

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

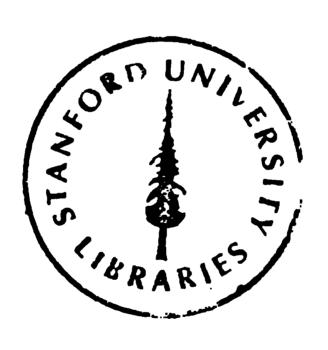



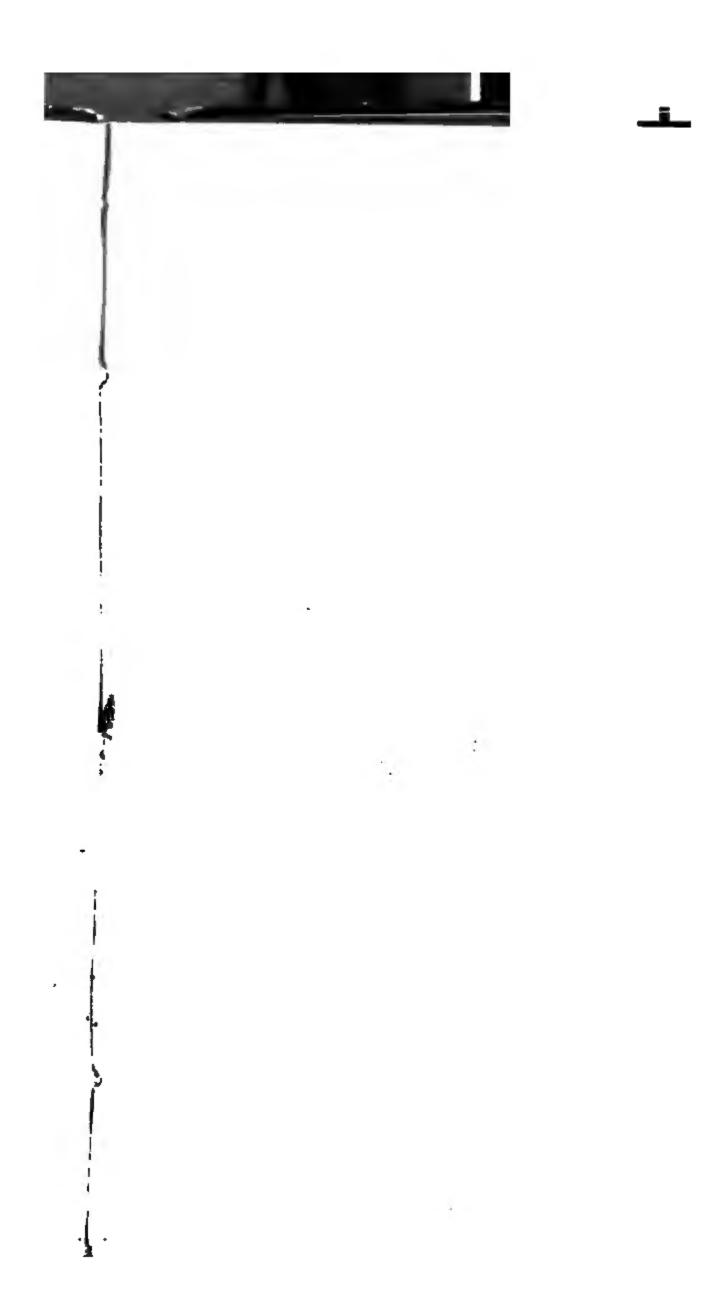



# Staats-Lexikon

ober

## Encytlopädie

ber

## Staatswissenschaften

in Berbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands

herausgegeben

n o n

Carl von Rotteck und Carl Welcker.

Behnter Band.

Altona, Berlag von Johann Friedrich Hammerich.

1840.

JA63
Rain
V.10

Litteratur ber Staatswissenschaften. — 3ch muß biefem Artifel einige Bemerkungen vorausschicken, bie erklaren, mas er fein und nicht fein foll. Schon um im Berhaltniffe zu anbern Artikeln bes Staatslerikons sowohl Wieberholungen, als Wiberfpruche zu vermeiben, enthalte ich mich hier bes Bersuches, eine Geschichte ber Staatswissenschaft zu geben, wiewohl die Staatswissenschaft teinesweges blos in ben Schriften ihrer Fachgelehrten, sonbern auch wesents lich in ber Entwickelung ber Gesetgebung, in bem Gange ber prattifchen Staatsverwaltung und in ber allgemeinen Anschauung, welche bie Nas tionen in ben verschiebenen Beiten bom Staate hatten, gebilbet worben Ich aber will mich hier streng auf eine Geschichte ber staats: wissenschaftlichen Litteratur beschränken, und mich auch einer eigentlichen Kritik ber Spsteme möglichst enthalten, die boch nicht bem allgemeinen politischen Stanbpuncte bes Staatslerikons entsprechen murbe. Sanz wird es nicht zu vermeiben sein, bag nicht eine solche schon in ber Aufführung und Bezeichnung ber einzelnen Gruppen enthalten ift. Ich muß ferner bie in dem Gebiete der Staatswiffenschaften befondets zahlreichen und zum Theil fehr wichtigen Monographieen ausschließen. Sie find im Staatslerikon entweber gar nicht, ober bei ben einzelnen Artiteln, mit beren Segenstande sie sich gerabe beschäftigen, aufzugah= Die formelle Spftematik der Staatswiffenschaften ift nicht festgestellt und selbst ihre Bahl noch nicht geschlossen. Auch ich habe über das, was in die Reihe ber Staatswiffenschaften gehort, über Begriff und Grenzen ber einzelnen Disciplinen und über ihre fpftematische Grupe pirung gang andere Unsichten, als bie ber Spftematit jum Grunde liegen, welche Welder in ber Einleitung jum erften Banbe bes Staatslerikons aufgeführt hat; ber felige Polit hatte eine andere, als ich, und v. Rotted hat eine anbere, als Welder. Ich werbe mich nach keinem von biefen Spftemen richten, sonbern eine folche Gruppirung mablen, die mir für den besonderen 3weck dieses Artikels die geeignetste scheint. Ich werde die Litteratur der Staatswiffenschaften in vier Abtheilungen Behandeln: Die ftaatsrechtlich = politische; Die vollerrechtlich = biplomatische; bie nationaldkonomische; die statistische. Das positive Staatsrecht, bas

썦

### Litteratur der Staatswissenschaften.

fich seiner Natur nach mehr an die Jurisprudenz anschließt und nur auf einzelne Staaten bezieht, werbe ich ausschließen. Mit der national= ökonomischen Abtheilung werbe ich Polizei = und Finanzwissenschaft ver= binben. Die geschichtlichen Staatswissenschaften, so wie die encyklopa= bischen Werke sollen anhangsweise berucksichtigt werden. Ich kann übri= gens, um ben Raum nicht zu migbrauchen, nur Autoren und Werke aufführen, bie eine Erwähnung wenigstens einigermaßen verdienen. Auch habe ich, um die Bahl ber Buchertitel, die ich aufzeichnen mußte, nicht noch zu vergrößern, die Uebersetzungen und neueren Ausgaben nicht be-Auf die Cameralwissenschaften erstreckt sich bieser Artikel nicht. — Eine Geschichte der Staatswissenschaft hat übrigens Weißel (gest. 1837) zu Stuttgart und Tubingen, 1832 ff. in 2 Banben berausgegeben. Nach meiner Unficht beffer gelungen ift biefes Unternehmen bem Fr. Schmitthenner, ber es, jeboch in viel gedrangterer Ausführung, in seiner Schrift: "Ueber ben Charakter und die Aufgaben unserer Zeit in Beziehung auf Staat und Staatswissenschaft" und in bem erften Banbe feiner "3wolf Buder vom Staate" (Giegen, 1839. 8.) versucht Sehr nutliche Beitrage baju, unter besonderer Berudfichtigung ber auslandischen Litteratur, liefert auch Buß in ben ersten zwei Ban= ben von "Buf und Depp, Geschichte und Spstem der Staatswissen= schaft" (Freiburg und Karleruhe, 3 Bbe. 8.). Auch hat sich v. Rau= mer über "die geschichtliche Entwickelung ber Begriffe von Recht, Staat und Politit" (2te Auflage, Leipzig, 1832) verbreitet. Litterargeschichte als Geschichte ber Staatswissenschaft gab Strelin (Berfuch einer Geschichte und Litteratur ber Staatswiffensch., Erlangen, 1827, 8.).

1. Staatsrechtlich = politische Litteratur. — Es ist hier von dem philosophischen Staatsrechte die Rede, welches sich wesentlich an das sogenannte Naturrecht anlehnt. Die Geschichte des Naturrechts haben Buddeus (1695), Ludovici (1701), Thomasius (1719), Reinshard (1725), Glasen (1739), Weister (1749), Schmauß (1754), Gesbauer (1774), Polis (1805) u. A. behandelt. Diese Darstellungen sind veraltet. Am Brauchbarsten sind noch die Angaben von Gros in seinem Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft, oder des Naturrechts (Tübingen, 4te Aust. 1822) und Stahl (die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht (Heidelberg, 1830 ff., 2 Bde.). Die Geschichte der Politik hat Rau (primae lineae historiae politices, Erl., 1816) kurz und gut entwickelt.

Die Griechen und Romer lebten und webten zu sehr in dem Staate, als daß sie viel über ihn philosophirt hatten; als sie das Letztere ansingen, war es schon eine Zeit des Verfalls. Daß durch alle die kostbaren Reliquien aus jenen großen Zeiten, durch diese Geschichtschreiber, Redner, Dichter und Philosophen, überhaupt durch das geisstige Leben im Alterthum auch die politische Bildung machtig gefordert werden könne, bedarf keines Beweises. Nur wird man stets die bes dingenden Verhaltnisse sorglich im Auge zu behalten und möglichst Alles

in seinem Totalwesen sich zu vergegenwärtigen haben. Unter ben Grieden haben Platon und Ariftoteles speciell über ben Staat geschrieben. Platon in seinen 10 Buchern de republica sive de justo und in seis nen 12 Buchern de legibus; Aristoteles in seinen 8 Buchern Po-Platon stellte ein Ideal eines Staats hin, vielmehr eines Staats = und Bolkslebens, in welchem er fich diejenige Form bes Bangen ausmalte, die ihm als die fconfte erschien. Er fab dabei gang von feiner wirklichen Welt ab, von welcher fein Gebilbe, obgleich ihr in manchen wichtigen Dingen naber ftebend, als ber unserigen, boch noch weit genug ablag. Ariftoteles hielt fich ungleich strenger an bas Reale und lieferte eine jedenfalls febr lehrreiche Politik der damals gegebenen Buftanbe. Nicht unermahnt barf übrigens hier bas Fragment bes Ge-Schichtschreibers Polybius bleiben, ber im 3ten Capitel bes 6ten Buchs feines Geschichtswerks eine fehr intereffante Untersuchung über bie verschiedenen Staatsverfassungen aus dem politischen Gesichtspuncte ans ftellt. Etwas Aehnliches liefert unter ben Romern Cicero in feinen enblich in größeren Fragmenten wieder aufgefundenen feche Buchern de republica, auf welche auch seine 3 Bucher de legibus Bezug haben. Doch hatte fich bei ben Romern zu feiner Zeit bas Privatrecht bereits zu einem fo fpftematischen und selbstftanbigen Bangen entwickelt (wahrend es bei ben Griechen in einer größeren Abhangigkeit von bem jebesmaligen Staatswesen gestanden hatte), daß er von da aus schon Gefete für ben Staat fanb und ber Meinung mar, es fei bas Recht aus ber Natur des Menfchen, unter Unwendung des gemeinen Berftandes, abzuleiten. Die einzelnen Ausspruche ferner über allgemeine Rechtsprincipien, die sich in den weitlaufigen Sammlungen der romischen Jurisprudenz und Gefetgebung finden und allerdings die philosophischen, wenn auch erst ex post gefundenen Abstractionen jener eigenthumlichen . Rechtsentwickelung in einzelnen Gaten ausgesprochen enthalten, machten fich in einer viel spateren Beit auf die bedeutungevollste Beise gel-Die germanische Welt trat aus einer ganz andern Ansicht vom Staate und mit gang anderen Rechtsinstituten hervor; aber auf romanischen Boben versett,' wich ihre biedere Ginfalt und Naturlichkeit vor ber logischen Confequenz eines bereits ausgebilbeten funftvollen Spftems gurud; bie romische Rechts = und Staatsansicht hatte sich auch mit ben judischen Rechts - und Staatsansichten zu verftanbigen gewußt und gewann baburch auch die Auctoritat ber Kirche; und ehrgeizige Machthaber fanden biese Unschauung ben Runften bes Berrichens ungemein So unterwarf sich ber germanische Staat, erst auf romanis ichem und rudwirkend auch auf beutschem Boben, ichon fruhzeitig bem romisch sjublichen \*) Spfteme; seine eigenthumliche Entwickelung blieb

<sup>\*)</sup> Das Christenthum suchte keinen birecten Einfluß auf bas Weltliche zien Wesen aber wurde sich mit ben germanischen Ibeen weit besser vertragen haben, als mit ben romischen; doch wie lange blieb sein Wesen in seiner ursprünglichen Reinheit?

fteben, ober ging gurud, fo baf fle gar nicht gu jener boberen bung gelangte, beten fie fabig mar; fie wirtte im Gingelnen, beren fort, aber erhob fich nicht ju bem Allgemeinen, von wel Deganiftrung ausging. Berricher, Staatsmanner, Priefter und fanben bas romifche Recht, ober boch bie romifche Unficht von Recht, Gefellichaft ihren 3weden gemäß, mabrend fur bas Ger nur ber ichlichte Sinn eines einfachen Bolts fritt. Jenes m naliftischer Art, mar Sache ber Berftanbesberechnung, und me die Berhaltniffe etwas nach ihm beugen, im Rothfall brechen, aber ber Confequeng und Auctoritat bes Grundfages bie Birfin bas Glud ber Einzelnen und burch fie auf bas mabre Gebe Gangen überfeben wollte, erichien es allgemeiner Unmenbun fcmeichelte auch mit bem Schein ber Gleichheit und Uniformita bagegen feste bas geheimnigvolle Balten ber Sitte voraus, nat bas Gemuth, ben garten Ginn und Tact, als ben rechnenben in Unfpruch und trug eine bemfelben anftogige Dannigfaltig Abweichungen und Inconfequengen jur Schau. Go gewann bas Recht feit ben Rarolingern, bas gange Mittelalter binburch, be berab, burch Rirche und Staat, immer weiteres Terrain, u lange bevor es in einzelnen Staaten ausbrudlich recipirt murb wiederauflebenben, an ben Bruften bes Alterthums fich n Biffenichaft fagte bas philosophisch burchgebildete romifche Rech lich mehr ju, als bie wenig getannten, feltfamen Gewohnhe wiffender Landleute und Pfahlburger, deren tiefere Grundlag while botten come what them namiceant fate They while the

schaft, so wurde hier allerdings eine Lucke auszusüllen und die Geschichte der praktischen Politik des Mittelalters aus den damals bestehenden Gessehen, Sinrichtungen und Zuständen zu entwickeln sein. Gerade dazu wurde man wenig oder gar keine Beiträge aus den Schriften jenes Auxelius Augustinus, Agapetus, Basilius Macedo, Theophylaktus, Constantinus Poephyrogeneta, Averroes, Thomas von Aquin, Bincentius Bellovacensis, Aegidius Romanus, Engelbertus Admontensis, Dante, Petrarca, Patricius Senensis u. A. ziehen können.

Auf vielen Seiten bes Staats = und Staatenlebens treffen wir Italien, nicht als bas Borbild, aber als ben Borlaufer bes übrigen Europas, fo fern in jenem zuerft ein Borfpiel von bem gegeben wurde, was sich balb auf ber größeren Buhne ereignen sollte. Auch Deinungen, die später auf andern Puncten erfaßt und auf welche große Schulen begrundet wurden, find zum Theil lange vorher in Italien aufgetaucht, von Einzelnen gepflegt worben, im Bangen aber ohne Rachwirkung auf das Ausland geblieben, welches selbstftandig auf dieselben Meinungen fam. Dies ift g. B. in ber nationalofonomischen Litteratur ber Fall gewesen, wie spater noch weiter zu besprechen fein wirb. Aber auch in Bezug auf die Politik finden wir bort zuerst ein Licht die bunkte Nacht, die über biefer Biffenschaft laftet, durchbrechen, und zwar ein Licht von gar weithin strahlenbem Glanze. Der erfte Mann, ben bie Geschichte ber ftaatswiffenschaftlichen Litteratur nach Cicero zu nennen hat, ift fogleich ein Mann von der bochften Bebeutung, ein Geift von feltener Große: Nitolaus Macchiavelli (geb. 1469, geft. 1527). Et war in einem bewegten Staatswesen aufgewachsen und mit in beffen Sturme hineingezogen worben, in einem Staatswesen, was sich in alten Erinnerungen, außeren Formen und bem Willen ber Nachahmung an bas Alterthum anlehnte. Die Geschichte ber alten Parteiungen erklarte er sich aus benen, die ihn umgaben, und zog wieder für diese manderlei Aufschluffe aus jenen. Der beobachtenbe Beift biefes Staatsmannes bilbete fich in bem Stubium seiner Beit und ber großen Bergangenheit, und er wurde unter ben Reueren bas erfte und ein sebr strahlendes Beispiel eines Polititers im engeren Sinne des Wortes, wie es unter den früher Benannten weber Platon, noch Cicero, eber noch Aristoteles, Polybius und vor Allen die meisten großen Geschichtschreiber ber Alten gewesen maren. Der Staat ift ihm etwas Begebenes; aber wie man es unter ben gegebenen Buftanben bes Staats gu machen habe, um eine dauernde Macht zu behaupten, sei es nun die bes Boles, bes Abels, ber Fürsten, barüber gibt er gabireiche, aus ber tiefften Renntnif ber menschlichen Dinge geschöpfte Winte. Er thut es in feis nen 3 Büchern Abhandlungen über die erfte Decade bes Livius für ble Republit, in seinem Fürsten für eine neubegrundete Alleinherrschaft. Seine Richtung war die antite, und weber bas Christenthum, noch bas germanische Element sprechen fich in ihm aus. Seine Schriften mogen mandem Staatsmanne ber folgenben Beiten eine intereffante und anregende Lecture gewesen sein; wer nicht bas Beug jum Staatsmanne .

in sich hatte, bem halfen sie auch nicht. Eine Schule hat er nicht gestiftet, und auch nach ihm find biejenigen, welche ben Staat in rein politischem Geiste auffaßten und zu ergrunden suchten, was ba eigentlich ift im Staate, welche Rrafte ihn bewegen und wie biefen Rraften und Elementen gegenüber zu operiren fei, immer nur ifolirte Erscheinungen gewesen. Uebrigens hatte sich Machiavelli ganglich in ber Wahl seiner Mittel vergriffen — eine Folge seines Zeitalters und seiner Umgebungen —, berechnete sie wohl auf augenblicklichen Sieg und isolirte 3wecke, aber nicht auf eine bauernde Begrundung des Gemeinwohls, und war in dem verderblichen Irrthum befangen, bag auch ein unmoralisches Mittel politisch sein konne. Ueberhaupt mar es sein Grundfehler, daß er nur die Behauptung ber Macht und nicht deren Berwendung zu einem hoberen 3mede in's Auge faßte. Er machte, wie - im verschiebensten Sinne - fo Biele, bas Mittel jum 3mede. Reinesweges in feiner Renntnig bes Menfchen und ber Berhaltniffe, aber mohl in der antiken Richtung, dem Absehen jedenfalls von den modernen Buftanden und bem Sinbliden auf rudwarts liegende Ideale, bann auch in bem charakteristischen Merkmal: daß ein Zweck gesetzt und nun bie gange Betrachtung barauf gerichtet wirb, wie biefer 3med burch bie nachsten und fraftigsten Mittel, über beren moralischen Charafter man sehr gleichgultig ift, zu erreichen sei, begegnen sich ihm verschiedene Schriftsteller ber folgenden Zeiten, wenn sie auch sonst von ihm und unter einander gewaltig abweichen. Ein eigentliches Spftem der Politik hat Paolo Paruta aufgestellt (er starb 1598) in seiner Schrift: della persezzione della vita politica Libb. III., Ven., 1579, Fol. und in sei= nen Discorsi politici, Milano, 1620. Es gehoren ferner unter bie oben charakterisirten idealistischen Politiker: Jean Bobin (La republique, Par., 1577, Fol.), ber viele helle Sate und große historische Belehrsamkeit hat, aber zeitliche und ortliche Bedingungen nicht beach= tet; Thomas Morus mit seiner Utopia (de optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia, 1517), einem Nachbild des Platonischen Staats, Parrington in seiner Oceana, Thomas Sobbes (geb. 1588, gest. 1679) mit seinem auf Mißtrauen gegrundeten, durch abso= lute Gewalt gehaltenen Staate (Elementa philosophica de Cive, Par., 1642, 4. De corpore politico s. elementa juris, Lond., 1650. 12. Leviathan s. de republica, Lond., 1651, Fol.); Robert Filmer mit seinem ben Absolutismus aus ber vaterlichen Gewalt ber Konige ableitenden Patriarcha (1665); Spinoga mit feinem tractatus theologico-politicus, seinen Ethica und seinem unvollenbeten tractatus Fruhzeitig fanden fich einzelne Schriftsteller, welche gegen die unbeschränkte Gewalt der Machthaber sich erhoben, aber durchgangig in ihren aus antiken ober theokratischen Elementen gemischten Grunden und Worschlägen bie gegebenen Zustande wenig ober gar nicht beachteten. Hierher gehoren die sogenannten Monardomachen: Juan Mariana (geb. 1537, gest. 1624) (de rege et regis institutione, 1598), Claube de Sepssel (la grande monarchie de France, Par., 1519), Georg

## Litteratur ber Staatswiffenschaften.

Buchanan (gest. 1582) in seinem dialogus de jure regni apud Scotos, Hubert Languet, ber mahrscheinliche Berfasser der Vindiciae contra tyrannos (1569), Johannes Althus (gest. 1638) in Politica methodice digesta (Herborn., 1655), bem sich henning Arnisaus mit seinem tractatus de auctoritate principum in populum semper inviolabili (Francof., 1612, 4.) entgegensette. (Letterer hat auch 2 Bucher lectiones politicae (Francof., 1615, 4.) herausgegeben.) 218 verspätete Rachfolger ber Monarchomachen find noch ber große Dichter Milton (gest. 1674) mit seiner defensio pro populo anglicano, und ber politische Martyrer Algernon Sibney (geb. 1622, hinger. 1683) mit seinen discourses concerning government (1698) zu erwähnen. Der gelehrte Justus Lipfius trug in seinen 6 Buchern politicorum (Lugd. Bat., 1590, 8.) blos griechische und romische Gage über ben Staat zusammen, und auch bei Borhorn (gest. 1613) in seinen tractatus politici ist mehr Belesenheit, als Urtheil. Mehr an bas Bestehende und namentlich an die deutsche Reichsverfassung schließen sich die Deutschen: Balthasar Recermann (systema disciplinae politicae, Hanov. 1607, 8.), Christophorus Besold (opus politicum, Argent. 1614) und vorzüglich der verständige Hermann Conring (de civili prudentia, Helmst., 1662, 4. Propolitica, Helmst., 1663) an. politischen Streitschriften, welche die englischen und banischen Revolutionen hervorriefen, tonnen, nach Analogie ber Monographieen, übergangen werben. Eine wohlthuende Erscheinung mag aber noch am Schlusse dieser Aufjählung hervorgehoben werden: der Spanier Diego be Saavebra Fararbo (gest. 1648) mit feinen empresas politicas (Amstelod., 1651), der Regierungsgrundsate aufstellt, die seinem edlen Wollen hohe Ehre machen.

Das Alles blieben ganz isolirte Erscheinungen, die weder auf das Leben, noch auf die Wissenschaft sonderlichen Einstuß gewannen. Seen so wenig war die theologische Schule von Dauer, die sich im Sesolge der Reformation erhob und den Willen Gottes zum Ausgangspunct annahm, diesem aber natürlich die damalige theologische Rechtsansicht unterlegte. Hierher gehören: Melanch thon (epitome philosophiae moralis, 1538), Io. Olbendorp (isagoge juris naturae, gentium et civilis, Col., 1539, 8.), Nikolaus Hemming (de lege naturae apodictica methodus, Viteb., 1564, 8.), Benedict Winkler (principiorum juris libri V., Lips., 1615), Io. Selben (de jure naturae et gentium juxta disciplinam Ebraeorum, Lond., 1640, 8.), Valentin Alberti (compendium juris naturae orthodoxae theologiae conformatum, Lips. 1676) u. A.

Der eigentliche wissenschaftliche Begründer der neuern philosophischen Rechtslehre, dessen Sate selbst bei denen noch in vielen Puncten fortherrschen, die sich in wichtigen Grundfragen ausdrücklich von ihm losgesagt haben, ist Hugo Grotius (Hugue de Groot, gest. 1645), der sich zwar in Manchem mit den oben Genannten berührt, aber mit einer weit größeren Ausrüstung von Gesetz und Weltkenntniß in das

res geworden mare, wenn ihi ober bie altgriechischen Bustand gewesen waren, blieb lange 1 jenes Recht bem Positiven ale Ibeal vorschweben solle. Der 1 lich in ben hintergrund gebra: man es nicht verftanb, ihn gu achtet herrschend geblieben, und langten nur solche Sate bes G Natur des Berhaltniffes gerechtfe gewöhnte man fich, das Recht at ju entwickeln; jebe Forberung, Lichte ber Beziehung zu ber Recht lange Beit zog bie Befetgebungspol Rechts = und Staatslehre an uni Staatswissenschaften im Gefolge b Berfchiebenheit ber philosophischen ten in ben Formen ber Anschaup Rechtslehren bes Grotius burch c und erhielten nur andere Grunblag Er war befferer Jurift, als die nac fengebung war benfelben Weg gega brude, benen die folgenden unterli Lehren über bas politische Berhaltn fein Anhanger Theobor Grasmin 1642. 4. Stricturae ad Censurar noch überbot, find babei Rebenfach schauung von Staat

## Litteratur ber Staatswissenschaften.

auch auferlich treunte. Diefes tam zunachft einer juriftische gelegen, welche fich des Naturrechts bemachtigte und, die endar Farbung bes von Thomasius angenommenen philosophischen bei Seite laffend, mit einer nicht zu tabelnden größeren Offe Maturrecht als eine Philosophie bes bestehenden, besonders bes Rechts behandelte. Bon hier aus geht eine Reihe bis auf Beit berab, beren innere Bermandtschaft nicht zu verkennen nenne hier: Gunbling (geb. 1681, geft. 1734) mit feinem ras et gentium (Hal., 1714, 8.), Ephraim Gerhard (g geft. 1718) mit seiner delineatio juris naturalis (Jenae, 1 A. Fr. Glafep (Bernunft: und Bolterrecht, Fref. und Leipz 4.), 3. Chr. Claproth (Grundriß bes Rechts der Natur, 1749, 8.), 3. 3. Schmauß (Reues Spftem des Rechts i Gottingen, 1754, 8.), J. G. Sammet (Borlefungen übe sammte Maturrecht, Leipzig, 1799, 8.), G. N. Brehm Besen des Naturrechts, als eine achte juristische Grundwisse trachtet, Freiburg, 1789, 8.), G. Sugo (Lehrbuch bes N als einer Philosophie des positiven Rechts, Berlin, 1798, D. Bacharia (philosophische Rechtslehre, Leipzig, 1810, 8 recht und Staatslehre, Breslau, 1820, 8.), Th. Mares buch des Naturrechts, Gießen, 1819, 8.), auch noch Wa in seinem Bersuch einer Begrundung des Rechts burch eine ibee (Bonn, 1819, 8.), obwohl er da schon lehrt: das Rec ner Ratur nach, einem beständigen Wechsel unterworfen, bie er spater weiter ausgehildet und bie allgemein gultige Red eine örtliche und zeitliche beschränkt hat. Es versteht fich daß auf die Neueren unter den oben Genannten die inzwisch gangenen Beranderungen in ben politischen Richtungen, Die ber Gefetgebung, auch die Arbeiten folcher, die fich streng Formeln einer philosophischen Schule anschlossen, nicht ohn geblieben sind. Eine neue Phase ber philosophischen Ertenutn nete, zunächst auf Thomasius, Ch. v. Wolf (geb. 1679, ge ber sich im Außenwerke wieder mehr der alteren theologisch näherte und eine ber damaligen kirchlichen Orthodorie, im zu bem Pietismus, bequeme, zugleich aber auch ber weltlich ritat entsprechende Philosophie lehrte, indem er ben in der kannten Willen Gottes jum Princip nahm. Naturlich, bag gerabe in ber Rirche und im Staate geltenbe Dogma in erkannte und so burch ben Willen Gottes heiligte. Es gehi sein jus naturae methodo scientifica pertractatum; 9 Tl 1740 ff. 4. 'Neun Quartanten! Als der Wolfischen Sch borig konnen angeführt werben: 3. G. Darjes (Institut risprudentiae universalis, Jenae, 1740), A. G. Baus (jus naturae, Hal., 1768, 8.), G. F. Deier, Solim Achenwall (jus naturale, Gott., 1750), J. G. Deinece menta philosophiae rationalis et moralis, Amstel., 172 v. Martini (positiones de jure civitatis, Vindob., 17 rühmte Bolfetrechtslehrer Battel u. A. Dabei tam auf weichungen in den Grundlagen nichts an. Der große Kat Bohmer findet in seiner introductio in jus publicum (Hal., 1709, 8.) als die gewöhnliche liesache des Staat und Uebermacht eines Einzelnen, lentte aber weiterhin auf meine Gleis ein. Auch die Etiektiker versuchten sich im zum Theil durch die französische Philanthropenschule angert wähne hier den zweiten Theil von Feder's Untersuchung menschlichen Willen (Gött., 1779, 4 Thie. 8.), serner Hopfner (Naturrecht der einzelnen Menschen, der Gesel der Bolfer, Gießen, 1780, 8.), Fredersborf, v. Egsuch eines sostematischen Lehrbuchs des natürtichen Staatsre 1790, 8.) u. A.

Die Philosophie trat in eine neue Bahn durch Imm (geb. 1724, gest. 1804) ein, ber jedoch erst im hohen Alte und Staatslehre speciell bearbeitete (metaphpsische Anfang Rechtslehre, Königeberg, 1797, 8.) und babei weniger Eig und weniger Geiftvolles leistete, als auf irgend einer ande beleuchteten Sette. Schon vor ihm hatten einzelne Unt Spstems die Sprache und den Ibeengang besselben auch au und Staatslehre übergetragen. Man gab der Sache ein wand, man nahm eine andere Sprache an, man bereicherte

(Grundrif bes Raturrechts, Jena, 1793, 8.), L. H. Jakob (philosophische Rechtslehre, Salle, 1795, 8.), Tieftrunt (philosophische Untersuchungen über das Privat = und öffentliche Recht, Halle, 1797, 8.), S. Stephani (Grundlinien ber Rechtswiffenschaft, ober des fogenannten Raturrechts, Erlangen, 1797, 8.), Gros (Lehrbuch ber philos. Rechtswiffenschaft, Tubingen, 1802, 8.), Benbavid (Bersuch einer Rechtstehre, Berlin, 1812, 8.), A. Bauer (Lehrbuch des Raturrechts, Marburg, 1808, 8.), L. Dresch (Naturrecht, Tubingen, 1822, 8.), Benrici (Ideen zu einer wissenschaftlichen Begrundung der Rechtslehre, Hannover, 1810, 2 Thie. 8.), G. E. Schulze (Leitfaden der Entwickelung der philosophischen Principien des burger= lichen und peinlichen Rechts, Gottingen, 1813, 8.) u. A. Die Kantische Subjectivitätsphilosophie wurde bekanntlich durch I. G. Fichte (geft. 1814) auf ihre Spite getrieben, und der Wille der Individuen zur Basis aller rechtlichen Verhaltnisse bes Menschen gesetst (Grundlage bes Naturrechts nach Principien ber Wiffenschaftslehre, Jena und Leipzig, 1796, 8. Die Staatslehre, Berlin, 1810, 8.) Auch v. Feuer= bach erklarte ben Willen bes Menschen für die ausschließliche Quelle wenigstens bes außeren Rechts (Kritik bes naturlichen Rechts, Altona, 1796, 8.). Fries (philosophische Rechtslehre und Kritit aller positiven Gesetzgebung, Jena, 1803, 8.) und Krug (philosophische Rechtslehre, Königsberg, 1817, 8.) stellen nur Schattirungen des Kantianismus dar, der auch auf Warnkonig (doctrina juris philosophici, Aquisgrani, 1830, 8.) und v. Drofte-Bullshoff (Lehrbuch des Matur= rechts ober ber Rechtsphilosophie, Bonn, 1823, 8.) seinen unverkenns baren Einfluß behauptet hat. Auch viele andere neuere, um die Staatswissenschaft in gang anderen Beziehungen sehr verdiente Manner, wie R. S. Bacharia (Unfangsgrunde bes philosophischen Privatrechts, Leipgia, 1804, 8.), Polit (die Staatslehre, Leipzig, 1808, 8. Der erste Bd. seiner St. . W. im Lichte unserer Zeit), Behr (Spstem der allgemeinen Staatslehre (Bamberg und Murzburg, 1804, 8.), v. Rot= ted (Lehrbuch bes naturlichen Privatrechts, Stuttgart, 1829, 8.), Belder (bie letten Grunde von Recht, Staat und Strafe, Gießen, 1813, 8.) gehören dem Spsteme des subjectiven Rationalismus an und stehen jedenfalls, so weit sie sich mit der Philosophie berühren, der Kantischen Schule noch am Rachsten.

Eine andere Anschauungsweise ergriff F. W. J. Schelling (geb. 1775), der von dem Sate ausging, daß alles Wirkliche Thatigkeit, Leben und Freiheit zum Grunde habe, der Staat nicht ein bedingtes Mittel, sondern Organismus und sichtbares Bild des absoluten Lebens sei (neue Deduction des Naturrechts, im philos. Journal von 1796; über das Wesen der menschlichen Freiheit, in Sch.'s philos. Schriften Bd. I.). Er selbst hat aber seine Principien nicht auf das Einzelne ansgewendet, und auch seine Anhänger, wie: Ign. Thanner (Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung des Naturrechts, Landshut, 1801, 8.), J. Baptist Nibler (der Staat aus dem Begriffe des Universums

entwickelt, Landshut, 1805, 8.), 3. 3. Bagner (Grundrif ber Staatswiffenschaft, Leipzig, 1805, 8. Der Staat, Burgburg, 1815, 8.), Aropler \*) (philosophische Rechtslehre ber Natur und des Gesetes, mit Rudficht auf die Irriehren der Liberalität und Legisimität, Burich, 1820, 8.) haben nur einen fehr beschränften Wirkungetreis erlangt. Das meifte Ansehen erwarb fich Stahl mit seiner Philosophie bes Rechts nach geschichtlicher Ansicht (Beibelberg, 1830), wies wohl auch in der Polemit glucklicher, als im Aufbauen und, wie fie Alle, burch bie Früchte bes Wirkens ihrer feindlichen Borganger und der Richtung, welche in Wechselwirkung biese geleitet hatte, vielfach gebunden. Hierher gehort auch v. Lind (Ueber bas Naturrecht uns ferer Beit, Munchen, 1830, 8.).

Wieber eine andere Richtung in der Philosophie schlug G. F. W. Begel (geft. 1831) ein (Grundlinien ber Philosophie des Rechts, Berlin, 1821, 8.), der die ewige und nothwendige Form der Philosophie gefunden zu haben glaubte, ein absolutes Denken fur das Princip der Welt erklarte, diese felbst als ein großes System der Logie, die sittliche Welt als die Darstellung eines reinen, allgemeinen, an tein Subject geknupften Willens betrachtete und fo einen objectiven Rationalismus dem subjectiven der Kantianer entgegensette. Unter seinen Anhangern nenne ich Eiselen (Handbuch bes Spstems der Staatswiffenschaft, Breslau, 1820, 8.), Schwarz (ber Staat, Etlangen, 1828, 8.), R. M. Besser (System des Naturrechts, Halle und Leipzig, 1820, 8.).

Endlich nimmt auch Derbart (Analytische Beleuchtung des Na= turrechts und ber Moral, Göttingen, 1836, 8.) eine eigenthumliche Stellung ein, die es jedoch mehr in formeller, als in materieller hins sicht sein burfte und ihn jedenfalls noch nahe an den Kantianismus Die erwähnte Schrift ift übrigens für die Geschichte ber philos sophischen Rechtslehre febr verbienstvoll und enthalt namentlich eine scharfe Beleuchtung mancher Sate bes Kantianismus, beren Wirksam-

Leit es nicht schadet, bag fie mit feinem eignen Lichte erfolgt.

Wie übrigens die Kantische Philosophie auf Manche nachwirkte, die nicht blos und nicht wefentlich auf der Philosophie stehen, so hat auch Fichte auf Luben (Handbuch ber Staatsweisheit, Jena, 1811, 1. Th. 8.), Schelling auf Abam Muller (Die Elemente der Staats= funst, Berlin, 1809, 3 Thie. 8.), auf Fr. v. Schlegel, auf Stefe fens gewirkt, ober fich boch mit ihnen begegnet, wahrend baffelbe von Hegel in Bezug auf Leo (Studien und Stizzen zu einer Naturlehre des Staats, Halle, 1833, 8.) und Schon (gest. 1839) (Die Staats= wissenschaft, geschichts = philosophisch begründet, Breslau, 1833, 8.) zu fagen sein mag. Doch auf die Alle, welche man der Philosophie gegens über als Eroteriker bezeichnen muß, wirkten auch andere Studien und

<sup>\*)</sup> Diesem wird auch eine selbstftanbige Stellung zugeschrieben, Aber er ift nicht weiter von Schelling entfernt, als es Fries von Rant, Weise von Pegel ift.

Erfahrungen, andere Tendenzen, andere Eindrücke und Bewegungen des Lebens. Blieben doch diese Momente auch auf die Esoteriker nicht

ohne Einfluß!

England ift ein gesegnetes Land für bie Praris bes Staatslebens, aber wenig geeignet für die politische Speculation. Der Englander ift gu febr mit feinem Lande und deffen Berfaffung vermachfen und be-Schaftigt, als bag er fich viel um ben Staat 'an fich tummern follte-So weit etwas Philosophie und politische Speculation gu feinem Dausgebrauche nothig scheinen mochte, genügte ihm John Lode (two trentises on civil government, Lond., 1690, 8.) mit seinen, an ber außerften Oberflache ber Erscheinungen haftenben Berftanbesrechnungen. Die Binke, die ber große Baco von Berulam gegeben, verftand man bort nicht, wie man in Deutschland ben großen Leibnis einsam feis nen gewaltigen Weg babinwanbeln ließ. Auch die sensualistische Schule, zu weicher Cumberland (de legibus naturae, Lond., 1672), Shaftesbury (inquiry concerning virtue, 1699), Sutcheson (system of moral philosophy, 1755), Sume (treatise upon humane nature, 1738; Inquiry concerning the principles of morals, 1752), Ferguson (essay of the history of civil society, 1767; institutes of moral philosophy, 1769; principles of moral and political science, 1793) gehoren, blieb bie Ergopung einzelner eins famer Denter. Sute Beobachtung ber menschlichen Natur und man= der Ausbruck einer ben reichen Erfahrungen eines bewegten Staatelebens abgewonnenen praftischen Lebensweisheit begrunden bas Berbienft biefer Schriften, in benen fich, trog bem, daß fie nur bis gu einer gewiffen Diefe gedrungen sind und auf manchen Irrweg geriethen, boch eine kraftigere Rahrung findet, als unter allen Formeln ber Schulweisheit. Größeren Einfluß auf die Maffen gewann ein Mann, bet die extremfte Consequenz des burren Locke'schen Rationalismus, influirt jebenfalls von außeren Ereigniffen und frangosischen Tendenzen und Speculationen, darstellt, Thomas Panne (the common seinse, 1774). Die Gesundheit bes englischen Staatswesens hielt auch biesen Sturm aus, wahrend bas frangofische viel schwachlicheren Angriffen sturzte. Noch ift aus England die neuere von Jeremias Bentham begrunbete Schule zu ermahnen, beren perfonlich ehrmurdiger Stifter manchen tuch= tigen Wint einer für gewiffe Bustanbe berechneten prattifchen Politit und manche philanthropische Tendenz auf ein sehr haltloses, in manchem Betrachte unwurdiges Utilitätsprincip stust. Seine Schriften sind gablreich, meiftens Monographieen; von befonderer Bichtigfeit fur einen speciellen Theil der Politik einer speciellen Verfassungkart ist die 1815 erschienene tactique des assemblées legislatives; sein phisosphisches Softem ift in seiner letten Schrift, ber Deontologie (1834) entwickelt. Größeres, als durch seine Staatsphilosophen, hat England fur die Ausbildung ber Staatsweisheit durch seine Geschichtschreiber, vor Allen hume, Robertson, Gibbon, seine Redner: Burte, Chastham, Pitt, For, Sheriban, Canning u. A., durch bas große

und erhebende Schauspiel seiner Institutionen und ihrer Bewegungen, seines Volks und Staatslebens gewirkt. Schon die blose Darstellung seiner Verfassung, von dem Genfer De Lolme (1771) nicht ohne politischen Geist, aber mit zu wenig Tiefe des Eindringens gefaßt, hat

teinen geringen Ginfluß geaußert.

Heftiger noch ist ber Impuls gewesen, ben Frankreich gegeben Nach wilden, gabrenben Kampfen concentrirte sich alle pohat. litische Gewalt in dem Hofe und dem, was er in seiner Willkur bulbete, fo bag alle organische Selbstständigkeit erstarb. Schon frub-'zeitig empfanden einzelne edlere Geister bas Sterile und Berberbliche dieses Zustandes. Fenelon, von Seiten ber Moral, und Boffuet, von Seiten ber Religion, suchten wenigstens ben Willen ber Dacht= haber zu reinigen; St. Pierre (Quvrage de politique, Rotterd., 1737, 2 Theile 8.) bachte auch an organische Mäßigungen. blieb fruchtlos. Größeres hat Montesquieu gewirkt (geb. 1694, gest. 1755), mit seinen Considerations sur les causes de la grandeur et de la decadence des Romains (1734) und vor Allem mit seis nem berühmten Werte de l'esprit des lois (Amst., 4 T., 1748, 8.). Bielleicht hat ihn der Italiener Bico (principi di una scienza nuova intorno alla commune natura delle nazioni, Nap., 1725) jum Worbild gebient, ben er nicht übertroffen haben murbe, hatte jener die Bortheile gleicher Bilbung und Berhaltniffe gehabt. Mit acht politischem Beifte burchforschte er bie Gefete und Einrichtungen verschiedener Zeiten und Bolter, suchte ihre Begrundung in Berhaltniffen und Boltsthum auf und machte auf bas merkwurdige Schauspiel bes englischen Staats= wesens aufmerksam. Er ift nicht tief genug gebrungen; es hat ihn auch der franzosische Wit zu manchem mehr scheinbaren, als probehal= tigen Sate verleitet; aber immer bleibt er eine hochft bedeutende Er: . scheinung, unter allen frangosischen Politikern die bedeutendste, allen deutschen Politikern, die vor ihm, und vielen, die nach ihm gewirket haben, überlegen, ben richtigsten Weg wandelnd und ber Schöpfer eines Werts, das noch heute zu den lehrreichsten gehört in der Staats: Inzwischen verbreitete fich in Frankreich die auflosende, materialistische Philosophie der Encyflopabisten, Boltaire's, Dibe= rot's, D'Alembert's, Helvetius' u. A., in J. J. Rouffeau weniger frivol, aber leidenschaftlicher auftretend und im Gewande des Epikurdismus, der Akademie, der Stoa überall auf baffelbe führend. Die Wirkungen dieser neuen Strebungen, zugleich burch bie nationals denomische Schule ber Physiokraten gefordert, zeigten sich zunachst in einer fehr edlen Richtung: in der Philanthropie. Man ließ die Fragen über Regierungsformen und politische Institute bei Seite, ober betrachtete sie boch nur als eine Sache bes Ibeals, beren Berwirklichung man der Bukunft überlassen musse, aber man warf sich mit allem Eifer auf die humanitatsfragen und interessitte sich lebhaft für Alles, wovon - man glaubte, daß es die Menschen unter jeder Regierungsform beffer und gludlicher machen tonne. Diefes Streben erwarb fich auch bie Sunft der Großen, ward eine Art Mobesache fur eble Glieder

ber höheren Stande, in mancherlei geheimen und öffentlichen Bereinen gepflegt und felbst mit fürstlichem Patronate beehrt, wie von Friedrich II., Joseph II., Lespold II., Karl Friedrich u. A. Es ift jest Mobe, über biefe Philanthropie zu spotteln ober auf sie zu schmaben. Es ift auch richtig, baß fie, ber religiofen Begrundung er= mangelnd, bent mabren Salt, die tiefere Warme nicht befaß, und bag diese Philanthropen, aus Untenntnig und Dberflachlichkeit, durch ben außeren Schein bestochen, manche Mittel mablten, Die ihren 3med verfehlen, ja bie mehr ichaben als nuben mußten. Aber geleugnet kann es doch nicht werden, daß die Gefinnung eine fehr eble war, aus ber jenes Streben floß, und baß es einen um so wohlthatigeren Eindruck machte, je freier es war von allen Regungen bes Haffes, des Reibes, ber absprechenben Berachtung. Richt in ber Berleugnung eblen Men= schengefühle, sondern in der Bezwingung harter Leidenschaft und Gelbst= fucht liegt die bochfte Rraft. Am Rachsten an Montesquieu schloffen fich einige Staliener an, in ihrem Streben vielleicht noch von inniges rer Warme bes Gefühls getragen, aber nicht, wie Montesquieu, mit einem gleich tiefen Blide bes prattischen Staatsmannes begabt. Bier= her gehort ber eble Gaetano Filangieri (geb. 1752, geft. 1788) mit seinem Berte: la scienza della legislazione (9 P., Nap. et Vened., 1780 ff.). Ferner Beccaria mit feinem berühmten Buche dei delitti e delle pene (Nap., 1769. 8.), einem Werke, bas man viel leichter tabeln, als sich bem Berfasser in Geist und Gemuth eben= burtig beweisen kann. Auch in Deutschland fanben bie Grundsate der Philanthropen eifrige Berbreiter an Iselin, Schlettwein, Mauvillon, v. Sonnenfels u. A. Auch fing man mehr unb mehr an, den Staat und seine Institute nicht mehr blos aus dem Gesichtspuncte der philosophischen Speculation, oder blos als ein Object bes positiven Rechts, sondern auch von dem Standpuncte ber prattischen Politit aus zu betrachten. hierher geboren ber Freiherr v. Bielefeld (institutions politiques, à la Haye, 3. T. 1760, 8.), der zwar Wolfischer Philosophie folgte, aber auch vielseitige Welt= und Menschentenntnig bewährte. G. Ach enwall (bie Staatsklugheit nach ihren ersten Grundsaben, Göttingen, 1764 8.), A. L. Schlözer (systema politices, Gött., 1771, 8. Allgemeines Staatsrecht und Staatsverfaffungelehre, Gottingen, 1793, 8. Die Staatsanzeigen.), 3. v. Sonnenfels (Politische Abhandlungen. Wien, 1777, 8.) u. A. Mit mehr praktischer Beziehung auf bas Bestehende und fich mehr auf bem Boben bes positiven Rechts, als Auf bem ber Staatstunft bewegend, wirkte in zahlreichen Schriften der patriotische Freiherr von Mofer. Unübertrefflich in klarer sinniger Auffassung und Burdigung des Boltsthums und der Bechselwirkung zwischen Sitten und Einrichtungen, entwarf ber große Just us Dofer seine "patriotischen Phantasteen", ein vortreffliches, der weitesten und dauernoften Berbreitung murbiges Wert, bas auch viel gelesen, viel gelobt, aber viel zu wenig beherzigt worden ist. Immer lenkte bas Alles eine verstärkte Staats : Lexiton. X.

Aufmertfamteit auf ben Staat bin und verbreitete ben Gebanten bee Doglichfeit und Wohlthatigfeit von Menderungen um fo melter, je milder und gemäßigter man auftrat. Beides tonnte allerdings nicht bon J. J. Rouffeau (geb. 1712, geft. 1778) und feiner Schrift du contrat social (Amst. 1762, 12.), wie bem fruberen discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalité parmi les hommes (Amst., 1755) gejagt merden. Er fteht in birectem Gegenfabe gu Montesquien und geht nicht von Geschichte und Statiftit, fonbern von ben abstracten 3bee aus; in diefer felbft bie nach einer Seite bin jum Ertrem entwickelte Confequeng bes allgemein berrichenben vernunftrechte lichen Spftemes barftellend. Roch war die Staatswiffenschaft nicht fo weit gereift, feine Grunde vollkommen in ihre Biofe zu entkleiben, am Wenigsten war man ber Beredtfamteit biefes feurigen Beiftes gemachfen, und wenn auch feine Ideen in ichroffem Widerfpruche mit ben Berhaltniffen ftanden, fo ift boch tein Ginwand wirkungelofer, als ber ber Ungusführbarteit fchimmernber 3been. Doch murbe auch biefer Angriff vorübergegangen fein, wie bas Chriftenthum fo manchen abnlichen fiegreich bestanden hat und in filler Majeftat fortleuchtete, mennt bie fturmifche Wolfe heulend vorübergeflogen war. Aber ber bamalige frangolifche Staat mar feiner Prufung gewachfen, und unter ben außeren Bermidelungen, in die er fam, wurden bald jene abstracten Ideen auf feine concreten Berhaltniffe angewendet. Mit bem meiften Eindrude that bas ber 26be Gienes (geb. 1748, geft. 1836), beffen meift in Visinen Klualdiriften und Berichten heltebende Merke fein beitelcher

necessity and propriety of a general revolution in the principle of government, London, 1791; letter to the national convent on the defects in the const. of 1791, London, 1792), William Sobmin (enquiry concerning political justice, London, 1793); unter ben Deutschen Sichte (Beitrag zur Berichtigung ber Urtheile des Publicums über die franzosische Revolution, 1793). Allerdings fehlte es auch nicht an solchen, die den "politischen Mechanismus" etwas tunftlicher zusammenzusegen und aus etwas anbern Stoffen gu fertigen riethen, 3. B. Neder (nouvelles observations sur les états généraux de France, 1786, 8. considérations sur les gouvernemens et principalement sur celui, qui convient à la France, 1789), Malouet (collection des opinions de Mr. M., 1790, 2 Voll. 8.), Stanislas de Clermont Tonnère (recueil des opinions de St. de Cl. T. 1791 Voll.), Mounier (du pouvoir exécutif, 1792, 2 Voll. 8.). Auch warf sich der gewaltige Geist eines Burte (geb. 1736, gest. 1797) mit seinen reflections on the revolution in France (Lond., 1790) ber Revolution entgegen, und kluge und erfahrene Manner erhoben eine Polemit wider ihre Grundfage. So unter ben Briten Arthur Young (the example of France a waining to Britain, Lond., 1793); unter ben Franzosen Bergasse (sur la manière, dont il convient, de limiter le pouvoir législatif et le pouvoir executif dans une Monarchie, 1790), Calonne (lettre au roi, 1790) u. A.; unter ben Deutschen A. B. Rebberg (Unter= suchungen über die französische Revolution, Hannover, 1792, 2 Bande 8.), Brortermann (Demophilus an Eufrates, die Grenzen ber Staatsgewalt und ein gewisses, in der Constitution vom Jahre 3 nicht enthaltenes Mittel, Die Freiheit zu sichern, Germania, 1799, 8.), F. v. Gent (von bem politischen Bustanbe von Europa vor und nach der französischen Revolution, Berlin, 1801, 8. und in vielen einzelnen Auffahen, die in den Sammlungen seiner Schriften enthalten find). Aber biefe Manner tampften auf bem Boben bes bestehenben Rechte; sie vertheidigten die geheiligte Ordnung und die alte Ehrfurcht, die Liebe zu Baterland und Berfassung, die Rechte der Throne, das Interesse bes Bolks an Sicherheit und Dauer; sie machten die Stimme der Moral und der Religion geltend; sie zogen warnende Erfahrungen und Beispiele ber Geschichte an; fie entkleibeten manche Sophismen ihrer Gegner, bestritten tausend Schluffe berselben, bekampften ihre praktischen Resultate. Daß fie bem Spfteme berfelben ein gleich geschloffenes entgegengestellt batten, von gang entgegengefetten Principien ausgegangen waren, last sich weniger behaupten; ja zuweilen mochten wohl die Gegner ben Borgug ber theoretischen Consequeng vor ihnen poraus haben. Ueberbies lentte fich ber Rampf gar balb auf ein an= beres Gebiet: auf das der außeren Politik. Die Revolution verschlang ihr eigenes Werk und brangte in wenige Jahre zusammen, worüber Rom Jahrhunderte hingebracht hatte. Ein glucklicher Golbat erhob ben militarifchen Gehorsam gum Gefet für Frankreich und feffelte ben

Ruhm und die Herrschaft an seine Abler. In dieser Zeit ruhte in Frankreich die politische Speculation der "Ideologen", wie sie Rapo= leon nannte, oder trat boch nur fcmach, ober in gang anderen, nur für kleine, esoterische Kreise berechneten Richtungen auf. Im Sinne des achtzehnten Jahrhunderts schrieb Destut de Tracp seinen commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu (à Philadelphie, 1811, 8.), ohne seinen großen Autor verstanden zu haben. Eine leise spiritualistische Opposition gegen den auch in dem Verwal= tungs = und Militardespotismus herrschenden sterilen Materialismus führten Chauteaubriand und die Frau von Staël aus bem Erile, oder biesem badurch verfallend. Im Sinne ber Raiserherrschaft, -des aufgeklarten Militarbespotismus, der sich mit dem Revolutions= fpfteme barin begegnete, daß fein Dauptcharakter ein mit bunten, glangenben Flimmern aufgeputter Berftanbesmechanismus war und ber babei den Borgug befferer Berechnung bes Mechanismus hatte, dafür aber auch offener einem nachten Egoismus ber Berrichenben biente, fchrieben: Gerard de Rayneval (institutions du droit de la nature et des gens, Paris, an XI.), Maffioli (principes de droit naturel appliques à l'ordre social, Paris, 1807, 2 Voll. 8.), ber Lettere besonders gegen die revolutionare Schule polemisirend, Gorbon (du droit public et du droit des gens, Paris, 1807, 8.), Nonnin (traité de droit contenant les principes du droit naturel et du droit des nations, Paris, 1808, 8.). Dagegen erhob sich in der That eine dem Revolutionsspsteme sich entgegensetzende Schule, die hauptsächlich auf bem Boden bes religiosen Dogmas und der Auctorität fußte. Hierher gehören: Bonald (theorie du pouvoir politique et religieux de la société civile, 1796, 3 T. 8. Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison, 3 Voll. Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social ou du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société), der Graf Le Maistre (considérations sur la France, Lausanne, 1792, 8. Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines, Paris, 1814, 3. Soirées de St. Petersbourg. Du Pape. De l'église gallicane), La Mennais (réflexions sur l'état de l'église en France pendant le 18me siècle et sur sa situation actuelle, Paris, 1806. Essai sur l'indifférence en matière de religion, Paris, 1817-20, 2 T. 8. Defense de l'essai etc., Paris, 1827. De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil, Paris, 1825-26, 2 Voll. Melanges, Paris, 1826. Des progrès de la revolution et de la guerre contre l'église, Paris, L'Avenir), ber übrigens in seinen Paroles d'un croyant 1829. (Paris, 1814) und seinem Livre du Peuple (Paris, 1838) selbst bie Bolkssouveranetat mit feinem Christenthum zu vermitteln gewußt hat. Bermanbte Tendenzen, namentlich mit Le Maistre, dem Bedeutenbsten unter ben Genannten, bewegten auch in Deutschland, unter bem Ein=

fluffe ber Schelling'schen Philosophie, vielmehr ber Ideen, bie diefe erzeugt hatten, ben schon genannten Abam Duiller (in bem angeführten Werke und in ber Schrift: von der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage ber Staatswissenschaft und Staatswirthschaft, Leipzig, 1819, 8.), Fr. v. Schlegel (Concordia, 1821. fophie der Geschichte, Wien, 1829, 2 Bbe. 8.), hauptsächlich R. L. v. Saller (über die Nothwendigkeit einer andern oberften Begrundung bes allgemeinen Staatsrechts, Bern, 1807, 8. Handbuch der allgemeinen Staatenkunde, 1808. Restauration der Staatswissenschaft, Winterthur, 1816 ff. 4 Thle. 8.), deffen lettgenanntes Wert, besonders bei den Anhangern der Restaurationsideen eine große Auctoritat erlangt hat, allerdings aber in seinen Ginseitigkeiten und Uebertreibungen ben Gegnern Gelegenheit genug bot, über ben fichtlichen Bielpunc= ten ihrer Angriffe bie mehrfachen Lichtseiten zu überseben. und außer den wenigen, befonbers von Schellingianern herruhrenben philosophischen Rechtslehrbuchern, die sich vom Leben abwendeten, mar die Periode der franzosischen Kaiserherrschaft wenig fruchtbar für die politische Speculation, der sie nun einmal nicht hold war. Man hatte es mit dem Positiven und deffen Unwendung zu thun, man hatte mit bem Drucke ber Gegenwart zu kampfen, man sammelte auf die Bukunft. Einige behandelten die Politik als blofe materialistische Klugbeitelehre (Buchholz, -Darftellung eines neuen Gravitationegefetes 'für die moralische Welt, Berlin, 1812, 8. Theorie ber politischen Welt, Hamburg, 1807, 8.). Luben wendete Fichte'iche Grundfate auf ein Werk an, bas nur burch die bamalige Zeit, welche Alles ber Unabhangigkeit zu opfern veranlaßt war, zu erklaren ist. jeboch (Spstem der angewandten allgemeinen Staatslehre, oder ber Staatstunst, Frankfurt a. M., 1810, 3 Thie. 8.) knupfte an Kantianische Sage so manche staatswissenschaftliche Erfahrungslehren.

Napoleon sturzte, Frankreich erhielt eine Charte und durchlief eine bewegte constitutionelle Erfahrungsschule. Bald erhoben sich auch ber durch vorübergehende Zeitlagen erzeugten Flugschriften nicht zu ge= benten — sahlreiche Schriftsteller im Sinne eines Spstems, burch welches man das historisch Gegebene, das vernunftrechtlich Geforberte und bas von Staatskunst und Erfahrung Gerathene zu vermitteln glaubte. Es war lange noch viel Ungewisses und Schwankendes, viel Gleißendes und Schielendes, viel Unerfahrenheit und Dberflachlichkeit in diesen Strebungen, und man mußte ju manchen Fictionen und Inconsequenzen seine Buflucht nehmen, wenn man mit ben Principien der revolutionaren Schule nicht brechen, und boch zu gang andern Refultaten gelangen wollte. Die Frangofen namentlich gehörten baufig zu der Farbe, die ich oben bei Necker u. A. berührt habe. Indes nach und nach, besonders durch deutsche Forscher, trennte man sich mehr von der revolutionaren Schule, befragte man eifriger die Ge= schichte und die Erfahrung, schloß man sich genauer an die gegebenen Buftanbe an, naberte man sich auch in Bezug auf die letten Grunde

richtigeren Anfichten, und bearbeitete man mit größerer Borliebe bie concreten und praktischen Fragen. Unter ben staatswissenschaftlichen Schrift= ftellern seit dem Anfange der Restaurationsperiode, so weit sie nicht bereits genannt wurden, ober sich nur in eigentlichen Monographieen gezeigt haben, führe ich, zuerst von ben Franzosen, folgende an. Benjamin Conftant (geb. 1761, geft. 1831), beffen hierher gehorige Schriften gesammelt find in : collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle de la France, formant une espèce de cours de politique constitutionelle, par Mr. B. de Constant, à Paris, 1818-20, 8 Voll. 8. Er geht von dem Spfteme ber Bolkssouveranetat aus, nimmt aber in ber Ausführung viele Rucksicht auf die englische Berfaffung, wie er fie auffaßte. Er hat es, wie feine meisten Rachfolger, weit mehr mit ben Rampfen der Staatsgewalten und gang besonders mit ben Schubmit=' teln gegen ben Difbrauch offentlicher Regierungsmacht, als mit ber Erledigung der öffentlichen 3wecke zu thun. Im Sinne diefer oppofitionellen Schule schrieben, außer vielen Journalisten und Pamphletisten, unter Anderen Pagés (principes généraux des droits politiques, Paris, 1817), Massauliau (de l'esprit des institutions politiques, Paris, 1821, 2 Voll. 8.), Dannou (essai sur les garanties universelles, Paris, 1822, 8.) u. A. Andere nahmen einen philosophischen Anlauf, der aber bei den Franzosen mehr nur eine außere Berbramung ist. Es geschah, nicht gerade mit ausschweifenden Tenbengen, aber mit gang materialistischen Principien von: Courtet de l'Isle (la science politique fondée sur la science de l'homme ou étude des races humaines sous le rapport philosophique, historique et social, Paris, 1838, 8.), Comte (traité de législation, Paris, 1827, 4 Voll. 8. Traité de la propriété, Paris, 1834, 2 Voll. 8.), Dunoper (l'industrie et la morale, considérées dans leurs rapports avec la liberté, Paris, 1825). Streben, das Gebot und die Richtung der Verhaltniffe zu erkennen, waltet bei Tocqueville (de la démocratie en Amerique), wenn gleich die Richtigkeit feiner Erkenntniß bezweifelt werden mag, bei Chevalier u. A., die eine idealistische Tendenz, aber eine materia= listische Bafis haben. Als offener ameritanischer Demotrat schreibt für Europa Achilles Murat (exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il a été perfectionné en Amerique, Paris, 1833, 8.). Gleiche bemofratische Tenbeng vertheibigt Billiarb (essai sur l'organisation démocratique de la France, Paris, 1837, 8.). Aber es spricht nicht mehr ber Bag und die Leidenschaft, sondern bie Speculation und ein zulett aus jenen erzeugtes Vorurtheil. Berfasser sagt: "Democrate par instinct, par ma position sociale, je le suis devenu encore d'avantage par l'étude et par réflexion." (Hatte er bei seiner Ertenntniß ber beiben ersten Ursachen nicht miß= trauisch gegen die Unbefangenheit ber beiben letten werben sollen?) Merkwurtig ist bas sichtbare Streben vieler neueren Franzosen, eine

tiefere philosophische Basis zu gewinnen. Daß sie barin zugleich eine Bestätigung ihrer politischen Tendenzen suchen, hindert sie freilich bas bei; aber nicht das allein erklart uns, warum sie so sichtbar fehlgehen. Anerkennungswerth find immer die Bestrebungen, wie sie, unter ben Auspicien des vortrefflichen Roper-Collard, Coufin, Renouard, Lerminier, dessen Schriften den meisten staatswissenschaftslichen Charakter haben, und der sich sichtbar an Montesquieu anschließen wollte, ohne stark und ausbauernd genug dazu zu sein (introduction generale à l'histoire du droit, Paris, 1829, philosophie du droit, Paris, 1831, 2 voll. 8, lettres philosophiques, Paris, 1832, 8. de l'influence de la philosophie du 18 me siècle sur la législation et la sociabilité du 19 me; au-delà du Rhin, 1835, 2 Voll.), mit bem meisten formellen Geschick Jouffron (cours de droit naturel, Paris, 1839 ff. 2 Voll. 8.), Schüßenberger (études de droit public, Paris, 1837, 8.), ber auch in der Polemit gegen seine Vorganger glücklicher ist, als in eigener Losung, ferner mit mehr Hinrichtung auf das Politische, mofür der richtige physiologische Weg gesucht wird, Hepp (essai sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement représentatif, Paris, 1833, 8.), de Carné (vues sur l'histoire contemporaine ou essai sur l'histoire de la Restauration, Paris, 1838. des intérets nouveaux en Europe depuis la revolution de 1830, Paris, 1838, 2 Voll. 8.), der fogar bas in Frankreich fo feltene Streben zeigt, frembe Nationalitäten zu erfassen, wenn es ihm auch nicht im= mer glucen mag, Alles (de la démocratie nouvelle ou des moeurs et de la puissance des classes moyennes en France, Par., 1837, 8.) u. A. machen. Politische Tendenz, erft für doctrinare Oppofition, bann im Sinne einer Neubefestigung der Gesellschaft auf neue Grundlagen, namlich auf eine Herrschaft ber Mittelclassen, die aber ziemlich starr, ausschließend, mechanisch gefaßt wird, waltet bei Guizot, ber ein größerer Staatsmann sein wurde, wenn er weniger Mann des Spsftems ware und ein warmer liebendes Herz bewiese (du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel, 1821; des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France, 1821; des conspirations et de la justice politique, 1821; de la peine de mort en matière politique, 1822; la démocratie dans les sociétés modernes, 1837). Am Nachsten dem Montesquieu kommt und überhaupt der Gediegenste ist: Sismonde de Sismondi (études sur les constitutions des peuples libres, Paris, 1836, 8.). Bur Schule bes frangofifchen politis schen Rationalismus, mit gemäßigten Tenbengen, bes gewarnten und gebildeten Rationalismus, ist auch der Italiener Romagnosi (gest. 1835) zu rechnen (dell' indole e dei fattori dell' incivilmento, Milano, 1832, 8.). Einem ungewarnten und ungebildeten Liberalismus huldigt der Portugiese Pinheiro=Ferreira (cours de droit public interne et externe, Paris, 1838, 3 Voll. 8.). — Für eine Bieberbefestigung ber Gesellschaft auf ben alteren Basen und jedenfalls auf

ben Grundlagen eines legitimen und nationalen Königthums, einer naturgemag erwachsenen volksthumlichen Ariftokratie und einer tieferen Religiofitat, jugleich mit hinneigung ju der fpiritualtfiefchen Schule und gebunben burch bas, wenn auch geiftvoll aufgefaßte, tatholifche Dogma, wirften Ballanche (palingenesies; sur les institutions sociales) und ber unermubliche Rrititer ber Schattenfeiten moderner Buffanbe, Baron Ecftern (Le catholique; de l'état autuel des affaires, Paris, 1828). Chante aubrignb ift in perfonlicher Treue bem atteren Konigshause ergeben, und bas ist bas Einzige, was ihn an die ronaliflische Seite kettet, von ber ihn übrigens seine Gefügigkeit in gang aus bere Richtungen icheibet. - Endlich haben auch bie neuen nationals otonomischen Schulen, bie fich in Frantreich bervorgethan haben, auch eine neue Geftalt ber focialen Buftande und burchweg abweichende Grundfage bafur verfundet. Es find das aber mehr Bedingungen ibver mirthschaftlichen Projecte, als Sauptziel ihrer Tenbengen, und es wirb baher von St. Simon und Fourier, nebft ihren Unbangern, in ber britten Abtheilung biefes Artitels ju handeln fein.

Beniger jene Schriftsteller, durch ihre größeren Schriften, als die Journale und die Redner Frankreichs, so wie der Eindruck, ben das Schauspiel seiner politischen Bewegungen machte, haben großen Einfluß auf die politische Ideenwelt ber anderen Boltern gehabt, die überdies bem Einflusse verwandter politischer Zustände und Zeitstemmungen unterlagen. Auch in Deutschland bildete sich zunächst die Schule des politischen Rationalismus in dem oben bezeichneten Sinne zu immer

Fr. Schmitthenner (3wolf Bucher vom Staate, Giegen, 1839, 1. Bb. 8.). Mit Geist vermittelnb, aber mohl etwas an die Philosophie bes frangofischen Protestantismus und überhaupt an die eigenthumliche Saltung bes weltmannischen Theologen erinnernd, sprach sich Uncillon aus (tableau des revolutions du système politique de l'Europe depuis le 15 me siècle, Berlin, 1803, 4 Voll. 8.; über Souveeanetat und Staatsverfassungen, Berlin, 1815, 8.; über die Staatswissenschaft, Berlin, 1820; nouveaux essais de politique et philosophie, Berl., 1824, 2 Voll. 8.; über ben Beift ber Staatsverfaffungen und beffen Ginfluß auf die Gesetgebung, Berlin, 1825; zur Bermittelung der Ertreme in den Meinungen, Berlin, 1828 ff.; pensées sur l'homme, ses rapports et ses intérêts, Berlin, 1829, 2 Voll. 8.). Ifoliet blieb Roppen mit feiner Politit nach Platonischen Grundschen (Leipzig, 1818, 8.). - Es ift ichon ermahnt worden, wie fich mit- ber Schellingischen und mit der Begelischen Philosophie einzelne Strebungen verftanden, welche fich in birecten Gegenfat ju dem rationalistischen Spftem setten. Abam Duller, Schlegel, Steffens, Gorres, Stahl auf Schellingischer, Schwarz (ber Staat und bie erften Epochen seiner Geschichte, Erlangen, 1828, 8.), Eiselen, Schon, Leo auf Hegelischer Seite; die beiben erstgenannten Begelianer jedoch mehr das Philosophische, als das Politische pflegend, die beiden Lettge= nannten mehr nur in der Form ber Schule angehörig und dabei Schon fich dem Constitutionalismus, Leo den Haller'schen Restaurationsideen zuneigend. Es ift auch schon von Saller und feinem auf bem Boden des geschichtlichen Rechtes errichteten Systeme gesprochen worden. Bermandt damit, aber aus eigenthumlicher Forschung erwachsen, und weniger, viel mehr gar nicht parteimannisch gefaßt ist das Spstem, welches Bollgraff (die Systeme der praktischen Politik im Abendlande, Sie-Ben, 1828, 4 Thie. 8.) aufgestellt hat. Jarke schließt sich an Haller an und berührt fich, wie auch Philipps, durch Gorres mit ben Schellingianern. Ein ofterreichischer Staatsmann, ber Eble von Rraug, hat den Bersuch gemacht, die Staatswissenschaft auf das Geset ber Liebe zu grunden (Bersuch, die Staatswissenschaft auf eine unwandels bare Grundlage festzustellen, von einem ofterreichischen Staatsmanne, Wien, 1835, 8.), wobei freilich die Anwendung der schönen Idee auf das Einzelne und Concrete meift vermißt wird, wobei man fich aber an bem eblen, milben und weisen Geiste, ber - bas Gange burchweht, wohl erfreuen mag. Auch aus ben Reihen ber Lehrer bes positiven Staatsrechts haben Einzelne mit Darstellung bes Bestehenben zugleich politische Bemerkungen und Ausführungen verbunben, wobei fich besonbers, auf der einen Seite Kluber, auf der anderen Maurenbres cher gegenüberstehen, so wie sich unter ben Reueren namentlich Dobt auch in diesem Fache ausgezeichnet hat; und auch der verschiedene Charatter ber verschiedenen Rechtsschulen ist nicht ohne Ginfluß auf bie Staatswissenschaft geblieben.

Aus der Berwaltungspolitik wurden einzelne Theile, durch deutschen

Fleif, ju felbitftanbigen Wiffenschaften ausgebilbet, wie biefes namentlich mit der Politit ber Ctaatewirthichaft, ber Polizei, ber Finangen gefches ben ift. Die Politie ber Juftig ift meift von Juriften behandelt und von ihnen ber Busammenhang mit bem übrigen Staateleben nur bann in volles Licht gestellt und gehörig gewürdigt worben, wenn sie zugleich bet Staatswiffenschaft tundig und auf fie gerichtet maren. Um bie Entrurpolitif haben fich mehr Theologen und Pabagogen gemubt, ale Staatsgelehrte. Die Militarverwaltung erwartet noch eine wiffenschaftliche Behandlung, wie fie ber Finangvermaltung langft ju Theil gewor-Diefe brei Puncte find noch nicht aus dem Gebiete ber Monographicen ju felbftftanbigen Biffenichaften beraufgebilbet. Bas aber bie Politit der Centralvermaltung und überhaupt bie allgemeine Drganifation bes Bermaltungemefens anlangt, fo find ihnen nur felten fpecielle Untersuchungen gewidmet worben. Geschehen ift biefes von v. Biebeting (Borfchlage gur Einrichtung einer Staateverwaltung im Allgemeinen und ber Bermaltungezweige inebefanbere, Dunden, 1815, 8.), von Bets ftader (Guftem der inneren Staateverwaltung und der Belebpolitit. Leipzig, 1818 ff. 4 Bbe. 8.), von dem Freiheren v. Dalous (Potitit ber inneren Staatsvermaltung, Beibelberg, 1823 ff. 2 Bbe. 8.), und von Bulau (Die Beborben in Staat und Gemeinde, Leipzig, 1836, 8.).

II. Bolkerrechtlich : biplomatische Litteratur. — Das philosophische Bolker: und Staatenrecht, soweit es offen als ein solches auftrat und nicht feine Lehren, wie freilich vielfältig geschehen, in bas

v. Rampt (neue Literatur bes Bolferrechts feit bem Jahre 1784, Berlin, 1817, 8.) erganzte und fortsette. Für die Geschichte und das Studium des Bolkerrechts, so wie für die Beurtheilung der unter bestimmten Staaten bestehenden Rechtsverhaltniffe find nun, von dem geschichtlichen Intereffe noch abgesehen, besonders wichtig die Sammlungen der unter den verschiedenen Staaten geschlossenen Bertrage und anderer diplomatischen Urkunden. Hierher gehoren: G. G. L (eibnitz), Codex juris gentium diplomaticus, Hannov., 1693, Fol.; ed. nova Guelserbyti, 1747, Fol. Dessen: Mantissa codicis juris gentium diplomatici, Guelserb., 1747, Fol. (Bernard), recueil des traités etc, à Amst. et à la Haye, 1700, 4 Voll. Fol. J. du Mont, corps universel diplomatique du droit des gens, mit ben Fortsetzungen von Barbeprac und Rouffet, 13 Bande, zu Amsterdam und Baag 1726-1739 Fol. J. J. Schmauss, corpus juris gentium academicum, Lips., 1780, 2 T. 8. A. Faber (Leucht) europäische Staatscanzlei, Rurnberg, 1697—1760, 124 Thle. 8. Neue europaissche Staatscanzlei, Rurnberg, 1761—1782, 55 Thle. 8. Reuß, beutsche Staatscanzlei, Ulm, 1783-1801, 55 Thle. 8. Wenck, codex juris gentium recentissimi, Lips., 1781 ff. 3 T. 8. G. Fr. de Martens, recueil des principaux traités etc., à Göttingen, 1791-1801, 7 Voll. Supplément au recueil etc., à Gött., 1802-1820, 8 T. 8 continué par Ch. de Martens, à Gött., 1822, 8. continué par Fr. Saalfeld, -à Gött., 1829-30, 4 T. 8., wird fortgeset in einer 1836 begonnenen neuen Serie von Fr. Murhard. Als Repertorium bient : de Martens, guide diplomatique, Berlin, 1801, 2 Voll. 8. Bu dem von Martens begründeten recueil gehört die table générale chronologique et alphabétique, Gött., 1837, 3. Einen Auszug gab de la Maillardière, abrégé des principaux traités, conclus depuis le commencement du 19 me siècle jusqu'à présent, à Paris, 1778, 2 T. 8.

Das praktische europäische Bölkerrecht ist durch geschichtliche Borsgange wesentlich influirt worden, oder hat sich dei ihnen in seiner Setung heransgestellt. Es ist zum Theil durch Sat und Segensat eruirt, jedenfalls dei Berhandlung völkerrechtlicher Streitfragen vielsach ausgehellt (zuweilen auch verdunkelt) worden. Es versteht sich, daß dafür alle die zahlreichen Sammlungen und memoirenartigen Werke wichtig sind, welche die Geschichte großer Staatshandlungen unter Beissügung der dabei vorgekommenen Actenstücke, der gewechselten Noten und Streitschriften u. s. w. darstellen. Sie gehören aber der gesschichtlichen Litteratur an. In specieller Beziehung auf die Kenntniss des Völkerrechts, oder doch des positiven Staatenrechts stehen aber: De Madly, so droit public de l'Europe, sondé sur les traités, à Paris, 1747, 2 T. 8. (4te Aust., 1768, 3 Thle. 8.); künig, Grundssesse ausgeschischer Potentaten-Gerechtsame, Leipzig, 1716, Kol. Dessen: Litterae procerum Europae, ab a. 1562 usque ad annum 1712 lingua latina exarata, Lips., 1712, 3 P. 8., dessen: Europässche

Stratscenfitia feit bem Unfange bes 16ten Gaculi bis 1716, Leipzig. 1715, 2 Thie., Fol. Schweber, theatram historicum practeusionum et controversiarium illustrium, suppliet und continuire von Glafen, Leipzig, 1727, 2 Theile, Fol. Rousset, les interets presens des puissances de l'Europe, fondes sur les traites conclus depois la paix d'Utrecht inclusivement et sur les preuves de leurs pretensions particulières, à la Haye, 1733, 2 P. 4. G. St. v. Mactens, Ergablungen mertmurbiger Salle bes neueren europaifden Bot-Berrechts, in einer praftifchen Gammlung von Staatsidriften aller Met in beuticher und frangofticher Sprache; nebft emem Unbange von Befeben und Berordnungen, welche in einzelnen europaifchen Stauten über Die Borrechte auswärtiger Gefandten ergangen find, Gottingen, 1800 ff. 2 Thie. 8. Ch. D. Bog, Geift ber mertwurdigften Banbniffe und Friedensichtuffe bes 18ten und 19ten Jahrhunderte, Gera. 1801 ff. 7 Thie. 8. v. Ramps, Beitrage jum Stante- und Bolferrechte, Berlin, 1815, 1r Th. 8. Der Moniteur; Die allgemeine Beitung; Daberlin's Staatsardio und andere Beitschriften. Aluber bat im zweiten Theile feines europaifchen Botterrechts die Sammlungen ber hiftorifden Memorren, ber Urfunden fur Die eingeinen Staaten und berer für einzelne Wegenstanbe aufgegablt

An der Spike ber Schriftsteller über bas Bolkerricht bei welchen, in Jolge ber Natur ihres Gegenftandes die Nationen nicht zu icheiben find, fteht ber Zeit nach All. Gentilis, de jure belli libre 3, Oxon., 1588,

tige Auffassung auch baburch, daß er zuerst den Ramen: "praktisches europäisches Bolkerrecht" aufnahm (elementa juris naturae, additis juris gentium europaearum practici primis lineis, in usum auditorum adornata juncto J. Steph. Pütteri et God., Achenwalli studio, Gött., 1751, 8. Achenwalli juris gentium europaearum practici primae lineae, Gött., 1775, 8.). Wiewohl von Manchem, ber den Mafftab beutscher Schulphilosophie und Systematik daran legte, getabelt, steht boch Emer. be Battel (le droit des gens, Lond. et Leide, 1758, 2 voll. 8.) noch immer in fehr großem, vielleicht in bem ausgebreitetsten Ansehen, besonders bei den Rationen, die den meisten fortwährenden gerichtlichen Gebrauch von gewissen Capiteln des Bol= terrechts machen; und hat es jedenfalls burch feine große Sachkenntniß verdient, die hier um so wichtiger ift, wo sich die Rechtsgrundsate sicht= bar aus ber inneren Ratur ber Berhaltniffe entwickelt haben. Auf ihn folgte J. J. Mofer (Grundfage bes jest üblichen europäischen Bol= terrechts in Friedenszeiten, Hanau, 1750, 8.; in Kriegszeiten, Tubingen, 1752, 8. Erfte Grundlehren des jetigen europaischen Bolter= rechts in Kriegs= und Friedenszeiten, Rurnb., 1778, 8. Berfuch bes neuesten europäischen Bolferrechts in Rrieges und Friedenszeiten, Frankf. a. M., 1777 ff., 12 Bbe. 8. Beitrage zu dem neuesten europäischen Bolterrechte in Friedenszeiten, Tubingen, 5 Thle., 1778 ff. 8.; in Rriegs= zeiten, Tubingen, 1779 ff. 8.), der, mehr Jurift als Philosoph und mehr Falle als Lehrsatze bringend, eine Zeit lang in Deutschland vieles Unsehen hatte; de la Maillardiere (précis du droit des gens, de la guerre, de la paix et des ambassades, à Paris, 1775, 12.), R. G. Gunther (Grundrif eines europaischen Bolferrechts, nach Bernunft, Berträgen, Herkommen und Analogie, Regensburg (anonym), 1777, 8. Deffelben: Europaisches Bolterrecht in Friedenszeiten, 21= tenburg, 1787, 2 Thie. 8.). Schon dieses Werk verdunkelte Moser, mehr noch that es und stellte sich Battel zur Seite, in Bieler Augen uber ihn G. Fr. v. Martens (primae lineae juris gentium europaearum practici, Gött., 1785, 8.; précis du droit des gens moderne de l'Europe, fondé sur les traités et l'usage, à Gött., 1789, 8.). Ph. Th. Köhler gab nur eine "Einleitung in das praktische europaische Bolkerrecht, zum Gebrauche seiner Borlesungen" (Mainz, 1790, 8.). Saalfelb (Grundrif eines Spfteme bes europaifchen Bolter= rechts, Gott., 1809, 8.; Grundrif zu Borlesungen über bas positive europaische Bolkerrecht, Gott., 1822, 8.; Handbuch bes positiven Bol= ferrechts, Gott., 1822, 8.) lieferte mittelmäßige Compendien. die Werke von Schmalz (bas europ. Bolkerr., Berlin, 1817, 8.) und Schmelzing (fostem. Grundrif bes praktischen europ. Bolter= rechts, Rudolftadt, 1818, 3 Thle. 8.; Lehrbuch des europ. Bolferrechts, Altenb., 1821, 8.) sind durch Kluber (droit des gens moderne de l'Europe, Stuttg., 1819, 2 T. 8., von ihm selbst übersett: Europ. Bolterrecht, Stuttg., 1821, 8.) mehr in den hintergrund gestellt morden, ohne daß fich beshalb behaupten ließe, daß Rlüber gleichet ~ - 1000

### Litteratur ber Caatswiffenfchaften.

80

mit Battel und Martens erlangt hatte. Er hatte bekanntlich bie Redgung, die Doctrin willfutlich zur Gesetzeberin zu machen, und dazu fand er im Bolferrecht noch mehr Gelegenheit, als im beutschen Staatsrechte; und doch war es doct so wenig am Drie, als hier. Rach ihm ist noch zu erwähnen: Whoatan, elements of international law, 1836, 2 Voll. 8.

Einige Theile des Bollerrechts sind zu ziemticher Seibstkandigkeit herausgebildet worden, und ich kann die wichtigste Litteratue derselben aufführen, ohne gegen den Grundsat, keine Monographleen zu erwähenen, allzu seht zu verstoßen. Das Seerecht ist von Biesen deatbeitet worden. Hugo Grotius selbst ging auch dier voran (de mari libero, Lugd. Batav., 1609, 8). Ihm folgten: J. Selben us (mare clausum, Lond. 1636, Fol.), Rich. Zouch aus (descriptio juris et judicii maritimi, Oxon., 1640, 4.), Graswin del (maris liberi viudiciae, Hag., 1652, 4.), Joh Jul. Surland (Grundssehe des europ. Seerechts, Hannover, 1760, 8), Webbert op (introductio in jus nauticum, Fiensburgi, 1767, 4.), (Tozo) (la liberté de la navigation et du commerce des nations neutres pandant la guerre, considerée selon le droit des gens universel, celti de l'Europe et les traites, à Londres et Amst., 1780, 8.), v. Ste C (Versuch über Handels: und Schiffsahrtsvertrage, Halle, 1782, 8.), Dom. Alb. Azunt (sistema universale dei principi del diritto maritumo dell' Europa, Firenze, 1795, 2T. 3, Büsch (Volikersees

1644, 16.), Abr. de Wicquefort (l'ambassadeur et ses fonctions, à la Haye, 1682, 4.), Uhlid) (les droits des ambassadeurs et des autres ministres publics les plus éminents, à Leipsic, 1731, 4.), 3. be la Sarraz du Franquesnan (le ministre public dans les cours etrangères, ses fonctions et ses prérogatives, à Amst., 1731, 12.), J. G. Waldin (jus legationum universale, Marb., 1771, 4.), J. Freih. v. Paccassi (Einleitung in die sammtlichen Befandtichafterechte, Wien, 1777, 8.), J. J. Do fer (Beitrage gu bem neuesten europ. Gesandtschaftsrechte, Fref., 1781, 8.), v. Romer (Berfuch einer Einleitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundfate über die Gefandtschaften und die ihnen gutommenden Rechte, Gotha, 1788, 8.), Fr. X. v. Moshamm (europaisches Gesandt-Schafterecht, Landshut, 1805, 8.). Die blose Litteratur des Gefanbt= schaftsrechts beschäftigt den ersten (einzigen) Theil von v. Romer's Pandbuch für Gefandte (Leipzig, 1791, 8.). Wichtig ist auch: Sutschmib's diss. de praerogativa ordinis inter legatos (Lips., 1755, 4.).

Die Consuln und ihre Rechte, Verhältnisse und Functionen sind behandelt worden von: v. Steck (essai sur les consuls, Berlin, 1790, 8.), Fr. Borel (de l'origine et les fonctions des consuls, à Petersbourg, 1808, 8.), Dan. Warben (a treatise on the nature, the progress and the influence of the establishment of the consuls, Paris, 1813, 8.), höchst gelehrt und instructiv von v. Miltis (manuel des consuls, Londres et Berlin, 1837, zur Zeit I., auf 6 berechnet, 8.), sür die gewöhnliche Geschäftssührung nüslich anseitend von Ribeiro dos Santos und de Castilho-Barreto (traité de consulat, Leipsic, 2 Voll., 1839, 8.), endlich von Bursotti (guide des agens consulaires, Nap., 1838 st., 4T., 8.). — Ueber die Chisseir und Dechissritunst schrieben: G. Breithaupt (ars decifratoria, Helmst., 1738, 8.), Klüber (Kryptographis, Tübingen, 1809, 8.). — Eine Kritis des prastischen Völkerrechts aus dem Gesichtspuncte des Philosophischen, d. h. hier: der Ansicht des Verfassers, hat kürzlich

v. Sagern (Kritik des Bölkerrechts, Leipzig, 1840, 8.) gegeben-Die diplomatische Kunst, für sich genommen, kann eigenklich nicht wissenschaftlich dargestellt, überhaupt nicht gelehrt werden. Es handelt sich hier hauptsächlich um natürlichen Beruf, vorbereitende Berhältnisse, Uedung und Lebenserfahrung. Daß den Diplomaten gewisse Kertigkeisten, z. B. in Sprachen, unentbehrlich, daß zur Bildung des tüchtigen Diplomaten sowohl die allgemein bildenden Wissenschaften, als auch einzelne specielle Wissenschaften, und namentlich mehr oder weniger die sämmtlichen Staatswissenschaften höchst wichtig sind, versteht sich; allein diese Wissenschaften sind nicht blos, nicht einmal hauptsächlich für den Diplomaten bestimmt; sie beziehen sich auch mehr auf die Zwecke und Aufgaben, die ihm von seinem Staate gestellt werden, als auf die Mitztel, diese Zwecke und Aufgaben auf dem Wege der Unterhandlung und sonst zu lösen. Indes hat man doch mehrsach den Versuch gemacht,

gewiffe Dagregeln für bie Unterhandtungetunft aufguftellen und baraus. unter Bingufügung allerlet gunftiger, bas Berhalten bes Diptomaten betreffenber Regeln und Cautelen, fo wie einzelner Theile anberer Dieciplinen, namentlich bes Bolferrechts, eine fogenannte Biffenfchaft ber Diplomatie jusammengestellt. Bu ben Berten über bie Unterbande lungsfunft an sich gehören de Callières, de la manière de négocier avec les Souveraius (à Paris, 1716, 8.), Peoquet, de l'art de negocier avec les Souverains (à Paris, 1787, 8.), de Mably, principes des négociations (à la Haye, 1757, 6.), bie politifche Une terhandlungelunft, von dem Staatsmanne in ber Einfamfeit (Leipzig. 1811, 8.). Go etwas lernt fich freilich weit beffer an Fallen, als an ben aus ben Fallen abstrabirten und von ihnen getrennten Regeln. Den Berfuch, die Diplomatie im oben angegebenen Sinne als felbite ftanbige Biffenfchaft gu behanbeln, machten fpeciell namentlich: 3. 23. Buttur (traite de droit politique et de diplomatie, Paris, 2 T., 1822, 8.), wo die Diplomatje aber noch mit Bolferrecht und Befchichte verbunden ift, und R. v. Martens (mannel diplomatique, à Paris) : es thaten es compenbiarifch mehrere Berfaffer von Gefammtwerten über bie Staatswiffenfchaften, j. B. Graf Goben und Polit. Gine ume faffendere Bulammenftellung ber bem Diplomaten nothigen Renntniffe versuchte ichon G. Fr. v. Martens (cours diplomatique, Berlin, 1801, 3 T. 8.). Das Alles tann feinen Rugen haben, um junge Leute in bem Gebiete etwas zu orientiren, mit welchem fie fich vertraut Canon our maked Interests in Som Moule, ou

bis zum Frieden von Amiens, Berlin, 1807, 8.), v. Koch und Schöll (Fr. Schöll, histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie, par seu Mr. de Koch; ouvrage entièrement resondu, augmente, continué jusqu'au congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815, Paris, 1817 ff., 15 T. 8. Koch, tableau, des révolutions de l'Europe depuis le bouleversement de l'empire romain en Occident jusqu'à nos jours; troisième édition, continuée depuis 1789 jusqu'en 1815 par Fr. Schöll, à Paris, 3 Voll., 1824, 8.), He er en (Handbuch der Geschichte des europäischen Staatenspstems und seiner Colonieen, Göttingen, 1809, 2 Bde. 8.), Bûl au (die Geschichte des europäischen Staatenspstems, aus dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaft, Leip=

zig, 1837 ff., 3 Bbe. 8.).

III. Nationalokonomische Litteratur (mit Ein= fcluß ber Polizeis und Finanzwissenschaft). - Die Alten find weniger als wir veranlaßt gewesen, die wirthschaftliche Seite bes Lebens in's Auge zu fassen, und wurden es auch nicht mit sonderlichem Nuten für daffelbe gethan haben, da ihre wirthschaftlichen Berhaltniffe auf der durch bas Christenthum umgestürzten Basis des Stlaventhums beruhten. Die Litterargeschichte ber nationalokonomischen Disciplinen tann von ben Griechen nur eine fleine Schrift bes Xenophon (πόροι η περί προςόδων), ein Paar Stellen des Aristoteles (Politit 1, 4-7), so wie eine apotrophische Schrift besselben (oeconomicorum libri duo) und allenfalls Einiges von Platon (de republica I. II.) anführen. Dagegen kann es allerdings fehr lehrreich fein, aus unserm Standpuncte zu betrachten, wie fich der staatsokonomische Buftand ber alten Welt nach ben uns bekannten factischen Umständen ge= staltet hat, und darüber finden sich mancherlei Aufschlusse bei: Deeren (Ideen über die Politit, den Bertehr und den Sandel der vornehmften Bolfer ber alten Welt), Rennier (de l'économie publique et rurale des Perses et des Phéniciens, Genève et Paris, 1819, 8. de l'économie publique et rurale des Arabes et des Juifs, ib. 1820, 8. des Egyptiens et Carthaginois, ib. 1823, des Grecs, ib. 1825), Bodh (die Staatshaushaltung der Athener, Berlin, 1817, 2 Thle. 8.). Bas fich bei ben Romern an hierher gehörigen Stellen findet, hat Der mann (diss. exhibens sententias Romanorum ad oeconomiam universam s. nationalem pertinentes, Erlang., 1823) sorgfältig zusammengetragen.

Auch im Mittelalter schlummerten diese Wissenschaften, als solche. Dabei ist aber nicht zu leugnen, daß das Mittelalter, weit mehr als die alte Welt, ein vielleicht nicht mit Bewußtz sein ergriffenes, aber allgemein und mit Consequenz gehandhabtes nationalökonomisches System gehabt hat, dessen Darstellung von groz sem Interesse sein könnte. Beiträge dazu hat Möser in seinen "paztriotischen Phantasieen" manche geliefert. Das Mercantisspstem war eiz gentlich nur ein Aussus dieses Systems, aber eine einseitige Entwickez lung desselben, und die sich durch Annahme eines ganz andern Endz

Staats : Lexiton. X.

gweds in Gegensat mit ihm brachte. Im Mittelalter faste man nicht bie Bereicherung ber Nation, nicht ben Aufschwung ber Gewerbezweige, sondern den Wohlftand der einzelnen Theile der Nation und ben Schut ber Gewerb-Treibenden in's Auge. Das Mercantilspftem ging allerdings auf Reichthum bes Ganzen und suchte ibn in der scheinbarten, fünstlichen Forderung nur einiger Seiten der Guterthätigkeit, auf Kosten Anderer; war auch mehr auf das Berbältniß gegen Außen und

nicht auf bas Innere gerichtet.

In der wissenschaftlichen Behandlung der hier zu besprechenden Wissenschaften sind der Zeit nach die Italiener vorangegangen, obne daß sich behaupten ließe, sie seien darin die Lehrer anderer Rostionen gewesen. Was sie geleistet, haben und Mutter (chres notogische Darstellung der italienischen Etassischer Vationalösonomie, Pesth, 1820, 8.), G. Perchio (storia della economia publica in Italia, Lugano, 1829, 8.) und Passe (diss. cuinam voetri aeri populo debeamus primas veconomiae publicae et statisticae notiones? Lips., 1829, 4) ausgezeichnet. Perausgezeben hat die betreffenden Schriftsteller Eustodi (scrittori classici Italiani di Koonomia politica, Milano, 1807 ff., 50 Bde. 8.). Dem Mercantisspsem gehörten an: Graf Gasparo Scaruffi (gest. 1584) (L'Alitinonso, Reggio, 1582), Bern. Davanzati Bostichi (Lezzione delle monete, Fiorenze, 1588), Ant. Serva (trattato delle cause, che possono ser indondere ti regui d'oro e d'argento, dove non sono

Th. Mun (treasure by foreign trade, London, 1664), 3. Chilb (a new discourse of trade, London, 1668), Davenant (political and commercial works, einzeln erschienen 1699 ff., gesammelt Lond. 1771, 5 Voll.). Ueber Stewart später. — In Deutschland trat die Nationaldkonomie in Verbindung bald mit der Polizeiwissenschaft, bald mit ben Cameralien auf. hier ift von ben alteren, die Guter= verhaltnisse besonders in's Auge fassenden, aber burch die Prapis des Schubspftemes und die Theorieen des Mercantilspftemes beherrschten Schriften zu erwähnen: Raspar Klock (geb. 1583, gest. 1655) (de aerario sive censu, Norimb., 1631, Fol.), 3. 3. Becher (von den eigentlichen Urfachen bes Auf= und Abnehmens ber Stabte, Lanber und Republiken, Frkf. und Leipzig, 1672), B. L. v. Sedenborff (beutscher Fürstenstaat, Gotha, 1656, 3 Bbe. 8.), v. Schröber (Fürstliche Schat = und Rentkammer, Leipzig, 1686), 28. F. B. S. (Joh. v. Sorned) (Desterreich über alles, wenn es nur will, Leipz., 1654), v. Justi (Stantswissenschaft, Leipzig, 1755, 8.), v. Bielefeld (institutions politiques, à la Haye, 1760, 2 T. 4.), v. Sonnen= fels (Grundsätze ber Polizei, Handlung und Finanz, Wien, 1765, 3 Bde. 8.), Busch (Abhandl. von dem Geldumlaufe, Samb. und Riel, 1780, 2 Bbe. 8.), dessen Wert sich burch große Sachkenntniß im Tech= nischen des Handels auszeichnet.

Als ein Worlaufer bes — in naturlicher Reaction gegen bie von bem Mercantilspftem verschulbete einseitige Vernachlässigung bes Landbaues entstandenen — zweiten nationalokonomischen Systems, des Spftems ber Physiokraten, wird der Italiener Bandini (deffen discorso economico schon 1723 geschrieben worden sein soll) betrach= tet, sowie auch Zanoni (gest. 1770) bahin gehörte, mahrend sich spater Beccaria und Filangieri den Physiokraten in Ginzelnem anschlossen. Der eigentliche Stifter ber Schule ift. aber Francois Quesnap (geb. 1694, geft. 1774) mit feinen, schon vor dem Drucke fei= nen naheren Bertrauten mitgetheilten Schriften: tableau économique (Versailles, 1758, 4.); maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole (Versailles, 1758, 4.). 36m folgten Bictor Riquetti, Marquis v. Mirabeau (l'ami des hommes, Avignon, 1756, 3 Voll. 8.; théorie de l'impôt, Avignon, 1760, 4. und 12.; philosophie rurale, Amsterd., 1763, 3 T. 8.), B. De Sournap (essai sur l'esprit de la legislation favorable à l'agriculture, Par., 1766, 2 T. 8.), der übrigens ziemlich selbstständig ift und sich in Manchem bem fpateren Industriespftem naberte, Dercier de la Rivière (l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Paris, 1767, 4 und 2 T. 12.), N. Baubeau (de l'origine et des progrès d'une science nouvelle, Lond. et P., 1768), Tur : got (recherches sur la nature et l'origine des richesses, Par., 1774,. 12; réflexions sur la formation et la distribution des richesses, Par., 1784, 8. — dies das beste physiofratische Wert), ber sich in manden Puncten über bas Spftem erhob, dem er im Allgemeinen folgte,

3\*

G. F. le Trosne (de l'ordre social, Paris, 1767, 2 T. 8.), Dupont (physiocratie, Yverdun, 1768 ff., 6 T. 8.), St. Derany (memoire sur les effets de l'impôt indirect, 1768, 12.), tre in Manchem felbstiftanbige Conbillac (le commerce et le gouvernement, consideres relativement l'un à l'autre, Amst., 1776, 8), 3. Barnier (abrégé elementaire des principes de l'economic politique, Paris, 1796), Pring D. be G. (Galligin) (de l'esprit des economistes, Brunsvick, 1796) - In England ichloft fich bem Gp. steme ber einzige Arthur Doung (political arithmetic, Lond., 1774, 8.) und auch nur theilweife an. - In Deutschland thaten ed, getoonnen durch manches auf ben erften Unblid Beftechenbe feiner Gage und burch die ph lanthropischen Tendengen, mit benen es fich verband, vornehmlich J. A. Schlett mein (les moyens d'arreter la misère publique et d'acquitier les dettes d'états, Corler., 1772, 8. ; Schrife ten für alle Straten jur Aufeldrung ber Debnung ber Ratur im Staats., Regierunge: und Finangwefen, Karler., 1775, 8.; Grund. fefte ber Staaten, Giefen, 1779, 8.), (Ratt Friedrich Martgraf von Baben) (abrege des principes de l'economie politique, Carlsrube, 1772, 8), Ifaa! Iselin (Bersuch über bie gesellichafte liche Debnung, Baf I, 1774, 8., Traume eines Menichenfreundes, Bafel, 1776, 2 Bbe. 8; Ephemer,ben ber Menidheit, Balel, 1776 ff.), 3 Dauvillon, Sammtung von Auffagen über Gegenftanbe aus ber Staatefunft, Leipzig, 1776, 2 Thie. 8., phofickratifche Briefe an

Staatswirthschaft, Mainz, 1782, 8.), G. A. Will (Versuch über die Physiokratie, Nürnberg, 1782, 8.), Graf Brühl (recherches sur diverses objets d'économie politique, Dresde, 1781, 4.); in Itazlien: F. Galiani (dialogues sur le commerce des blés, 1770) und Ph. Briganti (esame economico del sistema civile, Nap., 1780).

Ein wichtigerer Gegner erhob sich in bein Schotten Smith (geb. 1723, gest. 1790), ber gleichmäßig bas Mercantilspftem und die Physiotraten bekampfte, und ber Stifter des Industriespftems murbe (inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Lond., 1776, 2 Voll. 8.). Borläufer, die es in einzelnen Ibeen ber Beit nach waren, hatte auch er, besonders in Italien gehabt, 3. B. an C. A. Broggia (de tributi und delle monete, Nap., 1743), an F. Galiani (della moneta, Nap., 1750), P. G. Pagnini (saggio sopra il giusto pregio delle cose, 1751), Beccaria, Dries (dell' economia nazionale, Venez., 1774), dem Grafen Verri (meditazioni sulla economia politica, Mil., 1771); ja schon in viel alterer Zeit sprach ber fruber angeführte Spanier Saavebra Fararbo (geft. 1648) fich in einem dem Industriespfteme entsprechenden Bu ben Anhangern Smith's gehören in England Jeremias Sonce (a complete analysis of Adam Smith's inquiry etc., Lond., 1797. 8.), Malthus (an essay on the principle of population, Lond., 1806, 2 Voll. 8.; principles of political economy, Lond., 1820.; definitions in political economy, Lond., 1827), Ricardo, (principles of political economy and taxation, Lond., 1817, 8), 3. Mill (elements of political economy, Lond., 1821), R. Tors rens (an essay on the production of wealth, Lond., 1821), Th. Smith (an attempt to define some of the first principles of political economy, Lond., 1821), Mac-Culloch (the principles of political economy, Edinb., 1825, 8.), Whately (introductory lectures on political economy, Lond., 1831), Th. Chal= mers (on political economy, Glasg., 1832), Harriet Martineau (illustrations of political economy, Lond., 1832 — 34, 25 Voll.), Paulett Scrope (principles of political economy, Lond., 1837), Mistreß Marcel (Hopkin's notions of political economy, Lond., 1833), W. N. Senior (outlines of the science of political economy, Lond., 1836, 8.). Unter den Genannten haben besonders Ricardo, Malthus, Mill, Mac=Culloch bas Spstem in Manchem berichtigt, ober es zu thun geglaubt, es weiter ausgeführt, fort= Unter ben frangofischen Anhangern bes Industriespstems erlangte den meisten Ruf: J. B. Sap (gest. 1832) (traité d'économie politique, Paris, 1802, 2 T. 8.; cours complet d'économie politique pratique, Paris, 1828 ff. 6 T. 8.; mélanges et correspondance d'économie politique, Paris, 8.). Außerdem gehoren hierher: Canard (principes d'économie politique, Paris, 1801, 8.), Si= monde de Sismondi (de la richesse commerciale, Genève, 1801, 2 T. 8.; nouveaux principes d'économie politique, Paris,

1818, 2 T. 8.), & Ganith (des systèmes d'économie politique, Paris, 1809, 2 T. 8.; theorie de l'economie politique, Paris, 1812, 2 T. 8. - diefes lettere Bert gegen Smith polemifirenb, und doch auf ber Bafis feines Guftems ftebenb), g. Gap (considerations sur l'industrie et sur la legislation, Paris, 1822, 8.; traité élèmentaire de la richesse individuelle et de la richesse publique, Paris, 1827), Deftut de Tracp (traité d'économie politique, Paris, 1823), de Carion Mifas (principes d'économie politique, Paris, 1824; 8.), Suganne (principes d'economie politique, Paris, 1826, 8.), A. Blanqui (precis élémentaire d'économie politique, Paris, 1826, 8.), J. Dros (economie politique, Paris, 1829, 8.), Supard (de la richesse, ou essais de ploutonomie, Paris, 1829. 2 T. 8.), Ih. Fir (revue mensuelle d'economie politique, Paris, 1834 ff.), M. Fôlir (revue étrangère de législation et d'économie politique, Paris, 1834 – 1836; revue étrangère et française, Sismondi und Ganith find bie Gelbftftanbigften 1836 ff.). Die Italiener baben fich noch nicht recht in bas Indudarunter. ftriefpftem finden tonnen. Die meifte Befanntichaft bamit geigen : S. Palmieri (gest. 1794) (riflessioni solla publica felicita, relativamente al regno di Napoli; - della richezza nazionale), Fr. Mengotti (il colbertismo, Venez., 1792, 8.), ber bas Mercantit= fostem betampit, aber babei haufig auf physiotratische Ibren tommt, Meldier Giera (gest 1829) (movo pre spetto delle scienze economiche,

ber Rationalokonomie, Halle, 1805, 8.), Chr. v. Schlozer (Un= fangegrunde der Staatswirthschaft, Riga, 1805, 2 Bbe. 8.) machten sich um die spstematische Anordnung und die weitere Anwendung bes Spstems auf den Deutschen besonders wichtige Gegenstände verdient. Aur feine Fortbildung wirkten mit mehr ober weniger gludlichen 26= weichungen: 3. Graf v. Soben (gest. 1831), ber in einem größeren Werke (die Nationalokonomie, Leipzig, 1805 ff., 9 Bbe. 8.) so ziemlich bie gange Staatswissenschaft in die Nationaldkonomie zog, G. Sufe= land (gest. 1817) (neue Grundlegung ber Staatswirthschaftskunft, Gie-Ben, 1807 ff., 2 Bbe. 8.), Los (geft. 1838) (Revision der Grundbegriffe der Nationalwirthschaftslehre, Coburg, 1811 ff., 4 Bbe. 8.; Handbuch der Staatswirthschaftslehre, Erlangen, 1821 ff., 3 Bde. 8.), in Erklarung, Unterscheidung und Handhabung ber abstracten Grundbegriffe Meifter, v. Leipziger (Geift ber Nationalotonomie und Staats= wirthschaft, Berlin, 1813, 2 Bbe. 8.), v. Storch (cours d'économie politique, St. Petersb., 1815, 6 T. 8.), der auch die immateriellen Guter zu berucksichtigen anrieth, Graf v. Bouquop (Theorie ber Nationalwirthschaft, Leipzig, 1816, 4.), Gifelen (Grundzuge der Staats= wirthschaft, Berlin, 1818, 8.), (v. Chrenthal) (die Staatswirthschaft nach Naturgesetzen, Leipzig, 1819, 8.), K. Arnd (die neue Guterlehre, Weimar, 1821, 8.; die materiellen Grundlagen und sittlichen Forderungen ber europäischen Cultur, Stuttgart, 1835, 8.), Dbernborfer (System der Nationaldkonomie, Landshut, 1822, 8.), Polit (im zweiten Bande seiner Staatswissenschaften), v. Seutter (bie Staatswirthschaft, Ulm, 1823, 3 Bbe., 8.), Rau (Lehrbuch ber politischen Dekonomie, Beidelberg, 1826 ff., 2Bbe. - in spaterer Ausgabe von 1837 ff., 3 Bde. 8.), ber fich durch umfichtiges Urtheil und geschickte Benugung statistischerjund legislativer Thatsachen auszeichnet, G. F. Rraufe (Berfuch eines Spftems ber National und Staatsokonomie, Leipzig, 1830, 2 Bbe. 8.), Steinlein (Handbuch der Wolkswirthschaftslehre, Munchen, 1831, 1. Bb. 8.), R. F. Schent (bas Bedurfniß ber Bolfswirthschaft, Stuttgart, 1831, 2 Bbe. 8.), R. S. 3acharia (im 5ten Banbe feiner 40 Bucher vom Staate), hermann (ftaatswirthschaftliche Untersuchungen, Munchen, 1832, 8.), v. Rotted (okonomische Politik, Stuttgart, 1835), J. Schon (neue Untersudung ber Nationalokonomie und ber naturlichen Bolkswirthschaftsordnung, 1835, 8.), E. P. Pons (bie Staatsofonomie, 1. Abschnitt, Berlin, 1836, 8.), Riebel (Rationaldfonomie, Berlin, 1838 ff., gur Beit 2 Bbe. 8.), Fr. Schmitthenner (zwolf Bucher vom Staate, Gießen, 1839, 1. Bb. 8.). Den Deutschen gebührt auch bas Berdienft, die reine National= okonomie und beren Anwendung auf bas Berhaltnig bes Staates gur Guterwelt geschieben, und bie bas lettere betreffenden Untersuchungen, unter verschiebenen Ramen (Staatswirthschaft, Staatswirthschaftspflege, Guterpolitit, Guterpolizei u. f. w.) abgesondert behandelt zu haben. Diefes thaten namentlich v. Schlozer, Kraus, Graf Soben, Lot, v. Stord, Polit, Rau, Schent, v. Rotted, Coftag (essai

tactures et des nahaistances, Poris. 1818, Mabi ba Petral wissenschaft nach ben Grundliben bes Meckenkuns. Titingen, 1-30 2 23be 1, Bulau (Handbuch ber Stantsmitssteinen Lewis, 1835, 20, von benen die Erstern bie Thänglen ber Stants in Begin auf das Gütecleben bes Bolls zwar in denleden Beiten mit der nie nen Nationalökonomie, aber in etcennten Abidianies, die ben keine ber Polizeiwissenschaft und mit der Michigen bei mit genigsenschaft. Billen fewentigstens mit lebterer verbindet. Durch Menagungbiern beden Medennacht.

Abet auch Gegner fand das Smith'sche Sviem, im Sangen und in einzelnen, jum Theil erft burch die Rockfolger aus ihm abgesteiteten lehren, und neue Schulen haben sich dier und die tund gethem, Wilte haben bier zuvörderst diezenigen zu unterschehen, welche, in dem Ideen des damals herrschenden Mercantisssiems befangen, dusse gegen das neue Irstem vertheidigten. Hierhet gehören, aufer den schwen nonnten Italienern, in England: Th. Pownall (a letter to A. Smith, Loud, 1776, 4., G. Crawfurd othe doctrine of equivalents, Rotterd, 1794, 8.), A. Hamilton (export on the subsect of monofactures, 1794, Fol.), Grav ilhe essent si principles of the wealth of nations, Lond., 1797, S.: gang besenders eer Groß in Vanderdate (an monors into the nature and origine

in seinem Gefolge hat, geben den Anlaß, ober bei Einzelnen den Bormand, zu beiberlei Richtungen. Die Einen legten sie bem Induftriefpfteme und ber von ihm empfohlenen Freiheit bes Guterlebens gur Last, welche sie eine unweise und maßlose nannten. Ihre Vorschläge gehoren aber weit weniger bem Mercantilfpfteme, als beni alteren Schut-Sie sind meist in Monographieen, Flugschriften, Journalartikeln vorgetragen worden. Ginen Bersuch, sie spstematisch zu begrunden, machte: v. Lavergne= Peguilhen (Grundzuge der Gefellschaftswissenschaft, Konigsberg, 1838, 1 Bb. 8.), so wie auch in bem übrigens fehr beachtenswerthen Werte (von Du Bois = Repmond): Staatswesen und Menschenbildung, Berlin, 1837 ff., 4 Bbe., 8. vermandte Ideen vorwalten. Ferner gehoren hierher: be Morogues (du pauperisme, Paris, 1834, 8.) und be Billeneuve-Bargemont (économie politique chrétienne, Paris, 1834, 3 Voll. 8.). Gang entgegengesett suchten Andere ben Grund ber beklagten Beitubel in viel alteren Basen ber Gesellschaft: in Eigenthum, Erbrecht, Che, in ber gangen Gestalt neuerer socialer Berhaltniffe, wie sie von ben zeitherigen politischen Radicalreformers nicht angetaftet worden und selbst in ben Sturmen ber erften frangofischen Revolution fteben geblieben Hierher gehort der praktische und zur Beit, unter bem Ginfluffe religiofer Schwarmerei, gelungene Berfuch, den der Burtemberger Rapp in seiner nordamerikanischen Niederlassung Harmonn machte; eben so die Versuche und Lehren des Schotten R. Dwen mit seinem Système der Cooperation. (S.: Ren, lettres sur le système de la cooperation mutuelle et de la communauté de touts les biens d'après le plan de M. Owen, Paris, 1828, 8.). Auch bei seinen im Anfange von einigem Erfolg begleiteten Bemuhungen ift es nicht aus den Augen zu seben, baß er biefe Erfolge mitten in einer auf andere Principien gebauten Staatsgefellschaft, an der er immer einen Ruchalt hatte, einerntete, und daß er durch Reichthum und Bilbung, bie auch unter bem Schute anderer Berhaltniffe erworben worden, fei= nen Genoffen fo überlegen mar, daß er wohl eine vormunbichaftliche Auctoritat über sie beanspruchen konnte. Auch der Marquis von St. Simon (geb. 1765, gest. 1825) und seine Schule (doctrine de St. Simon, Paris, 1830, 2 T. 8.; économie politique, Paris, 1831, 8.; Globe, 1829 — 1831) wollte der Arbeit ihren Lohn durch eine hierarchisch geordnete Gesellschaft auf birectem Bege zugetheilt missen. vielen Beziehungen milber, aber auch in nur zu viel rein phantastische Vorstellungen sich verlierend, trat Ch. Fourier (geb. 1772, gest. 1837) auf (théorie des quatre mouvements, Paris, 1808, 8.; traité de l'association domestique - agricole, Paris, 1822), der auch seine Unhanger gefunden hat (Le Phalanstère, 1832-1833; La Phalange, 1836 ff.), unter benen fich Confiberant auszeichnet.

Einzelne polizeiliche Acte sind von jeder Staatsgesellschaft unzertrennlich, wenn sie auch nicht immer in dieser Form und mit diesem Namen, am Wenigsten als Object eines besonderen Verwaltungszweiges

(bie Staatssinanzwissenschaft, Halle, 1821, 2 Thle. 8.) gab ber Finanzwissenschaft in der That einen höheren Ausschwung, worauf sie durch Fulda (Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen, 1827, 8.), v. Malchus (Handbuch der Finanzwissenschaft und Finanzverwaltung, Stuttgart und Tübingen, 1830, 2 Thle. 8.), I. Schon (Grundsäte der Finanzwissenschaft, Breslau, 1832, 8.), Nau (im Iten Bande seines Lehrbuches der politischen Dekonomie) fortgebildet worden ist. — Wichtig ist übrigens hier, wie eigentlich auf allen Seiten des öffentzlichen Lebens, die Seschichte der zeitherigen Praxis, so wie auch die Finanzwissenschaft an zum Theil sehr wichtigen Monographieen gar nicht arm ist.

Für Rationalokonomie, Polizeiwissenschaft, Finanzwissenschaft und was mit dem zusammenhängt, hat Rau seit 1834 eine Monatsschrift begründet: das zu Heidelberg erscheinende "Archiv der politischen Deko-

nomie und Polizeiwiffenschaft."

Die Culturpolitik ist meist in Monographieen angebaut worden. Als Handbucher derselben kann man den größten Theil des ersten Bandes von Mohl's Polizeiwissenschaft und die erste Hälfte des Handbuches der Staatswirthschaftslehre von Bulau betrachten. Verzgleiche auch: F. W. Tittmann, Blicke auf die Bildung unserer Zeit (Leipzig, 1835, 8.), und Götte (gest. 1840), Vorschule der Politik (Leipzig, 1840, 8.). Fast ganz vernachlässigt ist die Politik der Mislitärverwaltung. Hier ist ein einziges Werk anzusühren: (v. Cancrin) über die Militärökonomie im Frieden und Kriege, und ihr Wechselverzhältniß zu den Operationen, St. Petersburg, 1820 ff., 3 Thle. 4.

IV. Statistische Litteratur. — Die Litteratur der Statissik haben in besonderer Darstellung Meusel (Litteratur der Statistik, Leipzig, 1790, 8. 2te Ausg., 1806, 2 Bde. 8.), Lüder (kritische Geschichte der Statistik, Gött., 1817, 8.) und Quadri (storia della statistica, als Einleitung zu seinem prospetto statistico della provincie venete, Venez., 1824) behandelt. Außerdem sindet sich auch in den noch anzusührenden Werken von Schlözer, Polis, Niemann,

v. Maldus, Schubert u. A. Tuchtiges über fie.

Die Wichtigkeit einer naheren Kenntniß des in der Gegenwart vorhandenen, durch die Vergangenheit erklatten, auf die Zukunft wirzenden Zustandes der Staaten, ihrer Einrichtungen, ihrer Verhältnisse, ihrer Kräfte mußte man erkennen, sobald man mit fremden Staaten in eine fortdauernde Berührung kam, oder die Abhängigkeit des eigenen Willens von den gegebenen Zuständen fühlte. Schon die Schriften der Alten sind nicht arm an Nachrichten über den Zustand und die Richtungen fremder Volker, und wie sich damals die Individualität der Nationen schroffer unterschied, so fehlte es auch den Alten gar nicht an Fähigkeit zur Auffassung des Charakteristischen. Vor Allen sind hier unter den Griechen Herodot, Aristoteles, Eratost henes, Stradon, Pausanias, unter den Römern Tacitus und Plinius der Iungere zu erwähnen. Das Mittelalter bietet wohl Quellen, aber

keine Litteratur ber Statistik, beren erste rohe Anfange von Aeneas Splvius Piccolomini (gest. 1464), bem nachherigen Papst Pius II., herruhren, ber eine descriptio Asiae atque Europae, eine Germania, Polonia, Litthuania et Prussia und eine cosmographia herausgab (opera omnia, Basil., 1551, Fol.). Das erste bedeuten= bere und in politischem Bezug verfaßte Wert aber lieferte ber Benetianer Francesco' Sansovino (del governo e amministrazione di diversi regnie republiche, così antiche come moderne, Venez., 1567, 4.). Ihm folgten verschiebene ganbeleute: Luigi Guicciar bini' (descrizione di tutti i paesi bassi, Antwerp., 1567, Fol.), Paolo Stovio (descriptio Britanniae, Hiberniae, Scotiae, Orcadum et Moscoviae, Basil., 1571, 8.), Comino Bentura (tesoro politico, 1585, wovon der seltene thesaurus paliticus, der 1609 ff. zu Coln in 3 Bben. 8. erschien, eine vermehrte Uebersetung ift), Giov. Botero (relazioni universali, Rom, 1592, 4.). Das Alles waren Specialftatiftiten, vielmehr allerlei fragmentarische nachrichten, beren überaus beifällige Aufnahme nur burch bie Dunkelheit erklart wird, die bis bahin über bie Berhaltniffe ber Staaten gewaltet hatte. Cben bahin gehoren bie fogenannten Elzevirisch en Republiten, welche feit 1625 bei ben Gebrüdern Elzevire zu Lepben, unter Leitung bes Johann be Laet, bearbeitet wurden (32 T. 16. und 24.). Eine wissenschaftliche Farbe gab der Sache zuerst (b'Avity) (les états, empires, royaumes, seigneuries, duchés et principautez du monde, par le Sieur D. V. D. Y. St. Omer, 1621 ff., 2 Voll. 4.). Hoher hob die Wissenschaft und reihte fie in ben politischen Curfus ein: Bermann Conring (geb. 1606, gest. 1681), dessen Heft: de notitia rerum publicarum hodiernarum v. Gobel in ben Sten Theil von Conting's Berten auf= nahm, so wie auch ihm Popping (orbis illustratus, Rateburg, 1668, 12.) und Didenburger (thesaurus rerum publicarum, Genev., 1675, 4 Voll. 8.) folgten. Auch Bose in Jena hatte Statistik vor= getragen, und nach feinem Tobe gab Schubart einen Theil feiner Bortrage (introductio generalis in notitiam rerum publicarum orbis universi, Jenae, 1676, 4.), so wie J. A. Schmib seine notitia Hispaniae (Belmft., 1702, 4.) heraus. Bedmann verband Statistit und Geographie, wie biefes auch bei ben erften Bearbeitern meift gefchehen war (historia orbis terrarum geographica et civilis, Frankf. a. b. D., 1673, 4.). Ferner gehört hierher: Gastel (de statu publico Europae novissimo, Norimb., 1675, Fol.), Seevole de St. Marthe (état de la cour des rois de l'Europe, Paris, 1680, 3 Voll. 12.), B v. Bech (Friedr. Leutholff v. Frankenberg, europäischer Herold, Leipzig, 1688, 2 Thie. Fol.), Th. Salmon (modern history, or the present state of all nations, Lond., 1724, Fol.), bessen Plan in einer spätern Zeit E. Smollet (the present state of all nations, Lond., 1758 ff., 8 Voll. 8.) wieder aufnahm.

3wedmäßigere Compendien verfaßten: Luc. de Linda (descriptio orbis et omnium eins rerum publicarum, Lugd. Bat. 1655, 8.),

D. D. Remmerich (Ginleitung gur Staatswiffenschaft ber beutigen Belt, Leipzig, 1713, 8. - ein Titel, ber die große Babrheit ausfpricht, daß alle Staatswiffenichaft eine ftatiftifche Grundlage baben muß, mobei freilich nicht an die Bahlenftatiftit gebacht wird), Grerard Otto (primae lineae notitiee Europee cerum publicarum, Trajecti, 1726, 8.), bann in vollfommnerer Weise G. Achenwall (Abrif ber neueften Staatswiffenschaft ber heutigen vornehmften europaifchen Reiche und Republiten, Gott., 1749, 8.), beffen Sandbuch in fechfter Auflage A. L. Ochloger und DR. Ch. Sprengel berausgaben. 3hm folgten Batch (Entwurf ber Staateverfaffung ber vocnehmften Reiche und Bolfer in Europa, Jena, 1749, 8.), Rein= hard (Emleitung in die Staatewiffenschaft ber vornehmiten Reiche und Republiten in Europa und Afrita, Erlangen, 1755, 8.), ber fleifige M Cobald Toge (ber gegenwärtige Buftand von Europa, Babow und Wiemar, 1767, 2 Thie. 8.), Grome (aber die Große ber Bevol- terung ber europäischen Staaten, Leipzig, 1785, 8.), Remer (Lebrbuch der Staatstunde der vornehmften europaifchen Staaten, Braunfcmeig ,1786, 8.). Bieles mirtte in Diefer Beit burch fleifiges Sammeln ftatistifcher Rachrichten ber berühmte Geograph Bufching (geft. 1797), ferner A. E. Schloger burch feine Beitschriften. Auch ein Spanier Unt Mont : Patau (descripcion politica de las soberanias de Buropa, Madrid, 1786, 4.) versuchte nich in ber Statiftit.

Muf ber von Achenwall betretenen Babn aingen mit burch bie Beie

١

den Statistik besonders Ch. Dupin und A. Balbi ausgezeichnet. Eben so Bignon.

Bielfach hat man auch versucht, die Statistik tabellarisch zu behandeln, naturlich nur bei gewissen Theilen derselben mit einigem Glad. Buerft machte einen folden Berfuch: 3. P. Uncherfon (descriptio statuum cultiorum in tabulis, Hafniae, 1741, Fol.). Ihm folgten (A. C. Gafpari) (ftatift. Tabelle über bie vornehmften europ. Staaten, Gotha, 1778, Fol.), G. R. v. S(chmidtburg) (fat. Tabellen, Prag, 1781, Fol.). 3medmäßiger richtete fie A. Fr. Ran= del (ftatiftische Uebersicht ber vornehmften beutschen und europäischen Staaten, Berlin, 1786, Fol.) ein. Darauf F. L. Brunn (tabellarisches Lehrbuch der neuesten Geographie und Statistit, Basel, 1786, 8.), 3. A. Remer (Tabellen zur Aufbewahrung der wichtigsten statistischen Beranberungen in den vornehmsten europäischen Staaten, Braunschweig, 1787 ff. Fol.), (3. G. Botticher) (statistische Uebersichtstabellen aller europäischen Staaten, Königsberg und Leipzig, 1789, Fol.), 3. Fr. Dahart (Europens 'monarchische und republicanische Staaten, Leipzig, 1809 ff., 4 Thle. Fol.), Th. Fr. Ehrmann (geographisch = ftatistische Uebersichtstabellen aller Erdtheile, Erfurt, 1805, Fol.), J. D. A. Hock (flatiftische Darftellung ber europäischen Staaten, Umberg, 1805, Fol.; historisch - statistische Darftellung ber Staatstrafte Europas in 6 Tabellen, Leipzig, 1811, Fol.), G. Saffel (ftatiftifcher Umrif der fammtlichen europäischen Staaten, Braunschweig, 1805, 2 Thle. Fol.; statistische Ueberfichtstabellen, Gott., 1809, Fol.; statistischer Umrif, Weimar, 1823 ff., 3 Pefte, Fol.), v. Sybow (grundliche Ueberficht der europaischen Staaten, Erfurt, 1821, Fol.; ber außereuropaischen Staaten, Erf., 1822, Fol.).

Auch in lexikalischen Werken ist Bieles für Statistik gethan worzben, freilich stets in Vermischung mit Geographie, Geschichte u. s. w. Hierher gehört das große Zedler'sche Universallerikon (Halle und Leipzig, 1732 ff., 68 Bbe. Fol.), seener Bruzen la Martiniere's, Hübner's, Jäger's, Winkopp's, Ehrmann's, Galletti's, Stein's, Hassel's u. A. encyklopäbische Werke, die unter den Titeln: Zeitungslerikon, Posts, Handlungslerikon u. dergl. erschienen sind. Aus neuerer Zeit die große Encyklopädie von Ersch und Grusber, die Reallerika von Pierer, Brockhaus u. A., Schiede's Universallerikon der Handlungswissenschaft, das Staatslerikon u. s. w. Rirgends ist das Statistische Hauptgesichtspunct, und natürlich ist es, daß es rasch veraltet. Doch kann es, wenn es nicht blos Zahlenstatistik ist, seinen allgemeinen und auch im letteren Falle seinen geschichtlichen Werth behaupten, vorausgesetz, daß die Nachrichten zuverlässige sind.

Von Wichtigkeit sind die der Ansammlung statistischen Materials gewidmeten Zeitwerke und die von den statistischen Bureaus veröffentslichten Nachrichten; von alteren Sammlungen die von Busch ing (Magazin, 1767—1793), Schlözer (Briefwechsel, Gött., 1776—81, 10 Bbe. 8., Staatsanzeigen, Gött., 1782—93, 18 Bde. 8.), E. A. W. Zimmermann (Annalen der geographischen und statistischen Wissens

schaften, Braunschweig, 1790 - 1792; statistisch-historisches Archiv, Leipgig, 1795, 1. Bb. 8.), Brun (Zimmermann's und Brun's Repositorium für die neuere Geographie, Statistik u. Geschichte, Tubingen, 1792 — 1793, 3 Bbe. 8.), Crome und Jaup (Journal für Staatskunde und Politit, Frankf. a. M., 1790 ff. 6 Sefte, 8.), F. G. Can'gler (alle gemeines Litteratur = Archiv für Geschichte, Geographie und Statistik, Leipzig, Berlin und Gottingen, 1793 ff., 4 Bbe. und 1 S. 8.), Saber : lin (Staate-Archiv, Braunschw., Tubing. u. Helmstädt, 1796 — 1808, 8 Bde., 8.), Hod (Magazin ber Staatswirthschaft und Statistik, Weimar, 1797, 2 Bbe. 8.), Posselt und spater R. Mutharb (europaifche Annalen, 1795 — 1832), Luber (Repositorium für bie Geschichte, Staatskunde und Politik, Berlin, 1800 — 1805, 2 Bbe. 8.), J. M. Freih. v. Liechtenstern (Archiv für Geographie und Statistit, ihre Hulfswissenschaften und Litteratur, Wien, 1801 — 4, 7 Bbe. 8.), bem Schweben Jacob Graberg de Hemsoe (annali di Geografia e Statistica, Genova, 1802, 8 5., 8.), 2. Ballois (annales de Statistique, Paris, 1802 - 3, 7 Voll.), Aler. Deferriere (archives statistiques, Paris, 1804, 2 Voll. 8.), Niklas Bogt (europäische Staatsrelationen, Frankf. a. M., 1804—10, 14 Bbe. 8.), Chr. D. Bos (bie Zeiten, Weimar und Leipzig, 1805 - 21), G. S. Rapser (Journal für Gefchichte, Statistik und Staatswiffenschaft, Munfter, 1806, 2 Bbe. 8.); von Neueren: G. K. Undre (hesperus, Brunn und Stuttgart, 1809 - 1821, 4.), Berghaus (hertha, Stuttg. und Tubingen, 1825 - 29, 12 Bbe. 8.; Unnalen ber Erds, Wolker = und Staatenkunde, Berlin, 1829 ff.), A. F. Baron be Fes russac (bulletin universel, Paris, 1824 ff.). Auch sind die geneas logisch = historisch = statistischen Almanache zu ermahnen, bergleichen zu Gotha und Weimar allichrlich erscheinen.

Die Ansammlung zahlreicher statistischer Notizen ift unschwer; man hat aber etwas Werthloses, ja etwas Schäbliches an ihnen, wenn sie nicht zwerlässig und möglichst vollständig sind, und ihre Ansammlung bringt keinen Nugen, wenn man sie nicht zu verarbeiten, zu erklaren und der Wechselwirkung der Berhaltniffe gemaß zu entwickeln weiß. Die Theorie der Statistik ist eine eigene und wichtige Wissenschaft, die uns lehrt, statistische Data eruiren, prufen und zur statistischen Darftellung eines Staats, ober zur Begrundung von burch vergleichende Statistit zu bewährenden Erfahrungesaten benuten. Die Theorie ber Statistit bearbeiteten: Achen mall (einleitungsweise in bem angeführten Werke), J. Ch. Gatterer (Ideal einet allgemeinen Wettsftatistik, Gott., 1773, 8.), mehr die Aufgaben, als die Mittel bezeich= nend, J. Mader (über Begriff und Lehrart ber Statistit, Prag, 1793, 8.), Donnant (théorie élémentaire de la statistique, Paris, 1805), Shlozer (Theorie ber Statistie, Gott., 1804, 1. Seft, 8.), Peuchet (discours préliminaire sur la statistique vor Berbin's, statistique générale et partielle de la France, Paris, 1805), S. St. D. Gob (historisch stritischer Bersuch über ben Begriff ber Statistit,

Ansbach, 1804, 8.), A. Riemann (Abriß der Statistif, Altona, 1807, 8.), L. Krug (Ideen zu einer staatswirthschaftlichen Statistif, Berlin, 1807, 4.), W. Butte (Statistif als Wissenschaft, Landsh., 1808, 1. Thl. 8.), A. F. Lüber (Kritif der Statistif und Politif, Gott., 1812, 8.; fritische Geschichte der Statistif, Gott., 1817, 8.), ein harter Ankläger der Statistif, J. M. Freih. v. Liechtenstern (erste Einleitung zum Studium der Statistif, Wien, 1811, 8.), E. Klok (gest. 1831) (theoriae statisticae particula, Lips., 1821, 8.), Ch. A. Fischer (Grundriß einer neuen spstematischen Darstellung der Statistif als Wissenschaft, Etberseld, 1825, 8.), Mone (Theorie der Statistif, Heidelberg, 1814, 1. Thl.; historia statisticae adumbrata, Lovanii, 1828, 4.). Mehr vielleicht ist hier durch Beispiele gewirft worden, wie sie v. Malchus und der Director des statistischen Burreaus zu Berlin, Hoffmann, gegeben.

Auch die Statistik und die mit ihr eng zusammenhängende politische Arithmetik hat manche schätbare Monographieen, z. B. über die mouvements der Bevölkerung von Süsmilch und von Bickes, über Bersicherungsanstalten, Sparcassen u. A. Dem Plane dieses Artikels gemäß kann ich darauf so wenig eingehen, wie auf die statistischen Dars

stellungen einzelner Staaten.

Daß die mit politischem Geifte geschriebenen Geschichtswerke,' wie mit politischem Geiste unternommene Geschichtsstudien, ungemein bilbend für ben hoheren Staatsmann find, bedarf feiner Bemertung. Der Versuch, die Geschichte lediglich aus dem Gesichtspuncte ber Staats= wissenschaft zu bearbeiten, wurde früher hauptsächlich mit Rucksicht auf bas Staaten = Spftem gemacht, in welcher Beziehung die meisten betref= fenden Schriftsteller ichon ermahnt wurden. Polit, ber felbst einen berartigen, zugleich die inneren Beranberungen in ben Staaten ber neuesten Beit berucksichtigenden Bersuch machte (bie Staatenspfteme Europas und Amerikas, Leipzig, 1826, 3 Thle. 8.), nahm auch eine "Geschichte bes europäischen Staatenspftems" in ben Rreis ber Staats: wiffenschaften auf. Bulau (Encyklopabie ber Stw.) beantragte bas Gleiche für die Geschichte bes innern Staatslebens, wozu bedeutende Geschichtschreiber einzelner Staaten, so wie Monographen, zeither nur einzelne Beitrage geliefert, und wofür wohl noch viele Vorarbeiten zu machen find, bevor bereinst etwas Bollstandiges geleistet werben kann. Einen zur Zeit noch unvollenbeten Berfuch ber Ausführung jener Ibee machte Rlenge (historisch = politischer Bersuch, bas Bemußtsein ber Gegenwart zu ergrunden, Hamburg, zweite Abtheilung, 1837, 8.).

Viele haben in verschiedenen politischen Disciplinen gearbeitet, Wesnige es unternommen, die sammtlichen Disciplinen, die sie in den Areis der Staatswissenschaften rechneten, gleichmäßig und spstematisch in einem Gesammtwerke zu behandeln. Geschehen ist es, von dem veralteten französischen Werke von Real abgesehen, in aussührlicherer, aber immer nur encyklopädischer Behandlung von K. H. L. Polis (gest. 1838) (die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit, Leip

Staats : Lepiton. X.

1823 ff., 5 Thie. 8.), von K. v. Rotted (Lehrbuch bes Bernunftrechts und ber Staatswissenschaften, Stuttgatt, 1829 ff., 4 Bbe. 8.), in freierer Form von Bacharia in seinen schon angeführten 40 Budern vom Staate, und von Fr. Schmitthenner in ben gleichfalls schon ermahnten, zur Zeit noch unvollenbeten 12 Buchern vom Staate. Der Graf von Soben hatte in seiner Nationalokonomie auch, wenn nicht alle, boch viele staatswissenschaftliche Disciplinen behandelt. Rurge encyflopabische Einleitungen in die Staatswiffenschaft, ober Untersuchungen über die formelle Unwendung ihres Gesammtspftems haben in vollständigen Schriften geliefert: Roffig (Entwurf einer Encottopabie und Methodologie ber gesammten Staatswissenschaften und ihrer Hulfsbisciplinen, Leipzig, 1797, 8.), 23. Butte (Generaltabelle ber Staatswiffenschaft und der Landeswiffenschaft, Landeb., 1808, Fol.; Entwurf seines spstematischen Lehrcursus auf der Grundlage seiner General= tabelle, Landsh., 1808, 8.; allgemeine Wiffenschaftsansichten, mit bef. Beziehung auf Staats - und Cameralwiffenschaften, Bonn, 1827, 8.), A. Lips (bie Staatswissenschaftslehre, Erl. u. Leipz., 1813, 8.), v. Ja tob (Einleitung in bas Stubium ber Staatswiffenschaften, Balle, 1819, 8.), Polit (Grundrif für encyklopabische Bortrage über bie gesammten Staatswiffenschaften, Leipzig, 1825, 8.), G. Th. Welder (bie Universal = und die juristisch = politische Encyflopabie und Methodo= logie, Stuttg., 1830, 8.), I. Schon (bie Staatswissenschaft, Breslau, 1831, 8.), F. Bulau (Encyflopabie ber Staatswiffenschaften, Leipzig, 1832, 8.), Sagen (von ber Staatslehre, Konigsberg, 1840, 8.). Eine Sammlung wissenschaftlicher Abhandlungen aus allen Theilen der Staatswiffenschaft enthalten die von Polis (1828) begründe= ten, von Bulau fortgesetten Jahrbucher ber Geschichte und Politik. Auch die von Archenholz (1792) begrunbete, von Bran fortgefette "Minerva" und die zu Stuttgart seit 1838 erscheinende "Deutsche Bierteljahrsschrift" enthalten zuweilen berartige Auffage. Aeltere abn= liche Zeitschriften find bei ber statistischen Litteratur aufgeführt worden. Enblich gehört bas Staatslerikon felbst zur Litteratur ber Gesammt= Bulau. wissenschaft vom Staate.

Litteraturzeitung, f. Beitschriften.

Liturgie, f. Agende und Kirchenverfassung.

Edwengesellschaft (sociotas loonina). — Unter Gesellschaft (sociotas) versteht man benjenigen Vertrag, wodurch sich mehrere Perssonen (socii) zur Erreichung eines gemeinschaftlichen Zweckes und zusgleich über die erforderlichen Mittel vereinigen. Die Theilung richtet sich zuerst nach den darüber getroffenen Verabredungen, jedoch nicht ohne geselliche Beschräntung, oder nähere Bestimmung nach römischem Rechte. So war ganz unstatthaft eine Uebereinkunft, nach welcher ein Gesellschafter ohne Theilnahme am Gewinn blos den Verlust ganz allein oder doch mittragen sollte (Löwengesellschaft, societas leonina). Insbessen kann man gegenwärtig weder diese, noch andere ehedem wegen verabredeter Ungleichheit nichtige Bestimmungen eines Gesellschaftsverstrages für unbedingt ungültig halten, sondern muß sie als Schens

fung gelten laffen, wenn die Absicht der Parteien barauf gerichtet war (mas bewiefen werben muß, weil bie Bermuthung nicht bafur ftreitet), und ber Gultigkeit einer Schenkung sonft nichts im Wege steht (na= mentlich -feine Ueberliftung bem Geschäfte zu Grunde liegt). — Der Name societas leonina ist sehr alt, und sein Ersinder läßt sich nicht nachweisen, obgleich Manche ben C. Cassius und ben Titus Aristo nen= nen. Er bezieht fich auf bie bekannte Fabel bes Aesop ober Phabrus, nach welcher ber Lowe mit einigen anbern Thieren, und zwar nach bem Ersteren mit einem Fuche und Efel, nach bem Letteren aber mit einer Ruh, einer Biege und einem Schafe eine Jagbgefellschaft errichtete, um die erhaltene Beute mit einander zu theilen, die Theilung aber nachher auf eine folche Art machte, bag er am Ende ben gangen Gewinn ba= vontrug. — Der Lowenvertrag, junachst also möglicher Gegenstand bes Privatrechte; fand boch auch ichon oftere Ermahnung und Anmenbung im öffentlichen Rechte und in ber Staatsgeschichte: namlich bann, wenn Dadhtige mit Schmachen Bundniffe ober bergleichen eingegangen hatten, entweder auf im Boraus ausgesprochene Grund: fate der Ungleichheit, oder indem sich diese Ungleichheit factisch spaterbin entwickelte. Rarl Buchner.

&dwenstein = Werthheim (Successionsanspruche in ben Stammlanbern des Hauses Wittelsbach). — Es find in neuerer Zeit mehrfach bie Anspruche gur Sprache gebracht worben, welche bas furft. liche Saus Lowenstein = Berthheim icon bei verschiebenen Gelegenheiten auf Anerkennung seiner agnatischen und legitimen Successionsrechte in ben Stammlandern bes Saufes Wittelsbach geltenb zu machen versucht hat. Wen konnte es auch wohl befremben, wenn ein deutsches Fürstenhaus, in bessen langer Ahnenreihe Belben und Staats= manner bes ersten Ranges glangen, bas aber burch bie politischen Sturme ber letten Beit gezwungen murbe, seine fruhere Landesherr= lichteit ber Sobeit von bem Schicksale mehr begunftigter Fürstenhauser unterzuordnen, ben Blick auf feinen großen Stammvater zurudwendet und bie heiligen und unverjährbaren Banbe ber Bluteverwandtichaft auffucht, welche es mit einem ber erften beutschen Konigehauser verbinden! Sehr erfreulich mar es überbies, in den mehrfachen Parteischriften, welche fur bie Bertheibigung ber lowensteinischen Anspruche erschienen find, die weise Maßigung zu bemerken, mit welcher Alles vermieden wurde, mas auch nur im Entferntesten auf eine feinbliche Absicht gegen den verjährten und durch eine große Anzahl europäischer Actenftude verburgten, und als rechtlich und unangreifbar anerkannten Besitstand ber jest in Baiern regierenben Linie bes Wittelsbachischen Hauses schließen lassen konnte; sondern überall gab sich nur die Abficht zu erkennen, bem fürftlich = lowensteinischen Sause bie Rechte einer legitimen agnatischen Mebenlinie bes baierischen Hauses und ein eventuelles Successionsrecht für ben Fall bes etwaigen bereinstigen Abganges bieses letteren zu vindiciren. So wenig ein solcher Fall auch unter ben gegenwartigen Berhaltniffen zu erwarten steht, so bietet boch ber

fürstlich slowensteinische eventuelle Successionsanspruch so vieles Interesse dar, daß eine kurze Zusammenstellung der hauptsächlichsten Thatsachen, auf welche dieser Anspruch gegründet wird, gerechtfertigt erscheinen mag; wobei aber, wie es sich von selbst versteht, die Darstellung sich von jeder Entscheidung über die rechtliche Begründung jener Ansprüche, so wie über die denselben etwa entgegenstehenden Bedenken fern zu halten hat.

Rurfurst Lubwig IV. von der Pfalz hinterließ bei seinem Tobe am 13. Juni 1449 einen einzigen, kaum dreizehn Monate alten Sohn Philipp, als Rachfolger in der Kurwurde, den Kurlanden und fonstigen von ihm beseffenen Nebenlanden. Rach bem Rechte, als nach= ster successionsfähiger Agnat, so wie burch ben Willen des verftorbenen Rurfursten Ludwig IV. berufen, übernahm beffen jungerer Bruder Friedrich (ber Siegreiche) bie vormundschaftliche Regierung und Bertretung des unmundigen Philipp in ber Kurmurbe. Staateverhaltniffe ber schwierigsten Art ließen aber balb in bem Lande Beforgniffe laut werben, welchen nur bie schleunige Berftellung einer felbstfanbigen, teiner späteren Berantwortlichkeit unterworfenen Regierung zu entsprechen Auf bringendes einstimmiges Anrathen ber kurpfalzischen Stande und Rathe, so wie mehrerer benachbarten geiftlichen und welt= lichen Reichsstände, und mit Buftimmung ber verwittweten Rurfürstin, Mutter des unmundigen Philipp, entschloß sich Friedrich zur Uebernahme ber Landesregierung und Kurwurde in eigenem Namen. Bu diesem Ende wurde eine Bereinbarung bahin getroffen, bag Fried= rich seinen nun breijährigen Deffen Philipp an Kindesstatt an= nehmen, die Kurwurde und Landebregierung bis zu seinem Tobe in eigenem Namen führen, bagegen aber in ehelosem Stande bleiben follte, so lange sein Meffe und fürstliche mannliche Descendenz beffel= ben am Leben sein werbe, daß er auch zu deren Besten auf die vermoge des vaterlichen Testamentes ihm gebührende ansehnliche Landes= portion und auf sein mutterliches Erbtheil verzichte, und nicht nur jene, sondern auch die von ihm feither erworbenen Besitzungen mit ben Rurlanden auf ewig vereine. Mehrere Urtunden wurden hieruber ausgefertigt (1452, Januer 13.). Auch war zu dem Allen auf Fried= rich's Nachsuchen burch eine Bulle Nikolaus V. vom 8. Januar 1452 bie papstliche Confirmation ertheilt worben, jedoch merkwurdiger Weise in dieser Bulle die Clausel der Chelosigkeit (als rechtsunverbindlich) mit Stillschweigen übergangen worben. Seit bem Jahre 1459 findet man aber Friedrich den Siegreichen in einer Berbindung mit einer Sof= jungfrau vom Hofe zu Munchen, Clara Dettin (ober Tettin), nach ihrer Herkunft "von Augeburg" genannt, beren sittlicher Werth, so wie ihre Treue und ihre Talente von den gleichzeitigen Schrift= stellern übereinstimmend mit dem hochsten Lobe gerühmt werden. Diese Berbindung bestand ununterbrochen bis zum Tobe Friedrich's bes Siegreichen, und ihr entsproßten zwei Sohne, von denen der Aeltere, Friedrich, schon im Sahre 1474 bem geistlichen Stande gewibmet

und Canonicus an ben Kirchen zu Worms und Speier wurde, jedoch, wohl kaum 14 Jahre alt, noch im Jahre 1474 starb. Der Jungere, Ludwig, geb. den 16. October 1463, wurde der Stammvater bes jest noch blubenben hochfürstlichen lowensteinischen Saufes. Es sind bisher noch keine Urkunden aufgefunden worden, worin fich Friedrich der Siegreiche unummunden über sein Berhaltniß zu ber Clara Det= tin und zu feinen Rindern ausgesprochen hatte, und in diefer Beziehung hat bas fürstlich = lowensteinische Daus große Ursache, sich über die Ungunst des Schicksals zu beklagen, indem es nicht nur mehr als mahrscheinlich, sondern als eine Nothwendigkeit erscheint, baß bei ber Aufnahme bes erstgeborenen, mit Clara Dettin erzeugten Sohnes. Friedrich in die Stifter zu Worms und Speier die Beweise seiner legitimen Herkunft vorgelegt worden sein muffen. Auch ist durch die Mittheilungen bes pfalzischen Geschichtschreibers und Archivars Rre= mer, in seiner Geschichte des Rurfürsten Friedrich's des Siegreis chen, gewiß geworden, daß berfelbe in bem Jahre 1470 und spater noch einmal in dem Jahre 1473 bem Domcapitel zu Straßburg ein Depositum von Urfunden, seine Sohne betreffend, übergeben hat-Seit dem Jahre 1470 wurden mehrere Schritte unternommen, welche offenbar bahin abzielten, bie offentliche Erklarung der mit Clara Dettin erzeugten Kinder als eheliche Leibeserben Friedrich's des Sieg= reichen vorzubereiten. Schon im Jahre 1470 erließ der Pfalzgraf Philipp, nunmehr 22 Jahre alt, seinem Dheim Friedrich bas Berfprechen der Chelofigkeit. Auch ift nunmehr gewiß, daß die darüber ausgestellte, noch immer geheim gehaltene Urkunde fich gegenwärtig in dem königlichen Archive zu Munchen befindet. In bem Jahre 1472 den 24. Januar erließ Pfalzgraf Philipp, damals im Begriffe, sich zu vermablen, seinem Dheim zum zweiten Male bas Colibateversprechen, wogegen ihm dieser nicht nur bei seiner Bermahlung eine Bersorgung mit Land und Leuten versprach, sondern auch für ben Fall, "daß er über kurz oder lang sich ehelich verandern und eheliche Leibeserben haben murbe," einen Revers ausstellte, wornach seine (Friedrich's) eheliche Rachkommen keinerlei Unspruche auf die Rurmurbe und bas Rurfürstenthum machen follten, fo lange Philipp und deffen legitime Descendens am leben fein wurde. (Gin Abdruck diefer Urkunde findet fich in der Schrift: "Widerlegung einiger in neuerer Zeit verbreiteten falschen Rachtichten in Bezug auf ben Urfprung bes hochfürftlichen Saufes Lowenstein - Werthheim und beffen Successionerecht in Baiern. Werthheim, 1831. Urfundenbuch Dr. IV." Bugleich behielt sich Friedrich zur Berfügung für feine Gemahlin und eheliche Leibeserben vor: Weineberg, Lowenstein, Medmuhl, Neustadt am Kocher, Schwarzach, Scharfeneck u. f. w. Als nun im Jahre 1474 ben 16. Dct. Friedrich's bes Siegreichen erstgeborener Sohn, Friedrich, Canonicus zu Speier und Worms, gestorben war, trug Ersterer schon tein Bebenten mehr, diesen seinen Sohn in der noch in demselben Jahre gesetzten Grabschrift in der Franciscanerkirche zu Beidelberg als

feinen "filius legitimus" ju bezeichnen. Enblich errichtete Aurfarft Friedrich ber Siegreiche im Jahre 1476 ein Teftament, worin et feinem zweiten Gohne Lubwig Die 1472 refervirten Stadte, Schlof fer und Territorien hinterließ: welches Teftament fich auch in bem toniglichen Archive zu Dunchen befindet. Dagu ertheilte noch Pfalggraf Philipp feine besonbere Beftatigung burch einen Revers vom 22. Januar 1476 (abgebrudt in ber Biberlegung De. V.), worin Philipp gerabegu erflatt. "Und aber ber obgenannt unfer liber Der und Bater jest einen inplichen Gon bat, Demiich ben eblen gubwigen von Bepern, dem fie lieb ale naturlich billig beholffen und geneigt tft, ine nach finer Rotburft mefen und ftanbt gu verfeben ic.", worauf er ausbrudlich genehmige, bag biefem Ludwig, als ,,feinem Sohn und Erben ', bie gebachten Landftriche gugemiefen werben follen, welche fich Friedrich 1472 fur feine ehelichen Leibeserben vorbehalten hatte. ja es murde fogar in biefen Lanbern bem Ludwig noch bel Lebe zeiten feines Baters als jutunftigem Erben gehulbigt. Defto auffallen. ber ift bas Benehmen bes Rurfürften Philipp nach dem Tode Frieds rich's bes Stegreichen. Clara murbe über acht Jahre auf ber Jefte Lindenfels im Doenwalde gefanglich gehalten, und fie und die Bormunder Ludwig's, ber bamals taum 13 Jahre alt mar, faben fich genothigt, alle Memter, welche Bubmig von feinem Bater ethalten hatte, heraustugeben, und ihn lediglich der Gnade des Autfürsten gut errnfohlen Das Merkitenis imilden Qubinia und Mail inn folifi

ber Gnabenbrief bes Raisers Maximilian vom Jahre 1494 ben 27. Febr., worin ber Raiser die Uebergabe ber Graffchaft Lowenstein an Ludwig bestätigt, und bas Fürstendiplom, welches Raifer Joseph I. im Jahre 1711 den 3. April dem Grafen Darimilian Karl von ber jest Lowenstein = Werthheim = Rosenberg benannten Linie verlieb. Deffenungeachtet gelang es bem fürftlich = lowensteinischen Sause nicht, bei bem 1559 erfolgten Aussterben der alteren pfalzischen Linie — (ber Linie Philipp's) - zur Erbfolge in ben Kurlanben zu gelangen. Auch bei anberen Successionswechseln in bem Pause Wittelsbach mar das Paus Lowenstein nicht glucklicher, sonbern sah sich genothigt, anderen machtigeren Linien nachzusteben. Den Beiftanb bes Konigs von Frankreich, Lub wig's XIV., welcher fogar bem Saufe Lowenstein eine Million Livres für die Abtretung seiner Rechte anbieten ließ, wies baffelbe mit patriotischem Stolze zurud, unterhielt aber faft ununterbrochen Berhanb= lungen mit ben übrigen wittelsbacher Linien über die Anertennung seiner Familien = und Nachfolgerechte. Im Jahre 1806, turg vor ber Auflosung bes beutschen Reiches, war bem lowensteinischen Saufe burch bem baierischen Staatsminister Freiherrn von Montgelas bie Eroffnung gemacht worben, bag fein Sof nicht abgeneigt fei, bie Fürsten und Grafen von Lowenstein als Bergoge von Baiern anzuerkennen, wenn fie fich bagu verstehen murben, ihre reichstanbifch = reichsunmittelbaren mit reichsverfassungsmäßiger Landeshoheit begabten Besitzungen unter ahnlichen Bebingungen, wie so eben (Juni 1806) von ben reichsstan= bischen Grafen von Fugger geschehen war, der baierischen Oberboheit zu unterwerfen, mithin eine Art von sogenannter Mebiatistrung freis willig sich gefallen zu laffen. Bon lowensteinischer Seite wurde mit ber Annahme dieses Borschlages gezögert, ba man von der bevorfteben= den Auflosung des Reiches keine Ahnung hatte und fich mit der Hoffnung schmeichelte, burch fortgesette Unterhandlungen ohne Bergicht auf Die bisherige Landeshoheit und Reichsstandschaft bennoch bie bedingungsweise angebotene Anerkennung bes Titels "Herzoge von Baiern" auszuwirken. Die Auflosung bes beutschen Reiches und die Stiftung des rheinischen Bunbes, welche bie ftanbesherrliche Subjection bes hochfürstlichen Daufes Lowenstein unter die Poheit mehrerer Rheinbundefürften gur Folge hatte, vereitelten jene Hoffnung; spatere Schritte bei der Krone Baiern scheinen noch keinen weiteren Erfolg gehabt zu haben. Es ift ein bemertenswerther Umftand, bag die gegenwartig in Baiern regierenbe konigliche Linie bes Hauses Wittelsbach in weiblicher Linie gerabe so unmittelbar aus der Berbindung bes Rurfürsten Friedrich bes Siegreichen mit ber Clara Dettin abstammt, wie bas haus 26: wenstein = Werthheim baraus in mannlich er Linie abstammt. Es ift daher nicht zu erwarten, bag von Seite bes koniglichen baierischen Baufes bie Legitimitat und Cbenburtigfeit jener Che bestritten werben wirb, ba ein solcher Borwurf zugleich auch die eigene Ahnenreihe bes koniglichen Saufes Wittelsbach berühren wurbe.

Lombardisch : venetianisches Konigreich (Statistie). Nach bem Sturge bes frangofischen Kaiferthums und burch bie Beschlusse bes Wiener Congresses, fiel der größte Theil des ehemaligen Konigreiche Stalien, unter bem Ramen eines lombarbisch-venetianischen Königreichs, ber Herrschaft Desterreichs anheim. Go fügte bas Haus Sabsburg der zahlreichen Reihe seiner Kronen wieder den eisernen Reif der Lombarden hinzu, und unter den Bilbern des großen ofterreichischen Bappens erschien mit ber lombarbischen Schlange zugleich der Marcuslowe Benedigs \*). Das neugeschaffene Königreich ward aus ben schon fruher (1797) mit Desterreich zeitweise vereinigten venetianischen Provingen gebildet, aus den fonft zu Graubunden gehörigen Begirten Beltlin, Worms und Claven \*\*); aus den Herzogthumern Mailand und Mantua \*\*\*), so wie aus einigen kleinen Antheilen von Parma, Piacenza und dem Rirchenstaate. Mur Istrien und der Canton Civida wurden fortan mit bem Konigreiche Illyrien verbunden. Das ofter= reichische Italien hat einen Flächenraum von 824 geographischen Qua= bratmeilen, wovon 394 auf die Lombardei und 430 auf das Bene-Außerhalb diefes Gebietes fieht noch Defterreich, tianische kommen. nach ben Bestimmungen ber Wiener Congresacte, bas beständige Befatungerecht in ben italienischen Hauptfestungen Piacenza (Berzogthum Parma), Ferrara und Commachio (Kirchenstaat) zu. Im Norden ift das lombardisch = venetianische Königreich von den deutschen Provinzen bes Raiferthums und der Schweiz begrenzt, im Westen von farbi= nischem Gebiete, im Guben von Parma, Mobena, Guaftalla und Rirchenstaat und im Often vom abriatischen Meere. Die ganze Nord= seite bes Landes ist von den Alpen in vielfachen Berzweigungen bedeckt. Sublich schließt sich dem Hochgebirge die weite lombardische Sbene an, ber größte Bestandtheil bes Konigreichs und bas ausgebehnteste Flach= land bes mittleren und westlichen Europas. Nur bie euganeischen Berge, welche, vulcanischen Ursprungs, bis zu 1800 Fuß über das Meer sich erheben, und die lessinischen Berge bei Berona unterbrechen die fruchtbare, von zahlreichen Fluffen und Canalen reich bemafferte Flache. Außer dem Hauptflusse an der Sudgrenze, bem Po, ist das Land von der Etsch, dem Mincio, Oglio, Ticino, Adda, Piave, Brenta und

<sup>\*)</sup> Auch der von Rapoleon im Jahre 1805 gestiftete Orden der eisernen Krone ward 1816 durch Kaiser Franz I. hergestellt; und durch Patent vom 7. April 1815 erhielt das Konigreich seine eigenen Kronamter.

Degen diese Einverleibung der genannten Bezirke in das lombardische venetianische Konigreich hat Graubund en am 10. Juni 1815 eine formelicht und seierliche Berwahrung erlassen. In der Urkunde vom 19. Januar 1819, wodurch Desterreich die Herrschaft Räzuns an Graubunden übergab, ist ausbrücklich bemerkt, daß dadurch den Ansprücken dieses Cantons, der vielmehr seine frühere Berwahrung ausbrücklich wiederholt, in keiner Beise zu nahe'getreten werden soll.

Das Mailanbische war schon im Jahre 1535 als erlebigtes Reichslehen durch taiserliche Belehnung ofterreichisch geworden; Mantua aus demselben Titel im Jahre 1708.

Theile aus den ansehnlichen Wasserbehaltern am Fuße der Alpen gesspeist, aus dem Lago maggiore, dem Comersee, dem Iseo und Sardassee. Die wichtigsten Canale sind der 8 Meilen lange Naviglio grande, der aus dem Licino nach Mailand führt, und der 6 Meilen lange Naviglio Martisana, der Mailand mit dem Comersee verbindet; sos dann die Comunia und Fossa Martinenga, zwischen dem Serio, der Abda und dem Oglio. Dazu kommen die Fossa Seriola, nach dem Gardasee und der Canal von Oglio nach dem Chiese führend; so wie, besonders zahlreich am Ausstusse Po, eine Menge von Canalen, die hauptsächlich zur Entwasserung dienen, allein theilweise zugleich

schiffbar sind.

Die Gesammtbevolkerung bes Konigreiche betrug 1839: 4,627,000. Vom Jahr 1824 an war sie in den venetianischen Provinzen von 1,894,000 auf 2,104,000, und in der Lombardei von 2,194,000 auf 2,523,000 geftiegen. Dieses ergibt eine Bunahme von etwa 138; fie wurde ohne die wiederholt und jum letten Male im Jahre 1836 herr= schende Cholera noch größer gewesen sein. Bei ber großen Dichtigkeit ber Bewohner, welche burchschnittlich im Benetignischen 5,101 und im Mailandischen sogar 6,686 für die Quadratmeile beträgt, ift diese Be= wegung der Population als verhaltnismäßig fart zu bezeichnen \*). Man rechnet im Mailandischen auf je 100 Manner 99 Frauen (?) \*\*); auf 100 weibliche 10714 mannliche Geburten; auf 100 Tobesfälle Wegen der größeren Noth auf dem Lande ist daselbst 119 Geburten. die verhaltnismäßige Menge ber Sterbefalle betrachtlicher, als in den Stadten. Die Bahl der unehelichen Kinder ift unbedeutend, mas von der Leichtigkeit und dem Leichtsinne herrührt, womit die Chen fruhzeitig geschlossen werden; von der strengen Aufficht, unter welcher die Mabchen stehen, und von einem ziemlich eingewurzelten Vorurtheile, bas gegen den verbotenen Umgang ber Frauen nachsichtiger, als gegen ben der Berheiratheten ift. Den leichtsinnigen Chen wird noch burch das Institut der Findelhauser ein fehr verderblicher Borfchub gethan. Benetianischen, wo aus ber Stadt über 3,300, aus ber Landschaft nabe an 11,000 Kinder im Findelhause verpflegt werden, zählt man 1 Findling auf je 321 Einwohner; in der Lombardei wurden im Jahre 1831 nicht weni= ger als 2,625 Kinder in's Findelhaus gebracht, obgleich die Bahl ber unehe= lichen Geburten in ber ganzen Lanbschaft nur 1576 betragen hatte. Drittheile aller Ehen werben in der Lombardei bis zum 30. Jahre ab= Das Verhaltniß der Trauungen zur Bevolkerung ist wie 1:113, und die Bahl ber ersteren verhaltnismäßig größer in ber Cbene, als im hügelichten ober gebirgigen Theile bes Landes. Außer der ita=

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1834 hatte bie bicht bevölkerte Combarbei einen Zuwachs von 15,000, bas Benetianische von 13,718 Seelen.

<sup>\*\*)</sup> Rach den in F. von Raumer's "Italien" (Brockhaus. Leipzig, 1840, Band I.) gegebenen statistischen Rotizen. Ienes Verhältniß wäre indeß eine auffallende Anomalie, da fast in allen Ländern Europas, als Folge der lange anhaltenden Kriege, die weibliche Bevölkerung numerisch überwiegt.

lienischen Population und 6000 Juben, leben etwa 65,000 Deutsche im Konigreiche, theils zerftreut, theils als Colonie in ben Sette Com-Die 40,000 Bewohner biefer 7 Gemeinden im Beronefischen, fo wie ber '13 Gemeinden im Bigentinischen, reben beinahe platt= beutsch; gelten für zersprengte Refte ber Cimbern aus der Mariusschlacht und haben fich unvermischt von ben Italienern erhalten. Manner, bie in ben Sommermonaten hauffren, reben auch italienisch; nicht aber Weiber und Kinber. Mit ben Katholiken vermischt, leben nur fehr wenige Protestanten im Lande. Ueber die confessionellen Berhaltniffe entscheibet, wie im größten Theile ber ofterreichischen Staaten, das Toleranzedict Joseph's II. vom 13. Oct. 1781, das indeß, ohne vollige Gleichstellung ber beiben Religionsparteien, ben Protestanten nur Privatgottesbienst, Aufnahme in Bunfte und Gewerbe, Erwerb von Grundstücken u. f. w. gestattet. Ist in einer gemischten Che ber Bater katholisch, so werben es alle Kinder; ist er Protestant, so folgen doch nur die Sohne seiner Religion. Das Konigreich hat 60 Stabte, wovon 11 über 20,000 und die beiben Pauptstädte jede über 100,000 Einwohner haben; 353 Martiflecken und über 2000 Dorfer. Beinabe & ber Bevolkerung leben in ben kleineren Drtschaften unter 2000 Einmohnern, in ben Gemeinden von 2-5000; nur in benen von 5-15,000 Einwohnern und endlich 1 in ben größeren Stabten. Bas die Vertheilung ber Bevolkerung nach Stand und Beschäftigung betrifft, so rechnet Quabrio im Benetianischen einen Ebelmann, Beamten, Geistlichen, Raufmann, Künstler ober Handwerker und Landmann auf je 587 — 126 — 216 — 36 — 19 und 2 Ein= mohner \*). In der Combardei kommt ein Geistlicher erst auf 238 Einwohner \*\*). Die industrielle und commercielle Bevolkerung beträgt beinahe &; etwa & aber find unmittelbar ober mittelbar mit Landwirthschaft beschäftigt.

Die Landwirthschaft ist in dem reichen und in vielen Strecken mit tiesem und fruchtbarem, Boden bedeckten Lande weithin die Hauptquelle des Einkommens. Minder bedeutend ist der Bergbau. Doch sinden sich Eisen, Aupfer, Marmor, Salz und mehrere Mineralswasser. Bei einer Bevölkerung von 4,506,000 Einwohnern umsakte das Königreich auf einer Fläche von 42,712,000 Quadratruthen (pertiche) 835,000 steuerpslichtige Antheile (cotes) von Grundeigenthüsmern oder Erdzinsbesissern, in 6,665,000 Nummern oder Parcellen. Der gesammte Capitalwerth des Bodens ward auf 211 Millionen Scudi geschäßt. Von der Grundsläche der Lombardei sind etwa § besbaut. Davon sind etwa 67% Acker und Wiesen, 12% Weiden und 21% Wald. Auf jede Quadratmeile kommen im Durchschnitte: 156

<sup>\* \*)</sup> Rach anderen Angaben kame in ganz ofterreichisch Italien 1 Abelicher auf je 303 Einwohner.

<sup>\*\*)</sup> Die Zahl ber Monche in ber Combarbei wird nur auf 140 angegeben. Der Kaiser besetht die Canonicate ber Kathebral = und Collegialkirchen und bestätigt bie Ernennungen ber etwaigen Kirchenpatrone.

Pferbe, 66 Esel und Maulesel; 402 Dofen und 662 Rube. Die meisten Rube werben in ber Schweiz angekauft. Die Schafzucht ift nicht febr bebeutenb. Gerabe in ben bevollertsten Gegenben ift berhaltnismäßig ber Biehstand am Starksten; jedoch im Gangen nicht fehr betrachtlich, ba neben bem trefflichsten Wiesenbau in mehreren Theilen der Combardei doch noch in vielen Bezirken das Verhaltniß des Futter= baues jum Kornerbau allzu gering ift. Wichtig ift die Production des Parmefankafes, der befonders in und um Lobi bereitet wird. einigen Gegenden find in neuerer Beit bie Futterlandereien ausgebehnt worden. Ueberhaupt hat die Landwirthschaft, besonders feit Raiser Joseph's Regierung und ichon burch die Thatigkeit des Grafen Firmian, wichtige Fortschritte gemacht. Steht sie gleich in manchen Zweigen und Partieen noch zurud, so wird fie bagegen in anderen Beziehungen und auf weiten Streden auf bas 3medmäßigste betrieben. Dieses gilt namentlich von ben lombarbischen Provinzen Mailand, Lobi und Pavia, mit ihrer musterhaften und wahrhaft großartigen Bewasserung; wie benn überhaupt die Lombarbei nicht blos hochst fruchtbar, sondern auch weit forgfältiger, als das venetianische Gebiet, cultivirt ift. Die fast burch= meg mohlhabenden Pachter in den bewässerten Gegenden der Lombardet gehoren zu ben verftanbigften und gebilbetften gandwirthen. In anderen Gegenden bes Landes aber sind die Colonen ungebildet und arm. Darum ift die Erhebung der Ropfsteuer, der sie unterworfen sind, bochst schwierig, mabrend alle anberen Steuern in bem reichen ganbe leicht beigetrieben werben. Die Armuth ber Pachter ift zum Theil bie Folge der bichten Bevolkerung, da fich eine Menge Pachtliebhaber, zum einseitigen Bortheile ber nicht fehr zahlreichen Grundeigenthumer, gegenseitig in die Sohe treiben. Nicht selten ift barum ber Berdienft der Colonen selbst geringer, als der ihrer Tagelohner, mahrend diese Letteren weniger erwerben, als die Tagelohner in den benachbarten Lanbern. Sehr gebrauchlich ist im Konigreiche bie Berpachtung um die Palfte des rohen Ertrage. Dabei kommen jedoch vielfach ab= weichenbe Modificationen vor, ba die Grundherren bald mehr, bald we= niger bas zum Betrieb der Landwirthschaft Erforderliche beizuschaffen und in gutem Stande zu erhalten haben \*); und ba fich ihr Einkom= men bald auf alle, bald nur auf gewisse Erzeugnisse verstärkt. Ge= wohnlich haben sie nur die Halfte ber Kornerfruchte und des Weins zu beziehen; und so hangt mit jener eigenthumlichen Berpachtungsart wohl auch ba und bort die allzu geringe Ausbehnung des Futterbaues jusammen, weil häufig bie Eigenthumer, in übelverstandenem Interesse, auf dem größten Theile ihrer Besitzungen die Cultur von Getreibe ausbedingen. Wie überhaupt in Italien, so ist es im lombardisch=venetia= nischen Konigreiche nicht felten, daß mehrere armere Pachterfamilien, unter einem einzigen gleichsam patriarchalischen Dberhaupte, ein un=

<sup>\*)</sup> Meistens stellt ber Eigenthumer bas Bieb, auch wohl bie Balfte bes Samens.

getheiltes Pachtgut gemeinschaftlich; bewirthschaften. Die Sauptproducte des Acerbaues sind Mais, ber, zur Polenta bereitet, die tägliche Nahrung der arbeitenden Classen ist, Weizen und Reis. Zwischen den beiden ersteren Fruchtarten ober zwischen diesen und Reis, im Wechsel mit der einen und anderen Autterpflanze, findet eine nach Ortsgebrauch verschiedene Rotation Statt\*). Wo Reis' gezogen wirb, kommt bieser gewöhnlich im 3. ober 4. Jahre an die Reihe; boch gibt es außerbem in ben sumpfigen Gegenden viele Felder, die damit beständig bestellt Der Kartoffelbau hat noch sehr geringe Ausbehnung. fast nur in der Nahe größerer Stadte zum Absat an die Garnisonen, so wie in ber neueren Zeit von ben kleinen freien Grunbeigenthumern in ben gebirgigen Bezirken betrieben. In ber Bernachlaffigung biefer Cultur lag hauptsichlich die Ursache ber großen Roth und des weit verbreiteten Elends, das die Bewohner Italieus in den hungerjahren 1816—17 traf. Flachs, der einen wichtigen Ausfuhrartikel bildet, with in ben bemafferten Bezirken, zumal bei Lobi, viel und in vorzüglicher Gute gezogen.' Wein wird im Ueberflusse erzeugt, aber ber Weinbau nicht fehr zweckmäßig betrieben. In den letten Jahren war man jedoch auf manche Verbesserungen bieser Cultur bebacht. Sügelwein ift meiftens etwas beffer, als bas in der Cbene gezogene Gewachs, wie es zumal von den um die Baume in malerischem Gewinde geschlungenen Reben gewonnen wird. Dliven werden besonders an den Seen gepflanzt; doch ist der Ertrag nicht sehr bedeutend. nicht unwichtige Ausfuhrmaare, obgleich die Baume einer funftlichen Wartung bedürfen, find Limonen und sonstige Gudfruchte, die in den Li= monengarten bes Garbafees und an einigen anderen Orten gezogen mer= Vor Allem aber hat die Maulbeerzucht zugenommen, besonders in den Landschaften von Brescia, Cremona, Berong und Mantua. Im Jahre 1809 wurden erst 1,800,000 Pfund Seibe erzeugt; jest aber 7 Millionen, so daß binnen 20 Jahren der Ertrag um das Drei= fache gestiegen ist. Der Werth des Products soll sich gar um bas Sechsfache erhöht haben; doch sind die zum Theil kunftlich in die Bobe getriebenen Preise in den letten Jahren wieder gefallen \*\*).

Die Seidefabrication ist zugleich der wichtigste Zweig der Industrie und überall im Lande verbreitet. Gleichwohl ist die Seideweberei, die in der Lombardei 2,319 Stühle und 3,276 Menschen beschäftigt, im Verhältnisse zum Erzeugnisse immer noch unbedeutend. Sonst gibt es noch Fabriken von Glaswaaren und Wachskerzen in Venedig, von Stahl und Sisenwaaren, von sehr feinen Gold und Silberwaaren in Mailand und Venedig, von Porcellan, Fapence und verschiedenen Arten von Lupusartikeln. Die Fabrication in Wolle ist minder bedeu-

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen v. Rumohr's Reise burch bie bstlichen Bunbesstaaten in die Combardei. S. 215 ff.

<sup>\*\*)</sup> Burger (Reise burch Oberitalien, 1832) schätzt ben Werth ber Seibeaussuhr aus ber Combardei auf etwa 25 Millionen Gulben.

tenb; bochfind die englischen Spinumaschinen häufiger geworben, und manche italienische Tucher wetteifern schon mit ben englischen, nieberlanbischen und französischen. Berühmt ist Cremona burch bie Berfertigung ber vorzüglichsten Geigen, Floten und anberer musikalischer Inftrumente. Eine eigene Art von Industrie entwickeln noch die Um= wohner ber norblichen Seen, namentlich bes Lago maggiore, die all= jahrlich in großer Zahl als Maurer, Steinmegen, sodann als Roche, Rellner, Rramer 2c. in die benachbarten Lander auswandern. haben sich in den letten Sahren der Handel und die Berkehrsmittel nicht unbebeutend vergrößert. Der Po und die norblichen Geen merben von Dampfichiffen und bie im besten Stande gehaltenen Strafen von Gilmagen nach englischem Muster befahren. 1836 ist für bie Errichtung einer Gisenbahn von Mailand nach Benedig ein Ausschuß er= nannt, und 1837 die Concession für eine Zweigbahn von Mailand nach Monja ertheilt worben. Schon find die Arbeiten weit vorgeruckt und fast alle Berhaltniffe von ber Art, um dem Unternehmen den besten Mailand ist noch jest ber Hauptsit bes Seibe= Erfolg ju versprechen. handels auf bem europäischen Festlande. Die alte Meeresstadt Benedig ist seit bem 1. Februar 1830 zu einem Freihafen erklart. Dbgleich nicht alle Hoffnungen auf diese Maßregel in Erfüllung gingen, und die ehe= malige Hauptstadt des Welthandels mit dem rasch aufblubenden Triest nicht gleichen Schritt zu halten vermochte, so haben boch seitbem sowohl ber Berkehr, als die Bevolkerung Benedigs zugenommen. Gegenwärtig betreibt man daselbst einen neuen Hafenbau im Malamocco und ist mit Grundung einer Actiengesellschaft für unmittelbaren Handel nach Asien und Amerika beschäftigt. Die Wieberaufnahme bes Handelswegs über die Levante nach Indien durfte auch auf den aus= wartigen Berkehr bes lombardisch=venetianischen Konigreichs begunftigenb einwirken.

Das Nationalvermögen ist beträchtlich. Besonders groß ist der Gelbreichthum in der Lombardeiz; darum ist der Zinssuß sehr gering, und der Werth von Grund und Boden außerst hoch. Aber der Reichzthum ist ungleich vertheilt, und neben dem Wohlstande der Kausseute und Grundeigenthumer gibt es eine zahlreiche und durftige Classe von Colonen und Tagelöhnern. Zwar sinden sich kaum irgendwo größere und besser ausgestattete Wohlthätigkeitsanstalten; aber sie sind zum Theil von der Art, wie namentlich die Findlingshäuser, um dem Uebel eher Vorschub zu thun, als ihm abzuhelsen. In der jüngsten Zeit hat indeß das wichtige Institut der Sparcassen Eingang gefunden; es solzlen darin aus den italienischen Provinzen Desterreichs über 3 Millionen Sulden (?) deponirt sein\*). Der beträchtliche Wohlstand der höheren

<sup>\*)</sup> Rach Malchus, in seinem Werke über die Sparcassen (1838). Das gegen berichtet Raumer in seinem "Italien," daß die Sparcassen in der Loms bardei erst ein Capital von 8,352 Lire enthalten, wovon 5,605 Lire auf Maisland fallen.

und mittleren Claffen in der Lombardei ward erworben und wird behauptet theils durch Beschränkung ber arbeitenden Classen auf bas Minimum bes Berbienstes, theils burch bie bem alten Danbelsvolke eigenthumlich sparfame Lebensweise. Ueberhaupt ist ber Lombarde, bei aller geiftigen Lebhaftigkeit, talt berechnend; Berschwendung, Sorglofig= keit und Indolenz sind bei ihm seltene Fehler. Anders ift es schon bei ben mehr verweichlichten, in ihrer geistigen Spannkraft erlahmten Be-Dieser Mangel ber Energie zeigt sich auch darin, bag bie Bersuche einer Reaction gegen den mehr moralischen, als materiellen Druck der politischen Berhaltnisse viel seltener im Benetianischen, als in ber Lombardel zum Borscheine tamen; obgleich gerade bort ber hinblick auf die jetige Richtigkeit und die fruhere Große zu schmerzlicher Parallele ben nahe liegenden Stoff barbot. Die in den Tabellen der ofterreichischen Eriminalstatistit bemerkten 39 Dochverrathefalle ben gehn Sahren 1829—38, wovon 23 in bas Jahr 1832 fallen, gehoren fast alle der Lombardei an \*). Dabei ist zu bemerken, daß die Sahl der Betheiligten weit größer war. Die im Marz 1832 eingeleis tete, am 6. Sept. 1838 bei Gelegenheit ber Aronung Ferdinand's I. zu Mailand beschlossene und spater ausgebehnte Amnestie für politische Bergehen ist barum einer nicht unbebeutenben Anzahl Gefangener und Berbannter, meiftens ben boberen Standen ber Gefellschaft Angehöriger, zu Gute gekommen. Mimmt man sonst noch die Angaben ber Crimis nalftatistit zu Sulfe, ale einen freilich nur durftigen Beitrag gur Charatteristit bes Bolts auf seiner jegigen Bilbungsstufe, so finden wir, daß im Jahre 1836 in ber Lombarbei 1568, im Benetianischen 1411 Berbrecher in Untersuchung gezogen wurden. hiernach kam 1 Berbrecher auf je 1588 und 1477 Einwohner; ein Berhaltnif, bas nur in Tyrol und Oberösterreich (1: 1,519: 1,265) nahe dasselbe, in Dalmatien und Riederösterreich (1: 280: 653) bedeutend hoher, in allen anderen nicht ungarischen Provinzen ber ofterreichischen Monarchie aber gum Theil betrachtlich niedriger war \*\*). Ueberdies ist als merkwurdig ge= nug nicht außer Acht zu lassen, daß von 12,813 in demselben Jahre und in bemfelben Gebiete begangenen Berbrechen, beren Thater unbekannt blieben ober fluchtig murben, etwa & einzig und allein auf öfterreichisch Italien fallen \*\*\*). Was sodann die im Jahre 1836 bestraften Berbrechen betrifft, so tam zwar von 32 Todebur= theilen kein einziges auf das lombardisch-venetianische Königreich, wohl aber

\*\*) Dieses Berhaltniß hat sich auch während mehrerer früheren Sahre ziem=

lich constant gezeigt.

\*\*\*) So z. B. 617 Falle diffentlicher Gewaltthätigkeit, 190 Betrügereien, 5807 Diebstähle, 826 Räubereien, 53 Nothzucht= und Unzuchtfälle, 222 Berswundungen und Berlegungen, 86 Morbthaten und Todtschläge, 124 Brandstifstungen, von je 827 — 341 — 9,228 — 993 — 67 — 278 — 178 und 445 Fällen dieser Art.

<sup>\*)</sup> Dagegen scheinen Religionsstörungen viel häusiger im Benetianischen, als in ber Combarbei zu sein. 1836 kamen hier 7 Falle dieser Art vor; im Benetianischen aber 33.



## Lombarbifch - venetianifches Ronigreich-

von 168 Berurtheitungen zu Recker von 10—20 Jahren nicht wenisger als 66. Befonders zahlreich, im Berhältniffe zu den anderen Prosvingen bes öfterreichischen Kaiserstaats, waren die Untersuchungen wegen Beilgionsstörung (40 von 55), Raub (209 von 605), Nochs und Unzucht (68 von 212), Berwundung und Berlehung (457 von 1368)\*). Endlich kamen noch von 88,710 Untersuchungen wegen schwerer Polisseivertretungen in sämmtlichen nicht ungarischen Kändern der österreichischen Wonarchie, mit einer Brodikerung von 21 Williamen, nicht wesniger als 45,556, also über die Hilliamen Linwohnern. Auch die Jahl der verübten oder versuchten Gelöstener Einwohnern. Auch die Jahl der verübten oder versuchten Gelöstenerbe, 120 von 497, war hier vers

haltnifmaffig groß, befonders in Railand.

Soon an anberem Orte (f. "Italien") wurde bemerkt, bag von Beiten ber öfterreichifchen Rogierung mehr, als in ben meiften anberen ftallenifchen Staaten, für bie Debung bes Bollbunterrichts gefchiebt; baf bingegen ber bobere Unterricht noch immer vernachlaffigt ift. Die Elementarfchulen theilen fich in niebere und bobere; die letteren, welchen noch technische Schulen hinzugefügt werden follen, find für biejenigen bestimmt, die sich Wiffenschaften und Runften widmen wollen. Geloft aus den boberen Elementarschulen ist ber Unterricht in der Bölfergefcichte, welcher politifche Erlunerungen und Beftrebungen wecken tonnte, ausgeschloffen. Den Pfarrern ift empfohlen, nicht bios Religion gu lehren, fonbern auch einen Theil ber übrigen Stunden ju übernehmen. Die Bifchofe haben bie Aufficht über ben Religionsunterricht, und überhaupt ift der Geiftlichkeit, jedoch unter der frengsten Controle der Reglerung, ein großer Einfluft auf bas Schulmefen eingerdumt. Befehlich follen alle Rinder von 6—12 Jahren die Schulen befuchen, eine Befilmmung, die man jeboch weber in ber Lombarbei, nach in Benedig, gur vollen Anwendung beingen tonnte. Die Bahl ber Elementar-fchulen in der Lombardel, im Jahre 1836 : 4,422, war bis jum Jahre 1837 auf 4531 gestiegen, so baff in biefem lehteren Jahre nur noch 66 Gemeinden ohne Schule waren. Man nimmt an, daß etwa & ber fibulpflichtigen Kinber Unterricht erhatten. Bon je 100 Schulen finb 59 für Anaben und 41 für Mabden. Im Benetlanischen maten im Jahre 1834 erst 1438 Schulen, mit 81,372 Schülern und 8,676 Lehrern und Lehrerinnen. In Der Stadt Benebla find auch 4 Rinberwartefculen, von 1000-Rindern befucht; und man ift gegenwärtig (1840) mit ber Errichtung einer fünften größeren Schule biefer Art befchaftigt. An Die Elementarfchulen fchließen fich bie Symmaffen verfchiebener Act, wovon in ber Lombarbei, aufer ben Privatgomnaffen mit 1,168 Conleen, 18 öffentliche mit 4,156 Schülern befteben. Die Theologen, fobald fie bie höheren Elementarschulen verlassen, erhalten ihre weitere Bildung in den bifchöflichen Geminarien. Der hiftorische Unterricht

<sup>&</sup>quot;) Dabel find bie verhattnifmaftig febr zahlreichen Werbrechen bei bemt Anicht in Anschlag gebracht.

1

beschränkt sich in ben Gymnasien hauptsächlich auf österreichische Lanbesgeschichte. Ueber die Elementarschulen, wie über bie Opmnasien, ist die Aufsicht einem besonderen Inspector übertragen. Neben einigen speciellen Unterrichtsanstalten, wie für Thierarzneitunde zc., folgen nun bie kaiserlichen, stabtischen und bie mit ben bischöflichen Seminarien verbundenen bischöflichen Epceen, für den sogenannten philosophischen Unterricht und als Vorbereitung für das Studium der Jurisprudenz, Mebicin und Theologie auf ben Universitaten. Die Schuler in ben Epceen werben unter fehr strenger Aufsicht gehalten, bie sich auf ben beiben Universitäten, Pavia und Padua, noch fortsett. Diese letteren stehen unter ber hochsten Aufsicht bes Guberniums und unter ber un= mittelbaren von Facultatsbirectoren, welche feine Professur bekleiben. Pavia hatte 1837: 1307 und Padua 410 Studenten \*). terricht auf ben offentlichen Symnasien, Lyceen und Universitäten wird unentgeltlich ertheilt; auf letteren muffen jeboch Immatriculationeges buhren bezahlt werben, die je nach bem Stande für hochadeliche, abeliche, wohlhabend burgerliche und andere Studenten verschieden find. Endlich find burch Geset vom 6. September 1838 die beiden Atademieen der Wiffenschaften und Kunfte zu Mailand und Benedig erneuert worden. Die Mitglieder find ordentliche, mit einem Gehalte von 1200 Lire, Chrenmitglieder und correspondirende. Fast alle wissenschaftliche Rotabilitäten in dsterreichisch Italien haben sich im istituto del regno lomb. veneto vereinigt, beffen Mitglieder in Mailand, Benedig und Pabua Busammentunfte halten unb, wie von den anderen italienischen Infti= tuten dieser Art geschieht, Denkschriften herausgeben, die aber häufig Unbebeutendes enthalten. Noch ist Manches auch fur die Pflege ber Runfte geschehen, und namentlich ift unter ber ofterreichischen Regierung felbst noch mehr als unter Napoleon für die Bollenbung bes Mai= lander Doms gethan worben.

Die politischen Zustande der Lombardei haben in den letten Jahrzehenten vielsach gewechselt. Als ein Bestandtheil der cisalpinischen Republik erhielt sie durch die erste Versassung unter französischer Herrschaft (30. Juni 1797) Ur= und Wahlversammlungen für einen Rath der Alten und einen großen Rath, als gesetzebende Sewalt. Die Bollziehung hatte ein Directorium von 5 Mitgliedern. Die zweite Versassung der italienischen Republik (28. Januar 1802) constituirte drei Wahlcollegien der Grundeigenthümer, Gelehrten und Handelsleute mit auf Lebenszeit gewählten Mitgliedern, welche durch mittelbare Wahl den gesetzebenden Körper und die Consulta zu besetzen hatten. An der Spitze der Regierung stand Napoleon, als Prässdent, sodann ein Viceprässdent und Ministerium. Auch die britte Constitution des Königreichs Italien (constitutionelles Statut vom 27. März 1805)

<sup>\*)</sup> Es sind baselbst auch Lehrstühle für Staatskunde errichtet worden, wornach bas im Art. "Italien" S. 410, Band VIII Bemerkte zu berichstigen ist.

behielt mit einigen Modificationen diese brei Wahlcollegien und ben ge= setgebenden Körper bei; ließ jedoch bie Mitglieder des Staatsrathes burch ben König ernennen. Der dauernde Gewinn dieser Beranderungen war die theilweise schon unter Maria Theresia und unter Joseph eingeleitete Berftellung ber politischen und burgerlichen Rechtsgleichheit aller Bewohner des Landes. Sie hat sich bis auf einige Modificationen erhalten, und namentlich sind die unter der franzosischen Herrschaft vernichteten Baroniatrechte in österreichisch Italien nicht hergestellt wors ben. Der Beherrscher bes lombarbischevenetianischen Konigreichs ift burch einen Bicekonig, jest Erzherzog Rainer, vertreten, ber an ber Spite der Verwaltung steht und mit wichtigen Rechten, namentlich gur Ernennung vieler Beamten, ausgestattet ift. Alle Berichte ber Statthalter kommen ihm zur unmittelbaren Entscheidung zu, ober werden durch ihn nach Wien befordert. Fur die Provinzialadministra= tion bestehen zwei Gubernien oder Regierungscollegien, zu Mailand und Benedig; und unter diesen je 9 und 8 Delegationen, als zweite Mittelinstanz für die politische Berwaltung. Dem Delegaten, ber ent= scheibende Stimme hat, steht ein Berwaltungerath zur Seite. Geschäftsbezirke der Delegationen umfassen zwischen 90,000 (Sondrio) bis zu mehr als 500,000 (Mailand) Einwohnern. Endlich bestehen als Localbehörden, nach bem Communalgeset vom 12. Februar 1816, in allen Communen Gemeinderathe, die von der Berfammlung der steuerpflichtigen Grundeigenthumer (convocato) gewählt werben. Gemeinderathe übertragen den aus ihrer Mitte ernannten Deputationen, beren Mitglieder zum Theil zu den hochst besteuerten gehoren muffen, bie Berwaltung bes Communalvermogens. In ben kleineren Gemeinben versammeln sich bie Besteuerten unmittelbar als Gemeinderath. Die Berwaltungsbeputationen in ben Hauptorten heißen Municipalcongregationen. Ihre Vorsteher (Podesta) werden auf je 3 Jahre von der Regierung ernannt und sind, wie überhaupt die Borstande der Ge= meinden, zugleich politische Localbehorben \*).

Seit 1830 ist die Finanzverwaltung vom Gubernium getrennt. Die höchsten sinanziellen Landesbehörden, unter der Hostammer zu Wien, als der Centralbehörde für alle nicht ungarischen Lande, sind die beiden Cameralmagistrate. In den Delegationen sind Intendanten angestellt, mit entscheidender Stimme für die Kreissinanzverwaltung und als Oberbehörden der Localbeamten. Zu dem Staatseinkommen Desterreichs, im Sanzen etwa 150 Millionen Gulden Conv.-Münze, tragen die lombardisch-venetianischen Provinzen gegen 30 Millionen bei, und haben in dem Monte lombardo ihre abgesonderte Staatssschuldverwaltung. Die directen Abgaben sind die etwa 83—34 Millionen

<sup>\*)</sup> Ueber die lombardisch venetianische Gemeindeversassung f. F. v. Rausmer a. a. D. I, S. 184 2c. Schon unter Maria Theresia hatte für die Lombardei die freisinnige Gemeindeordnung vom 30. December 1755 das Princip der Bahlbarteit der Communalbeamten durch die Gemeinden, so wie das der eigenen Bermögensverwaltung anerkannt.

Lire ertragende Grundsteuer; eine Handelssteuer nach 6 Classen und eine Erwerbesteuer; endlich eine Ropf = Steuer in ben von ber Ber= brauchssteuer befreiten offenen Orten, welche hier von allen Personen von 14-60 Jahren, Die eigentlich Armen ausgenommen, mit 3 Lire 68 Centesimen jahrlich erhoben wirb. Der directen Besteuerung liegt im Lombardischen der Mailander Katafter zu Grunde; für alle anderen Theile bes Konigreichs, welche barin nicht begriffen sind, ist eine neue Ratastrirung der Bollenbung nahe. Die wichtigsten directen Auflagen find die Bolle und die Consumtionssteuer in den geschloffenen Orten, welche lettere nach 4 Classen ber Stabte, jeboch nicht überall von den= selben Gegenständen, erhoben wird. Auch auf dem Lande unterliegen gewisse Gewerbtreibenbe bieser Steuer, beren Erhebung baselbst regelmäßig an ben Meistbietenben verpachtet wirb. Salpeter, Pulver, Tabak und Salz sind Staatsmonopole, und ber Salzpreis weit hoher, als er bei freiem Berkehre sein wurde. Endlich bildet noch das Lottomit fehr nachtheiliger Wirkung eine Quelle bes Staatseinkommens.

Für das Militarwesen besteht in Berona ein gemeinschaftliches Generalcommando, das jedoch, nach neueren Beschlüssen, in ein lombarz disches und venetianisches getheilt werden soll. Das Königreich stellt 8 Infanterieregimenter, mit verhaltnismäßiger Cavallerie und Artillerie, zum stehenden Heere der Monarchie. Die Ergänzung geschieht nach allgemeiner Militarpslicht durch das Loos, aus den Alterclassen von 20—25 Jahren und für eine Dienstzeit von 8 Jahren. Abeliche könznen, wenn sie das Loos trifft, als Cadetten eintreten. Zahlreiche und zum Theil sehr starke Festungen — Peschiera, Mantua, Legnano, Palmanova, Osopo, Benedig — vertheidigen das Land. In der neueren Zeit ist noch Verona, nach dem Systeme des Erzherzogs

Marimilian, befestigt worden.

Nach der Aufhebung der Napoleon'schen Gesetzebung ward für das Civilrecht das burgerliche Gesethuch der ofterreichischen Monarchie vom Jahre 1812 und die Procefordnung von 1797 eingeführt. die commerciellen Verhältnisse wurde jedoch der codice di comercio vom Sahre 1808 beibehalten, neben bem noch einige altitalienische Fallitengronungen und Wechselpatente gelten. Für Criminalrecht und Criminalproces gilt das offerreichische Strafgesegbuch vom September 1803. Urbertretungen ber bas indirecte Abgabenwesen betreffenden Borschriften werden nach dem Zollgesetbuche vom Juli 1835 und den ihm beigefügten Strafbestimmungen von Gerichten beurtheilt, die gur Balfte aus Juftig = und gur Balfte aus Finangbeamten gebilbet finb. Bum Theil vollstandig vorbereitet, zum Theil noch in Bearbeitung find eine neue Civilgerichtsordnung, ein neues Wechselgesetbuch, ein allgemeiner Handels = und Seecoder und eine Revision des Strafgeset= buche. — Im Justizverfahren besteht ein breifacher Instanzenzug. Eine Abtheilung ber oberften Justizbehorbe fur die nicht ungarischen Länder der österreichischen Monarchie hat ihren Sit in Verona unter einem Biceprastdenten. Sie ift sowohl oberfter Caffations = als Ap-

pellationshof. Die zweite Instanz für Civil = und Criminalsachen bil= den die beiden Appellationsgerichte. Sodann gibt es 168 Untergerichte, wovon 36 collegialische sind. In Criminalsachen haben indes die Einzel= richter blos die Voruntersuchung; und nur 9 Tribunale im Mailan= bifchen, 8 im Benetianischen, welche mindeftens mit 3 gepruften Rich= tern befett fein muffen, zugleich bie Untersuchung zu fuhren und bas Urtheil zu fallen. Da alle Patrimonialverhaltniffe aufgehoben find, so gibt es nur vom Staat angestellte Richter. Im Civilprocesse wird nur auf dem Lande und bei gang kleinen Gegenständen auch in ben Stadten mundlich verhandelt; sonft ift das schriftliche Berfahren und die Buziehung von Advocaten gefestich vorgeschrieben. Bon ben, 1895 Civilprocessen, die im Jahre 1836 an die oberste Justizbehörde gelangten, gehörten 953, also über die Halfte, dem lombardisch-veneztianischen Königreiche an. Auf dieses kamen überhaupt etwa & sammt= licher Justizeingaben und 3,739, ober mehr als die Salfte aller schrift= lichen Processe; mabrend die Concursfalle nabe im Berhaltniffe gur Bevolkerung ftanben. Die Urfache fur biefe auffallenbe Uebergahl ber Processe mag eben sowohl in der größeren Streitsucht ber Italiener, als in bem größeren Nationalreichthum und ber rascheren Bewegung bes Bertehrs liegen. Bur Beit ber napoleon'ichen Berrichaft maren alle Gerichte collegialisch besetzt und alle Gerichtsverhandlungen offent-Jest aber ift bas Criminalverfahren geheim und schriftlich. theibiger werben nicht zugelaffen. Dagegen follen zwei Manner, in ber Regel aus dem Burgerstande, allen Berhoren beiwohnen; alle schweren Straffalle sollen von Amtswegen den hoheren Justizbehörden vorgelegt und die Borfrage, ob Criminalproces einzuleiten fei, colles gialisch entschieden werden. Schon oben ward für die ofterreichisch italienischen Provinzen auf die unverhaltnismäßig große Unzahl ber Berbrechen überhaupt aufmerksam gemacht und zumal auf die große Bahl folder Bergeben, beren Thater unbekannt blieben. Bu bemerken ift noch, daß baselbst im Jahre 1836 unter 3,151 aus der Untersuchung getretenen Individuen 171 für schuldlos erklart und nicht weniger als 1,249 aus Mangel an Beweis entlaffen werben mußten. Wenn man alfo im lombarbisch=venetianischen Konigreiche ben ofterreichischen Gri= minalproces für die verschlagenen Bewohner des Landes nicht für befonders geeignet, das Berfahren für allzu weitläufig, die Beweis= führung für allzu erschwert halt und schon barum sehr allgemein bie Einführung von Geschworenengerichten municht, so erscheint ein solches Begehren in jeder Beziehung burch die Umstande gerechtfertigt.

Den Regierungsbehörden ist noch in den Central = und Provinz zialcongregationen ein Analogon von Provinzialstanden, durch Patente vom 7. und 24. April 1815, zur Seite gestellt worden. Jede der beiden Centralcongregationen zu Mailand und Venedig hat 20—30, jede der 17 Provinzial = oder Delegationscongregationen 4—8 Mitglies ber, nach 3 Classen. Alle Congregationen bestehen, außer den Reprassentanten der 19 königlichen Städte, zur Hälfte aus abelichen, zur

5 \*

## Longobarben.

Salfte aus nichtabelichen Grundbefigern. Der Borfchlag ber Canbibaten geschieht von ben Gemeinberathen, worauf unter Mitmitenng ber Centralcongregation fur biefe ber Ronig, fur die Provingialcongregation aber bas Gubernium bie Bahl ber Mitglieber auf 6 Jahre und fur dreijahrige Erneuerung jur Balfte vornimmt. Die Regierung tann aber auch ichen vorher bie ihr mifbeliebigen Individuen von jeber Bahl ausschließen. Bedingungen ber Ernennung find ein Alter von 30 Jahren; öfterreichifches Burgerrecht fur bas lombarbifchovenje tianische Konigreich; freie Bermogenebisposition; vollige Freisprechung im Ralle einer vorbergegangenen Erlmingluntersuchung; fur ben Grundbesiber ein liegenbes geuerbares But von je 8000 ober 4000 Gulben Conv. Munge Werth fur die Central. ober Provingialcongregation; für bie Abelichen ein Abelsbrief und fur die Reprafentanten ber Stabte ber Bohnfig in ber gu vertretenden Stadt. Beiftliche, Staatebeamte und Dichtchriften find mablunfabig. Die Congregationen find permanent. Die Mitglieber ber Centralcongregation begieben einen jabre lichen Gehalt von 2000 Bulben Conv. Munge, tragen Staatsuniform, baben ben Rang taiferlicher Gubernigfrathe und fteben unter bem Drdfidium bes Bouverneurs. Die Mitgueber ber Provingialcongregationen haben feinen Gehalt und fteben unter bem Borfige ihres Delegaten (Rreishauptmanns), ber ihre Befchluffe und Erlaffe zu unterzeichnen hat. Der Geschäftegang ift schriftlich, und bie Protocolle muffen bem Gubernium vorgelegt werden. Die Congregationen haben bas Petition6rocht. Em Hebrigen helderonft fich ihr Mirkungefreid auf bie Rerthol-

nach ber Elbe. "Gebrochen wurden die Longobarben, ein Bolt, wilber als die, deutsche Wildheit," sagt Tiber's Lobredner Bellejus. zwischen Elbe und Ems gewohnt haben, ift deswegen fo wenig gewiß, als daß Kosaken bei Paris zu Hause sind, ober Polen am Raukasus; wahrscheinlicher wird es jedoch dadurch, daß Arminius in seinem Kriege gegen Marbob durch ihren Abfall von biefem verstärkt murde, und daß sie zu Gunften seines Meffen Italicus sich in die Bandel ber Cheruster mischten, und daß Ptolemaus ihre Wohnsige in jene Gegend legt, obgleich er — mahrscheinlich burch die ahnlichen Namen Leingauer und Lahngauer getäuscht -- solche bis an den Rhein ausbehnt, was in Berbindung mit des Tacitus Lob: "sie seien durch ihre Tapferkeit groß geworden", Manche verführt hat, sie jenen ganzen Landstrich erobern zu Im Gegentheil scheint ihr Streben mehr nach dem Suben gegangen zu fein. Im Markomannenkriege treten fle mit 6000 Mann als Feinde der Romer auf und wohnen zu Ende der hunnischen Wirren in der Nahe der Donau, mit den Gepiden vermischt oder verbunden. Bu Anfange bes 6. Jahrhunderts sollen sie bie Macht und bas Reich der Heruler gebrochen haben; gewisser ist, daß sie um das Jahr 527 unabhangig von ihnen unter eigenen Konigen in Pannonien festen Fuß gefaßt hatten. Zwist in der Konigsfamilie ließ Audoin auf den Thron gelangen, der durch Bundniffe mit dem oftromischen Raiser Justinian auf ber einen, und mit ben beutschen Nachbarn im Westen und Norden auf der andern Seite das Reich befestigte, und die Gepiden in die Enge trieb. Sein Nachfolger Alboin schlug sie vollende, ihr Ronig Runimund blieb auf ber Wahlstatt, sein Schabel wurde bes Siegers Trinkgefaß, seine Tochter bessen Frau, bas Reich der Gepiben die Beute ber Longobarden und ihrer Berbundeten. Alboin, damit nicht zufrieden, brach 561 nach Oberitalien auf, eroberte es mit Bulfe seiner Nachbarn (benen er dagegen Pannonien überließ) und grundete hier das longobarbische Reich. Er selbst siel nach wenigen Jahren, ein Opfer ber Rache seiner Gemahlin; sein Tod entzundete ben Burgerfrieg; die von Alboin eingesetten Herzöge erhoben ihre Macht auf Rosten der königlichen, wie der Volksrechte. Gleichwohl blühete das Reich Jahrhunderte lang, und seine Gesete gelten im Lehnrechte (f. b.) zum Theil noch jett, wie auch sein Rame, lange verschollen, in neuester Beit wieber auflebte.

Die Gesetse der Longobarden, so weit sie nicht in's Lehnrecht einsschlagen, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der übrigen alts deutschen Bolker. Daß sie, ungeachtet die großen Herzoge personlicheinen hohen Abel bildeten, doch außer der Königsfamilie keinen erbeichen Abelstand kannten, ist oben (s...,Abel" Bd. I, S. 294) darzgethan worden.

Losung, s. Räherrecht. Lotto, s. Glücksspiel.

Couisiana, ein Staat der Union von Nordamerika, zu den westlichen sklavenhaltenden Staaten gehörig, umfaßt gegenwärtig 2,300 Quadratmeilen und wird gegen Westen durch den Sabine von Mexiko

gefchieben; im Rorben flogt es an ben Staat Artanfas, im Dften am ben Staat Diffiffippi, im Guben an ben meritanlichen Deerbufen. Es wurde 1682 burch la Galle entbedt, ber bamals von Canada bis jur mentanifchen Meertufte binabichiffte. Schon 1685 begrundeten bie Frangolen eine Anfiebelung , und 1717 burch Iberville bie jebige Daupeftabt Reu : Deleans. Es besteht faft nur aus einer ungeheuren Wbene, beren angeschwemmter Schuttboben überaus fruchtbar ift und bie reiche ften Offangungen von Buderrohr, Tabat, Indigo, Baumwolle, Maje, Ders u. f. m. umfaßt, bie aber auch, vom Diffiffippi in gobireichen -Armen (Banous) burchftromt und jahrlich aberfcwemmt, im bochften Grabe fumpfig ift, mas, verbunden mit ber großen Dite, bas Rima, befonbers für einmanbernde Beife, außerft ungefund macht. Coon bie Lage bes ganbes, als einer Grenischeibe gegen bie fpanifchen Bei figungen, machte es politifch wichtig, und bie Frangofen, obwohl fie feiner Colonifirung feine große Mufmertfamteit widmeten, ertannten boch biefe politifche Bebeutung Aber fie verfcmand, ale Frankreich ims Parifer Frieden vom 10. Februar 1768 Canada an England abgetreten hatte. Damals mußte auch Spanien ben Englandern Bioriba bis an den Miffiffippe austiefern, und um feinem ungludlichen Gecundanten biefes Opfer einigermaßen gu erleichtern , überließ Franfreich bas for baffelbe merthlos gewordene Louifiana an Spanien, bem fein Befis allerbings von Bedeutung fein tonnte. Inbefi Spanien verftanb es nicht, die Bufunft ju berechnen, und vernachtaffigte bas neue Befinthum über bem alteren, mit geringerer Mube au geniegenben.

in die Lange gezogen, so daß die Gegner Bonaparte's behaupten tonnten, er halte die Amerikaner nur hin, weil es ihm jest noch wichtig sei, ihnen Rücksichten aufzulegen, ba die Expedition nach St. Domingo ber Bufuhren aus Morbamerita bedurfte; er werbe aber, wenn über biefe Expedition entschieden sei, die Unterhandlungen abbrechen. Doch kann es auch fein, bag er bamals noch für nothig hielt, Spanien in etwas ju schonen, welchem Staate naturlich nichts baran gelegen sein konnte, wenn Louissana zu ber Union tam. Indes die Berhaltniffe brangten. Eine zunächst burch ben spanischen Intenbanten zu Meu-Drleans vorgenommene, aber Frankreich zugeschriebene Aufhebung bes zwischen ben Bereinigten Staaten und Spanien 1795 geschloffenen Bertrage, monach jene das Recht haben sollten, ihre Producte und Waaren in dem Hafen von Neus Drleans nieberzulegen, und sie von bort, ohne weis tere Abgaben, als einen geringen Lagerzins, wieber auszuführen; welcher Bertrag auf drei Jahre geschloffen, aber mit der Clausel versehen war, baß, wenn Spanien nach Ablauf biefer Frist eine Berlangerung nicht ferner follte gestatten tonnen, es ben Ameritanern an einem anbern Plate am Dississippi eine neue Anlage bieser Art zugestehen wolle, und der nur bis 1802 stillschweigend fortgesett; jest aber ploglich und ohne irgend ein Entschäbigungserbieten factisch außer Rraft gesetst murbe, verboppelte bas Berlangen ber Amerikaner, fich ben Befit von Louis siana zu sichern und es jedenfalls aus den Handen einer Macht zu bringen, von der man stets Gewaltschritte und Uebergriffe besorgen Schon nahmen bie Frangosen bas amerikanische Fort Natchez am Missisppi, ale zu Louisiana gehörig, in Anspruch. Indes auch Bonaparte mußte erkennen, baß, ba ingwischen ber Rrieg mit England wieber auszubrechen brohte, er Gefahr lief, Louistana, an beffen Benutung unter diesen Umständen jebenfalls nicht zu benten mar, ents weber ben Englandern verfallen, ober von ben Amerikanern erobert zu Er entschloß sich, schon um es nicht in Englands Sanbe tom= men zu lassen, es, burch die zu Paris geschlossene Uebereinkunft, am 30. April 1803, für 60 Millionen Franken an bie Union zu verkaus fen. Mit dieser Erwerbung erhielten sie auch bie Anspruche auf beibe Floridas, welche in früheren Zeiten zu Louifiana gerechnet worden mas ren, und welche Bonaparte, Spanien gegenüber, in Louisiana mit inbegriffen hatte betrachten wollen. Spanien war naturlich mit ber gan= zen Magregel, die ihm die gefährliche Nachbarschaft der Union brachte, hochlich unzufrieden und protestirte sofort in Bashington selbst, auf ben Grund, daß Frankreich noch gar nicht Eigenthumer von Louissana gewesen sei, indem es die bei ber Uebergabe eingegangene Bedingung noch nicht erfüllt habe, daß es namlich die Anerkennung des Königs von Etrurien von Seiten sammtlicher europäischer Machte erwirken wolle. Das war fruchtlos; die Amerikaner ergriffen Besit (December 1803) und erhielten fich, Anfange unter manchen Weiterungen mit Spanien, darin. Die Anspruche, die sie auf Florida erhoben, gingen erst 1821 in Erfüllung.

Die Colonisten von Louisiana, größtentheils frangosischer, zum Theil auch spanischer Abkunft und an Sahl damals wenig über 30,000 betragend, faben Unfangs die Beranderung ungern, und auch bas diente nicht zu ihrer Befriedigung, daß Louisiana nicht sofort als eigener Staat in die Union aufgenommen, sondern in zwei Districte getheilt und durch von der Union ernannte Gouverneurs verwaltet wurde. stromte die ewige Fluth der manderlustigen Nordamerikaner in bas neu geoffnete Land; icon 1812 tonnte Louisiana unter die Staaten der Union treten, und gegenwärtig soll es über 300,000 weiße Einwohner haben, wozu noch, statt ber ursprunglichen 10,000, jest 100,000 Stlaven und 10,000 farbige Freie kommen. Neu-Drleans, wie sumpfig und ungesund seine Lage auch sein mag, zählt bereits 70,000 Einwohner und ist eine ber bedeutenbsten Sandelsstädte der Union. Die Erwerbung von Florida und die Lobreifung von Teras aus dem meritanischen Staatenbunde waren Consequenzen des Ueberganges von Louis siana in die Reihe der nordameritanischen Bereinsstaaten. — Bergl. übrigens über Louisiana: (Thevenot) recueil des voyages, à Paris, 1681, 12; Perrin du Lac, voyage dans le deux Louisianes en 1801 — 1803, à Paris, 1805, 8.; Travels of Capt. Lewis and Clarke from St. Louis by the way of Missuri and Columbia to the pacific Ocean, compiled by Gass, Philadelphia, **1809**, 8. Bülau.

Loyola, s. Jesuiten.

Lucca. — Im Guben, Often und Norben ist das Hauptgebiet bieses kleinen mittelitalienischen Staats von Toscana und Modena, im Subwesten, auf die turge Strecke weniger Stunden, vom mittel= lanbischen Meere begrenzt. Einige Parcellen, beren eine das Mittelmeer berührt, sind Enclaven Modenas und Toscanas. Lucca um: faßt mit seinen eilf Bezirken einen Flachenraum von etwa 20 geogras phischen Quabratmeilen, ober - nach Serriftori - von 320 ita= Uenischen Miglien. Un seiner öftlichen und nordwestlichen Grenze ift es von Retten des Apennins bestrichen, der sich von da als Sugelland herabsenet und das allmalig sich erweiternbe, freundliche und fruchtbare Thal des Serch so bildet, eines kleinen und nur flößbaren Kusten= Den nordwestlichen Gebirgezug burchbrechend, tritt derselbe in das luchesische Gebiet ein und wird für reichliche Bewässerung des Lans bes in zahlreichen Canalen benutt. An diesem Flusse liegt die ziemlich gut gebaute, von reizenden Billen umgebene Residenz und Sauptstadt Lucca, mit etwas über 23,000 Bewohnern. Aus dem Bafen Bia= reagio am Mittelmeere, mit 6000 Ginwohnern \*), wird ber meifte carrarische Marmor verführt. Die Gesammtbevolkerung des Landes in ben 2 Stabten, 20 Marktfleden und 270 Dorfern und Weilern mar im Jahre 1833 nahe 156,000. Da hiernach die relative Population auf mehr als 7,600 Einwohner auf ber Quabratmeile steigt, so gehort

<sup>\*)</sup> Bor 50 Jahren hatte Biareggio nicht mehr als 1000 Einwohner.

sich berfelben burch Auswanderung. Das Ministerium beschloß bie Errichtung eines außerordentlichen Inquisitionstribunals für turze Proce-Dem aus Deutschland heimkehrenden, noch in Mailand verweis lenben Berzoge murbe biefer Beschluß mit ber Bitte mitgetheilt, fich aus Italien zu entfernen, wo eine Berschworung gegen fein Leben ans gesponnen sei. Der Bergog aber, bem weisen Rathe bes Marchese Cefare Bocella folgend, cassirte ben Beschluß und verfügte, tros ber Remonstrationen des Staatsrathes, daß auch bei politischen Bergeben das gewöhnliche Berfahren beobachtet und die Deffentlichkeit ber Berhandlungen aufrecht erhalten werben sollte. Zugleich publicirte er allgemeine Amnestie. Groß war die Freude des Bolks, als er bald barauf auch die Berabschiedung des Finang = und Justizministers ver= fügte und bas Berfprechen gab, mit bem Beirathe wohlmeinenber Staatsmanner eine zeitgemaße Reform in ber Staatsverwaltung vorzus Um 3. November 1833 erließ er ein vorläufiges Decret, wornach er felbst den Dberbefehl ber Burgergarbe übernahm, als Bemeis, wie boch er die Anhanglichkeit der Burger zu schaten wiffe. Seitbem haben fich im Luchefischen teine Spuren revolutionarer Bewegungen gezeigt. Wenn hiernach ber Herzog im Inneren eine weise und belohnende Politik befolgte, so trat er doch, im Interesse der Un= spruche des Infanten Don Carlos auf den spanischen Thron, ber Bermahrung bei, welche die bourbonisch = italienischen Fürsten gegen die Aufhebung bes salischen Gesetzes in Spanien durch Ferdinand VII. eingelegt hatten. Die Folge bavon war, baß er eine bebeutenbe Pension verlor, die er als Infant von Spanien bezogen.

Unter manchen Wechselfällen hatte sich bie bemokratische Berfassung Luccas, wornach alle ftabtischen Memter aus bem Stanbe ber Popolaren befett wurden, alle einheimischen Ebelleute aber bavon ausgeschloffen blieben, vom 14. Jahrhunderte an mehr und mehr aristokratisch gestaltet. nach bildeten ein Gonfaloniere und neun Anzianen die zweimonatlich wechselnde Signorie, neben welcher ein halbjahrlich erneuerter Rath ber Reunziger bestand. Die Gesammtheit der im Amte stehenden Signo= ren und Rathe mar zugleich ber Bahlkorper für die Besetzung ber Stels len in ber Signorie und den Rathen. Go bildete fich factisch eine eng geschlossene Dligarchie aus, mabrend die Republit bemotratisch verfast schien. Ein Volksaufstand hatte 1531 noch emmal zur Aufnahme von Burgern in die Rathe genothigt, die dem aristokratischen Kreise nicht angehörten. Aber mit Sulfe einiger fremben Goldner murben schon im folgenden Sahre die früheren Berhaltnisse hergestellt, und vier Jahre später murbe burch ein Geset, bas alle Sohne von Fremben und Diftrictsbewohnern von öffentlichen Stellen ausschloß, die Aristo= kratie noch fester gegrundet. An dieser hatten im Jahre 1600 noch 168, im Jahre 1797 nur noch 88 Familien Theil. Im Jahre 1799 erhielt Lucca, unter frangofischem Einflusse, eine Berfassung mit einem Directorium und zwei Rathen. Sie wurde durch die siegreichen Forts schritte ber Desterreicher und Ruffen bald wieder aufgehoben. Allein nach

76 Eucca.

ber Editadit von Marengo gab Rapoleen, am 26. December 18 Dem Staate eine neue Confittution, beren gormen an bas altere emifche Gemeinreien erinnerten. Die vollziehende Gewalt mar ein Boliegiann von 12 Ungennen übegtragen, bas fich alle zwei Monate ei Prafibenten unter bem Ittel eines Gonfaloniere aus feiner Mitte nannte. Die B feigebun, batte ein großer Rath von 300 Burge bie vom Botte gemabt; murben und gum Theile aus Grundbefige um Thate aus Manifenten und Gelehrten besteben follte. Enblich Rapeleon tein Gurtientbume Lucea bie Berfaffung vom 23. 1806, mit welcher & 18, nach Arnkel 100 und 101 des Wiener C greffes, in ben beiten Breig ber bourbonifchen Donaftie übergegang ift. Diernach fiebt ber Mogent, ber bei bem Untritte feiner Regiert einen Regenteneid in feifen bat, ale Couveran an ber Spite Ctaais. De ift bem Auslande gegenüber ber Reprafentant ber C tammtbeit, ernennt bie Minifter und andern Beamten, und bat i Med't ber Begnabigung. In ber Ausübung ber gefengebenben und Finanisgewalt itr er Davegen un die Bustemmung eines jahrlich von i gu berufennen Gennis gebanden, ber aus 36 Mitgliedern ber verfd benen Quaffen ber Gefeltebart besteht, und zwar gu gwei Drittbellen e vermögliche Landligent' und in, bie einem Britt elle aus Gelebrten i angelebenen Rinffeuten. Der Gert, bei ich im bier Jabie gi britten Erene erneuer, und eiffen dimgen, bie jabeloch menigfie einen Monor beitern beller mem Megenten gie ein nieben, geneben

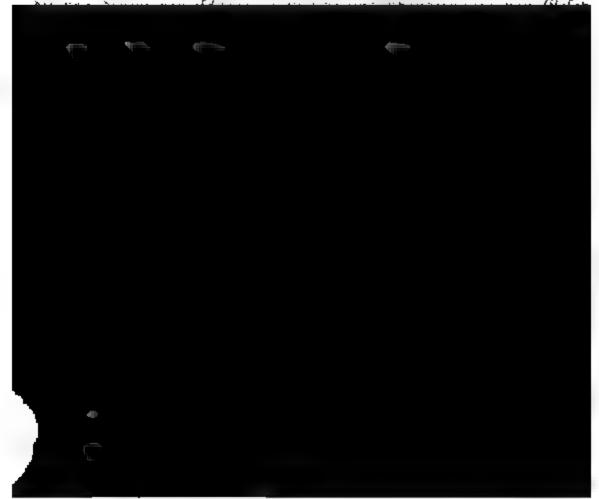

trägt. Auch das Lotto wirft ein jährliches Einkommen von 75,000 Lire ab. Die größten Ausgaben find bie Civilliste mit 540,000 Lire; Militar mit 420,000, und Pensionen mit 340,000. Die Staatsschulb beläuft sich auf 135,000 Gulden Conv. = Munge. Für den öffentlichen Unterricht werden nicht mehr als 80,000 Lire ausgegeben. In Lucca ift eine Universität, so wie eine von Bacciochi erneuerte Akademie für Runfte und Wiffenschaften \*). Bas aber bas Bolksschulmesen betrifft, so sollen nach neueren Angaben im ganzen Herzogthume nur 41 offents liche Unterrichtsanstalten für Knaben mit 1,398 Schülern bestehen, neben 163 Privatschulen für Mabchen. Auf das Schulwesen hat die Beistlichkeit großen Einfluß. Diese steht unter einem zu Lucca resibis renden Erzbischofe. Der Kirchenstaat zerfällt in 273 Parochieen. Der Clerus hat 1024 Mitglieber; die Bahl der Monche und Ronnen in 23 Klöstern wird auf nahe 850 angegeben. Sowohl die Zahl als der Reichthum ber Geistlichkeit hat indeß in den letten Jahrzehenten be= beutend abgenommen. Im Jahr 1811 gab es noch 32 Klöster unb, ben weltlichen Clerus eingerechnet, 2,800 Diener der Kirche. Das Vermögen ber Klöster wurde im Jahre 1815 auf 33,750,000 Lice geschätt, auf nahe & vom Werthe des gesammten Grundeigenthums. Davon murben etwas über 27 Millionen für Domanen erklart; boch wurde ber Nießbrauch der noch unveräußerten Guter, im Werthe etwa 11 Millionen, im Jahre 1818 ben Kloftern zuruckgegeben. - Bu vergleichen: Leo's Geschichte ber italienischen Staaten Banb 4 unb 5; Frangl's Statistik (Wien 1838 und 1839) Band 1 und 2; Ben= turini's Chronit des 19. Jahrhunderts; historisch=statistisch=genealo= gischer Almanach auf das Jahr 1840 2c.

Eubed. — Wenige Stadte haben in der Borzeit unseres Bolkes und zugleich in der Geschichte des europäischen Handels eine so bebeutende Rolle gespielt, wie Lubeck. Sein Entstehen und Wachsthum war ein Sieg des deutschen Wesens über das Slaventhum, ein Beichen für bie gesammten Stabte berfelben Rufte, auf der ruhm= voll eingeschlagenen Bahn vorzuschreiten. Kaum erstarkt, mar es schon machtig genug, im Bunde mit befreundeten Stabten, den scandinavischen Reichen ben Kampf zu bieten um die Herrschaft der Ditfee. Eine merkmurbige Reife und Gelbstftanbigkeit bemahrt fich bei der ersten Berührung mit Kaiser und Reich. Als Barbarossa (1181) zum ersten Dale vor ben Thoren Lubecks erscheint, erklaren bie Burger, sie murden nicht bie Thore offnen, bis ihr rechtmäßiger Herr (Heinrich der Lowe) sie ihrer Treue entlassen haben wurde; lieber wollten sie ehrenhaft sterben, als nach gebrochener Treue ehrlos leben. Der Kaiser, nicht immer so freundlich gegen die Städte ge= sinnt, bestätigt ihnen bie städtische Freiheit. Raifer Friedrich II. gab ihnen (1226) das kostliche Geschent der Reichsfreiheit. Bugleich er-

<sup>\*)</sup> Diese Akademie ließ von 1828 — 31 sieben Quartbanbe ihrer "Atti" erscheinen.

neuerte er bie Handelsprivilegien, Die fein großer Ahn (1188 unb 1189) ben Burgern von Lubed und hamburg faft gleichlautenb ertheilt. Es find dies die Pergamente, auf welche in unferen Tagen bie beiden Stadte in ihrem Rechteftreite mit ber Rrone Danemart (wegen einer von der lettern in Dolftein verfuchten Storung bes Bertebes burch einen neuen Eranfitzoll) fich berufen, wobei ihnen, nachft bem Klaren Bortlaute ber faiferlichen Briefe, ein fechehundert und funfgige jahriger Besigftand gur Geite fteht. Sie find auch baburch fo bebeutungevoll, weil bie Stellung barin bezeichnet liegt, welche in ber gorberung und Bermittelung des Beltvertebes ben beiben Puncten gu: fommt, die burch bie furgefte Lanbftrede von einander getrennt, ber eine ben Rordfreschiffen, ber anbre ben offferifchen, einen ficheen Dafen barbieten. Dicht minber ale um feine Danbelegroße war Lubed beneibet von Dahen und Fernen um feinen fruhe geordneten Rechtszus frand Bie viele Stabte haben nicht von ben Raifern, wie viele mittelbare von ihren Landesherren, jenes berühmte ,,labifche Recht" erbeten und erhalten. Abichriften bavon, für biefen 3med angefertigt und mit ben üblichen Debicationen verfeben, wobei nur bie Ramen ausgefullt ju werden brauchten, maren ftete vorrathig. Golde find noch vorhanden; und wie biefe fruhe Erwerbung eines Stabtrechtes noch in unfere Beit bereingreift, mag man an bem Beifpiel erfeben, bag noch im Jahr 1814 die medlenburgische Regierung fich zu ber Entscheidung veranlagt fand, in ber Stadt Ribnit gelte bas lubifche Recht in ber

trägt. Auch das Lotto wirft ein jährliches Einkommen von 75,000 Lire ab. Die größten Ausgaben sind die Civilliste mit 540,000 Lire; Militar mit 420,000, und Pensionen mit 340,000. Die Staatsschulb beläuft sich auf 135,600 Gulden Conv. = Munze. Für den öffentlichen Unterricht werden nicht mehr als 80,000 Lire ausgegeben. In Lucca ift eine Universitat, so wie eine von Bacciochi erneuerte Akademie für Runfte und Biffenschaften \*). Was aber bas Bolksschulmesen betrifft, fo follen nach neueren Angaben im ganzen Herzogthume nur 41 öffents liche Unterrichtsanstalten für Knaben mit 1,398 Schülern bestehen, neben 163 Privatschulen für Madchen. Auf das Schulwesen hat die. Beiftlichkeit großen Ginfluß. Diese steht unter einem zu Lucca resibirenden Erzbischofe. Der Kirchenstaat zerfällt in 273 Parochieen. Clerus hat 1024 Mitglieber; die Zahl der Monche und Ronnen in 23 Riostern wird auf nahe 850 angegeben. Sowohl die Zahl als ber Reichthum ber Geistlichkeit hat indeß in den letten Jahrzehenten bedeutend abgenommen. Im Jahr 1811 gab es noch 32 Klöster unb, vermögen der Klöster wurde im Jahre 1815 auf 33,750,000 Lice geschätt, auf nahe & vom Werthe bes gesammten Grundeigenthums. Davon murben etwas über 27 Millionen für Domanen erklart; boch wurde der Niegbrauch der noch unveraußerten Guter, im Werthe etwa 11 Millionen, im Jahre 1818 den Rloftern zuruckgegeben. - Bu vergleichen: Leo's Geschichte ber italienischen Staaten Band 4 und 5; Frangl's Statistik (Wien 1838 und 1839) Band 1 und 2; Ben= turini's Chronik des 19. Jahrhunderts; historisch=statistisch=genealo= gischer Almanach auf das Jahr 1840 2c. ල.

Eubed. — Wenige Stadte haben in der Vorzeit unseres Volkes und zugleich in der Geschichte des europäischen Handels eine so bedeutende Rolle gespielt, wie Lubeck. Sein Entstehen und Wachse thum war ein Sieg des deutschen Wesens über das Slaventhum, ein Beichen für die gesammten Stadte berfelben Rufte, auf der ruhm= voll eingeschlagenen Bahn vorzuschreiten. Kaum erstarkt, mar es machtig genug, im Bunde mit befreundeten Stabten, scandinavischen Reichen ben Rampf zu bieten um die Herrschaft der Oftsee. Eine merkwurdige Reife und Gelbststandigkeit bewahrt sich bei ber ersten Berührung mit Kaiser und Reich. Als Barbarossa (1181) gum erften Dale vor den Thoren Lubecks erscheint, erklaren bie Burger, sie murden nicht die Thore offnen, bis ihr rechtmäßiger Herr (Heinrich der Lowe) sie ihrer Treue entlassen haben murbe; lieber wollten fie ehrenhaft sterben, als nach gebrochener Treue ehrlos Der Kaiser, nicht immer so freundlich gegen die Stadte ge= sinnt, bestätigt ihnen die städtische Freiheit. Kaiser Friedrich II. gab ihnen (1226) das koftliche Geschenk ber Reichsfreiheit. Bugleich er-

<sup>\*)</sup> Diese Akabemie ließ von 1828 — 31 sieben Quartbande ihrer "Atti" erscheinen.

denter in Litzgeit teren bem Marte Corner umber. Der fie ger provide their designate Company and at section Company in the papersons. कार के पार्ट के कि विकास के का का का का का किया के किया का किया Contrary, the in her Billian has Charles Live market to the 4 - ' T ... the to be a seed of the total of om Marger freit in in bieten find. Gene bei finde ber Gerebaten er, fire finer Printerium von Gibb en meddenden Lug-114 m gard - a decrea Commission (See d Her. In his (mild und ber Gemente iber des Kans unt ber War · interes in the first of the state of the s tum in im in ben Bomebe eines tentiben Subardes ben ... ines im Band vollen, wei ber flat ber Greck and ber "te gefeit um einen Baber bemt ber Ges mit IL ft be Du wi: anter . fin er bei Ertmann fettet, ben meine and ichafen te 💚 un in ihren Greifen, eine Grandichmit ber banderunden Br. if ret et ben be Rammun fetter, unde be Barges transcript in der bereichen Sandfenft ab einer Sich Dach tod und ander un Gin de unget in Gint einer bem Mult abunnenten Butte bem feines je of al mucht man bundogete Bemeife baffer wenichen, ball sie de fiede finte du Minnmung ber Gemeinte nicht verlindert toeren in in Dungen beitieb Gegement bief. Gen be Ungeben obne primeter uner mut , big ber friet burbaus i be Bemen daftenfliche . de . . . Demenung ber Geiber, ber Gemeinte gegenaber, an-

verwaltet werden, bis dieses in der Maße zur Ordnung ward, daß. eine spatere Revision bes Stadtbuchs neben bem 3mange gur Annahme der Rathswahl auch verfügte: ohne Erlaubniß des Raths solle Keiner ausscheiben burfen. Dhne 3meifel mar es die Bunftverfaffung, welche entscheibend auf die Bilbung eines Patriciats zurudwirkte. Durch jene wurden bie Handwerker emancipirt, bas ift, sie wurden zu Bollburgern; rathsfähig find sie nie geworben. Sobald es einen Stand unter den Wollburgern gibt, ber vom Rathstuhl burchaus ausgeschloffen ift, so ist ein, wenn auch noch so weites Patriciat, gegeben. Abschließende Tendenzen treten am Starksten hervor, indem im Jahr 1397 eine Anzahl der angesehensten Familien zu einer Art von Brüderschaft ober Orben "ber heiligen Dreifaltigkeit zu Ehren" unter bem Namen ber Junter- ober Cirkelcompagnie fich vereinigte. Beder nennt 118 Familien, welche nach und nach in diese Compagnie aufgenommen wurden. Ihre Privilegien wurben zuerst 1485 von Friedrich III., spater von ben nachfolgenden Raisern mehrfach bestätigt. Waren diese "Junter" wirklich die Nachkommen abelicher Geschlechter? Wollte man bieses annehmen, so tame man in's Gebrange mit einem Artikel bes aken Stadtbuches (ber auch im altesten Stadtbuch von Pamburg sich findet, und daselbst außerst streng gehalten marb): tein Ritter foll in ber Stadt ober beren Weichbilbe mohnen. Auf ihre rittermäßige Beschäf= tigung laßt unter Anderem ber Rame Constavler schließen, ber ihnen in Chroniken beigelegt ift. Ihre Vorfahren hatten bie Flotten ber Hansa geführt und ihre Schlachten geschlagen, zum Ruhm ihres Na= mens und zur Ehre ber Stabt. Auf bem britten Kreuzzuge mochten Manche berfelben unter ben Begleitern bes Grafen Abolf von Schauens burg gewesen sein; waren es boch auch Bremer und Lubecker, bie, nach biefem Buge, die Stiftung bes Ritterorbens bet beutschen Bruber veranlaßten. Genug, ber Glang ritterlicher Ehre umfloß manche biefer, ob auch einst plebejischen Ramen; sie behaupteten, dem Rathstuhl am Nachsten zu stehen, und bieses ward in so weit auch anerkannt, daß sie bei feierlichen Versammlungen in der Rathscapelle der Marienkirche dem Rathe gegenüber ihren Plat nahmen. Und, was die Hauptsache ift, diese Familien hatten ansehnlichen Grundbesit; Latifundien aber find bie einzige Grundlage für ben sichern Bestand einer Familien= · aristofratie.

Dieses Beispiel fand Nachahmung. Um's Jahr 1450 bilbete sich eine ähnliche Corporation, die — seltsam genug — sogenannte Kausseutescompagnie, deren Witglieder nicht Kausseute waren, sondern Rentenirer, deren Vermögen meist durch kausmännischen Gewinn erworden war, oder die solches ererbt hatten. Sie wollten zeigen, daß sie eben so gut seien, als die Junker; auch traten wohl edle Geschlechter und (spätershin) Gelehrte in diese Compagnie. Bei dürgerlichen Streitigkeiten psiegten sie auf die Seite des Raths zu treten, der sich insgemein ihrer Stimmen im Voraus zu versichern, wußte, und sie, wie die Junker, bei seiner Selbstergänzung vorzugsweise berücksichtigte. Instaatserikon. X.

zwischen hatten fich, gum Ebeit feit langever Beit, mehrere wirklich handeltreibende Corporationen gebildet, Die fich je nach ber Urt und Richtung ihres Gefchafts, Schonenfahrer, Romgorobfahrer u. f. m. nannten. Diefe, die "commercirenben Collegien", batten und begehrten urfprunglich gar teine politifche Bedeutung. Ein gufalliger Umftand geigte ihnen ben Beg, und hingutretenbe Berbate niffe beftartten fie in bem Berfuche, eine folche ju geminnen. Bu Unfange bes 17. Sahrhunberts vereinigten fich bie Collegien jut gemeinsamen Bermaltung der neu eingeführten "fpanifchen Collecten", veranlaßt burch Bellbebrudungen in Spanien. Ihre Berathungen behnten fich balb auf meitere taufmannifche Ungelegenheiten aus Berhandlungen mit bem Rathe entspannen fich um fo natürlicher, Da biefer feit ber Muflofung ber Sanfa fich baufiger in ben Tall verfest fab, über Danbelefachen mit bem beimilden Sandeleftanbe fich ju verständigen. Dag biefen Berhandlungen ein politisches Etes ment nicht lange fremb bleiben murbe, mar in einer Beit unausgen glichener burgerlicher Difverbaltniffe ju erwarten. Dagu tam bee Begenfas gegen bie Raufleutecompagnie, bet fpater, als biefe bie lang und heftig bestrittene Befugnif ju taufmannifchen Unternebe mungen auch in Unfpruch nahm, fich noch fpecieller geftaltete, aber icon frube aus bem Bewuftfein entiprang, bag bie Borrechte gener Compagnie mit ber burgerlichen Gleichheit, ihre hinneigung jum Rathe mit ber burgerlichen Freiheit fich nicht eben mehr bertrage, als die Politik der Junker. Unter ben commercicenben Cols

1669 erreicht, und, was nicht minder wichtig, gesetliche Organe für die Berathungen und Beschlüsse der Bürgerschaft wurden erzielt. Um den Werth dieser Fortschritte zu würdigen, wird es, erforders ich sein, die früheren formlosen Zustände zur Anschauung zu bringen.

Die alteren Recesse Lubecks sind (fehr ungleich ben ham= burgischen) nicht Erweiterungen ber burgerlichen Freiheit, sonbern nur viele Documente der Reaction gegen maglofe Boltsbewegungen. Die Finanznoth war gewöhnlich der Anlaß zu umfassenderen Berhandlungen des Raths mit den Burgern. Den letteren war aber so wenig Raum gegeben zur geordneten und geregelten Behandlung irgend eines Gegenstandes, sie entbehrten so ganzlich der Leitung stehender Ausschusse, sie waren so ausschließlich auf die Fähigkeit und den guten Willen improvisirter Sprecher aus ihrer Mitte ans gewiesen, daß man sich nicht wundern darf, wenn ihre Berathun= gen und Entschluffe leicht einen tumultuarischen Charafter annah-Haus bei Haus ward jeder Burger burch Ansage ober burch Trommelfchlag entboten, vor bem Rathftuhle zu erscheinen. Wenn biese zahlreiche Versammlung (bie Letten standen oft auf der Straße) den Antrag bes wortführenden Burgermeisters vernommen hatte, so blies ben Junker und Kaufleute unten im Rathhause zurud, die Pands werker aber verfügten sich nach dem "langen Hause" (bem nachmals sogenannten Lowensaal). Eine Absonderung der Interessen war gegeben, nicht aber eine jum 3med ber Discuffion geglieberte Eintheilung. Jebe ber beiben Kammern ober - richtiger - Parteien, mahlte einen Ausschuß, um ben gefaßten Beschluß dem Rathe zu hinterbringen und nothigenfalls fernere Berhandlung zu pflegen. Ausschuß aber war nur für die eine Angelegenheit beauftragt; mit ihrer Erledigung' mar seine Thatigkeit zu Ende.

Eine grundliche Erschöpfung der Stadtcaffe war eingetreten gu Anfang des 15. Jahrhunderts. Zu den Ursachen gehörte unter Anderem der Besuch Karl's IV. (die Ehre, ihre Patricier vom Raiser als Herren angeredet zu horen, war ber Stadt theuer gekommen) und der Ankauf von Molln. Die Roth war so groß, daß der Rath selbst, um die Burger zur Deckung des Deficits zu bewegen, jum Nachweis über beffen Entstehung sich erbot. Bürger aber und besonders ihre Aemter (Handwerkszünfte), welche in ber letten Beit mehrfach tumultuirt hatten und vom Rathe nur mit Dube und burch ben Beistand ber "wisen Koplube" zur Rube gebracht waren, gaben sich bamit nicht zufrieben. Sie bachten an die Zukunft, sie begehrten weitere Rechte zur Abwehr ahnlicher Berlegenheiten, zur Entschädigung für bie ihnen jest angemutheten Anstrengungen. Um Dichaelis 1405 sette bie Burgerschaft einen Ausschuß von 60 Personen. Dieser Ausschuß sollte perpetuirt, und allen Aemtern des Raths sollten bei der Berwaltung öffentlicher Einkunfte burgerliche Beifiger zugefügt werben. Als der Rath sich bessen wei-

zwischen hatten sich, zum Theil seit langerer Beit, mehrere wirklich handeltreibende Corporationen gebildet, die sich je nach der Art und Richtung ihres Geschäfts, Schonenfahrer, Rowgorobfahrer u. s. w. Diese, die "commercirenden Collegien", hatten und begehrten ursprunglich gar teine politische Bedeutung. Ein zufälliger Umstand zeigte ihnen ben Weg, und hinzutretende Berhaltnisse bestärkten sie in bem Bersuche, eine folche zu gewinnen. Anfange bes 17. Jahrhunderts vereinigten sich die Collegien zur ge= meinsamen Verwaltung ber neu eingeführten "spanischen Collecten", veranlaßt burch Bollbebruckungen in Spanien. Ihre Berathungen dehnten fich bald auf weitere kaufmannische Angelegenheiten aus; Berhandlungen mit dem Rathe entspannen sich um so naturlicher, ba bieser seit ber Auflösung ber Hansa sich häufiger in den Fall verset fah, über Sanbelssachen mit bem heimischen Sanbelsstande sich zu verständigen. Daß diesen Berhandlungen ein politisches Eles ment nicht lange fremb bleiben wurde, war in einer Zeit unausgeglichener burgerlicher Migverhaltniffe zu erwarten. Dazu fam Gegensat gegen die Raufleutecompagnie, ber spater, als diese die lang und heftig bestrittene Befugniß zu taufmannischen Unterneh= mungen auch in Unspruch nahm, sich noch specieller gestaltete, aber fruhe aus dem Bewußtsein entsprang, das die Vorrechte jener Compagnie mit ber burgerlichen Gleichheit, ihre hinneigung zum Rathe mit der burgerlichen Freiheit sich nicht eben mehr vertrage, als die Politik der Junker. Unter den commercirenden Colwar das der Schonenfahrer das angesehenste. Sein Versammlungesaal ober Schutting \*) ward ber Bereinigungepunct, die Bestrebungen für Erweiterung der burgerlichen Gerechtsame sich begegneten. Auch die Brauerzunft schloß sich an. Indessen hatte dieses Zusammenwirken von Privatvereinen noch durchaus keinen verfassungsmäßigen Charakter. Die Burgerschaft selbst ermangelte jeder Organisation: die Formen, beren man sich bediente, waren durch den Zufall an die Hand gegeben, ihr Gebrauch durch die Nothwendigkeit sanctionirt. Das Berlangen ber Burger nach einer Theil= nahme bei ber Berwaltung des öffentlichen Pfennigs war in keinem Gesete begründet, aber eben so wenig begründet mar das Patriciat der bevorzugten Classen, durch beren Beistand es dem Rathe bis jest gelungen war, billigen Anforderungen sich zu entziehen. jenes Berlangen zu erzwingen und biefen Widerstand zu brechen. Beides ift, theilweise wenigstens, durch die Recesse von 1665 und

<sup>\*)</sup> Unter ben mancherlei Ableitungen dieses Wortes ist die wahrscheinslichste die von Grautoff angenommene: der untere, große Raum eines nordischen Sauses (zunächst in Schweden und Norwegen), in welchem der Rauch nicht durch einen ordentlichen Schornstein entweicht, sondern durch eine über der Feuerstelle angebrachte Deffnung in der Decke, welche, sobald das Feuer ausgebrannt ist, durch eine Luke (Skotting) verschlossen wird. Das Wort hatten die Schonen und Bergensahrer nach Lübeck verpflanzt.

aber besto startere Abneigung gegen jede Einbuse von Machtvolltoms menheit. Für die Idee der Hansa wiederum waren die Bürger nicht begeistert: ihre Führer waren wohl davon erfüllt und der größten Ansstrengung sähig; aber diese Führer waren durch eine Volksbewegung emporgehoben, und ihre Entwürse haben ihren Sturz nicht überdauert. Das Ergebnis dieser sittlichen Prämissen war, daß die Bürger dassenige behaupteten, was sie zu vertheidigen entschlossen waren, nämlich die neue Lehre, während sie in allem Uebrigen der Macht wichen, und zur alten Verfassung wie zur vorigen Stellung in der Reihe der Staaten,

gur Unmunbigfeit unb Unmacht, guruckfehrten.

In ben Magregeln ber Burgerpartei, bem Rathe gegenüber, ift biesmal ein geregeltes Fortschreiten bemerkbar. Ein Burgerausschuß — 24 aus ben Junkern und Kaufleuten, und 24 aus den Aemtern - verhandelt zuerst mit dem Rathe (11. Sept. 1529): er wird burch weitere 8 Manner verstarkt. Um 7. April 1530 ward das Wesent= liche zu Gunften ber evangelischen Lehre vom Rathe, und bie Gelbartikel von der Burgerschaft bewilligt. Damit war die Mission der Sechsundfunfziger erloschen. Aber gleichzeitig beschloß die Burgerschaft, bei ber nachsten Steuer follten an ber Kammerei nachst ben Rathman= nern auch Burger über Einnahme und Abrechnung ber Gelber machen. Bu biefem 3mede murben 12 Burger ermahlt, welche 52 Anbere zu sich zogen, so daß jedes ber vier Quartiere ber Stadt sich durch 16 Deputirte vertreten fanb. Diese Bierundsechziger erweiterten allmalig Die Eintheilung nach Quartieren war geeignet, ihre Vollmacht. bem Patriciat entgegenzuwirken, wie ichon in ben Freistaaten bes Alterthums ein neues Berfassungsspstem baburch sich anzukundigen und festzuseben pflegte, daß eine neue corporative Grundlage, ober, mas wir nennen murben, eine neue Gemeindeordnung, an die Stelle der alten trat. Unter ben Bierundsechszigern erscheint übrigens zum ersten Male Jürgen Bullenweber, ein Mann, ber, wenn gleich Kaufmann, boch nicht zu ben großen Herren und Junkern gehörte, und ber burch Starte des Charakters wie durch einsichtige Gewandtheit vor Allen berufen war, die Gewalt bes Patriciats zu brechen. Drohenbe Ebicte bes Raisers schreckten bie Burger nicht; wohl aber schreckte es ben Rath, als bie Bierundsechsziger erklarten, sie wollten ber Aussohnung ber Stadt mit bem Reichsoberhaupte nicht im Wege fteben. Der Rath fab fich genothigt, bie Bierundsechsziger zu bitten, baß fie jest nicht zurudtreten, und ihrer Bollmacht fich nicht entaußern möchten. Sie ließen sich erbitten, und außer ihnen wurden noch hundert andere Bürger gewählt, um in bringenben Fällen mit dem Rathe vereint zu handeln, ohne bag man die ganze Burgerschaft zu fordern brauchte. Die burgerliche Organisation ward vollendet, indem vier Vorsteher der Vierundsechsziger erwählt wurden. Die Anspruche ber bevorzugten Compagnieen mit ben Rechten ber übrigen Gemeinde auszugleichen, verfiel man auf bas gluckliche Auskunftsmittel, burch bie Handwerker zwei aus ber Baft ber Kaufleute, und burch biese wiederum zwei aus der Bahl ber Handwerker ernannt wurben.

86 Libect.

mar bas Werf bes 13. Octobers 1590. Gin felerliches Gelobnis gegenfeitiger Bergeffenheit alles Borgefallenen und aller 3wietracht, am 18. Febr. 1531, besiegelte bie neue Dronung der Dinge. Aber Die Berblenbung ber Ariftoligten trieb bie Burger gu weiteren Schritten. Die Burgermeifter Brome und Plonnies, uneingebent beffen, mas fie "bei ihren Ehren und Giben" gelobt, entwichen beimlich aus ber Stabt und fcmiebeten Plane ber Rache. Der Argwohn traf auch bie Bus rudgebliebenen; ber Rath word eine Beit lang gefangen gehalten, ber Borfchlag bei ber Rathemabl bem Burgerausichus aufgetragen, und bie Bahl von fieben neuen Rathsmannern (fammtlich Raufleute und Tuchfanbler - teine Danbwerter), fo wie von zwei Burgermeiftern. an der Stelle ber entwichenen, ward ertrobt. Bullenweber aber marb noch nicht zu Rath ermablt; fein Ginfluß als Sprecher ber Burger mußte erft ben Sohepunct erreichen. Rach zwei Jahren machte er bas Statut Deinrich's bes Lowen geltenb, nach welchem ber britte Theil bes Rathe ausscheiben sollte. Benn die Ausschließung ber Danbwerter noch in Rraft blieb, warum nicht auch biefe Beftimmung ! Go marb er am 21. Febr. 1583 jum Rathemanne, und icon 14 Tage barauf jum Burgermeifter ertoren. Run fanb er fich in ber Stellung, bie feinen Entwürfen fur ble Große ber Beimath bie nothigen Mittel berlieb. Der Genoffe biefer Entwurfe mar Mary Meier, ein gewandtet und kampfgeubter Abenteurer, aus Samburg geburtig, und fruber febnes Beichens ein Suffdmied, dem eine Burgermeifterwittme in tubed qualeich mit ihrer Sand ein glangenbes Loos verhick. Auf einem Con-

aus treffend erinnert Bartholb an die Stellung bes Perikles, bessen Siege in ber Ferne bie Athener boch nicht mit bem Gebanken aussohnten, sich in ber Stadt zusammengebrangt und ihre ichonen Pflanzungen ringeum bem Feinde Preis gegeben zu feben. Dit Solftein mard ber Friede geschloffen, fur Danemart follte ber Rampf fortbauern. Gelbft biefes warb nicht erlangt, ohne daß der Dismuth der Burger burch eine Beranberung, und bie Feinbschaft ber Ariftofraten burch eine Unnaberung beschwichtigt marb. Die hundertvierundsechsziger faben fich genothigt, abaubanten; ber Reces vom 9. Detbr. 1534 verbot alle gum Aufruhr abzielende Busammenkunfte, und schaffte die Abwechselung der Ratheglieder wieder ab. Wullenweber konnte jene Manner und biefe Einrichtungen nicht langer halten; auch bedurfte er ihrer nicht mehr. Go ließ er sie fallen, um ben eigenen Ginfluß nicht einzubußen. Es ist mahr, jede Boltsbewegung, jebe Beranberung im Staatswesen, mar ihm nur Mittel jum 3wede; aber sein Chrgeiz galt nicht ber eigenen Burde, son= bern ber Große feiner Baterftabt und bem Triumph bes Sanfabundes. Ingwischen mar bas Kriegsgluck nicht bauernb; bem neuen Bunbeshauptmanne, Albrecht von Medlenburg, war nicht gegeben, es herzu= ftellen; und auf den Führern von Lubeck Flotte laftet die Datel, Daß fle, ben Ariftokraten geneigt, für Wullenweber's Sache zu flegen nicht verftanben, ober nicht begehrten. Die Berbunbeten riethen gum Frieben; die Lubecker waren ber Anstrengungen bald überbruffig. schien in Lubect (ber Augenblick war wohlberechnet, benn Wullenweber war in Staatsgeschaften abwesenb) ein scharfes Manbat von Speier, bas mit unausbleiblicher Reichsacht brohte, wenn nicht alle Neuerung binnen feche Bochen abgethan und der alte Rath wieder eingefest fein murbe. Die Reugewählten bantten sammtlich ab; bei feiner Burucktunft hatte Bullenweber teine Bahl, als daffelbe zu thun. Ein Reces zwischen Rath und Burgerschaft (26. Aug. 1535), burch Abs geordnete ber Sansestabte vermittelt, vollendete die Wiederherstellung alles Alten. Dem Rathe ward nicht allein die Rathewahl zuruckgeges ben, sondern auch "bas Regiment vollkommlich und in aller Maße, als er bas vorhin vor biefem Zwiefpalt gehabt, wiederum in die Sande gugestellt, baffelbe mit vollkommener Gewalt, als einem vollmachtis gen Rathe gebuhret, ju gebrauchen." Ausbrucklich begibt jeder Einzelne, und die ganze Gemeinde, fich jeder "Mebeweterie" (Mitwissen-Schaft), so fern nicht ber Rath solche bem Ginen ober bem Unberen sonders lich befohlen. Zwei Tage barauf zog der Burgermeister Broms, der Haupturheber der Reaction, wieder in die Stadt. Der alte Rath batte obgesiegt und erganzte sich aus Gleichgesinnten. Das Regiment ber Partei ber Junter (wie unahnlich ihren Batern!) spiegelt sich in bem beschleunigten Frieden mit Danemark, in welchem, gewiß nicht ruhmlich, anstatt ber hanfeatischen Freiheiten nur Lubede Gelbintereffe berucksichtigt marb. Es bleibt nur noch zu berichten, wie die Rache der beleidigten Majestat die Euhnen Manner traf, die als Plebejer sich ben Juntern, und die fich als Burger ben Konigen gleich geachtet.

88 Libed.

Marr Meier hatte auf Barbbiergefchiof, ale unabbangiger Glinderttem Die Reone Danemarf an Frang I. von Frantreich ausgeboten, unb ban auf Befanbte empfangen von bem englischen Beinrich VIII., ber ibn ernft in Binbfor jum Ritter gefchlagen; treuvergeffene Danen verbobm ten bas Bort emes beutichen Dauptmanns, bem er fich enblich eran ben , er mard gefoltert und geviertheilt. Richt ebler mar bas Berfol ten gegen Bullenweber. Der Mann war nicht fur die Rube gemade welche bie eröffnete Unmartichaft auf bie Amtmannftelle in Bugebart ihm verhieß. Doch immer tonnte er nicht glauben, bag bas Groffe mas er begonnen, mit feinem Sall jugleich untergeben follte. Er erbot fich gegen ben Rath, ben Lubedern in Danemart 6000 Mann Butfa voller aus bem Canbe Sabeln guguführen. Dogleich gemarnt, beauf er fich boch in bas Bebiet bes Ergbifchofe von Bremen, "bem et fa nichts ju Leibe gethan." Der geiftliche Berr fing ibn und überant wortete ihn dem unverftandigften weltlichen Giferer, bem Dergog Beim rich von Braunichweig. Der ließ ihn auf's Graufamfte fottern und freute fich ber Rlage, bie vom Danentonig gegen ben gefallenen Feint einlief. Much bie Junter von Lubed wollten fich bas Bergnugen nicht verfagen, wenigstens mittelft einer feierlichen Deputation Beugen wie Bullenweber's Dartern ju fein. Feige Rachgier Connte über ben Juftigmord frohloden, burch ben er (am 24. Sept. 1537) ben Tob eines gemeinen Berbrechers ftarb. Das Tagesgestirn ber Sanfa mar unter: gegangen; ber Stern von Lubed's Burgerfreiheit follte noch immer nicht erscheinen.

ging es ohne Concession nicht ab. Es gelang ber Bermittelung bes Syndicus David Glorin, eines der tuchtigsten Staatsmanner, die Lubed je gehabt, ber auf bem westphalischen Friedenscongresse und anbermarts als "ber Mann mit ber eisernen Sand" sich erprobt, ben Reces von 1665 — ben Cassa: Reces — zu Stanbe zu bringen. Bei der gemeinen Caffa, in welche alle Stadteinkunfte fließen, sollten außer zwei herren bes Raths auch 24 Burger fiben, die aus den von sammtlichen Collegiis prafentirten Personen jenen beigeordnet werben, und von welchen jahrlich vier ausscheiben. Die Oberaufsicht und Ein= treibung foll bei ber Kammerei verbleiben, bie Einsicht ber Bucher aber ben herren und Burgern ber Caffa nicht vorenthalten fein. Dhne Rudfprache mit ber Caffa foll nichts verabfolgt werben, als allein, wenn der Rath außerordentliche Ausgaben bis zu 100 ober 200 Thirn. nothig findet; ohne Einwilligung ber Caffa foll ber Rath nicht Gelber aufnehmen, noch über ben Balbhammer (Berwerthung eines Theils ber Forsten) verfügen. Jebes Jahr auf Petri soll bie Caffa bem Rathe Rechnung ablegen. In biefer Beise hat der Rath (wie der Reces selbst sehr bezeichnend sagt) die gemeine Cassa endlich zwar eingewils ligt, jeboch daß Berfassung und herkommen badurch im Geringsten nicht verändert werde, sondern, mas nach beiben bem Rathe guftebt, bemselben nach wie vor verbleibe. Man fieht, ber Rath glaubte burch das Zugeständnis einer bürgerlichen Theilnahme bei der Finanzverwals tung (in Hamburg war seit 100 Jahren diese ausschließlich in ben Sanden der Burger) von weiteren Concessionen sich losgekauft zu ha= Der Rath tauschte sich. Mehr warb begehrt; weit mehr ware wohl im Sturm genommen worben, hatte nicht wiederum Glorin (jest Bürgermeister) vermittelt. David Glorin war nicht, wie die Junker ihm hohnend nachfagten, ein Bauernfohn; aber er war nicht von abelicher Abkunft, noch weniger von patricischer Gesinnung. Im Recesse von 1669 wird zuvörderst die Zusammensetzung des Raths naher bes stimmt, und die sammtlichen commercirenden Zunfte als rathsfähig Die Rathswahl verbleibt bem Rathe; aber unter ben vier Burgermeistern follen brei Rechtsgelehrte sein (gleich viel ob zu einer Compagnie gehörend ober nicht) und ein erfahrener, wirklicher Raufmann; unter den 16 Senatoren zwei Rechtsgelehrte, die in keiner Compagnie begriffen find, ferner brei aus der Cirtel-(Junter-)Compagnie, brei aus der Kaufleute-Compagnie, und die übrigen 8 aus dem anbern commercirenben Bunften. Falls einer Bahl aus einer ber erfts genannten Compagnieen verbotene (genau bezeichnete) Bermanbtichaftsgrade im Wege fteben, foll bie erlebigte Stelle aus ben anderen Bunften, ober aus benen, so nicht zu ben Collegien gehören, befest werden. Die Competenz bes Raths (ber unter alle Mitglieber vertheilte Ehrensold) wird um ein Geringes (von 10,000 Thirn. auf 12,000 Thir.) erhoht. Binnen 4 Wochen foll jebe Bacang, nach eiblicher Berpflichtung ohne Rudficht auf Gunft ober Gaben, erfett werben. bie Collegien und Aemter jest als so viele integrirende Theile

ber Burgerichaft betrachtet werben, bag aus ber Mehrzahl ihrer (Que tiale Stimmen ber Burgerichtus bervorgeben foll, ergibt ber gange Inbalt bes Receffes; und zugleich bestimmt biefer Recef zum erften Male bie Angelegenheiten, in welchen ber Rath ber Ginwilligung ber Burger bebarf. Die wichtigften find: Bulaffung frember Religionen ; Armenund Rlofterfachen; außerorbentliche Steuern ; Rriege : und Friedensfachen; wie auch Bundniffe; Festungebau, Unnahme ober Abbantung einer Garnifon, Bestellung ber bochften Officiere; Berauferung von Land und Leuten und Stadtgut; Beranberung ber gebruckten Sta= tuten (bes Stabtrechts); Strafgefebe gegen Steuerbefraubgelomen ; Musgaben für Dandels : und gemeine Stadtfachen, Mittel zur Abtras gung ber Stabtichulden. Bei wichtigeren Sanbelsangelegenheiten, auch bei Legationen, folde betreffend, ift ber Rath an bie Einwilligung ber commercirenben Bunfte gebunben. Die Rechtepflege verbleibt bem Rathe (Actenversendung vorbehalten); nur wenn offenbar Gewalt vor Becht geben follte\*), find bie Collegien jur Ginfprache befugt. Berbinbungen ber Bunfte gegen ben Rath bleiben unterfagt ; Bufammentunfte bet Melteften ober aller Bruber einer Bunft, fo fern fie nicht gefehwibrig. follen ihnen nicht migbeutet werben. Der Caffareceg wird beftatigt. Berleihung von Stadtblenften (an Bedurftige unentgettlich, fonft gegen eine Tare) find theils ber Caffa, theils bem Rath jugewiesen. Bei ber Caffa follen, neben 12 Ratheberren, 24 Burger figen; aber teine anderen ale Caffenangelegenheiten von ihnen verhandelt werden. Wath From the fifther 200 While martificant appointmen biolic authorischends

bie Ausübung ber gesammten Finanzhoheit mit ben Bürgern. Durch Rath- und Burgerschluß vom 24. Mai 1813 marb ein Finanzbepartement constituirt, bestehend aus 6 Rathemannern und 12 Burgern, pon melden Letteren jahrlich zwei ausscheiben. Rur wenn bie Rathemitglieber alle einstimmig anderer Meinung waren als bie Burger, wirb, falls jene es verlangen, eine Gleichheit ber Stimmen angenommen; sonst entscheibet bie Dehrheit. Bum Birtungstreise bieses Des partements gehort bie Direction der Caffenverwaltung und der Rechnungeführung (also was früher zwischen Cassa und Kammerei getheilt war); alljährliche Rechnungsablage an Rath und Burgerschaft; Entwerfung bes bem Rathe und ber Burgerschaft vorzulegenden Jahresbudgets; Berwaltung bes gesammten Staatsvermegens; Finanzvorschläge, betreffend das Steuerwesen und die allmälige Abtragung ber Staatsschulb\*). Aber ber Senat war nicht gemeint, babei fteben zu bleiben. Er bediente fich seiner Initiative, um die Berathung einer Revision der Verfassung zu veranlassen. Er war bereit, ben Burgern einen gewiffen Untheil an ber Rathewahl einzuräumen, wenn bie Burger auch ihrerseits zur Reform ber burgerlichen Collegien Band an's Wert legen wollten.

In wie fern die lettere nothwendig geworben, mag ein Blick auf ben veranberten Stand ber Dinge barthun. Dem Ramen nach werben noch immer zwölf burgerliche Collegien aufgeführt. Aber bei ber Junkercompagnie bemerkt ber Staatskalenber: "bas Botum biefes Collegii ruht gegenwärtig." Es ruht feit bem Jahre 1809, ba bie Bahl ber Mitglieder bis auf zwei herabgefunken war. Die Junter waren namlich nach und nach seit dem vorigen Sahrhunderte auf's Land gezogen, ober hatten sich in bie Dienste benachbarter Fürsten begeben. Ihr Bersammlungshaus ift von ber Stabt får bas Dberappellationsgericht angetauft. Die Raufleutecompagnie ist geworben, was ihr Name besagt. Sie steht zwar noch immer voran, aber bas britte Collegium, bas ber Schonenfahrer, hat als ben Preis fruherer Bestrebungen, beren Mittelpunct es bilbete, ben Borfit bei ben burgerlichen Berhandlungen behauptet. Jebes ber eilf activen Collegien hat eine Curialstimme, ein Umstand, welcher Jeben mit Bermundes rung erfüllen muß, der ihre Busammensetzung kennt. Der Bestand ihrer Mitglieberzahl war zu Anfange bes Jahres 1838 wie folgt: Kaufleutecompagnie 23 Mitglieder; Schonenfahrer 78; Rowgorobfahrer 14; Bergenfahrer 37; Rigafahrer 16; Stockholmfahrer 11; Gewands schneiber 10; Ramer 218; Brauerzunft 123; Schiffergesellschaft 90; bie vier großen und bie bagu gehörigen 70 kleinen Zemter 1195 Mits glieber. Und bei biefer Ungleichheit ber Anzahl vertritt nicht etwa jebe Compagnie irgend ein abgesonbertes Interesse. Bergebens forscht man nach irgend einem Eintheilungsgrunde, ber noch jest gelten tonnte-

<sup>\*)</sup> Eine Rechnungs-Revisions-Commission (zwei Genatoren und vier burgerliche Deputirte, beren Einer jahrlich austritt) ift unterm 12. October 1816 eingesest worben.

Mehrere Compagnieen baben langft aufgebort gu bebeuten, was ihr Dame fagt. Jebem Raufmanne ftebt frer, welchem ber enteinererenben Collegien er fich betgefellen will; gefestich beftramet ift wur ber Emerier in bie Compagnie der Gemanbideneiber und ber Rramer. Eben fo gum fallig, wie bie Babt ber Theitnebmer, ift alfo auch bas Staf ber Etme ficht und Gefchafterfabrung in gebem Collegina. Eine beforebere Meremurbigtent ift bas lente in ber Babl ber Collegien. Die wier großen Memter find (mabefcbeinlich bie atteften) Commete, Commetten Bader und Schuffer. Diefe tommen ju einem Bermeltungegmeige en mablt werben, nicht aber trgent em enberer Bertmeiter, er treibe mas er molle; benn bie fleinen Kemter baben fich einft von muß vor 1669 gewesen fein) freiwillig an bie großen angefchloffen und fich berfen at wiffermaßen untergeordnet. Die Stemme bes Collegimine wird jetet ausgemittelt, indem die fleinen Memter an bas große Mmt, ju bem (be gehoren, ihre Stimmen geben, aus beren Debrjabt bann ber Stimme bes großen Umtes, fo wie aus ber Debrjahl ber großen Memter bie Stimme bes Codegrums gebilbet wirb. Bunberfam affortut find biefe Bleinen Memter, wenn man auch nur an ben wichtigften 3med bes Bunftmelens, ben induftriellen, benft. Go werb man aberrafche burch bie Pferbefaufer, jumal ba fie zweimal auftreten, bie auf ber Dubtentborfeite unter ben Echmieben, und bie auf ber Buratborfeite unter ben Badern. Co fteben bie Altichubmacher unter ben Badern, Die Freibader unter ben Edmieten, Die Dibler unter ben Schuffern unb bie Anopfnabelmacher (gefährliche Rachbarichaft ) unter ben Michorn

offenbar nur biesen voraus) werben bie Aeltesten ber Collegien auf's Rathhaus geforbert, und erhalten bie Proposition burch Commissarien bes Raths. Run werben aber nicht etwa bie Collegien gleichzeitig jum 3weck ber Discussion und Abstimmung versammelt, sondern es steht in ber Willeur eines jeden wortführenden Zeltermannes, mann er feis nem Collegium die Sache vortragen will. Sind nach und nach bie einzelnen Erklarungen eingegangen und ben Commissarien eingebanbigt, so gieht ber Rath ben Schluß nach ber Dehrheit ber Stim= men, wobei ber Reces ausbrucklich verfügt, daß den Aeltesten, "falls ihnen beshalben Zweifel beiwohnet," die Driginalvota vorgezeigt werben sollen. Wie kann man eine Einrichtung beibehalten, bei welcher solche Vorsichtsmaßregeln auch nur einen Augenblick nothwendig erscheinen konnten? Benn jemals bem Senate von Lubed ber Gebante kommen tonnte, "zu theilen und zu herrschen" - wir hoffen beffere Dinge, aber wenn es ware, so wurde bie gange Organisation ber Burgerschaft bie ermunschteste Gelegenheit bagu barbieten. Calonne wußte recht gut (fagt Dahlmann), daß, wenn er feine 144 Rotabeln in 7 Bureaur eintheile, er durch nicht ein Drittheil ber Stimmen die Majorität von vier Bureaur gewinnen, folglich bie übrigen zwei Drittheile ber Stimmen beberrichen tonne. Wir tennen bie Entstehung jener Drganifation in Lubed; fie war nicht fur einen Parteizwed erfonnen, fonbern in ben gegebenen Berhaltniffen begründet; aber so wie die Berhaltniffe jest find, mochte es nicht leicht fein, sie für einen Parteizwed geeigneter, ober, abgefeben bavon, fur ben Staatezwed ungeeigneter auszusinnen.

Benden wir uns nun zu ben Arbeiten bes Revisions=Aus= fcuffes von 1844. In Folge eines Antrags vom Senate (2. Darg 1814) ernannten die burgerlichen Collegien 21 Deputirte, ber Senat feinerfeits gab fechs Commiffarien aus feiner Mitte ben Auftrag, mit Jenen über die angemessensten Beranderungen in der Busammenfetung und Erganzung bes Senats, fo wie in ber burgerlichen Reprafentation in Berathung zu treten. Ein engerer Ausschuß von sechs (spater sieben) burgerlichen Deputirten trat mit ben Commiffarien in zwolf Conferenzen zusammen, beren erfte am 2. Februar, die lette, nach einiger Unterbrechung, am 1. November 1815 Statt fanb. Man ging babei von dem Grundsate aus, gegenseitig jeder Rucksicht auf getrennte Inter= effen fich zu entaußern, und bas Gemeinwohl ausschließlich im Auge zu halten; der bürgerliche Ausschuß behielt sich vor, an den größeren Ausschuß zu berichten und beffen Ansicht über ben Entwurf einzuholen; die Commiffarien bes Raths erklarten, mit teiner speciellen Instruction versehen zu sein, und ihrerseits ben Entwurf erft bem Rathe vorlegen zu muffen, um beffen Genehmigung zu ben von ihnen etwa eingewilligten Puncten zu erhalten. So mit burchaus freier Sand -und, wie bas Ergebniß zeigt, mit freiem Sinne, ging man an's Bert. In Folge der Erinnerungen des weitern Ausschusses ward unterm 30. Mai 1816 der Entwurf in mehrern Puncten modificirt, und so= fort Alles an den Senat gebracht.

Die Refultate jener Commiffioneberathungen find nun im Wefents lichen folgende. Mit Bezug auf die bürgerliche Repräsentation ging man bavon aus, bag als Grundlage nicht bie Rudficht auf Ungefeffenheit, noch eine Gintheilung nach Berhaltniffen ber Boiesjabl ober nach Beurten angunehmen, fonbern bie urfprungliche Collegiens und Bunftverfaffung festzuhalten fei, und bag bem Raufmannsftanbe fein verfaffungemäßig überwiegenber Ginflug vorbehalten bleiben muffe. Die burgerlichen Collegien follten (ihrer übrigen corporativen Rechte unbeichadet) gu Wahlcollegien werben, um eine reprafentative Burgerverfammlung von 75 Perfonen gu ermabten. Alfo man wollte wirtich bas Reprofentativfpftem, und es ift nicht ju bezweifeln, bag biefes, perglichen mit ber bestehenben Ginrichtung, fetbit bei unveranderter Geundlage, burch Bereinfachung und rafdere Bewegung ein bebeutenber Fortichritt fein murbe Ale erftee Bablcollegium follte bie Girtele compagnie hergestellt werden, und berfelben außer ben Ueberreften ber Patricier, Rentenirer und Belebeten, auch Gutebefiber und eine beftimmte Angahl von Bertretern ber Bewohner des Stadtgebietes beis treten. Die fieben folgenben (commercivenben) Collegien follten ben Raufmannestand ber Großhanbler bilben, und ferner ale befonbere Stande die Rramer (Rleinhandler), Brauer, Schiffer und Aemter ford Dauern. Wer ein burgerliches Gewerbe treiben will, muß in ein burgerliches Collegium treten, wer als Rechtsgelehrter, ale Mest ober Bundargt Gefchafte treibt, in die Eirkelcompagnie. Die Burgerversammlung wird gewählt in dem Berhaltniffe, daß der Raufmanne-

über welche bem Rath ein Credit eröffnet bleibt); bas Bubget; Prufung ber Finangrechnungen; Berwaltung bes Staatsvermogens; Beranberungen im Mungwesen, Postwesen, Magen und Gewichten; Prafentation zweier Burger für jede Bacanz eines Burgerbeputirten bei ben Departements. Die reprasentative Burgerschaft halt sechsmal im Jahre an bestimmten Tagen regelmäßige Busammentunfte; außerorbentlich wird sie vom Rathe aus eigenem Antriebe berufen, ober auf Berlangen ber Aelterleute, welches vom Rathe nicht abgelehnt werben kann. Antrage gehen vom Rathe aus und werben in ber Regel in berfelben Sigung durch Ja ober Rein erledigt, ober auch modificirt angenommen, welchen Modificationen der Rath beitreten kann ober nicht. Die Bersammlung kann Unregen in öffentlichen Angelegenheiten an ben Rath gelangen lassen, so oft sie es für gut findet. Alle Antrage bes Raths gelangen zuerst an die Aelterleute, aber auch wenn biese nicht beistimmen, und der Rath es für gut findet, an die Burgerschaft. Aelterleute sind befugt, ohne die Burgerschaft Geldverwilligungen von 1000 Thirn. auf einmal, ober 50 Thirn., jahrlich wiederkehrend, zu mas chen; auch in Beraugerung ober Erwerb von Staatseigenthum ju consentiren, wenn ber Gegenstand nicht über 1000 Thir. Hauptstuhl ober 100 Thir. Einkunfte beträgt. In bringenben Fällen, wenn ber Rath und zwei Drittel ber Aelterleute ber Meinung find, bag ichleus nige Entscheidung ober Bebeimhaltung vonnothen fei, konnen die Aelterleute auch andere Befugnisse ber Burgerschaft ausüben, wie auch bie vorbereitenden Berhandlungen mit Bezug auf Staatsvertrage mit ihnen gepflogen werden. Sobald die Umftande es erlauben, ift von folchen Fallen ber Burgerschaft Anzeige zu machen. Endlich find bie Aelterleute Bachter ber Berfaffung, bei Berlehungen zu motivirten Borftel= lungen und eventuell barauf zu bringen befugt, daß die Sache an die Burgerschaft tomme. Nicht minber tonnen fie Mangel und Migbrauche ber Bermaltung ober der Rechtspflege rugen. — Der Rath erklarte sich biesen Vorschlägen im Wesentlichen zustimmig (am 28. Sept. 1816), inbem sie geeignet seien, die Vermehrung, den ofteren Bechsel und die Lebendigkeit allgemeiner burgerlicher Theilnahme an offentlichen Angelegenheiten zu veranlassen und zu fordern. Doch brachte ber Rath einige nicht unwichtige Mobificationen in der beabsichtigten Einrichtung der Wahlcollegien in Vorschlag. Die Gewandschneider wünschte er nicht ben Großhanblern zugesellt, sonbern, als Detaillisten (was fie boch eigentlich feien), als eigenes Bahlcollegium neben ber Kramercompagnie fortbestehend. Eben so fand der Rath (ohne 3weifel mit Recht) bie Bereinigung ber Lanbleute mit Patriciern, Gelehrten und Rentenirern in ber Cirkelcompagnie nicht zwedmäßig, sondern beantragte (mit Sin= beutung auf ben 13. Artitel der beutschen Bunbesacte) eine entspres chendere Vertretung des Standes ber Landleute burch ein eignes Wahlcollegium. Dieses sollte bestehen erstens aus ben in eigenem Ramen besitenben Gutseigenthumern, und zweitens aus Wahlmannern, beren je zwei von 50 Angeseffenen ober Pachtern in einem Districte gewählt

Die Resultate jener Commissionsberathungen sind nun im Wesentlichen folgende. Mit Bezug auf die burgerliche Reprasentation ging man davon aus, daß als Grunblage nicht die Ruchscht auf Angefessenheit, noch eine Eintheilung nach Berhaltniffen ber Boltszahl ober nach Bezirken anzunehmen, fonbern die ursprüngliche Collegienund Bunftverfassung festzuhalten sei, und daß bem Kaufmannestande fein verfaffungsmäßig überwiegenber Ginfluß vorbehalten bleiben muffe. Die bürgerlichen Collegien sollten (ihrer übrigen corporativen Rechte unbeschadet) ju Bahlcollegien werben, um eine reprafentative Burger= versammlung von 75 Personen zu ermablen. Also man wollte wirklich bas Reprafentativspftem, und es ift nicht zu bezweifeln, verglichen mit bet bestehenden Einrichtung, selbst bei unveranderter Grunblage, burch Bereinfachung und raschere Bewegung ein bebeuten= ber Fortschritt sein wurde. Als erstes Wahlcollegium sollte die Cirkels compagnie hergestellt werben, und berfelben außer ben Ueberresten ber Patricier, Rentenirer und Gelehrten, auch Gutsbesiher und eine bestimmte Anzahl von Bertretern ber Bewohner bes Stadtgebietes beis tréten. Die fieben folgenben (commercirenben) Collegien follten ben Raufmannsftand ber Großhandler bilden, und ferner als befondere Stande die Kramer (Kleinhandler), Brauer, Schiffer und Aemter forts Wer ein burgerliches Gewerbe treiben will, muß in ein bargerliches Collegium treten, wer als Rechtsgelehrter, als Arzt ober Bundarzt Geschafte treibt, in die Cirkelcompagnie. Die Burgerversammlung wird gewählt in dem Berhaltniffe, daß der Kaufmannsftand 39 Bertreter bestellt, die Cirkler, Brauer und Schiffer, jeber Stand 6; die Rramer 9, die Aeltesten der fammtlichen Aemter gleich= falls 9. In entsprechendem Berhaltniffe wird aus ben verschiedenen Standen durch die Burgerversammlung selbst der Ausschuß der 15 . Aelterleute gewählt. Bahlfähig ist, wer das 25ste Jahr vollendet hat und einem der Collegien angehort. Ausgeschlossen sind eigentliche Offi= eianten, ferner auch Zahlungsunfähige. Alle zwei Jahre wird ein Drittheil ber Versammlung erneuert. Die Austretenben sind nach zwei Jahren wieder mahlbar; die erste und zweite Bahl durfen nicht , abgelehnt werben, wohl aber eine britte. Zwei Drittheile muffen ans wesend sein bei ben Berathungen; Abwesenheit wird, wenn sie nicht entschuldigt ift, mit einer Geldbuße belegt. Die Berfammlung mahlt einen Wortführer, ber einen vom Staate besoldeten Consulenten bestellt. Stimmenmehrheit entscheibet. Die Puncte find genau bestimmt, in welchen der Rath ber Buftimmung der Burger bedarf. Es sind, außer ben ichon im Recesse von 1669 ben Burgern eingeraumten Befugniffen, bauptfachlich folgende: Gegenstanbe ber Berfaffung und ber Gefengebung im Allgemeinen (auch authentische Ertlarung berfelben); Berordnungen in Sanbelesachen (welche fonft nur ben commercirenden Collegien porgelegt wurden); Ertheilung von Privilegien; Bewilligung von Ausgaben aus ber öffentlichen Caffe (ausgenommen bie Competenz bes Raths, bie Gehalte ber hohen Beamten, Legationsgelber, und die 1000 Thaler,

Grundzüge in bem Untrage des Raths von Lubeck sich wieberfinden. Es sollten namlich von der Burgerschaft, durch geheimes schriftliches Stimmgeben, acht Burger ermahlt, und aus beren Mitte brei ausge= .loofet werden, welche mit drei vom Genat ausgeloofeten Borfchlage= herren zur Entwerfung einer Lifte von brei Wahlcandidaten (gleichfalls burch geheimes Stimmgeben, nach vorgangiger Berathung) gufammen-Aus ben vorgeschlagenen brei Candidaten hatte ber Rath bann Einen burch Stimmenmehrheit zu mahlen. Wir verkennen gewiß nicht die Gefinnung, welche den Rath unaufgefordert zu diesem Unerbieten veranlaßt, gestehen aber offen, bag wir diese Art ber burgerlichen Theil= nahme nicht eben fehr boch anschlagen konnen. Weit wichtiger und wunschenswerther scheint es uns, daß die bem Rathe zur Bertheilung unter feine Mitburger zustehenbe Summe erhoht murbe. nannte "Competenz" betrug im 17. Jahrhundert im Ganzen 12,000 Thir., und ist spater bis zu 20,000 Thirn. erhöht worden. geringe Summe (gewissermaßen nur eine Bergutung für Chrenaus= gaben) ertlart sich genugsam aus der fruher fast ausschließlichen Berudfichtigung der reichen, patricischen Geschlechter, und noch der Reces von 1669 fagt: es follen folche erwählt werden, "bie, fo viel man vermeinet, aus ihren Mitteln subsistiren konnen." Es ist aber klar, daß bei gegenwärtigen Berhaltniffen durch diese Bestimmung, jumal bei ber Wahl von Rechtsgelehrten, der Kreis ber Bahlbaren manch= mal ein fehr enger, und bie Auswahl fehr beschränkt fein wird. streitet aber sichtbar gegen die Garantieen, welche bas gemeine Befen bei der Uebertragung so einflußreicher Stellen zu erwarten ein Recht hat; auch ift nicht abzusehen, daß durch irgend eine Art von burger= licher Theilnahme bei ber Rathswahl diesem Uebelstand begegnet werden konnte, und schwerlich wird Jemand einer Dekonomie das Wort reben wollen, die dem Staate die Dienste von Befähigten vorenthalten, ober nur durch unbillige, dem Ginzelnen angemuthete Opfer fie ihm zuführen kann. Uebrigens erklarte fich der Rath babin, bag bie von ihm in Aussicht gestellte burgerliche Theilnahme beim Borschlage zur Rathswahl nur in ber Voraussetzung einer Bereinbarung über die be= antragte Reform ber burgerlichen Reprasentation in's Leben treten fonne.

Aber die Aussicht auf jene Concession ist so wenig als irgend ein anderes Motiv im Stande gewesen, diese Vereindarung herbeizusühzen. Die Revisionsvorschläge sind auf den Wunsch der Bürgerschaft vom Senat (im April 1817) in den Druck gegeben worden; aber sie sind ohne Resultat geblieben. Man muß annehmen, daß sie an dem Wisderstande corporativer Tendenzen gescheitert sind. Es ist dieses um so auffallender, wenn man erwägt, wie gering die Veränderungen, welche in dem politischen Einsusse der einzelnen Corporationen eingetreten sein würden. Versuchen wir, diese Veränderungen in Procenten auszusdrücken, indem wir das vom Rathe in Antrag gebrachte Schema der bürgerlichen Repräsentation zu Grunde legen. Der versassungsmäßige

Staats- Lexiton. X.

würben. Dieses Wahlcollegium würde voraussichtlich aus etwa 50 Mitsgliebern bestehen; es sollte nach einem zweisährigen Turnus alle zehn Jahre für die sammtlichen fünf Districte erneuert werden, und drei Mitglieber zu der Versammlung von Reprasentanten der Bürgerschaft wählen. Das Schema der letzteren würde mit Bezug auf diese Antrage des Senats sich folgendermaßen stellen. Die Cirkler hatten zu wählen 3 Mitglieder; der Kaufmannsstand 36; die Gewandschneider 3; die Krämer 9; die Brauer und die Schiffer, jeder Stand 6; die Aemter 9; die Landleute 3; zusammen 75.

Was die Organisation des Senats anlangt, so beantragte der Revisionsausschuß eine Verminderung der Mitgliederzahl und eine (unbebeutende) Erhöhung ber Competenzgelber beffelben. Der Rath bielt die erstere mit dem Geschäftsbrange unvereinbar und lehnte die lettete ab: "in jetigen Beiten sei lieber bavon abzusteben." Herren des Raths follen Gelehrte fein, und zwar ohne Ruckficht barauf, ob fie früher einem ber Collegien angehört haben mögen. Bei ber Wahl kaufmannischer Senatoren foll bie bisherige recepmagige Rucksicht auf die einzelnen Collegien wegfallen; sie sollen aus dem Raufmannsstande überhaupt gewählt werben, und ausnahmsweise auch aus ber Rramercompagnie folche rathefabig fein, beren Sauptgeschaft Großbanbel ift. Der Rath erklarte fich bafur, bag, wie bisher, aus bem Stande ber Detailhandler, namlich ber Gewandschneiber und Rramer, niemand gu Rath ermahlt werbe. Der Grund springt in bie Augen: es ist bie Abhangigkeit von ber Aunbenschaft, in welche der Detaillift nicht eben mit Nothwendigkeit, aber boch gar leicht sich versest sieht. find burch bas Regulativ vom 15. Juni 1810 biejenigen, welche ben offenen Detailvertauf aufgeben und boch ben Sanbelsbetrieb fortseten, auf ben Eintritt in eines ber commercirenben Collegien angewiesen, wie auch ein Großhandler, ber einen offenen Laben anlegen will, in bie Rramercompagnie treten muß. Der Zwang jur Annahme ber Rathewahl foll fortbauern, bei Berluft der Stadtwohnung und einer Gelb= bufe von 5000 Thalern, wofür der Rath den zehnten Theil des Bermogens, wie früher, vorschlug, und den Berluft des Burgerrechts ausbrucklich bingufügte. Aus bem Collegium ber Aelterleute foll Reiner zu Rath gezogen werben, er sei benn bereits zum britten Male bazu berufen und bem Rufe freiwillig gefolgt: eine Bestimmung, die der Rath als eine "Beschränkung ber Bahlfreiheit" beseitigt munschte, während der Ausschuß eine Garantie der Unabhangigkeit ber Aelterleute, bem Senat gegenüber, barin erblicte.

Unter dem gleichen Datum mit seiner Erklarung über die Vorsschläge des Ausschusses (am 28. Sept. 1816) gelangte von Seiten des Raths an die Bürgerschaft das Anerdieten, sich des ihm zustehenden Rechts der ausschließlichen Selbsterganzung zu entäußern und eine mitwirkende Theilnahme der Bürger bei der Rathswahl eintreten zu lassen. Der bremische Senat hatte das Beispiel gegeben, und am 23. Februar 1816 mit der Bürgerschaft ein Wahlstatut vereindart, dessen wesentliche

und Schullehrern bemerkte der Revisionsausschuß, ihr Beruf laffe bie Theilnahme an Staatsgeschaften nicht wohl zu. Darüber laßt sich streiten; boch hat die Ausschließung, so motivirt, nichts Gehaffiges. und jedenfalls stehen sie bereits in einem offentlichen Wirkungs= treise. — Den Ginfluß des Handelsstandes zu beschränken murbe in einem Sandelsfreistaate kaum Jemand verantworten wollen. vereint ausgeübt wird, ist ein Fortschritt schon burch die allseitigere Berathung und ben allgemeineren Austausch ber Anfichten; nur ber Gigensinn konnte noch Absonderungen festhalten wollen, die langst jede Bebeutung verloren haben. Mag benn biefer taufmannische Ginfluß noch verstärkt werden durch ben Stand der Detailhandler, beren Intereffe nicht leicht nach einer andern Seite hin sich neigen murbe (wie fie ja auch früher schon bei ber Berathung von Sandelsangelegenheiten ben commercirenden Collegien gleichgeachtet waren): bem Gemeinwesen wird baburch tein Nachtheil entspringen; vielmehr murde jede Bernach= lassigung ober Beeintrachtigung ber Handelsinteressen auf jebe' andere Erwerbsthätigkeit und auf ben gesammten Bohlstand verlegend zurud= wirken. — Die folgenden Collegien lassen sich unter einem Gesichts= puncte zusammenfassen. Es find bie Induftriellen. teresse wird sein, für ihren Betrieb die gunftigen Bedingungen von der Gesetgebung zu erlangen, um jede Concurrenz, wenn nicht auf fremben Plagen herausfordern, so boch am heimischen Martte bestehen ju konnen; manchmal werben sie in Bersuchung fallen, sich überall jeber Concurrenz auf's Bundigste zu erwehren. Unsere politische Detonomie ist zur Zeit noch nicht die vollendete Wissenschaft, um alle solche Tendenzen durch irgend einen unfehlbaren Lehrsat bevormunden zu durfen. Für die Erfahrung, für die Prufung, und, grade heraus gefagt, für ben Streit um mohlverstandene Interessen ist hier noch ein weites Feld. Nichts wurde unserer Zeit unahnlicher fein, als wenn ben industriellen Interessen ihre Bertretung im Staatswesen verkum= mert werben sollte. Voran nun stehen die Brauer und die Schiffer. Diesen ist es vor 1669 gelungen, als selbstständige Bunfte anerkannt zu werden. Auffallend genug, daß sie noch heute, und auch im Entwurfe, so isolirt basteben, wie bamals im Recesse. Die Prophe= zeiung der vorerwähnten "Bemerkungen," baß nach 50 Jahren hoch= stens ein Dugend Brauhauser da sein werden, und vielleicht zwanzig ansassige Schiffer, scheint nicht in Erfullung geben zu wollen; wenig= \_ stens zählt nun, nach 25 Jahren, die Brauerzunft 123 und die Schiffergesellschaft 90 Mitglieder. Das Auffallende aber (bamit man uns nicht migverstehe) ist, nicht daß biefe aneitannt, fondern daß andere nicht anerkannt find. Nehmen wir die Lifte der "conceffionirten Gewerbe" zur Hand. Unter biefen find allerdings zwei, welche von Frauen geübt werden; einige andere wurden höchlich überrascht sein, wollte man ihnen politische Rechte anbieten; boch erscheint auf diefer Liste (nicht aber unter ben großen und kleinen Memtern) gar manches Gewerbe, bas in allgemeiner Achtung steht, bas einen respec-

Antheil ber sammtlichen Großhandler an ben Burgerschluffen betrug (seitbem die Cirkelcompagnie ruht) fr des Ganzen, ober 54 pro Cent; er wurde nun 48 pCt. betragen haben. Die Brauer und die Schiffer , hatten jeder Stand statt 9 pCt. beren 8 behalten. Um Deisten ein= gebüßt hatten die Gewandschneiber; von 9 pCt. waren ihnen nur 4 geblieben, mabrend bie Rramer fatt 9 pCt. 12 gewonnen hatten. Dabei ist aber in Anschlag zu bringen, daß bie Gewandschneider nicht mehr als 10 Mitglieder zählen, und die Krämer 218. Faßt man aber die Gewandschneiber und die Kramer als ben Stand der Detail= listen zusammen, so hatten sie mit einander von 18 pCt. doch 16 bebalten. Den Aemtern endlich maren fatt 9 pCt. wenigstens 12 zu Theil geworben. Bon biesen Beranderungen ift gewiß keine, bie nicht burch veränderte Berhaltniffe gerechtfertigt mare. Cher konnte man fragen, ob benn bamit genug geschehen sei für biejenigen Interessen, welche bis jest gar nicht ober boch nur fehr unverhaltnismäßig repra= fentirt gemesen. Gine Scharfe Rritit (Bemertungen über den Revisione= entwurf, Lubect 1817) tabelt es, daß ber Entwurf nicht die bisherige Collegial = und Zunftverfassung ganz unberuchlichtigt gelassen. bann baraus geworben ware, lagt sich aus bem Schickfal bes Ent= wurfe, so wie er ist, abnehmen. Inbessen berselbe Autor verbirgt sich nicht, daß die Bedingungen ber Ausführbarkeit bei jedem Neubau in Betracht tommen muffen; und er bemerkt felbst, daß in Lubed vier Stande sich unterscheiben lassen: Gelehrte, Raufleute, Handwerker und Landbauer. Auch in dieser Beziehung mißbilligt er die vorgeschlagene Bertheilung ber Stimmen.

Bielleicht ist uns zum Schlusse eine Beleuchtung bes Entwurfs, aus dem Gesichtspunct der Standesinteressen, vergonnt. Der leitende Grundsat in einem Gemeinwesen, wie basjenige, beffen politische Ge= staltung wir anzudeuten versucht haben, kann nur der sein, die histo= rischen Erinnerungen und Berechtigungen mit ben Anforderungen der Gegenwart auszugleichen. Es handelt sich nicht um die beste Berfassung für einen Freistaat, sonbern um eine entsprechende für Lubed, wie es ift. Bon einer Aristokratie im alten Sinne kann in Lubeck nicht mehr die Rede sein. Die Wiedervereinigung der Ueberreste von Patriciern und ber Rentenirer, in ber hergestellten Cirkelcompagnie mit brei Stimmen von 75, erscheint baber unverfänglich, vollends burch die Combination mit Gelehrten. Was die Letteren anlangt, so scheint es sich weniger zu handeln um ihre politische Berechtigung, als um bas Recht des gemeinen Wesens auf ihre Dienste. Sie konnten bis jest in die Compagnie der Raufleute oder ber Schonenfahrer treten; es ist dieses aber neuerdings nur ausnahmsweise geschehen. Auch die Stel= lung, welche einzelne Rechtsgelehrte als Consulenten der Collegien ein= nehmen, kann nicht frei sein von Rucksichten auf gesonderte Interessen. Und es ist überall nicht irgend ein Standesinteresse, weder ein eigenes noch ein fremdes, sondern das der öffentlichen Ruglichkeit, welches ihren Eintritt in die Cirkelcompagnie empfiehlt. Bon den Geistlichen

steuert als die Stadt; und es sindet sich die Anomalie, daß 4000 Landbewohner, in Folge früherer Berhältnisse, von der directen Steuer befreit sind. Nicht minder wichtig, als die Mitbewilligung der Steuern ware für das Land die Mitwirkung von Gemeindegliedern oder Gutssangesessenn bei der Vertheilung des Steuerbeitrags der Einzelnen. Wenn die Repräsentation mit Einrichtungen dieser Art in Verbindung gesett wird, so werden billige Ansprüche befriedigt, und es wird die Grundlage eines geordneten Rechtszustandes für die ländliche Bevölkesrung nicht versehlt werden\*).

Wir haben bereits bemerkt, daß die Berathung im Jahr 1817 ju keinem Resultate geführt hat. Doch kann man nicht sagen: bie Sache ruht. Sie ift neuerbings mehrfach wieder angeregt worben, namentlich in ben "Neuen Lubectischen Blattern," benen auch wir bie meisten der hier angeführten Thatsachen und Grunde verdanken. Co viel uns bekannt, ift eine Bertheidigung bes jetigen Standes der Dinge nicht einmal versucht worden. Darf man aber die Ueberzeugung als allgemein vorhanden voraussehen, so wird gewiß auch der gute Wille nicht fehlen, auf welchem vor Allem eine Reform zählen mag, die mit folder Adtung fur wohlerworbene Rechte, mit folder Schonung felbst für bas Herkommen auftritt. Der Rath wird schwerlich verkennen, daß jedes Motiv heute so bringend, ja bringender mahnt, als vor funfundawanzig Jahren. Und die Collegien, die zunachst betheiligt find, werden nie bereuen, daß sie die schonste Burgerpflicht geubt, wenn sie den besondern Vortheil mit freiem Entschlusse dem Wohle des Ganzen C. F. Wurm. jum Opfer bringen.

Luther, Dr. Martin. — Noch immer ist nur zu viel Grund, und gerade auch in Beziehung auf Luther, zu Klagen vorhanden, ahnstich benen, wenn er (Vorrede zu Link's Hist. Gal. Capellae) schrieb: "Was haben wir Deutschen mehr zu klagen, benn daß wir unsret Vorsfahren vor tausend Jahren Geschichte und Exempel nicht haben, und fast nichts wissen, wo wir herkommen sind, ohne was wir aus anderer Nationen Historien brauchen mussen, die vielleicht aus Noth, als zu ihren Ehren, unser mussen gebenken." Die deutsche Nation, obwohl an Gelehrten, an Unterrichteten die reichste, hat gar zu wenig achte lebendige Kenntnis von ihrer Vorzeit Helden, Großthaten und gewaltigen Schicksalen in Freud' und Leid. An hervorragenden Männern hat es ihr von allen am Wenigsten gesehlt; weil aber von jeher der außere Verband der Deutschen zur Nationaleinheit so locker gewesen,

<sup>\*)</sup> Die Ordnung der landlichen Verhaltnisse durfte zugleich eine Berathung über die Verhaltnisse der Zuden herbeiführen. Wenn auch diesen die Aussicht auf bürgerliche Anerkennung vielleicht kaum irgendwo ferner liegt, so wird doch der Staat, für dessen Berkellung Biele aus ihren Reihen gekampft haben, nicht langer die Pflicht verleugnen, mit der Berbesserung ihres Zustandes sich ernstlich zu beschäftigen.

weil fie zu viele und tiefgreifenbe Trennungen und Spaltungen erfebt. und lange nur zu wenig als Ration fich gefühlt, barum leben ibre Beroen nicht mahrhaft im Boltebemußtfein, mangelt es benfelben an jener Unerfennung , bie von einem Gefchlechte jum andern ihre Damen beim gangen Botte mit Glang umgibt, fie Allen theuer und ehrmute-big macht vom Rinde bis jum Greife, Alle mit freudiger Bewundes rung, mit bem Befühle bes Stolzes erfullt, einem folden Befchleche angugehoren, fie fur Aller Gefinnungen gum Bereinigungepuncte binftellt, durch fie bie Bergangenheit belebt und an fie bie iconften Soffnungen ber Bufunft enupft. Bir muffen mit Schmeez betennen, bas felbft von unfern großeften Dannern entweber nur bie Bebildeten ober einzelne Landes - ober Bolestheile miffen , dag ihre Thaten nicht burch mabre Bolfeuberlieferung im gangen Bolte von Dunb gu Dunbe geben. Go ift es und wohl noch ichtimmer mit bem Ramen bes Beiftesqu waltigften, ben bas gange Bermanenehum erzeugt, ber bie beutide Ration mit Mart und Bein burchbringenber Stimme aufrief, bas auf ibr laftenbe comifche Joch von fich abgumalgen, bas Chaftenthum, in welchem fie fich zur Nationaleinheit, wie zur Aufnahme und Pflege hoherer Gultur gufammengefunden, in feiner urfprunglichen Reinbeit wieberherzustellen, eingebent ju fein ber Rraft und Burde bes uralten, freien, ruhmvollen Reiche und Raiferthume, beffen Ehre, Dacht und Bebeihen er felbft im patriotifchen Bergen trug, wie vielleicht Reiner bor und nach ihm. Er hat bas Endziel feines Strebens nicht erreicht, nicht einmal freudig in bas gelobte Panb feiner Stoffnungen am Schinge

nerer feinbseliger Parteien werben mußte; so bag bie Salfte ber Da= tion, ob fie auch feine Rraft anerkennt, tein Berg zu ihm faffen mag und fich im Gemuthe von ihm abwendet, der die Chriftenheit und fein Waterland so heiß geliebt hat, wie es nur Benige vermögen, - so daß auch die andere ihm huldigende Halfte der Nation ihn viel zu fehr als ben Reihenführer und Trager ihrer Partei und Parteisache Denn wenn auch die Zeit vorüber ift, wo er eben so blinb vergottert als verteufelt wurde, so wird er doch noch immer von Bielen eben so beschränkt getabelt und gehaßt, als belobt und gepriesen; so ift boch fortmabrend nur zu Bielen ber mahre historische Gesichtspunct, aus welchem er vor Allen von uns betrachtet werden follte, aus ben Augen gerudt. Wie Biele haben taum eine Ahnung von bem offent= lichen Geheimniffe der deutschen Reformationsgeschichte, daß Luther eben badurch wurde, was er ward, dadurch groß ist, barum aber auch nicht einer Partei ober Sonderkirche, sondern der Christenheit und der deutschen Nation angehört, daß er an die Spige einer europäischen Bemegung gegen geistige Despotie, und zumal an die Spige einer beutsch= nationalen Auflehnung gegen eine Rirche und Staat beknechtenbe schmachvolle Fremdherrschaft trat, welche bie driftliche Lehre und Rirche ju einem Berrbilde entstellt, die Rraft ber Ration gelahmt, die Gin= heit des Reichs aufgelof't hatte und deren Wieberherstellung durch stetes Entgegenwirken unmöglich machte; bag er ben Kampf um ein Biel begann, nach welchem deutlich genug bas ahnenbe und gahrenbe Gemuth der Nation gerichtet mar, beren hellste Beifter und edelfte Bergen ihm freudig zujauchzten, beren Bluthe sich zum Kampfe um ihn schaarte, sobald ber Ruf zum Angriffe von ihm erschollen mar. Bu einem ahn= lichen Rampfe murben fich ohne Frage bie heutigen deutschen Ratholiken mit ben Protestanten vereinigen, wenn die Zwingherrschaft wiederteh= ren, bas Papftthum wieberaufgerichtet werben follte, mit welchem es Luther und sein Jahrhundert zu thun hatten. Den Protestanten fann es nicht entgehen, daß nur einzelne Bethorte ober Selbstuchtige unter ben Ratholiten, auch in ber Dige bes jungft erwachten Rirchenstreite, bas elende Rirchen = und Pfaffenthum der finfterften Zeiten, die Dierarchie der Gregore, die Ratholiken überhaupt aber nur den nicht papistischen Katholicismus, ihrer Kirche gutes Recht meinen und wollen, und ben Ultramontanismus darum nicht begehren, weil ihnen die Uebergriffe der weltlichen Macht unleidlich bunken. Wie vor der Zeit und zur Zeit ber Reformation die Reform allgemein begehrt, ihre Nothwendigkeit all= gemein, in Deutschland vorzugeweise, erkannt war, so gesteht auch ein katholischer Schriftsteller ber neuesten Zeit (Ellendorf) offen, bag die Reformation in ihrem Grundcharakter, welcher eine Schilberhebung beutscher Nation gegen die Entartung von Papstthum und Hierarchie sei, als vollkommen gerechtfertigt, als das glorreichste Ereignis unsers Volks bastehe und jeden Katholiken mit der hochsten Achtung erfüllen muffe. Hinwiederum wiffen auch bie Ratholiken fehr wohl, daß bie benkenben Protestanten weit entfernt sind, das Worhandensein und Wal=

ten acht driftlicher Elemente im Rathelicismus, bas Schone und Große ber Idee gu vertennen, auf welcher bie fatholifche Rirche rubt, biefer ju neiben, mas fie voraus bat, ju munichen, baf fie ibre außere Selbft. ftanbigfeit und mit derfelben ihre Rraft gegen ben geiftlofen, ben driftlichen Geift todtenden Despotismus und Abfolutismus der weltlich emilis tarifch - bureaufratifchen Dacht einbufe, und ju einer abnlichen Schwache und Bermeltlichung herabsinfe, ale bie ift, an welcher bie protestantifche in Folge ihres Abhangigkeiteverhaltniffes gum Staate leibet. Die mabehaft Denkfreien und Religiofen lehnen, fo wie bie Bleichguttigkeit und Frivolitat in Glaubensfachen, Die blinde Parteileidenfchaft ab, feben barin ein fcmeres Dinberniß ber achten Frommigfeit, ber fortichreitenben Erbauung bes mabren Reichs Chrifti, und find vor allen Dingen gerecht gegen die andere Partei, anertennen, was fie brüben Chrift. liches und Robliches mabrnehmen, freuen fich ber eigenthumlichen Borguge best gegenüberftebenben Rirchenthums, halten bie Uebergeugung, baff Berfchiebenheit ber Lehrform und Rirchenverfaffung auf ber mefentlichen Grundlage gemeinsamen Glaubens gar wohl befteben tonne, und bas Bewuftfein feft, mit ben Erleuchteten und Bobimeinenben ber Gegenpartei im Wollen, wie in ben bochften Ideen eine gu fein, obwohl fie mit ihrer Uebergeugung von dem, was ihnen binfichtlich ber Lehrform und des Rirchenthums Bahrheit ift, nicht feilfden, und den Biberfpruch wiber ben Gegenfag ber geitlichen Erfcheinung nicht aufgeben. Die Denkenden unter den Ratholiken miffen, daß jedes ernfte, auf die Befferung ber Rirche gerichtete Streben gu beren Beile bienen muß, ob

jebes patriotischen Strebens, jeber nationalen Richtung und Erscheis nung; sind, ob auch ber tatholischen Kirche angehörend und mit voller Ueberzeugung und Marme bes Gefühls ergeben, ob feibst mit Vorurtheilen erfüllt, zum Allermindesten empfänglich, eine Anschauung in sich aufjunehmen, nach welcher Luther's viel entstelltes, aus dem rechten Lichte geructes Bilb als bas behre, ber hochsten Liebe und Bewunde= rung wurdige eines großen beutschen Patrioten, eines acht driftlichen Nationalhelden erscheint. Es wurde hochst betrübend sein, wenn fort= während so viele Deutsche aus kirchlicher Untipathie und Befangenheit in solche Betrachtungsweise nicht eingehen konnten ober mochten. sollten sich bann aber wenigstens nicht strauben, Luther's Große überhaupt anzuerkennen; und mahrhaft schimpflich mare es, wenn sie sich bawiber straubten. Wir sind nicht trage gewesen, ben Volksunfreund, den fremden Unterjocher mit schmachvoller Uebertreibung zu bewundern und zu preisen, vorgeblich, um unparteiisch der Beiftesgröße an sich selbst die gebührende Huldigung nicht zu versagen. Und wie weit steht in Beziehung auf sie — ber sittlichen gang zu geschweigen — ber Corse unferem eblen Bolksfreunde und Befreier nach! Die Geschichte keiner anderen Nation des Erdtheils hat einen Mann aufzuweisen, der fo ge= waltig und bestimmend wie Luther in bas kirchliche und religiose, und von ba in bas ganze geistige und politische Leben nicht blos seiner Ma= tion, fonbern Europas, ber Christenheit, in die Weltverhaltniffe, bie Entwidelung ber Menschheit eingegriffen, und zwar, nach seiner inner= lichsten vorherrschenden Richtung, getrieben von den edelften Motiven, den Beiftand physischer Krafte sogar abweisend, nur durch geistiges Wirken, allein durch Wort und Schrift. Selbst ber Umstand, daß er noch immer fo febr verschieben aufgefaßt und, fo zu fagen, in bie Beit= intereffen und Rampfe hineingezogen wird, bient zum Beweisc, wie tief und weitreichend die von ihm ausgegangene Bewegung gewesen ift.

Wie groß aber auch unsere Bewunderung seines Geistes, Charakters und Wirkens sein mag, werden wir doch die Wahrheit, so weit wir sie nach gewissenhafter Prüfung erkannt haben, unser erstes Geset sein lassen, nur daß nach jener das Urtheil frei, und von der Darstellung nicht gesordert werde, daß sie so eiskalt und erfroren sei, als ginge uns ihr Gegenstand nichts an, und als solle der Eindruck bei dem Leser nur etwa dem der Lecture eines trocken statistischen Werkes gleich sein; werden wir uns doch sorgsältig bemühen, von den einseitigen Standpuncten der Parteien und Richtungen der Zeit fern zu bleiben, nach welchen er neuerdings von verschiedenen Seiten so falsch und, wo obensein nur zu arge Unkunde mitsprach, so aberwitzig beurtheilt worden ist, und uns lediglich an das Zeugniß der bewährtesten älteren und neueren Geschichtschreiber\*), vor Allem aber an den Spiegel seines innersten

<sup>\*)</sup> Bor allen den schäßenswerthen neueren Werken über die deutsche und Reformationsgeschichte, so wie aus Luther's Leben von Plank, R. A. Menzel, Ukert, Pfizer, Billers, Marheinecke, Eichhorn, Pfister u. A. m., benen ich

ten acht driftlicher Elemente im Ratholicismus, bas Schone und Brofe Der Ibce gu vertennen, auf welcher Die fatholifche Ricche rubt, Diefer gu neiben, was fie voraus bat, ju munichen, daß fie ihre außere Getbft. ftanbigfeit und mit berfelben ihre Rraft gegen ben geiftlofen, ben driftlichen Geift tobtenden Despotismus und Abfolutiemus ber weitlich - militarifch : bureaufratischen Macht einbuge, und ju einer abnlichen Schmache und Bermeltlichung herabfinfe, als bie ift, an welcher die protestantische in Folge ihres Abhangigkeitsverhaltniffes jum Staate leibet. Die mabrhaft Denkfreien und Religiofen tehnen, fo wie die Gleichgultigkeit und Frivolitat in Glaubensfachen, Die blinde Partelleibenfchaft ab, feben barin ein ichmeres Sinderniß ber achten Frommigteit, ber fortiereiten. den Erbauung bes mabren Reichs Chrifti, und find vor allen Dingen gerecht gegen bie andere Partei, auertennen, mas fie druben Chrift. liches und Bobliches wahrnehmen, freuen fich ber eigenthumlichen Borguge bes gegenüberftebenben Rirchenthums, halten bie Ueberzeugung, bag Berichiebenheit ber Lehrform und Rirchenverfaffung auf ber mefentlichen Grundlage gemeinsamen Glaubens gar wohl besteben tonne, und bas Bewufitsein fest, mit den Erleuchteten und Boblmeinenden der Begenpartei im Wollen, wie in ben bochften Ideen eine gu fein, obwohl fie mit ihrer Ueberzeugung von bem, was ihnen binfichtlich ber Lehrform und bes Rirchenthums Wahrheit ift, nicht feilichen, und ben 281: berfpruch miber ben Gegenfah ber geitlichen Ericheinung nicht aufgeben. Die Denkenden unter ben Ratholiken wiffen, bag jedes ernfte, auf bie Befferung ber Ruche gerichtete Streben gu beren Beile bienen muß, ob

jedes patriotischen Strebens, jeder nationalen Richtung und Erscheis nung; sind, ob auch der katholischen Kirche angehörend und mit voller Ueberzeugung und Barme bes Gefühls ergeben, ob felbst mit Borurtheilen erfüllt, zum Allermindesten empfänglich, eine Anschauung in sich aufzunehmen, nach welcher Luther's viel entstelltes, aus dem rechten Lichte gerudtes Bild als bas hehre, der hochsten Liebe und Bewunde= rung wurdige eines großen beutschen Patrioten, eines acht driftlichen Nationalhelden erscheint. Es murde hochst beteubend sein, wenn fortwährend so viele Deutsche aus kirchlicher Antipathie und Befangenheit in solche Betrachtungsweise nicht eingehen konnten ober mochten. Gie follten fich bann aber wenigstens nicht ftrauben, Luther's Große uberhaupt anzuerkennen; und wahrhaft schimpflich ware es, wenn sie sich bawiber ftraubten. Wir find nicht trage gewesen, ben Bolksunfreund, den fremden Unterjocher mit schmachvoller Uebertreibung zu bewundern und zu preisen, vorgeblich, um unparteiisch ber Beiftesgroße an sich selbst die gebührende Huldigung nicht zu versagen. Und wie weit steht in Beziehung auf sie - ber sittlichen gang zu geschweigen - ber Corfe unserem edlen Volksfreunde und Befreier nach! Die Geschichte keiner anderen Nation bes Erdtheils hat einen Mann aufzuweisen, der so ge= waltig und bestimmend wie Luther in bas kirchliche und religiose, und von da in das ganze geistige und politische Leben nicht blos seiner Nation, fonbern Europas, ber Christenheit, in die Weltverhaltniffe, bie Entwidelung ber Menschheit eingegriffen, und zwar, nach seiner innerlichsten vorhertschenben Richtung, getrieben von den edelsten Motiven, ben Beiftand physischer Rrafte sogar abweisend, nur burch geistiges Wirken, allein durch Wort und Schrift. Selbst ber Umstand, baß er noch immer fo febr verschieben aufgefaßt und, fo zu sagen, in die Beitintereffen und Kampfe hineingezogen wird, bient zum Beweisc, wie tief und weitreichend die von ihm ausgegangene Bewegung gewesen ift.

Wie groß aber auch unsere Bewunderung seines Geistes, Charakters und Wirkens sein mag, werden wir doch die Wahrheit, so weitwir sie nach gewissenhafter Prüfung erkannt haben, unser erstes Geset sein lassen, nur daß nach jener das Urtheil frei, und von der Darstellung nicht gesordert werde, daß sie so eiskalt und erfroren sei, als ginge uns ihr Gegenstand nichts an, und als solle der Eindruck bei dem Leser nur etwa dem der Lecture eines trocken statistischen Werkes gleich sein; werden wir uns doch sorgsältig bemühen, von den einseitigen Standpuncten der Parteien und Richtungen der Zeit fern zu bleiben, nach welchen er neuerdings von verschiedenen Seiten so salsch und, wo obensein nur zu arge Unkunde mitsprach, so aberwitzig beurtheilt worden ist, und uns lediglich an das Zeugniß der bewährtesten älteren und neueren Geschichtschreiber \*), vor Allem aber an den Spiegel seines innersten

<sup>\*)</sup> Bor allen den schäßenswerthen neueren Werken über die deutsche und Reformationsgeschichte, so wie aus Luther's Leben von Plank, R. A. Menzel, Ukert, Psiger, Villers, Marheinecke, Eichhorn, Psister u. A. m., denen ich

Befens halten, ben wir in feinen Schriften befigen. Denn auf biefe muffen wir borgugeweife bet unferem 3mede gurudgeben, mit nur gelegentlicher Berührung ober ganglicher Uebergehung von mehr als einem fogar feiner bebeutenoften und glangenoften Charafterzüge und Berbienfte. hauptfachlich hervorzuheben und zu beleuchten, wie er ale Unfanger und Borfampfer bet beutschen Revolution bes 16. Jahrhunderts, in feinem Rampfe wiber bas Papfithum, als Patriot und Polititer gebacht und bemgemaß gewirtt hat, wobei aber freilich ausgegangen und fortgegangen werben muß von und an feiner theologischen Dentweise, weil er feibst von ber Richtung und Stellung bes Mannes ber Rirche ausgegangen ift, und von bem geiftlichen Standpuncte fic nie, und auch ba nicht entfernt bat, wo er nach bem Berlaufe ber Dinge ober berufen in Fotge feines perfonlichen Unfebens über bie politifchen Berhaltniffe fich aussprach ober wie immer auf fie einwirkte. Es gilt, und ift auch wohl nicht gar ju ichwer, in ben eigentlichen Rern feiner ureigenen Unichauung und ftets frifden Beffinnung eingo bringen. Aus feinem gangen leben und aus allen feinen Schriften leuchtet hell bie offenbare Gerabheit, Die eifrigfte Bahrheitsliebe, Die gewiffenhaftefte Redlichkeit hervor; Furcht und Berftellung maren ibm ganglich fremb. Er hat fein Derg ftets auf ben Lippen getragen, bat ficher teinen Gebanten gebacht, bet fich in feinen gabllofen Schriften und Briefen nicht beutlich und ohne Rudhalt ausgelprochen fande, bat feine Grundideen forgfattig wiederholt in alter und neuer Form, hat

basselbe im Leben bethätigt und geltend gemacht, zu beurtheilen, nicht aber nach einzelnen Abirrungen davon, nach jeweiligen Schwächen, die eben nur einzelne und verhältnismäßig gering sein können; denn sonst wäre der Mann eben kein großer. Dagegen aber bleibt dem wahrhaft großen Manne noch immer genug, wenn ihm auch manches Lob nicht

gezollt, mancher Fehler nachgefagt wirb \*).

Es kann erst in bem Artikel "Reformation" untersucht werben, wie fern die Hierarchie burch eine kluge und erlaubte Benutung der Zeitumftande und Werhaltniffe, Die Triebe großer, acht driftlicher Ibeen, bie Tugend und überlegene Beisteskraft eines Theils ihrer Reprasen= tanten, zu ihrer Gewalt gelangte, und wie fern sie heilsam und mohlthatig gewirkt hat. Die unhistorische Ansicht von dem Papstthume, bie ohne Ahnung seiner geschichtlichen Bedeutung und Nothwendigkeit in feinem Emportommen teine Spur von dem Balten einer überwiegenben Intelligenz und ebler sittlicher Elemente, sondern nur schlechten Pfaffentrug, an den Nationen verübt, erblickt, und diese in noch hohe= rem Maße verunehrt, als sie jenem Unrecht thut, ist als vorüberges gangen zu betrachten; und nicht minder haltlos erscheint der unbefanges nen Prufung jene Schonmalerei der Hierarchie, welche sich neuerdings geltend zu machen gesucht, aber auch bereits überlebt hat. Wie bem fei, wir muffen hier ein Zwiefaches voraussetzen, und glauben es als ziemlich allgemein zugegeben voraussetzen zu burfen, zuerst nämlich: daß das Papftthum bis hinein in die Reformationsepoche feine Macht frevelhaft mißbraucht und sich mit der Idee, beren außere Darstellung es fein wollte, und beren Hinausführung in's Leben bas Motiv und der Bebel seines Emporsteigens wie ber Bormand seines Gemaltmigbrauchs

<sup>\*)</sup> Euther's enthusiastische Freunde sollten mit Lessing benten: "Luther fteht bei mir in einer solchen Berehrung, daß es mir, Alles wohl überlegt, recht lieb ift, einige kleine Mangel an ihm entbeckt zu haben, weil ich ber Gefahr sonft nahe war, ihn zu vergottern. Die Spuren ber Menschheit, bie ich an ihm finde, find mir so toftbar, als die blendenbste seiner Wolltommen= beiten: sie find fogar für mich lehrreicher, als alle biefe gusammengenommen." Und wenn Joh. v. Muller bemerkt, "baß in ber Geschichte nichts merkwurbis ger sei, als die Betrachtung eines einzelnen Mannes, ber gegen alle Gaben des Glude und alle Schreckniffe ber Macht, blos burch Mittel, bie auch in unserer Gewalt sind, sieghaft tampft"; so fegen wir hingu: bie Betrachtung Luther's wurde nieberbrucken, wenn er fehlerfrei gewesen mare, und gerabe seine Mangel sind als Beweise, daß menschliche Kraft bei rechtem Wollen, und rechtes Wollen bei mannigfachem Sehlen zu sieghaftem Kampfe ausreiche, für Jeben, ber von seinem Geifte befeelt und in einer Beit voll abnlicher Rampfe zu wirken berufen ift, ermuthigend und erhebend, und follen baber um so weniger verhullt ober bemantelt werben. Bon ber anbern Seite aber bat man sich freilich auch, wo von einem Luther bie Rebe ift, forgfältig fern au halten von der Kleinmeisterei, welche urtheilt, indem sie das Ungemeine über ben Leiften ber Alltäglichkeit schlägt, über eine Feuerseele abspricht, ohne jemals felbst Bluth empfunden zu haben, überall bie Rleinlichkeit ihrer Dotive und die Schwäche ihrer Gesinnung auch bei ben Großen und Starken sucht, und von dem eigenthumlichen Wefen und Walten eines Geiftes überhaupt weber Begriff noch Ahnung hat.

mar in ben ichreienbften Wiberfpruch gefest, fobann, bag es vor allen Ilitionen an ber beutiden gefündigt und fortmabrend fundigte. Es h, tie ihrem ruhmireichften Ronigsgeschlechte burch unverschnitche Feindicaft den Untergang bereitet, ihr großes Raiferthum, bas ihm empor geholfen, erniedigt, bas Reich in Beiruttung gefturgt, in ein ichmachvolles Abhangigkeiteberhalinig gebracht, unterwarf bie Ration einem bemoralificenden Berrich : und Musfaugungsfpfteme, verhinderte ihre Rudfebr gur Ginheit, Ortnung und Teftigteit, und mußte alle Emone erpations= und Reformversuche und Unftrengungen bes Reichs und ber großen Concilien zu vereiteln, beren Ergebnig batin beftanb, bag bie Deutschen am Benigften erreichten, fich verrathen und verlauft faben und auf jegliche Beife mighandelt, von ben Walfchen obenein ausgelacht und verhobnt wurden. Gein Recht, ju werben, mas es geworben, feine Schuld dabei, bleibe bier unerortert; ungweifelhaft aber ift feine Schuld und fein Unrecht, bag es auch in feiner Entartung und unter gang veranderten Welt und Bolfer- und Beifteszuflanden bleiben wollte, wie es mar. Rein Berftanbiger und Bobigefinnter tonnte bie Forthauer bes Unmefens minichen, beffen Befeitigung jeboch faft unübermindlich erscheinende Schwierigfeiten entgegenstanden , fcon weit es feit Jahrhunderten mit bem Welen, wie bie Rirche mit bem Staate verwachfen mar. Man fann fich nicht wihl eine Berfiellung bavon machen, wie bie Aufgabe batte gelof't werben folien, welcher es galt, nachdem alle erbenfbaren Mittel bereite versucht und eichopft maren, hatte fich nicht ein Emgelner gefunden, ber Alles in fich veremigte, mas

teln, ihrer Tuchtigkeit und ihren Nationalerinnerungen angemessenen Reichswesens gewonnen haben, wenn sie ihm, besonders bei dem politischen Theile der Aufgabe, einen genügenderen Beistand geliehen hatten; so sehr auch anzuerkennen ist, daß die Nation edel, kräftig, mannhaft

und hingebend sein Streben zu bem ihrigen gemacht hat.

Starte Seelen haben bas Eigne, daß sie bie Eindrude, welche fie von Außen her durch Lehre ober Berhaltnisse empfangen, entweder wenn und so lange sie ihnen angemessen ober zu ftark sind - mit großer Lebendigkeit in sich aufnehmen und burchbilden, oder mit überlegener Kraft und Selbstständigkeit ablehnen und ihre Fesseln zerbrechen. Beibes war nach einander bei Luther (geboren ben 10. Nov. 1483) der Fall. Sein Bater, "ein großer Liebhaber ber Gottesfurcht und ber Wissenschaften," hielt ihn fruh und ernstlich zur Schule und zum Lernen an, feine eigene, mit großer Tuchtigkeit und Willenstraft verbunbene Reigung tam bem Sinne bes Baters entgegen. Er murbe in feinem zwanzigsten Lebensjahre nach ben angestrengtesten, hauptsichlich ben Scholastikern gewidmeten Studien auf der Universität Erfurt jum Baccalaureus (1505), und zwei Jahre spater zum Doctor ber Philosophie creirt. "Run vollends barf bes Studirens tein Ende fur mich fein," fchrieb er, "will ich anders ben beutschen Magistern feine Schande machen;" und fo eifrig wie fein Studiren mar auch feine Frommigkeit. Wie ihn, ben Currendenschüler, Frau Rotta, burch fein andachtiges Beten bewogen, zu sich nahm, mar er auch auf der Universität — und blieb es lebenslang - ein eifriger Beter. "Fleifig gebetet ift über bie Balfte ftubirt," pflegte er zu fagen. Er begann, über Ariftoteles' Phy= sit und Sittenlehre zu lesen, ging bald barauf in das Augustinerkloster zu Erfurt, und nahm 1507 auch die Priesterweihe.

Sein fraftiger, aber boch reizbarer Rorper war burch zu angestrengte Beistesarbeit geschwacht, die Gegenstande seiner Studien hatten ihn unbefriedigt gelaffen, das wesentlich religiose Element seiner Erziehung und seines Bilbungsgangs bie ihm angeborene, noch unbestimmte Sehn= fucht seines tiefen Geiftes und Gemuthe noch hoher gefteigert, und ihr, in Berbindung mit ber Strenge seiner Erziehung, ben Formen ber Frommigkeit, zu welcher er herangezogen war, eine einseitige, boch nach dem Geiste ber Zeit nicht unnaturliche Richtung gegeben. Gein ganzes Innere war von dem Gebanken ber bochften Pflicht eines gottgefälligen Lebens, ber erften Nothwendigkeit, Gott zu suchen und mit ihm versohnt zu sein, durchdrungen, und biefer vorwaltende Gebanke mar um so starter in ihm, ba er Alles lebhaft ergriff, und was er in jedem Momente des Lebens war und that, gang war, und mit ganger Seele that. Je nach dem ihm zu Theil geworbenen Unterricht und der Gin= brude, die er empfangen, erschien ihm Gott aber vorherrschend als ein Gott des Borns, ober doch als ein strenger Richter und Racher, nur burch vollkommenen Gehorsam, Bufe, Abtobtung und schweren Dienst verfohnt werben konne, wie ihm auch fein liebevoller Bater vor allen Dingen ein gestrenger gemesen mar. Dann kamen mit ben Stu-

bien bie Bweifel bes nach Babrheit ringenden und burftenben Geiftes. und erzeugten mit bem Gefühle ber Ungulänglichfeit bes ernfteften Strebens, fich felber und Gott ju genugen, baufige Schwermuth bei ihm. Der religiofe Ginn war von fruber Rinbheit an ber vorherrichende im ihm gewesen, fo wie eine eifrige, mit einem geftrengen Wanbel verbundene, bie gange Dentweise, alle Lebensanfichten, alles Thun burchbringende Frommigkeit der Grundton feines gangen Lebens, als feiner innerften Ratur angemeffen und burch fie geboten, blieb. Jest batte fein frommes Befühl die finfterfte Richtung genommen, und biefe bie von Natur ihm inmohnende Gemuthebeiterteit und Rlatheit getrubt. In einem Momente ber Ungft und Schreden bes ewigen Tobes, ber bochften Rraft und Lebendigfeit bes Gebantens, Gott verfohnen gu muffen um Geel' und Geligteit willen, Die driftliche Bolltommenheit und den Frieben ber Geele gu finden, vollführte er ben Entichluf, bas Rlofterleben gu ermablen - feinem burchbringenden Berftande, ftarten und vielfachen Bedenflichkeiten, bringenben Abmahnungen, feiner Rennt= niß, wie "bie Moncherer Bielen fo gar übel gelungen," man tann fagen : feiner beffern Ueberzeugung, wie feiner Aufgelegtheit gu Scherz und beiterem Lebenegenuffe gum Erob. Es ift batin eine Berirrung feines ber bufterten Gemuths, eben fo febr aber ju ertennen feine Billenstraft, gu thun, was ihm je nach feiner Ueberzeugung als Pflicht und hohere Nothwendigkeit erichien; er wollte an bie Rraft ber Rloftergelubde glauben, er glaubte an die Fahigkeit bes Menfchen, fie zu erfullen, an feine Rraft, bas Schwerfte und Sodifte ju leiften, mas ber Menfch Hack to alma fet a com Meetenaben.

nen trüben Ausfluß und eine Thatenlosigkeit auf unnatürlicher Bahn gefunden, bei welcher er fich verzehren mußte. Er hatte die Lehre der Rirche fo lebendig in sich aufgenommen, die Buftanbe, die der Drganismus berfelben bei ben befferen und geiftvolleren Individuen hervorbrachte, fo gang burchlebt, baß er bis an bas außerste Biel gelangt war, bis zu welchem fie tiefere Beifter, ernfte, ftreng sittliche Charaftere ju führen vermochte, und bas Ergebniß war ihr Unvermogen, Befriebigung zu gemahren. Bei seiner Beschaftigung mit ber beiligen Schrift, bie ihm in Erfurt schon bekannt geworben, und namentlich mit ben pauli= nischen Briefen, war er bei ben von Gottes Gerechtigkeit, Die er sich als den Born Gottes bachte, womit berfelbe die Sunder strafe, han= delnben Stellen stets von Furcht und Bittern, oft bis zur Berzweiflung an Gottes Ongbe bei einem ihn fortwährend verfolgenden Gefühle ber Sundhaftigkeit ergriffen, bas feine Beichtiger fich nicht zu erklaren wußten. Wie einst ber Apostel Paulus ohne Gemuthsbefriedigung in ben geistigen Banden bes jubischen Pharifdismus gefangen gelegen, welcher in außerlichen vermeintlich frommen Werken und Uebungen statt in der frommen Gesinnung das Biel ber Frommigkeit suchte, so lag er gleichfalls ohne Seelenstillung gefangen in ben geistigen Banben bes driftlichen Pharisaismus, ber in ber katholischen Rirche vermoge ber verberbten Lehre von ber Kraft ber guten Werke und bem, mas mit ihr zusammenhing, an bie Stelle bes auf bas Innerliche gehenden evange= lisch-apostolischen Lehr- und Glaubensspftems getreten war.

Es follte Licht werden in seinem verdufterten Gemuthe auf Ber= anlassung des Zuspruchs eines alten Augustinermonchs, der ihn von den Bugubungen und Rafteiungen, womit er feine Gunben bugen wollte, und wobei er boch keinen Trost fand, auf die bem jubischen Phari= saismus entgegengefesten paulinischen Lehren von der Bergebung der Sunben durch den Glauben an Christum, von dem Gerechtwerben bes Menschen ohne bes Gesetes Werte, allein burch den Glauben hinwies. Hiermit war der Grund zu seiner nachmaligen Hauptüberzeugung, zum Rern der Lehre und bes Glaubens ber Lutherischen Rirche gelegt, bie, vom tiefften Gefühle ber menschlichen Unvollkommenheit und ber Bulf= losigkeit bes Menschen burch die Sunde ausgehend, zu der lebendigen Borftellung von Chriftus, als bem Berfohner bes menschlichen Geschlechts mit Gott, fortschreitenb, ihre Bollenbung findet in ber Ueberzeugung von bem vor Gott gerecht machenben Glauben an Christum, ber Ueberzeugung, baf bas alleinige Seil fei und bie emige Seligfeit erworben werbe burch gangliche Hingabe bes Gemuths an Christum, gangliche Ummanbelung des innern Menschen nach seinem Bilbe, gangliches Insichauf= nehmen seines, die achte vollkommene Liebe, einen durchaus heiligen Mandel erzeugenden Sinnes und Geistes, mogegen die außeren firchli= chen Anstalten und die Werte (Almosen, Gelübbe, Bugübungen u. s. f.), deren Kraft und Nothwendigkeit die katholische Kirche einseitig und im verwerflichsten Sinne hervorhob - ber gange Angelpunct berfelben und ihrer Berderbniffe - nur heilfam find, fo fern fie den Glauben

foidern oder aus ihm hervorgehen. Das Berftandnis jener durch bie kirchliche Theologie ihm verdunkelten Lehren öffnete sich ihm plohisch, und um so gewaltiger war der Eindruck. Er lagte von ihm späterdun: "Da wurde mir die ganze heilige Schrift und der Himmel auch geöffenet." Das ganze Spitem seiner religiösen Borstellungen ersuhr die vollständraste Umwandlung, die Ueberzeugung trat ihm nahe, die ihm die ersehnte Befriedigung gewähren sollte. Er hatte, wie die deutsche Nation von Ansang, um der acht christlichen Cemente des corrumpirten kubolischen Lehrsvstems willen, gläubig das Ganze dingenommen, statt wegen des Unächten Alles zu verwerfen; sein scharfer Verstand und tieses Glaubensbedurfins fand das Archte beraus, und ersaste es mit Gluth: das war die erste Stuse; die zwelte lag in dem natürlich nache folgenden Bestreben, das Unächte auszuscheiden.

Im Jabre 1503 - erst noch 1507 hatte der Papst seine Stistungsurkunde die ser Universität ausgestellt — wurde er von Staupit, semem Provinzial, zu einer Prosessur nach Wittenberg, wo die Oppossition gegen das herrschende theologisch: philosophische System einen sessition Sib gesunden hatte, mehr bevrdert als mit Befragung seiner eigenen Neigung berusen. Verbleibend im Verbande des Mosters, eröffnete er philosophische Vorlesungen mit lebhaftem Beifalte, doch nicht ohne inneres Widerlireben. Er hätte die Philosophie lieber mit der Theologie vertruscht, sedech "der Theologie, die in den Kern der Nuß, in das Junere des Weigens, in das Mark der Gebeine eindringt." (An Braun, 1500) Bald wurde er vom Rath zum Prediger an die

der befferen Ropfe, ebleren Gemuther, strebsameren Geister zusammen. Es galt, die jum Berberben ber Rirche und gur Berfinsterung ber gott= lichen Lehre unter einem Schutthaufen menschlicher Satungen und so= phistischer Wortklugheit begrabenen evangelischen Schriften wieder an bas Licht zu ziehen, und somit die reine lautere Theologie wieber an ben Tag zu bringen. Er feste unter fortwährendem angestrengten Fleiße seine ganze Kraft baran, die Macht der scholastischen Philosophie zu zerstoren, so daß seiner Emporung gegen bas Papstthum eine Aufleh= nung im Reiche ber Wiffenschaft und bes Lehrspftems voranging, bie sich auf Gesinnungsernst und positives Wiffen grundete, und vom Wahrheitseifer, von dem Streben nach dem Erfassen der reinen Chri= stublehre ausging, die allein zu Gott zuruckführen konne, von welchem eine verkehrte heibnische Schultheologie abgeführt habe (ein Gebanke, der bie Grunblage seines ganzen Wirkens in jener Zeit mar). bafür die lebhafteste Empfanglichkeit in seinen Rreisen, und ihm vor= nehmlich verbankte die Universität ihr rasches Aufblühen.

Im Jahre 1510 wurde er in Angelegenheiten seines Klosters nach Rom gesendet. Es war ihm bas "heilige", er reis'te mit der Andacht des glaubigsten Pilgers, siel auf sein Angesicht nieder, als er es erblickte, und lernte, wie einst hermann, bas in ber Ferne so furchtbar wie ehrmurbig erscheinende verachten. Doch erfüllten ihn die Greuel, die er sah, zunachst nur mit Rummer und Entseten. Er war und blieb noch voll des innigsten, ehrfurchtvollsten Glaubens an die Beilig= teit ber Rirche, ber ihm, in Berbindung mit feiner Liebe zu ihr, ih= rer Sunden Menge bebedte, ober boch in einem milden Lichte erscheinen ließ. Er war noch weit entfernt, von ihnen auf die Berderbniß bes gangen Instituts gurudguschließen. Auch ihre genauere Renntniß erzeugte nicht frivolen Unglauben in feinem beutschen Gemuthe, sondern verstärkte nur ben Trieb, bis zum innersten achten Gehalt hindurchzu= bringen, ben er, als er ihn enblich gefunden, mit der hochsten Begeiste= rung in sich aufnahm und der Christenheit wiederzugewinnen sich erhob, indem er zugleich im heiligsten Borne gegen bas gange entartete Papftthum entbrannte, das ihn geschändet und die Christenheit um ihn betrogen hatte.

Nach seiner Ruckehr von Rom wurde ihm die theologische Doctors wurde ertheilt, zu beren Annahme ihn Staupit abermals fast mit Geswalt nothigen mußte, ihm vorstellend, es lasse sich ansehen, Gott werde bald viel im Himmel und auf Erden zu schaffen bekommen, darum er viel junger und arbeitsamer Doctores bedürfe, durch die er seine Hans bel verrichte. Sein Schwur bei der Promotion lautete ausdrücklich das hin, die heilige Schrift sein Leben lang zu studiren und zu predigen, und diese ihm feierlich übertragene Verpslichtung hat wohl zunächst den Sedanken in ihm erzeugt, daß er von Gott zum Sturze des Papststhums ausersehen sei, und ihn — der sein Leben lang nach immer sesserer Ueberzeugung rang, wobei nothwendig von Zeit zu Zeit der Zweissel sich erneuern mußte, dessen Ansänge in Sewissensbedenken zu suschafts erreiten. X.

chen sind, und bessen ganger Fortgang bas Streben nach einem fichen ten Gewissen als Grundzug bezeichnet, — in seinen späteren Rampfen oft getröstet und aufgerichtet, "wenn ihm Teufel und Welt angst und bang machen wollten, wer ihm befohlen und wie er es verantworten wolle, daß er ein solches Wesen in der Christenheit anrichte."

Er ftubirte nun um fo baufiger bie beilige Schrift, hatte mancherlei Rampf und Anfechtung in Folge feiner Richtung wiber Die icholaflifche Theologie zu befteben, fchloß fich in ben Beuchlinifchen Binbein ber Opposition wiber die Colner Finfterlinge an, wurde fich aber feines Biberfpruche gegen bie Rirchenlehre noch intmer nicht bewußt, fo flar er auch bereits die Berberbnif ber tirdlichen Buftande ertannte, fo fret und unbefangen er über fie, wie über bie aberglaubifche Berehrung uttheilte, welche fein Canbesbert ben Reliquien und fogenannten guten Berfen gollte \*). Doch nahmen feine Ibeen icon eine Richtung auf bie Berbefferung ber Rirdje im Allgemeinen und Großen. Rebe, welche, wie es fdeint, bagu bestimmt mar, von dem Propfte gu Libtau auf bem lateranischen Concilium vorgetragen zu werben, führt er aus, daß bas Berberben der Belt von ben Prieftern berruhre, von benen gu viel Menfchenfabung und Sabel, nicht bas reine Bort Gottes porgetragen werbe. Denn nur bas Wort bes Lebens habe bie gahigfeit, die innere Wiebergeburt bes Menichen zu vollziehen. Er ermartete ichon jest bas Beil ber Bett bei Beitem meniger von einer Berbefferung bes Lebens, bie nur erft einen zweiten Befichtepunct ausmache, ale von einer Wiederherstellung der Lehre, welche die altefte

fuchungen in Glaubensfachen ausgeschloffen zu haben, und hatte keine Ahnung davon, daß bie Nationen angreifen und vollbringen murben, was ben Kaisern und Kirchenversammlungen mißlungen war. Deutschen waren ce freilich gewohnt, daß die Ablageramer bei ihnen wie in Feindesland brandschatten, so baß, wie Friedr. Mecum fagt, Deutschland weber Heller noch Pfennig behalten hatte, wenn es noch langer gewährt. Die Walschen fügten noch den Sohn hinzu, baß sie die deutschen Gelber "peccata Germanorum" nannten, so wie ebenfalls darin eine Berhöhnung lag, daß bei Ausschreibung der Indulgenzen regelmäßig gemeinnutige religiose 3mede angegeben murben, inbem Je= bermann wußte, daß es sich nur um papftliche Finanzspeculationen hanbelte. Dieses Mal aber gab man ihnen noch Erweiterungen, die gleich fehr bem alten katholischen Dogma, wie der gesunden Bernunft, bem fittlichen Gefühle, ben Coftniger Concordaten widerstritten. widersette man fich ihrer Ausführung von Seiten ber Staatsgewalten, Deutschland aber war ben feindlichen Einfallen schublos Preis gegeben. Marimilian hatte gesagt, die Papste brachten durch die mannigfaltigen Gefalle ber Curie ein hundertmal größeres Einkommen aus dem Reiche auf, wie der Raifer; allein er hatte bei fruherer Beranlaffung nur verboten, daß die Indulgenzenverkäufer nicht so geradezu über die Länder herfallen follten, ohne gehörige Anzeige zu thun; jest mar er im Ginverftanbniffe mit bem Papste. Einer der angesehensten deutschen Reichsfürsten, ber Erzcanzler von Germanien, Rurfurst Albrecht von Mainz, ließ felbst den Ablageram im eigenen wie im papstlichen Interesse betreiben.

Luther hatte ganz Recht, wenn er in ber Schrift "Wider Sans Burfi" bem Herzog Beinrich von Braunschweig einwarf: "nicht Kurfürst Friebrich, sondern der Bischof von Maing habe durch feinen Beuteldrescher, Tegel, und beffen tafterliche Predigt ben gangen Lutherischen Lermen angefangen." Denn obwohl die Indulgenzenverkäufer, vielleicht eben weil sie sich über den Ablaß auf eine so rohe Weise außerten, Reue und Bufe hintenanstellten und bas Gelberlegen als die Hauptsache an= feben ließen, Unfange bei bem großen Saufen noch gute Geschäfte machten, so erregten fie boch sonst ben allgemeinsten und heftigsten Un= willen, hier und ba auch ben Eifer der Prediger, wie es bei Luther der Fall war, der in der Schloffirche wider ben Ablaß auftrat, und beim Rurfürsten, ber fein (mit reichen Indulgenzen begabtes) Stift auch fehr lieb hatte, "schlechte Gnabe bamit verbiente." Als er zuerft von bem Unfuge vernommen, hatte er gesagt: "nun will ich, ob Gott will, der Paute ein Loch machen," und nicht lange darauf griff berfelbe unmit= telbar in seine Seelensorge ein. Ein Theil seiner Beichtfinber meinte, der Buffe nicht mehr zu bedürfen; er weigerte sich, sie zu absolviren; Tegel muthete gegen ihn und bedrohete ihn mit bem Scheiterhaufen; er wendete sich mit bringenden Vorstellungen an die ordentliche kirchliche Dbrigfeit, und erhielt von bem einen Bifchofe gar feine, von bem an= beren nur die auswelchende Antwort: "er greife die Gewalt der Kirche an, werbe sich nur vergebliche Muhe machen und moge bavon ablas=

R \*

fen." Davon aber tonnte bei bem Babrheitseifer, ber fittlichen Entraftung, ber mannlichen Gefinnung bes ftarten Auguftinermonchs teine Rebe fein, der gut jener Beit, wie er fpaterbin von fich fchrieb, "ein junger Doctor mat (er mar inbef 34 Jahre alt), neulich aus ber Effe kommen, bigig und luftig in ber beiligen Schrift." Um 4. Gept. 1517 gab er einen Germon gegen ben Ablag berque, feine erfte Boltsfchrift, worin er fich noch ichen in ber Rirchenlehre befangen zeigt, aber boch icon beutlich burchbliden lagt, bag er feine aus ber Schrift ger fcopfte Ueberzeugung auch gegen einen Befchluß ber Riche behaupten wurde '). Um Borabende bes Allerheiligentags (31. October), an welchem bie Stiftelirche ben an ihre Reliquien gebundenen Schat bes 216laffes auszutheilen pflegte, ichlug er an den Thuren berfeiben, gegen ben Rath feiner fammtlichen beforgten Freunde, die welthiftorifchen 95 Streitfabe an: Gine Disputation jur Ertlarung ber Rraft bes Ublaffes, und ichidte fie noch an bemfelben Tage bem Ergbifchofe von Maing mit einem ehrerbietigen Schreiben gu ""). Racht barauf foll Rurfurft Friedrich jenen Traum von bem Monche getraumt haben, beffen Geber bis nach Rom reichte, und an bee Papftes breifache Rrone fließ, fo bag fie mantte.

Der Schritt war an fich nichts sonberlich Auffallenbes. Luther wollte, ber Sitte gemäß, eine Disputation über den Ablaß veranstalten, bessen eigentliche Bebeutung nach dem Sinne der Riche zu verstehen, selbst für den Gelehrten nicht leicht war. Ronnten sich doch selbst bie papstlichen hoftheologen einige Jahre später unter hadrian IV. nicht

machen, unterschied ben papstlichen Ablag von bem ber Ablagkramer, fette die Rirchenlehre im Gangen als mahr voraus, und hatte bei feis nem Angriffe mit fich felbst und seiner Befangenheit in jener einen barten Kampf zu bestehen \*). Un Abfall bachte er so wenig, bag er viel= mehr noch immer ein "recht ernster und eifriger Caul war, nicht ein so erfrorner und eiskalter Bertheidiger des Papstthums, wie Ed und andere feines Gleichen, die ben Stuhl zu Rom mehr ihres schandlichen Bauchs willen (der ihr Gott mar) vertheidigten, als aus aufrichtiger Meinung" \*\*). Er raumte bem Papft in vielen und wichtigen Artikeln nicht allein viel ein, mas er fpater "fur die hochfte Gottesläfterung und Greuel gehalten," fonbern "betete ibn auch mit rechtem Ernst willialich an." Denn "wer war ich elender, verachteter Bruber damals? Ein armer, schwacher Mensch, abnlich einer Leiche; sollte ich mich wider des Papstes Majeftat fegen, vor welcher sich nicht nur alle Ronige ber Erbe und ber gange Erbboden entfesten, sondern bag ich fo fagen barf, auch ber Himmel und bie Holle. Alle mußten sich allein nach feinem Willen richten" \*\*\*). Er wollte die Chre der Rirche retten, den papft= lichen Stuhl gegen die migbrauchliche Unwendung des Ablaffes in Schut nehmen; er meinte, ber romische Bischof und jeder Freund der Wahr= helt und bes Christenthums mußte es ihm Dant miffen, bag er ben argen Mißbrauch aufbeckte und angriff. Eine der 95 Thesen lautete: "Man foll die Christen lehren, daß der Papst, fo er mußte von der Schinderei der Ablafiprediger, er lieber wollte, bag St. Peter's Mun= ster zu Pulver verbrannt wurde, denn daß er sollte mit Haut, Fleisch und Bein seiner Schaafe erbaut sein." So wenig aber Luther ein deutliches Bewuftsein davon hatte, so regte sich in ihm doch ein dunkles Gefühl davon, daß er wider den Gott der Welt in die Schranken trete; burch seine noch keineswegs vollkommen lichte Gebanken, wie fie in ben Thefen vorliegen, zucken die Blige eines ahnungsschweren Gemuthe. "Wenn man biefe Cate lief't, fieht man, welch ein kuhner,

<sup>\*)</sup> Er urtheilte spater über die Thesen: "Durch sie wird difentlich tund meine Schande, b. i. meine große Schwachheit und Unwissenheit, welche mich im Anfange gedrungen, diese Sache mit großer Furcht und Zittern anzusangen. — Ich verstand nicht einmal, was der Ablaß eigentlich sei, wie es denn auch alle Papisten auf einen Hausen nicht wußten. Er ward allein um des Brauchs und der Gewohnheit willen so hoch gehalten. Deshalb disputirte ich tavon, nicht in der Meinung, als wollte ich ihn verwerfen, sondern weil ich seine Kraft und Wesen nicht kannte, wollte ich gern erlernen, und weil mich die Tobten oder stummen Meister, b. i. der Theologen und Iuristen Bücher nicht genugsam belehren konnten, so begehrte ich bei den Lebendigen Rath zu such und die Kirche Gottes selber zu hören, auf daß, so etwa fromme Leute vorhanden wären, durch den heiligen Geist erleuchtet, sie sich über mich ers barmten, und nicht blos mir, sondern der ganzen Christenheit zu gut, einen achten und gewissen Bericht vom Ablaß geben möchten." (Vorrede zu der Disputation wider den Ablaß u. s.

<sup>\*\*)</sup> Borrebe gu feinen lateinischen Schriften.

<sup>\*\*\*)</sup> Borrede zu den Propositiones D. M. Luth, ab initio negotii evangel.

großartiger und fefter Beift in ihm arbeitet. Die Gebanken fprabert

ihm hervor wie unter bem Sammerichlage bie Funten"\*).

Die Thefen burchflogen Deutschland gleich einem eleftrifden Fun-Ten, Die weit verbreitete Berftimmung gegen bas beftebenbe Rirchenmefen fant ihren Musbruck baren. "Beil alle Bifchofe und Doctoren Gill fdmiegen, und Miemand ber Rage Die Schellen umbinden wollte, benn Die Regermeifter hatten alle Welt mit bem Teuer in bie Furcht gejagt. fo marb ber Luther ein Doctor gerühmt, bag boch einmal Giner tommen mare, ber brein griffe." Babrent aber von ber einen Seite lause und lebendige Theilnahme fund gegeben wurde und ber Rurfürft nur gefchehen ließ, erhob fich eben fo lebhafter Biderftanb. Tegel und bie Dominicaner erflarten die Thefen fur einen Angriff gegen die Dageftat bes Papftes, und wollten Luther als hartnadigen Reber bem Stammentobe übergeben miffen; Ed wies auf Die bedentliche Achnlichteit gwis fchen feinen Behauptungen und ben Lehren ber bohmifchen Reber bing felbst gus Rom machte fich eine feindliche Stimme vernehmbar: Gntvefter Prierias, Meifter des heiligen Palaftes, "mandte," wie er fagt, geinige Tage barauf, um fich bem Augustiner, ber feinen Raden mider ben romifchen Stuhl erhoben, als ein Schilb entgegenzuwerfen" ..) Es hatte von Unfang nicht an Bebenflichen gefehlt. Als Albert Rrapple ber fachfifche Gefchichtichreiber, Die Thefen gelefen, fagte er: "Bruber, geh' heim in Deine Belle, und fprich' Gott erbarme bich meiner !" Undre meinten, Luther moge fich boch ja um weltliche Bulfe bewerben, bamit es nicht icheine, als wolle er Gott versuchen, benn nur ein voltia Rlinder fonne verkennen mie gefährlich es um ihn fiebe

irren ober einschüchtern, trug in Predigten seine Meinung vor \*), nahm den Rampf mit allen Gegnern nach der Reihe auf, erkannte die Bedeutung besselben immer heller, murbe sich in dem Dage, als er die Gegner verachten lernte, feiner Ueberlegenheit immer bewußter, und überbot jeden Angriff durch Ruhnheit ber Ideen und Zeußerungen. Er war nicht der Mann, bei einer halben Ginsicht oder einem halben Schritte fteben zu bleiben, ober furchtsam zurudzuweichen, als ihm seine Gegner einen Sinn und eine Absicht unterschoben, woran er nicht von fern gebacht. Satte er ber Ricche und bem Papft einen Dienft erweisen wollen, und sollte er nun schlechterbinge bie papstliche Daje= ftåt unerhorter Beife verlett haben, fo faßte er diefelbe jest um fo fefter in's Auge, und tam auf ben Gebanten, wenn Papft und Carbinale mit ihren schamlosen Lobrednern und den schändlichen Ablagkramern übereinstimmten, fo durfte Rom ber Git bes Untidrifts fein. Er fette ben Tegel'ichen Angriffen eine Appellation an die Meinung der Gebildeten in einer mit Schonung, Burbe und großer Mafigung geschriebenen Er= lauterung seiner Thefen entgegen, in welcher er jedoch auf die Nothwenbigkeit einer Reformation hinwies, und unumwunden erklarte, fich in Sachen der Bahrheit durch das papstliche Unsehen nicht binden laf= fen zu konnen \*\*); und stellte in einem ehrerbictigen Schreiben an

bunke ober nicht. Kon meiner Frechheit ober Bescheibenheit weiß ich gewiß, baß die Wahrheit burch meine Gosslichkeit nichts besser, burch meine Grobheit nichts schlimmer wird. Christus und alle Martvrer sind getödtet, weil sie stolk und Verächter der alten hochberühmten Weisheit geschienen. Sie sollen die Demuth oder Heuchelei nicht von mir erwarten, daß ich erst ihren Rath brauzche, ehe ich etwas auszehe: es soll mir nicht durch Menschen Rath oder Klugzheit, sondern durch Gottes Rath gehen, was ich thue. Sein Wille geschehel"

<sup>\*)</sup> Er verstand es ein gutes Theit besser, die Leidenschaften des Bolks aufzuregen, als die Dominicaner, welche den Streit zuerst auf die Kanzeln gebracht, enthielt sich aber in diesen Predigten aller und jeder gehässigen Pozlemit, und beschräntte sich darauf, das Bolt im ruhigsten Lehrtone in dem, was ihm taugte, zu unterrichten.

<sup>\*\*)</sup> Er erklart in biesen Resolutionen, bas er zwar irren könne, aber nicht verkehert sein wolle, und daß er sich der heiligen Schrift — auf welche er sich noch nicht ausschließlich berusen mag — den Concilienschlussen, Batern und papstichen Decreten unterwerse, sich aber durch Thom. von Aquino nicht gebunden achten könne. Weiter stult er unumwunden den Sas auf, daß der Mensch nur durch den Glauben gerechtsertigt werden könne, und bestreitet den Ablaßschas. Er dittet die Widersacher, daß sie ihn mit Geduld tragen mözgen, wegen der Betrüdniß seiner Seelen, die ihn angstige, indem er solche Dinge in der Rirche Christi predigen hore, welche niemals geschrieben und geschlossen worden. Leo X. sei ein sehr guter Papst, könne aber allein nichts ausrichten. Die guten Papste verlache Rom selbst, ja Rom am Allermeisten. Die guten Papste verlache Rom selbst, ja Rom am Allermeisten. Die guten Papste verlache Rom selbst, ja Rom am Allermeisten. Die nicht erben sollten, schwiegen still, und da es zu grob gemacht werde, könne und solle man es, damit die Weisen beherzter wurden, nicht mehr mit anschen. Er kehre sich nicht daran, was dem Papste wohlgefalle, oder mißsalle, denn berselbe sei ein Rensch wie andere Meuschen, so fern er nicht als Papst in und nach den Canonibus rede oder mit einem Concilio besschließe. Dochnothig sei ein rechtmäßiges allgemeines Concilium, "daß ich es

Leo X. \*) ben Bergang ber Gache in's Licht, fcbliberte ben Ablagunfug, bemertte, daß bes Papftes Rame babei migbraucht merbe, verficherte. bag er nur ungern auf ben Plan bervorgetreten fei, jeboch nicht miber. eufen tonne, und ichlog: "bab' ich ben Tob verschuldet, fo meigere ich mich nicht, gu fterben, denn bie Erde ift bes Beren und mas barinnen ift. Er fei gelobet in Emigfeit. Amen!" Er ichicte bie Refolutionen nebft biefem Schreiben an Staupis, bat benfelben, Beibes nach Rom gelangen gu taffen, und wieberholte, bag er wider feinen Willen in ben Sandel hineingezogen fei, ba er boch lieber in einem Bintel verborgen ein Buschauer bes trefflichen Spiels ber Gelfter in feinem Jahrhunderte geblieben mare \*\*). Jebenfalls wolle er inbell Staupit nicht in gleiche Befahr bringen, fondern Alles, was er in ber Sache thue, allein auf feine eigene Befahr gethan haben. Er habe meber Gut noch Gelb, begehre auch feines, und wer arm fei, furchte nichte. tonne auch nichts verlieten. Richteten Die Gegner feinen Leib bin mir Lift ober Gewalt, Gott gum Dienft, fo murden fie ihn nur um einige Stunden armer machen, und ihm befto eber gum himmel helfen. Und es war nicht eine blos hingeworfene, ob auch ernftiich gemeinte Meufes rung, fondern ein Grundgebante Quther's, ben er von Anfang gefaft. nie aufgab, ber fpaterbin auf bie mertmurbigfte Beife in feinen Ibeen und feinem Wirfen wieber hervortrat und eine große und unerwartete Bebeutung erhielt, bag er Alles auf eigene Gefahr gethan baben und menichlichen Schus fur feine Sache taum leiben wollte \*\*\*).

Prierias hatte nicht blos wider ihn geschrieben, sonbern auch, indem er als papstlicher Fiscal eine Klage anhängig gemacht, veranlagt, daß in Rom ein Gericht niedergesett wurde, vor welchem Luther verurtheilt zu werben fürchten mußte, ber nun aber. statt sich schrecken gie laffen, in zwei Gegenschriften schon zu fehr fraftigen, obwohl noch bebingten Angriffen auf ben Papft, als solchen, überging und bereits mit bem Gebanken hervortrat, bag alle Chriften priesterlichen Standes, und bie Behauptungen von ben besonderen unterscheidenben Borgugen ber Priester in der katholischen Rirche ungegrundet seien, daß die heilige Schrift als einzige Regel bes Glaubens angesehen merben muffe, und baß gegen bie Ausspruche berselben weber bie Entscheibungen ber Rirchen= lehrer, noch die Bullen ber Papfte, noch felbst die Decrete der Concilien Gultigfeit hatten: folgenreiche Grundfage, bie, wenn auch fur ben Augenblick nur wiber einzelne Lehren der Rirche ober bie Behauptungen einzelner Theologen gerichtet, boch in consequenter Unwendung bas gange firchliche Lehr = und Berfaffungsgebaube in Frage stellten. den Lehren von den Absonderungen und Vorzügen der Priester ruhete die gange Stellung ber Hierarchie zur weltlichen Macht, ihre Ueberhe= bung und Eprannei. Bon bem Widerspruche gegen bie erfteren mar nur noch ein Schritt bis jum Wieberfinden ber Rechte bes Laienstandes überhaupt und der weltlichen Obrigkeit insbesondre. Es war entscheibend, und Luther ruhmte sich beffen sein Leben lang, daß er die= felbe "wieder zu Ehren gebracht." Durch den Grundfat von dem hochsten Glaubensansehen der Schrift führte er aus dem unsicheren Dunkel der Ueberlieferung, in welchem sich die Willfur ungahliger, als gottlicher

kenne, baß ber beutsche Sermon, bie Gnabe und Ablaß belangend, mein fei; barum ich verurfacht und mir noth ift, benfelben zu verfechten wider etliche Berlegungen (Wiberlegungen) ober Berlasterungen, vergebens erhichtet. Belcher Geschicklichkeit, so man ansiehet, scheinet es wohl, bas ihr Dichter zu viel Beit und Papier gehabt, berfelben nicht hat gewußt beffer anzuwenden, benn baß er mit unsaubern Worten die Wahrheit angegriffen, gern wollte, baß jebermann mufte, wie gar nichts er in ber Schrift verftunbe." Beiterhin schreibt er in berselben Paltung : "Die bin ich zu Wittemberg Doctor Martinus Luther, Augustiner, und ist etwa ein Regermeister, ber sich Gifen zu fressen und Felsen zu zerreißen bedünket, ben lasse ich wissen, daß er habe sicher Geleit, offne Thor, freie Perberg und Kost darinnen, burch gnabige Busogung bes loblichen und driftlichen Furften, Bergog Friedrich, Churfurft zu Sachsen u. s. w. Dabei auch die Schriftlafterer merken mogen, bag ber= felbe driftliche Fürst, nicht, wie sie in ihren letten trunknen Positionen gern lügen und schmaben wollten, ber sei, ber, driftlicher Babrheit zum Rach-theil, mich ober jemand in keperischem Bornehmen, auch in diesen Dingen, ba Regerei nimmer innen sein mag, schügen wolle." Diefes Lettere bezieht sich barauf, baß Tegel ben Rurfürsten beutlich genug unter Drohungen beschuldigt hatte, baß er, statt, wie er tonne, bie tegerische Bosheit zu unterbrucken, Reger ihrem rechten Richter vorenthalte. Schon bier fieht man recht beutlich, wie Luther nur auf Gott und die gerechte Cache vertrauen mochte, von Denschenhulfe nichts wissen, sondern mit Gott auf sich allein stehen ober allein fal= len wollte, weshalb er namentlich ben Schus feines Fürsten bestimmt und wicderholt ablehnte.

Regeln aufgebrungener Menschensatungen und ber Despotismus der papile lichen Unfehlbarteit verbarg, auf eine lichte Bahn und Teilengrund, stellte er einen sicheren Halt: und Mittelpunct der Christengemeinde auf, um welchen sich alles Berstreute wieder sammeln konnte, hatte er den Leitstern entdeckt, der, ob er auch seinen Augen noch mehr als einmal entschwand und im Lutherthume eine lange Zeit den Birden fast ganzlich verloren ging, doch zuleht zur Auffindung und Feststellung des Princips der wahren driftlichen Glaubenefreiheit führen mußte und geführt hat ').

<sup>\*)</sup> Den Sploester nannte kuther bes Satans Wertzeug aus der holle, und sagte unumwunden Dapst sei allen anderen Menschen gleich, sehle, irre und fündige w Die tollen Romanisten erhöben barum den Papst so doch, damit kein be natum im Stande sein solle, die jammerlich gerussene und verwüstete Kirche wieder zu reinigen und aufzueichten. Gott werde jes doch schon zur rechten Zeit seine Feinde sinden und sie zu Woden wersen; et aber (Luther) wolle seinerseits thun, wozu Pflicht und Gewissen ihn zwängen, und mit dem römischen Ungeheuer ringen auf keden und Tod. Wenn man zu Rom so denke und ichre, und zwar mit Gewissen des Popstes und der Cardinale, so erkläre er damit ganz frei, das der wahre Antichests im Tempel Gottes size und in dem purpurnen Babyton zu Ram regierr, und daß der römische hof die Sonazoge des Satans sei. "So ties nun, freundlicher, lieber Leser, und klage und seusze, das die Herrischen kenklichen Kirche so ties gefunken ist, daß sie solch keherisch, tästerlich, teuslisch und delliches Gift uncht allein zu Kom erdenst, sur Recht dalt und es mehret, sondern auch in alle Welt ausdreitet. Es gehe nun hin und rühme, wer da will, daß die römische Kirche niemals mit Regerei besiedt und verunreiniget gewesen sei.

Er ließ mit Prierias' Streitschrift eine bekannte Abhandlung des Annius von Biterbo zusammendrucken, in welcher von bemselben die gewöhnliche Behauptung erörtert war, daß der Papst kraft göttlichen Rechts der König aller Könige sei- Luther nahm ihn mit Pricrias zusgleich vor, heftig zurnend über die Unbilden, welche Deutschland durch das Papsthum erfahren, eifernd gegen die Lüge, daß den Deutschen das Kaiserthum erst durch Rom geworden \*); denn jest schon war sein

<sup>\*) &</sup>quot;Und hat es ber Wirkung bes Irrthums gelingen muffen, burch ben erbichteten Bann, ingleichen allerhand lugenhafte Beichen und Wunder bes Sas tans, bis fie unter allerlei Art Betruges, ber Schaltheit, Zucke, Bosheit unb Lift, ben Ronigen vieles raubten; und mas fie nicht rauben konnten, heintlich wegstahlen; und mas sie nicht ftehlen tonnten, mit gottlosen Geremonien und Gottesbiensten auspresseten; enblich aber gar auf die Balfe der Konige traten, fie mit bem Schwerdt tobteten, und die Belt mit Mord und Krieg verheer= Bir baben einen Brief eines frommen Mannes an ben Carbinal Acneam Sylvium, barinnen man fich beschweret über bes Papfte und seines Pofes Aprannei. Aber Aeneas Sylvius, nicht nur ein Italiener sonbern auch Carbinal, und aifo von boppeltem ungeheuren Trog und hoffahrt, nämlich von Balfchem und Carbinalifchem, antwortete biefem Freunde fo hart und trogig, daß er das fur teine Avrannci, sondern fur Recht ausgibt, mas der Papft gegen die Deutschen in solcher Buth thun und fagen barf: Deutschland habe es bem romischen Stuhle zu banten, daß es bas romische Reich habe; daß es aus einem wilden und barbarischen gande wohlgesitteter worden, und daß es von engen Granzen zu so weiter und großer Gewalt gelanget ware. Rurg: er macht Deutschland fast zu einer papklichen Creatur; und also musse es auch gegen den romischen Plunderer (ober Berheerer) gedulbig und bankbar sein-Es hat der tropige und hoffahrtige Italiener gedacht, die Deutschen hatten ober lasen nichts von ben Geschichtsbuchern, da man ja sonst aus selbigen weiß, daß Rart ber Große nicht allein nichts von bem romifchen Bifchofe em= pfangen, sondern ihm dagegen vieles gegeben: daß also ber romische Bischof seinen Stuhl und beffen Erhaltung bemselben Rarl zu banten gehabt, weil er ihm solchen wider den König ber Lombarbei geschühet und erstattet. Carl hatte bamals Deutschland, Frankreich und die Lombardei schon lange, che ihn ber Papft tronete. Er hat auch nicht einmal ben Titel bes Raiserthums vom Papst annehmen wollen, sonbern vom Raiser in Constantinopel, daß er also bem Papft gar nichts zu danken hatte; sondern vielmehr ber Papst ihm in allen verbunden mar. Aber biefe Babrheit ber Geschichte laffen sich bie papstlichen Tyrannen nicht irren, sonbern schreien in ewiger Raserei: sie mas ren bie Geber des Raiferthums, bas wenn fich's etwa einmal fügte und bie Briten es mit fich brachten, sie sich noch bie Krone auffegen, alle Ronige vertilgen und das alte romische Reich wieber an sich reißen, mithin die durch fremde Arbeit erworbene Ehre und Ruhm erlangen, und statt des gegebenen Aitule die Sache selbst bavon bringen mochten. So klug und wisig gebenken sie zu sein, die verzweifelten Schalte. Aus berfelben Bahl reiche ich bir, gun= ftiger Lefer, hier ben Propheten von Biterbo zu lefen ober zu verlachen bar, daß bu feheft, wornach fie gestrebet, wornach fie gewiehert, wornach fie ftets gegaffet und geankert, die romische Brut und Ungeheuer; mas vor ber Rirche sie zu weiden im Sinne gehabt, was vor ein Reich Gottes und seine Gerech= tigkeit sie gesuchet: daß, wenn du das siehest, du die Lugen des Papste, so unter bem Ramen Chrifti in bie Rirche ausgebreitet worben, ohne Gefahr verachten lerneft. Denn baraus wirft bu merten, baß bem Papft, welcher gang die Eugen felbst und ein Rind bes lugenhaften Teufels ift, tein Wort ju glauben, wenn er gleich bei breihundert Gottern fdwore. Denn es ift nichts im

patriotisches gleich fehr wie feln religiofes und littliches Gefahl gegen bas Papitthum erregt bas Feuer einer zwiefachen Entruftung schlug zu einer einzigen lobernden Bornesflamme zusammen. Der Monch, ber geborene papstliche Satellit, hatte in der Klosterzelle das Baterland nicht vergesfen, und trat nun auch als Patriot für die Freiheit und Ehre

beffelben in die Schranken.

Es fehlt Luther's Berantwortungen aus biefer Beit weber an Leb. haftigkeit noch Entschloffenheit, es tritt icon betausfordeender Eros darin hervor; allein fo deutlich man ficht, daß er für feine Ucberzeuqung Alles thun und magen wird, eben fo beutlich ift zu ertennen, bag biefe bei ihm noch nicht in allen Puncien feststeht, bag er noch ftrebt und ringt, fich in ihr gu befestigen und fie gur vollen Rlarbeit ju beingen. Und feine bem beftebenben Richenthum gunftigen Borftellungen und Gefinnungen waren bas Ergebnig anhaltenber und ernfter geiftiger Arbeit, mit feiner gangen geiftigen und gemuthlichen Erlfteng jusammengemachfen. Es mar ihm nicht gegeben, fich eine neue Dentweise, wie im Borbeigeben, angueignen, ober eine alte Liebe und Chrfurcht ohne fauern ichweren Rampf fabren gu luffen. "Bas und auf welche Beife mein herz baffelbe erfte und andere Jahr eelitten und ausgestanden, und in waserier Demuth, die nicht fallder und erbichteter, fondern rechter Art mar, wollte ichier fagen Bergweiflung, ich da fchwelte, ach, ba miffen die fichern Geifter wenig von, bie hernach des Papfis Majeftat mit großem Stotz und Bermeffenheit angriffen. With other most the twice enthances such mich attain in her Marche fixber Nation so machtig sich regende oppositionelle Stimmung trefflich benuten tonnen zu Gunften der Raifermacht und wider das Papft= thum, fand indes Berbindung mit diesem feinen Gesichtspuncten angemeffen. Luther seinerseits dachte noch immer an keinen Abfall und noch weniger an eine Berbinbung mit der weltlichen Gewalt zum 3med einer burchgreifenden firchlichen ober gar politischen Reform. Gebanken wie die, daß die Rirche nicht wohl reformirt werden tonne, ohne bag man jugleich eine politische Umgestaltung vornehme, bag ein Angriff duf bas Papstthum ben gangen öffentlichen Buftand treffen muffe, lagen ihm vollkommen fern. Dhnehin hatte er von der mahren Stellung der in Deutschland maltenben politischen Machte, und bavon kaum eine Uhnung, wie wenig das Kalferthum seiner Zeit der alten bis an sein Lebensenbe in ihm lebenbigen Idee von der Machtfülle und Herrlichkeit deffelben noch entsprach. Rur bas fah er vorerft ein, daß es durch die romischen Anmaßungen und Uebergriffe schweren Ab= bruch erlitten habe und erleide, und diese Ginficht bildete ein neues Element seines Widerwillens gegen das Papstthum, der sich im Berlauf eines Kampfes wider Digbrauche in ihm erzeugt, welcher ihn nur gelegentlich auf seine kuhnen Untersuchungen über bie Papstgewalt geführt, zu einem halben Widerspruche gegen biefelbe gebrangt hatte, und bem eine entschiedene Auflehnung folgte, weil Papst Leo X. die Sache der Migbrauche und ihrer Vertheidiger zu der feinigen machte, wie die beutsche Mation die Sache Luther's zu ber ihrigen zu machen bereits angefangen. Leo X. ließ sich durch die Dominicaner jum Einschreiten bewegen, mogu er auch burch ein Schreis ben Maximilian's auf dem Reichstage zu Augsburg (1518) aufgefordert war. Luther sollte binnen 60 Tagen in Rom erscheinen. war Unfangs entschlossen, Folge zu leisten, wurde jedoch von allen Seiten gewarnt, und erhot fich nun, unter freiem Geleite vor unparteiischen und gelehrten Richtern sich zu stellen und sich weisen zu lassen, so fern er aus der heiligen Schrift eines Besseren belehrt wurde, auf welche er sich von jest an immer mehr zur Vertheidigung wie zum Angriffe stutte. Leo sah sich genothigt, die Vorladung nach Rom in eine Borladung nach Augeburg vor seinen Legaten Thomas be Bio von Gaeta (Cajetan) zu vermandeln, ber instruirt wurde, ben tegerischen Mond, wenn er sich durchaus beugte, in den Schoof der Rirche wieber aufzunehmen, wo nicht, ihn sammt seinen Unhangern für Reber und Gebannte zu erklaren, woneben allen Reichsgliebern unter Undrohung von Bann und Interdict geboten worden war, dem Legaten den erforderlichen Beistand zu leisten. Schon langst hatten die Gegner mit dem papstlichen Banne gedroht. Sie sahen Luthern bereits als demselben verfallen an, der sich dadurch zunächst nur bewogen fand, das Schreckbild genauer in's Auge zu fassen und auch in einer Predigt zu beleuchten, welche großes Aufsehen machte und seine Freunde mit Besorgnissen für ihn erfüllte. Sie erschien bald darauf im Druck, obwohl der Kurfürst davon durch Spalatin hatte abmahnen lassen.

Enther.

Allein Luther wollte, wie er im Borworte fagt, ihre Meinung und Inhalt an's Licht bringen, blermit barguthun und zu bezeugen, baf er solches gelehrt, baf weber ihn, ben Lehrer, noch ben gottseligen Bushorer gereuen solle\*).

\*) Das Borwort beginnt: " Wich buntt, es fei mir eine sonderliche Snabe bon bem herrn Chrifto verlieben , bag meine Borte por Unberen fo unangenehm und Jebermann fo verbrieflich find. Wenn ich nicht wußte, bag bergleichen dem heren Chrifto felbft und allen feinen Upofteln und Propheten geschehen , hatte ich vorlangft obgelaffen und mir felbft ein Stillfchweigen auferlegt. Run aber, bieweil mich mein Umt und Beruf babin gwinget unb bringet, ftelle ich's babin, bog meinem Golt mehr zu geborfamen fei benn ben Menfchen. Bin auch baneben williger benn willig, mein Prebigtamt und Beruf zu verlaffen, fo es dem Oberften ber Rirche (das ift, bem Deren Sprifto) gefällig ift. Go ich ober im Umt bteiben foll, mag man mit mir gebulden und ju gut halten, mer ba will, daß ich die Tage meines gebens mit allen Rraften bahin arbeite, bag ber Derr Chriftus den herrn Chriftum bem herrn Chrifto predige und vertunde." Die Predigt leibft enthatt in rubig gemäßigter Sprache die Refultate feiner Untersuchungen über bas Recht ber Ercommunication und die papftlichen Anmagungen rudfichtlich bes Bannfluche nach ben Musspruchen ber beiligen Schrift, ber Rirchenvoter und ber Bestimmungen ber alteften Rirchengefege. Der Bann wird eingetheitt in ben griftlichen ober inneren, und in ben außeren ober leiblichen Der erftere erftrectt fich auf bie Bemeinschaft bee Glaubens, bie Bereinigung mit Gott burch feine Gnade, Die Theilnahme an ber ewigen Geligfeit; ber lettere auf bie Ausschließung von außeren und ferchlichen Dingen. Den geiftlichen tann feine Macht auf Erben, alfo auch ber Papft und die Rirche nicht aussprechen.

Er erklatte und beschränkte ben Bann geistig und nach seiner ursprünglichen Bebeutung, gerade wie er beim Ablaß gethan, und strebte so vor Allem das Gewissen und durch dieses die Zuverficht bei fich und Anderen zu fichern. Er suchte und wollte ben Abfall von ber mit Ausstofung und Bernichtung brobenben Rirche nicht, und bereitete fich nur, bem Berbammungsurtheile mit Festigkeit entgegenzutreten. Als ihn der Graf Albrecht von Mansfeldt vor der Reise nach Augs= burg warnte, weil er unterwegs ermorbet ober erfauft werden murbe, erklarte er: "Je mehr fie brohen, je mehr getrost bin ich. Die Seele werden sie mir nicht nehmen. Das Wort Christi ift mit bem Tobe erkauft, mit bem Tobe ift es geprebigt, burch ben Tob ist es erhalten worden, durch ben Tob muß es auch erhalten werden." Eben so schlug er Staupig' vorforgliche Bitte, sich eine Zeit lang ihm zu verbergen, aus, anberer Meinung als die Freunde, bafur hielten,' bag er nicht schulbig sei, zu erscheinen : er wollte sich dem "Urtheil ber Rirche übergeben und heimstellen," obwohl er tein gunstiges erwarten konnte, weil er sich, "wie billig vor Gewalt furch= tete", b. h. es fur Schulbigfeit achtete, ber Dbrigfeit gu gehorsamen. Begen Ende Septembers reif'te er von Bittenberg ab, und traf am 7. October in Augsburg ein. Balb nach seiner Ankunft schrieb er an Melanchthon: "Ich gehe hin, mich für Euch und die liebe Jugend zu opfern, so es bem Herrn gefällt. Ich will lieber sterben, und, ob mir's wohl schwer wird, Eure Gemein = und Gesellschaft, die mir aus ber Magen lieb und tröftlich ift gewesen, in Ewigkeit entbehren, benn baf ich bas, so burch mich recht gelehrt ist, wiberrufen follte: daß biefen groben, unverftandigen, ja aller Runfte und sonderlich gott= licher Lehre ärgsten Feinden burch mich follte Urfache gegeben werden, daß gute Runfte und Studia sollten untergehen. Walschland ist, wie vor Beiten Aegypten, in greifliche Finsterniß geworfen, und weiß nichts von Christo und seiner Lehre. Und boch muffen wir es bulben, daß sie über uns herrschen und uns nach ihrer Weise lehren, beibes im Glauben und guter Sitte. Alfo wird Gottes Born über uns erfüllt, wie der Prophet klagt: Ich will ihnen Junglinge zu Fürsten geben, und Alndifche follen über fie herrschen."

Er fand in Augsburg zahlreiche Freunde unter den Gelehrten und Mathsherren, das Volk bezeigte ihm den lebhaftesten Antheil. "Jedersmann in der ganzen Stadt redet von Enther und begehret den neuen Herostrat zu sehen, der ein solch' großes Feuer angezündet hat", konnte er an Melanchthon schreiben. Die Freunde wollten es nicht zulassen, daß er sich ohne kaiserliches Geleit zum Cardinal begebe, was dieser durch einen italischen Unterhändler zu erreichen suchte. Die gemeinweltlichen Ansichten Urban's de Serralonga erfüllten ihn mit Abscheu und Verachtung der italischen Frivolität und Erdärmlichkeit. "Dieser ungeschickte Mittler hat mich überaus freudig gemacht," schried er an Spalatin. Der Italiener äußerte gegen ihn: "Meinst Du denn, der Kurfürst werde Deinetwegen zu den Wassen greisen und seine Länder in die Schanze schlagen?" Er entgegnete: "Das will ich durchaus

nicht." "Bo willft Du aber bleiben?" fengte jener welter ? Luther autwortete : ,, Unter bem himmel." Er erfchien breimal vor Cajetan : zuerft mit großer Demuth, fich willig und erbotig eifterend, bie gegen thn erhobenen Unklagen zu boren, und fich, wo er etwa geiert hatte, eines Befferen unterweifen gu loffen; fobann feft und gereigt im ftete genden Bewußtfein feiner miffenfchaftlichen und Glaubeneuberlegenbeit und der Unbilligfeit ber Forberungen bes Carbinals; gulest bestimmt ablehnend. Er berief fich auf bas Unfeben ber Schrift, ber Cardmal, ale Reprafentant der Curie und eifriger Thomift, auf bas von ibm eben bestrittene bes Papftes, ber Decretalen, auf bas bertichenbe Lebes foftem. Der Legat forberte Biberruf, ohne fich auf eine Disputation eintaffen zu wollen, und eine foiche batte Luther erwartet, forberte fie und wollte nicht weichen, ohne bes Brithums mit Grunden überführt ju fein. Cajeton behandelte ben bemuthigen Augustiner Unfange vornebinpaterlich, außerte fich fobann brobend, Die Auctoritat bes thomififchen Softems und der frechlichen Strafgemalt vorlehrend, fand aber, was er nicht erwartet, einen unerschrochenen Dann, einen freien Deuter, geruftet mit wiffenichaftlicher Tiefe und Sicherheit, voll Ereue und Eifer für feine Ueberzeugung. Der Legat meinte im Stolge bee Rirchenfürften , , dem Ungeklagten in wenig Worten feinen Brrthum nachgewiefen ju haben und Widerfpruch fodann fur undentbar balten gu burfen, bem Monche in feinem fuhnen Gelbftbewußifein wollte es bebunten, bağ fein Richter unvermogend fer, feine Meinung, namentlich feme Ibee bom Glauben, auch nur zu begreifen und noch viel weniger

rechten Zeit der Gefahr, glucklicher als Huß, " bessen unschuldiges Blut sie noch erwürgen wird," wie er um diese Zeit schrieb, als dessen grosseren Geistesverwandten man ihn langst von feindlicher wie von Freuns desseite bezeichnet. Er war gefragt worden von letterer aus der

Ferne, ob er ber Schwan sei, der nach jenem kommen solle?

Wor feiner Flucht hatte er noch eine Appellation von bem übel= berichteten an ben beffer zu informirenden Papft vor Notar und Beugen überreicht und öffentlich anschlagen laffen, nach beutscher Gewohnheit bemuht, seine Schritte burch bie zulässigen und gebrauchlichen Rechtsformen zu schüten \*). Die Vorgange in Augsburg machten ben Eindruck eines Sieges, obwohl er geflohen war. Ein folcher Biber= stand eines Mondys gegen einen papstlichen Legaten war unerhort. Luther's Duth und Entschloffenheit nahmen nicht wenig zu, weil fich überall unverhohlene Theilnahme und Freude über seine Rettung aus= fprach, und noch mehr, weil er fich feiner Starte bewußter wurbe und bie Schwäche ber Gegner noch beutlicher erkannte \*\*). langte seine Auslieferung ober boch seine Bertreibung; ber Kurfürst schickte ihm bas gehaffige, mit verftellter Dafigung abgefaßte Schreiben bes Cardinals zu und forberte ihn zur Berantwortung auf. Er recht= fertigte sein Benehmen in Augeburg mit ber naturlichen Entruftung eines redlichen Sinnes, erklarte sich zu Allem, was man von ihm for= bern moge, wiederholt bereit, mit Ausnahme eines Widerrufs ohne vorangegangene Irrthumsüberführung, und sprach sich im Uebrigen bahin aus, daß fich ber Rurfürft gum Pilatus machen murbe, wenn er ibn nach Rom auslieferte, wogegen er (Luther) willig fei, in's Elenb gu wanbern \*\*\*). Friedrich erwiderte bem Legaten, von fo viel Gelehrten in

Staats - Beriton. X.

<sup>\*)</sup> Er sagt darin: es handle sich um strittige Lehrsate, über welche frei zu disputiren nur dem Gebrauche in der Kirche gemäß sei, er sei sälschlich besschuldigt, man habe ihm aber seinen Irrthum nicht wollen anzeigen, sondern nachten Widerruf gefordert, und als er benselben verweigert, mit einer Citaztion nach Rom, wo nicht einmal die Papste personlich sicher wären, und vor parteiische wider ihn eingenommene Richter gebrohetz er unterwerfe sich dem Schuze und Ausspruche des wohl zu unterweisenden Papstes und sorbere die Gewährung ordentlicher Bertheibigung und formlicher Untersuchung.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ich will nicht hoffen," schrieb er an Spalatin, "das ein Mann wie Leo X. mich sollte zwingen wollen, die Wahrheit zu Gunften der Lüge zu widerrusen. Doch sehe ich wohl, das es mit der Sache nicht ganz richtig steht; sie suchen Ausstüchte und greisen zu schlechten Mitteln. Bom wahren Shristenthum verstehen die ersten Häupter der Kirche, ein Prierias und Cajetanus, gar nichts. Fast könnte ich stolz werden, wenn nicht die Unwissenheit meiner Widersacher gar zu groß ware. Sind diese aber Löwen der Kirche, was werde ich von den übrigen Hasen zu suchten haben? Sie mögen sich nur etwas untersangen! Iesus ledt. Gott wird ihnen widerstehen."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Daß E. Ch. Gn. von meintwegen nicht etwas Boses begegne,; welches ich ja allerdings nicht gern wollte, so verlasse ich in Gottes Ramen E. Ch. F. In. Lande, will ziehen, wohin mich der ewige barmherzige Gott haben will, mich seinem göttlichen Willen ergeben, er machs mit mir, wie er wolle, denn es sollte mir ja herzlich leid sein, daß meinthalben irgend ein Mensch, will schweigen E. Ch. En. in Abgunst oder Gefahr kommen sollte.

feinen und ben angrengenben ganbern babe noch nicht gezeigt werben tonnen, daß Buther ein Reber fei, und weigerte fich, ibn gu entfernen. Luther hatte feine innige Freude baran, bag bie weltliche Dacht jum Bewußtsein ihrer mahren Stellung und Burbe ermachte \*). Geine Lage in Bittenberg mar inbeg unficher und brudenb. Er mußte taglich ben -Bann von Rom erwarten; ber Rurfurft munichte boch feine Entfer. nung und ließ barüber mit ibm unterhanbeln , ja ibm einft melben, er verwundere fich, daß er noch nicht aufgebrochen fel. Buther fagte : "Bater und Mutter verlaffen mich, aber ber herr nimmt mich auf." Er fag mit Freunden bereits beim Abichiedsmable. Ein anderes Schrele ben forberte that auf, zu bleiben, wenn er noch nicht fort ware. Er beklagte es auch jest, bag ber gueft in den Sandel hineingezogen werde, und wiederholte feine Ertlarung, bag er bereit fei, in Die Berbannung gut geben. Er war eine Beit lang ernftlich entichloffen, fic felbit freiwillig zu entfernen, fobalb bie Bannbulle anlangte, und orb. nete baber feine Angelegenheiten, "geruftet und gegürtet zu fein, baben gu giehen mit Abraham, weiß nicht, wohin; doch aber ja auf's Allergemiffefte, weil Gott überall ift." Seine Freunde maren "wundervoll angefochten um ihn," mehr "als er felbft bulben mochte." Es war ihm unlieb, bag man ben Rurfürsten feinetwegen in Berbacht babe; er fürchtete nur fur feine Schreibfreiheit in Bittenberg \*\*). Gein Beift

Bill berhalben , burchteuchtigfter Churfurft! G. Ch. G mit aller Ehrerbietung

und seine Thatkraft eilten ohne frembe Forberung und allen hemmnissen von Außen zum Trog, ben Ereignissen voraus \*). Er hatte auf dem Rudwege nach Wittenberg erfahren, bag er schon vor verhörter Sache gu Rom für einen Reger erklart fei, und wollte nun auch in Drudschriften nicht mehr zuruchalten. Die Beroffentlichung ber Augeburger Berbandlungen ließ der Aurfürst zu spät untersagen. Luther hatte diese Rechtfertigungeschrift nur in Bereitschaft haben wollen, ber Drucker aber bie erften Bogen unter ber Band verkauft, worauf bann bas Bange erschien \*\*). Leo's X. Breve an Cajetan, worin bie Ablagpredigten voll= kommen bestätigt und bie Bibersprechenden mit dem Banne bedroht wurden, ließ er mit einer scharfen Gloffa drucken, in welcher er unter Anderem fagt: "Ift bas ber Stylus und Weise bes romischen Pofs, daß fie auf einen Zag einen zugleich citiren, ermahnen, anklagen, bas Urtheil fprechen, verbammen, beclariren, fonderlich ber fo weit von Rom ist, dazu nichts von diesem Allen weiß?" felben Monat (November) ließ er, um sich gegen ben Bann moglichst ficher zu stellen, eine Appellation von dem papstlichen Berfahren wider ibn an ein allgemeines Concilium ausgehen, ein Schritt, in welchem jedoch nach ben papstlichen Verorbnungen abermals ein bannwurbiges Berbrechen lag, bas in den Augen des Papstes baburch nicht verzeihlicher werden konnte, daß ber, ber ihn that, sich darauf berief, daß eine Appellation eine Wehr sei, die nach gottlichen, natürlichen und menschlichen Rechten einem Jeden zustehe. Dbenein sprach Luther im Eingange ber Appellation unummunden den von der Curie wiederholt verponten Sat aus, daß ein rechtmäßiges Concilium in Glaubensfachen über dem Papst stehe, und machte diese Ruhnheit keineswegs badurch wieber gut, daß er ausbrudlich und feierlich protestirte, daß er wider die tatholische Rirche, die er fur die Meisterin der gangen Welt und darinnen für die oberfte halte, und wider das Unfehen des apostolischen Stuhls, auch bes allerheiligsten herrn des Papftes Gemalt, wenn

Freiheit zu schreiben und zu sprechen mangeln: wenn ich weggehe, so kann ich Alles ausschütten und mein Leben Christo opfern."

9 \*

<sup>\*),,</sup> Meine Feber" (gleichfalls an Spalatin),, geht schon mit viel Grosserem schwanger. Die Sache hat noch nicht einmal ihren rechten Anfang gesnommen meines Bebunkens, so viel fehlt bazu, daß meine romischen großen Derren schon bas Ende hoffen dürften. Ich will Dir meine Einfalle schicken, damit Du siehst, ob ich recht prophezeie: daß der rechte Antichrist nach Paulus in der romischen Curie herrscht und schlimmer ist als der Türke. Das getrau' ich mir beweisen zu können."

<sup>\*\*),,</sup> Guter Gott, "heißt es barin u. A. ,, welch ein neues wunderbares Berbrechen ist es doch, Wahrheit und Erleuchtung zu suchen? Und das dazu in der Kirche und im Reiche der Wahrheit, wo man doch Rechenschaft geben muß Allen, die nach dem Grund der Erkenntniß fragen!" — ,,Und hiermit bezeuge ich Dir, mein lieber Leser, daß ich die romische Kirche ehre und ihr in allen Dingen zu solgen bereit din, denen aber herzhaft widerstehe, die uns unter ihrem Ramen ein neues Babel aufrichten wollen, und jede menschliche Reinung als die Meinung der romischen Kirche geltend machen wollen, als wenn es keine heilige Schrift mehr gabe."

er wohl unterrichtet, nichts zu fagen gebachte, und willig fei, wenn ihm etwas Unbedachtiges aus Schwachheit ober durch ber Wiber-facher Reizung entfallen follte, fo nicht recht ober nicht ehrerbietig genug gesprochen ware, folches zu verbessern und zu andern. Weiter forderte er nicht blos wiederholt ein unparteitsches Berfahren, wie man es von Rom her nicht gewähren wollte, fondern sagte auch Wahrheiten, welche

bort febr unangenehm fein mußten").

Bie Cajetan's Ginfchuchterunges, fo miflang auch Miltigene Gates Der fachlifche vom Papit abgefenbete Ebeimann benahm fic mit großer Gewandtheit. Er tam Luthern mit Rlugheit, Freundlichfrit und Dafigung entgegen, fprach fich auf bas Entichtebenfte gegen bas Ablagunwefen aus und bekannte offen, bag er auf feiner Reife immer Drei fur Buthern gefunden babe, wo Giner fich wiber benfelben vernehmen laffe, und bag er fich nicht mehr getraue, ibn felbft mit einem Rriegeheere nach Rom ju führen. Luther bezeigte fich eben fo friedlich gefinnt ale feft. Er verfprach, obwohl er ein begrundetes Diftrauen in die "Judasfuffe" und "Grocobilothranen" bes Runtius nicht aufgab, kunftig zu schweigen und bie Sache fich feibft zu Tode bluten ju laffen, wenn feine Begner auch feweigen murben, fagte aber freilich jugleich, in einem Bericht an ben Rurfürften: wenn es nicht gefchehe, fo ,, wurde bas Ding erft recht herausfahren und aus bent Schimpf ein Ernft merben, indem er feinen Borrath noch gang beis fammen habe." Er erklarte fich einverstanden bamit, bag bie Sache einem hautlichen Bilichafe zur Unterluchung aufnetragen merben falle

ben und im offenen Drucke Jedermann zu ermahnen, der romischen Rirche gehorsam zu sein. Beides geschah, das Lettere durch eine Schrift, welche im Februar 1519 erschien: Unterricht auf etliche Artikel, die ihm von seinen Abyönnern aufgelegt und zugemessen werden. Er spricht sich darin mit der Tendenz der Abwehr von Misseutungen seiner Lehre und in freier Haltung, doch entschieden für die Hoheit und das Ansehen der römischen Kirche, mit Wärme dawider aus, daß ihre Einheit zerrissen werde\*). In seinem Schreiben an den Papst erklärte er, daß er gerade um der Ehre der römischen Kirche willen nicht widerrusen könne, jedoch bereit sei, das Möglichste zur Heilung des entstandenen Zerwürsnisses zu thun \*\*).

Das bie romische Kirche von Gott für allen andern geehrt sei, ist kein Zweisel, benn daselbst St. Peter und St. Paul, 46 Papste, dazu viel huns bert Martyrer ihr Blut vergossen, die hölle und Welt überwunden, das man wohl greisen mag, wie gar einen besonderen Augenblick Gott auf sie gerichtet habe. Ob es nun leider zu Rom also stehet, das wohl besser tüchte, so ist doch die und keine andere Ursach so groß, das man sich von derselben Kirche reisen oder scheiden soll: ja, je übler es da zugehet, je mehr man zulausen und anhängen soll, denn durch abreisen oder verachten wird- es nicht besser. Unch soll man Gott ums Teusels willen nicht lassen, noch die lieben Frommen um des dosen Hausens willen meiden, ja um keinerlei Sünde oder Uebel, des man gedenken oder nennen mag, die Liebe zertrennen und die geistliche Einige keit theilen."

<sup>\*\*)</sup> Es habe ihm sehr wehe gethan, daß sein wohlgemeinter treuer Dienst fo übel gebeutet fei, ba er boch burch fein Auftreten bie Ehre und Burbe ber romischen Kirche vertheibigen wollen. Wenn burch seinen Wiberruf ber 3med erreicht werden tonnte, fo murbe er gerne Folge leiften. "Weil aber meine Schriften burch Biberftand und Unterdruckung ber Biberfacher weiter ausgekommen find, benn ich hatte burfen hoffen, und in vieler Bergen tiefer eingewurzeit, benn daß fie miderrufen werden tonnten; ja, weil jest unfere beutsche Ration in ber Bluthe ftebet, viel feine, gelehrte und geschickte Leute hat, und täglich bie Bahl berfelben größer wirb, fo biefe Sache wohl verfteben, fein bavon reben und urtheilen konnen, muß ich mich beg am meisten fleißigen, daß ich in teinem Bege etwas wiberrufe, so ich andere bie romische Rirche will hoch und in Ehren halten. Denn folcher Wiberruf wurde nichts anderes schaffen, benn bag baburch bie romische Rirche je langer je mehr in ein bofes Gefchrei tame; auch murbe Sebermann ber Mund aufgethan, über fie zu Elagen." Die, welchen er widerftanben, hatten, inbem fie bas Beilige gum Decemantel ihrer Thorheit und Schandlichkeit gemacht, ber romischen Rirche ben größten Schaben gethan. Er habe nie beabsichtigt und beabsichs tige auch jest nicht, bieselbe ober bie papstliche Gewalt anzutaften. Er bestenne frei, daß ber Kirche Gewalt über Alles sei, und daß ihr im himmel und auf Erben nichts vorgezogen werben tonne, als allein Jesus Chriftus, ber herr über Alles. Gern wolle er schweigen, wenn auch ben Gegnern auferlegt wurde, ihre gemein schablichen Lehren nicht ferner zu verbreiten. Bubem wolle er burch eine offentliche Schrift das Wolf ermahnen, die romische Rirche mit rechtem Ernft zu ehren, und ber unnugen Plauberer Dummtuhnbeit ihr nicht zuzumeffen. Auch feiner Scharfe wolle er nicht folgen, bie er wider die romische Rirche gebraucht, ja misbraucht und barin zu viel gethan habe, bas er bie unnugen Bafcher fo bart angetaftet. Er fei mit einem Worte willig und bereit, gu thun, mas in feinen Rraften ftunde, die entstandene 3wietracht und Spaltung wieber beizulegen.

Die erft noch auf bem lehten Augeburger Beichstage erhabenen Befdwerben ber Stande gegen ben tomifchen Dof maren fo febr ber Amsbered ber Stemmung ber Ratton gemefen, und bie Meinung ber letteren mar durch Luthern fo bewußt und flar, und fur ihn fo fraftig und allgemein geworben, bag man Gewalt gegen ihn nicht unbebenftich murbe baben anmenben tonnen, und bag bem Legaten felbft bie Mutficht erwünscht war, bie Sache in Deutschland ausmachen zu laffen. Der Ergbischof von Trier murbe jum Schiederichter auserseben. Babrend nun jene tubete, mar man in Bittenberg, wie Luther fchreibt, "fleifig wie es bie Ameifen find." Es war bie Beit, in welchet er feinen fo wichtig gewordenen Freundschaftebund mit Delanchthon enger und enger ichlog, ben er fofort volltommen anzuertennen wufte. Sie forberten und ergangten einander gegenseitig. Luther wurde fich num erft burch die Renntnig bes Briechifchen , bas er von Melanchthon leente, ber Richtigkeit und Schriftmagigkeit feiner theologischen Uebergeugungen recht bewußt. Gein Geift arbeitete gewaltig, aus berfelben ginfternig, in welcher er noch gefangen lag, zur vollen Rlacheit bindurchzubringen, und ein Schatten nach bem andern bob fich von feinen Augen. Das von erfuhren jedoch nur feine vertrauteften Freunde; allein auch ber außere Friede wurde ploglich wleber - fortan für immer -Schulb ber Unhanger Roms geftort.

Als fich Luther in Augeburg befand, hatte Ed ihn aufgesucht und ihm eröffnet, daß er mit feinem (Luther's) Collegen Carlftabt eine alte

Grunde prufen zu wollen erklarte, auf welche ber Gegner fie ftuge \*). Seine Freunde erschraken über seine neue Bermegenheit. Er jeboch, obwohl er fühlte, daß dieser Schritt ber kuhnste sei, ben er noch gemagt, blieb unerschuttert, und ruftete fich fehr ernftlich, den Streit wohl zu bestehen, benn er meinte, die Disputation durfte Gelegenheit geben, bag bie bisher wie im Spiel betriebene Sache enblich einmal Ernst werden und "ber romischen Tyrannei übel gerathen mochte." Den Freunden fagte er \*\*), daß er auf feine Perfon gar teine Rudficht nehme, er halte nur aus Schonung fur ben Rurfursten und bie Uni= versität noch manche entbedte Bahrheit zurud, sonft murbe er in einem gang anderen Tone reden: indef lese er für feine Disputation viel in den Decreten der Papste, und wisse nur nicht, ob der Papst der Un= tichrist ober sein Apostel sei; so jammerlich werbe Christus, b. i. die Bahrheit, von ihm geschändet und gekreuzigt. In ber Bueignung seis nes Commentars zum Galaterbriefe, bie er im April 1519 schrieb, sprach er sich noch starter, namentlich auch über ben romischen Uebermuth gegen die Deutschen aus \*\*\*). Es war entscheibend, bag man ihn gerade in einem folden Moment nothigte, bem tiefften Grunde bes gangen Rirchenfpstems nachzuforschen, daß bie Frage, in der alle polis tischen und religiosen Interessen zusammentreffen, ob bas Papstthum von Gott eingesett, ober ob es eine menschliche Einrichtung sei, bie Frage, über welche nach ber mit Miltis getroffenen Berabrebung ein vollkommenes Stillschweigen beobachtet werben follte, in einer gahrungs=

<sup>\*)</sup> Denn es mißsalle ihm gar sehr, "baß etwas, so man in ber Kirche behauptet, durch Schmeichelkunft und Lügen" bewiesen werden wolle, "wos durch wir die Kirche und unsern Glauben den Widersachern zum Gespott hinsgeben. Die Kirche Christi braucht unserer Lügen nicht: sie ist auf den Fels des Glaubens gegründet; sie läßt sich willig prüsen und beschauen. Daher haben die Fuchsschwänzer der Papste in solcher Oberherrschaft vorlängst den Verdacht der Tyrannei auf sich geladen, indem sie als unrechtmäßige Besiser nicht zugelassen haben, daß man diese Sache recht frei untersuchen und davon disputiren möchte, was sie doch sonst in allen göttlichen Dingen, wenn sie nur diese Obergewalt nicht mit berührten, gern und willig haben geschehen lassen."

<sup>\*\*)</sup> An Spalatin schrieb er, berselbe moge sich boch nicht mit menschlichen Gebanken angstigen; wenn Christus ihn und seine Sache nicht schütze, so ware es ja langst um ihn geschehen gewesen. "Ich Armer fürchte nur, bas ich nicht werth sei, um solcher Sachen willen zu leiden und getöbtet zu werden. Für solch' Glück werden bessere Leute sein müssen."

<sup>\*\*\*)</sup> Er ziehe des Herrn Christi Wort dem des Statthalters bermaßen vor, daß er nicht anstehe, alle Worte und Werke des Letteren darnach zu prüsen. Weiter lobt er es sehr, daß die deutschen Reichsstände endlich, wies wohl spat, die Unterscheidung zwischen der zömischen Kirche und Curie gefunden, kraft welcher sie eine vom Papst angesonnene Geldleistung, als nicht die Kirche betressend, abgelehnt und erklart, in keinem Wege sei es erlaubt, sich jener zu widersehen, der Curie aber würden mit viel größerer Gottseligskeit widerstehen Konige, Fürsten und wer da Nacht habe, als selbst dem Earten. "Die gottlosen Buben geben sich überall für die romische Kirche aus, und ässen und erschöpfen ganz Deutschland nur mit des römischen Hoss Wachs und Blei, das sie an ihre Bullen hängen. Was thun sie mit ders

vollen Beit, an einer großen Universitat, vor gang Deutschland werhan-

belt wurbe \*).

Luther floffte bei ber Disputation in Leipzig ben Delften bas Go fuhl ein, bag er "nicht ohne Gott folde wichtige Dinge vornehme." Ein Anwesender, Petrus Mofellanus, schreibt von ihm an einen Freund, er fei in Gesellschaft" beiter, fcberghaft, stete muntern und frohlichen Gefichte, ob ihm bie Biberfacher noch fo fehr broben," auf bem Ratheber machte er einen bebeutenben Einbrud; benn obwohl es fich zeigte, bag es ihm bei ber hauptfrage, mit fo bewundernsmutebigem Scharffinne er auch in biefelbe eingebrungen mar, an volleommen ficherer Begrunbung burch positive Renntnig ber Rirchengeschichte noch mangle, fo entwickelte er boch auf ber anderen Geite eine Fulle praktifcher Gelehrsamteit, und mas mehr ift, eine naturliche Beredtsamteit, welche beutlich die Tiefe feines Beiftes, ben Ernft feiner Befinnung, bas Feuer feiner Seele offenbarte, unb burch rudfichtelofe Rubnheit und flammenbe Gebantenblige bem Gegner die Bage bielt, mo biefer, vermoge langer Uebung in ber Runft bes Disputirens ober ficherer Gewalt über einen bestimmten Rreis von 3been, überlegen gu fein fchien. Ed erneuerte feinen alten Fechterftreich. Er wies gegen Luther's Behauptung, daß ber papftliche Primat eine menfchliche Ginrichtung fei, mit argliftig verstellter Bermunderung darauf bin, daß ja darin ein Irrthum Bidlef's und huffens abermals hervortrete, ber von ben Papften und Concilien, julest noch vom Cofiniger, als fegerifc verbammt worden. Dan tonnte fagen, es galt um leben ober Tob.

aber ben Ausspruch eines Conciliums angerufen. Jeht sagte er sich auch von dieser letten Auctorität los: es blieb ihm nichts übrig als die Schrift\*).

Für den Augenblick jedoch übersah er die bedeutsamen Folgen der Disputation noch nicht, und war mit derselben sehr unzufrieden. Sie hatte seiner Meinung nach zu wenig Resultate geliesert, auch sei "unstreulich" disputirt; er wolle daher "seine Erklärung und Auslegung von Reuem ausgehen lassen." Er bemühet sich in diesen Refolution en \*\*), seine Behauptung nach allen Seiten zu begründen, daß der papstliche Primat nicht auf göttlichem Rechte beruhe; er geht noch einen Schritt weiter: selbst nach menschlichem Recht sehe es sehr wislich damit aus, und erklärt mit Festigkeit, er wolle frei sein, und sich weder durch die Gewalt einer Kirchenversammlung, noch der Päpste oder Universitäten so fangen lassen, daß er darüber zum Verräther an der Wahrheit werde. Indem er Beweise sur seine gemäßigten Vorstellungen von dem Ursprunge des papstlichen Ansehens suchte, sand er, daß sich selbst diese nicht einmal begründen ließen; indem er auf die Quellen zurückging, wie arg dieselben verfäscht oder gar verschüttet waren, was ihm nun

<sup>\*)</sup> Rante I, 407. Eich born, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte III, 482. Plant I, 171 ff. Die Ueberzeugung, baß der papftliche Primat sammt seinen wesentlichen Ausstüssen auf der von Christus angeordneten Kirschenversassung beruhe, hatte in der Ansicht des Zeitalters so tiefe Wurzeln gesschlagen, daß an ihr erst noch auch die Bemühungen des Baster Concils gesscheitert waren, odwohl es das zu Costnis begonnene Wert der Reform mit weit größerer Festigkeit verfolgte. Der Ausgang, welchen die Leipziger Dissputation nahm, war so bedeutend, weil Luther, aus seinen lesten Bedeuten wider Willen herausgedrängt, von nun an die alte heilige Scheu vor dem Papstihume gänzlich ausgab und die Zeitgenossen barüber hinwegriß.

<sup>\*\*)</sup> In der Borrede fagt er, er schreibe mit Fleiß bisweilen so unzier= lich und ihm felber nicht gleich, weil er hoffe, man werbe feines Ramens nicht lange mehr gebenten, bergleichen er auch teineswegs fuche. "Conbern wie ich mit Gewalt bin hervorgezogen worben, so bente ich mich auch je eher je lieber wieder in meinen Bintel zu verkriechen, doch ohne Rachtheil meines Chriftennamens; benn ich habe meine Zeit auf bem Welttheater, und nach mir wird ein Anderer tommen mit Gottes Willen, wenn ich ber meinigen genug gethan." Deshalb, baß er fo hart gegen bie Biberfacher fcreibe, tonne er fich eben nicht entschulbigen, ba er fich in feines Bergens Grunde bewußt, es aus keiner anderen Ursache zu thun, als aus Berbruß darüber, baß er sich öffentlich mit Wegnern einlaffen muffen, bie ibn bagu nothigten und ihm feine toftbare Beit raubten. Diese, als gegen die Wahrheit verhartet, konnten mit Rugen nicht sanft behandelt werden; auf harte Anorren gehore ein harter Reil; nach ber Schrift sei mit benen nicht fein sauberlich zu verfahren, die ben Tempel Gottes zur Morbergrube machten; es moge ein Lob sein, alle Schmach gebulbig zu leiben, funbhaft aber fei es, nicht bis auf ben letten Blutetropfen mit allen Rraften bawiber ju fcreien, wenn Chriftus verleugs net und burch Beschuldigung ber Regerei ber Christenname geschändet werdes auf bie Personen werbe er teinen Das werfen, hoffe aber, wenn er fur bie Sache ber Schrift eifre, ber Bergeihung werth zu fein, benn es tonne tein großeres Unrecht und Beleibigung geben, als die man Gottes Wort anthue.

immer klarer wurde, und von großem Gewinn für feine innere Sichem beit und Freudigkeit mar, da er bisher ben romifchen Bifchof und bie driftliche Rirche noch nicht beutlich genug unterschieden, und noch nicht vollkommen einig mit fich hatte werden konnen, wiefern er ben, papfte lichen Stuhl mit gutem Gewiffen angreifen burfe.

Seine Lage war in Folge ber Disputation natürlicher Weise außerft bebenklich geworben. Dennoch wich er, obwohl er sich nach Wögliche teit gegen Vergewaltigung ju schüben suchte '), bem forigesehren Streite für die Behauptung seiner Ansichten und Schritte nicht aus, in welchen er burch die mannigfachsten Angriffe von Seiten Ect's, Emsec's, bet Franciscaner in Juterbock u. A. verwickelt wurde '\*), und forberte

<sup>\*)</sup> Am 17. Januar 1520 gab er eine Protestation und Erbiebten gegen Bebermann heraus, worin er sich barüber beschwerte, bas man ihn ungehört verbamme, die vielsachen Berteumbungen ber Tenbenz seiner Schriften und Schritte träftig zurückwies, und sich zur Werautwortung seiner Bebre wieberholt erbot. Er sei bereit, sich von Jebermann lehren und weisen zu lassen, so wie von seinem allein der Ehre Gott. geltenden Wornehmen abn zustehen, wenn man ihn aus der Schrift widerlege. Er schrieb in ahnlichem Sinne an den Aursucken von Mainz und den Bischof von Merseburg; er fordere nur, nicht unwiderlegt verurtheilt zu werden; erhielt aber lediglich ausweichende oder strafende, oder gar keine Untwort, wie auch auf ein Schreis ben an den inzwischen erwählten Kaifer Karl V., das er der Protestation vors seite, und worm er sagt, wer die Größe der Sache, um welche es sich handele, zu würdigen wisse, werde sich nicht wundern, daß ein so geringer Mann sich unterstehe, an kaiferliche Magestat zu schreiben, denn da sie wärdig sei, dor

immer tuhnere Ibeen zu Tage.. In einer Prebigt vom hochwur= bigen Sacrament bes beiligen mahren Leichnams Chrifti, welche Anfangs December 1519 erschien, sprach er ben Bunsch aus, baf ben Laien ber Relch wieber gestattet werden mochte, woburch sich ber Bergog Georg von Sachsen bewogen fand, ben Rurfürsten gegen ihn aufzureigen, und den Bischof von Meißen zu veranlassen, die Prebigt in einem Decrete fur freventlich u. f. w. ju erklaren, und allen Prebigern angubefehlen, gegen biefelbe gu eifern und fie gu unterbruden. Luther antwortete febr unfanft in einer turgen beutschen und einer langeren lateinischen Schrift: Antwort auf ben Bettel, fo unter des Officials zu Stolpen Siegel ausgegangen. halt, daß folch' Zeddel, sonderlich zu Rom und bei aller Bernunft, mehr tolpisch benn stolpisch werben angesehen." Der Bischof sei ein ge= lehrter Mann von driftlichem Gemuthe, aus bem Bettel aber fpreche ein verfinsterter unwissenber Geist und ein bosartiges Berg. Die muthmaglichen Berfaffer, zwei Domherren in Meigen, bie ben Ramen des Bifchofs zum Deckmantel ihres Haffes und ihrer Unwissenheit gemacht, mochten seine Schriften verbrennen, wie es die Colner mit ben Reuchlin'schen gemacht, aber nicht versuchen, sie zu widerlegen, wenn ihnen ihre Ehre lieb fei, benn es durfte ihnen mißlingen. Wo man ber Wahrheit mit Geisteswaffen nicht entgegentreten und sie boch nicht leiden konne, sei das Feuer ber beste Patron wiber bie Bucher; man behalte babei bas Unsehen eines hochgelahrten Doctors, wie ber Roch stets kluger sei als die Rohlen, die er verbronne. "Berbrenne nur, so bift Du schon der allerachtbarft hochgelahrteste Doctor, und hast alle Argument aufgelost in kurzer Mühe. Hiermit fahr' hin, und so Du viel purrest und schnurrest, so gebenk, es scien etliche, die geben nichts brum." Der Kurfürst hatte ihn burch Spalatin Dagigung empfehlen laffen, und wenn es nach ben Absichten bes Hofs gegangen mare, fo murben alle seine Schriften aus biefer Zeit unterbruckt worben sein. Spalatin manbte Bitten und Drohungen an, allein er ließ fich nicht zurudhalten, und munderte sich noch hochlich, daß man fein Berfahren nicht gemäßigt genug finden wollte \*).

Luther's volksthumlicher Wis hat nicht wenig beigetragen, seinen Schriften Eingang zu verschaffen. Der Form ber Ironie ist vielleicht Riemand so mächtig gewesen als er; vor und nach ihm hat sie keiner so vernichtend geübt. Iene Franciscaner hatten vierzehn Sabe aus seinen Schriften für keherisch erstlärt und ihn damit beim Bischof von Brandenburg verklagt. Er schrieb ihnen einen Brief, in welchem er ihnen die Bahl zwischen Krieg und Frieden ließ, da er eines Streites mit dem Gelichter gern überhoben gewesen wäre. Sie blieben ruhig, aber Eck gab ihre Sabe heraus. Das Gerücht, Luther schreibe nun wider sie, erschreckte sie dermaßen, daß sie ihn durch eigene Xbsgeordnete bitten ließen, ihrer zu schonen. Er schrieb sogleich nach Leipzig, um den Druck ausguhalten: es war indes schon zu spät.

<sup>\*)</sup> Planty I, 238. "Wie sehr," schrieb er an Spalatin, der ihm eins mal start zugeredet haben mußte, "bift Du doch in die hihe gekommen, bas Du mich und andere noch scheinst weit zu übertreffen! Denk ja nicht, die

Die aber war auch sein ganges Junere in einer folden Erregung gewesen, wie in dieser Beit des Fortschreitens seiner Ideen über das Papsthum dis zu ihrem Endziele, und neuer in feinen Augen unmehatter Entdedungen. Er erkannte die orientalischen Shriften immer entschiedener als achte Mitglieder der christichen Rieche an, und waren sie es, bestand — worauf er sich schon in Leipzig gegen Eck berufen — biet griechische ohne den Papst und ohne für keherisch erkiert zu sein, so folgte, daß ein sichtbares Oberhaupt gar nicht nothwendig sei, das der Begriff der Rieche nicht blos auf die lateinische beschränkt werden dare, sondern weiter gefaßt werden musse, daß nur die unsichtbare aller

Socie sei nach Deinem, meinem ober eines anderen Wenschen Berfand angigangen ober gethan. Du mußt Dich eben so sehr fürchten, bas au Du Dich nicht gar zu klug bankest, als ich, bas ich nicht zu thorlich handle. Meine Gebuld, nach welcher ich Emseen und Edmauf fünf oder seche Magen voll Lästerungen nicht geantwortet, ist die einzige Ursach gewesen, daß die ausgebtasenen Beddelmacher sich unterstanden, mit ihren Albernheiten mich anzustechen. Der herr ist mein Zeuge, wie sehr ist an mich gehalten, sonst hatten sie wohl andere Dinge boren mussen; sabren sie sehren für jedoch fort, wider das Evangellum zu toben, so sollen sie schon sehen, wie sawe gelium die rechte Einsicht halt, so darst Du nicht glauben, daß seine Sache ohne karmen, Aergerniß, Ausruht könne geführt werden. Du wirst aus dem Schwert keine Flaumseder machen, noch aus dem Krieg Frieden. Das Wort Gottes ist Schwert, Krieg, Nergerniß, wit die Lowin im Wald den Kindern Ephraim begequet. Sie schreiben zu

Gläubigen in aller Welt unter bem ewig lebenbigen Stifter die mahre beifen konne. Bei vielen trefflichen, in ber lateinischen Rirche nie verleugneten, sondern stets hochverehrten Kirchenvatern fand er mehr als eine Lebre ber lateinischen Rirche so wenig als in der Schrift. lernte Huffens Werke kennen: "Ich habe bisher," schrieb er, "unwissend alles gelehrt und gehalten wie Johann Duß, eben fo Staupig: wir find alle Hussiten, ohne es zu wissen, Paulus und Augustin sind Sussiten: ich weiß vor Erstaunen nicht, was ich benten soll, wenn ich die schrecklichen Gerichte Gottes an ben Menschen sebe, wenn ich sebe, daß die Wahrheit schon seit hundert Jahren bekannt, aber verdammt und verbrannt ift, und man es nicht sagen und bekennen barf." ruft er aus, "webe ber Erbe!" Aus Laurentius Balla's, von hutten herausgegebener Schrift über bie constantinische Schenkung erfah er, baß biefe eine Fiction fei, und schuttete eilend Staupis fein Berg aus: "Lieber Gott, welch' eine Blindheit und Bosheit ber Romischen; wie find bie gottlichen Gerichte zu verwundern, daß fo schandliche, grobe, schamlose Lügen nicht blos gebauert, sondern überhand genommen, unter die Decretalen geseht, ja, daß am ungeheuren Frevel nichts fehle, zu Glaubensartikeln gemacht find!" Was Anfangs blos Redesigur gewesen war, wurde nun wirkliche Vorstellung und feste Meinung bei ihm, der an die Wefenheit des Teufels wie an fein eigenes Dafein glaubte, bag ber Papft jener in ber Schrift verkundete, van ber Belt erwartete Antichrist sei, und die in Streit sich mit ihm einlassenben Anhanger Roms empfanden ben Ingrimm, in welchen ihn seine neuen Entbedungen gegen die Ausgeburt ber Solle, bas in Emporung wiber Gott an Christi Lehre und ber Christenheit, Deutschland und beutscher Gebuld frevelnde Papsthum verset hatten. Bu feinen Wibersachern in diefer Zeit gehörten der Franciscaner Alveld. Gegen ihn richtete er bie Schrift: Bom Papstthum gu Rom, wiber ben bochbes rubmten Romanisten zu Leipzig, in welcher er mit scharfen Baffen den angeblich gottlichen Ursprung des Papstthums, das er jeboch noch gebuldet und geehrt wiffen will, fo fern nur tein Glaubensartitel bataus gemacht werbe, bestritt und ber romischen Lehre seine bis jest gewonnenen Ueberzeugungen über Rirche und Rirchenregiment entgegenstellte, mit befonberem Nachbruck aber bas Aussaugungsspftem hervorhob, welchem Rom seit langer Zeit Deutschland unterworfen. Jene Fragen bes Rirchenrechts und ber Eregese, beren Aufhellung beim Rampfe wider eine gang auf der Meinung ruhende Macht entscheibend sein mußte, behandelte er mit einer Runft ber Popularitat, wodurch fie auch bem gewöhnlichsten Berstande handgreiflich wurden; und eben so gewiß gewann er sich durch die Warme die Herzen und entrustete fle gegen bas Papftthum, womit er von ber Liebe Christi und von bem Biberfpruche rebete, in welchen baffelbe mit ber driftlichen Ibee getreten war. "Es ist ein Jammer, daß die Fürsten so schlechte Ans dacht haben — der Greuel zu Rom ist unleidlich groß geworden —

es ift nur noch hoffnung bei ber weltlichen Gewatt"

Der Bebante follte balb febr bebeutfam werben ").

Die Unterhandlungen mit Mittis waren ingwischen fortgefest, führten jedoch weber bei Luthern noch beim Aurfürsten zu einem Biete. Luther wollte sich unter den obwaltenden Umständen nicht zum Frieden erbieten. Das sei genug geschehen, und er ware nur immer allein net Gewalt hineingezogen, schried er an Spalatin. Es schwebe ihm vot Augen, daß sich ein Ungewitter zusammenziehe, wenn Gott dem Gatal nicht wehre, doch habe Gottes Wort nie ohne Grunn, Gertimmel und Gefahr gepredigt werden konnen; man muffe nach Lage ber Dinge entweder seine personliche Rube und Frieden verloren geben

<sup>,</sup> Da Christus für ein Spott gehalten wird," beginnt er ironisch, "muß ich auch ben Ernst sahren laffen und sehen, ob ich auch spotten geternt. Sie wollen nur an mir einen Namen bekommen, der Aruset will mich an bessern Dingen hindern. Doch die Gelegenheit ist mir willtown men, der Ehristenheit etwas vom Christenthum zu sagen. Ich will mich indeß an die Sache halten, damit die Gegner nicht meinen, sie wäret würdig, daß ich mit ihnen handelte in der Schrift." Dann wird die Frage erdriert, ob das Papsthum aus gottlicher Ordnung, und ob alle andere Christen Arzer seien, die sich nicht, wie die Dentschen, narren lassen? Daß das Papsthum von Gott sei, glaubt man zu Rom seibst nicht, woher alle Büberer sommt, und wo man der guten Christen lacht. Baten wir Deutschen alle, daß sie unsere Prieker umsonst bestätigten und die Kirche mit guten Predigern versorgten, und wiesen wir darauf bin, daß es die göttliche Ordnung so fordere, es würde nicht geschehen: weil es

ober bas Wort verleugnen. "Es ift bes Beren Krieg, ber nicht gekommen ist, Friede zu senden. Hoffe also nicht, bag Christus in der Welt lieblich mit Frieden geforbert werde, ba Du fiehst, daß er mit seinem eigenen Blute gestritten, und nach ihm die Martyrer eben also." Der tubnfte Martprerfinn erfultte ihn selbst, und weit er bereits bas Papsithum in unversohnlichem Wiberspruche mit ber Schrift erblickte, wobei ihm ein halber außerlicher Friede nicht mehr genügen konnte, so lehnte er die Rathschläge der Freunde bei Hofe, die fich des Ausgleichens befliffen, ab +), und ichrieb ihnen, wenn er nicht den Fürsten mit hinein ju verflechten besorgte, so murbe er ju noch weit mehr herausforbernben Maßregeln schreiten. So hemmte ihn bas allein, was Andere am Meisten gesucht und verdoppelt zu sehen gewünscht haben murben: ber halbe Schut feines Fürsten. Diefer blieb dabei, über Luthern und deffen Sache kein Urtheil zu haben, die gehos rig, und zwar in Deutschland, untersucht werden muffe. Er vereis nigte sich mit bem Erzbischofe von Trier babin, daß die Sache bis auf ben nachsten Reichstag verschoben bleiben solle, und gab nach Rom zu ertennen: er habe Luthern zu bem Erbieten bewogen, freiwillig bas Land zu raumen, was aber Miltit nicht gewollt, aus Beforgniß, bag Luther anderwarts noch freier und fühner auftreten murbe. Berbammung ohne rechtmäßiges Ertenntniß tonne nur zur Folge haben, bag ber Streit zu heftig enebrennte, um jemals wieber gestillet werben zu konnen, da Luther's Lehre in so vielen Bergen in Deutschland bereits fo tief eingewurzelt fei, bag bie verberblichften Emporungen zu fürchten maren, wenn man fie nicht mit vernünftigen Grunden und klaren Schriftzeugniffen, sondern burch Schreden ber Rirchengewalt unterbrucken wolle. Mehr begehrte Luther auch nicht. Er munichte nur, bag ber Rurfurft eine eines beutschen Furften murbige Stellung gegen bie Curie annehmen moge \*\*).

<sup>\*),,</sup>Ich kann mich in Eure Meinung nicht sinden, wonach Ihr glaubt, es könne die heilige Schrift gelehrt werden, ohne den Papsten zu nahe zu treten. Den achten Schriftinhalt zu vernehmen ist papstlichen Ohren unersträglich. Ich habe mich im Ramen des Herrn als ein Opfer dahingegeben; sein Wille geschehe! Was können uns Menschen thun? Gebenke ich der Leisden des Herrn, so schwerzt mich nichts so sehr, als das, daß meine Verssuchung für die größte erklart wird, da sie doch für nichts zu achten ist, was nur daher kommt, daß wir uns in Leid und Areuz, d. h. des Christen Leben, ger nicht schicken können. Last es also sein: je gewaltiger meine Feinde auf mich anstigmen, desto sorgloser werde ich ihrer spotten. Ich habe es bei mir beschlossen, in diesem Leben nichts zu sürchten sondern alles nichts zu achten."

<sup>\*\*)</sup> Im Juli schrieb er an Spalatin, es gefalle ihm sehr wohl, daß der Aursurst sich auch ferner wie bisher seiner nicht annehmez derselbe moge sich nur nicht zum romischen Executor und Mithelser gebrauchen lassen, wozu er auch kein Recht habe, da die Sache noch nicht ordnungsmäßig verhandelt und entschieden sei. Er (Luther) wolle sich gern in allen Dingen gehorsam erzeigen, nur daß die Wahrheit öffentlich zu bekennen nicht verboten, und daß der Weg zur Seligkeit der Christenheit frei und offen gelassen werde. Er trachte weder darnach, Carbinal zu sein, noch nach Gold, Ehre, Gelb ober Gut,

Bahrend aber von biefer Seite noch baran gebacht unb gearbeittet murbe, Die Sache friedlich beigulegen, boten Buther's perfontiche Gegner Alles auf, ihm Feinbichaft ju erregen und ihn burch ben papftlichen Bann gu erbrucken, was befonbere Ed eifrigft betrieb. Allein zugleich regte fich bie in Theilnahme fur ibn und feine Sache fich contentrirende Opposition in allen Standen gegen Rom immer ftarter, allgemeiner und lebendiger. Sutten's frurige Aufrufe an bie Dation, Rom gu verlaffen und gu ihren Bifchofen und Primaten stes rudjutehren, fanden Untlang bei Furften und Stabten, und es fonnte ben Ginbrud meber beim Bolt noch bei Luthern verfehlen, wenn viele bochherzige Mitglieder ber Reichsritterfchaft fich laut und offen fur iber ertiarten und ihm ihren nicht ju verachtenben Schut anboten; wenn ein Sutten bie Deutschen aufforberte, nur Bertrauen gu ihren tapfern Une führern gu haben, nicht etwa in ber Ditte bes Rampfes gegen bie mantenbe romifche Tyrannei ju ermatten; benn hindurch muffe man jest, hindurch bei biefer gunftigen Lage ber Umftanbe, biefer guten Sache, biefen herrlichen Redften. In einem Schreiben an Luthe melbete et, bag Gidingen fich erbiete, ibn in feiner Chernburg, ... remer Berberge ber Gerechtigfeit," auf- und in Schut gu nehmen; im einem anderen mit der Ueberichrift: "Bach' auf, du eble Freiheit! melbete er von dem aus Rom immer gewiffer brobenben Ungewitter, bag bie Sage gebe, Luther fet bereits in ben Bann gethan. "D wie feib Ihr fo felig, welch' ein feliger Mann feib Ihr, fag' ich!" ruft Goth mir for sind hoheret nohmet gemolete in mach or haber auch

bevorstehenden Verdammung als der immer zunehmenden Aufregung in Deutschland, meldete er von bem Plane einer Schrift, beren Er= scheinen eine offene Rriegserklarung mar, und beren 3med barin bestand, die Nation gegen Rom in Harnisch zu bringen: "Ich meine, sted, Stein, Hölle und Teufel worden. Sieh nun, mas von Rom zu hoffen ist!" \*) Die Lage ber Dinge erfordere, daß nicht mehr geschont werbe. Man muffe endlich des Antichrifts Beimlichkeiten offenbaren; sie brangen selbst hervor und wollten nicht langer verborgen sein. Er sei Willens, einen Aufruf an Raiser Karl und den Abel gang Deutschlands wider des romischen hofs Bosheit und Tyrannei ausgehen zu lassen. In jenem Schreiben, nach welchem es ihm fo mobigefiel, baß sich ber Kurfurft feiner Sache entschluge, hatte er noch gesagt: "Es trete an meine Statt, nehme die Last, Muhe und Arbeit, die mir aufliegt, auf sich, wer da will, es verbrenne auch meine Bucher, wer Lust hat: ich muß es lassen geschehen" \*\*); - zum Beichen, welch' einen ihn felbst ehrenben Kampf er noch immer mit sich felber kampfte. Gleich barauf aber, ale Schaumburg geschrieben, fühlte er seinen Muth wieder machtig gehoben, und sprach gegen Spa= latin den Bunfch aus, ber Rurfürst mochte in feine Correspondenz nach Rom bavon mit einfließen laffen, bamit sie bort mußten, menn sie ihn auch burch ihren Bann von Wittenberg vertrieben, daß sie bamit nichts ausrichten murben als eine Berschlimmerung ihrer schlechten Sache, weil nun mitten in Deutschland Leute auftraten, die ihn wider ihre Bligstrahlen schüten konnten und wollten, ba fie benn zu befahren hatten, daß er weit grimmiger gegen sie schriebe, indem er burch teine Ruckfichten auf den Fürsten und seine Stellung als Universitatslehrer mehr gefesselt sein wurde. Jedenfalls aber sei der Burfel geworfen, er wolle nichts mehr mit Rom zu thun haben\*\*\*).

Staats Lexicon. X.

10

<sup>\*)</sup> An Spalatin.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte freilich hinzugesett: ,, aber bas sage ich baneben, so mir nicht gestattet wird, vom Amt Gottes Wort zu lehren frei zu sein, will ich wahrlich, basselbe Amt zu leisten frei und ungebunden sein. Ich will meinen Sunden nicht die unerläßliche hinzuthun, daß ich das Lehramt, welches mir als Doctor der heiligen Schrift befohlen, nicht mit Fleiß ausrichten sollte, da ich denn schuldig erfunden werden würde des schädlichen und unchristlichen Stillschweigens, weil die liebe Wahrheit so greulich verachtet und so viel taussend Seelen jammerlich verführt werden."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Darum sollen sie' wissen, was ich ihnen noch nicht angethan, sei nicht meiner Bescheibenheit ober ihrer Tyrannei und Berdiensten, sondern meiner Chrerbietung vor dem Fürsten und meiner Berücksichtigung des Rugens der studirenden Jugend zuzuschreiben. Denn nachdem das Spiel einmal angegansgen, verachte ich sowohl die romische Ungnade als Gunst. Ich mag in Ewigzeit nicht mehr mit ihnen verschnt werden oder Gemeinschaft haben. Sie mögen meine Schriften verdammen und verdrennen; ich werde, wo ich nur kann, das papstliche Recht wieder verbrennen. Da soll die dieher erzeugte Demuth, die mir schlecht. von Statten gegangen, ein Ende haben, und

Wenn er fich bes Erbietens ber Bitter frente, fo lag ber Brumb boch aber nur barin, bag ihm baffelbe ben Abfall der Ration von Rom. Die allgemein werbende Erkenninif ber evangelifchen Babebeit, ihren Sieg auf bem Wege ber Ueberzeugung, Die Aufnahme bes Rampfs gegen bas Papftthum ichon von Seiten wenigftens eines Theils ber Daupter verfundete. Er verachte es niche, fchrieb er, wolle aber allein Chris ftum jum Schute haben. "Alfo achten auch jest bie Deutschen ben tomifchen Grimm fur nichte! Deine Schrift an ben gangen Ubet Deutschlands ift im Deud; fle wird Roms Blofen an ben Lag bein= gen!" Es war und blieb feine felfenfefte Ueberzeugung, wie ber Denich gur Gottwurdigkeit und die Seele zur Geligkeit allein burch ben Blauben gelangen tonne, nicht durch bie Berte: fo tonne und folle bie religible Freiheit nur errungen und befestigt, die Aprannel nur gebrochen werden durch Ertenntnig derfelben, die wiederum burch bas Wort ju ermitteln fei. Wenn biefe Ertenntnif gewonnen fei, bann follten bie Dbrigkeiten, ale bie natürlichen Organe und Bertreter bee Boles, bem Unwefen daburch ohne alle Gewalt ein Enbe machen, baf fie, fo fern Die geiftlichen Obern nicht bagu thaten, Die Gefebe, auf welche fic baffelbe ftubte, aufhoben, zwedgemagere erließen und ber Dierarchie nur gang einfach ben Schup ber weltlichen Macht fur bie Behauptung ibrer Unfpruche entgogen \*). In foldem Bertrauen, nach biefen Gefichtspuncten, in fefter Ueberzeugung, daß ber Friede unmöglich geworben, erfaßt von dem brennenbften Born und Schmerze über bie Unbff-

Befte Ereigniß des Jahrs, ein Ereigniß von welthistorischer Bedeutung. Rein Nationalconcilium, tein Reichstag hatte die Ration beffer und Eraftiger vertreten konnen, als Luther allein sie vertrat burch biese eine Schrift, beren Wirkung Zeugniß gab, daß ihn sein Glaube nicht getrogen, die Welt werbe burch bas Wort überwunden. Nicht herrlicher als burch sie hatte sich die wunderbare Rraft ber Wahrheit, überlegener Einficht und volksthumlicher Rebe offenbaren konnen. Auf wenigen Bogen ift Alles in ihr zusammengebrangt, was nur die Tyrannei Roms zu kranten, bie Nation mit brennenber Scham über bas schimpfliche Joch, bas sie bisher mit unebler Berblenbung, Indolenz und Feigheit getragen, zu erfüllen, ihr die Leichtigkeit, womit sie es abwerfen konne, vor Augen zu stellen, ihr die Lust und den Aufschwung bazu mitzu= theilen vermochte. Sie ift bie natürlichste Herzensergießung aus den fturmischen Bewegungen rasch vorüberrauschender Momente, unter Un= ruhen und Sorgen, unter gelehrten Arbeiten und Fehben mannichfacher Art niebergeschrieben, und erscheint bennoch wie ein tief burchbachs tes Aunstwert der Rebe, wie wenn jeder Angriff wohl berechnet, jedes Motiv auf die Nation zu wirken sorgfältig gewählt und an die rechte Stelle gerudt mare. Wo fie bas Unheil beleuchtet, welches die Diß= brauche der Hierarchie burch ben schandlichen Sandel mit Dispensatio= nen aller Art, burch Berreißung ber ftartften gesellschaftlichen Banbe, burch Entkraftung ber heiligsten Eibschwure und Aufhebung ber feierlichsten Gelübbe gebracht, wo sie ben Papst zur Rechenschaft zieht, baß er eine eble und treue Nation durch seine Ablaflehre treulos und meineibig zu sein verführe, glaubt man aus jedem Worte bas tiefe, lang unterdruckte, endlich in laute Anklagen ausbrechende Webe der gangen Chriftenheit, bas Betergeschrei bes in gerechtem Born sich erhebenden Deutschlands zu vernehmen, mahrend sich bennoch in der Sprache die sicherste Haltung kund gibt, und alle Ideen und Rathschläge bas Daß und bie Umficht eines Geistes bekunden, ber sich von dem gewaltigsten Feuer nicht über die Schranken des Moglichen, Erreichbaren und Er--laubten hinausreißen laßt, und deffen Selbstbeherrschung seiner Rraft gleich ift. Das klarfte, stolzeste Gelbstbewußtsein spricht fich schon in der halb scherzhaften Zueignung (an Amsdorf) aus, die zugleich die beachtungswerthesten Andeutungen über seinen ganzen 3med und die reformatorisch = politischen Grundsahe enthalt, welche er theils bereits in sich ausgebildet hatte, theils weiter ausbildete in der Zukunft \*).

10 \*

<sup>\*),,</sup>Die Zeit bes Schweigens ist vergangen, und die Zeit zu reben ist kommen. Ich hab zusammengetragen etliche Stücke christlichen Standes Besserung belangend, dem christlichen Abel deutscher Ration fürzulegen, ob Gott wollte durch den Laienstand seiner Kirche helsen, sintemal der geistliche Stand, dem es billiger gebührt, ist ganz unachtsam worden. Ich bedenke wohl, das mir's nicht wird unverwiesen bleiben, als vermesse ich mich zu hoch, das ich solche hohe und große Stände darf anreden in so tresslichen großen Sachen, als worde sonst niemand in der Welt denn Doctor Luther, der sich des christlichen Standes annehme, und so hochverständigen Leuten Rath gebe. Ich lase meine

ersten Male tritt nun der leitende Gedanke über den Umfang und die Art und Weise der vorzunehmenden Radicalceform beutlich hervor, den Luther auch da nicht aufzugeben wußte, als jede Aussicht auf eine Verwirklichung desselben so gut wie entichwunden schien, der ihm fortwährend vorschwebte, als die Sache des Evangeliums langst zur Sache einer Partei geworden war. Die Reformation sollte nach seinem Sinne als eine Angelesgenheit der Christenheit überhaupt und der beutschen Nation insbesons dere durch ein freies Concilium, — dessen Veranstaltung zunächst vom Raiser zu bewirken sei, auf die aber mit hinwirken möchte, wer immer aus dem Laienstande Neigung und Vermögen dazu habe — falls aber ein Concilium nicht zu Stande köme, unmttelbar Seitens der geordeneten Reichsgewalten als Sache der Nation durchgesührt werden ).

Entschuldigung anstehen, verweise mir's, wer ba wills ich bin viellticht meis nem Gott und ber Wett noch eine Aborheit schutdig, die bab ich mir seht vorgenommen, so mir's gelingen mag, redlich zu bezahlen. Ich bitte, wollt mich entschuldigen bei ben maßig Verständigen, benn der Ueberhochverstäudigen Gunft und Snade weiß ich nicht zu verdienen, weiche ich so oft mit so großer Nahe gesucht, nun fort auch nicht mehr haben noch achten will".

\*) Dieser Gebanke lag sicher bei ber Abfassung ber Schrift an ben Abet zum Grunde, und es ift nicht wenig auffallend, daß burchgangig so von ihr gesprochen wird, als hatte sich Luther mit ihr nur an die Ritter gewendet. Er richtet sie aber ausbrucklich an ben ganzen Laienstand, im Gegensate zum geistlichen, besten Sache die Einleitung der Reform eigentlich gewesen ware. So wie aber mit diesem die geistlichen Haupter und Behorden gemeint sind,

Im Eingange sagt er, die Noth und Beschwerung, die alle Stande ber Christenheit, vor allen Deutschland, brude und Jebermann bewege', habe auch ihn jest gezwungen, zu schreien und zu rufen, ob Gott Jemandem den Geist geben wollte, seine Sand zu reichen ber elenben Ration. Er gebenke, Die ganze romische Lift und Bosheit zu beleuchten, um sie fortan unschablich zu machen. Bor allen Din= gen muffe man sich versehen, die Sache mit Bertrauen in menschliche Macht und Ginficht anzugreifen, fonbern Alles anfangen und thun in bemuthigem Gottvertrauen, mit ernftlichem Gebet, und fo, daß man nur ber elenden Chriftenheit Jammer und Roth vor Augen habe, un= angesehen, mas bose Leute verdient haben. Dann folgt die Abhandlung. Die Romanisten haben brei Mauern um sich gezogen, womit sie sich bisher beschützt und jede Reform vereitelt: broht man ihnen mit der weltlichen Gewalt, so sagen sie: die geistliche sei über derselben; mit der heiligen Schrift: nur bem Papfte gebuhre bie Schriftenauslegung; mit einem Concilium: nur der Papst tonne es berufen. Es gilt, sie um= zuwerfen. Buerft wird nun ber unvertilgbare Charafter ber Priefter=

wie sehr er an bem Gebanken hing, bie Reformation burch bie Reichsversamm= lungen bewirkt zu fehen, wie er diese bazu anzufeuern sich bestrebte, wogegen er, als die Ritter zum Schwerte griffen und ihr Buthun für die Sache des Evangeliums verhießen, teineswege entgegenkommen mochte. Mit einem Borte, bie Schrift war auf die Meinung der Nation berechnet. ("Ich will nur ans geregt und Ursach zum Rachbenken gegeben haben benen, bie ba erfahrner find als ich, mogen und geneigt find, beutscher Ration zu helfen, wiederum Christen und frei zu werben nach bem elenben beibnischen Regiment bes Papfte". - ,,Wer ben Glauben hat, foldes zu magen, ber folge mir nur frisch, ich will Sab ich nicht Gewalt als ein Papft, so hab ich boch ibn nicht verführen. Gewalt, als ein Chrift, meinen Rachsten zu rathen".) Die Ration sollte bie Sache angreifen, bas schimpsliche Joch abwerfen; jeboch nicht auf tumultua= rische Weise, sonbern burch ihre gesetlichen Baupter, burch obrigkeitliche, im Sinne ber Gemeine getroffene Magregeln, was bas Locale, und was bas 2011gemeine betraf, burch taiserliche und gemeiner Nation Gesete. Deutlich bezeichnet er seinen 3weck burch die Worte: er wolle "sagen so viel sein Wers ftand vermoge, mas wohl geschehen mochte und sollte von weltlicher Wewalt ober gemeinem Concilio." — "Bum ersten, baß ein jeglicher gurft, Abel, Stand in ihren Unterthanen verbiete, die Annaten gen Rom zu geben , weil ber Papft zu Schaben und Schanben beutscher Ration ben Pact gebrochen" u. f. w. Dann wieber: "Da nun bas arme Bolt beutscher Ration burch bie romischen Raubereien gelehrte Geiftliche entbehren muß, soll ber Abel (was nur Kaiser und Stanbe konnten) sich dagegen sezen, gebieten und verordnen, daß kein Lehen mehr nach Rom gezogen werde," — "und wo ein Curtisan heraustame, baß bemselben ein ernfter Befehl geschah abzustehen, ober in ben Rhein und bas nachfte Baffer zu fpringen, und ben romischen Bann mit Siegel und Briefen zum talten Babe führen; fo wurden fie zu Rom merten, daß die Deutschen nicht alzeit toll und voll senn, sondern auch einmal Chris ften worben waren, als bie ben Spott und Schmach bes heiligen Ramens Chrifti, unter welchem folde Buberei unb Seetverberben gefchieht, nicht mehr zu leiben gebenten, Gott und Gottes Ehre mehr achten benn ber Menschen Bewalt." Beiter: "Die weltliche Gewalt foll ben Disbrauch mit bem Bann nicht mehr gestatten".

weihe, als Fundament bes Papftthums, angegriffen, nach allen Seiten beleuchtet, und für den Laienstand die ihm gebührende Burde und Reptung, insbesondere für die weltliche Obrigtent die nach der Schrift bew selben gebührende Hohrit und Gewalt zurückgesordert und in's Licht gestellt. Alle Christen sind geistlichen Standes, hinsichtlich der gestilichen Befähigung einander gleich; die Priesterschaft ist nur eine Amteführung, die auf dem Auftrage von Seiten der Gemeine beruht, und widerzuflich ist, wenn sie der lehtern zum Schaben geübt wird \*).

Jeber weltliche Stand bat auch feinen bestimmten Beruf fur bas Gemeinwefen, wie die Glieder bes Rorpers eines bem andern bienen ; bie Obrigfeit ben, die Gerechtigfeit ju banbhaben, und auch ibr Ame muß frei gehen, ungehindert burch ben gangen Rorper ber Chriftenbeit. Riemand angefeben, ob fie auch ben Clerus, ben Papft felber treffe. Ber fculbig ift, leibe; mas gelftich Recht bamiber gefagt bat, ift laus ter grundlose romifche Bermeffenbeit. Dem Papfte ift bie Auslegung ber Schrift nicht vorzubehalten, benn er ift in geiftlichen Dingen nicht hohern Standes als jeber Chrift, und tann eben fo gut irren; ein Concil fteht baher über ihm, und bie Berufung eines folden gebührt 300 bem, ber es vermag, am Schidlichften bem Raifer \*\*). "hiermit, boff ich, folt bas falfche lugenhaftige Schreden, bamit uns lange Beit bie Romer haben ichuchterne und blobe Gemiffen gemacht, hernieberliegen". Er tommt nun auf Borichlage zu einer umfaffenden Reform, aus melchen man entnehmen mag, was etwa aus der Kuche in Deutschland nomnehon toin mirks monn ions hurch his Proichtnemateon aker innant.

Hofs auf bas Unständige beschränkt, die deutschen Kirchenamter sollen mit Deutschen besetzt, die Processe von deutschen Gerichten entschieden werden, die Landeskirchen möglichst unabhängig, die deutsche unter eisnem Primas sein, an welchen die Uppellationen von den deutschen Bischösen gehen, die von den Eiden zu besreien sind, womit sie der Papst seit Bonifacius sich verpstichtet; die Rlöster der Zahl nach beschwänkt und ihrer alten Bestimmung, christliche Schulen zu sein, wiedergegeben, die Festtage vermindert, das kanonische Recht soll beseitigt, der Götendienst der Deiligen abgestellt, die Universitätsstudien und der Bolksunterricht gebessert und gefördert werden, der Colidat der niedern Geistlichkeit und die römischen Gelberpressungeen sollen aushören \*), mit

Pfar: bie hat man nicht gewust bas gen Rom zu bringen, benn bas man Carbinale machte und benfelbigen bie Bisthumer, Rlofter, Pralaturen zu eis gen gabe, und Gottesbienft also zu Boben fließe. Darum sieht man ist, baß Belschland fast wust ift, Albster verstort, Bisthumer verzehrt, Pralaturen und aller Kirchen Binse gen Rom gezogen, Stabte verfallen, gand und Leute verborben; — Ru Welschland ausgesogen ift, kommen sie ins Deutschland, heben fein sauberlich ans aber sehen wir zu, Deutschland soll bald bem Welichen gleich werben. Wir haben ichon etliche Carbinale. Was barin bie Ros mer suchen, sollen die trunkenen Deutschen nicht verstehen, bis sie kein Bisthum, Klofter, Pfar, Leben, Beller ober Pfennig mehr haben. Der Endedrift mus die Schage der Erben heben, wie es verkundigt ift, Dan. 11, 8. 39. Es geht baher, man schaumet oben ab von den Bisthumern, Klöftern und Lehen; und weil sie noch nicht alles durfen gar verschwenden, wie sie den Belschen gethan haben, brauchen sie bieweil solche heilige Behenbigkeit, baß fie zehen ober zwanzig Pralaturen zusammenkoppeln, und von einer jeglichen ein jahrlich Stuck reißen, daß boch eine Summa daraus werbe. Die Probstei zu Warzburg gibt tausend Galben, die zu Bamberg auch etwas u. s. f. So mochte man ein taufenb Gulben ober zehen zusammenbringen, bamit ein Carbinal sich einem reichen Konige gleich halte zu Rom. Wenn wir nu bes gewonnen, so wollen wie dreisig oder vierzig Cardinale auf einen Zag machen, und einem geben ben Munchberg zu Bamberg und bas Bisthum zu Burgburg, bagu baran gehangt etliche reiche Pfarren, bis baß Kirchen und Stabte wuste find; und barnach sagen, wir sind Christi Bicarii, und hirten ber Schafe Christi; die tollen, vollen Deutschen mussens wol leiden. Ich rathe aber, bas man ber Carbinale weniger mache, ober laffe fie ben Papft von seinem Gute nahren. Ihr ware übrig gnug an zwölf, und ein jeglicher hatte bes Jahrs taufenb Gulben einzukommen. Wie kommen wir Deutschen bazu, bas wir solche Rauberei, Schinderei unfrer Guter von dem Papft leis ben muffen? Pat bas Konigreich zu Frankreich sichs erwehret; warum lassen wir Deutschen uns also narren und affen?"

<sup>\*)</sup> Hier erhebt Luther u. A. die Rlage, daß sie in Rom nicht blos Gottes und der Bernunft Gebote, das christliche und natürliche Recht versachteten, sondern nicht einmal ihr eigenes, erdichtetes, geistliches Recht hielsten. Kaiser und Fürsten hätten dem Papst vorzeiten die Annaten von den geistlichen Stiftungen zum Kriege wider die Kürken dewilligt, auf daß dem Adel nicht zu schwer würde allein zu streiten, sondern die Priesters herrschaft auch etwas dazu thate. "Die Papste hätten nun aber seit huns der Jahren solche Andacht deutscher Ration sortwährend misbraucht zu ihs rem Rugen, damit die Deutschen als Stocknarren nur immer Geld gaben, ohne das dieses je zum angegebenen Zwecke verwendet würde, und die Res

einem Worte, der Staat und die Rirche frei sein von Rom, die ledetere, unabhängig innerhald der Grenzen ihres Berufe, soll auf ihr wahres Wesen, ihren wahren Beruf zurückgesührt werden: eine Entewickelung, wobei die Einheit der latelnischen Rirche bewahrt bleiden konnte, und womit die Aussicht auf die Verwirklichung der Idee von der Einheit der ganzen, auch die schismatische Christenheit umfassenden Rirche eröffnet war, wie denn auch sofort namentlich Ausschnung mit den Bohmen auf billige Bedingungen beantragt wird \*).

gierer und Schirmer beutscher Ration sollten baber nach ihrer Schulbigkeit gegen Land und keute bagu thun", "burch gemeiner Nation Geset" "die Ansnatenbewiligung zurücknehmen" u. s. w. Eben so verhalte es sich mit den Romermonaten, dem Pfründenraube: "Kürsten und Abel sollen darob sein, das gesiehlene Gut werde wiedergegeben und die Diebe gestraft. Palt und gilt es, so der Papst des andern Tage seiner Erwählung Reget und Geset macht in seiner Canzelei, daburch unser Stift und Pfründe geraubt werden, da er tem Recht zu hat; so sol es viel mehr gelten, so der Aaiser Carolus des audern Tage seiner Ardnung Reget und Gesete gabe, durch gang Deutschland tein Leben und Pfründe mehr gen Kom lassen kommen durch des Papstes Monnat, und was hineinsommen ist, wieder frei werde, und von dem römischen Räuber ertöst; dazu er Recht hat von Untewegen seines Schwerts". Die Papste slichten Pader wegen ber tirchlichen Lebre an, um sie sich zuzueignen. "Es wäre nicht Wunder, daß Gott vom Himmel Schwestel und höllisch Feuer regnete, und Rom in Abgrund versenkte, wie er vorzeiten Sodoma und Gos morra that. Was soll ein Papst in der Operstenkeit, und er diese schügt und handhabt? D edle Kürsten und derren, wie lange wolt ihr euer

Erinnern wir uns nun, bag Luther bie Rirche nur burch bas Wort hergestellt wissen, daß er hier nur Rathschläge ertheilen wollte, daß er auf ein Concil provocirte, als durch welches sein Reformvorsschlag burchzuführen sei, daß er sich mit der Aufforderung, die Sache einzuleiten, an ben Raiser wendete, beffen Wahlcapitulation die feier= liche Zusage enthielt, zu sorgen, daß die Rechte und Freiheiten der beutschen Rirche nicht beschränkt murben; bag im Schooke ber Rirche selbst ber Sat nie aufgegeben mar, ein Concilium fiehe über bem Papste, und daß die Raiser nach altem Herkommen das Recht der Mitwirkung bei Berufung eines folden von jeher in Unspruch genom= men; daß er sich vielfach bemuht hatte, die geistlichen Oberen zur Ab= stellung der Mißbrauche zu bewegen, und daß er sich erst hiernach an ben Laienstand wendete, bas Papsthum in seiner bestehenden Form erst bann ganzlich verwarf, als die geistliche Macht sich rustete, bie Besserungebestrebungen und Hoffnungen ber Gegenwart und Butunft gewaltsam niederzuschlagen. Es galt ber gottlichen Wahrheit, bem Beil der Seelen, dem Wohle des Vaterlandes. Bufolge der geschichtli= den Erfahrung waren alle Reformversuche, bie von bem Bestehenben ausgegangen waren, fo baß sie ben geschichtlichen Busammenhang mit ber un= mittelbaren Borzeit hatten festhalten wollen, vergeblich gewesen; die Lage ber Dinge zeigte klarlich, baß fie es ebenfalls fein murben. Wie hatte ber Neubau gegen die Gefahr gesichert werden konnen, von ber Faulniß ber stehenbleibenden Theile bald wieder ergriffen zu werden, wenn man nicht einen ganz neuen Grund legte, und welch' anderen Grund für eine in Wahrheit allgemeine Rirche gab es als die Schrift? Hieß es aber nicht schon ben historischen Boben verlaffen und bas Papstthum ber mittleren Jahrhunderte am Leben angreifen, wenn man auf fie zuruckging, da daffelbe auf Zeiten, Ideen und Bestimmungen ruhete, welche meist= hin schon weit über ben Schriftereis hinauslagen? Ronnte man zu der nothwendigen Reform gelangen, ohne es zu fturzen, und wenn man bieses vermocht hatte, konnte man die Pflege ber ihm ab = ober aufgebrungenen neuen Ordnungen, das Regiment ber wiber feinen Willen gebesserten Rirche mit Sicherheit und nach ber Klugheit ihm überlaffen? Wie dem fei, und obschon Luther tein Worschreiten ohne Mag und Ziel, tein Verwerfen aller menschlichen Auctoritat und Orbnung, teine Unarchie, tein Berftoren um des Berftorens willen wollte, obwohl er tein Eraltirter für Gebilde einer regellosen Phantasie, son= dern nur hochbegeistert war für einen positiven Lehrgehalt, durch welchen er gleichzeitig mit bem Losreigen und Berftoren einen neuen Glau-

und Furcht, daß meine Sache möchte unverdamt bleiben, baran ich gewißlich erkenne, daß sie Gott noch, nicht gefalle. Darum las nur frisch einher gehen; es sei Papst, Bischöffe, Pfaf, Mönch ober Gelehrten; sie sind das rechte Bolt, die da sollen die Wahrheit verfolgen, wie sie alzeit gethan haben. Gott gebe uns allen einen christlichen Berstand, und sonderlich dem christlichen Abel beutscher Nation einen rechten geistlichen Muth, der armen Kirchen das beste zu thun!"

bensgrund legte, für bestimmte und Mare Ibeen und Uebergenaumgen (au welchen auch die gehorte : ,es ift noch nie Gutes und wird nimmen mehr Butes aus bem Papitthum und feinen Befeben tommen"). bas lagt fich auf ber andern Seite nicht in Abrede ftellen, baf fein Reformvorfclag auf den fühnften Umftueg bes hiftorifchen Rechts binause lief, und bag unmöglich auch vom beften Papfte batte erwartet werben tonnen, daß er darauf eingeben murbe. Die Schrift an ben Abd mollte ben geschichtlichen Busammenhang bes Jahrhunderte und ber Birdlichen und weltlichen Inftitutionen mit ben vorhergegangenen Saber hunberten , ja mit einem Jahrtaufenb, mit bem in langer gefchichtlis der Entwickelung Geworbenen in ben tiefgreifenbften Beglebungen ger reiffen, bie Rirche auf der ben Bliden in fail unabsebbare Kerne ente fdmunbenen, fo eben erft wieber an's Licht gezogenen Grundlage ber Schrift und ber alteften Rirche, bet ursprünglichen, langft verloren acgangenen Gemeinbe-Autonomie erneuern. Gie wollte freilich, baf biefes burch ein Concil, b. h. bas einzige, gefestiche, firchliche Drgan, von welchem noch etwas ju hoffen war, gefcheben, bag bas Concil burd ben Raifer, ben Bweitberechtigten, berufen werben folle; allein fie mar ebenfalls nicht blos eine offene Losfagung von ber gefeslichen geiftlichen Dbergewalt, fondern ein Bolffaufgebot, fie wendete fich zwar an ben Raifer, jeboch jugleich ichon an bas gange Bolt, theils inbem fie in baffelbe hinausgesenbet murbe, theils indem fie vorzugemeife, mie es fchien, an ben Stand gerichtet mar, ber bie lebhaftefte Reigung- begeigt hatte, mit Bort und That Die Freiheit ber Ration und ibren manusche dur mich mark Birrahirani

rechtmäßig-Revolutionares beginne. Wie er über feinen Schritt in biefer Begiehung bachte, geht fehr beutlich aus gleichzeitigen Briefen von ibm hervor \*). Die Schrift an ben Abel felbft lehrt, bag er feln eigenes, und fo überhaupt bas Recht zur Bewerkstelligung einer Reform, wie er fie vorschlug, aus der Pflicht ableitete \*\*). Fragt man aber enblich, auf welche Berechnungen er feine Boraussetung ber Möglich-Beit bes Belingens einer folden Unternehmung geftust habe, fo ift gu erwidern, daß er babei von Berechnungen im eigentlichen, ober gar in bem Sinne, als hatte er bie politischen Berhaltniffe in seinen Calcul gezogen, überhaupt nicht ausging. Er überblickte bie in ben lettern liegenden hinderniffe eben so wenig, als ihm jest und in der nachsten Periode bie feiner Sache gunftigen Umftande flar vor Augen ftanben, so daß ihn die Schwierigkeiten, welche die Ausführung in den bestehenben Buftanden finden mußte, in der Ruhnheit feiner Ibeen nicht aufhielten, fo wie die Gunft ber Beiten nichts bagu beitrug, ihn in feiner Furchtlofigkeit und Unerschrockenheit zu bestärken. Spaterbin, als er politische Ereignisse, wie g. B. ben Anbrang ber Turten, in ihrer die Sache ber Evangelischen forbernben Eigenschaft erkannte, wollte er von ihrer Benutung nichts wiffen; jest schlug es ihn nicht nieber, bag er beim Raifer und ben Furften eher miberftrebende ober zaghafte, als entgegenkommenbe und muthige Gefinnungen mahr-Er glaubte, daß man in Gottes Sache und Schute Alles tonne, wozu man die erforderliche Ginficht und mannliche Entschloffenheit mitbringe; das traute er sich, das traute er einer großen tapfern Nation wie ber seinigen, bie boch mit nichten aus "groben Narren" bestände, zu. Er nahm ben Deutschen bie Binde von den Augen, "legte bas lugenhaftige Schreden hernieber, bas fie bisher schuchtern gemacht hatte", und führte bie ersten Schlage wiber bie breifach ummauerte Burg des Papstthums: das war sein Werk; und nun meinte er, verstände es sich von felbst, bas sie bas Ihrige thun murben.

Während er die Schrift an den Abel verfaßte, kam in Rom bie

<sup>\*)</sup> An Lange: "Ob mein Buchlein, bas Du eine Larmbrommete nennst, so gar heftig und grimmig sei, ba magst Du mit allen Andern zusehen. Es ist allerdings heftig und freimuthig, gefällt aber doch vielen, ist auch unserm Hofe nicht ganz unangenehm. Wir glauben hier fest, daß das Papsthum des wahren und leibhaften Antichrists Stuhl sei, und meinen, wir dursfen um der Seelen Beils willen alles wider seine Büberei und Betrug thun. Meines Orts halte ich, daß ich dem Papst keinen Gehorsam schuldig sei als den, den ich dem wahrhaften Antichrist schuldig bin". An Link: "Mich treibt der Geist mit seiner Gewalt, ich suche nicht Ruhm, Geld oder Rache. Ich will nicht Aufruhr anrichten, sondern die Freiheit sur ein allgemein Concilium vertheidigen".

<sup>\*\*) &</sup>quot;Was wider Gott ist und den Menschen schällich an Leib und Seel, hat nicht allein eine jegliche Semeine, Rath oder Obrigkeit Sewalt abzuthun und zu wehren ohn Wissen und Willen des Papstes oder Bischofs, ja ist es auch schuldig bei seiner Seelen Seligkeit, ob es gleich Papst und Bischofe nicht wollten, die doch die ersten sein sollten, es zu wehren".

Merbammungsbulle ju Ctanbe; mibrent jene in Deutschland verbreibit murbe, langte auch biefe an, fo bag man fich von Rom und Bittem berg aus gleichzeitig ben Frieben abfagte. In ber Bulle rubmir ber Papft ben Behorfam ber Dentiden; in Deutschland bereitete man fic jur Emporung gegen ibn, bie burch bie Bulle und bie auf ben beute fchen Charafter ichlecht berechnete Dafregel, nach welcher bie Berfangum vollen Musbeuch gebracht wurde. Als bas Gerlicht von Ed's An-Bunft in Leipzig und von ber Bulle, welche er mitgebracht, nach Bittenberg gefangt mar, nabm Luther fein icon gegebenes Berfprechen. noch einmal an ben Papft gut ichreiben, qurud, und ichriet augenblichlich ju weiteren und immer tubneren erfolgreicheren Angeiffen vor. folgte Schlag auf Schlag, eine begeifterte Schrift nach ber anbern, gen erft die Predigt von ber Deffe und bie Schuft von ber babolonifden Befangenicaft ber Rirde, welche "mehr Beunte ierthumer bes romifden Glaubensfoffems aufbedten, ale alle feine bis herigen Berte gusammen" "). In ber Predigt von der Deffe wies m mit gehaltenem Ernft aus ber Ratur biefes Garraments nach , bas Mues baber auf ben Glauben bes Menichen ankomme, und bag bie Meffe tem Opfer fei und fem tonne. Bermoge ber eben fo tieffinnle gen ale leichtfaglichen Schrift von ber babrionifden Befangenichaft, Die fich burd einen feltenen Rerein von Gelebtfamfeit, fcblagenber Mabe-

Gefangenschaft sich bie Rirche Christi befinde; benn unter bem Gesichts= puncte einer ber letteren zugefügten Gewalt betrachtet er bas gange, durch bas Zusammenwirken ber Hierarchie und Scholastik allmalig ent= standene System der Satungen Roms. Der Relch gebühre bem Bolt. ben Geiftlichen ber Cheftand, bie Deffe fei fo wenig ein gutes Werk als ein Opfer, die Brotverwandlungslehre eine neue Erfindung, so wie auch die Lehre von den sieben Sacramenten nur eine Erfindung ber Scholastiker sei, benen ber romische Stuhl freilich Alles verbanke, mas er besite, so wie das neue Papstthum ein gang anderes sei als das vor tausend Jahren. Was nicht beutlich in der Schrift liege, durfe auch nicht hineingetragen werden, sie allein bedeute mehr als Alles, mas Menschen und Engel benten. Nicht bie romische Kirche, sonbern ber achte Glaube mache allein selig; ber freie Christenmensch barf burch feine außere Satung, als Fasten, Belubbe, Ballfahrten, gebunden werden \*). Weil er fur die Freiheit ber Rirche und die Werheißungen bes Evangelii rebe, so muffe er auch ben Rath mittheilen, ben er burch bes heiligen Beiftes Unterweisung gelernt. Er bore auf's Reue, baß er zum Widerruf gezwungen ober fur einen Reter erklart werben folle; fei bas mahr, fo wolle er, bag bies Buch folle ein Theil feines tunf= tigen Wiberrufs sein; in Aurzem aber wolle er mit der Hulfe Christi einen folden machen, besgleichen ber romifche Stuhl bisher nicht gefehen noch gehort, und feinen Gehorfam in bem Ramen feines herrn Jesu Christi beweisen. Go klar trat hier schon das Wesentliche des gangen Gegensages und Wiberspruchs der Protestanten gegen ben ro= mischen Ratholicismus hervor, so hell und kuhn stellte Luther die ihm gewordene Weltansicht ber seit Sahrhunderten herrschend gemesenen und noch herrschenden, sein Wort dem so tief gewurzelten bestehenden Bustande, seine Perfonlichkeit der starkften aller vorhandenen Dadchte, seine Ibeen von der auf die Schrift und die alteste Kirche zurudzuführenden Lehre und Rirchenverfassung ber Obergewalt bes außerlich noch unerschüttert bastehenden weltlich = geiftlichen Staats und bem gangen im Mittelalter errichteten Lehr=, Berfassungs= und Herrschspfteme bef= selben gegenüber, daß sich das Papstthum von dem Schlage nie wieder erholte, und wegen dieser, die andere an den Abel erganzenben Schrift ben unverschnlichsten Haß auf ihn marf. Sie wurde in

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn das Papsithum burch Sahungen die Kirche gefangen nahme, unterdrückte und wüßte, daß es gottlos und tyrannisch handle, die Estisstens heit aber es litte wie anderen etwa weltlichen Iwang: diese Tyrannei würde erträglich sein. Aber das ist unleidlich, daß sich die gottlosen Papste berühmen, sie hätten ein Recht dazu, und diese Meinung Jedermann beibringen, daß sie die Freiheit der Gewissen also verstricken, daß wir glauben sollen, was sie thun, sei wohlgethan, und Niemand durse sich darüber als über Unrecht beklagen. Für diese Freiheit der Gewissen sich und schlagen. Für diese Freiheit der Gewissen sich und schreie getrost, daß mit keinem Rechte den Christen konnen Geses auferlegt werden, weder von Menschen noch von Engeln, als so viel sie wollen."

berselben Woche ausgegeben, in welcher die papstliche Bulle nach Witetenberg kam, und ließ die Gegner alle früher erlittenen Ardneungent
fast vergessen; sie schlenen nur noch wegen bieser neuesten und empfinde
tichsten auf Rache zu denken. Luther sagt von ihr in seiner Antewort auf des Königs von England, Deinrich's VIII., Buch:
die Herausgabe berselben habe "die Papisten toll gemacht; sie hatten
sie gern verschlungen, allein der Angel sei ihnen zu hart und zu scharf
gewesen." Sie brachte bei nicht Wenigen einen Eindruck, wie bei Bus
genhagen, dem späteren eifrigen Mitresormator hervor, der, als er einnige Seiten gelesen, erkiarte, seit der Welt Heiland gelitten, hatten
zwar viele Reher die Kirche hatt angegriffen, keiner aber habe es so
arg gemacht als Luther, und nachdem er sie ganz kennen gelernt, sagte:
"Die ganze Welt ist blind und steckt in großer Finsternis. Dieser eine
zige Mann siehet was wahr ist."

Obwohl Luther aus Wittenberg vertrieben zu werben fürchtete, fo' leuchtet doch aus allen seinen Briefen aus bieser Zeit der freudigfte Muth hervor \*). Der hof war besorgter, und sah es sehr gern, daß Miltip die Unterhandlungen erneuerte. Luther willigte in das Berlanzgen des Letzteren ein, um seinem Fürsten und seinen Freunden bas letzte von seiner Nachgiebigkeit und Friedliebe erwartete Opfer zu beinzgen, den letzten Beweis zu geben, daß er zur herstellung des Friedens Alles zu thun bereit sei, was ihm Gewissen, Wahrheit und Ehre erstaubten: er ließ sich bewegen, noch einen Brief an Leo X. zu schreit

und Magigung zwang, und außerst milb zu schreiben glaubte, mit einem Nachdruck ber Bahrheit, so viel mannlichem Freimuth, so ent= schlossen kuhn, wie kein Raiser selbst zu ben Beiten des großen Schis= mas nur an einen Papst geschrieben, welchen er nicht einmal anerkannte \*), und legte ein neues Erzeugniß seines Beiftes, bas Buchlein von ber Freiheit eines Christmenschen, eine feiner beften im Sinne ber ebleren Mpftit geschriebenen bibattifchen Schriften bei, von welchem er bem Papst mit Recht sagt: "es ist ein klein Buchlein; so bas Pas pier wird angesehen, aber boch bie ganze Summe eines christlichen Les bens barin begriffen, so ber Sinn recht verstanden wird." Bugleich aber wiberfprachen bie Sage, welche er barin behauptete, bem gangen Lehrspfteme der romischen Theologie, und gang unverhullt leitete er Folgerungen baraus ab, bie man in Rom gerabe nicht gelten laffen wollte, grundete er Forderungen barauf, die bas ganze bestehende Rirchenthum in seinem Grunde erschütterten. Hielt sich bie fromme Rebe über bem Streite, fo Schloß fie boch, wohl verftanden, mit bem Rerne ber driftlich : theologischen Denkart Luther's, ben gangen Gegensat und positiven Gehalt ber Lutherischen Reformation in sich, und so wenig Luther die Absicht hatte, bes Papstes zu spotten, indem er ihm bies Buchlein schickte, so konnte man boch in Rom kaum eine anbre voraussegen \*\*), besonders da er sogleich wieder Schriften folgen ließ, in welchen er sich gleichsam für die Buruchaltung entschäbigte, zu der er fich in jenem Schreiben an ben Papst gezwungen. Ed hatte eine Schrift besonders gegen den Aufruf an den Adel herausgegeben, welche die Wirkung der Bulle verstärken follte. Luther schrieb bagegen eine andre: Bon ben neuen Edifchen Bullen und Lugen, die gelegentlich aber auch bas Bet= fahren Roms gegen Reger und die Bulle angriff, die er die Miene an= nahm für ein Machwert Ed's zu halten, wohl beshalb, weil man in Wittenberg und auf Seiten bes Fürsten munschen mochte, baf bie Sache so angegriffen wurde \*\*\*). Ed table seinen Wandel und seinen Pochmuth, daß er fich über die beiligen Lehrer und Concilia erhebe; er habe sich aber seiner Beiligkeit nie gerühntt, es handle sich um bie Lehre, und bose Lehre sei tausenbmal schablicher als boses Leben; er erhebe sich nicht über die Doctores und Concilia, sondern Christum über alle Lehrer und Concilia; er verleugne jene ba, und nur ba, wo fie wiber bie Schrift irrten, wolle aber, wo er einen klaren Spruch ber Schrift hatte, allein wider sie alle fteben, wo fie anders schrieben: "Du, Papft, Doctores, Concilien, Menschen, Engel und Teufel sollet

<sup>\*)</sup> Man findet das Schreiben bei Mengel, Marheinecke, Pfiger u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Plant I, 306.

\*\*\*) Er könne nicht glauben, daß eine papstliche Bulle ausgegangen sei, da seine Appellation an ein Concil noch unverrückt stände, und die Schlichtung seiner Sache den beiden Kurfürsten von Sachsen und Arier ausgetragen sei, die der Papst doch nicht sich vergedens bemühen lassen würde: "wir Deutsche müsten denn immer Rarren bleiden." Er wolle sich von der Aechtheit der Bulle erst vollständig überzeugen, und werde die dahin den umlausenden Serüchten keinen Glauben schenken.

und muffet in die Schrift, und baffelbe Urtheil empfaben: ich will beis nen Meister haben, benn nur einen, ber heißet Chriftus, wie er ung allen geboten hat; alle andere will ich fur Mitfchuler halten." Ge hatte ihn beschulbigt, bag er bem Papft geborfam gu fein verwerfe; er beruft fich auf feine fruberen wiederholten Erflarungen, bag man auch bofen Pralaten, ja bem Eurfen - wenn fie fich in ber Stellung ber Dbrigteit befinden und fo fern fie nichts wider Gott und Bewiffen befehlen und forden - gehorchen muffe, und darauf, bag er ber Perfon bes Papftes nur mit Ehren gedacht, nur wider bofe Papfte und bas fcabliche Papftthum geredet habe. Eben fo fieht man, daß er freit bie Rirche mahrhaft reprasentirende Concilien und die Spruche berfelben anerkennen murbe. Ed hatte behauptet, Suffens Berbrennung fa Burftenfchaft). Luther remidert: "bas ift in meinem Buchlein eben be bochften Klagen eine, bag in ben neuen Concilies ber Papft mit ben Geinen Riemand Freiheit laffen, fonbern guvor Alle mit Erben verbinben will, damit fie mogen fegen und thun was fie wollen, und the Buberei durch ben gefangenen betrogenen Abel ausrichten. Datten Ro fer Sigmund und bie Fürften frei burfen banbeln, wie er ce im Ginne hatte, fo follten Cofinig und Bafel wohl viel andre Concilia worden fein." Im Uebeigen ertlart er, er habe jur Beit ber Leipziger Diepus tation Suffens Schriften noch nicht gekannt, fonft wurde er alle gut Coftnib verdammten Urtifel gehalten haben. In vierhundert Jahren fer tein fo ebles driftliches Buch als bas von bus geschrieben, bas nun

allerbings zu weit gehend in seinem Eiser, der jedoch an sich vollkommen gerecht war \*). Obwohl man in Wittenberg bei der Stimmung des Kurfürsten für den Augenblick nichts zu fürchten hatte, hielt man es doch für nothig, daß er seine Appellation an ein allgemeines Concil erneuere. Es geschah am 17. November 1520. Die neue Appellation wiederholte im Wesentlichen den Inhalt der früheren vom 28. Novems der 1518; nur war der Ton jest heftiger und gereizter \*\*). Sie wurde

\*\*) Die Berufung lautete: vom Papst Leo zum ersten: als von einem frevlen, gewaltsvermeffenen ungerechten Richter, indem daß er ihn unüberwunden

Staats = Lexiton, X.

11

<sup>\*)</sup> Im Eingange wird auch auf bie folgenreiche und verhängnisvolle Berwechselung, worauf im Grunde das ganze Gebaube und Unrecht bes Papstthums und ber lateinischen Rirche ruhete, woraus die ärgsten Misstande und Greuel hervorgegangen waren ("viel Seelen verberbet, viel Mord geschehen und Blut vergoffen, viel ganb ausgesogen und verberbt, baß es greulich ift zu gebenten"), bie Berwechselung bet ibealen allgemeinen mit ber wirklichen papftlichen Rirche, hingewiesen: wie aus der papstlichen Gewalt "eine Christenheit ober driftliche Rirche" gemacht, und bem Papfte bie Gigenschaft, nicht zu irren, zugeschries ben sei, die nur ber "gemeinen driftlichen Kirche, allen Christen sammtlich in ber Welt," zukomme. "Warum follte ich mich vor ben romischen gugnern, Ber= leugnern und Verdammern bekannter Bahrheit, die alles zu verdammen bereit sind, was ihrem blinden Ropfe mißfällt, fürchten ober ungern leiden ihr Berbammen? ruft er aus. "Ja, behute mich Gott, daß mich nur solche Leute nimmermehr loben ober rechtfertigen, welches mir ware bie bochfte Schmach. Sie geben mir selbst Zeugniß barin, baß ich recht gethan habe, baß ich ben Ablagpredigern wiberftanden, betennen, baß biefelben unrecht gelehrt, und bas arme Bolt schanblich verführt und an Leib und Seele beschäbigt haben. Roch ist Niemand zu Rom, ber sie citirt, bannt, straft, zu widerrufen bringt. Da kann man keine Bullen machen; bie gehen alle frei ledig aus. Aber nun fie selber von mir sind angetastet, hilf Gott, ba muß sich nicht allein Rom, son= dern himmel und Erde regen, suchen bamit ihren eigenen Rugen, und ver= messen sich, wir Deutschen sollen ewiglich ihrem falschen Borgeben und erbich= teten Worten folgen, wider Gott und unser Gewissen. Der bose Geift hat die Bulle gestellt; sie selbst schreiben mit ausbrucklichen Worten, bag auch biejenis gen meiner Bücher verbammt und verbrannt werden sollen, da kein Irrthum innen ift. Man gibt mir Schuld, ich wolle die Laien dem Papste, Pfaffen und Monchen auf den Sals laden. Seist aber bas bie Laien verschnet und Papft entschuldigt, wenn man sie mit bffentlichen unverschämten Worten freis hin heißet und gebeut, die Wahrheit und rechte Lehre verbrennen und die Lugen und Irrthum aufnehmen und in Ehren fegen, fo verftebe ich nicht mehr Deutsch noch Lateinisch. Bisher haben und bie Buben Irrthum mit Schein ber Wahrbeit verbedt, und nun bas offenbar werben will, find fie fo tuhne, bag fie uns gebieten, bffentlich bekannte Wahrheit zu leugnen und Irrthum anzuneh-Bas ware es nun Bunber, ob Fürften, Abel und Laien ben Papft, Bischofe, Pfassen und Monche über die Kopse schlügen und zum Lande hinausjagten? Ist es doch unerhort und greulich zu hören, der Christenheit zu gebieten, Wahrheit zu verdammen. Deißt das nicht ketzerisch, irrig, lasterlich und unleiblich, so ist alle Ding neu vertehret. Daraus hoffe ich, sei es offen= bar, baf nicht Doctor Euther, fondern ber Papft felbft mit Bischofen, Pfaffen und Donchen burch bie lafterliche Comachbulle nach ihrem eigenen Unfall ringen, und bie gaien gern auf ihren Sals laben wollten. Ich will vielmehr für fie bitten aus drifflicher Liebe und Ereu, bas Gott feinen Born von ihnen wende. Genug, wenn wir ertennen, daß fie toll und thoricht geworben find por großem Erschrecken ber aufgebenben Bahrheit."

in gang Deutschland verbreitet, en bie mellen boffe grichlich, und i auch bei biefen bier und ba bie Mennung wiederem einem Coel miets, bag bie Beit gefommen fein burfte, bie parifiche Dacht meifene Cheanten gurudjumenten. Stammen erreite butber's Ri nicht miebe, bie er intef balb barauf noch überbeit. Bar er be bammungebulle burch bie Schrift an ben Atel entgegengeform übte er nun fur bie theitwerfe Tinffabrung ber Bulle and thattie geleung Un verfchebenen Deten war bie Berbrennung femer @ burchgefest. Am 10. December labete er burch offentlichen It alle in Bettenberg Stubirenbe ein, fich vor bem Etfentbere ju w mein, fieilte fich an bie Speie ber gehlierichen afabemefchen Juge welcher fich viele Untverfitateflebrer vereinigt batten, man trem Soliftos jufammen, einer ber angefebenften Magifter janbere und nun erat Luther bingit und marf bie papftlichen Derretiten. Schriften Ed's und Emfer's nebft Leo's Berbammungebulle unge Auseuf. "Beit bu ben Beiligen bes Deren betrübt baft, fo bich bas emige Feuer!" in bie Flammen. Das Wort mar bei Abfaqung entidioffen gewefen, wie feine anbere gever ober ber trobiger, verroegener, ber zusforbernber noch war bie Ebat. Gie # jebe Musfehnung unmöglich. Das Papfithum mußte jest alle Redfte und es befag beren noch febr ju furchtenbe - auf jur Celbiterhaltung, hatte fie ibm bie Race nicht fcon berbo Der Raifer ließ in feinen Landen die Bulle vollftreden; bas fano Recht muebe fo boch, ja bober als die Bibel felbft gehalten. In

konnte. Ant folgenden Tage fagte er in seinem Aubitorium. er konne nicht ernstlich genug vor den papstlichen Geseten und Statuten marnen; daß er die Decritalen verbrannt, sei eigentlich nur Kinderspiel, es ware aber wohl hoch vonnothen, daß der Papst, d. h. der romische Stuhl felbst, mit allen seinen Berthumern und Greueln verbrannt murde \*). Gleich darauf ließ er eine Rechtfertigungsschrift erscheinen: Warum bes Papftes und feiner Junger Bucher von Dr. Martin Luthern verbrannt find. Er beruft fich in berfelben darauf, bag es "ein altherkommlicher Bebrauch fei, bose vergiftete Bucher zu ver= brennen, und daß er sich a le geschwirrener Doctor ber beiligen Schrift, wider falsche, verführerische und umdriftliche Lehre auf jede Beise zu streiten, und im Geifte durch' Gott es Gnade erweckt und ermuthigt, um des Gewiffens Willen verp flichtet gefühlt habe zu dem, mas er gethan. Die Gegner hatten feine Buch er zuerft verbrannt, um ihre mis berchriftliche Lehre zu bestätigen und gu erhalten, und er habe gefürch= tet, daß sie bei Bielen ihren Burck en eichen mochten." Um sobann bie Beibrennungswürdigkeit bes kan onischen Rechtes, von welchem er nur bas Berbammungswurdige verbraiant ha ben will, Jedermann vor Augen zu stellen, zieht er breifig Sage aus ben Decretalen heraus, beren Summe barin bestehe, daß "ber Papft vein Gott auf Erden, über alles Irdische und Himmlische, über alles Wei tliche und Geistsiche weit erha= ben, dem Alles eigen sei und zu dem Niern, und sagen burfe: mas machst du?" Er forbert weiter die Verwandten bi's Papstes, die lustig dazu sein mochten, auf, jene Sate zu vertheibigen; er wolle sie ihnen dann wohl noch klarer ausstreichen und berselben nich viel mehrere aufbringen \*\*). Die Schlußworte linten: "In diesem Allen erbiete ich mich,

\*) "Wer sich also ben rerunstaltet en Glauben und Gottesbienst gefallen rafenden romischen Bestie von Bergen Peftileng für ein Greuel und will fol=

, Es sollen diese ein Anf jang det : Ernsts sein, benn ich bisher boch nur gescherzt und gespielt hab mit bi is Papf is Sache. Ich hab's in Gottes Namen angefangen: hoff, es sei an der Zeit, bas es auch in demselben ohne mich fich rtitel, b a mehr Evangelii und gegrundeter beil. fo verbi cenne ich mit weit großerem Recht ihre worin ni ir fehr wenig Gutes und bies dahin ge= a und ben Papft in feinem teuflischen Regimente am eneigten, bas ber Papft noch teinen, ber

11 \*

last, wie man ihn heutiges Lages in d er romischen Rirche findet, und ihren greulichen Irrthumern nicht wiberspricht, ber geht für jenes Leben verloren Wiberspricht er ihnen aber, so muß er & befahr seines Leibes und Lebens gewiß erwarten. Doch will ich lieber in dieser Welt Gefahr und Trubsal erdulden, als mein Gewiffen durch Stillesein best weren und mir eine schwere Rechens schaft vor Gott auflaber.. Ich bin ber feind, halte die babylonische Plage: und ches, so lange ich lebe, meinen i Bruber n anzeigen und sie warnen. Bin ich nun auch zu schwach, bas Berber ben vo n ben ungahligen Seelen in ber Chris stenheit abzumenden, so will ich boch & stliche der Unsern zu erretten suchen, auf daß sie nicht auch in den Ab grund ber Solle verstoßen werben. Die Unberen mogen hierin thun, was sie : wollen , benn es ift Beit, bas wir auf unsere Besserung ernftlich bedacht sinb."

ausführe. Dürfen fie meine X Schrift innen ift, verbrennen, widerdriftlichen Rechtsbucher, gogen ift, baß es Schaben thui starten soll. Dich bewegt bas

ju Recht zu fteben vor Jebermann: wie fie mir gethan haben, foid ihnen gethan \*)." Geine Sache war ihm immer unzweifel ale bie Gache, ber Papft ale ber Feinb Gottes erichienen, und in ihn gang erfüllenden Ueberzeugung fand er, wie wir schon oben gedie Pflicht des driftlichen Gehorfams, um Seel' und Seligkeit, un gemighandelten Chriftenheit willen, und in ber Pflicht bas Recht blos sich loszusagen von allen Berhaltniffen der Unterwerfung und Gemeinschaft mit bem Papftthume, fondern ben Rampf mit bemfe als dem Reiche bes Satans, auf Leben und Tob ju beginnen, und gu thun, mas er nur vermochte \*\*), ben Untergang beffelben bet führen. Darum wollte er nicht weniger thun als ihm gethan was mit nicht ber leifeste Unichein von Burchtfamteit feiner Gache barum follte ber Schimpf von biefer hinweggenommen werben, in ben Augen bet Schwachen burch bas Berbrennen feiner So traf, follte die Losfagung eine feierliche, entscheibende, unwideren thatliche fein, und als folche noch anbers und nachbrudlicher jum reben und bie Gemuther ergreifen wie Bort und Schrift. Das I geichen empfahl fich feiner phantafiereichen Seele, Die Symbolit ! ben empfahl es ben entgundeten Gemuthern ber Jugend, bem a regten Botte. Sat fich ben Motiven jur That auch perfonliche Ge beit beigemischt, bas ursprunglichfte und vornehmfte ift Luther's b fterte, die Geffatt bes Rriegs annehmende Frommigfeit gemefen-Diefem Motiv und in ber Große bes Frevels, ber ihn erregte, mu geren, hat Luther bei anderen Beranlassungen gezeigt; die Frage, ob er sich nicht durch die Klugheit hatte zurüchalten lassen sollen, ist im Grunde nur die weitere, ob es nicht besser gewesen ware, wenn er wezniger Kraft und Ungestum besessen hatte? Es wird sich nicht über allen Zweisel erheben, durste sich doch aber ziemlich sicher nachweisen lassen, daß die That seiner Sache mehr förderlich als nachtheilig gewesen ist \*). Indes hatte er weit weniger die Folgen berechnet, als er den Antrieben seines Geistes gefolgt war, dessen Flamme weit heller und nachhaltiger loderte als die jenes Holzstoßes. In Luther's Kraft und Feuergeiste beruheten die vornehmsten Siegeshoffnungen der aufgegangenen Wahrzheit, die vornehmsten Bedingungen der Volkserhebung, ohne welche die Ausbreitung jener unmöglich gewesen ware, so wie der bedeutsamen

au verbrennen, bie fich nicht wiberlegen ließen. Bon wie gang anberen Geban= ten als in biefem flüchtig hingeworfenen Schreiben zeugen seine übrigen Grelarungen, mit welchem Rachbrude verweilt er bei gang anberen Motiven, welch' einen gang anberen Geift athmet feine Rebe por feinem Aubitorium. Ge gabrte und fturmte zu fehr in ihm, als bas man glauben konnte, er habe nur nach einem, und zwar ficher bem untergeordnetsten Motive bei bem seine gange Seele erfullenben Gebanken, bas Papsithum bekampfen zu muffen, gehanbelt. Woltmann (Geschichte ber Ref. in Deutschland) meint, es laffe fich nicht leugnen, bag Luther burch bie Berbrennung ber tanonischen Gesete einen Dochs verrath an bem Staate felbft, in welchem er lebte, begangen ; benn auch fur biesen hatten sie ja gesetliche Kraft gehabt. Seine bisherigen heftigen Reben wiber einige Cage berfelben ließen sich theils burch ben schablichen Grift ber legteren, theils burch bie Freiheit, fein Urtheil über Alles ungeheuchelt gu sagen, bie man taum einem vernünftigen Befen beschranten burfe, einigers maßen entschuldigen; jene lette Handlung aber sei ein Berbrechen gewesen, weil fie bie Bernichtung eines Gefetbuchs bes Staates, beffen Unterthan er war, bezweckt ober boch als nothwendig angezeigt habe. Sie barf jeboch nur nach den Um: ftanben, in beren gangem Zusammenhange, und nicht nach mobernen Kategorieen beurtheilt werben. Go wie überhaupt die Verfassung und Gesetze der Rirche mit benen bes Staates auf bas Genaueste zusammenhingen, so galt allerdings bas kanonische Recht auch für ben Staat. Allein abgesehen bavon, bag es selbst Ausnahmen von ber Geborsamspflicht gegen ben Papft macht, im Fall derselbe ber Regerei, bes Abfalls ober ber Abgotterei schuldig mare, daß ber Biberfpruch gegen die wesentlichsten seiner Bestimmungen von Seiten ber Inhaber ber weltlichen Gewalt nie aufgehört hatte und eben bamals sammt bem Emancipationestreben recht im Gange war: so lag bem Beitalter bie Worstels lung, das Berbrennen ber Bulle sei ein hochverrath am Staate, so fern, daß fie Euthern felbft menigstens volltommen fremb geblieben ift. In fein Bewußtfein ift nie eine Spur von bem Gebanten getommen, baf er fich burch jene That, die er nie bereucte, politisch versundigt ober gegen seinen Fürsten aufgelehnt habe, und auch biefer und feine Rathe haben die Sache feineswegs so aufgefaßt. Die Freunde bes historischen Rechts und bes paffiven Geborsams nach dem gewöhnlichen Sinne werben und konnen bie Rechtmäßigteit ber Reformation und ber Reformationshandlungen Luther's, so wie ein hoheres ideales Recht consequent nie anertennen. Allein bas hiftorische Recht wird an= getaftet werben, mo es beschaffen ift wie gu Luther's Beiten, und bas Unglud bat, mit folden Dannern, mit einem fo thattraftigen gefunden Gefchlechte jusammengutreffen, wie bas ber Deutschen im Beginn des 16. Jahrhun= berts war.

<sup>\*)</sup> Spieter, Gefch. Dr. M. Luther's I, 652 fg.

Rugung, nach welcher die gange übrige, mehr weltliche und minbet tere Opposition feiner vor Allem religiofen und fobann rein patrioti nicht auf politische Gonberentereffen gerichteten Tenbeng fich unte nete. Rach gewöhnlichen Stimmungen und Regein ift er geral biefer Periode feines lebens am Benigften gu beurtheilen. Die munberbareres Geifteswalten in ihm gewefen. Dan tann mit fin gen : "ibn trieb ber Beift mit feiner Bewalt." Die nachfte und tigfte Folge mar bie, bag er burch feine That einem aus feiner beroli Ratur hervorgegangenen Bebarfniffe einer gewiffen Gelbftbefriebff genügt, bem inneren Teuer, bas ibn ju vergebren brobete, einen meg verfchafft hatte, und baf ber Schwung feines Geiftes eben burd, wenn nicht ein boberet, both ein ficherer wurde. Er fubit neu gestärkt und gehoben Dan fieht es aus Allem, was er um Beit ichrieb. Es ging hauptfachlich aus bem Drange bervor. Meinung uber bas Papftthum und bie Rieche, wie fie maren, volls ausjufprechen, feine Ungriffe nach allen Geten ju rechtfertigen fortmatteend zu verftarten.

Noch im December erschien: Grund und Uefach aller Tel, fo durch die romische Bulle unrechtlich verdermorben, eine aussührliche Bertheidigung aller seiner in der Bulle dammten Lehren aus der heiligen Schrift. Bie beilaufig, aber sicher i er, was ihm bei Bielen entgegenstand, so daß eine tiefe Wirtung t Bolfe um so weniger fehlen konnte. Mit feierlich folgen Worten ginnt er: "Gebenedeiet und gelobt sei Gott, der Vater unsers De

Shen so schrieb er an Spalatin: "D wollte Gott, daß sich Kaiser Castolus als ein Mann erwiese und um Christi willen diese Teufel angriffe. Ich für mich fürchte nichts; des Herrn Wille geschehe! Weiß auch nicht, was der Kurfürst thun sollte; meinte allein, es ware am besten, wo er die Bulle gar nicht achtete. Ich din nun viel freier und gewiß gemacht, daß der Papst der Antichrist ist, und man des Teufels Stuhl gesunden. Gott erhalte nur die Seinigen, daß sie nicht durch den gottslosen Schein versührt werden."

Er bachte sicher nicht baran, daß ber trozige, nicht einmal entsfernte Nachgiebigkeit verrathende Lon seiner Bertheidigungsschrift das wirksamste, die kunstlichsten weit übertreffende Mittel sein konnte, die Gemüther der Nation für ihn und seine Sache einzunehmen. Er folgte blos seinem inneren Drange und erfuhr auch jest, daß er keinem siche-

rern Führer hatte folgen tonnen +).

Ein eigentlicher Schauber vor bem Papstthume ergriff aber unzahlige dentsche, erst halbaufgeklarte Gemather, als um die Zeit seiner Reise nach Worms eine Schrift von ihm verbreitet wurde, in welcher er es auf einen aussührlichen Schriftbeweis angelegt hatte, daß das Papstthum das von den Propheten, Aposteln und in der Apokalppse beschriebene, mit allen Kraften zu bekampsende Reich des Antichrists sei, dem kein einziges jener Zeichen sehle, an welchen es nach der Schrift erkannt werden solle. Ein italienischer Dominicaner, Ambrosius Catharinus, hatte das Opus durch Angriffe auf ihn veranlaßt. "Wie schnaubet er nach dem Siege über mich," ruft kuther im Eingange aus, "den Keher, die Bestie! Doch daß der Walsche sehe, daß auch bie Bestien im deutschen Lande etwas menschlicher Art an ihnen haben,

rebe, hatten bie Juben bie allerbefte Sache wiber Christum gehabt, des Lehre anders war benn sie in tausend Jahren gehort hatten. Ich predige nicht neue Ding, ich sage, daß alle driftliche Ding seien bei benen untergangen, bie es hatten follen halten, namlich Bischofe und Gelehrte. Babrheit hat allezeit rumort, falsche Lehren haben allzeit Friede und Friede gesagt. Es ist ein Menschenfund bas Papstthum, ba Gott nichts von weiß. Es find alle Rirchen gleich, und ihre Einigfeit fteht nicht in dieser einigen Dbrigkeit, sondern in einem Glauben, einer Taufe, einem herrn Chrifto. Rie ift mir's in Ginn noch Feber gefallen, ein jechlicher möchte muthwillig ohne Ursach ben Conciliis widerftreben, sondern ich habe gesagt, wo sie etwas wider die Schrift segen im Concilio, sollte man ber Schrift mehr glauben. St. Paulus vermalebeit einen Engel, so er anders lehrt benn bie Schrift, und ich soll nicht Macht haben, einen Menschen zu verachten, so er anders lehrt? Sie segen Menschenlehre über Gottes Wort, den Papst über Gott, daß auch Lucifer nicht fo frevel im himmel gewesen ift, ber nicht mehr benn Gott gleich gu fein fich vermaß. D bilf, Gott' ift's babin tommen in ber Chriftenbeit, bag Bott mit feinem Bort bem Papft foll weichen mit feinem Gefes; bie mare es Beit, hundert Aobe zu leiben."

<sup>\*)</sup> Bas Plant (I, 356) hier zugesteht, und was sich vollständig auf das Berbrennen der Bulle anwenden läßt, bessen forbernde Birksamkeit er nicht zugeben will.

begehre ich nur, bag wir mit gleichen Borthellen wiber einander tampfen, atfo bag er mir hinwieberum auch ein Reger fei." Das Buch war mit eben fo viel Beftigkeit und Bitterteit als bigletticher Gewandtheit und Runft gefchrieben. Es erfalte bas Beitalter mit ber Borftellung, von welcher er felbft bei feinem Abfalle ausgegangen war , um bie fein ganger Rampf fich brebete. Es bedte auf bas Schonungstofefte bas Innerfte bes Papfithums, eine ungeahnete Diefe feiner Ginficht in baffelbe entwickelnb, auf, fculbert mit ben brennenbften garben bie Game ben, Migbrauche und Gebrechen beffelben, aus jedem Worte fpricht bie freudigfte Buverficht, es regt gleich febr bas religiofe, fittliche, patriotis fche Befühl gegen bie romifche Derrichaft auf, es bestreitet bie Riche tigfeit der Unwendung bes Musfpruche Chrifti: bu bift Petrus u. f. m., und bann jubelt und donnert bie Rebe +), und fcwillt immer mehr wie gu einem reigenben Strome an, wenn fle fich in entfehlicher Babrbeit über bie Lafter ber Dapfte verbreitet, ben eiteln beuchlerifchen Schein in den kirchlichen Gebrauchen, "die mancheriel Gespenft und Gleisnerel in bes Papits allecheiligftem Reich," an's Licht ftellt, bie barin gif findende muthwillige Entfiellung bee driftlichen Glaubens, bie Gleiche gultigfeit, mit ber es Betrug, Chebruch und ein ruchlofes Leben nicht blos buibet, fondern auch fogar forbert, vor ber Mita unb Rache welt antlagt, ben "Greuel ber hoben Schulen," bie an ben Deutschen burch bie Papfte verübten Frevel \*\*), bie Uebergriffe ber gu unleib-

<sup>\*) &</sup>quot;Und folltet ihr Papiften alle insgesammt barüber gerberften und bie

lichem Sochmuthe emporgestiegenen geistlichen Dacht in bas Gebiet unb Recht ber erniedrigten weltlichen, vor den Richterstuhl ber Bolksmei=

nung zieht.

Immer mehr und mehrere glaubten bem Abgotte ber Belt entsagen, ihn besampfen ju muffen, um bie Seele und bas Gewiffen zu retten. Unter ber Feber Luther's ging fortwahrend eine berebte Schrift nach ber anbern hervor, und jebe mar wie ein fraftig geführter Schlag mit einem zweischneidigen Schwerte, wohlberechnet und wohlgeführt, die Banbe einer tausenbjahrigen Berehrung und Scheu bei Tausenben zu zertrennen. Sie wirkten fo hinreißend, weil fo viel Tiefe und Rlarheit, Enthufiasmus und gefunder Menschenverstand, Gefinnungseruft und Herzenseinfalt darin fich vereinigten, weil fie voll und fraftig aussprachen, mas bie Meiften bereits dunkel empfunden hatten, was Allen wie befeligende Bahrheit, Berberben bringender Luge gegenüber, einleuchtete, weil sie Gemuther so hoch erhoben, so herzinnig troffeten's benn in berfelben frurmifchen Beit, mo er feine icharfen Streitschriften abfafte, mitten in ber Dige feines driftlichen Titanentampfes, von Gefahren umringt, von den schwersten Sorgen in Anspruch genommen, arbeitete er unausgesett auch an erbaulichen Schriften. Go fannte er burch Auslegungen mehrerer biblischer Bucher, eingerichtet nach ber Faffungstraft bes Bolts, nicht blos feinem Fürsten ben Beweis liefern, wie gern und amfig er fich auf "heilig und still Studiren und Arbeit" legte, sondern bemselben auch mit Recht (Marg 3, 1521) schreiben: daß er zugleich geruftet sei, "bas Schwert zu führen und Bions Mauern zu bauen," und zum Friedenswerke ber Schriftauslegung fich fchicke, "mit= ten unter den Schwertern, Kriegen, Bullen, Posaunen und Feldgesschrei der Papisten." So sehr war seine Sache bereits Sache der Nation und der Saupter geworden, daß unterbes die eifrigsten Unterhandlungen wegen derfelben zwischen dem Raifer, dem Aufürsten und dem papstlichen Legaten gepflogen maren. Der Papft hatte ben Bann am 3. Januar 1521 wiederholt, der Raifer den Standen ein ftreng lautendes Erecutionsedict vorgelegt. Die Stande erwirkten von ihm Luther's Berufung auf ben Reichstag, burch welche bas Reich thatsache lich das bisherige Berfahren der Curie mißbilligte und einen bedeutenden Schritt zu seiner Emancipation that, indem es, nach bereits in Rom erfolgtem Urtheile, statt baffelbe gehorfam zu vollziehen, die Sache zu seiner Entscheidung vorstellte. Doch war es für Luther gefahrbrohend, daß sich die Stände bereit erklärten, in das kaiserliche Mandat zu wils ligen, den bisherigen Glauben ohne weitere Disputation zu handhaben, wenn er bei feinen wider die Lehre und ben Glauben ber Bater und Voreltern laufenben Behauptungen bartnacig fteben bliebe. Der Rur= fürst ließ nun mit ihm unterhandeln. Früherhin, als er sich von der Auctorität der Kirche und der Ehrfurcht und Liebe zu ihr noch nicht vol= lig losgeriffen, hatten sich seine inneren schmerzlichen Rampfe mit mancherlei außeren Rucfichten und Demmungen zu einem boppelten Drucke vereinigt, ber gewitterschwer auf seinem von ber bochsten Spannung

gefolterten Gemutthe laftete. Run traten bei ibm bie Wirhenaen banon noch viel ftacter bervor, bag er nicht blos im Bewuftfein aus ber papie flischen Rirche berausgetreten mar, sondern fich auch außerlich von ibr losgefagt und ihren bedingten Bannfluch mit Unfagung offener und unverfohnlicher Gebbe ermibert hatte. Er mar jest wirelich getannt, ftanb aber ber Stelle, welche bas Urtheil gefprochen, als erflatter Gegner gegenüber, und fühlte fich nun erft mabrhaft frei, freier und fiche rer als je, benn er hatte mit feiner feierlichen Rriegserflameng gegen bas Reich bes Untichrifts feinem Gewiffenebeburfmife Genuge gethan, und war von bem felfenfeften Glauben, bag Gott feine Sache fcuben werbe und muffe, und was die Radficht auf feine Perfon betraf, von bem hingebenoften und beiterften Mutbe burchbrungen, ber ibm mit bem Bunehmen und Dabertreten bar Gefahr bis jur entschloffenften und freis digften Todesverachtung wuchs. Daber wolkte er jest weniger als je ban menfchlichem Beiftanbe boren, die Berfolgung fcredte ibn foger nicht, bag er fein Derg "unglaublich gleich einem Segel anschwellen fühlte" und jest begriff, "warum in ber Schrift bie Beifter mit Bin-ben verglichen werben." Der Rucfürft war bebentlich ; Die Schrift am ben Abel hatte boch die Wirfung bei Weitem nicht hervorgebracht, auf melde fie berechnet gewefen mar; Luther mußte, bag am Sofe bes Ralfers feine erbitterten Feinde, die "Betteltmannen," herrichten, erkiarte aber Spalatin und dem Furften eben fo fest, daß er in Borms erscheinen wolle, als bestimmt, bag er nicht miberrufen merbe. Dag bie Sache in einer Reicheversammlung verhandelt werden sollte, war gerade bas. was er

welche feine Bucher verbammt wurben, die Anzeichen waren brohend genug, obwohl auch auf ber anderen Seite bie ihm geneigte Stimmung des Bolks fark hervortrat, wohin er unterwegs kam. Warnungen machten keinen Einbruck auf ihn, ber Ermuthigung bedurfte er nicht. Er war über jebe perfonliche Rudficht erhaben, erfullt von ber tuhnften und freudigsten Begeisterung. Es war in seinem Munde teine blose Rebefigur, wenn er fagte: "Wenn fie gleich ein Feuer machten zwischen Wittenberg und Worms bis an ben himmel hinan, will ich doch im Namen des Herrn erscheinen und dem Behemoth in sein Maul zwischen bie großen Bahne treten, Chriftum betennen und benfelbigen malten laffen. — Buß ift verbrannt worden, aber nicht die Bahrheit mit ihm: ich will hinein, und wenn so viel Teufel auf mich zielten, als Ziegel auf ben Dachern." Er war fest überzeugt, baf ihm huffens Schicks fal bevorftande, und schrieb feine Erhaltung spaterhin immer einem Wunber zu, das Gott auf das Gebet feiner Freunde gethan habe: Roch einige Tage vor seinem Tobe erzählte er Freunden die Geschichte feiner Wormfer Reife und fette bingu: "benn ich war unerschrocken und fürchtete mich nicht. Gott kann einen wohl fo tolle machen. weiß nicht, ob ich jest auch so freudig ware." In des Kaifers vorsläufiger Verdammung seiner Bucher erblickte er nur die Absicht, ihm vom Erscheinen in Worms abzuschreden, und ibn bann wegen Ungehorsams zu verurtheilen; nur eine verborgene Lift, ihn von Worms hinwegzuloden, glaubte er barin zu entbeden, als ihn Sidingen auf feine Ebernburg einladen ließ, dort mit dem faiferlichen Beichtvater Glapio Unterhandlung zu pflegen. Der Gedante, zum Tode berufen zu sein, hatte sich in seiner Seele so festgesett, baß er nichts so sehr fürchtete, als nicht in Worms zu fterben. Um 16. April 1521 langte er an. Die Menge mar zusammengestromt, ben kuhnen Mann zu sehen, ber dem Papste offentlich widerstand. Mit den Worten: "Gott wird mit mir sein!" stieg er vom Wagen. Um folgenden Tage wurde er in die Reichsversammlung geführt und befragt, ob er seine Schriften anerkennen, vertheidigen ober sich zu einem Widerrufe verstehen wolle. Er mochte nicht erwartet haben, fo balb in bie Berfammlung berufen ju merben, und noch ungewiß fein über die Form feiner Berantwortung; er nahm die Formlichkeiten des Reichs in Anspruch und bat sich Bedenkzeit aus \*). Am 18. April, Abends sechs Uhr, erschien er zum zweiten Male in der Versammlung. Die fruhere Frage ward wieber= holt und er beantwortete sie mit dem Ausbrucke freudiger Ruhe. theilte seine Schriften ein in solche, die vom Glauben und der Sittenlehre handelten: die konne er nicht widerrufen, ohne der driftlichen Wahrheit abzusagen — die heftige Bulle sogar erkenne viel Gutes barin an; in solche, die wider das Papstthum und deffen Einrichtungen und Satungen gerichtet maren, wodurch die Gemiffen unerhort beschwert und Sab und Sut ber hochberühmten beutschen Ration ver-

<sup>\*)</sup> Rante I, 482. Plant I, 383.

folunden und erfauft worben: biefe wiberrufen murbe beiffen, folche Inrannei frarfen und beftatigen und ber Gottiofigfeit und Bosbeit Ebie und Thor offnen; - in Streitschriften endlich wider folde, Die fich unterftanben, die romifche Aprannei gu vertheibigen und die von ihm gelehrte gottselige Lehre ju bampfen: in biefen moge er ju fcorf ges wefen fein, enthielten fie aber Unrechtes, fo mochte man ibn bes Berthums überführen, er merbe fle bann guerft in's Feuer merfen. Die Gefahr, bag aus feiner Lehre beforgliche Bwietracht, Aufruhr und Enne porung hervorgeben mochte, habe er ermogen, fie iere ibn jeboch nicht. benn es fei bas ber Lauf unb. Ausgang bes gottlichen Bortes. Dan follte fich nur buten, bie Gache leichtfinnig und ungottlich ju behandeln. Er habe feinem beutschen Delmathlande feinen Dienft nicht entgieben wollen und follen, und empfehle fich taiferlicher Majeftat bulb und Berechtigkeit. Es murbe ibm ermidert, jum Disputtren fet da niche beg Drt; man begebre von ihm eine fchlichte, einfaltige Untwoct, of er wibertufent wolle ober nicht. Des armen alleinftebenben Dionebs. ber aber bas Berg eines chriftlichen Belben und beutschen Mannes unter bet Rutte trug, ewig bentwurdige Untwort - bentwurdig gumal wegen threr Rube, Magigung, Burde in Momenten bes bochften Beiftesauffdwungs, ben vermeinten Dorbern gegenüber - lautete: "Beit benn Guer taiferliche Majeftat und Gnaben eine fchlichte Untwort begehren, fo will ich eine geben, fo weber Borner noch Bahne baben foll, namtich alfo: Es fei benn, daß ich burch Beugnif ber Schrift. ober mit offentlichen, flaren und bellen Grunden und Urfachen überDas Ergebniß bes Reichstags in Beziehung auf Luthern und seine Sache bestand in einem scharfen taiserlichen Ebicte, das ihn unter niedrigen Schmahungen seiner Lehre und Person mit allen seinen Anhangern und Befchügern in die Acht und Aberacht erklarte. Es war von Alean= bern verfaßt, um achtzehn Tage zuruckbatirt, wo die Versammlung noch ziemlich vollständig gemesen, und keiner ordnungemäßigen Berathung unterworfen. Sowohl der Einwilligung ber Stande - manche, wie ber Rurfurft von Sachsen, waren schon abgereif't, als es in einer Pri= vatversammlung beim Kaiser zur Einwilligung vorgelegt wurde - als auch der Unterzeichnung des Letteren fehlten die gesetlichen Formen; auch wurde es nicht in den Reichsabschied aufgenommen. Es brachte die Nation erst recht auf, gab aber auch ben Unhangern der Curie eine Waffe, burch welche Aleander's acht romisch = schandliche Aeuferung nur gu leicht mahr werben konnte: "Wenn gleich ihr Deutsche, bie ihr ber papftlichen Kammer am Wenigsten liefert, bas romische Joch abmeffen werbet, so wollen wir boch machen, daß ihr euch unter einander felbst aufreiben und in eurem Blute erstiden follt." Luther urtheilte und tonnte über den Ausgang des Reichstags nicht gunftig urtheilen; ja, er war zur Zeit seines Aufenthaltes auf der Warrburg taum mit seinem eigenen Benehmen zufrieden. Er nannte ihn eine Gunbe ber beutschen Nation \*), und fagt in der Zuschrift zum 37. Pfalm an bas arme

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben an Hartmuth von Cronberg (Februar 1522) außert er, bas ihm Satan bas bofe Spiel in Wittenberg angerichtet, geschehe wohl ihm und seinen vornehmsten Gonnern zur Strafe: "mir, bag ich zu Worms, guten Freunden zu Dienft, auf bag ich nicht zu fteiffinnig geseben murbe, meinen Beift bampfete, und nicht harter und ftrenger mein Betenntnis vor den Aprannen that, weshalb ich nach der Zeit oftere von den Areu- und Gottlosen bose Nachrebe habe erbulden mussen. Mich hat meine Demuth und Ehrerbietung vielmal gereuet." Weiterbin: "Ihr wisset, daß die Sunde zu Worms, ba bie gottliche Bahrheit fo kinbisch verschmabet, fo offentlich, muthwilliglich, wiffentlich, unverhört verbammet warb, freilich eine Gunbe ift ganger gemeiner beutscher Ration, barum, baß bie Saupter foldes thaten unb ihnen niemand einredete: damit über bie Daaf bei Gott verschuldigt ift, daß er bas theure Wort gang aufhübe ober ein folch Aergerniß entstehen ließe, baß es tein Mensch fur Gotteswort hielte und wie Teufelslehre laftern und verfolgen mußte. Gold Berbienst hat beutsche Ration bem Papft zu Dienst auf bem unseligen Reichstag auf sich gelaben, und bie jest also toben und verstoctt sind, haben es bazumal also verschulbigt, da sie das Rablein trieben und bie Würfel in der hand hatten, und ließen sich bunken, sie schimpften, und Christus sabe sie nicht. Das beißt, mein ich, ben rechten St. Beitstanz haben. Gott ist mein Zeuge, haß ich in meinem herzen Angst und Sorge habe, wo ber jungfte Zag nicht bas Spiel unterbricht, wird Gott fein Wort aufheben und ber beutschen Ration solche Blindheit fenden, und fie also verstocken, ba mir greulich ift an zu benten. Gie bat gu Coftnis bas Evangelium verbammt und unschuldig Blut umbracht, ju Daing und Colln: ber gange Rheinstrom ift blutig, und will noch nicht fich reinigen laffen von bem Blutvergießen, sondern feiret die Christenmorder, die Regermeifter, ohn Aufhoren. Gie versucht Gott zu oft. Jest ift's abermals zu Worms an mir verdammt, und ob fie mein Blut nicht vergoffen haben, hat's doch nicht gefehlet an ihrem vollen

Hauftein Christi in Wittenberg: er ware in der hoffnung nach Wormst gegangen, daß ihn bort Bifchofe und Doctores recht versuchen marben, statt deffen die Meinung nur gewesen sei, daß er widerrusen solle. "Gott gab Gnade, daß nicht alle Fürsten und Stande in solchen Bore halt verwilligten. Ich hatte mich sonst deutsches Landes zu Tode gen sichamt, daß es sich die papstilichen Torannen so gar gröblich ließ affen und narren." Auch in einem Schreiben an den Katser und einem anderen an die Stande aus Friedberg, spricht sich sein Schmerz darüber aus, wie wenig die Wormser Berhandlungen seinen christichen und patriotischen Erwartungen genügt hatten \*).

Sogleich nach dem Wormser Reichetage wurde das Edict überakt verfündet, verschwand Luther eine Zeit lang vom Schauplate, gingen seine Ideen erst eigentlich in's Leben über; denn gerade jest nahm die Resonmation in der Mitte des Bolls ihren Ansang, indem Einzeine und Gemeinden das Kirchenwesen und den außeren Gottesbienst umzwegestalten begannen. So unwiderstehlich hatten sich seine Ideen des Beitzalters bemächtigt, daß ihre Aussührung versucht wurde ohne Boranges ben der Häupter, der Hierarchie, so wie der mit ihr verbündeten Kaissermacht gegenüber, und auch ohne ihn, der das Signal zum Kampfegegeben, denselben bisher allein geführt, um dessen bestimmende Perfonslichkeit sich bisher Alles gedreht, die von zeht an hinter die weitere Gestachkeit sich bisher Alles gedreht, die von zeht an hinter die weitere Ges

schichte ber Reformation zurücktritt. Richt so freilich, als ware sein Einwirken barauf beenbet gewesen: es währte vielmehr fort, er hatte sie noch mehr als einmal selbstherrschend in der Hand, und gerade die ersten Versuche, sie ohne ihn durchzusühren, würden einen kläglichen Ausgang genommen haben, wenn er nicht wieder eingegriffen hätte. Doch würde er selbst sie nicht mehr haben rückgängig machen können, benn sie war Eigenthum seiner Zeit, seines Volks geworden, was die natürliche Folge hatte, daß er die Bewegung nicht mehr ganz nach seisnem Sinne zu lenken vermochte, deren Sewalt aber auch auf ihn oft den bedeutendsten Einfuß übte.

Der Rurfurft ließ ihn, seiner Sicherheit wegen, auf die Bartburg schaffen, bis wenigstens ber erfte Sturm vorüber mare. fich boch nicht, ihn zu schüten. Luther "mare lieber frisch baran gegangen", wunschte sich "nichts Besseres, als sich ber Wuth der Feinde mit verhangten Bugeln entgegenzuwerfen", wich indes bem Rugen ber gemeinen Sache, auf guter Freunde Rath, wiewohl ungern und ohne zu wiffen, "ob er Gott recht bamit thate". Es mahrte baber auch nicht lange, bis ber Aurfürst und seine Freunde große Roth hatten, ihn auf ber Bartburg festzuhalten. Sein Berschwinden verbreitete Anfangs Besturgung und Rummer unter ben ihm Geneigten, bis er von feiner ' einsamen Sohe herab Schriften in die Belt ausgehen ließ, die auch, ohne seinen Ramen an ber Stirne zu tragen, bis zur vollen Gewißheit verkundet haben murben, daß er noch lebe. Wie hatte er fich feiner Sicherheit freuen tonnen, wie batte fich nicht feiner ber tieffte, am innerften Leben zehrende Unmuth bemeiftern follen in feiner "Buftung", ber es für nichts rechnete, und unthatig zu fein, ein mußiggangerisches Leben zu führen glaubte, indem er nicht blos ein Erzeugniß seines schopferischen Beistes nach bem anbern vollendete, sonbern außerdem den eifrigften Studien oblag, ben lebhafteften Briefwechsel führte und mit dem angestrengteften Fleife an seiner Bibelübersetung arbeitete, so baß er, obwohl fern von dem Schauplage bes Wirkens, unfichtbat über benselben babinschritt, überall die Spuren seines Eingreifens zurücklas= fend. Denn obwohl abnliche Seelenzustande, wie einft im Rlofter, bei ihm eingetreten waren, so spruben boch feine Gebanken, flammen feine Worte, brangt, treibt und sturmt doch seine alte Kraft so machtig in ber Menge seiner die driftliche Babrheit und Freiheit nach allen Seis ten zu schüten und zu fordern bestimmten theologischen, erbaulichen und polemischen Schriften aus dieser Zeit, wie man es vor feinem Berschwinden nur immer von ihm gewohnt gewesen sein mochte \*). Wie

<sup>\*)</sup> Die Wittenberger wies er auf die Macht ber Intelligenz, barauf hin, daß diese ber resormistischen Partei zur Seite stehe, daß sie den großen Wortheil hatten, daß die Papisten in der Schrift nichts konnten, nicht einmal ihr eigen Ding verständen und desto blinder und thorichter würden, je mehr sie schrieben und wütheten, was neuerdings erst wieder die Facultäten in Paris und &dwen, und zwei Papierschänder in Leipzig bewiesen hätten, die weder

wenig ber feiner Meinung nach fo Blagliche Musgang bes Won Reichstags feinen Gifer abgefühlt hatte, murbe allein icon aus Schrift hervorgeben , in welcher er die Brundonnerftagebulle "Co-Dominit', in weicher er jum zweiten Date fammt allen Rebern dammt mar, befeuchtete, und die moht berbere Ausbrude bat, ale feine bisherigen antipapftlichen Schriften. Die Anrede gruft ben . beiligften Stuhl gum neuen Jahre, und forbert ibn auf, vor bem im Gruffe, bei welchem des Fußtuffens vergeffen werbe, nicht ju bred Sie bantt ihm Damens ber gangen Chriftenheit, und befonbere b fcher Mation, baf er boch einmal ben Schrein feiner Onaben an than, und die gefürchtete Bulle habe feben laffen, nachbem Deutfch fo viel Bullenkrämer, Carbinale u. f. w. exlitten, dag ber Bu faum genug mace, die Buben alle gu erfaufen, daß gulebt auch Ablageramer papftliche Commiffanen werben muffen, damte bie De ben Ablagichas nicht verberbten, und Deutschland ju reich murbe. icon bei den Ablagframern icon Tilgung aller Schuld zu erlangen mefen mare, und ob jemand Land und Leute verrathen, Bater Mutter gewürgt, wenn nur bas geschlagene Gitber einen frobit Blid gegeben, und ihre Talchen freundlich angeglangt, obwohl the eine größere Gunde erbenten tonnen, Die ber Ablag nicht vergebret, Die Sonne ben kleinen Schnee auflede, fel boch ein unfaglich Bert gen nach ber neuen Bulle gemefen, indem fich jedermann bermund

tales Traces noch thre Antimorten nerffanken. TA fankes Michaelle fin a

was das wohl für Sünden sein möchten, die solcher Ablas-Wolkenbruch und Sündsluth nicht wegwaschen können. "Aber das war nun der gros den Deutschen Schuld, die sich nicht viel auf Sünde verstehen. Denn ich den allerheiligsten Stuhl damit entschuldigt, haben will, daß er die Bulle disher nicht offenbaret hat; es ist der Deutschen Unverstand disher daran verschonet, daß ihnen solch groß Licht nicht die Augen versblendete. Da will ich nun auch einmal mich um dich wohl verdienen" u. s. w. Dieses Verdienst besteht dann in Slossen, welche guten Theils noch stachlicher als die Anrede sind \*).

Eine andere Schrift: Bider ben falfch genannten geift: lichen Stand bes Papfts und der Bischofe, beginnt er: "Martinus Luther, von Gottes Gnaben Ecclesiaft in Wittenberg, ben papftlichen Bischofen meinen Dienft, und ihr selbst Ertenntniß in Christo! Wohlan, weil es benn gilt die Borner aufrichten, und mit lauter Gewalt fahren, muß ich meine hörner auch auffeten, meinen Kopf für meinen herrn magen, und nenne mich einen Ecclefiaften von Gottes Gnaben; euch und bem Teufel zum Trot. Und ob ihr mir bas Leben nehmt, wie ihr benn Morder seid, sollt ihr boch weber meinen Ramen noch Lehre vertilgen. Ich bin durch papstische und kaiserliche Ungnade meiner Titel beraubt: solche Larve ist meine höchste Schande vor Gott gewesen, benn ich war auch einft ein Lafterer wiber Gottes Lehre, wie ihr." Er schildert sodann die Clerisei mit den abschreckends ften Farben, die romische Rirche unter bem Bilbe eines priapischen Gottesbienstes, verbreitet sich über sein Recht, die Laster der Bischöfe zu strafen, führt ben Sat aus, baß es ihnen nicht gebühre, weltliche Herren zu sein, daß ihre Gewalt usurpirt und nicht von Gott, und daß fie mißbraucht viel gefährlicher und verberblicher als die weltliche fei, weil sie zugleich die Beister und die Leiber beknechte und verderbe.

<sup>\*) &</sup>quot;Bas lehrt boch bie giftige Lästerbulle, benn nur fluchen an Leib und Seele, um elenben zeitlichen Reichthums willen." "Ich weiß nichts argers zu thun, benn baß ich bitte, ein jechlicher lese sie für sich selbst, und sehe boch, wie alle Buchstaben muthen und toben wider driftliche Liebe, Poffnung, Glauben, Gebulb, Sanftmuth, unb will boch gefürchtet fein. Wenn bas genug mare, ben Chriftenglauben zu ichugen, mit Gewalt ftillen ober mit Malebeien wehren, fo mußte ich teine befferen Chriften und Bischofe, benn bie Aprannen und Morber, ober die bofen Beiber und Befeffenen. Rur mas ben Papft betrifft, ift malebeiet, mas wiber Gott ift, miber die Liebe des Rachsten, deß gedenkt er nicht. Ift das nicht eine schamlose Bermeffenheit, also offentlich in ber Rirche wiber Gottes Gebot handeln, und bennoch fürgeben, man foll sich bavor fürchten und für Recht und Wohlthat annehmen? Thut einmal eure Augen auf, ihr blinden Papiften, und feht eus ren Gogen, wie er wiber Chriftum thut und eitel Teufelswert treibt. mir einen Beller nimmt, fpricht er, ift ein Reger bes Satans, und alles Unglud treffe ihn. Bas ift bas anders, benn als wenn eine zornige Dure fprache zu bem, ber ihr einen Pfennig nehme: baf bich ber Blig und Donner erschlage und alle Teufel holen ihn. Sebet ba euern Gogen! Solche Greuel muß man alle Sahr am Grundonnerstag lefen: bas heißt die Christenheit lehren und reaieren."

vielfach es getabelt ift, mar es boch nur confequent, bag er, nachbem er bie monarchifche Berfaffung ber Rirche auf Tob und Leben angegeife fen, auch der ariftofratischen den Rrieg ertlatte, fo fern fie beffelben Urfprungs und nicht viel weniger anmagend und ausgegrtet mar. brachte allerdings baburch bie Bifchofe noch mehr wiber bie Reform auf. aber fie murben jeder Reform entgegengetreten fein, welche bie Schrifts principien über bifchofliche und Gemeindegewalt jur Bafis nahm. Folgegeit hat gelehrt, bag man bamit nicht jum Biele tommen tonnte, daß man ihnen die Jurisdiction jenen Principien gemäß wieber jugefter hen mollte. Bor allen Dingen ift aber nicht gu vergeffen, bag Luther bas Bild einer erneuerten Ruche vor Augen hatte, beffen Grundzige er in der Schrift an ben Abel gezeichnet, und baf er, fo wie er alle feine Rraft baran frite, feine Ibee in's Leben einzuführen, noch immer bon der hoffnung erfullt mar, und wie wir bald feben werben, fein tonnte, bag ibn ber Laienftanb babei genügenb unterftusen, bas Reid an beren Gelingen er ohnehin als Bottes Gache nicht Die Sache von fern zweifelte - vornehmen murbe, in welchem galle es um fo gleichquitiger ericheinen mochte, ob bie boch einmal untuchtigen ober abgeneigten Bifchofe etwas mehr ober weniger erbittert maren. Der Gr reichung eines mäßigeren, ftets vergebisch gefuchten Biels hatten wohl gerabe bie allergroßeften Schwierigfeiten entgegengeftanben, und wenn Luther einmal die Bermirkitchung feiner Idee wollte, fo mar bagu eine Aufregung ber Gemuther nothwendig, welche burch ein gemäßigtes Auftreten nicht hervorgerufen werben fonnte. Daß er fich die möglichen Folgen einer folden Aufregung nicht verbarg, haben wir fcon gefeben

etwa mit alleiniger Ausnahme seiner selbst; benn gegen ben Erzbischof Albrecht ließ er sich gerabe so vernehmen, als ob er im Stande gewes sen ware, von der Wartburg aus einen hinreichend starten Heerhaufen

erregen, muß ich mit ber Schrift beweisen, bag nicht allein billig, sonbern auch noth sei, die hohen Saupter zu ftrafen. Der Papft bat es verboten, die Dra: laten gu ftrafen, worauf fie fich verlaffen und ihre Schuldigkeit verfaumen; ce ift aber bes Prebigers Pflicht. Die Propheten und Chriftus haben es auch ges than; Gottes Bort fieht nicht auf die Perfon; ber Propheten Predigt ift am meiften wider die hoben Saupter gegangen, Konige, Fürften, Priefter, Ge= lehrte und Oberfte im Bolt. Des Bolts Berberben und Genesen liegt am meisten an den Sauptern. Was hülfe es, nur das Bolt zu strafen? Dan konnte nimmer so viel aufwerfen mit guter Lehre, ale bie bofen Saupter eins werfen mit falfcher. Goll man bas Bolt bauen, so muß man zuvor ben schablichen Sauptern und Werftbrern wiberfteben. Die geiftliche Dbrigkeit soll am meiften gestraft merben, benn ihr Regiment ift nicht von Gott, sonbern fie hat fich wider Gott und Menschen ihre Gewalt angemaßt. Weltliche Saupter tons nen nur an Leib und Gut ichaben, geiftliche bie Seelen morben. Sagen fie, es sei zu fürchten ein Aufruhr wider die geiftliche Dbrigkeit? Soll barum Gottes Bort nachbleiben? Rehmen sie es auf, so ift teine Emphrung zu fürchten; wollen sie es nicht horen, so widerfährt ihnen ber Aufruhr billig. Richt Gottes Wort macht Aufruhr, sonbern ber verftactte Ungehorsam, ber sich bawiber auflehnt; bem widerfahre auch sein Berdienst. Ber Gottes Bort aufnimmt, ber fångt jeboch teinen Rumor an, ob er wohl die Barven nicht mehr fürchtet und die Gogen nicht mehr anbetets er last fie fahren, wartet bes seinen. Welches auch am meisten fürchten bie Larven und Gogen. Wer Rumor anfangt, mißbraucht Gottes Wort zu seinem Muthwillen. Chrifti Wort fturmet mit niemand leiblich: es verkundigt aber stürmen leiblich ben Aprannen, und loset sanftlich die Seelen von ihren Banben, baß sie verachtet werden, welches ift bas allerbefte Sturmen. Denn was verachtet wirb, bedarf nicht viel Sturmens, und tann fich felbft nimmer halten. Das garvenvolt bedarf teines anbern Berftbrens, benn bag man fie aufbede und ertenne, daß gars ven sind; sobald ift ihnen jedermann feind und werden ver= lassen." — "Db ich die Bischofe nicht handle als Bischofe, soll mir niemand migreben, fie halten fich felbft nicht als Bifchofe, und ich noch zu viel thue, daß ich fie Bischofe nenne, welches ein alter, heiliger und ehrlicher Rame ift. Sie sollten nur Bolfe und Seelenmorber heißen. Gie lassen predigen statt Gottes Borts, des Papfts Ablag und Bulle. Zahret bin mit den Bullen des Seelmorders ju Rom; wer nur tann und mag, ber gerreife und vertilge fie, boch fo, baß er's mit gutem Gewiffen unb Berftanb thut. Oft bente ich: bas Berberben ift zu groß, ich will schweigen; aber das Elend der Seelen läßt mich nicht ruben. Es ware noth, dem Papft die zehn Gebote zu lehren wie den Kindern. Riemand fage, ich thue ber Cache zu viel: sie haben noch viel Bas ich wider sie rede, rede ich nicht wider den wahren geiftlichen Stand; fie find teine Bijchofe nach Gottes Ordnung; alle Christen find schulbig auf Gottes Ordnung zu halten und bes Teufels Ordnung zu ger= Bort ihr Bifchofe, Dr. Luther will euch eine Bulle und Reformation lefen, bie euch nicht wohl lauten wirb: alle bie bagu thun, Leib, Gut unb Ehre baran fegen, daß die Bisthum zerftort und ber Bischofe Regiment vertilget werben, bas find liebe Gottestinber und rechte Chriften, halten über Gottes Gebot und streiten wiber bes Teufels Ordnung; ober so sie bas nicht vermögen, boch baffelbe Regiment verbammen und meiben. bie ba halten über ber Bischofe Regiment, und find ihnen unterthan mit wils ligem Gehorsam, die sind des Teufels eigene Diener und ftreiten wider Gots

12 \*

nadigufenben, um feinem Schreiben Beberfam gu berfchaffen. hatte fogleich nach bem Bormfer Reichstage ben Ablafbanbel wieber in Gang gebracht, in Salle einen neuen Martt eröffnet. Richts batte Luther fo in der innerften Geele vermunden und aufbringen tennen. Er verfaßte eine Schrift miber ben neuen Abgott in Salle, und wollte fie fogleich in Bittenberg gedrudt baben. In Gerbet fcbeles er, "ich bin meinen Deutschen ju gut geboren, benen will ich auch bienen". Bebenten tamen ibm nicht in ben Ginn. Der hof batte beren befto mehrere. Spalatin mußte ihm ichreiben, er folle feine Schrift gurudhalten. Er antwortete bochft entrufter, batte es Melanchton überlaffen wollen, Menberungen in jener vorzunehmen, verlaugte nun aber. bag fie unverandere gebruckt murde \*). Es gefchah nicht, obwohl er fich fogar in der Stille nach Bittenberg begab, um ju erfahren, mas aus feinen handichriftlichen Arbeiten von ben Belubben, von der Deffe und miber ben Ergbischof geworben fei, und bon bort aus abermals an Spalatin in gebieterifchem Tone fchrieb. Run wendete er fich in ele nem Schreiben unmittelbar an den Ergbifchof, gegen welchen er noch erbitterter geworden mar, weil Albrecht einen Priefter gefangen gefebt hatte, ber fich in ben ehelichen Stand begeben. Er forberte von ibm unter Geftfebung einer bestimmten Frift Die Abftellung bee Abiggunmefens, fo wie wie Einstellung der gegen die fich verebelichenden Cleriter

tes Orbnung und Gefete. Das Berfibren aber und Bertitgen will ich in teinem

ergriffenen Magregeln \*). Sein Schreiben erscheint jeboch fast minder merkwurdig, wenn man die Antwort des Erzbischofs lief't, aus welcher aber wiederum ersichtlich ift, welch' einen Einbruck Luther gemacht, bag er eine wahrhafte Macht geworden mar, gefürchtet, ob in Bann und Acht stebend und verborgen wegen derfelben. Der Primas von Deutschland fcrieb, bevor die Frist verlaufen war: "Lieber Berr Doctor", versicherte, Luther's Brief in Gnaden und zu allem Guten angenommen zu ha= ben, versehe sich aber, bag bie Ursache langst abgestellt fei; benn er wolle sich hinfort bergestalt halten, als einem frommen geistlichen und driftlichen Fürsten guftebe, betenne ber Onabe Gottes benothigt gu fein, leugne nicht, daß er taglich irre und fundige, und erklarte, bag er williger benn willig fei, um Christi willen Luthern Gnabe und Gutes zu erzeigen: "Bruberliche und driftliche Strafe konne er wohl leiben." Man follte fich fast zu ber Unnahme versucht fuhlen, bag Luther in fluger Berechnung der ihm bekannten Schwache bes Gegners einen so boben Ton angestimmt batte; allein wenn er auch jene Schwäche mit in Unschlag gebracht, so ist boch bas Wahre bei ber Sache, bag er hier, wie überhaupt, bem Drange seines offenen geraben Charakters und dem Ungestume feines traftigen Beiftes und entbrannten Bergens, wenn man will: seiner vulcanischen Ratur, folgte, und bag biefes im Banzen und in vielen einzelnen Fallen das Klügste mar, ohne daß er genau abgewogen ober vornehmlich baran gebacht hatte, mas bie Klugheit heischen mochte. Eben so wenig war Chrgeis feine Triebfeber, fonbern es war ihm lediglich um bie Sache zu thun. Er hatte sonst burch die Erwiederung Albrecht's mehr als befriedigt fein muffen; allein ihr heuchlerisch = demuthiger Ton erbitterte ihn nur noch mehr, und er ließ ben erzbischoflichen Hofprediger Capito, beffen Feber bie Ermieberung entfloffen war, und ber ihm unter Anderem geschrieben hatte, er mochte die Großen mit mehr Gelindigkeit strafen, indem er durch Site mehr schaben als nugen murbe, fast noch bitterer an : ber Beift ber Wahrheit schmeichte nicht; vor allen Dingen solle man sagen, mas recht und unrecht fei, und barnach, wenn ber Sorer es angenommen, ben Schwachen bulben; er halte nichts von Capito's Meinung, daß bie Gro-Ben ber Erbe burch Machgiebigkeit gegen ihre Leibenschaften und

<sup>\*)</sup> Er habe ihn bisher wegen seines Unverstandes und seiner Unersahrenheit, so wie aus Rücksicht auf das Haus Brandenburg geschont, warne nun aber zum dritten Male. "Darum sei Ew. Chursürstlichen Gnaden endlich und schriftlich angesagt, wo nicht der Abgott wird abgethan, muß ich, gottlicher Lehr und christlicher Seligkeit zu gut, mir das lassen eine nothige, dringende und unverzmeibliche Ursach sein, Ew. Chursürstlichen Inaden wie den Papst desentlich anzuztasten, solchem Vornehmen frohlich einzureden; allen vorigen Greuel des Tehels auf den Bischof zu Mainz treiben, und aller Welt anzeigen Unterscheid zwischen einem Bischof und einem Bolf. Danach mag sich Ew. Chursürstlich Gewissen zu richten und zu halten." — "Hierauf bitte und warte ich Ew. Chursürstlichen Gnaden richtige und schleunige Antwort dinnen vierzehn Tagen. Denn nach dieser Frist" u. s. w.

tieferen Schriftverständnisse leitete ihn sein praktischer Sinn und heller kräftiger Berstand, der ihn nun auch bald wieder zu dem Manne machen sollte, an welchem es fehlte.

Die von ihm Anfangs begünstigten Umgestaltungen im Aeußeren bes Kirchenwesens, welche man in Wittenberg vorgenommen, waren in ein tumultuarisch-gewaltsames Treiben ausgeartet, dem sich immer mehrere auf wilbe Zerstörung in Staat und Kirche hinausgehende Tendenzen zugesellten, und das nicht blos Luther's Freunden und den Localsobrigkeiten, sondern dem Fürsten selbst zu mächtig wurde. Er sollte rathen und helsen, jedoch auch nicht persönlich erscheinen, da man die damit für ihn verdundene Gefahr zu groß hielt, und selbst in eine unsangenehme Stellung durch die Rückehr des Geächteten zu gerathen sungenehme Stellung durch die Rückehr des Geächteten zu gerathen schrichtete. Sein Andringen, Erlaudniß dazu zu erhalten, wurde immer heftiger. Der Kursürst war nicht zu bewegen. Im März (1522) endslich ließ er sich nicht mehr halten, und machte sich wider den Willen desselben nach Wittenberg auf \*), auch dieses Mal den richtigen Moment

Aeußeren entrathen konne ober solle, was vielmehr burch "bie Roth bieses Lebens" erforbert werbe. Gin Anberes marbe es fein, wenn Mue bem Evangelio folgten; allein ba die Debrzahl biefes nicht thue ("weil boch ber Bofen immer mehrere finb"), so wurde man nach Aufhebung ber beftehenben Rechtsordnung ("wenn bas Schwert weg mare"), "vor ber Bofen Muthwillen" weber des Lebens noch Eigenthums froh werben, und auch die Rirche wurde nicht bestehen konnen. Go enthalte bas Evangelium auch tein Cherecht, und bie The sei boch eine heilig zu haltenbe gottliche Ordnung; gleicher Beise muffe bie weltliche Gewalt aufrecht erhalten werben in ihrem gangen Unfehen; benn obwohl die Schrift tein Staatsrecht enthalte, sie nicht eingesett ober ihre Einfegung vorgeschrieben habe, so komme hinzu, daß sie bieselbe "gelobt und bes ftatiget;" daher "wir das Recht des Schwerts nicht leugnen konnen, wenn wir als evangelische Danner urtheilen wollen." — "Es find Worte Gottes, bie etwas Großes auf sich haben, ba der Apostel sagt, die Gewalt sei von Gott, und die Obrigkeit Gottes Ordnung nennt. Man wird nicht finden, daß das von blos zugelaffenen ober gar bofen Dingen gesagt werbe." Da Chriftus im Evangelio gottliche und himmlische Dinge habe einfegen follen, so fei es tein Bunber, wenn er bas Schwert nicht eingesest habe, "fo leicht von menschlichen Creaturen geordnet werben tann; und außerdem hat er sich gegen dass felbe, bas schon vorgefundene lobend und bestätigend, so bezeigt, daß man sieht, er hat es nicht als etwas bem Evangelium Zuwiderlaufendes betrachtet, und wurde es eingeset haben, wenn es noch nicht vorhanden gewesen mare."

<sup>\*)</sup> Unterwegs von Borne aus melbete er ihm seinen Schritt in einem Schreiben, bas zu den kostbarsten Documenten seiner ganzen Sinnesart gehört. Er bezieht sich darin auf ein früheres, so wie auf die Erdsfnungen, die ihm der Rurfürst hatte machen lassen: der Reichstag sei vor der Thür, und große Beränderungen ständen bevor; seine Sache werde dort vorkommen, und er müsse sich darum still und verdorgen halten u. s. w. Luther schreibt nun unster Anderem, er wisse, daß es der Aurfürst wohlmeine, meine es aber auch gut, was er aus höherer denn menschlicher Erkundigung wisse; er habe stets an ihm vor allen Fürsten ohn alles Heucheln Lust und Gefallen gehabt und ihm geschrieben, ihn zu trosten: "nicht meiner Sach halben, davon ich dazumal kein Gedanken hatte, sondern des ungeschickten Handels zu Wittenberg halben, zu großer Schmach des Evangelii durch die Unsern entstanden. Da war mir angst, Ew. Ch. F. Gn. würde deß ein groß Beschwerniß tragen. Denn mich

treffend zum Eingreifen ohne Ruchsicht auf personliche Sefahr ober frembe Bebenklichkeiten. Denn es war eine Krisis eingetreten, in welcher die Sachen so standen, daß die deutsche Reformation verloren war, wenn

auch selbst der Jammer also hat zertrieben, baß, wo ich nicht gewiß wäre, baß lauter Evangelium bei uns ift, hatte ich verzagt an ber Sache. Alles mas bisher mir zu leibe gethan ift in biefer Sachen, ift nichts gewesen. 3d wollt's auch, wenn es hatte fein tonnen, mit meinem Leben gern ertauft haben." Er fagt sodann, er habe bas Evangelium nicht von Menschen, habe fich indes bem Furften zu Dienst fein Burudtreten gefallen laffen, welche Des muth nun zum Schaben bes Evangelii gereiche, weshalb er aus Roth bes Gewiffens anders dazu thun muffe. Perzog Georg (ber beim Reichsregiment Befehle an die Bischofe, gegen die Reuerer mit Strenge einzuschreiten, ausges wirkt hatte) sei noch weit ungleich einem einigen Teufel, aber "wenn bie Sache auch zu Leipzig ftunde wie in Wittenberg, fo wollte ich boch hinein reis ten, wenn's gleich neun Tage eitel Perzog George regnete, und ein jechlicher ware neunfach wuthender benn biefer. Solches fei Em. Ch. F. Gn. geschries ben, ber Meinung, daß Ew. Ch. F. Gn. wisse, ich tomme gen Witten= berg in gar viel einem boberen Ochut, benn bes Churfurs sten. Ich babe auch nicht im Sinn, von Em. Ch. F. Gn. Schus zu begehren. Za ich halte, ich wolle Ew. Ch. F. Gn. mehr fougen, benn fie mich fchugen tonnte. Dazu, wenn ich wußte, bag mich Em. Ch. F. In. tonnte und wollte schügen, so wollte ich nicht tommen. Dieser Sachen foll noch kann kein Schwert rathen ober helfen; Gott muß hier allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen und Buthun. Drum wer am meisten glaubt, ber wird hier am meisten schühen. Dieweil ich benn nun spure, daß Ew. Ch. F. Gn. noch gar schwach ist im Glauben, tann ich teinerlei Bege Em. Ch. F. Gn. für ben Dann anseben, ber mich schüten ober retten Daß nun auch Ew. Ch. F. Gn. begehrt zu wissen was sie thun solle in biefen Sachen, sintemal sie es achte, sie habe viel zu wenig gethan; antworte ich unterthaniglich: Em. Ch. F. Gn. hat schon allzuviel gethan, und sollte gar nichts thun. Denn Gott will und tann nicht leiden Ew. Ch. F. Gn. ober mein Sorgen und Treiben. Er will's ihm gelaffen haben, bas und kein anders; da mag Ew. Ch. F. Gn. nach richten. Glaubt Ew. Ch. F. Gn. dieß, so wird sie sicher sein, und Friede haben: glaubt sie nicht, so glaube boch ich, und muß Ew. Ch. F. Gn. Unglauben lassen seine Qual in Sorgen haben 3 wie sich's gebührt allen Ungläubigen zu leiben. Dieweil benn ich will nicht Ew. Ch. F. Gn. folgen, so ift Ew. Ch. F. In. vor Gott entschulbiget, so ich gefangen ober getobtet wurbe. Bor ben Menschen soll Em. Ch. F. Gualso sich halten: nemlich, ber Oberheit, als ein Churfürst, gehor= sam sein, und Raiserl. Maj. lassen walten in Em. Ch. F. Gn. Städten und gandern, an Leib und Gut, wie sich's gebührt, nach Reiche Dronung, und ja nicht wehren noch wiberfegen, noch Wiberfat ober irgend hinberniß begehren, ber Gewalt, so sie mich faben ober tobten Denn die Gewalt foll niemand brechen noch wiberfteben, benn alleine ber, ber fie eingesett hat; fonft ift's Emporung und wiber Gott. Wenn Em. Ch. F. Gn. die Thore offen last, und das frei durfürstliche Beleit halt, wenn fie tamen, mich zu holen, ober ihre Gefanbten, fo hat Em. Ch. F. Gn. bem Gehorsam gnug gethan. Sie tonnen ja nicht hohers von Em. Ch. F. In. forbern, benn daß fie den guther wollen bei Em. Ch. F. Gn. wiffen. Und das soll geschehen, ohn Ew. Ch. F. Gn. Sorgen, Thun und einiger Gefahr. Denn Christus hat mich nicht gelehret, mit eines anbern Schas ben ein Christ sein. Wenn Ew. Ch. F. Gn. glaubte, so wurbe fie Gottes Derrlichteit feben. Beil fie aber noch nicht glaubt, hat sie auch noch nichts geseben."

fie nicht burch guther aufrecht erhalten wurde, und ben beutiden Laue ben die heiltofefte Berruttung bevorftand, wenn er ben Sturm nicht befdwor. Der gange Erfolg feiner Rampfe fand auf bem Spiele, wenn er fich ber Bewegung nicht wieder bemeifterte und fie in feinem Ginne weiter führte, mas jeboch aus vielen Grunden mit ben großeften Schwies rigfeiten verbunden mar. Es galt bie Aufgabe, Die Reform burchgen führen ohne ganglichen Umfturg; Diejenigen in die nothigen Schranken gurudjumeifen, bie fich ber Gache ale eraltirte und ungeschickte ober ums lautere Anhanger und Freunde aufdrangten. Ale ihm die neue Bendung fund wurde, welche bie Borgange in Bietenberg, Die fich guerft fo gut angefeben, zu nehmen anfingen, erfannte er fogleich die Gefahr, welche für fein Unternehmen batin lag, indem nichts nothiger war als Einige Beit und Dag, um ein bestimmtes festes Biel mit jufammengehaltenen Reaften ju erreichen, und ju verhaten, bag bie Ungewiffen und Schuche ternen gurudgefchrecht, bie Gegner gu befto traftigerem Biberftreben veranlagt wurden. Ihm miffiel fogleich an ben Bittenberger Unruben bas tumultugrifche Bufahren, Die Gewalt, welche wiber bie Gereiffen ober boch ohne Bemiffensficherheit geubt murbe, Die Emmischung bemofratifch = revolutionarer Tenbengen und fctodemerifcher Glemente. Rach feinem Ginne follte bas Biberchriftliche im Meuferlichen, fo verhaft es ihm fein mochte, bestehen bleiben, wenn bie Schwachen noch baran hingen; benn biefes burfte gefchehen nach feinen Begriffen von driftlicher Freiheit, follte geschehen nach feinem Begriff von der Liebe; das Unschon beshalb, weil er die Meinung so beherrschte, daß seine Personlich= teit die Burgichaft und einen festen Schut fur ein geordnetes Dafein und Wesen in sich trug, mar es ein Anderes, was er und mas etwa ein Carlftabt that, ber felbst ohne Haltung teinem Dinge Haltung zu geben vermochte. Die evangelische Freiheit, welche in Bittenberg geprebigt wurde, erschien ihm als eine fleischliche und verbammliche, bie Predigt berfelben als lafterliche Schriftverbrehung. Die Ueberfpannten wollten ohne Berudfichtigung ber bestehenden Berhaltnisse und des geistis gen Fortschritts ber Gemeinbeglieber gewaltsam eine neue Gemeinbeordnung nach dem Borbilbe ber apostolischen einführen, Dbrigfeiten, Gelehrte, Schulen, Studien nicht mehr bulben, mahrend ihm, fo unwillig er auf bas Benehmen von Raifer und Stanben in feiner Sache war, so mannhaft und frei er gegen sie auftrat, und sich über sie ausfprach, wo ihm bauchte, daß fie entweder ihre Schuldigfeit nicht thaten, über ihr Recht hinausgriffen ober mit Barte ihre Gewalt migbrauchten, ber Gebanke an eine revolutionare Ummalgung im Reiche nothwendig als ein frevelhafter erfcheinen mußte. Bei feiner Lossagung vom Papft= thume war es sein eifriges Streben gewesen, die weltliche Obrigkeit in ihr gebuhrendes Unfehen wieder einzusegen; bie Rirche, meinte er, fei neu aufzuerbauen auf bem Grunde bes reinen driftlichen Glaubens, welcher allein gewonnen werben tonne burch achtes Schriftverftanbniß, wozu nur die Wiffenschaft führe. Wie wenig konnte er fich nun tauschen ober hinüberziehen laffen, wie mußte sich nun sein ganzes Innere empoten, wenn die Bridauer Propheten, nicht von ber Schrift, fondern von einer angeblichen Erleuchtung bes Beiftes ausgehenb, wobei aller fefte Boden entschwand, und bie ichrantenlofefte Willtur und Denfchenwis an die Stelle von Gottes Wort trat, jum Umfturge aller burgerlichen Drbnung, zur Berftorung ber weltlichen Gewalt, zu einer allgemeinen Berwuftung fortschreiten wollten, um zur Errichtung eines himmlischen Konigreiche zu gelangen, in welchem Wahnfinn und Bugellosigkeit bie Berrichaft bekommen mußten, und wotin vbenein bie driftliche Freiheit, wie er fie bachte, beine Statte finben konnte, fonbern mit Lehre, Glauben und Liebe bis auf bie lette Spur vernichtet murbe.

Vom Misverstandnisse der christlichen Freiheit waren die Wittenberger Unruhen ausgegangen, und auf diesem Puncte griff er nach seiner Ruckehr das Uebel an. Man hatte aus dem Freisein ein Mußsein gemacht, als ob das Gebiet der Religion nicht ein freies, sondern ein Zwangsgediet ware; man hatte das Gebot der Liebe wie die wahre christliche Freiheit verlet, wodurch nichts gebessert, sondern nur geschabet worden war und werden konnte. Dieses setze er von der Kanzel acht Tage hinter einander mit so viel Feinheit und kunstloser Einfachheit, so viel Nachdruck und Mäßigung, so viel Ueberlegenheit in der Behandlung der betressenden Gegenstände und so viel Schonung der Persönlichkeiten der Anstister des Unheils, mit Einem Worte auf eine Weise in's Licht, das jene Botträge nicht blose Muster der Volksberedtsamkeit, sondern Thaten, die zu den größesten seines Lebens gehören, genannt werden

erfellen wit ju wichtigen Guigniffen munten. Die untelften fem fant, auf fe member, bie fin Debe und Bereinung, ein unbebeft ann handert gestembert Unieben mit ben Aneren um Sune kunden, neich percentifier grays from English , specific confidences confidences Parisant geneine maten, und ba berieb Anieben geht noch bar rebt an biffe wurde, einem man bie Dengebung ju bemundern unte um fooner, women er, bem pfoftinden Bente-wer bet Kariert Acht Leuf turent, jeben menlichteben Schat verichmidtent, fein Afri verlaffen bant gret berbeigentt war, tem fich ben Bebürfneffen ferner Gemeinde, bal Motertunde, ber Chreitenheit ju mebmen. Er bemes bier auf & Gifagentite, bof er mit feinem ungeftumen Bener Def und Rogel, mi ber Reuft bat nach Geifere, thee Beberrichung, verband, unt gewann bereich bas Bertrauen auch der Rubigen, Berüchtigen, Aengitichen-Mite burch ein Bonter legte fich ber Sturm, tebrten Befonnenbeit und Mathe quelid, mor bie große Debrheit mieber auf feine Seite berüben gejogen, tonnte bas Beffere in fernem Cinne, bie Befermation auf fiele Urbergengung und ben burch befonnene Auslegung gu erforicbenben. Cian bes Buchflabens ber beiligen Schuft ju gennben, forigefest mem ben, war ihm gelungen, weshalbert fich .mitten in bes. Papftes unb bes Raifers Germm hineingeworfen, ben Bolf aus bem Schafftalle en vertreiben," wenigstens fur ben Mugenblid bes "Gatans Umgeben" ju vereitein, "ball er nicht allein bas Evangelium vertilge, fonbern auch gung Deutschland mit feinem eigenen Blute überfcwemme-t. Die Willenberger Mumorer gaben fich gur Rube, Die Bwidauer Propheten

von Allen in feinem Sinne aufgefaßt und angewendet wurde. Denn wenn auch in feinem Grundfage und unerschütterlichen Glauben, ber eben so viel war als Glaube an die Macht der frei wirkenden Wahrheit, daß die Lehre allein zum Biele führen, und wenn fie burchbringe, schon von felbst eine Umgestaltung ber außeren Berhaltniffe eintreten werbe, eine großartige Buverficht und die unleugbare Bahrheit lag, bag fich mit ber Bolksmeinung auch die außeren Ginrichtungen umgestalten muffen, fo gab er boch nicht Dag und Regel über die Beise der Um= gestaltungen, überließ das Urtheil barüber, so wie über ben Beitpunct, wann und von wem fie vorgenommen werben follten, individuellem Ermeffen je nach ben vorkommenben Umftanden und Berhaltniffen, und wurde noch schwankenber, als nun gerade über bie Lehre balb ber heftigste Streit entbrannte. Luther fühlte es auch, zumal in biefer Beit, wo ihm, nachdem er langst gefürchtet, baf ber bem Evangelium, ober aber bem deutlich genug zu erkennen gegebenen Bolkswillen entgegengesette Widerstand zu einem gewaltsamen Ausbruche führen murbe, die Gefahr nahe genug vor Augen getreten war, um ihn mit fehr truben Uhnungen zu erfallen \*). Doch ftellte er fich zu ihr nur fo, daß er fie einerseits abzumenben suchte \*\*), anderseits aber unbefummert um sie

<sup>\*)</sup> An Lint: "Ich fürchte heftig, wenn bie Fürsten fortfahren, bem Tolls topf von Dergog Georg ihr Dhr gu leihen, es burfte gu einem Aufruhr toms men, ber in gang Deutschland alle Fürften und Obrigfeiten verberbte unb zugleich ben gangen Clerus mit hineinzoge; benn fo halte ich von jener Sache. Das Bolt ift allerorten aufgebracht unb hat die Augen offen; will nicht und kann nicht mit Gewalt hinuntergebruckt werben; ber Derr ift's, ber bas thut und biefe Drohungen und hereinbrechenben Gefahren verbirgt vor ben Augen der Fürsten 3 ja durch ihre Blindheit und Gewaltthätigkeit wird er bas Daß voll machen, fo bag ich meine, Deutschland schon im Blute schwimmen gu sehen. Es stehet eine ernste Sache bevor, und jener Tolltopf in Dresben fragt nicht nach ber Wohlfahrt ber Bolter, wenn er nur feinen Bahnfinn und eingewurzelten Das erfattiget. Und wenn Du etwas vermagft, wohlan, fo schaffe, bag burch Gure Rathsherren bie Fürften beweget werben, glimpflich und ohne Gewalt zu beschließen und zu handeln, daß sie bedenken, wie die Wolker nicht mehr ebenso sind, wie sie bisher gewesen sind; und sie follen wissen, bas bas Schwerbt zu Sause ganz gewißlich über ihrem Saupte hange" u. f. f.

Daher seine Schrift aus bem 3. 1522: Eine treue Bermahnung an alle Christen sich für Aufruhr und Empörung zu hüten. Man ersicht aus ihr abermals, wie sehr er wünschte, daß der Ordnung wegen die weltlichen Obrigkeiten die Initiative ergreisen mochten; man nimmt sehr beutlich wahr, wie er seine Ueberzeugungen von der Pflicht und dem Ansrechte weltlicher und gewaltsamer Aussehnungen in Uebereinstimmung brachte, und in welchem Sinne er Auslehnungen für gerechtsertigt hielt. Im Eingange gebenkt er der Besorgniß der Clerisei, noch im Aufruhr verjagt und erschlagen zu werden, allein: "die Schrift gibt dem Papst und den Seinen ein gar viel ander Ende, denn leiblichen Tod und Aufruhr. Er soll nicht durch Gewalt, eine so linde Strase, fallen, sondern durch das Wort Christi, wodurch seine Wüberei und Tyrannei ausgebeckt und vor aller Welt blos zu Schanden wird. Denn die Lügen und Bersührerei wird allein damit zerstort, wenn sie offenbar

bie Einführung seiner Ibern in's kiden begiebt eneufich und und seine Kampse mider bas Papitibum und besten Andenger und wehntem Teuer und eint noch größerer Rücksichtelielielte als seine Bern in der That ohne die mindelten Rücksichten bem in bester Zeit seines grufartigen Eingunktus in das ganze Min Reform, wober er taven ausging, möglichst Abes auf dem gesteine sine sehr undefangene Stellung anzunehmen, indem er gapm Fürsten schnede. seinen Stunden fernen Grundsen in Anwendung, Empferung und waltsamtert als die geringere robe, verbotene und unblese Idas der Arrangen und Schühren mit der edleren, erlanden und wiells Wasse des Werts zu befämpfen. Geiner Schrift gezen heinut war England werd in der Fernen Gebacht werden, der einer Gegen der Werteg Georg gerichteten gedacht werden.

Die Uebersenung ber beiligen Schniften bes alten und und gaments, welche Stud für Stud wie eine Flugschrift erfahrum ben Umftanben nach allerdings eine sebe gefährliche, ja bie allem lichfte seiner Schriften, worin freilich ein flactes Beugnif und chriftliche Detrichaft lag, welche die allgemeine Kenntnif ber ibe bes Chriftenthums, über eigenen Grundlage, nicht ohne Gefahr !

und erfannt wird; fie bebarf bann ichon feines Golage mehr, follt mifchmit Schanbe." - "Gewatt marbe in jebem Balle fil

konnte. War es in seinen Augen eine "Sunde und Schande der Christenheit, daß sie ihr eigen Buch nicht wisse und ihres Gottes Wort und Sprache nicht tenne," fo war biefes in ben Augen ber Gegner eben bas Bunschenswerthe. War es ein großes Schicksal (und zugleich ein großes Berbienst Luther's), daß bas Bibelmert des Lettern eben jest feinen Fortgang hatte, wo sich ber fortstrebende nationale Geift mit den Ibeen ber religiosen Befreiung burchdrang, daß die Ration in diesem Augenblicke bes vollen geistigen Erwachens die Urtunden des Christen= thums in die Bande bekam \*), und fich nicht blos in ben neuen Ueber= zeugungen durch sie bestärkte, sondern auch die schärften Baffen für die Polemik wider die verlaffenen und beren Anhanger daraus hernahm, fo konnten diese nur Unheil und Gefahr barin erblicen. 3m 3. 1522 erschien bas gange neue Testament, und nach wenigen Monaten war bereits eine neue Auflage nothig geworben, obwohl von der ersten die für die damalige Zeit fast unglaubliche Anzahl von 10,000 Eremplaren gebruckt war. Luther hatte obenein in Randgloffen bas Papstthum beleuchtet, beffen Blofe durch ben schroffen Gegensat, in welchen es fo mit dem Schriftinhalte gestellt wurde, um so deutlicher und greller vor Augen trat; und bei der Offenbarung Johannis waren Holzschnitte eingedruckt worden, welche die Geschichte Johannis barftellen sollten und gleichfalls ihre Beziehungen auf den Papst hatten. Es konnte nicht Wunder nehmen, daß die Gegenpartei sich dawider regte. Im Novem= ber ließ Bergog Georg ein scharfes Manbat in feine Lande ausgehen, das manniglich die Auslieferung des Lutherischen neuen Testaments bei nachbrudlicher Strafe befahl. Ein abnliches Gebot erging auch in der Mart und in Baiern, wobei sich nun Luther wiederum nicht ruhig verhalten tonnte. Denn bei seinen Grundsagen, ber Macht bes freien Worts allein zu vertrauen und den Sturz aller Tyrannei von der Blos= stellung berselben und ben durch freie Belehrung zu bewirkenden Abfall der Bolksmeinung von ihr zu erwarten, kam auch auf die Freiheit bes Worte Alles an, und Luther war viel zu praktisch, feurig und mannlich, um fich bei Beschränkungen jener mit bem unklaren Bedanken zu beruhigen, daß ber Fortschritt ber Meinung nicht zu hemmen sei, und die gute Sache am Ende doch siegen muffe. Er ließ baber keine Ge= legenheit vorübergehen, fich wider die gegnerischen Beschrankungsversuche der Rede = und Druck = oder Hot = und Lesefreiheit zu erheben. In diesem Falle veröffentlichte er die Schrift: Bon weltlicher Dbrigteit, wie weit man ihr Gehorfam schuldig fei, mit einer Buschrift an Perzog Johann von Sachsen. Die Gegenpartei beschuldigte ihn laut des Verbrechens der beleidigten Majestat. Die Schrift wurde im folgenden Jahre (1524) in Wittenberg, wo sie zuerst er= schienen war, ohne hinderung neu aufgelegt, jum Beweise, ber sich fo oft wiederholte, in welchem Dage bort die Drudfreiheit geubt murbe, und durch welch' eine großartige Unbefangenheit der Fürst und bas Zeit-

<sup>\*)</sup> Rante a. a. D. I, 80.

alter fich felbft eberen. Gie erfchien in einer gelbernben Beitt scheite Auflage gebruckt wurde, waren bie Mamernunruben vor bie Ihr Inhalt ift folgender. In ber Buiderft nimmt Butter Die auf, baf bie Spruche Chrifti bu follft bem Uebel micht will mer bir ben Red nimmt, bem gib auch ben Dantel, und: bie ift mein, ich will vergelten, fpricht ber Dert - Biefen, bie fid an ihn gewendet, Berlegenheit bereiteten, wie benn icon w Auguftin's ber Bormurf gegen bas Cheiftenthum aufgetaucht feil fich vermoge bes paffinen Beborfams, welchen es gebiete, wit die orbneten Rechtszuffante nicht vertruge, "ben Bofen Urlaub god ju thun, und nicht befteben tonne mit bem mettlichen Ge Daran batten fich gleichfalls bie boben Schulen geftegen, und phiften gelehrt, baf jene Spruche teine Bebote Chrifti, fonber Rathe an bie Bollfommenen enthieften, womit fie Chriftum ner gemacht. Er hoffe inbes, bie Fürften und weinichen Dbi fo ju unterrichten, daß Chriftes ein Berr und fie, Die burch jen ren ju Beiben gemacht murben, Chriften bleiben follten, obne bi Chrifti Gebot um ihret: (und um bes freiheitlichen Intereffes) 📷 einem blofen Roth fin bie Bollfommenen machen burfe. Rai fraftigen Einteitung, in melder er bie feit bem Erfdeinen Schrift an ben Abel vorgefommenen Ausschreitungen ber me Macht überhaupt und inebefondere Die ergangenen Bucherverbote e kommt er zunächst auf sein ben Anmagungen der Dierarchie ens gestelltes Princip gueud, bag bie meltliche Dbeigfeit Gottes Di

Gottes und bie jum Reiche ber Welt gehören. Jene bedürfen teines weltlichen Schwerts und Rechts, bas jeboch um ber bem Reiche ber Welt Angehörenden willen nothwendig ift. So find beibe Regimente nothig, boch sorgfältig zu unterscheiben: bas driftliche, bas fromm macht, mas bas weltliche nicht kann, und das weltliche, bas außerlichen Frieden schafft und bofen Werken mehrt; keins ift ohne bas andere genug in ber Welt. Der Christ ift der Obrigfeit unterthan aus Liebe des Nachften, nicht weil er ihrer bedarf, benn bie Dbrigfeit bedarf vielmehr fein, ber hober fteht als sie \*). Eben so leibet und wehrt er Unrecht aus Liebe, benn um fein felbft willen wiberfteht er teinem Unrechte, eben fo wie er um sein selbst willen weltliche Macht weder sucht, noch sich je nach Rus und Noth des Nächsten derselben entzieht \*\*). In der zweis ten Abtheilung wird die Hauptfrage beantwortet, wie weit sich bie weltliche Obrigkeit erstrecke? beren Erorterung nothwendig fei, damit fich jene nicht zu weit ftrede und Gott in fein Reich und Regiment greife, woraus unerträglicher und greulicher Schaben folge, wo man ihr zu weit Raum gebe, wie benn zu strenger Gewaltgebrauch bas schlimmere Uebel sei, indem es allzeit beffer sei, einen Buben leben zu laffen benn einen frommen Dann zu tobten, ba bie Welt boch einmal Buben habe und haben muffe, der Frommen aber wenige maren. Folgende Sate merden nun ausgeführt: Die Gefete, welche das melt= liche Regiment hat, erstrecken sich nur über Leib und Gut und mas dußerlich ift auf Erben \*\*\*). Thoricht ift es, wenn fie vorschreiben,

\*\*) "Die sind allzumal Deiden unter christlichem Ramen, die sich rachen ober vor Gericht um ihr Gut oder Ehre rechten und zanken. Er hat das Himmelreich, darum soll er das Erdreich lassen, wer es ihm nimmt. Für sich und seine Sache soll kein Christ das Schwert führen oder anrusen; wohl aber für Andere, damit der Bosheit gesteuert und Frommigkeit geschützt werde; darum auch Büttel, Denker, Juristen, Fürsprecher und was des Gesindes ist, Christen sein und einen seligen Stand haben mögen. Fragst du: möchte ich denn nicht sur mich selbst und meine Sache des Schwerts brauchen, der Meisnung, daß ich nicht damit das Meine suchte, sondern das das Uebel gestraft würde? Solch Wunder ist nicht unmöglich, aber gar seltsam und gefährlich.

Wo ber Beift so reich ift, ba mag es wohl geschehen."

<sup>\*) &</sup>quot;Weil ein rechter Christe auf Erben nicht ihm selbst, sondern seinem Rächsten lebt und dienet, so thut er von Art seines Geistes auch das, deß er nicht bedarf, sondern das seinem Rächsten nüt und noth ist. Run aber das Schwert ein groß nothiger Rut ist in aller Welt, daß Frieden erhalten, Sünde gestrafet, und dem Bosen gewehret werde, so gibt er sich auss allerwilligste unter des Schwerts Regiment, gibt Schoß, ehret die Obrigseit, dienet, hilft und thut alles, was er kann, das der Gewalt förderlich ist, auf daß sie in Schwang und dei Ehren und Furcht erhalten werde: wiewohl er deß für sich keins bedarf, noch ihm noth ist. Weil du des weltlichen Schwerts und Rechts nicht bedarfst noch haben sollst, sollst du denen dienen, die nicht so hoch kom= men sind als du und besselben noch bedürfen. Nicht daß es dir nüt und noth sei. Ich will dich höher haben und viel zu edel, als daß du der Obrigseit des dürseste sondern sie soll dein bedürfen."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Denn über die Seelen kann und will Gott Riemand laffen regieren, benn sich selbst alleine. Darum wo weltliche Gewalt sich vermisset, ben Seelen Staats-Lexikon. X.

man solle ber Rirche, ben Batern, Concilien glauben, ober auf ben allgemeinen Glauben hinweisen, obgleich tein Gottes Wort ba fei. Wir find nicht getauft auf Konige, Fürsten, noch auf die Menge, sondern auf Christum und Gott selber. Der Seele soll und kann Niemand gebieten, er wisse ihr benn ben Weg zu weisen gen himmel, was aber tein Mensch thun tann, sonbern Gott allein. Darum soll in Sachen, die der Seele Seligkeit betreffen, nichts denn Gottes Wort gelehrt und angenommen werden \*). Jede Gewalt foll und mag nur ba hanbeln, ba fie feben, erkennen, richten, urtheilen, wandeln und anbern kann; es ist aber Gott allein vorbehalten, bie Bergen zu feben, zu erkennen, zu urtheilen, zu anbern. Berfucht bie weltliche Dacht bergleichen, so beginnt sie vergebliche und unmögliche Dinge, und bringt es bochftens babin, bag bie Leute ihnen außerlichen, blos scheinbaren Gehorsam leiften, b. h. lugen, so baß sie sich mit fremben Gunden belabet. Daß bie weltlichen Fürsten fo greulich anlaufen, verhangt Gott barum, baß er fie in verkehrten Sinn gegeben hat, und ein Ende mit ihnen machen will, wie mit den geistlichen Zwangsherrschern. Papst und Bischofe, statt Gottes Wort zu predigen, sind weltliche herren geworben, regieren bie Welt und martern bie Seelen. weltlichen herren, fatt fich bes weltlichen Regiments nach Gebuhr angunehmen, versaumen daffelbe und laden bis zu ihrem Untergange ben Bag bes Bolts auf fich, inbem fie wiberfinniger Beife die Seelen regieren wollen, zwingen und bringen \*\*). Wollte man aber allen Geboten ber weltlichen Macht sich unterwerfen, so ware umsonst gesagt, man musse Gott mehr gehorchen als ben Menschen. Befiehlt fie, so ober anders zu glauben, ober läßt fie Gebote ausgehen, welche auch nur indirect die Freiheit des Glaubens antasten, wie wenn sie die Auslieferung geist-

Gesete zu geben, ba greift sie Gott in sein Regiment und verführt und verberbt die Seelen."

<sup>\*) &</sup>quot;Wie viel Wis muß der Kopf wohl haben, der an dem Ort Gebet legt, da er gar keine Gewalt hat? Wer wollte den nicht für unsinnig halten, der dem Mond gebote, er sollte scheinen, wenn er nicht wollte? Noch sahren jest unsere Kaiser und kluge Fürsten also, und lassen sich Papst, Bischofe und Sophissten dahin sühren, ein Blinder den andern, daß sie ihren Unterthanen gestieten, zu gläuben, ohne Gottes Wort, wie sie es gut dünkt, und wollen dennoch christliche Fürsten heißen; da sei Gott vor."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sollten Land und Leute regieren außerlich; aber das lassen sie- Sie konnen nicht mehr denn schinden und schaben, einen Zoll auf den ans dern, eine Zinse über die andere seten, dazu kein Recht, Treu noch Wahrs heit bei ihnen lassen gefunden werden, und handeln, daß Raubern und Buben zu viel ware, und ihr weltlich Regiment ja so tief darnicderliegt, als der geistlichen Aprannen Regiment. Darum verkehret Gott auch ihren Sinn, daß sie zusahren widersinnisch, und wollen geistlich über Seelen regiezen, auf daß sie ja getrost auf sich laden fremde Sünden, Gottes und aller Menschen Haß, die sie zu scheitern geben mit Bischbsen, Pfassen und Monden, ein Bube mit dem andern, und darnach das Alles dem Evangelio und unserer Predigt Schuld geben. Siehe, da hast du den Rath Gottes über die großen Dansen."

licher Bücher forbert, so soll ihr ber Christ pflichtmäßig ben Gehorsam verweigern \*). Wird der Einwurf gemacht, daß es sich nur darum handle, außerlich zu wehren, damit das Volk nicht mit falscher Lehre verführt werde, und daß man ja, wenn dieses nicht statthaft sein sollte, den Ketzereien nicht Einhalt thun könne, so dient zur Erwiderung,

13 \*

<sup>\*) &</sup>quot;Benn nun bein Fürft ober weltlicher herr bir gebeut, mit bem Papft gu halten, sonft ober so zu glauben, ober gebeut bir, Bucher von bir zu thun ; follt bu fagen: Es gebührt Lucifer nicht neben Gott gu figen. Lieber Derr, ich bin euch schulbig zu gehorchen mit Leib und Gut, gebietet mir nach eurer Gewalt Daß, auf Erben, so will ich folgen. Beißt ihr aber mich glauben und Bucher von mir thun, so will ich nicht gehorchen; benn ba seib ihr ein Aprann, und greift zu boch, gebietet, ba ihr weber Recht noch Macht habt. Rimmt er bir bruber bein Gut, und straft solchen Ungehorsam; selig bist bu, und banke Gott, daß du murbig bift, um gottliches Worts willen zu leiben. Las ihn nur toben den Rarren, er wird seinen Richter wohl sinden. Denn ich fage bir, wo bu ihm nicht wibersprichst, und gibst ihm Raum, daß er dir ben Glauben, ober bie Bucher nimmt, so haft bu, mahrlich, Gott verleugnet. Als, bağ ich beß ein Exempel gebe: In Meißen, Baiern und in der Mark, und andern Orten haben die Aprannen ein Gebot laffen ausgehen, man solle bie Reuen Testamente in die Aemter bin und ber überantworten. ibre unterthanen also thun: nicht ein Blattlein, nicht einen Buchftaben sollen fie überantworten, bei Berluft ihrer Seligkeit. Denn wer es thut, ber übergibt Chriftum bem Derobes in bie Danbe; benn fie handeln als Chriftmorber, wie Derobes. Sonbern bas follen fie leiben, ob man ihnen burch bie Baufer Laufen, und nehmen heißt mit Gewalt, es sei Bücher ober Guter. Frevel soll man nicht widerstehen, sondern leiden; man soll ihn aber nicht billigen, noch bazu bienen, ober folgen, ober gehorchen, mit einem Zustritt ober mit einem Ringer. Denn folche Tyrannen handeln wie weltliche gurften follen, es find weltliche Furften; die Belt aber je Gottes Feind : barum muffen fie auch thun, was Gott wider, ber Welt eben ift; bag fie ja nicht ehrlos werben, sondern weltliche Fürsten bleiben. Darum las bich's nicht wundern, ob sie wider bas Evangelium toben und muthen; sie muffen ihrem Titel und Namen gnug thun. Und follt wiffen, daß von Anbeginn der Welt gar ein feltsam Bogel ist um einen klugen Fürsten; noch viel seltsamer um einen frommen Fürsten. Sie find gemeiniglich bie großten Rarren, ober bie argften Buben auf Erben: barum man sich allzeit bei ihnen bes argsten versehen, und wenig Guts von ihnen gewarten muß; sonderlich in gottlichen Sachen, die ber Beelen Beil belangen. Denn es find Gottes Stodmeifter und henter, und fein gottlicher Born gebrauchet ihr, gu ftrafen bie Bofen unb außerlichen Friede gu halten. Es ift ein großer Derr, unser Gott, barum muß er auch solche ebele, hochges borene, reiche Benter und Buttel haben, und will, daß sie Reichthum, Ehre, Burcht von Jedermann die Gnuge und bie Menge haben follen. Es gefallet feinem gottlichen Willen, daß wir seine Benter gnabige Berren beißen, ihnen gu Bugen fallen, und mit aller Demuth unterthan fein, fo fern sie ihr Bandwert nicht zu weit ftreden, bas fie hirten aus hentern werben wollen. Gerath nun ein Fürst, daß er Lug, fromm ober ein Christ ift, das ist der großen Bunber eins, und bas allertheuerfte Beichen gottlicher Gnaben über baffelbe Band. Denn nach gemeinem Lauf gehet es nach bem Spruch Gfa 8, 4: 3ch will ihnen Rinder gu Furften geben, und Maulaffen follen ihre herren fein. Und hofea 13, 11: 3d will bir einen Ronig aus Born geben, und mit Ungnaben wiebernehmen. Die Welt ift gu bofe, und nicht werth, bas fie viel kinger und frommer gurften baben follte: Frosche muffen-Storche baben."

baf Abreife ber lebteren bas Mant ber Mifdie, nicht aber ber Fürfiem ift und fein fann ?". Bermengung ber beiben Regimente ift ein Saffe naditio el bes Teufels, und muß bie Fürften, welche fich felbege gu Schulten tommen laffen, jum Stutte beimgen inbem es ger ju verteber ift, mit Eifen bie Geelen und mit cerftichen Mitteln ben Enb regieren ju mouen, und ber Boliefinn nicht mehr erträgt, was er vor Beiten ettragen bat "". Muf bie Ginmenbung, bag boch aber Comgent unter ten Gbriffen bleiben muffe, ift gu erwebern, bag bie Chriftenbeit fein Dreibrugt but und haben barf, ale Chriftum, baf in ibr feine Domae tett fein tinn und foil, fonbern Jeber bem Unbern gugleich untertham ift, ba Ale ein inber gleich finb, einerlei Recht, Dacht, But und Chre haben, und Romer über bem Anbern gu fteben begehrt, ber Priefter und Bifdelfe Regiment aber feine Dbrigfeit ober Gewalt, fonbern ein Dren't unt Umt ift, baber fie ber Gemeine wiber beten Willen auch teine Gefebe auferlegen barfen. In ber beitten Abtheilung enblich mirb gegeint, mie ein weltlicher Garft bie ibm gutommenbe Gewalt üben foll. fo fern er ein Chrift fein will und in jenes Leben gu tommen gebenft. Ratt mie bie Deiften nicht anbers gu meinen, wenn fie Denten geboren

<sup>\*) &</sup>quot;Dern Reberei tann man nimmernicht mit Gewalt wehren, es gehört ein anderer Greit und handel, benn mit bem Shrit. Gottes Wort fall hie ftreiten; wenn bas nichts ausnicht, so wied a ma unausgericht bleiben von weltlicher Gewalt ob fie gleich bie Wett mit Par falte." — "Denn man auch in weltlichen Sachen nicht fann mit Ges walt saben, es set benn bas Unrecht aupor mit Recht überwunden. Wie vielt vom aucher iff 6. in biefen boben geiftlichen Sachen mit Gewalt obne Recht

ober erwählet sind, so hatten sie Recht bazu, ihnen bienen zu lassen und nach Willfur zu regieren. Ueber bie weltlichen Banbel und Ge= fete belehren die Rechtsbucher, beren nur allzu viel ba find, und welche sammtlich an großen Unvollkommenheiten leiben. Gin Fürst muß mehr als blofe Gefetestenntnig befigen, muß zu beurtheilen verfteben, mo bas Recht ber Strenge nach zu brauchen ober zu lindern fei, alfo, bag allzeit über alles Recht regiere, und das oberfte Recht und Meisterin aller Rechte bleibe die Vernunft \*). Das Herz eines Fürsten, der mit Furcht fahren und sich weber an tobte Bucher noch lebendige Rathgeber, fondern Gott halten und benfelben um rechten Berftanb, feine Unterthanen weislich zu regieren, bitten foll, muß alfo gefinnt und geschitt sein in allen Rechten, Rathen, Urtheilen und Handeln (und Gott wird bann geben, daß er alle Rechte, Rathe und Sandel wohl ausrichten kann), bag er vor allen Dingen seinen Sinn babin richtet, bag er ben Unterthanen nutlich und dienlich sei \*\*). Sodann darf er sich nicht allein auf seine Berather verlaffen. Denn bas ist ber größeste Schaben an herrenhofen, wo ein Furst seinen Sinn gefangen gibt ben großen Hansen und Schmeichlern, sintemal es nicht einen Men-Schen betrifft, wenn ein Fürst fehlet und narret, sondern Land und Leute muß foldes Marren tragen. Er foll ferner mit Uebelthatern recht fahren, so strafen, daß er nicht einen Loffel aufhebe und zertrete die Schuffel, und bringe um eines Schedels Willen Land und Leute in Noth. Aber foll ein Furft nicht friegen, ober feine Unterthanen ihm nicht folgen in Streit? Rein Fürst foll wider seinen Dberherrn, als den Konig und Raiser, ober sonst seinen Lehnherrn friegen, sondern laffen nehmen, wer da nimmt. Denn ber Dbrig= feit foll man nicht widersteben mit Bewalt, fondern nur mit Ertenntniß der Bahrheit: fehret sie sich baran, ist's gut; wo nicht, fo bist bu entschuldigt und leidest Unrecht um Gottes willen.

<sup>\*),,</sup>In Rechtssachen soll man immer so handeln, daß die Liebe und natürlich Recht oben schweben." — "Darum sollte man geschriebene Rechte unter der Bernunft halten, daraus sie doch gequollen sind, als aus dem Rechtsbrunsnen, und nicht den Brunnen an seine Flüßlein binden, und die Bernunft mit Buchstaben gefangen führen."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Und nicht also bente: Land und Leute sind mein, ich will's machen wie mir's gefällt; sondern also: ich bin des Landes und der Leute, ich soll's machen wie es ihnen nüt und gut ist: nicht soll ich suchen, wie ich hoch fahre und herrsche, sondern wie sie mit gutem Frieden beschiet und vertheibigt wers den: und soll Christum in seine Augen bilden und also sagen: Siehe, Christus, der oberste Kürst, ist kommen und hat mir gedienet; nicht gesucht, wie er Geswalt, Gut und Ehre an mir hatte, sondern hat nur meine Noth angesehen und Alles daran gewandt, daß ich Gewalt, Gut und Ehre an ihm und durch ihn hatte. Also will ich auch thun: nicht an meinen Unterthanen das Meine suchen, sondern das Ihre, und will ihnen auch also dienen mit meinem Amt, sie schüßen, verhören und vertheibigen, und allein dahin regieren, daß sie Gut und Rug daran haben, und nicht ich" u. s. worauf auch die Frage besantwortet wird, wer dann Fürst sein wollte, und wo die sürstlichen Ergötzlichkeiten bteiben würden?

Ift aber ber Wiberpart feines Gleichen, ober geringer benn er vber frember Dbrigteit, fo foll er ihm auf's Erfte Recht und Frieben anbieten; will er barauf nicht eingeben, fo gebente ber Furft fein Beftes und mehre fich mit Gewalt gegen Gewalt, wobei er aber nicht bas Geine, und wie er herr bleibe, anfeben, fonbern Alles um ber Unterthanen willen thun muß, benen er Schut fculbig ift, bamit folch Werf in ber Liebe gebe. Die bofen Folgen manchfachen Jammers und Elends darf er babei nicht icheuen, ba es gilt noch großeres Unbeit abzumenben, weil bas gange Land in Befahr fleht. In foldem Saffe muß Einer um bes Unbern willen fein But und fich felbft magen, unb find die Unterthanen baber ichuldig ju folgen, Leib und Gut baran gut feben. Sat bagegen ein Furft Unrecht, fo ift ibm fein Bolf nicht ichuldig ju folgen, weil niemand gebuhrt, wiber Recht ju thun, und Gott mehr geborcht werden muß als ben Denfchen \*). Enblich foll fich ein Burft, mas bie hauptfache ift, gegen feinen Gott driftlich halten, fich mit gangem Bertrauen ibm unterwerfen. - Bir merben feben, wie bebeutfam, ja verhangnigvoll biefe Grundfabe und Ueberzeugungen Luther's in ber Reformationsgefchichte geworben find.

In der Schrift von weltlicher Dbelgteit hatte er fich nur mit ber Sache beichaftit.t, aber freilich in berfelben Beit fehr scharf mider Dere sog Georg's Person aus verschiedenen Verantaffungen geschrieben. Als ihm des Kurfurften Rath von Planig Borftellungen deshalb machte, erwidette er fehr hof ich, er bedante fich zwar fur Seiner Gnaben un-

Hauptern ein abermaliges Ebict gegen ihn vorbereitete. Als ber Rurfurst seine Buschrift aus Borne erhalten hatte, ließ er ihn auffordern, in einem oftensibeln, erforberlichen Falls auf bem angehenden Reichstage in Nurnberg zu producirenden Schreiben die Urfachen bargulegen, meshalb er fich nach Wittenberg begeben, und insbesondere einfließen gu laffen, daß es ohne Bulaffen des Fürsten geschehen sei. Luther sagt in bem erforberten Schreiben, daß er bie Gefahr wohl bedacht habe, welche für ben Fürsten, Land und Leute und namentlich ihn felbst, als einen noch immer unter Bann und Acht Stehenben, aus seis ner Rudfehr hervorgeben tonnte, moju ihn nicht Berachtung faifers licher Majestat ober irgend einer Obrigteit fonst, welcher stets Chrfurcht, wenn auch nicht in allen Fallen Gehorfam, gebuhre, bewogen habe, sondern einmal die dringende Aufforderung und Roth der Kirche in Bittenberg, welcher er jeben Dienft, nothigenfalls auch fein Leben binzugeben schuldig fei. Er habe seinem Gewissen folgen und barüber bes Fürsten Gnade oder Ungnade, ja aller Welt Born und Ungorn hintanseten muffen. Sobann beforge er nur zu fehr eine große Emporung in beutschen Landen, damit Gott die Nation strafen werde \*), mogegen er sich gedrungen fuble, zu thun, mas er vermoge; benn ber Rurfurft moge fich nur gewiß barauf verlaffen, baß es viel anders im Simmel benn zu Nurnberg \*\*) beschlossen sei, und bie Widersacher noch nicht gewonnen hatten. Der Fürst moge ihm feine wiber Biffen und Willen beffelben geschehene Dudetehr zu gute halten. "Denn E. Ch. G. ift nur ber Guter und Leiber ein Berr, Chriftus ist aber auch der Seelen ein Herr, zu welchen er mich gesandt und bazu erweckt hat, die muß ich nicht lassen. Ich hoffe, mein Herr Christus fei unferer Feinde machtig und werde mich vor ihnen wohl

<sup>\*) &</sup>quot;Denn wir sehen, bas bas Evangelium fällt trefflich in ben gemeinen Mann, und sie nehmen's fleischlich auf, feben, daß es wahr ift, wollen's boch nicht recht brauchen. Dazu helfen nun die, fo ba follten Emporung stillen, faben an mit Gewalt bas Licht zu bampfen, seben aber nicht, baß fle bie Bergen baburch nur erbittern und gum Aufruhr zwingen. Die geiftliche Aprannei ift geschwächt, babin ich allein trachtete mit meinem Schreis ben. Run sche ich, Gott will es weiter treiben."

<sup>\*\*)</sup> Er wurde vom Rurfürsten veranlaßt ftatt beffen: "auf Erben" gu feten, und ben Raifer feinen ,,allergnabigften herrn" zu tituliren, mas ibn (Schreiben an Spalatin) nicht wenig verbroß, ba bie Welt ja wisse, baß ihm ber Raiser hochst feind und ungnabig sei, und also Jebermann über solche offendare Falschheit lachen würde; doch bequemte er sich dem "Brauch der Schreibart," um ber Schwachheit bes Fürsten nicht zuwiber zu sein. Bas er so nannte, war ihm fortwährend unbequem, und bei jeder Gelegenheit trat er mit seinem oft geaußerten Gebanten hervor, lieber für sich selbst stehen und bes turfürftlichen Schuges entbehren zu wollen. So schrich er noch im September beffelben Jahres an Spalatin: "Ich wollte herzlich, baß ber Fürst nur um seine Dinge sorgte, und ließe mich mit bem Satan und seinen Schuppen machen, wie ich auch vorhin geschrieben habe: ber himmel wirb nicht einfallen. Wenn er bas nicht glaubt, fo glaube boch ich's und bin's gewis. Die ganze Sache wird auf meine Gefahr gehandelt, und fell auch ferner barauf fteben."

fcuben konnen, wo er will. Will er aber nicht, fo gefchebe fein lieb bet Wille, es foll boch an mir E. Ch. G. kein Gefahr noch Leid ge-

fchehen, bas weiß ich furmahr."

Der Rurfürst ließ ihn giemlich ungehindert gemahren, empfahl nur von Beit ju Beit Diagigung und genehmigte ftillfdmeigenb hinterfpe bas Meifte, mas Luther that, und fo auch bie Rudtehr beffelben, ober ließ boch geschehen, mas bei ber Beuttheilung ber Birtfamteit Luther's, fo fern fie ben Billen bes Sofs nicht jur Geite batte ober ibm jumiderlief, nicht außer Ucht gelaffen werben barf. Die Grime mung des ju Borms verabredeten, im November 1521 in Thatigfett getretenen Reichstegiments mar um Die Beit der Rudfehr Luther's ben religiofen Bewegungen febr abgeneigt; Bergog Georg benubte bie Wietenberger Unruhen nicht ohne Erfolg, feinen Rlagen Nachbrud gut geben, jum Beugniß, wie richtig Luther von ber Schadlichkeit und Ges fahr der Tendengen geurtheilt, welche fich in feiner Abwefenheit ere hoben hatten. Gobald indef bie Unruhen beigelegt maren, konnte Bergog Georg mit feiner Forberung nicht mehr burchbringen, bie Ins tervention des Raifers megen ber Rudfehr Luther's angurufen, mas durch einer faiferlichen Uchtserklarung fo geradezu Tros geboten wurde. Man Schutte wie vorher, fo jest und fortmabrend von jest an, ble bet Gache Luther's entichieben geneigte und fur ben Sall von Geinbs feligkeiten gegen fie ober die Verfon beffelben bedenkliche Bolteftimmung por, wenn auf bergleichen Magregeln ober ihre Musfuhrung gedrungen wurde. Settbem die Reihe, perfonlich am Regiment anwesenb ju

berung eines Concils, die ein halbes Jahrhundert in Athem halten follte, und bestimmten, baß bis tahin nichts gelehrt werden solle, als das rechte, reine, lautere Evangelium; welche Erwiberung bem Nuntins übergeben und als ein taiferliches Cbict verkundigt murbe, fo bag also das Reichsregiment selbst an die Spike der nationalen Bewegung trat, wie Luther es wunschte, und, was des Letteren personliche Ungelegenheit betraf, Bann und Acht so gut als jurudgenommen erscheis nen mochten. Er felbst glaubte sich berfelben bei bem bevorstehenden Concilium entledigt, doch gelte es ihm gleich, wie er an den Statts halter und bas Regiment schrieb. Als der Legat, um die Beschwerden nicht annehmen zu durfen, ben Reichstag noch vor dem Schlusse besselben verließ, so wurden die sammtlichen Berhandlungen in den Druck gegeben und bem Papste zugeschickt, mit ber Drobung, bag bie Stande sich felbst helfen murden, wenn die Beschwerben nicht in einer bestimmten Beit abgestellt werben murben. Doch lag besonders barin noch ein Stein des Anstoßes, daß die Stande versprachen, den ben weibten Priestern und den Monchen, welche die Kloster verlassen batten, ihre Privilegien und Pfrunden nehmen \*) und eine Cenfur der neu herauskommenden Schriften anordnen zu wollen (was im Reichstagereceffe 1524 wiederholt murde), womit fich Luther, der fich überhaupt fehr gemäßigt aussprach, wenn auch nur unter Borbehalt zufries ben erklarte, mabrend bem Legaten bie Cenfur noch nicht genügte: et wollte bie Verbrennung der Bucher und bie Bestrafung der Berkaufer nach bem Bormfer Edict \*\*).

gesicht zu sagen, was er vor dem nicht hat konnen, jeso nicht kann, ins kunftige nicht wird konnen horen."— "Wenn die deutschen Nachkommen sollsten wiederum den Muth ihrer Bater und Fürsten bekommen, die auf diesem Rürnberger Reichstage den Papst so schon gegrüßet haben, so würde es ohne Zweisel aus sem mit allen den blauen Dünsten, Kunftgriffen, Praktiken und Lügen des papstlichen Hofes."

<sup>\*)</sup> Dieses sindet Luther hart und inconsequent, boch sei es zu leiden, wenn die übrigen Bestimmungen gehalten wurden.

<sup>\*\*)</sup> Rante II., Buch 1. Marheinede II, Cap. 1. Pfizer, Geschichte ber Deutschen 4, 57. In seinem Senbbriefe an Statthals
ter und Regiment in Rurnberg wider die Berkehrer und
Berfälscher kaiserlichen. Mandats sagt er, er habe bas Mandat
mit hohem Danke ingenommen und dem Bolte mit Fleiß verkindigt, überzeugt, Gott habe es dem kaiserlichen Regiment eingegeben. Rur sei zu besorgen, daß viele, auch der Fürsten und herren, demselben keinen Gehorsam
erweisen und es falsch beuten wurden. Er wolle es daher glossten und seinen wahren Sinn in's Licht stellen. Es sei leicht gesagt, daß das Evanges
lium gepredigt werden solle, aber es komme darauf an, was man nun dars
unter verstehen werde. Dem Artikel, daß die Bischbse gelehrte und der heis
ligen Schrift verständige Leute verordnen sollten, welche auf die Predigt zu
merken hätten, damit man nicht spüre, als wolle man die evangelische Wahrs
heit verhindern oder unterdrücken, sehle nichts, als daß Niemand ihn hatten
werde, weil er viel zu gut sei. Der die Censur betressende ware langst zeit
gewesen. Ich will ihn freilich wohl halten, denn wir auch selbst im vergangenen Jahre in unserer universität solche Artikel stellten. (Auf Beranlassung von Schriften nämlich, welche die Tendenz und Wirtung zeinten, die

Ration Befege," fonbern burch bas Schwert burchgetrieben werben follte \*). Er hatte mohl feine Freude an tuchtigen Rriegsleuten, und noch mehr an bem Rampfesmuthe ber Ritter wiber bie geiftliche Eps rannel, aber wie tief ftanden die Motive und die Weife ber Baffenerbebungen bes Abels jener Beit unter feinen noch ju berührenden auf bet drifflichen Ibee ruhenden Anfichten und Grundfagen über Rrieg, Rriegführung und Berechtigung. Es tonnte ihm juleht nicht entgeben. bag bas Evangelium bei ben Rittern boch weit hinter gang anberen Tendengen gurudftand und ichon deshalb nach feinem Sinne gar nicht einmal recht aufgefaßt wurde. Er bielt fich baber von bem gangen Ereiben fern. Das Benie der Ritter glich, wie ber Berluft fehrte, nicht ihrer Ruhnheit, und in biefem Ginne mar es ein Gtud fur ibn. baß er fich nicht in ihr Unternehmen verwidelt batte, obwohl man nicht wiffen tann, welchen Musgang baffelbe genommen haben murbe, wenn er es burch feinen Ginflug unterftust hatte. 21s er bie Dache richt von bem Balle der Ebernburg und bem Tobe Sidingen's erhielt, rief er, eine Befidtigung feines Grundfages, bag bie Rirche burch bas Bort wieber aufgebaut werden follte, burch ben himmet felbit darin erkennend, aus. "Der herr ift gerecht, aber munberbar; er will feinem Evangelium nicht mit bem Schwerte beifen!" Doch brudten bie Borte jugleich mohl fcmergliche Theilnahme aus. Er mochte Die Folgen ahnen. Dit der gebrochenen Macht ber Ritter entschwand bie Soffnung, burch bie Bermittelung berfelben Die Reformation im nationalen Sinne burchgeführt ju feben, ganglich, verlor bie Sache

je aus. Als sich bes Papstes Clemens VII. Legat Campeggi gum Rurnberger, im November 1523 eröffneten Reichstage begab, fant er Deutsch= land in vollem Abfalle begriffen; an vielen Orten, und selbst im Sibe bes Reichstags, erhielt er die deutlichsten und empfindlichsten Beweise von bem nicht blos tief gefunkenen, sondern sogar verabscheueten und verachteten Ansehen Roms. Trop dem nahm es sich der Cardinal nach alter übermuthiger Gewohnheit beraus, im Bergen Deutschlands ben bie Nation reprafentirenden Standen bie anmaslichsten und bemuthi= genbften Dinge in's Angesicht zu fagen. Er forberte, von einem taiferlichen Abgeordneten unterftust, bie Beobachtung bes Bormfer Cbicts; bie Stande blieben jedoch babei, bag man bei ben Beschluffen bes vorigen Jahres beharren muffe, ftellten zulett freilich nicht in Abrede, zur Ausführung bes Cbicis verpflichtet zu fein, fügten aber bie biefe Anertennung wieder aufhebende Ertlarung hinzu, es ausführen zu wollen so viel als möglich, wonach Jedem um so mehr überlassen blieb, was er thun wollte, und um so deutlicher vorauszusehen war, was die reformistisch Gesinnten thun wurden, ba vorher in der Bersammlung so lebhaft hervorgehoben war, daß die Beobachtung des Edicts unfehlbar einen Volksaufstand veranlassen wurde. Sowohl die Forderung eines Concils als der Beschluß, daß einstweilen bas bei= lige Evangelium und Gottes Wort gepredigt werden solle, wurde wieberholt, woran fich ein an großen Aussichten noch viel reicherer ans schloß: baß bie Stande von ihren Rathen und Gelehrten die ftreitigen Puncte verzeichnen lassen und noch in bemselben Jahre auf Grundlage biefer Ausarbeitungen befinitive Bestimmungen treffen follten, wie es bis jum Concil in ben Religionsangelegenheiten zu halten fei.

Dahin war es nunmehr durch Luther's Wirksamkeit in der Sache ber kirchlichen Reform gekommen. Auch bei den rein politischen Vershandlungen hatte sein Einstuß sichtlich eingegriffen. Was der kurfürsteliche Gesandte vortrug, als die Türkenhülfe erörtert wurde, war gestadezu, ja wörtlich Luther's Ansicht, wie er sie längst ausgesprochen und sie späterhin noch mehrmals wiederholte\*). Man hatte nun glaus

Den Planis' Aeuserungen liefen barauf hinaus, baß man, um ges gen die Aurten mit Erfolg etwas thun zu können, zuvor die eigenen Sunden ben beseitigen und also Gott alle Dinge heim geben und ihm allein vertrauen musse. Unter den in der papstlichen Bannbulle verdammten Sagen Luther's lautete der dreizehnte: Wider die Aurten streiten ist nichts anderes denn wider Gott streben, der durch den Aurten unsere Sünde strast." In der Schrift: Grund und Ursach aller Artikel, so durch die römische Bulle uncechtzlich verdammt worden, demerkt Luther hierzu: der Papst habe mit seinen Aufsorderungen zu Aurtentriegen die christlichen Nationen schmählich getäuscht und sie in's Unglück geführt: seinen Ablässen zu jenen lägen nur Finanzspezeulationen zum Grunde, so daß es Zeit sei, endlich des Teusels allerernsthast tigkes Affenspiel in ihm zu erkennen. Seine (Luther's) Neinung sei keineszwegs dahin gegangen, daß man gegen die Türken nicht streiten solle, sonz bern: "wir sollten zuvor uns bessern und einen gnädigen Gott machen, nicht hineinplumpen und uns auss Papstes Ablaß verlassen." Daher daß dieß gez

ben follen, bag er fich febr gufrieben ertiaren wurbe, ba bie Stanbe bas Wormfer Ebict thatfachlich fuspenbirt und noch bagu Unftalt gemacht hatten, gemäß ber jest noch viel bestimmter ale fruherhin bei ihnen hervorgetretenen Unficht ju verfahren, bag von ber Bollziehung bes Edicte nicht mehr die Rebe fein tonne, fondern die begonnene Reform durch ein Concilium vollendet merben muffe. Er ließ fich jeboch umgetehrt im bochften Grabe ungehalten über bie Ergebniffe bes Reichstages aus, wogu berichiebene Grunbe gufammenwirften. Die Beife, in welcher von taiferlicher Seite ber Reuerung gebacht war, hatte ihn ichmer gereigt. Godann icheint er ben Abichied unb bie Berhandlungen nicht gefannt gu baben, und in bem Danbat, bas auf ben Abidned gegrundet wurde, war bie Bestimmung, bag bas beie lige Evangelium gelehrt werben folle, meggelaffen, ein gang außerorbentlicher Dachbrud auf Die Beobachtung bes Bormfer Cbicts gelegt, und bie Claufel: fo viel als moglich, verschwand fast unter einem Schwall von Bleberholungen bes lesteren. Auch legte ber furfachfifche Gefanbte, wodurch er um fo mehr getaufcht werben mochte, gegen bie reichstägischen Schluffe Protest ein, bie ihm nun nicht als ein Fortichritt auf dem betretenen Bege ber bundert Befdwerben, fonbern als weit ungunftiger wie die vorigen, noch mehr Mues im Ungemiffen, Die Reform bem Bufalle Preis laffend, als ichmantenbe, halbe Magregeln erichtenen, gefaßt in einer Beit, wo ihm bie enticheibenbiten Schritte bringend nothwendig bauditen, und in demfelben Beifte, ber ben Standen fo manche frubere abnliche eingegeben, in benen er bie

von gar zu Vielen außer Acht gelassen, und Luther baber falsch beurtheilt und nicht energisch genug unterftust. Den langsamen Berhandlungen, ben ewigen beutschen Bebenklichkeiten, ber Balbheit und Laus beit einiger, ber Berblenbung und bem Unpatriotismus anderer Stanbe gegenüber befand er sich fortwahrend im bochften Aufschwunge ber Begeisterung für die Wahrheit, das Evangelium, die Christenheit; im brennenbsten Borne wider die romische Tyrannei, im heftigsten Ingrimme bes beutschen Patrioten über bie Schmach, den Jammer und bie Unthatigkeit bes Baterlandes, vornehmlich ber Baupter beutscher So schrieb er die Schrift: 3 wei kaiserliche uneinige und midermartige Gebote, Lutherum betreffend, mit Lutheri Bor= und Nachrebe, in welcher er alle bis babin gegen Raifer und Stande beobachtete Rucksichten aus den Augen fette, die feine Ruhnheit, ber fie ausgehen ließ, feine Stellung, der fie ausgeben laffen durfte, in ein neues Licht ruckt, und den unaufhaltsamen Kortschritt seiner Sache begreiflich macht. "Was sollten gegen solche Buverficht ichwantenbe Reichsabschiebe und faiferliche Manbate ausrich= ten, die den Zweifel ihrer Bollziehbarteit vor fich felbst nicht verleugneten\*)?"

<sup>\*)</sup> R. A. Mengel, Geschichte ber Deutschen. Rante II, 43. Im Jahre 1528 ließ er eine ftanbaldse Predigt, "ober vielmehr Ungeheuer eines Papftlers" als ein Erempel papftlicher Theologie und Lebre mit einer Borrebe brucken, welche mit ben Worten anhebt: "Es hat tein wahrer Chrift ben geringsten 3weifel, bas nicht alles, was zur Schande und Berftorung bes papftlichen Greuels und Aprannei gefagt und gefchrieben wirb, gur Bermehrung ber Ehre Chrifti gereiche. Denn ba bieselbe bas Reich Gots tes und Chrifti verheeret und unterbruckt bat : fo tann nichts nuglicheres, heiligeres und Gott wohlgefälligeres geschehen, als wenn wir die Berftbrerin unserer Geligkeit und Schanberin ber Chre Gottes wieber verheeren" u. f. w. Das war feine Stimmung, und die Reichsgewalten schätten nun, wie ihm bauchte, jene Aprannei. In ber Schrift: 3mei taiferliche uneinige Gebote u. f. w. hatte er bas Wormfer Ebict und bas Rurnberger Manbat zusammenbruden laffen und mit Randgloffen verfeben, welche die Unvereinbarkeit beis ber zeigen follten. Rach einem Friedensgruffe an ,, alle liebe Chriften im beutschen ganbe'' beginnt er bie Borrebe: "Diese zwei kaiserlichen Gebote habe ich taffen bructen aus großem Mitteiben über uns arme Deutsche, ob boch Gott aus feiner milden Enabe etliche Fürsten und Anbere badurch wollte ruhe ren, baß fie greifen und fuhlen mochten (benn es bebarf teines Schens nicht, Saue und Gfel tonnten es wohl feben), wie blind und verftodt fie hanbeln. Schandlich lautet es, bag Raifer und Fürsten offentlich mit Lugen umgeben ; aber schanblicher lautet es, baß sie auf einmal zugleich wibermartige Gebote laffen ausgehen; wie bu hierinnen fiehft, bag geboten wirb, man folle mit mir handeln nach ber Acht zu Worms ausgegangen und baffelbige Gebot ernfts lich vollführen; und boch barneben auch bas Wibergebot annehmen, bas man auf kunftigem Reichstage zu Speier soll allererst handeln, was gut und bose sei in meiner Lehre. Da bin ich zugleich verbammt, und auf's tunftige Ge richt gespart : und sollen mich bie Deutschen gugleich als einen Berbammten halten und verfolgen, und boch warten, wie ich verbammt werben foll." Eine solche Lage hatte in ber That auch wohl einen Gebulbigern in Harnisch bringen mogen. Es war boch teine Kleinigkeit, Jahre lang bas Damoklesfdwert ber Bollftredung bon Acht und Bann über fich fdweben gu feben.

Wenn die Reformation nun aber auch nicht mehr hintertrieben werden konnte, so schien doch gerade jest die Aussicht, sie als Natios nalsache durchzusühren, zu verschwinden. Luther's Schrift war ein Angste und Nothschrei, der in der Hauptsache wirkungslos verhallte. Sein stürmisch erregtes Gefühl, sein vorwärtsbringender Eifer, sein Flehen, Strafen, Mahnen, aus welchem man die in ihm waltende Ahnung, daß jest das Geschick Deutschlands auf Jahrhunderte entschieden werde, herauslesen kann, traf das Rechte, hat ihn zu der durch den weiteren Verlauf bestätigten Ueberzeugung geleitet, daß es die

Inbes beklagte er fich über biefe folternbe ungewißheit nicht; man findet, bas er nur an die Sache des Evangeliums, Deutschlands Wohl und Chre bachte. Das muffen mir ja," fahrt er fort, "truntene und tolle gurften fein. Bohlan, wir Deutschen muffen Deutsche und bes Papftes Efel und Martyrer bleiben; ob man uns gleich im Morfer Zerstieße (als Salomon spricht), wie ein Grugen; noch will bie Thorheit nicht von uns laffen. Es hilft tein tlas gen, lehren, bitten noch fleben, auch nicht eine eigene tagliche Erfahrung, wie man uns gefchunden und verschlungen hat." Er wendet fich bann bittenb an feine lieben Furften, beibe gnabige und ungnadige, benen er tein Uebels gonne und die ihm nicht schaden konnten. "Ich bitte euch um Gottes willen, ihr wollet Gott vor Augen haben und bie Sache anders angreifen. Es ift mahrlich, mahrlich ein Ungluck vorhanden, und Gottes Born geht an, bem thr nicht entfliehen werbet, wo ihr so fortfahret." Wo sich im Wormser Ebict ber Raifer ben oberften Beschirmer bes driftlichen Glaubens nennt, ruft er in einer Bloffe aus: "Des elenben Glaubens, ber folchen oberften Schirmer bat! Bas macht benn Gott bieweil?" Bu ber Unschuldigung, baß er sich weber habe beffern noch ber heiligen Rirche Gnade begehren wollen, bemerkt er, bas er allerdings nicht in ber Kirche zu sein begehre, wo ber Papst bas Daupt fei ; zu bem Vorwurfe, baß er bie Concilien, zumal bas zu Conftanz verschmabe, bas ber beutschen Ration gur ewigen Ehre gereiche: wenn bie Deutschen sonst keine Ehre hatten, so mochten sie ber wohl schweigen u. f. f. Im Schlufworte forbert er alle Chriften auf, für die verblenbeten Fürften zu beten, beren Klugheit und Frommigkeit zehnmal geringer als bie ber Turken sei. "Bas sollt solchen Rarren wiber ben Turten gelingen, die Gott so hoch versuchen und laftern? Denn hier siehest bu, wie ber arme fterbliche Madensact, ber Raiser, ber seines Lebens nicht eines Augenblicks sicher ift, fich unverschamt ruhmet, er sei ber mahre oberfte Beschirmer bes driftlichen Blaubens. Die Schrift fagt, daß ber chriftliche Glaube fei ein Fels, aller Macht zu ftart, eine gottliche Kraft. Und solche Kraft soll sich beschirmen laffen von einem Rinde bes Tobes, bas eine Blatter tann zu Bette werfen. Hilf Gott, wie unsinnig ift bie Welt!" Um Schlusse fagt er von ben Furften: "Ja, es ift ber verbiente Bobn, daß fie bas Bort Gottes verfolgen, barum follen fie mit folder greiflicher Blindheit gestraft merben, und anlau= fen. Gott erlose uns von ihnen, und gebe uns aus Gnaben andere Regenten." Er hatte wenigstens ein gang richtiges Gefühl bavon, bas Rarl V. eine unbeutsche Politik verfolgte, und bag bie Fürsten entweder nicht die Kraft ober ben Gesinnungsadel besaßen, wider bieselbe, wider ihren Egoismus und die Macht der Verhaltnisse eine ben Bedürfnissen ber Nation genügende Ord= nung im Reiche zu begrunben. Die Censur bestand in Wittenberg noch, boch wiffen wir freilich nicht, ob Luther biefe Schrift ihrem Urtheile unter= worfen hat. Zebenfalls hat bie Geschichte ben Ramen bes Censors nicht auf: bewahrt, der ihr das Imprimatur gegeben, und es erscheint eine Censur, unter welcher solche publicistische Boltsschriften erscheinen, gewiß der vollkommenen Preffreibeit gleich.

bochfte Beit für die Stanbe gewesen ware, entscheibenbere Magregeln in ber Sache zu treffen, die nicht mehr aufgehalten werben konnte, ohne daß "wahrlich ein Ungluck bevorstand." Es war indes schon zu spåt; der Aufschub murbe verberblich; die verabredete Rationalversamm= lung kam nicht zu Stande; auf dem Rurnberger Reichstage von 1524 ging die Macht des Regiments zu Ende; es wurde anbers beset, nach Eglingen verlegt, und bie katholische Partei erhielt wieder mehr Einfluß; es gelang ber romischen Politik, bas Regensburger Bunbnif (1524) ju Stanbe ju bringen, burch baffelbe ben Grund ju der so unheilvoll gewordenen, nie wieder geheilten Spaltung der Nation zu legen und zu bewirken, baß es fortan unmöglich murbe, bie Re= form als ein Werk bes Reichs zu vollenden. Indem die Regensburger Berbunbeten fich zur Ausführung bes Wormser Cbicte und über eine auf die Borschläge bes papstlichen Legaten gegründete, in der Reichs= versammlung nicht bestätigte, ja mit Entruftung von ihr verworfene Reformationsorbnung vereinigten, somit einseitige Magregeln festfetten' über bas, worüber in Speier unter bem Gefichtspuncte ber nationalen Einheit und Bedürfnisse zu Rathe gegangen und Beschluß gefaßt werben follte, indem fie es babin gu bringen wußten, bag ber Raifer ein heftiges Ausschreiben in's Reich erließ, in welchem er bas Wormser Ebict abermals einscharfte und die Bersammlung in Speier verbot, nothigten sie die evangelisch Gefinnten, sich gleichfalls enger an einander gu schließen, und die Reformation als Sache einer Partei in Oppofition gegen die hochste Reichsgewalt fortzuführen. Die Stabte und ein Theil der Fürsten vereinigten sich zu einem Bundniffe wider die Ausführung bes Wormfer Cbicts: bas Unglud war vorhanden. Denn wenn die Bahl ber Regensburger Berbundeten Anfangs-auch nur'sehr gering war, wenn auch ein anberer Theil der Fursten, deren mehrere gerade ju Luther's erbittertften Feinden gehorten, wie Bergog Georg, bas Gefet in Deutschland nicht von Rom bictirt, die grobsten Difbrauche und Anmagungen auch ihrerfeits nicht mehr gebulbet wissen wollten, so murbe ber Rif unter ben Standen boch von nun an immer größer, bie politische Entwickelung zu einem einheitlichen Staatswesen, die religiose zu einer Nationalkirche unterbrochen, und wie bas Reich nie mehr zur Einheit und Ordnung im Innern, zur Macht nach Außen gelangen konnte, vermochte die ber religiofen Reuerung geneigte Partei auch nur bas Biel einer theilweifen Befestigung berfelben, der Grundung einer gesonderten kirchlichen Gemeinschaft zu erreichen, welche obenein noch über ein Jahrhundert in precarer Lage zu ruhigem Bestande, bis auf den heutigen Tag aber zu einer selbststandigen Form ihres inneren Lebens zu gelangen nicht vermochte. Nach ber unter ben Reichsständen vorgegangenen Spaltung trat bann auch noch ber Bauernkrieg ein, burch welchen die Bolkskraft, die eigentliche Grundlage ber Erfolge Luther's, gebrochen wurde, die im Schooße ber Ration vorhandene Stimmung für bie Reformation einen bedeutenben Theil ihres Nachdrucks verlor, die lettere in immer größerer Abhan-Staats - Lexiton. X.

gigkeit von den Refgungen der Herren und von biplomatischen Unterhandlungen gerieth. Go geschah es, baf Deutschland um eine vielverheißenbe Butunft, Luther um bie Erfullung seiner heißesten Bunsche, ben besten Theil ber Fruchte seiner Strebungen und Kampfe burch romische Lift und ben unpatriotischen Egoismus einiger beutscher Reichsstande betrogen murbe. Dem Einflusse bes Papstthums tonnte nun nur für die eine Salfte ber Nation ein Ende gemacht werben; mit ber theilmeisen Fortbauer besselben , war auch die politische Spaltung für die Folgezeit entschieden, und der Ruhm, deffen Krone Luther's patriotisches Gefühl wohl verdient hatte, entging ihm, burch seine Er hebung wider Rom den Anstof zur Herstellung ber Nationaleinheit und, in weiterer Folge bavon, jur Neubegrundung eines machtigen, großen, freien und gludlichen Deutschlands gegeben zu haben. Der zweite mit geringerem Glanze umgebene, vielfach getrubte Abschnitt seines Lebens beginnt, nachdem er die Bahn gebrochen, den Pauptsturm allein befanten, noch andere Rampfer mit ihm in die Schranten traten. Doch wenn eine kuhne Erhebung gegen eine tausenbfach überlegene Macht für bes Geiftes und bes Baterlandes Freiheit groß ift, so ift bie Treue noch schwerer und größer, die an der ersten Gesinnung festhalt und den einmal als recht und gut erkannten Kampf bis zum letten Sauche fortsett, ob das schimmernde Biel beffelben auch in eine unabsehbare Ferne entruckt ift, das dem beginnenben Kampfer als nahe ober boch erreichbar vorschwebte, und ben Hoffenben und Hoffnungs= luftigen befeuerte und aufrecht halten half.

Der Ausbruch des Bauernkrieges bot Luthern die lette Gelegen= heit bar, die Reformation als Nationalsache ohne die Reichsgewalten durchzusühren und auf diese Weise an der Spite der Bewegung zu Er hatte die Sache der sich erhebenden bemokratischen Ele= mente zu der seinigen machen muffen, was auch in der That hier und da von ihm erwartet murbe. Allein so nahe die hierin liegende Diß= beutung seiner Grundsate, Aeußerungen und Handlungsweise liegen mochte, konnte er boch bieser Erwartung eben wegen ihres eigentlichen Sinnes nicht genügen. Er hatte fich felbft verleugnen muffen, wenn er sich einer in das Schrankenlose gehenden politisch-religiosen Bemegung hatte anschließen, und gar einem blutigen Bolksaufstande beitreten wollen; denn so schmal und so fein, ja fast unsichtbar für das grobere Auge die Linie war, an welcher die Emporer mit ihm zusam= mentrafen, fo scharf und bestimmt trennte sie ihn boch von ihnen. Es murbe fast einem Wunder gleichgekommen sein, wenn sie sich zu seinem geistigen Sinne erhoben batten; aber es war unmöglich, baß er ju ihrem fleischlichen hatte hinuntersteigen konnen. War er auch noch so sehr in Eifer gerathen über ben Sang ber Dinge in bet Reichsver= sammlung, so hielt er boch unerschuttert fest an der Idee, die Los= reifung vom Papstthum und die Grundung einer freien Rirche auf teis nen Fall durch robe Gewalt, sondern burch bas freiwirkende Wort und burch das Reich zu Stande gebracht zu feben, wozu sich auch in ber That noch mehr als ein Mal gunstige Aussichten eröffneten.

wollte nun die Emporten für seine Richtung gewinnen, die geistige Freiheit behauptet und den geistigen Kampf fortgesett, zugleich aber den Frieden der burgerlichen Gesetze und die Unterwerfung unter sie aufrecht erhalten, die gegen den politischen Druck erhobenen Waffen zur Seite gelegt miffen, und wollte bamit etwas Unmögliches, wie fich bald zeigte. Die Verhaltnisse, unter welchen ihm die Dampfung der Wittenberger Unruhen gelungen war, hatten sich geandert; die Aufregung wurde urplötlich zu allgemein und zu heftig; bie Sachen waren in kurzer Frist schon zu weit gebieben. Als er die Unmöglichkeit erkannte, ben Frieden nach seinem Sinne herzustellen, als er burch den Aufstand das ganze geordnete Dasein sammt dem Evangelium bes droht fah, half er ihn unterbrucken, indem er bie Fürsten bagu aufrief und ihre moralische Kraft erhöhete. Er hatte, nachbem er im Rampfe wider das Papstthum der weltlichen Obrigkeit die derselben burch die Priesterherrschaft entzogenen Rechte vindicitt, ihren Begriff nach ber Schrift festgestellt und von biefem Puncte aus ber Sierarchie die empfindlichsten Streiche verfest, von ihr gefordert, erwartet und theilweis erhalten, daß sie bem Priesterthume den Beistand ihrer Macht versagte und die Lehre frei malten ließe. Je lebenbiger jener Begriff in ihm geworben mar, besto meniger konnte es ihn erschuttern, menn sie hier ober ba wiber bas Evangelium stand und sich zum Werkzeuge bes geiftlichen Despotismus machte. Das war ihr Irrthum, wiber welchen er ankampfte, ben er freilich nicht vollkommen übermunden, allein noch immer zu überwinden hoffte, so wenig die Reichsgewalten seinen Bunschen entsprochen hatten. Durch ben Bauernaufstand murben Recht und Burbe ber weltlichen Dbrigkeit, bei welchen bas Evangelium allein gebeihen und bestehen tonnte, schwer bebroht, ber Bauernaufstand lief schnurstracks wider seine ihm zu einem Glaubensartikel gewordene Ueberzeugung von ber Gehorfamspflicht ber Unterthanen in zeitlichen Dingen, welche in seine ganze gewordene Borftellung von ber weltlichen Obrigkeit als ein nothwenbiges Glieb hineingehörte. mußte baber bie gegen bas Papstthum gebrauchte Baffe wiber bie emporten Bauern kehren und scheinbar auf die Seite ber - weltlichen - Eprannei treten, nachbem er von einer Erhebung wiber bie geists liche ausgegangen mar. Die nothwendige Folge hiervon mar, daß er abermals mifverstanden und verkannt, daß das Bertrauen zwischen ihm und ber großen Volksmaffe, das bis dahin die starkste Stute seiner Sache gemesen mar, erschuttert murbe, bag er in eine falfche, ber Reformation febr nachtheilige Stellung gerieth. Denn obwohl er feiner Gefinnung nach Bolksmann blieb, so schien er doch nun ein Mann ber Fürsten geworden zu fein, indem er nicht blos jest die Partei berselben ergriffen hatte, sondern auch genothigt war, fortan sich auf fie ) ju ftuten, fo fern fie feinen Ibeen geneigt maren, weil ihnen,

<sup>\*)</sup> Sobann aber freilich auch auf die republicanischen, an den Reichsverssammlungen Theil nehmenden Stadtobrigkeiten, von denen er das Meiste für

als ber evangelischen Partel unter ben Stanben, ble Durchfahrung

und Leitung der Reformation nothwendig anheimfiel-

Die bestructiven Regungen, beren Unterbrudung im Jahre 1522 gelang, hatten nur baburch auf bie Dauer niebergehalten merben tonnen, wenn die Reichsgewalten auf bie Buniche und Forderungen ber Mehrheit ber Befferen und Berftanbigeren eingegangen maren, womit ben Forberungen ber Ueberfpannten ber befte Schein und Grund, ber pon ihnen ausgehenden Aufregung die befte Rraft entzogen fein murde. Best hatte bie Dacht bes gunftig gefinnten Reicheregiments ein Enbe genommen, es erwecte benen bie frubeten Soffnungen nicht mehr, bie eine Reform auf dem gefehlichen Wege munichten, und Luther, ber mit ihnen jugleich am Evangelium und an ben Reichsichluffen gehalten, verlor badurch einen febr mefentlichen Stuspunct. Da nun gugleich Die Gabrungen in der iandlichen Bevolferung begannen, fo tonnten bie wieder emportommen, beren Ginn auf einen gewaltfamen Umfturg und die Erbauung eines himmlifchen Reichs nach fcmarmerifchen Infpirationen gerichtet war. Gie hatten Buthern, feit er fie aus Bittenberg entfernt, teine Rube gelaffen, ihn fortwahrend burch bie bitterften Ungriffe auf feine Perfon, Gefinnung und Sanblungs. meife gereigt; ihre gange Richtung mußte ihm in ber innerften Geele sumiber fein, ba er eben fo ftart von der Bahrheit feiner theologifchen Ueberzeugungen als bavon burchbrungen mar, bag bie Lehren ber Schwarmer alles Grundes der Schrift, aller miffenschaftlichen, bie angeblichen himmlischen Propheten felbft aller acht religiofen und fittlichen

gefunden hatten und am Kräftigsten durchgedrungen waren. Durch Sendschreiben, Gutachten und Druckschriften that er das Uebrige. So warnte er die Stadt Mühlhausen, wo Münzer sein Wesen trieb, auf das Nachdrücklichste vor ihm: rief die sächsischen Fürsten auf, dem aufrührerischen Geiste durch die ihnen von Gott verliehene Gewalt zu steuern, Worte voll des reinsten evangelischen Geistes zu ihnen redend\*); sprach sich erforderter Maßen und mit Erfolg gutachtlich gegen den Rath der Stadt Erfurt aus\*\*). Seine ganze Ansicht geht

<sup>\*)</sup> Er fagt in diesem Schreiben (vom 21. August 1524), wo das Wort Sottes aufgehe, entstehe immer falfche Lehre, Sectirerei und Unordnung; bas gange Unheil aber sei nur barum gewachsen, weil die Fürsten wiber bas Evans gelium getobt batten. "Das ift mir eine sondere Freude, daß nicht bie Unseren solch' Wesen anfahen und sie (bie Schwarmer) auch selbst wollen gestuhmt fein, daß sie unferes Theils nicht sind, nichts von uns gelernt unb empfangen haben." Er schreibe, weil er bore, baß fie einen leiblichen Aufs ruhr angurichten bachten, ba boch ber Geift unterliegen mußte, wenn ber Satan bes Pobels Anhang gewonne. Die Fürsten mochten aus Schuld und Pflicht orbentlicher Gewalt bem Aufruhr zuvorkommen. Der Worwand ber Unruheftifter, bas ber Beift fie treibe, fei nichtig, benn es muffe ein schlechter Beift sein, ber seine Frucht nur burch robe Gewalt beweisen konne, die jeder Bube zu üben vermöge. Doch follten die Fürsten nicht wehren bem Amte bes Wortes. Mit bem gottlichen Worte muffe in ber Sache gehandelt und Sturmen und Aufruhr verhutet werben. "Man laffe fie nur getroft unb frisch predigen, was sie konnen und wider wen sie wollen: benn wie gesagt, es muffen Secten sein, und das Wort Gottes muß zu Felde liegen und kampfen. Ift ihr Geist recht, so wird er sich vor uns nicht fürchten und wohl bleiben. Ift unser recht, so wird er sich vor ihnen auch nicht, noch vor Jemand fürchten. Man laffe bie Geifter auf einander plagen und treffen. Werben etliche indes verführet, wohlan, so geht's nach rechtem Kriegeslauf: wo ein Streit und Schlacht ift, ba muffen etliche fallen und verwundet werben 3 wer aber redlich sicht, der wird gekrönet werden. Wo sie aber wollen mehr thun, denn mit dem Worte sechten, wollen auch brechen und schlagen mit der Fauft, da sollen Ew. F. Gn. zugreifen, es seien wir ober fie, und stracks bas gand vertreten und gefagt: wir wollen gern leiben und zusehen, daß ihr mit bem Worte fechtet, daß die rechte Lehre bewähret werde: aber bie Fauft haltet ftille, benn bas ift unfer Umt, ober bebt euch zum Banbe hinaus. Denn wir, die das Wort Gottes führen, follen nicht mit der Fauft ftreis ten. Es ift ein geiftlicher Streit, ber bie Bergen und Seelen bem Teufel abgewinnet. Prebigen und Leiben ift unfer Umt, nicht aber mit Fauften ichlas Also haben auch Christus und seine Apostel teine gen und fich wehren. Rirchen gerbrochen noch Bilber gerhauen, fonbern bie Bergen gewonnen mit Gottes Bort: barnach find Rirchen und Bilber von felber gefallen. Allein mit bem Bort Gottes muß in biefen Sachen gehandelt und Urfach ber Aufruhr verhutet werben, wie ben Chriften gebuhret."

<sup>\*\*)</sup> Die Biertel und Handwerker ber Stadt nebst mehreren Dorfschaften hatten in 28 Artikeln ihre Beschwerden, welche sich meistens auf polizeiliche Einrichtungen bezogen, dem Rath übergeben, der Luthern dieselben vorlegte. Plank sindet in den Glossen, welche der Lettere unter einige der Artikel sette, Beweise dürgerlicher Staatsklugheit, indem er sehr richtig demerke, daß die armeren Bürger am Meisten darunter leiden würden, wenn es nach ihrem Berlangen Jedem erlaubt werden sollte, Kaufmannschaft und Handlung zu treiben, und eben so sich begnügt habe, daß Unüberlegte der Forderung, daß jedem Bürger frei stehen solle Bier zu brauen, blos durch den Zusah sühlbar

indeß am Rlarften aus ben Schriften hervor, die er in der Bauernfache ausgehen ließ. Man konnte keinen befferen Schluffel jur Erklarung

feines Benehmens in der Gache munichen.

Carlftadt veranlagte Luther's erfte hauptfdrift in bem leibigen Sacramenteftreite: Biber bie bimmlifchen Profeten, von ben Bilbern und Sacrament. Gie ift wider bie gottlicher Dffenbarungen fich rubmenden Schwarmer und gewaltfam verfahrens ben Rumorer gerichtet, und mit ber feinften Fronie geschrieben, gebort inbeg nur theilmeis hierher- Bell treten bie Motive feines Bibermillens gegen jene hervor. Benn ihre Inspirationen gelten follten, fo mar an teine Ausbildung und Befeftigung der Lehre gu benten. Daran aber lag ihm am Deiften. Much bier begegnen wir feiner Primitive überzeugung: "Wenn die Berte fehlen, fo ift noch Salfe und Rath ba, bag man fie tann anrichten, wo bie Lehre nur fest und weln bleibt; wird biefe hintangefest, fo ift weber Dutfe noch Rath." Er hatte bie Bilber wie alles außerliche Beiwert ,,erft aus ben Bergen geriffen," Carlftabt und fein Unhang rif fie ,, erft aus ben Mugen ," und febrte wieber gum Principe bes Papftthums gurud, indem er ber driftlichen Freiheit zu nahe trat, an welche Luther Alles gefest, und mit ber er fich felbft und feine Gache hatte aufgeben muffen. Er hatte mit allem Dachbrud bie vergeffenen und geraubten Rechte ber Gemeinde gurud: geforbert, in's Licht gefest, gegen Beeintrachtigung in ben Schus felnes machtvollen Wortes genommen, nicht aber gewollt, bag Unarchie werbe, und daß Recht und Frieden ber Gemeinde durch Pobelherrichaft

2016 fich bie Bauern in ben bekannten groblf Artikeln erhoten batten, fich eines Wefferen belehren gu laffen, und fid ausbrudlich auf ibn beriefen, ale ob fie fich auf ibn grundeten und feinen Betreitt ermarteten, ließ er feine Ermabnung jum Frieden auf bie 12 Artifel ber Bauernichaft ausgeben, und es barfte feinem Anderen gegeben gewesen fein, fich in einer Boldtschrift biefer Art jugleich mit fo viel Rlugheit und Beinheit, Rube und Dafigung, Rachdrud und gleichwägenber Gerechtigfeit auszusprechen. Er brudte im Eingange feine innige Scoube über ihr Erbieten aus und erflacte, bie Sache muffe frei ohne Anfeben ber Perfon befprochen werben, ich fle von ber bochften Befahr får Gottes unb ber Beit Reich fel; "benn fo biefer Aufruhr follt fortbringen und überhand nehmen, murben beibe Reich untergeben, baf weber weltlich Regiment noch gottlich Wort bestehen tonnte, fonbern eine ewige Berftorung gangen beutichen Canbes folgen wurde." Darauf that er zwerft ben Surften unb fobann ben Emporern beibe Theile ju verftanbigem Rachgeben mahnenben Bochalt, fo treubergig, einbringlich, gewinnenb, belehrenb, firnfend und schonend, aus tiesbewegtem patriotischen und driftlichen Derzen redend, wie je einer der gottbegeisterten Propheten ju feinem Boile gerebet hat \*). Allein bie Rebe mußte beffenungeachtet

ften, Perren und Kaiser sind und außertich ihr Geseh geleben muffen, anstatt Boses Geseh, sollen wir fill sein, und fie demuthiglich ersuchen, solche Bille ber abzuthun. Wo sie nicht wollen, haben wir bennoch das Wort Gottes bieweil, damit wir sie aus dem Perzen flosen, bis sie auch mit der Faust, durch die, so es gedührt, weggethan werden außerlich. Aber wenn solches die Peopheten horen, so muß es papiftisch und den Farsten geheuchelt heißen. Das sie aber den unruhigen Pobel erwecken und rottisch machen, das heißt nicht geheuchelt. Denn es soll nicht eh ungeheuchelt heißen, wir lebren denn ben Pobel, er solle Farsten und Derren todtschlagen. Aber od ich papiftisch, und der Farsten heuchter sel, sollen mir Papst und Farst selbst redliche zeu: gen sein, denn dieser Lägengeist, der da redet, das er wohl weiß, das es anders vor aller Welt bekannt ist."

") Junachft bewies er, bas es ihm Ernft bamit war, bas die Gache ohne Ansehen der Person besprochen werden musse, und hielt den Fürsten ihr inrocht mit dem Freimutde vor, der gleichfalls als ein nothwendiges Clied in seine kehre vom leidenden Geborsame gehörte, die er, wohl zu merken, jest wiederhotte, nicht zuerst predigte. "Erstich, so mögen wir niemand auf Erden danden solches Unraths und Aufrubre, denn euch Fürsten und Derren, sonderliche Ench blinden Bischofen, tollen Pfassen und Monchen, die ihr noch heutiges Toges verstockt, nicht ausboret zu toden und mitten wider das heilige Wangeltum, od ihr gleich wiffer, das es recht ist und auch nicht widerlegen konnet. Dazu im weltlichen Regiment nicht mehr thut, denn daß ihr schinde bet und schapt, euren Pracht und hochmuth zu suhren, die der aum gestweite Mann nicht kann noch länger mag ertragen. Das Schwert ist zuch nicht mögen ausheben. Golche Sicherheit und verstockte Bermessenbeit wich euch den Dals derchen; das werdet ihr sehn. Ich hab's euch zuch wirde euch den Dals derchen; das werdet ihr sehn. Ich hab's euch zuch wirden verkanden, und wolket wirden berkindigt, der sach biste wiederbeit und verstanden, und wolket wirden berkanden gut die Karsten bestanden aus wolket auf den Lopf geschlagen sein, da hillt kein Warenen noch Bermahnen für." Gie möchten mit Bermunft und götlich gegen die Kauern als gegen Irrende dass

mehr ober minder unwirksam bleiben, weil sie bei allen ihren Borzügen, zu welchen auch der der durchsichtigsten Rarheit des Sinnes und der

beln, bamit nicht ein Funte angehe und ganz Deutschland anzunde, bas Riemand lofden tonne. "Sie haben amblf Artitel geftellt, unter welchen etliche fo billig und recht find, daß sie euch vor Gott und ber Welt den Glimpf nehe Doch sind sie fast alle auf ihren Rut und ihnen zu gut gestellet und recht auf ihr Bestes ausgestrichen. Ich hatte wohl andere Artikel wider euch gu fellen, die gemein Deutschland und Regiment betreffen, wie ich gethan hab' im Buch an ben beutschen Abel, ba wohl mehr an gelegen ware. Aber Beil ihr bie habt in ben Binb geschlagen, mußt ihr nun folche eigennühige Artitel boren und leiben: und geschiehet euch eben recht, als benen nicht gu fagen ift." In ber Anrede an bie Bauern tommen folgenbe Gebanken vor. Es kommt Alles barauf an, wie gut Recht und Gewissen ihr habt; ihr führt ben Ramen Gottes und nennt euch eine driftliche Rotte, aber feht gu, baß ihr ben Ramen Gottes nicht mißbraucht und verlaßt euch nicht auf eure Menge. Ihr führt ben Ramen Gottes unnüglich, weshalb euch alles Ungluck treffen muß, weil es eben gegen Gottes Wort ift, sich mit eignem Frevel ber Gewalt zu unterwinden. Schlechtigfeit ber Obrigfeit entschuldigt feinen Aufruhr, sich selbst zum Richter machen ist nicht blos wiber bas christliche, sondern auch wider natürliches Recht und Billigkeit. (Die Bauern wollten alle weltliche Rechte abschaffen und an bie Stelle berselben bas gottliche und natarliche fegen.) Die Obrigkeit ift im Unrecht, ihr aber gleichfalls, indem ihr berselben Alles nehmt, was sie hat, ihre Gewalt: ihr seid baher bie größeren Wollte Jeder handeln wie ihr, so wurde alle Ordnung aufhören famt beren Segnungen. Das driftliche Recht, auf welches ihr euch beruft, besteht im Dahingeben von Leib und Gut, benn Christus spricht, man solle teinem Uebel widerstehen, und wir haben boch genug an unserem Berrn, ber uns nicht laffen wird. Christus litt auch die ihm zugefügte Gewalt und wollte keinen Wiberstand burch bas Schwert, und Gott hat ihn gerochen nach Bollenbung feines Leibens, baß fein Evangelium und Reich mit Rraft, gu Erog feinen Feinden, hindurchbrang. Go murbe er euch auch helfen, wenn ihr auslittet und ihm die Sache anheimstelltet, wogegen ihr mit ber Fauft nichts ausrichten und nur seine Rache hinbern werbet. Auch ich habe alle Bulfe burch bas Schwert zuruckgewiesen, und Alles auf Gott gestellt. Darum hat er mich wunderbar allen Tyrannen zum Trot erhalten und bas Evangelium immer mehr zunehmen lassen. Run fallet ihr mir barein, wollt bem Evangelium helfen, und feht nicht, daß ihr es gerade durch euer Berfahren hindert und unterbruckt. Recht und Gutes leiben ift kein Berbienft. Mogt ihr thun ober laffen, mas Gott euch nicht wehret, aber ben driftlichen Ramen follt ihr nicht zum Schandbeckel eures ungedulbigen, unfriedlichen, undriftlichen Bornehmens machen ; ben will ich euch nicht laffen noch gonnen, sondern mit Schriften und Worten euch abreißen nach meinem Bermogen, so lange fich eine Aber regt an meinem Leibe; benn es wird euch nicht gelingen, ober wird euch zu Berberben an Leib und Seele gelingen, weil ihr euch wiber Gott sest. Wollt ihr fortfahren, wie ihr angefangen, so muß ich bie Sache so verfteben, als ob sie mir gelte, und euch fur Feinbe halten, bie mein Evangelium mehr bampfen und hinbern wollen, als Papft und Raifer bisher gethan haben. Ich weiß, daß ich gerechte Sache habe, benn ich streite für Gottes Ramen, solchen Troft und Zuversicht konnt ihr nicht haben, die ihr eur Thun burch die Schrift beschönigt, ohne sie recht zu verstehen, ba eure Artikel auf weltliche zeitliche Sachen hinausgehen, beren fich bas Evangelium gar nicht annimmt, und bagegen bas auferliche Leben allein in Leiben, Unrecht, Areug, Gedulb und Berachtung zeitlicher Guter und Lebens sest u. s. f.

Rebe, ber vollemmensten Fasilchkeit auch für ben gewöhnlichsten Berstand gehörte, einen Vorzug hatte, ber zum Gebrechen wurde, bas Luther jedoch nicht vermeiden konnte, weil er sich sonft seiner gangen Dentart hatte entaußern muffen: fie mar zu geistig, zu erhaben, man muß sagen bis zur Ueberspannung. Seine christliche Ueberzeugung Schwebte zu hoch über bem gemeinen irbischen Leben mit seiner Angft und feinen Unforderungen, er hatte die Bermittelung zwischen abstracten driftlichen Lehren und den realen Zeitverhaltniffen noch nicht vollkommen gefunden, noch nicht vollständig in seinem Beifte gesonbert, welche Bebeutung und Geltung ihnen fur jebe und fur bie besondere Beit ihrer Einführung in die Welt beiwohnt. Go tief, klar und mahr aber auch im Gangen feine driftliche und Weltanschauung fein, fo febr er im Wefentlichen auf seinem bellen großartigen Standpuncte Recht haben mochte: Die armen gebrudten, verbitterten Bauern vermochten ihm in seinem Schwunge auf seine Sohe eines driftlich-feligen Friebens, einer eben so begeisterten als ruhigen Gefinnung und Beurtheis lung nicht zu folgen. Seine Lehre vom passiven Gehorsame war himmelweit verschieben von der ahnlich lautenden des Anechtesinnes, welche vor und nach ihm zur Forberung des ersteren gepredigt ist; er bat mit seinen servil aussehenden Gehorsamsprincipien so mesentlich auch ber burgerlichen Freiheit emporgeholfen, wie er mit seiner Des muth gegen den Papft bem Papftthume ben Tobesftreich verfette; seine Lehre, zumal in ber Erlauterung, welche fie burch sein Beispiel ihrer Anwendung erhalt, konnte - wie sie bem ebelften Freiheits- und Mannessinne entquollen war, und auf ben Sturg jeder Tyrannei binauslief - unmöglich von Feigen und Anechten, sonbern nur von Muthigen, Starken, ja nur von Belben, von Christen, wie er sie haben wollte und bachte, geubt werden, und führte zum kostbaren Biele nur burch aufopfernbes Martyrerthum. Doch es ift nicht Allen gegeben, Belden und Martyrer zu sein, nicht in Allen war seine Sinnesart vorauszuseben, bem ber gange 3med bes irbischen Daseins in der Erfüllung des Gebotes Christi und in ber Sorge, die Selig= feit ber Seele aus bem irbischen Drangfal und Leib zu erretten, aufging, bem die Guter des Lebens in apostolisch-astetischer Anschauung für nichts galten, ja zu verschmaben bauchten, und bei bem zu ihrer hingebung, zur Berachtung jeder Leibes - und Lebensgefahr ber Sinn des helben und die Entsagung des Monchs zusammenwirkten; nicht an Alle durfte die Forderung gestellt werben, das Sochste auszuführen, was er, getragen von einer Glaubenstraft, die wohl über die Borstellung ber Meisten hinausliegt, von einem weitherzigen Ueberblick ber Weltverhaltniffe, von der hochften Begeisterung, von einer großen Stellung in ber Welt, fich auszuführen zutraute, auszuführen vermochte, eben darum aber auch von Anderen forberte, ohne daß es ihm in ben Sinn tam, zu fragen, ob es nicht billig sei, solche Forderung herunterzustimmen bei benen, die unter bem Drucke irbischer Roth einen fühnen geistigen und sittlichen Aufschwung zu nehmen außer Stande,

schwer gereizt, voll gahrender Leidenschaft, der Bezähmung derselben ungewohnt waren, im guten Rechte zu sein glaubten, und sich dem ihrer Drangsal ein Ende verheißenden Siege nahe mahnten. Sher hatte von den Fürsten und Perren gefordert werden mögen und ermartet werden können, daß sie unleugbare Uebel aus dem Wege raumen und auf seine Stimme hören wurden, die bei den Bauern ohne Erfolg verhallen mußte.

Besonders zu beachten ist hier seine Wiberlegung ber 12 Artitel ber Bauernichaft. Es handelt fich um gar teine driftliche Sache, ruft er in ber angehangten Friedensmahnung beiden Theis len zu, sondern nur um zeitlich Gut, heibnisch ober weltlich Recht ober Unrecht; benn bas fah er wohl, bag bas Unchristliche in ben burgerlichen Berhaltniffen vor dem Chriftenthume und durch daffelbe weichen follte, allein er erwartete biefes Ergebniß vom Durchbringen ber chrift= lichen Ueberzeugung und Gesinnung und wollte es nur auf biesem Wege berbeigeführt, bas Unchristliche aber bis babin ertragen miffen. bie Sachen an, wie solche Sachen anzugreifen finb, bas ift mit Recht, nicht mit Gewalt, auf bag ihr nicht ein unenblich Blutvergießen anrichtet in beutschen ganden. Ihr herren habt die Schrift und Geschichte wider euch, wie die Tyrannen gestraft sind; ihr Bauern habt wider euch Schrift und Erfahrung, wie Aufruhr niemals ein gutes Enbe genommen. Dann Schilbert er bie unfehlbaren schrecklichen Fol= gen bes letteren, bie boch burch Bufe gegen Gott, freundlichen Bertrag ober williges Leiben von ben Menschen abgewendet werden tonn= ten, wiederholt, daß beibe Theile Unrecht hatten, und bag die, die barin umtamen, an Leib und Seele fturben. Die Richtigkeit bet erften Behauptung ber Bauern, daß jeder Gemeinde das Recht zukomme, ihre Pfarrer zu mahlen und zu entseten, gesteht er zu, tabelt aber, daß sie auf eine unchristliche Weise geltend gemacht werbe. Die Artikel von Freiheit des Wildprets, Wogel, Fisch, Holz, Walbe, von Diensten, Binsen, Auffagen, Tobfall u. f. w. befiehlt er ben Rechteverständigen\*), hatte benfelben nun aber auch confequent die Behenten=

<sup>\*) &</sup>quot;Denn mir, als einem Evangelisten, nicht gebührt, hierinnen zu urtheilen und richten. Ich soll die Sewissen unterrichten und lehren, was gott- liche und driftliche Sachen betrifft: man hat Bücher genug hievon in kaiser- sichen Rechten. So habe ich droben gesagt, daß solche Stücke einen Christen nicht angehen; er fragt auch nicht darnach, er läßt rauben, nehmen, drücken, schinden, schaben, fressen und toden, wer da will, denn er ist ein Martyrer auf Erden." — "Wenn nun dieß zu euch kömmt, so schreiet nicht sobald: der Luther heuchelt den Fürsten und redet wider das Evangelium. Leset zuvor und sehet meinen Grund aus der Schrift." Wenn "solche Stücke" nun auch einen Christen nicht angingen und Luther's Unterscheidung von christlichen und weltlichen Personen und Reichen ihre Wahrheit hatten, so konnte doch nicht wohl erwartet werden, daß die Bauern sie kaserheit hatten, so konnte doch nicht wohl erwartet werden, daß die Bauern sie kaserheit hatten, da konnte doch nicht wohl erwartet werden, daß die Bauern sie kaserheit hatten, da im Leben Alles in einander lief; odwohl anerkannt werden muß, daß in der Stimmung der Zeit eine große Empfänglichteit für Luther's Ansicht lieg.

und Leibeigenschaftsfrage befehlen sollen, glaubte indes Schriftgrunde zu haben, den Bauern darin Unrecht zu geben, obwohl er ihr Freis heitsbegehren den Fürsten und Herren gegenüber für billig erklärt hatte, wie er denn überhaupt acht deutsch zuerst nicht nach der Freiheit, sondern nach der wahren Grundlage derselben, dem Rechte, fragte\*).

Als die Bauern den Vertrag von Allgau, See und Ried erzwungen hatten, gab er denselben mit einer Vorrede und Ermahnung

<sup>\*)</sup> Sie hatten erklart, sagt er, Riemandem bas Seine nehmen zu wols len, handelten nun aber bawiber, indem fie ben Behenten gu fich reißen und nach ihrem Gutbunken bamit schalten wollten, was ein Raub fei, weil er ber Dbrigteit gebore. Sobann beiße es driftliche Freiheit fleischlich machen, wenn fie die Leibeigenschaft aufgehoben wiffen wollten, weil uns Chriffus Alle befreiet habe. Denn auch bie Patriarchen hatten Leibeigene gehabt. was St. Paulus von den Sklaven redet. Darum ift biefer Artikel stracks wider das Evangelium und rauberisch, damit ein Jechlicher seinen Bib, so eigen worben ift, seinem herrn nimmt. Denn ein Leibeigener kann wohl Chrifti sein und driftliche Freiheit haben, gleichwie ein Gefangener ober Rranker ein Christ, und boch nicht frei ist. Es will dieser Artikel alle Menschen gleich, und aus dem geistlichen Reich Christ ein weltlich außerlich Reich machen, welches unmöglich ift." Go tief Luther hier zu stehen scheint, wenn man ihn nach dem Magitabe der Begriffe ber mobernen Civilisation mißt, so hatte er nach seiner Betrachtungsweise boch ganz Recht, und übersah nur einen Punct, den sich auch heute noch Viele, die ihn zu tabeln vielleicht geneigt sein möchten, nicht klar gemacht haben, indem man fie, wenn von den sittliche nachtheiligen Wirkungen der freiheitswidrigen Staatsformen ober einer despos tischen Regierungsweise die Rebe ift, sagen bort, bas man, worauf es boch vor Allem ankomme, unter jeder Berfassung, auch ber bespotischen, sittlich gut, "auch in Retten" frei fein tonne. Gie machen fich aber beffelben Dentfehlers schuldig, dem wir hier bei Luthern begegnen, und muffen ihm beis ftimmen, wenn sie consequent sein wollen. Sie faffen namlich die menschliche Bestimmung wie er in einem zu beschrantten Ginne auf. Das man sittlich, gut und frei ober ein Chrift sein konne, in welchen außeren Berhaltniffen man lebe, ob in Freiheit ober Knechtschaft, ift in so fern allerbings richtig, als sich die geistigen und sittlichen Anlagen des Menschen in allen Berhaltniffen entwickeln konnen, als fich ber moralische Werth nach bem menschlichen Bollen und den Schwierigkeiten bestimmt, welche daffelbe zu überwinden hat. nach vernünftig und driftlich richtiger gefaßtem Begriffe ber Menschenbestims ' mung soll Jeder möglichst viel Gutes produciren, eine so hohe Stufe ber sitt= lichen, geistigen, driftlichen Bollenbung erreichen, als es bei ben ben Mens schen gegebenen Kraften mbglich ift, die aber auch bie außeren Berhaltniffe gestalten und gestalten konnon, also auch so gestalten sollen, wie sie ber freieften Entwickelung jur Bollenbung am Bunftigften finb. Ift nun g. B. bie Leibeigenschaft ber Erreichung ber letteren hinderlich, so hatte sie nicht eingeführt werben burfen, und es ift Pflicht, ihr ein Ende zu machen, wo fle eingeführt ift, weil fie einerseits bie freie sittliche Entwickelung erschwert ober bei Einzelnen unmbglich macht, anberseits sogar positiv Unsittlichkeit und Beiftesftumpfheit begrundet und erzeugt. Luther ericheint in biefer Begiebung um fo einseitiger, ba er boch felbft fo viel fur freiere außere Berhaltniffe that. Doch er hatte sich zur inneren Freiheit emporgearbeitet, mahrend er sich noch in ben Banben beengender außerer Verhaltnisse befand, und es tam ihm tein 3weifel, ob Undere eben so viel konnten, noch weniger, ob fie es fouten. Wie Wenige faffen auch jest noch die Bedeutung der burgerlichen Freiheit als wesentlicher Bebingung ber Sittlichkeit auf.

an die (thuringischen) Bauern beraus. Die Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit einer geordneten Herrschaft war noch lebendiger in ihm geworden, feine Ginficht und Anertennung ber Gerechtigkeit vieler Forberungen ber Bauern trat bagegen zuruck. Er sprach schon nicht mehr von dem Unrecht, bas die Bauern erlitten, fonbern nur von bem Frevel, bessen sie sich unterfingen, sagte jedoch, er habe ben Bertrag mit grofen Freuden in der muften greulichen Beit empfangen, mas die unveranderte Meinung bei ihm voraussette, bag fich auch die Herren im Unrechte befanden, und burch Bertrag nicht blos ihrer Burbe und ihren Rechten ben Bauern gegenüber nichts vergaben, sonbern schulbig waren, sich auf billige Bedingungen mit benfelben zu vertragen. unumschrantte, von jeder Pflicht und Berantwortlichkeit befreiete, gumal freies Wort anzuhören nicht schuldige Fürstenschaft wollte er nicht, bachte nicht baran, auch ba nicht, ale er in ben bochften Gifer gerieth und bie berufene Schrift: Biber bie rauberischen und morberifchen Bauern ichrieb, in welcher er gleichsam einen Rreugzug gegen bie Letteren prebigte. Er schrieb fie, als die Gefahr bes Auffanbes fur feine Sache immer großer murbe, als bie Biberfacher ibm und ber Predigt bes Evangeliums alle Schuld aufburdeten und bohnisch fragten, ob er nicht gewußt habe, daß ein Feuer leichter angezündet wie geloscht werde? ale die Rriegefurie immer naber ruckte, immer schreckbarer eine allgemeine Berstorung drohete, die Wildheit, der Blutdurft, die Frechheit bes roben Saufens an vielen Orten alles Maß bes Erträglichen überstieg, und bie Hoffnung ganglich schwand, daß aus bem greuelvollen Wesen sich wenigstens irgend ein, wenn auch an sich ertremer gesetlicher Buftanb entwickeln mochte. Nun ließ er bie gange Energie und Leibenschaftlichkeit seines Innern in Worte ausstromen, bei benen bem Lefer ift, als habe er ben Schreibenben vor Augen, wie er, die Feder führend, gang Deutschland schon in Blute schwimmen fieht, und in ber bochften Roth, bie Bermuftung und Bernichtung von Allem, was ihm, bem Baterlande, der Christenheit heilig und theuer fein konnte, abzuwenden, himmel und Erde zu bewegen fucht. mag nicht verkannt werben, daß Luther jest manche billige Rucksicht zu nehmen versaumte, daß er zwischen ben mehr und minder Schuldigen nicht gebührend unterschieb, daß er von seiner Sorge und Angst um bie evangelische Babrheit, von feinem Widerwillen gegen die Fanatiter, bie er am Unverschnlichsten haßte, weil er von ihnen für jene bie außerste Gefahr befürchtete, und die nun ben bedenklichsten Ginfluß bei ben Bauern gewonnen hatten, zu einseitig fich beherrschen ließ; baß die im Drange rasch niedergeschriebene Schrift manches zu Berbe und nicht Wohlerwogene enthalt, und theilweis unklar in fo fern ift, als fie wenigstens scheinbare Wiberspruche enthalt, und baber febr natur= lich Beranlaffung zu zahlreichen und bedeutenden Difverstandnissen und Bormurfen gab. Deffenungeachtet erregt fie baburch am Deiften Bermunberung, bag feine Urtheile und Meußerungen bei feiner Stim= mung und in der ganzen Lage der Dinge nicht noch weit mehr die

Sicherheit, Klarheit und Bundigkeit verloren hatten, daß er bei solcher Heftigkeit und solchen Ueberzeugungen noch immer so viel Selbsibeherrsschung bewies. Denn so viel von seiner in der Bauernsache bewieses nen keidenschaftlichkeit die Rede ist, so oft wird vergessen, seiner Mäßisgung zu gedenken, womit er, der von einem so brennenden Hasse gen das Papsthum erfüllt war, und so wohl wußte, daß er sich jest an ihm und den Anhängern desselben, von denen er so schwer gereizt war, rächen könnte, doch von Anfang kein Gelüsten barnach empfand \*).

Wenn man nicht einzelne Stellen aus dem Zusammenhange herausreißt, beim Lesen sein ganzes wohlverstandenes Denkspstem vor Augen hat, den nicht überall auf den ersten Blick zu Tage liegenden, aber in der Tiefe fortwährend herrschenden Grundgedanken nachforscht, so wird man inne, daß doch Alles aus einem inneren festen Kerne der Gesinnungen und Ueberzeugungen hervorgegangen war; und ist man zu diesem hindurchgedrungen, so erkennt man, daß es in seinen Augen jest Zeit war oder nie, sich dem allgemeinen Verderben an seinem Theile mit Ausbietung all' seiner Kraft entgegenzuwersen, und den Ausstand um jeden Preis niederzuschlagen; sühlt man, daß er sich in einem anderen Sinne schwerlich vernehmen lassen konnte, und begreift sehr leicht das Hyperbolische in seiner Ausbrucksweise\*\*). Er theilte

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn ich Luft hatte, mich an euch zu rachen, so mochte ich jest in bie Faust lachen, und ben Bauern zusehen ober mich auch zu ihnen schlagen. Aber da soll mich mein Gott vor behüten wie bisher" u. s. w. (Ermahnung zum Frieden.)

<sup>\*\*)</sup> Er war nun volltommen überzeugt, daß die Bauern bes Satans Sache trieben, daß ber von ihrem Fortgange brohenden Gefahr nur gewehrt werben konne burch ben rudfichtslosesten Gewaltgebrauch. Eitel Teufelswerk triebe die Rotte, schrieb er; es sei erlogen gewesen, daß sie sich zu Recht und befferem Unterricht erboten ; fie thaten anbers als fie gerebet, führen mit Gewalt zu: jest muffe er auch anders reben. Run stellt er ihnen ihre Sunden vor Augen: sie sundigten freventlich durch Bruch der Treue und Hulb, die sie ihren Obrigkeiten geschworen, richteten Aufruhr, mit Plunderung, Raub und Mord verbunden, an, und Aufrührer solcher Art wären in Gottes und kaiserlicher Acht, und Jedermann, der es könne und moge, thue Recht und wohl baran, fie zu erwürgen. Aufruhr sei nicht wie gewöhnlicher Morb, sondern wie ein großes Feuer, bas ein Land anzunde und verwufte, mit Morb und Blutvergießen erfülle, Witwen und Waisen mache, Alles zerftore. "Darum foll bie zuschmeißen , wurgen und ftechen wer ba kann und gebenken , baß nichts Giftigers, Schablichers, Teuflischers fein kann, benn ein aufrührerischer Menfch." Die Dbrigteit, bie bas Evangelium geftattet, gegen welche bie Bauern auch nicht ben Schein eines Rechts hatten, foll mit Furchten hans beln, bekennen, bag bas Unglud wohl verbient fei, und Gott ben Teufel viels leicht also errege zu gemeiner Strafe Deutschlands, bemuthig um Bulfe beten, sich gegen bie tollen Bauern zu Recht und Gleichem erbieten, wo das aber nicht helfen will, flugs gum Schwert greifen, bas ihr Gott gu pflichtmäßigem . Gebrauche gegen bie Uebelthater gegeben, ber in biefem galle um fo weniger versaumt werben burfe, weil es einmal teine Beit ber Gebulb und Barmbergigteit, sondern bes gottlichen Borns fei, beffen Dienerin sie fei, die ba, wenn fle wehren tonne und ihr Amt versaume, alles Morbs und Blutvergiegens fich mitschuldig mache. Weil fie gerechte Sache habe, solle sie getroft fortbrin-

freilich die Robheit feiner Beit, fand aber boch immer noch hoch über ihr. Gein Born ging weder aus Menschenverachtung noch aus Insgrimm über Berlufte und Rrantungen in irdischen Dingen hervor, noch meinte er bei dem Siege irdischen Ruben oder Befriedigung des Raches burftes ober anderer unebler Leibenschaften. Seine Leibenschaft war ethische Entruktung über ben Migbrauch und bie Schandung bes Deis

gen und mit gutem Gewissen brein schlagen, weil sie eine Aber regen könne. Die in solchem Dienst und Ausrichtung göttlichen Beschle sterbem, sind Maretyrer vor Gott und können mit Blutvergieben den Dimmet verdienen, wer kann, soll mithelsen, denn es gitt, der Unglücklichen sich zu erbarmen und die zu retten, die, odwoht fromme Leute, aus Schwäcke oder gezwungen den Bauern sich angeschlossen, odwohl sie hätten lieber hundert Tode erleiden als bazu sich zwingen iassen sollen. Segen sie soll die Obrigkeit Guade üben, um ihrer willen allein schon helsen und dreinschlagen. Wem das Alles aber zu hart dunkt, der bedenke, das Aufruhr unerträgtich und alle Stunde der Welt Jerstorung zu erwarten sei. — So Luther, dessen personliches Tingreisen so friedlich war, den Erdarmen mit dem Tlend seinen Mitmenschen getrieben hatte, die Ruhe seines Lebens zu opfern und das Opser des texteren selbst nicht zu scheuen, der einen solchen Abscheu vor Arieg und Blutvergießen hatte, daß er sogar zur außersten Geschr des Evangetil die an sein Lebensche den Krieg für dasselbe widerreth, wie er den sockenden Beistand des Schwerts der Kitter von Ansang zurückgewiesen. Man sieht, der Bauernschm war wenigstens frei vom Standesaeist. Die härtesten Stellen beweisen, daß er, was die Begriffe von Kriegsführung betraf, nicht durchaus über seiner Zeit stand; doch hätte man, um sie nicht miszuverstehen, sondern richtig zu würz beiden. Seine Schriften besser lesen sollen Penn eben iene Stellen für sich

ligsten, über bie burch bestialische Barbarei angerichtete und in noch boberem Grabe zu besorgende Bermuftung. Es ist gleich unhistorisch und ungerecht, wenn man sich ihn als auf bem Standpuncte ber humanitatsbegriffe unferer Zeit stehend benkt und ihn von bemfelben aus aburteln will, und wenn man ihn, was obenein formlich zur Abgeschmacktheit wird, beren fich nur die Ignorang schulbig machen konnte, mit ben blutigen Demagogen ber französischen Revolution auf eine Stufe stellt, ober ihm den gemeinen Servilismus, ber bie Fürstenschaft vergottert, und sogleich Pochverrath sieht, wo auch nur im Minbesten freie Gelbstbestimmung sich hervorthut, wo auch nur ein freies Wort laut wird — ben Servilismus, welchem feine Gehorfamslehre nur Schauber erregen kann, wegen feiner Meußerungen und feines Benehmens in der Bauernsache andichtet. So sehr lag ihm nur die Sache, das Beste des Landes und der Christenheit am Bergen, so weit entfernt war er von allem Parteigeiste, aller Berechnung, so wenig furche tete er die weltliche Macht, und von so festen Ueberzeugungen ging er aus, daß er keinen Augenblick in die Idee einging, die, romisch gesinnten Obrigkeiten unterworfenen, Bauern mochten sich gegen dieselben -ober für das Evangelium benuten laffen, er felbst aber murbe die Macht dieser Obrigkeiten starken, wenn er zu ihrem Siege durch Rath und Rechtzusprechen mithulfe, daß er auf feine erften Behauptungen guruckam und weder ben herren ober auch nur den Freunden zu gefallen suchte, als die Lage der Sachen wieder eine andere wurde. Er war

ber Gerechtigkeitspflege. Gott ehrt barum bas Schwert so boch, bag er's seine Ordnung nennt, und will nicht, daß man glauben foll, Menschen hatten es eingesett. "Die Sand, die folch Schwert führet und würget, ift auch alsbann nicht mehr Menfchen=, fonbern Gottes Danb, und nicht ber Menfch, fonbern Sott hanget, rabert, enthauptet, wurget und frieget: es find alles feine Berte und Gerichte." Eben so in berselben Schrift: auch bas Amt ber Kriegsleute (bes Lehnsabels) sei aus Gott, ob auch die mit Unrecht in ben Krieg zogen, bie in bemselben um Reichthums u. f. w. gern , bas Ihre suchenb , nicht aus Gehorfam und Pflicht bienten. "Sie muffen bes Gewiffens fein, Gott fteche und wurge durch sie, sonft ist's Unrecht." Man sieht, bas biefes in ruhiger Stimmung geschriebene Bebenten, wie bie frubere Schrift von weltlicher Dbrige teit, gerade bieselben Gage enthalt, bie sich in jenen harten Stellen finden, in welchen bemnach teineswege ein Beweis liegt, bag fich Luther im Bauerntriege burch Leidenschaft zu unmenschlichen Rathschlägen habe hinreißen lassen, son= dern nur der, daß man zu seiner Zeit Bieles, was jest für barbarisch gilt, zum Zubehör der Kriegsführung und Gerechtigkeitspflege, zum Recht und zur Rothwendigkeit des Kriegs und der Justiz rechnete, und daß er die gemeine Unficht zwar im Ginzelnen milberte, fo fern er ausschließen wollte, mas ihm und nicht Allen Sunde bauchte, im Ganzen sie aber anerkannte. Luther fors berte nur auf, beffen zu gebrauchen, was ihm wie Allen Kriegerecht bauchte, mit Richten aber gu ben Unmenschlichkeiten ber ben Sieg migbrauchenben Derren, beren unruhmliche Thaten jebenfalls, als weit über bas Das des Rechts burch die erleuchtetere Meinung ber Beit hinausgehend, weit arger find als seine Meuferungen. Spaterbin , ale er voll Abicheu ben Brubertrieg gwifchen feinem Rurfurken und bem Bergog Moris zu hindern suchte, sprach er gerabe auch wieber von hauen, Stechen u. f. w.

bem Strome nicht gefolgt, als auch so viele wohlbenkenbe, und boch nicht gerabe ercentrische Freunde bes Evangeliums zu ber Sache ber Bauern sich hingeneigt hatten; er folgte ihm abermals nicht, als sich die Furcht vor ber Gefahr verlor, ber Sieg so grausam migbraucht zu werben anfing, die Stimmung wieder weich murbe, eine lebhafte Sompathie für die unglucklichen Bauern sich regte, und man ihm Wormurfe wegen feiner Barte machte, burch welche feine Stellung immer unbequemer werben mußte. Er bewies jest, wenn je, ben schwächeren Ropfen und Bemuthern gegenüber jene eiferne Festigkeit, Die, im Berein mit bem Feuer seiner Seele, jum Gelingen ber Reformation nothe wendig gewesen ift, und von Anfang ben Gemäßigten und Schwächern nicht genehm war, die im Gangen Unrecht barin hatten, fo fehr fie haufig genug Recht haben mochten, wenn sie balb hier, balb bort ein wenig mehr Anhalten wunschten. Es zeigte fich nun, daß bei seinem Eifer allerbings momentane Gefühlsaufregung mitgewirft hatte und noch immer mitwirkte, daß aber seinem ganzen Auftreten ein unverrudtes Binbliden auf Die Sache, nach festen Besichtspuncten, in welchen er fich vollkommen ficher fuhlte, zum Grunde lag, und feine, ob auch in einigen Beziehungen über bas richtige Daß hinausschießenbe Leibenschaftlichkeit regelte. Man erfieht bies icon aus ber, auf Unlag von Difverstandnissen und Anschuldigungen einer undriftlichen Unbarmherzigkeit geschriebenen, neuen Schrift: Senbbrief an Caspar Muller, Mansfelbischen Cangler, von bem harten Budlein wider die Bauern, in welcher er feine bieber geaußerte Ansicht theils noch fester zu begrunden suchte, theils weiter ausführte, theils aber die ihm gemachten Borwurfe auf eine Beise zuruckgab, woraus man wohl auf der einen Seite erkennen mag, daß er nicht Unrecht haben wollte, aber auf ber anderen noch mehr, wie genau seine Aeußerungen mit seiner ganzen Welt: und Lebensanschauung zusammenhingen, und wie wenig er sich babei von außerlichen Rucksichten leiten ließ, auch nicht von der, etwa durch bas offenste Aussprechen seiner Ueberzeugungen abermals Beranlassung zu Migbeutungen auf feindlicher und, mas hier weit mehr mar, auf Freundesseite zu geben\*). Auch in allen Briefen, die er in der

<sup>\*)</sup> Er weist die Tabler damit zurück, daß er ihnen sagt, sie wären sicher auch aufrührerisch im Herzen, und hatte ohne Zweisel in so sern Recht, daß wirklich bei Bielen derselben gedeime Sympathieen nicht blos wegen der schrecks lichen Behandlung, welche die Bauern ersühren, sondern auch sofern dieselben in seinen Augen entschiedenes Unrecht hatten, vorhanden waren. Als sich die Sache derselben nicht mehr so entschuldbar ansah wie Ansangs, hatte sich sein Urtheil dahin sestgeskellt, daß sie rein unentschuldbarer und eben so unleidlicher, weil gänzliches Berderben drohender Aufruhr sei. Hatte er nun aber in einem Grundsage einmal klare Wahrheit, in einer Situation eine Nothwens digkeit der sittlichen und religiösen Ordnung der Dinge erkannt, so trat er nach seinem entschiedenen Charakter dem entgegenstehenden Irrthume von seinem Standpuncte aus rücksichtslos entgegen, verfolgte ihn durch alle Schlupse winkel und übernahm, vor keiner Volge zurückweichend, die ihm sich kunds

Sache schrieb, begegnet man berselben Ansicht, berselben Sicherheit. So hebt ein Schreiben an Amsborf an: "Ihr schreibt mir von einer neuen Ehre, daß ich ein Heuchler ber Fürsten heiße, detgleichen Ruhm

gebenbe Pflicht. Wie er es fich nicht hatte kummern laffen, bag bie Aufbedung und Prebigt bes verborgen gewesenen Evangeliums Aufruhr anrichte, kummerte es ihn auch jest nicht, baß ber Wiberftanb gegen ben Aufruhr ben Anschein ber Barte gewann, mahrend er boch ben Biberftanb mit seiner Barte nur in so fern wollte, als er ihm gur zwederreichung und gur Abwendung noch weit größeren Unbeils nothwendig bauchte. Daber ber anscheinende Biderspruch seiner auf Barte und Milbe bringenben, nicht blos in verschiebenen Beiten und Stimmungen, sonbern jest in berfelben Schrift ausgesprochenen Aeußerungen 3 baber, daß er ben Tablern, die ihn nach ihrem burch augenblickliche Eindrücke bestimmten Gefühl ungütig und unbarmherzig nannten, gurief: "Barmherzig bin, barmberzig ber! wir reben jest von Gottes Bort: der will ben Konig geehrt und die Aufrührerischen verberbt haben, und ift boch wohl so bermherzig als wir find." — "Ich will hie nichts horen noch wissen von Barmherzigkeit, sonbern Acht haben, was Gottes Wort will; barum soll mein Buchlein recht sein und bleiben, und wenn alle Belt fich bran argerte. Der Teufel will sich unter bem Ruhm ber Barmberzigkeit schon machen, was ihm aber nicht gelingen soll. Als die Bauern die entsehlichsten Unmenschlichs teiten an ben herren übten, da wurde nur von ihrem Recht gesprochen, auf Barmherzigkeit nicht gebrungen, was geschehen mare, wenn man biefe mahrhaft geliebt batte und liebte." Auch er wolle Barmbergigteit, aber ba, wo fie hingehore; bei ber, welche man jest forbre, wurden nur alle Buben ungeftraft bleiben, und Regiment und Gerechtigkeit gu Grunde geben. Eben bie wahre Barmherzigkeit strafe bie Bofen; die Strenge fei nothwendig zum Schute ber Frommen, bes Friebens, ber gemeinen Sicherheit. Gott ftrafe den Aufruhr, der eine Sundfluth aller Greuel und Untugend sei, und da muffe auch ber Unschuldige mit leiben. Bar leicht hatte bas Unglud ohne bie außerfte Strenge noch größer werben konnen. Doch gingen seine Worte nur wider die halsstarrigen Bauern. Butheten die Herren undriftlich; bas sei nicht Schuld seiner Schrift. "Mißbrauchen sie ber Gewalt, so haben sie es von mir nicht gelernt: sie werben ihren Theil wohl sinden. Denn der oberste Richter, der die muthwilligen Bauern durch sie straft, hat ihrer nicht versaessen, sie werden ihm auch nicht entlaufen. Gibt's die Zeit und Sache, daß geffen, fie werben ihm auch nicht entlaufen. ich's thun foll, ich werbe bie Fürsten und herren auch wohl angreifen. Denn so viel mein Amt bes Lehrens betrifft, gilt mir ein Fürst eben so viel als ein Bauer. So hab ich mich bereits um fie also verbienet, bas sie mir nicht allzu hold find: ba liegt mir auch nicht viel an. Ich habe Ginen, ber größer ift benn fie alle." Sie hatten zu wenig auf Drbnung gehalten, ben Pobel nicht getannt, der mit Gewalt regiert sein wolle, weshalb Gott der Obrigteit keis nen gucheschwanz, sonbern ein Schwert in bie Danb gegeben habe. er hiermit eine Wahrheit aus, welche indes nicht bedeutet, das Inhumanität gegen ben Pobel gerecht fei, ober bas man Ration und Pobel verwechfeln durfe, so wurde er in der Ueberzeugung von der Rothwendigkeit, zur Zeit das Unrecht der Bauern bervorzuheben, doch jedenfalls einseitig, wenn er nun gar nicht mehr in Anschlag bringen wollte, daß die Ursachen des Aufstandes zum so großen Theile in Bedrückungen der Bauern lagen, was ihm nicht entgangen war, so mangelhaft feine Kenntnis von ber Entstehung ber Fauballaften und bem, was bamit zusammenhing, sein mochte. Wenn er jest ben Aufftand fast barauf guruckführen zu wollen ichien, daß ben Bauern zu wohl gewesen sei, daß sie nicht gewußt, wie toftlich Ding es sei um Frieden und Sicherheit, wie frohlich man auch bei mancherlei Enthehrung und Druck in Staath Lexiston. X. 15

ein halb wahnsinniges Schreiben an bie erlassen, worin er sie aufforderte, ihr lassen von Blut, mit dem Flehen der haben u. s. w. Eben so hatte er der geschrieben. Luther sagt in seiner Erläute wo sie gewinnen und obliegen, daß sie andere, daß sie den Gefangenen und die gewinnen und obliegen, daß sie andere, daß sie den Gesangenen und die big sein, wie Gott jedermann gnädig ist, der meinte, es serum den Sieg gebe." Er meinte, es sa

Gott leben könne, so wendete er seine ideale Agi beidnisch oder weltlich Recht und Unrecht wie zu bäuchte, darum großen Strelt anzusangen, ode Seele wider Gott zu seben, mit einer so rücksich und ührer Gott zu seben, mit einer so rücksich undillig erscheinen mußten, wlewohl man hier kein sondern nur seiner nach der Stimmung des A auch in einem seigen Stande sein können kobenen Lebensansicht begegnet. Wo er in der Gehorsamslehre spricht, als stärke sie unseidliche Ar er dan ich und Jedermann gerade dasselbe: "Go seworsen unter des Teusels herrschaft, also dass wie sonden alles Unglücks sollen gewarten, alle Stunde sind und Ehren. Und wo in einer Stunde nicht ergeiget mir wein Getunde leben fannst, sagen sollest wein wie gehet has wein mit nicht sollen gewarten sollest

geschlagen wurben, weil sie bas Schwert ohne gottlichen Beruf nahmen, und nur Bermuftung bes Reichs Gottes baraus entftehen konne; thaten bie Fürsten zu viel, so führten sie boch bas Schwert auf Gottes Befehl, und beibe Reiche tonnten babei bestehen \*); daß man mit ben armen Leuten so greulich fahre, sei ja zum Erbarmen; boch es fei Roth, und Gott wolle es haben, bag einmal Furcht und Scheu in sie gebracht werde; geschähe bies nicht, so wurde noch mehr Unbeil angerichtet werben; es werbe vielen Seelen zu gute kommen, bie baburch abgeschreckt und erhalten wurden \*\*). Un Johann Brismann fcbrieb er im August, Munger und bie Bauern hatten bas Evange= lium fo fehr unterdruckt und die Papisten bermagen wieder ermu= thigt, baß es scheine, es muffe jenes ganz von Neuem aufgerich= tet werden; er habe baher zur Bewährung deffelben auch etwas gethan, statt blos mit Worten zu arbeiten, namlich ben Triumphiren= den zum Hohn geheirathet, und werde wo er konne noch mehr wiber sie thun.

Zweifelt man nicht, baß eine Entwickelung in seiner Richtung ben Worzug verbiente, so muß man sagen, bag er Recht hatte und Dank verbiente, diefelbe, wozu er genothigt gemefen mare, wenn er ber Em= porung der Bauern fich hatte anschließen wollen, nicht aufzugeben, son= bern ben zweibeutigen Beiftanb, ben bie lettere ihr hatte leiften mogen, entschieben gurudzuweisen und ben Aufstand unterbruden zu helfen, melder nothwendig unterbrudt werden mußte, wenn nicht jede Soffnung, die Reformation in seinem Sinne burchgeführt zu feben, zerftort werben follte. Hierzu aber mar Aussicht noch immer vorhanden. Der Bauerntrieg bewog wenigstens bie der Reformation geneigten Fürsten und Stadte, sich derfelben thatiger anzunehmen, um weiteren Aufruhr zu verhuten; Luther, der bei ihnen an Bertrauen gewonnen, hatte baju mitgewirkt, indem er so kraftig barauf hingewiesen, daß das Toben wi= der das Evangelium von Seiten einiger, und die laue Unterstützung, welche baffelbe auf Seiten anderer Obrigkeiten fanb, so wesentlich an bem Aufruhr Schuld mare. Die Hoffnung jeboch, daß das Reich bie Reformation vollbringen werbe, verringerte sich bald immer mehr. bem Erfolge zu urtheilen, hatte nun mohl bie Hugfte Politit fur ibn barin bestanden, bag er, nachbem er die Hinausführung seiner Sache auf bem Wege einer radicalen Umwälzung nicht gewollt, in demselben Mase, als die Aussicht sich verlor, sie durch das Reich bewirkt zu se= hen, seine Kraft barauf gerichtet, sie vermittelst einer Partei der Reichs= stande burchzuseten, und wenn sich bieses unmöglich zeigte, wenigstens die Errichtung eines fest confolibirten evangelischen Rirchenwesens in möglichst vielen einzelnen Territorien auf jede Weise zu forbern. Allein er that es nicht, er hat birect wenig ober nichts für, ja Manches wiber

<sup>\*)</sup> An Amsborf. 80. Mai 1525.

<sup>\*\*)</sup> An Rubel vom 23. Mai 1525.

bie Bilbung einer compacten evangelifchen Partei gethan, ihr Bufammenhalten mehrfach gehindert, ben Rachbrud ihrer Schritte mehr als einmal gelahmt und Berwirrung in ihre Magregeln gebracht. blos Gewaltanmenbung, Burgerfrieg jum Schupe bee Evangeliums, fonbern überhaupt bas Auftommen von zwei gegen einanber in Baffen tretenden Parteien unter ben Standen, alle Schilberhebung gegen bas Dberhaupt mar ihm als Trennung ber nationalen Ginheit, ale Ungriff auf die Rechte = und Reichsordnung um fo mehr guwider, weil ihm, ber ben Frieden ber Gefebe über Alles liebte, bas Bilb ber im Reiche fo haufigen Biderfehlichkeiten und Sehden naturlich lebhaft vor Mugen ftand \*). Fortwahrend ichwebte ihm die Ibee eines großen beutfchen Boltewelens, einer beutichen Nationaltirche gum Benigften, wenn fich die gange Chriftenheit einmal nicht vom Papfithum trennen wollte, vor; er tonnte von dem Gedanten der Durchführung ber Reformation als Nationalfache durch die gesehlich geothneten Saupter und Berfammlungen des Reichs nicht laffen, hoffte fortwahrenb wider Soffnung, erneuerte immer wieder fein Anbringen in Diefem Sinne; und baber fein Berbruß, die Bitterfeit, mit welcher er die Reichsversammlungen, Die Nation, seinem Bergen Luft machenb, ichalt, so oft fie weniger thaten als er ihnen gugetraut, ober von Reichswegen etwas geschah, woburch er fich in feinen driftlichen und patriotischen Erwartungen bom Reiche und von ber Ration getäufcht fab. "Bu Speler", ichtieb er an Eint, "halt man Reichstag nach ber gewöhnlichen Art ber Deutfchen, namlich mit Caufen und Spielen, und fonft nichte." Auf bie-

burfte \*). Er wollte mit einem Worte teine Bertheibigung burch Waffengewalt wider Recht und Gewiffen, mochte fie der menschlichen Klug= heit zur Ethaltung ober Rettung noch fo nothwendig erscheinen. eben eine solche Nothwendigkeit anerkannte er im vorliegenden Falle nicht, indem er meinte, daß Gott seine Sache schon schuten murbe, während die derselben Anhangenden das Unrecht über sich ergeben lie-Ben, und ba er in rechts = und gewissenswidrigen Schritten in ber That eine Nothwendigkeit nicht erbliden konnte. Die Rechtswidrigkeit des Waffengebrauchs gegen den Kaifer war aber in feinen Augen eine ausgemachte Sache. Es follten noch Jahre vergeben, bevor er in Folge mehrfacher bitterer Erfahrungen und genauerer Kenntnig von dem Berhaltniffe, in welchem bie Reichsstande verfassungsmäßig, herkommlich und factisch jum Raiser standen, seine Unsichten anberte. Das freie Einungsrecht ber beutschen Fürsten scheint er in bieser Zeit gar nicht getannt zu haben, und hat es nie begriffen, fofern bemfelben eine Ausbehnung gegeben murbe, bie mit feinen Borftellungen vom Reiche und Raiserthum, von ber nothwendigen, ben bochften wie ben niebrig= sten Unterthan ber Obrigkeit unterwerfenden Reichsordnung unverträgs lich war \*\*). Jest waren ihm der Kaiser bas Reichsoberhaupt und die Stande die Unterthanen in dem Sinne, wie die Schrift Dbrigkeit und Unterthanen einander gegenüberstellt, und nun mußte es ihm als Religionspflicht erscheinen, daß dem Kaiser in alle Wege gehorsamt murbe. Es war fein Grundsas, der Geistliche solle sich barauf beschranken, Jeglichen zu vermahnen, treulich und driftlich seines Amts zu warten, nicht aber über dieses Belehrung zu geben, denn sonst mußte er alle Dinge miffen und verstehen, und feine "Profession" mare eine unend= liche. Er habe nur zu lehren, daß Niemand stehlen, der Schuster Schuhe machen, der Arzt gewissenhaft sein moge, mogegen es Sache ber Rechtskundigen fei, zu bestimmen, wie Dieberei geschehe, bes Schusters, wie er Schuhe machen und verkaufen, des Argtes, welche Argnei er geben

Deine Ibeen waren in Beziehung auf Alles, was ihm wie Auflehnung gegen bas Reichsoberhaupt aussah, noch eben so, wie sie zur Zeit jenes Schreisbens und 1523 gewesen waren, wo er sich über die ihm vorgelegte Frage: ob ein Fürst seine Unterthanen wider des Kaisers und anderer Fürsten Berfolzungen um des Glaubens willen durch Krieg schügen möge? dahin erklärte: der Kurfürst sei schuldig, dem Kaiser zu weichen, und diesen in seinen Länzdern sahen und versolgen zu lassen, welche er wolle, denn der Kaiser sei sein herr, mit Verwilligung Gottes und der Menschen, wiewohl gottloser.

<sup>\*\*)</sup> Ueberhaupt ist bei seinen politischen Ansichten nicht zu vergessen, baß es gerade zu seiner Zeit selbst den Fürsten nicht ganz leicht wurde, ihre poliztische Stellung richtig zu begreisen, daß sich das innere chaotische Staatsleben erst gestaltete, daß man noch fern war von einer wissenschaftlichen Behandlung des Staatsrechts, wozu die Reformation erst den Anstoß gab, und daß man noch lange nach ihr die heilige Schrift als die Hauptquelle des Rechts ansah. Euther hatte zur Grundlage seiner politischen Ansichten nichts als die Bibel und seinen praktischen Verstand neben einer lückenhaften Kenntniß der öffentslichen Zustände.

folle. Run war es confequent, bag er fich in ber Biberftanbefrage barauf beschräntte, ju lehren, bag man ben bestehenden Rechten folgen folle, ftatt über jene fo ober anbere ju enticheiben. Go verfuhr er auch fpaterhin; jest aber fprach er ein bestimmtes Urtheil über bie Gegenwehr aus, mas feinen Grund barin batte, bag einerfeits ein folches von ihm geforbert murbe, und bag anberfeits bie Brunbe bet Rechtetunbigen bergeit nicht ben minbesten Ginbrud auf ihn machten, auch nicht ber Urt maren "), baß fie feine Borftellungen von bem Berbaltniffe bes Raifere und ber Reichsftanbe batten erschuttern tonnen, und gmar um fo meniger, ba ihm ber Fall als Gemiffensfrage vorgelegt, und von diefer Geite auch von ben Nichtgeiftlichen, und namentlich von feinem Furften aufgefaßt wurde; und wenn biefer fogar, bem bie politische fo viel naber lag, bie religiofe Betrachtungemeife vorwalten ließ, fo kann man fich um fo weniger wundern, daß es von Luther gefchah. Der Standpunct bes Letteren, fofern fich dabei Alles barum brebete, bag bie Sache menichlichen Schubes nicht beburfe, fonnte von einer gewiffen Ueberfpannung nicht frei, mußte, auf bie Spige getrieben, unpraftifch ericheinen, und murbe ber Sache bes Evangeliums vielleicht ben Untergang bereitet haben. Der Gegenfag aber, bie Polltif und Sinnesart bes Landgrafen, war gleichfalls gang geeignet, ber evangelischen Partei Berlegenheiten und Gefahren, wo nicht ben Untergang ju bereiten. Gie ift burch Luther's Rathichlage und bie von biefem ausgehende Gesinnung mehr als einmal heitfam und nothig moderirt und gurudgebrangt worben, und hat bagegen bie bofen Folgen großentheils

abgewendet, welche bei unbeschränkter Herrschaft der ersteren unvermeiblich gewesen waren. Das Rachtheiligste für die Evangelischen ift nicht in ben Grundsagen der Reprasentanten ber Angriffs- und Leibensibee, fon= bern in bem unentschlossenen und unsichern Schwanken ber Partei zwis schen ben beiden Theorieen zu suchen, welche sich sehr angemessen und beilfam hatten vermitteln laffen. Der Ausbruch bes Kriegs, ben Lu= ther nicht wollte, verzögerte sich, wie er hoffte, bis nach seinem Tobe burch ein Eintreten von mannigfachen Umstanden, die er freilich nicht voraussehen konnte, und eben auch durch die Bundnisse, durch welche er vielleicht überhaupt verhindert worden mare, wenn man fie rafder geschlossen, einiger gehalten und ihre 3mede nachbrudlicher verfolgt hatte. Wenn aber auch Luther's Rathschlage mehr als einmal ber politischen Rlugheit zuwiderliefen, fo fehlten ihnen boch nie die edelsten, religiofen und patriotischen Clemente, und wenn er durch sie verhindert hat, daß Zeitpuncte zum Kriege benutt murben, die allen Umftanden nach einen gunftigen Ausgang versprachen, so hat er auch burch sie verhindert, baß man übereilt zu ben Baffen griff und ungerechten und gehäffigen Burgerkrieg begann. Er hat wefentlich baju beigetragen, bag bis an feinen Tob die häflichen Religionstriege nicht eintraten, welche fo un= säglich zur Auflösung ber Berfassung, zu inneren Berruttungen, zur Schwachung ber Rraft bes Reichs, jum Bereinziehen ber Fremben gemirtt haben.

Um feine Zeußerungen über bie politischen Beitverhaltniffe gehörig au wurdigen, ju erkennen, wie ungertrennlich fie mit feinen theologis ichen Ueberzeugungen zusammenhingen, ober vielmehr aus feiner gan= zen Anschauung unmittelbar herflossen, und wie frei er boch wieder von diefer aus, so befangen sie ihn theilweis machte, umherblickte und Gegenstände der Politik und des öffentlichen Rechts oder weltliche Tags= fragen beurtheilte, muß man feine gleichzeitigen, auf gang andere Un= laffe erschienenen Schriften zu Rath ziehen. Sier ist nun besonders die schon erwähnte, auf Beranlaffung einer Unterredung mit einem gemiffen Afche von Cramm und beffen Wunsch verfaßte: Db Kriege= leute auch in einem seligen Stande sein konnen? (1526) merkwurdig. Er beleuchtet bie ihm vorgelegte Frage barin von allen Seiten , bejahet fie unter mehrfachen Ginschrantungen, berührt auf bem Bege feiner Erörterung die weitere fich barbietenbe: wiefern Ariege überhaupt und insbesondere gegen die Oberen erlaubt seien, und verneint dieselbe sogar für ben Fall, daß die Oberen burch Berträge gebunden, burch Wahl zur Regierung gelangt und Tyrannen waren. Man fieht bann flar, wie fehr ihn fein praktischer Berstand in Berlegenheit fest, indem es bemselben nicht entgeht, daß bie Principien und Consequengen, zu welchen er von dem Grunde feiner schriftmäßigen Ueberzeugun= gen aus gelangt ift, gur Startung ber Eprannei fubren, verabscheute, wie er bann aber boch seine Schlußfolgerungen zu bes haupten und vor fich felbft und Anderen zu rechtfertigen sucht, weil er

bie Bilbung einer compacten evangelischen Partei gethan, ihr Buffam menhalten mehrfach gehindert, ben Rachbrud ihrer Schritte mehr ale einmal gelähmt und Berwirrung in ihre Magregein gebracht. Riche bios Gewaltanwendung, Bürgerfrieg jum Schuhe bes Evangeliums, sondern überhaupt das Auftommen von zwei gegen einander in Waffen tretenden Parteien unter ben Standen, alle Schilberhebung gegen bas Derhaupt war ihm als Trennung ber nationalen Einheit, als Angriff auf bie Rechts - und Reichsordnung um so mehr zuwider, well ihm, ber ben Frieden ber Gefete über Alles liebte, bas Bilb ber im Reiche so haufigen Wibersehlichkeiten und Fehben natürlich lebhaft vor Augen stand \*). Fortwahrend schwebte ihm die Idee eines großen beutfchen Boltswefens, einer beutschen Nationalfirche gum Wenigsten, wenn fich bie gange Christenheit einmal nicht vom Papstthum trennen wollte, vor; er konnte von bem Gebanken bet Durchführung ber Reformation als Nationalsache burch die gesehlich geordneten Saupter und Berfammlungen des Reichs nicht laffen, hoffte fortwährend wider Soffnung, erneuerte immer wieber sein Anbringen in Diesein Sinne; und baber fein Berbruf, bie Bitterfeit, mit welcher er bie Reichsversammlungen, die Nation, seinem Bergen Luft machend, schalt, so oft fie weniger thaten ale er ihnen jugetraut, ober von Reichewegen etwas geschab, weburch er sich in seinen driftlichen und patriotischen Erwartungen vom Reiche und von ber Nation getäuscht fah. "Bu Speier", schrieb er an Link, "balt man Reichstag nach ber gewöhnlichen Art ber Deutschen, namlich mit Saufen und Spielen, und sonft nichts." Auf Die= fem Speierischen Reichstage (1526) murbe doch aber, so wenig ihm bie Berhandlungen genügten, beschloffen, baß die Stande in der Religionsfache fich fo halten follten, wie fie es verantworten zu konnen meinten, womit wenigstens die "Bollziehung des Wormser Edicts bin= ausgeschoben war. Nicht ohne gunftigen Einfluß hierauf war es gewesen, daß turg zuvor zwischen bem Landgrafen Philipp von Beffen und bem Aurfürsten Johann von Sachsen — Friedrich der Weise war 1525 geftorben — bas Torgauer Schutbundnif zu Stande gekommen war, nicht au Luther's Bufriedenheit. Er war von ber Gefinnung und Stimmung erfüllt, die ihm jenes Schreiben aus Borne eingegeben batte, er meinte, ein Schubbunbnis zur Beschirmung ber Religion sei ben Reicheverhaltniffen zuwider, Rleinmuth und 3weifel an der Gerechtigfeit ber Sache, wie an Gott, auf welchen man in solchen Angelegenheiten allein vertrauen muffe, und der schon Mittel finden werde, bie Gefahr abzuwenden, beren Eintreten fich noch lange verzögern

<sup>\*)</sup> Siehe unter Anderem die Schrift von weltlicher Obrigkeit. In den Alfchreben nennt er "innerliche und einheimische" Kriege die allerschädlichssten, weil durch sie "Religion, Polizei und Dekonomie, Gottes Wort, weltslich und häuslich Regiment zu scheitern gehen, die Kriegsleute jest leibliche Teusfel sind" u. s. f.

In dem letten Speierischen Reichsschlusse war die gesetliche Grundlage der Ausbildung der Landeskirchen gegeben. Mehrere weltliche Reichssürsten bekannten sich jett öffentlich zur evangelischen Lehre, und es galt nun, diese in ihren Ländern einzusühren und damit ein Provisorium zu errichten. Der Kurfürst Johann ging voran. Was indeß Luther bei der sächsischen Visitation im Jahr 1527, so wie überhaupt für die Ausbildung der entstehenden evangelischen Kirche Großes gethan, und was er versäumt hat, wird im Artikel "Reformation" erzählt und erörtert werden.

Die Eroberung Roms burch die Kaiserlichen im Jahr 1527 und ihre muthmaßlichen Folgen wurden in Deutschland Ansangs von beis den Parteien falsch beurtheilt. Die katholische erschrak und fürchtete ohne Noth, die evangelische, und mit ihr Luther, triumphirte und hosste ohne Grund. Als der Jerthum auf beiden Seiten erkannt war, erneuerte sich in den Gebieten der papstlich Gesinnten die Reaction gezgen die Anhänger der evangelischen Lehre. Luther trug das Seinige bei, dieselbe beim Volk in das gehässigste Licht zu stellen, die Bedrängten zu trösten und zu ermuthigen, die Freunde anzuseuern, seinem Herzen wider die Segner Luft zu machen \*). Wie viel oder wenig

bern noch andere Behauptungen hinzufügte, die nach mehreren Seiten bin ungefällig genug klingen mußten: ber Gehorsam, ben er für Pflicht erklare, solle nicht blos von den Bauern, sondern eben so gewiß vom Abel (den Fürsten) geleistet werden, der auch Unterperson sei u. s. w. Ift ein Krieg noth, so feib bann Manner, beweiset euren Barnisch, hauet brein, ba gilt's bann nicht mit Gebanten triegen; die Fürften, bie bas nicht thun, versaumen ihre Pflicht; benn ein herr und gurft ift nicht eine Perfon fur fich felbft, sonbern für andere, daß er ihnen biene, b. i. sie schüte und vertheibige. Wo aber ein Herr ober Fürst solch seines Amts und Befehls nicht wahrnimmt, und last sich bunken, er sei nicht um seiner Unterthanen willen, sondern um seiner schönen gelen Haare willen Fürst, als hatte ihn Gott barum zum Fürsten gemacht, das er sich seiner Gewalt, Guts und Ehre freuen solle, Lust und Trog brinnen haben und fich barauf verlassen; ber gehoret unter bie Beiben, ja, er ift ein Rarr. Denn berfelbige follte wohl um einer tauben Rus willen Krieg anfahen, und nichts ansehen, benn wie er seinen Muthwillen bußete. Das Kriegen foll in jebem Falle mit Gottesfurcht geschehen. Gin Kriegsmann, ber rechte Urfache hat, foll zugleich muthig gegen bie Menfchen unb unverzagt fein gegen Gott. Dit Gottesfurcht foll auch die Oberperson wiber die Unterperson (Fürsten, Abel, Bauern), wenn diese Aufruhr anfängt, ben Krieg führen, damit nicht diese ihre Pflicht vergesse und sie (die Oberperson) überwältige. Denn obwohl es Recht ift, daß die Unterthanen alles leiben, so stehet's boch nicht in Menschenhand, bas fie es auch thun. Die Obrigkeit soll nicht vergeffen, daß ihr Gehorfam gebührt, nicht wegen ihrer Person; auch ste ift im Berhaltniffe zu Gott Unterthan, ber sie nach unten mit seiner Ge= walt bekleibet, bamit sie eine gemeine Person sein, und nicht allein für sich felbft Anhang ber Unterhanen haben und bas Schwert führen foll.

<sup>\*)</sup> In einem Troftschreiben an bie Christen zu halle über ben Tob ihres (meuchelmorderisch aus bem Wege geräumten) Predigers (G. Winkler) erklärte er die Mainzer Domherren heutlich genug für die Morsber. Unter Anderem: "Denn die Capitelstyrannen wohl vorlängst größeren Morb

Nun war es consequent, daß er sich in der Widerstandsfrage solle. barauf beschränkte, zu lehren, daß man den bestehenden Rechten folgen folle, ftatt über jene fo ober anders zu entscheiben. Go verfuhr er auch späterhin; jest aber sprach er ein bestimmtes Urtheil über bie Gegenwehr aus, was feinen Grund barin batte, bag einerseits ein foldes von ihm geforbert wurde, und bag anderseits bie Grunde ber Rechtskundigen berzeit nicht ben mindesten Einbruck auf ihn machten, auch nicht ber Art waren \*), daß sie seine Borstellungen von dem Bers haltniffe bes Raifers und ber Reichsstande hatten erschüttern konnen, und zwar um so weniger, ba ihm ber Fall als Gewissensfrage vorgelegt, und von diefer Seite auch von den Nichtgeistlichen, und namentlich von seinem Fürsten aufgefaßt wurde; und wenn bieser sogar, bem bie politische so viel naher lag, die religiose Betrachtungsweise vorwalten ließ, so kann man sich um so weniger wundern, daß es von Luther geschah. Der Standpunct des Letteren, sofern sich dabei Alles darum brehete, daß die Sache menschlichen Schutes nicht bedurfe, konnte von einer gemiffen Ueberspannung nicht frei, mußte, auf die Spige getrieben, unpraktisch erscheinen, und murbe ber Sache bes Evangeliums vielleicht ben Untergang bereitet haben. Der Gegensat aber, die Poli= tit und Sinnesart bes Landgrafen, war gleichfalls gang geeignet, ber evan= gelischen Partei Berlegenheiten und Gefahren, wo nicht ben Untergang zu bereiten. Sie ist burch Luther's Rathschläge und bie von biesem ausgehende Gesinnung mehr als einmal heilsam und nothig moderirt und zurückgebrangt worben, und hat bagegen bie bofen Folgen großentheils

<sup>\*)</sup> Die Rechtsgelehrten gingen noch späterhin, als Luther ihre Grunde für bas Widerstandsrecht gelten ließ, bei denselben sehr verkehrt von privatrechtlichen Gefichtspuncten aus, inbem fie ihre Rechtsweifung gunachft auf ben Sat bafirten, baf in gewiffen Fallen richterlichen Urtheilen Wiberftand geleistet werden burfe, wodurch bie ganze Rechtsordnung als gefährbet erschien. Als es fich um bas Torgauer Bunbniß handelte, bestand guther mit ben an= bern Theologen gegen die Rechtsgelehrten barauf, daß ber Sag: es sei erlaubt, Gewalt mit Gewalt abzutreiben, nicht ausreiche, bas Wiberstandsrecht zu begrunben, und als sich jene sobann barauf beriefen, bas taiferliche Recht laffe gu, bei notorischen Ungerechtigkeiten bem Dberhaupt zu wiberfteben, erklarten fie, nicht zu wiffen, ob die Rechte bas festen, benn ,,mo ber Raifer fich felbst also batte verstrickt und verbunden, ließen fle ibn also bleiben; die Rechtskundigen mochten zusehen." Die Schrift lebre jeboch, baß bem Raiser auch ba zu ge= horsamen sei, wo er sich notorisch im Unrecht befinde; als Theologen mußten fie daber bei ihrer Meinung bleiben, daß sie als solche bas (biblische) Recht bes Raisers nicht zu anbern noch zu meistern hatten. (Un Spengler im I. 1531.) Luther wollte baber auch spaterhin nicht zugeben, baf er feine Dei= nung eigentlich geanbert habe, fo bag er in einen Gelbstwiberspruch gerathen fei. Dan hat bei feinen fo vielfach angefochtenen Rathichlagen bei politischen Angelegenheiten wohl zu beachten, bag bie Fragen, zu beren Beantwortung er sich aufgeforbert fah, meift schlecht gestellt und erlautert murben. nahm und befolgte man seine Bebenten wieder eben so verkehrt, und hierin ift vornehmlich ber Grund bes Schabens zu suchen, ben fie theilweis angerichtet.

Melanchthon ausgestelltes Bebenten ging gleichfalls entschieben babin, daß ber Angriff unterbleibe, daß ber Kalser in Kenntniß von den binter feinem Rucen beschloffenen verratherischen Unschlagen gefett und ersucht werbe, ben "Morbfürsten" Einhalt zu gebieten; bag man bie Letteren zu vermögen suche, von ihrem Bornehmen abzustehen \*); baß man fich rufte, jeboch ohne Kriegsvolt zu versammeln; anderer Fürsten Bermittelung anrufe und die Sache vor die Reichsversammlung bringe: - Rathschlage, die in biefem Falle auch ber politischen Klugheit nicht zuwiderliefen, da, so viel sich fur die Meinung bes Landgrafen anfuhren läßt, ein Angriff von Seiten ber Evangelischen ber moralischen Rraft ihrer Sache nachtheilig gewesen sein wurde, inbem er jebenfalls dem Scheine des Unrechts so fehr ausgesetzt war und für immer bleiben mußte, ba bas Pack'sche, nicht wohl glaubliche Bunbnig niemals erwiesen worden ist, wie benn auch ber Landgraf burch seine vorschnelle Rustung in große Berlegenheit gerieth, als es abgeleugnet wurde. Als bies geschah, und ber Landgraf bessenungeachtet aus Grunden ber Rlugheit, welche sich ihm aus ber Stellung ber Parteien zu ergeben schienen, auf ben Angriff brang, bemubete fich Luther, ben Kurfursten auf jebe Beise bavon zuruckzuhalten, und ihn zu bestimmen, Alles für ben Frieden zu

Fürsten burch Krieg zuvorkommen wolle; benn wer bas Schwert nehme, folle burch's Schwert umtommen, und baffelbe gu brauchen fei bier noch tein Befehl, ba ber feinblichen Fürsten Schuld und Ahat noch nicht am Tage lage, ' und sie nicht unter des Kurfürsten Gewalt ständen. Gie wurden durch einen Angriff nur ein Recht zur Rothwehr bekommen, mahrend Gott ihre feinbli= chen Anschläge noch wohl hindern konne, die Evangelischen aber ihren Troft und Arog verlieren, ber im Abwarten eines rechtwibrigen Angriffs bestehe. Debute Gott vor dem Greuel; bas hieße freilich recht vor dem Damen fischen, und Gewalt für Recht gebraucht; teine größere Schanbe konnte bem Evangelio geschehen. Denn hieraus wurde nicht ein Bauernaufruhr, sonbern ein Fürstenaufruhr, ber Deutschland zu Boben verberben wurde; welches auch ber Satan gerne fahe." — Das Bebenken wiberrath ben Angriff, weil Gottes Gebot habin gebe, zuerst Frieden anzubieten, selbst ben abgesagten Feinden, und weil es wider das weltliche, in der Schrift bestätigte Recht sei, daß man Iemand angreife ober strafe, ohne baß er verhort worden ober Antwort geges ben habe. Recht muffe rechtlich ausgeführt werben. Der Rurfürst moge uns terhandeln laffen und auf Frieden und Bertrag benten. Ließen fich bann bie Berbundeten vernehmen, daß sie vom Bunbnis nicht abstehen und Frieden nicht haben wollten, so sei bas als eine abgesagte Fehbe und als waren sie im offentlichen Wert zu achten; alsbann sei es Beit, sich zu wehren, zu schir= men u. s. w. Leugneten sie bas Bunbnis auf eine zweideutige Weise ab, fo muffe man auf Berficherung und Berburgung bringen, bamit fie ben Berbacht auswischten, zu welchem sie so farte Ursach gegeben.

<sup>\*)</sup> Dabei sollte man ja nicht die Erstattung der Rüstungskosten fordern, auf daß es nicht aussehe, man suche Krieg oder Streit. Gott werde wohl wiedererstatten, was man um seinetwillen schuldigermaßen darstrecke. — Ein edelmüthigerer und klügerer Rath, als es das Benehmen des Landgrafen war, der die Bischofe, welchen seine Rüstungen zuerst hatten gelten sollen, zu nams haften Ersaczelbern nothigte.

sich boch einmal durch seine Ueberzeugungen gebunden fühlt, so daß er gemäß dem göttlichen Wort oder vielmehr seinem Verständnisse desselben zu keinem andern Urtheile zu gelangen weiß \*).

\*) Riemand soll gegen seine Oberperson streiten, auch wehn sie bos ist, sondern Unrecht leiden, weil sonst nur Muthwille baraus wurde, und Apransuei meistens immer noch besser als Pobelherrschaft ist.

"Dein Grund und Ursach bes Allen ift, bas Gott spricht: bie Rache ift mein, richtet nicht" u. s. w. (Run aber ber Einwurf: wie boch bie Tyrannei gu leiben sei, er gebe ihr zu viel, benn Tyrannen = Bosheit werbe burch folche Lehre nur ftarter und großer.) "Ich lehre allein bie, so gern wollten driftlich recht thun. Solchen sage ich, daß ber Obrigkeit nicht zu wehren ist mit Aufruhr und Frevel, wie die Romer, Griechen, Schweizer und Danen gethan haben; fondern haben wohl andere Beife. Erftlich bie, wenn fie fehen, daß die Obrigkeit ihr selbst Seelen-Seligkeit so geringe achtet, daß sie wuthet und Unrecht thut; was liegt bir benn bran, baß sie bir bein Gut, Leib, Beib und Rind verberbet? Kann sie boch beiner Seelen nicht schaben, und thut ihr felbst mehr Schaben benn bir, weil fie ihr felbst Seelen verbammt, ba benn nachfolgen muß auch Leibs und Guts Berberben. Meinest du, es sei nicht schon boch genug gerochen? 3weitens erwürgt, boch Niemand bie Obrigkeit, wenn sie Krieg hat, burch welchen Leib, Gut u. f. w. auch in bie bochfte Gefahr gerath; Tyrannei aber ift nicht anders wie Krieg, ja noch leibe licher; beibe schickt Gott gu, und Jeder ift schuldig, fich ber Strafe zu unterwerfen. Gott hat brittens Mittel genug, die Tyrannen zu verberben, that's auch wohl, aber unfre Sunben leiben's nicht, wie Hiob spricht: er läßt einen Buben regieren um bes Bolts Sunbe willen. Das ist die Berkehrtheit ber Belt, daß Niemand bies einsehen, und ftatt unstraflich zu werben, ber Obrige Leit Gunbe ftrafen will." (Run folgt bas feltsamfte Argument von ber Belt:) "Den Tyrannen bleibt bie Gefahr, burch ihre Unterthanen erwurgt und verjagt zu werben, benn — wir lehren hier die, so recht thun wollen, welcher fast wenige find: ber große Saufe ift und bleibt heibnisch, thut und wird thun, was er will. Also liegt ber Aprannen Strafe und Ungluck fortwährend so nahe, als man nur begehren mag. Sobann konnen die wahren Christen, die sich nicht selbst rachen wollen, noch auf ein anderes Mittel hoffen, bas Gott wis ber tyrannische Obrigkeit hat, namlich baß er fremde Obrigkeit wiber fie ers Run kommt bie Frage an bie Reihe, wie sich Unterthanen zu vers halten hatten, wenn sich ein Fürst mit Giben seinen Unterthanen verpflichtet, nach gewiffen Artikeln zu regieren, und fie nicht halte? "hie antworte ich: es ift fein und billig, baß bie Obrigteit nach Gefegen regiere und biefelbigen handhabe, und nicht nach eignem Muthwillen. Aber thue bas noch hinzu, baß ein König nicht allein sein Landrecht ober Artikel gelobt zu halten, sondern Gott felbst gebeut ihm auch, er solle fromm sein, und er gelobt's auch zu thun. Wenn nun solcher Konig, ber keines halt, weder Gottes Recht noch fein Lanbrecht, follteft bu ihn barum angreifen, folches richten und rachen? Ber hat bir es befohlen? Es mußte ja bie zwischen euch eine andere Obrig= teit tommen, die euch beibe verborte und ben Schulbigen verurtheilte, fonft wirft bu bem Urtheil Gottes nicht entlaufen, ber ba fpricht: Die Rache ift mein; item, richtet nicht. Wenn Jeber, ber Recht hatte, ben Ungerechten felbft ftrafen wollte, fo murbe teine Orbnung befteben tonnen, murbe man ber Richter und Obrigkeiten nicht beburfen." Dies beiße teineswegs ben Fürften beucheln, fich furchten und gu Rreug friechen, benn fie wurden feiner, fie in die Gefahr sehenden Lehre nicht sehr froh werben und ihm nicht sonderlich ba= für banken. (hierin mochte er um so mehr Recht haben, ba er nicht blos rund heraus erklarte, bas bie meisten Fürsten gottlose Tyrannen waren, sons

Im folgenden Jahre wurden feindselige Absichten der Gegenpartei offendar. Sie setze auf dem Reichstage in Speier einen sowohl mit dem letten einhelligen, als mit sich selbst in Widerspruch stehens den, weil dem Concilium, auf welches das Sanze doch ausgesetzt war, vorgreisenden Beschluß durch, gegen welchen die Evangelischen, weil in Religions oder Gewissenssachen die Mehrheit der Stimmen nicht entsscheiden könne, die bekannte Protestation einlegten. Sie wollten nicht einwilligen, daß der Neuerung von Reichswegen Schranken geseht würsden, den Segnern das Recht der Unterdrückung gegeben, ihnen die Berpslichtung dazu aufgebürdet würde. Ehe sie mit ihrer Protestation hervortraten, hatte Johann von Luther ein Bedenken darüber gesorbert, der die Gelegenheit benutzte, sehr sein auf einen neuen Sesichtspunct hinzuweisen, aus welchem die Neuerung angesehen und vertheidigt wers den möchte. Auch wenn er sie nicht begonnen hatte, wurde Deutsch

nis herzog Georg's, gegen welchen er ftarte Ausfälle enthielt. fragte Luthern in einem turgen ungnabigen Schreiben, ob er fich gu bem Briefe bekenne. Buther antwortete, er sei nicht bes Berzogs Unterthan und Gefangener; habe zeither große Gebulb mit ihm getragen, obwohl er ihm noch ets was schuldig seis ber Berzog mochte fich bei solchen erkundigen, über die er gu gebieten hatte. Der Bergog wußte fich ben Driginalbrief zu berschaffen, und führte Rlage beim Rurfürften. Buther entschuldigte fich in turgen und allgemeinen Ausbrucken, fo baß man fein Schreiben bei hofe noch ein wenig verbeffern mußte, um es bem Bergoge guschicken zu konnen, borte nicht auf, fich über bas Bunbnis und ber Fürften Plane auszulaffen, und that bies namentlich in einer Schrift: Bericht an einen guten Freund von beiberlei Gestalt bes Abenbmahls, welche gegen ein Manbat bes Bischofs in Meißen gerichtet war, ber bas Sacrament nur in einer Gestalt ausgetheilt wiffen wollte. Der Herzog ließ barauf eine Schrift ausgehen, in welcher er bas Bundnis für eine Fabel erklarte und heftig auf Luthern und beffen Lehre schalt. Luther hatte bie Aushangebogen bekommen und schrieb bem Kurfürsten, seine Verantwortung auf bas narrische nichtsnutige Buch bes Perzogs wurde gleichzeitig mit bemfelben erscheinen. Im folgenben Sahre trat er mit feiner Schrift: Bon beimlichen gestohlenen Briefen hervor, in welcher er sich über bas Thema verbreitete, daß "heimliche Re= ben und Briefe eitel blose Gebanten" waren, und daher "teinem menschlis chen Urtheile unterworfen werben konnten," in einer Beise, welche ihn hoch über ber Barbarei einer ihrer Civilisation fich rühmenben Beit erblicten last, welche bei Gelegenheit "beimlicher Reben unb Briefe" ihre Armuth an achtem sittlichen und Rechtsgefühle nur zu eclatant an den Tag gelegt hat. Er vergalt dem herzoge mit einem vollen Dase, griff ihn auf bas Bitterfte an, wegen seines Unebelmuths, seines "Diebstahls", seines Disbrauchs, "bes gestohlenen Guts", seiner Requisitionen beim Rurnberger Rathe und am turfürstlichen hofe, die babin zielten, die Stadt und ben Kurfürsten zu veranlassen, ihm rauben zu helfen und seinem Uebermuthe zu bienen, und führte ihm gu Gemuthe, bag er ihn pur bes loblichen Daufes Cachfen me= gen so sehr geschont. "Ich weiß wohl, baß er herzog zu Sachsen, Landgraf in Thuringen und Markgraf in Meißen ist: daß er aber Herzog über fremde Briefe, Landgraf über beimliche Reben und Markgraf über Gebanken sein sollte, das werd ich, ob Gott will, dies Jahr nicht glauben noch leiben." Was das Bundnis betreffe, ware es besser, nicht durch allzu angstliche Ent= schuldigungen dem Argwohne Raum zu geben u. f. f.

Wahres an bem Bundnisse zur Unterbrückung der Evangelischen sein mochte, das zwischen dem König Ferdinand und verschiedenen Reichssständen geschlossen sein sollte und dem Landgrafen Philipp durch einen der vertrautesten Rathe Perzog Georg's, Otto von Pack, verrathen worden war: in jedem Falle erforderte die Lage der Dinge das engste Aneinanderschließen der Evangelischen zu Schut und Trutz, denn daß sich ein schweres Unwetter über ihren Häuptern zusammenzog, konnte unmöglich verkannt werden. Wirklich schloß der Aurfürst Johann mit dem Landgrafen im März 1528 ein abermaliges Bundnis, durch welsches sie sich verpslichteten, Alles daran zu setzen, um das Evangelium, so wie die Shre, Land und Leute zu retten. Philipp's Entwürse ginz gen jedoch weiter dahin, sobald man hinlänglich gerüstet wäre, dem erwarteten Angrisse zuvorzukommen, allein Johann ging nicht darauf ein, weil seine Räthe und Theologen auf das Eifrigste abriethen.

Sie begriffen und billigten freilich die Nothwendigkeit gemeinschafts licher Bertheidigungsanstalten, wollten aber schlechterdings von einem Angriffe nichts wissen. Bergebens stellte Philipp vor, wie unklug es ware, Krieg zu bereiten und dann doch zu verzögern, zu reizen und Zeit zu Gegenrüstungen zu lassen. Luther wollte, der Kurfürst sollte lieber die ganze Berbindung mit dem Landgrafen wieder ausheben, als der angreisende Theil werden und sich zu den gefährlichsten und undebachtsamsten Unternehmungen verleiten lassen. Er rieth ihm, allenfalls den benachbarten Bischosen noch einmal die Hand zum Frieden zu dieten und sie aufzusordern, "selbst drein zu sehen", damit er nicht durch ihr Versäumen zum Eingreisen genothigt werde. Sowohl in seinem gutachtlichen Schreiben an den kurfürstlichen Canzler Brūck, als in einem Bedenken schiedert er einen Angriffskrieg als gleich unklug, gewissenlos und widerrechtlich \*\*). Ein zweites, von ihm, Bugenhagen und

vorgenommen haben, da sie mit ihrem morberischen Rathschlag durch bas fromme Blut, Kaiser Karl, die deutschen Fürsten wollten auf einander hehen und Deutschland in Blut ersäusen, auf daß sie ihre Hurendalge und Bubens bäuche in Sicherheit mochten erhalten. Wer ein ganz Land in Word und Blut vornimmt zu bringen, der achtet's freilich gering, ob er einen Mann ers morbe." Den Rärtyrertod Leonhard Kaiser's schilderte er in einer besonderen Schrift.

<sup>\*\*)</sup> An Brud: ber Kurfurst stehe nur unter bem Kaiser; sei schuldig, seine Unterthanen wider andere, ihm nur gleichstehende Reichstande zu schügen; sei nicht gehalten, da sich der Kaiser ganz anders geäußert, es zu glauben und sich daran zu kehren, wenn die gegnerischen Fürsten vorgäben, auf kaisserlichen Besehl vorzuschreiten; dieselben dürsten sich auch auf das Wormser, nicht durch gemeine Reichsstände bewilligte, demnach auch für kein kaiserliches ober Reichsmandat zu achtende und ohnehin in Rürnberg ausgehobene Soict berusen; was sie also zur Aussührung desselben vornähmen, sei Aufruhr wisder den Kaiser und Reich, dem widerstanden werden müsse; weiter sei noch des Nittels der Appellation und Protestation zu gebrauchen, die dahin noch viel Wasser verlausen werde, aus Rachtsfrist Jahresfrist werden; auf's Alsterhöchste aber sei zu meiben, daß der Kurfürst angreise und den seindseligen

berungen einer praktisch-zesunden Erfassung der realen Berhaltnisse kaum ausgleichen lassen. Der eisernde Patriot, der strenge Sittenprediger zurnt den Deutschen, aber sein Schelken kommt her aus der reinsten und innigsten Liebe. Schon in der Schrift: Db Kriegsleute in einem seligen Stande sein können? hatte er gesagt, er wollte wohl den Türzken mit all "seiner Macht kommen lassen, wenn er nur neun oder zehn recht christliche Kriegsleute, wie er sie sich dachte, im Heerhausen hatte, die die Welt wohl fraßen ohn allen Schwertschlag. Das ist der Grundgedanke \*). Die Peerpredigt hebt mit der wehmuthig = patrioti=

<sup>\*)</sup> In ber Schrift: Bom Krieg wider bie Türken gesteht er, ber Meinung gewesen zu fein , baß es Gott widerftreben heiße, wiber ben Turten, als Gottes Strafruthe, gut ftreiten, erinnert aber babei an bie Boraussehungen, an welche fich diefelbe getnupft. Bom driftlichen Stande ber weltlichen Dbrias teit habe man damals nicht gewußt, ber Papft sei Alles in Allem gewesen, habe in feinem Ramen ben Turtentrieg ausgeschrieben und babei nur im Sinne gehabt, Deutschland auszusaugen. Bubem fei zum Glaubenstriege angereigt worben, ohne bie Chriftenheit auf bie nothige, vorgangige, eigene Befferung hinzuweisen; man habe ben Rrieg zu einer Chriftenpflicht stempeln wollen, wahrend sich boch bie Chriften, als folche, um gang andere Dinge als um Rrieg zu betummern hatten; am Wenigsten sci Glud zu hoffen, wenn sich, wie es boch ber gall gewesen, bie Geiftlichen mit Berfaumung ihrer Amtspflichten in bie Sache mengten; so sei es aber immer geschehen, und bie traurige Erfahrung habe gelehrt, bag bie Rriege ben ungluctlichften Ausgang genommen. Bare bie Absicht ernft und lauter gewesen, so wurde er sich auch anders erklart haben. Er führt bann aus, baß Raifer und Fürsten Gottes Be= fehl haben, ihre Unterthanen zu schüten, ftatt bieselben so jammerlich verberben zu laffen, wie sie thun. "Denn mich buntt, so viel ich noch in uns fern Reichstagen gespurt habe, daß weber Raifer noch Fürften selbst glaus ben, baß fie Raifer ober Furften find. Denn fie ftellen fich ja eben alfo, als stunde es in ihrem Gutdunken und Wohlgefallen, ob sie ihre Unterthanen sollen retten und schügen vor Gewalt des Turten ober nicht; und bie Fürsten auch nichts forgen, noch benten, baß sie vor Gott bochlich fouls big und verflichtigt find, mit Leib und But dem Raifer hierin rathlich und bulflich zu sein. Ein jeglicher läßt's babin geben und fahren, als ging es ihn nichts an, ober hatte weber Gebot noch Noth, die ihn bazu zwinge. muß benn etwa erft von Rom ein unnuger Bafcher (Legat) tommen, mit ben Reichsständen handeln und euch eure Pflichten als Reichshäupter porhals ten" u. f. w. "Darum ift ber Krieg bisher schlecht gerathen, weil ber Raiser sich und die Fürsten sein Panier nicht mit rechten Augen angesehen, sondern ihm ungehorfam gewesen find. Doch foll man nicht verzagen, als ware es zu fpåt; bufen und recht thun findet immer Gnabe; wir find gegen alle Belt fart genug, wenn es an ber rechten Gesinnung nicht fehlt. Der Turten Regiment murbe in Deutschland unleiblich sein. Der Jammer, ben sie bringen, follte bas Reich endlich bewegen, zu helfen und zu schüßen, bie Fürsten, ihre Streitigkeiten und was sie sonft Unnuges und Widerwartiges vornehmen, bei Seite zu laffen. Man rufte fich und friege geborig, nicht wie gewöhnlich kinbisch, schläfrig, mit ungulanglichen, zersplitterten Rraften : es beist sonft Gott versuchen, sonderlich weil unsere Fürsten nicht so geschickt find, das man Wunderwerke sich bei ihnen versehen mochte."— Jest, zu Speier, "ba ift bas Größte ums Bleifch und Bifcheffen gu thun, und bergleichen Rar-Das euch Gott ehre, ihr untreuen Saupter eurer armen Leute. Belder Teufel heißt euch so heftig mit ben geiftlichen unbefohlnen Sachen

thun und Alles zu vermeiben, mas benfelben gefährben konnte \*). Dag er zu berselben Zeit an bas Pad'sche Bunbnif geglaubt habe, ift wohl nicht schlechthin zu behaupten. Er spricht freilich in mehreren, boch erst nach bereits abgemachter Sache an Lint, Amsborf, Des geschriebenen Privatbriefen so bavon, als sei er volkommen überzeugt, baß es nicht erbichtet gewesen, und eifert über bie "eiskalten Entschulbigun= gen" ber Mitglieder und Herzogs Georg, die wenig Gewicht bei ihm hatten, weil es gewiß sei, daß jene von dem bosen Willen beseelt mas ren, der zum Abschlusse des Bundnisses geführt habe. Allein feine Meu-Berungen schließen den Zweifel nicht ganzlich aus und beuten jeden= falls nur auf eine moralische Ueberzeugung bin, die ihm nicht genügte, um bie Rechtmäßigkeit eines Angriffskriegs barauf zu grunben. Aus ben erwähnten Privatbriefen geht hervor, daß er gerade durch das mit trantenden Ausfallen gegen bie Evangelischen verbundene Ableugnen bes Bunbniffes in feiner Meinung bestärkt worden mar. Er fagt nun, wenn die Gegner wieder etwas anfingen, so mochten sie, ba fie niemals vergeblich gewarnt worden, und wohl nichts weiter zu hoffen sei, ohne alle Gnade zurückgeschlagen werden. Das Schreiben an Link in Nurnberg verwickelte ihn in eine neue Streitigkeit mit bem Berzoge Georg, beffen "allerkalteste Entschuldigung" des Bundniffes er für ein indirectes Einverftandnig erklarte, und ben er ben größesten aller Nar= ren nannte. Gie enbete bamit, bag ber Kurfurft ihm ichreiben ließ, er habe ein zu scharfes und nugloses Urtheil über bas Bundnig gefällt, und in Butunft nichts den Herzog Betreffendes bruden zu laffen, ohne es vorher nach Sofe eingesenbet zu haben \*\*).

<sup>\*)</sup> Gott werbe, schrieb er ihm, gute Mittel zum Frieden an die Hand geben, und ben Willen, sie anzunehmen, verleihen. Es werbe ohnehin Unfriede genug sein, und man burfe ben Teufel nicht über bie Thur malen und zu Gevatter bitten u. f. w. In bemfelben Sinne wendete er fich an Berzog 30= hann Friedrich, ben Friedensrath zu unterftugen. In einem weiteren Beben= ten , bas er mit Melanchthon ausstellte , beißt es: bas Reicheregimentemanbat (unstreitig bas Ausschreiben Ferbinand's vom 1. Juni 1528, worin bas feinb= selige Bundniß wieberholt abgeleugnet und Friedenserhaltung zugesagt wirb) sei boch ein Beichen bes Entgegenkommens ber Wibersacher, woburch Gott freundlich gruße, und bas nicht zu verachten sei, bamit nicht Gott felbst verachtet werbe, und weil es von der ordentlichen von Gott gefetten Dbrigkeit gekommen, welcher man Gehorsam schulbig, bas gemeine Beste bes Reichs damit gesucht und an= geboten werbe, so bag ber Evangelischen Sache babin tame, bag fie vor Gott kein gut Gewissen, vor dem Reiche kein Recht, vor der Welt keinen Glimpf behielte. Der Satan scheine im Sinn zu haben, nicht blos ftuctlich bas Evan= gelium anzugreifen, fonbern zu bem Enbe gang Deutschland umzukehren. Würde sich der Kurfürst nicht rathen lassen, so sähen sie sich, obwohl von ibm mit fo vielfachen Wohlthaten überschuttet, genothigt, wiber ihn zu reben, und fein ganb gu meiben, bamit nicht ein bofer Schein auf Gottes unschulbis ges Wort falle. Er moge baber eine fattliche Botschaft an bas Reicheregi= ment schicken, welche seinen und des gandgrafen Gehorfam anzeigte, die Bundesfürsten anklagte und sonst ausrichtete, was ihm zu thun nothig er= schiene. \*\*) Durch Unvorsichtigkeit bes Empfangers gelangte jener Brief gur Rennts

Die Evangelischen hatten noch in Speier beschlossen, ben Raiser und seinen Schutz anzurufen und sich auf jeden Fall sofort in Ber-theidigungszustand zu seten. Noch im Juni entwarfen die Fürsten, in Gemeinschaft mit ben oberlanbischen Stabten, ein Bundnig, bas ber Landgraf vor Allen auf sammtliche Freunde ber evangelischen Lebre, also auch auf die Anhanger Zwingli's, auszudehnen munichte. Die Dehrheit auf bem Speierischen Reichstage hatte nicht blos frenge Magregeln gegen die Wiebertaufer beliebt, fonbern burch eine Claufel ihres Befchluf= fes, bag in ber Abendmahlelehre feine widrigen Secten, womit bie Zwinglianer gemeint maren, jugelaffen werben follten, ben Grunb ju einer neuen politischen Spaltung gelegt, die ber katholischen Partei fo nutlich als fur Die evangelische nachtheilig werben mußte. Das munichenswerthe Bunbnig mit ben Schweizern tam nicht zu Stanbe. Luther hat nicht wenig gethan, es zu verhindern. Um seine vielfach verkannten und migverstandenen Beweggrunde richtig zu wurdigen, muß man fich jeboch feine Streitigkeiten über bie Abenbmahlslehre genau auseinanberlegen, mas bem Artifel "Reformation" gleichfalls vorbehals ten bleibt. Dier ift nur bas Nothwendigste zu bemerten. Er warf ble "Sacramentirer", wie er feine Gegner in der Abendmahlelehre nannte, in eine Kategorie mit ben Schwarmern, die ihm so viel Roth unb Sorgen gemacht, und glaubte, daß bei ber Unficht und Richtung berfelben teine Religion, tein Rirchenthum bestehen tonne. Er fcblug bie Bedeutung, welche feine bogmatische Borftellung für die Frommigteit selbst hatte, zu boch an und legte ihr ausschließliche Gultigkeit bei. Allein er war auch teineswegs von einem formellen Grundfage, sondern von einem positiven Lehr- und Glaubensgehalt, nicht von bem Rampfe für ein Princip, sondern von dem Bestreben, die mabre Schriftlebre gu ergrunden und festzustellen, und wenigstens nicht zunachst von einer Schilderhebung fur die Freiheit des Glaubens, sondern von einer Erhebung fur deffen Reinheit und ihn felbst in dieser, ob auch burchbrungen und getrieben vom Freiheitssinne, ausgegangen. Man bachte überhaupt zu jener Zeit an bas Princip nicht, einem Jeden sei zu überlaffen, nach freier Forschung seine religiosen Borftellungen sich zu bils

Staats: LexiLon. X.

ben Türken! — Ich fürchte sehr, Deutschland sei verrathen und verkauft, wird erschöpft beibe von Gelb und Leuten und gar ausgesogen; barnach wird man's dem Türken in Rachen stecken. — Patte es Einen Perrn, so konnten wir ihm leichtlich Widerstand thun; ach, daß wir Deutschen nur treulich bei einander stünden! Wenn Deutschland nur Einen Perrn hatte, so ware es nicht zu gewinnen, wie es unter Kaiser Peinrich, Otto's Water, war; da stand es wohl in Deutschland. Pernach haben die drei Kaiser, die Otten, sehr wohl regieret, thaten dem König zu Frankreich Widerstand, der ihnen dräuete, er wollte so start kommen und den Rhein aussaufen." Ieht aber "ist keine verachtetere Nation denn die Deutschen. Die Italiener heißen uns Bestien; Frankreich und England spotten unser und alle andere Länder. Deutschland ist wie ein schoner weiblicher Hengst, der Futter und Alles genug hat, was er bedarf. Es sehlet ihm aber an einem Reiter; es ist mächtig genug von Stärke und Leuten, es mangelt ihm aber an einem guten Haupt und Regenten."

schen Rlage an: "Ich habe vom Eartenfrieg genug Unterricht gethan, aber meine Deutschen boren mir nicht; nun ift abermals solcher Jammer angerichtet in Deutschland." (Durch Golyman's Einfall.) "Doch", heißt es bann, "obwohl es bie Gottlosen nicht verbienen, so foll boch um ihrerwillen nichts unterlaffen werben ; es fehlt auch an Guten nicht: so will ich wieberum reben, die Gewiffen unterrichten, Me Fauft vermahnen. Als Chrift foll man leiben, wie Chriftus will, ber den Tyrannen schon ihren Lohn geben wird, ehe fie es sich versehen; aber als Unterthan und Obrigkeit ftreiten ift recht, fcon, ein ebles Martyrerthum, hat großen Lohn." Beiter werden die entsehlichen Folgen das von geschilbert, daß man nichts geben, nichts thun wolle. "Ich wollte wanschen, baf fich tein Fledlein noch Dorflein plunbern noch wegführen liefe vom Aurten, sondern wenn's gu solchem Ernft und Roth kame, daß fich wehrete, was fich wehren konnte, jung und alt, Mann und Weib, Knecht und Magb!" Doch foll es also geschehen, so "werden wir andere und neue Gebanken faffen, uns anders schicken und gewöhnen muffen, beibe mit Derz und Band, benn wir bisher gewohr net find!" Es wurde feboch nicht eben anders zu seiner Beit. Er fand auch in seinen späteren Jahren nech Beranlassung genug, die vergeblichen Rlagen und Mahnungen zu wiederholen \*), und auch am bauslichen Deerbe, im Kreise vertrauter Freunde, sprach er von Beit zu Beit feinen Schmerz über Deutschlanbs Roth, Glend und Entwurdigung bei einer folchen Fulle von Raft aus \*\*).

umgehen, welche Gott und das Gewissen betreffen, und so las und faul die Sachen handeln, die euch von Gott befohlen, und euch und eure arme Leute angehen, jeht in der nächsten Roth, und damit nur hindert alle diejenigen, die es herzlich gut meinen und gern thaten? Ich will aber hiemit mein Gewissen verwahrt haben; hab doch meinen Deutschen die Wahrheit, so viel mir bewust, anzeigen, und beide, Dankbaren und Undankbaren treulich rathen und dienen wollen u. s. w."

<sup>\*)</sup> In einer Betmahnung zum Gebet wider den Zürken vom Jahr 1541 und einer Bermahnung an die Pfarrherrn der Supersintendentur Wittenberg, das Bolk zur Buße und zum Gesbet wider den Zürken zu vermahnen vom Jahr 1543 herrscht der Gebanke vor, daß die Sünden und Bersäumnisse der Deutschen das ganze Unsglück über das Land hereinzogen.

Seinen höchsten Born erregt es nach mißrathenem Buge (1542), daß etliche Kürsten und herren, wie man sage, die Steuer behalten und keine hülfe gesschick, so daß man benken müsse, daß sie mit dem Aurken im Bund und Berrather der Christenheit seien. "Wenn dem so ware, sollte man sie bils lig aus dem Reich werfen und aller Ehre des Reichs entsehen; hatten dazu wohl noch Aergeres verdient." Die Pfarrherren sollen endlich des Reichstags nicht vergessen, daß Gott wollte der Fürsten herzen erleuchten und neigen, nachdem ihnen der Glaube nun gröblich in die Hand kommen, daß sie einmal mit Ernst ihre Uneinigkeit lassen, sich herzlich vereinigen, und anders als diss der zu den Sachen thun möchten.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das romifche Reich ift schlafenb und schlummerig gar satt; nur bie Aurfürsten und Stabte ber Augsburgischen Confession haben Kriegsvolt wider

zerischen Lehre Anhangenden wollte. Der Abschluß wurde zu Rothach erfolgt fein, boch erhob sich bie Bebenklichkeit, baß man fich ber Gefahr aussehen murbe, mit ben Schweizerischen als eine Secte angeseben gu werben, und Luther bewog ben Kurfürsten, sich zuruckzuziehen unb badurch Alles zu vereiteln. Ein folches Bunbnif fei vergeblich, gefahre lich, argerlich und undriftlich, meinte er, in einem Namens feiner und feiner Collegen ausgestellten Bebenten, und gab bem Rurfürsten an bie Sand, mas er antworten follte, wenn er Unfechtung megen feis ner Bebenklichkeit zu erleiben haben wurde \*). Schon vorher hatte er ihn vor bem "Bundmachen" bes Landgrafen gewarnt; er moge sich ja nicht barein flechten und binden laffen; ein folches Bundnif fei nicht aus Gott, sondern nur Menschenwit; es sei unnothig, weil die Gegner weber die Macht noch ben Duth zu einem Angriffe besagen, und Bott die Evangelischen mit farten Mauern seiner Macht vermahrt habe; unrathlich, weil die Papisten durch baffelbe nur gereigt und aufmertsam gemacht werden wurden. Als neue bedrohliche Rachrichten einliefen, schritt ber Landgraf zu einem letten Bersuche, der jedoch gleichfalls scheiterte. Er veranstaltete ein Religionsgesprach in Marburg, an welchem Luther Theil nahm, seine Theilnahme jedoch im Voraus für eis nen "verlorenen Dienst" erklarend. Er wollte ben Schweizern ben Ruhm nicht laffen, daß fie zu Frieden und Ginigkeit geneigter maren, hatte jeboch bas Bewußtsein, bag man innerlich Unvereinbares vereinis gen wollte. Man beschloß zulett nur, sich mit driftlicher Liebe, wenn auch nicht als Bruber gegen einander zu verhalten, und feine Streitschriften ausgehen zu laffen.

Bu Rothach war ein Convent nach Schwabach ausgeschrieben, wo bie evangelischen Fürsten 17 Artikel vorlegen ließen, die von den Wittenberger Theologen, wahrscheinlich von Luther selbst, verfaßt waren.

<sup>\*)</sup> Das Bundnif, weil es zur Erhaltung und Beschützung bes Evanges liums geschloffen werben foll, ift unmöglich und umfonft, benn um einen folchen 3med zu wollen, mußte man auf gleichem feften Glaubensgrunde fteben, was nicht ber Fall ift. (Reine Grille von ihm, sonbern ein wesentliches Glieb im Bufammenhange feiner Ueberzeugungen. Der Bebante, bag ein Chrift por allen Dingen feines Sinnes und Glaubens gewiß fein muffe, war fo feft bei ihm, baß er sogar wollte, biejenigen, die noch ungewiß waren, mochten lieber vorerft noch im Papismus bleiben.) — Das Bundnis ift gefahrlich, weil ber Landgraf ein unruhiger Mann ift, und une leicht wider Willen in ein abermaliges unbesonnenes Unternehmen verwickeln konnte. Es ift verbachtig unb argerlich, weil sicher viele ber Berbundeten ftatt auf Gottes, auf menschliche Bulfe vertrauen murben, und ihnen murbe man in bem Bunbniffe nur einen Abgott errichten. Es ift undriftlich, benn wir tonnen es nicht eingehen, ohne bie Sacramentekenerei zu ftarten und vertheibigen zu helfen. Bergeblich wird vorgewendet, die Schweizerischen waren boch nur in einem einzigen Stuck uns eine , benn an dem einen ist schan allzu viel, und wer nur einen Artikel leugs net, ift barum nicht weniger ein Unchrift; ober: ber Bund betreffe nicht die Lehre, sondern werbe zur Abmehr rechtswidriger Gewalt geschlossen, denn wir wiffen fehr mohl, daß wir eben nur um der Lehre willen angegriffen werden sollen.

Der Bund bezwecke bie Bertheibigung ber wahren Lehre, man muffe also vor allen Dingen gewiß sein, daß die sich Berbundenben einstim= Der 10. Artifel enthielt die Abendmahlelehre nach mig barin waren. Luther's Sinne. Run zogen fich Strafburg und Ulm zurud. weitere Busammenkunft zu Schmalkalben führte eben so wenig zum Biele. Die Gefahr nahm eine noch brobenbere, Geftalt an. Allein bie Wittenberger Theologen wiberriethen bas Bundniß; vor allen Dingen wollten sie von keinem Rriege wissen, ber ihnen als unchriftliche Baghaftigkeit erschien, welcher fie in fich selbst bas Beispiel ber helbenmus thigsten, alle Rucfichten weltlicher Klugheit verschmabenben Bingebung und Gelbstverleugnung entgegenstellten +). Run verlangte ber Rurfürst neben anberen Fürsten vor Allem Berftanbigung über bie Schwabacher Artikel, worüber sich bie Berhandlungen zerschlugen. Dan beschloß, bag die Stanbe, welche fich zu jenen Artikeln bekannten, in Nurnberg wieder gufammenkommen follten. Sier aber murbe nun nicht etwa über sie selbst und ihre Unterschrift, sondern über die Frage gestritten, ob man bem Raffer widersteben burfe, wenn er bes Evangefii willen Rrieg beginnen follte. Aus bem Bebenten Luther's .und feiner Collegen ift erfichtlich, bag von anderer Seite bas Widerstandsrecht auf bie Reichsverfassung gestütt worden, daß die Ansicht der Beistlichen baburch freilich modificirt war, aber auch nicht mehr. Gie stellten ben "Juristenhandeln von Repressalien und Defensionen" ihre biblische Theorie ausbrudlich entgegen, und hatten sich nur bemuht, dieselbe mit den juriftisch = ftaatsmannischen Unsichten in thunlichste Uebereinstimmung Sie fagten: so lange bas Reich und bie Rurfürsten ben Raiser als solchen hatten und nicht eintrachtig absetten, burfe man sich nicht etwa auf weltliche Rechte und darauf, daß der Raiser sich verpflichtet und vereibet habe, Niemanden mit Gewalt zu überziehen, fons bern bei seiner hergebrachten Freiheit zu laffen, berufen und Gegenwehr leiften wollen, sondern muffe der Schrift gemaß dem Dberheren Gebor-

<sup>\*)</sup> Luther und feine Freunde ichrieben, "wir mochten lieber gehnmal tobt fein, ale baß unfer Evangelium Urfache zu Blutvergießen und Schaben wurde, von unsertwegen geschehen, weil wir sollen bie fein, bie ba leiben und nicht felbst rachen und vertheibigen." Gerathe ber Rurfurft in Gefahr, bas schabe nicht; ber herr sei machtig genug, tonne wohl Mittel und Wege finben, baf fie ihm nicht ichabe, tonne bie Bebanten ber gottlofen gurften wohl zu nichte machen; bes Raifers Bornehmen fei ein lautes Drauen bes Teufels, bas ohne Rraft fein und endlich bem Bibertheile zum Berberben gerei= chen werbes Chriftus versuche baburch, ob man auch fein Wort mit Ernft meine und für gewisse Wahrheit halte ober nicht; man habe bisher Gottes Bulfe erfahren, und bag bie Sache Gottes sei, welcher auch ferner helfen werbe. Sie gebachten burch Gott mehr auszurichten, als die Gegner burch ihr Trogen, und forberte fie der Raifer, so wollten fie mit Gottes Bulfe erscheinen und ben Rurfürften ihrerhalb in teine Gefahr fegen. Denn Jeber solle auf seine Gefahr glauben, wenn es fo weit tomme, bag ber Raifer Jemanden verberben wolle. Indes verlaufe viel Wasser, und werbe Gott wohl Rath sinden, bas es nicht fo gehe, wie bie Begner bachten.

sam erzeigen, auch wenn er Unrecht thue; benn wenn bie Unterthas nen ben Gehorsam verweigern wollten, so oft die Dbrigkeit ifnen Unrecht zu thun scheine, so murbe ber gange Rechtezustand aufgehoben fein. Ein Fürst muffe lieber drei Fürstenthumer verlieren, ja dreimal tobt fein wollen, ehe er baran mitschulbig murbe. Der Fürsten Unterthas nen seien auch des Raisers Unterthanen und noch mehr; es schicke sich aber nicht, des Raifers Unterthanen mit Gewalt wider ben Raifer, ih= ren Herrn, schuben zu wollen, so wie es sich nicht ziemen murbe, wenn ber Burgermeister ju Corgau bie Burger zu Torgau wiber ben sachst= ichen Rurfürsten ichugen wollte, fo lange berfelbe Rurfürst fei. Fürsten waren nicht gehalten, jur Berfolgung ihrer Unterthanen Beis ftanb zu leiften, benn es mare wider ihr Gemiffen, fich frember Diffethat theilhaftig zu machen, bas Land aber mußten fie bem Dberherrn, wenn er auf Gefahr feines Gemiffens Gemalt üben wollte, ber fie ent= gegenzutreten kein Recht hatten, offen stellen, und Jeder solle bann für sich felbst stehen und seinen Glauben bekennen mit Darstreckung seis nes Lebens und Leibes, und nicht die Fürsten mit in die Sache ziehen burch Schutsuchen, sonbern ben Raiser laffen schaffen mit ben Seinen, wie er's wolle, weil er Raifer fei. Dem ftimmten mehrere Stande bei, trot bem Wiberspruche ber übrigen und ber Rechtsgelehrten, sich auf ihrem Standpuncte in eine religiose Ansicht, einen so uneigen= nubigen Patriotismus nicht finden konnten, wonach man lieber auf die Fürstenthumer verzichten, als bas evangelische Gebot verlegen ober bas Baterland durch einen inneren Krieg gefährden sollte. Man ging aus einander, ohne zu einem entscheibenden Beschlusse gekommen zu sein, ben hauptfachlich Luther burch feine unerschutterliche Entschloffenbeit, Alles über sich ergeben zu laffen und Gott allein zu vertrauen, verhins bert hatte. In sofern wirkte seine Ansicht und Gesinnung verberblich, obwohl sie die einer Beldenseele war; denn man barf freilich nicht vergessen, daß zwischen seiner, jeden Augenblick wie zum Martyrerthume fo jum Sandeln, wie es ihm nur ficher nach dem Gewiffen bauchte, bereiten-Rriegsscheu, und ber feigen, tragen und eigennüßigen, von welcher ein Theil der verbundeten Fursten jest und besonders spaterhin sich bestimmen ließ, ein himmelweiter Unterschied Statt fand. Er bedachte dabei nur nicht, wenn auch feine Gefinnung, ware sie allgemein gewesen, zum Biele geführt haben konnte, daß auf Begeisterung und auf Belbensinn bei ben Bielen nicht als auf die Regel gerechnet werben barf. Im Uebrigen zeigt es sich gerade hier recht beutlich, wie fehr ihm bas zu einem nicht einseitigen Urtheile erforderliche selbstständige Wiffen von der Reichsverfassung, insbesondere vom mahren Berhaltnisse ber Fürsten zum Raiser abging, und wie lebendig die Idee von ben Rechten und der Macht des Kaiserthums, der demselben gebuhrenben Achtung und ber alten, bereits so tief erschütterten Reichseinheit und inneren Verfassungsmäßigkeit bei ihm waltete. Doch war dies auch bei bem Aurfürsten felbst ber Fall, bem es ein Greuel war, feis nen Raiser mit Rrieg zu überziehen, und ber boch mitten in ben bem

Geistlichen fremben Berhaltniffen lebte. Man forberte Luther's Rath über politische Angelegenheiten, ohne ihn über dieselben genugsam aufs zuklaren, ließ unbekümmert feine Rathschlage veröffentlichen und folgte ihnen. Der Brandenburgische Gesandte erklarte: wo der Kaiser seinen Herrn mit Gewalt überzoge, wollten seine Gnaden nicht wehren, sons dern Alles leiden, was ihnen Gott zufügte. Erklart sich dies theile weis aus dem herrschenden personlichen Ansehen Luther's, der unsichte baren Macht, welche das Wort und die Gesinnung desselben übten, so trägt es auch wiederum bei, Luther's Ansichten und Rathschläge bei

ben politischen Ungelegenheiten gu erflaren \*).

Sie schienen bewährt werben zu follen, indem sich noch einmat die Aussicht eröffnete, daß der Kaiser als Schiedstichter über den Parteien auftreten, und der Reichstag in Augsburg 1530 die Bedeutung eines Nationalconcisiums erhalten wurde. Wie sie zerging und wiesern Rom seine Bestrebungen auch auf diesem wichtigen Reichstage mit Erfolg gektönt sah, berichtet die Reformationsgeschichte. Luther stand noch unter Bann und Acht. Der Kurfürst hatte ihn daher, als er sich nach Augsburg begab, im nicht zu entsernten Coburg zurückelassen; doch war in der Bersammtung des Reichs zu Augsburg seine Stimme, den dasselbe geächtet, eine der gewichtigsten. Evangelischer Seits geschah nichts ohne seinen Beirath, worüber indeß hier nur einige Andeutungen. Freilich muß man die Briefe, welche er aus Coburg schrieb, kennen, wenn man im Stande sein will, seine Grundsähe und Leußerungen aus der nächsten und nachfolgenden Zeit über die von den evanges listen Kürsten zu ergreisenden oder ergriffenen nositischen Maßregeln

Gottvertrauen "auch schlafen, ruben, spielen und singen tonnte;" in welcher er, ben großen Sorgen des vertrautesten Freundes von Herzen feind, die Uhnung empfand, wenn die Sache in Augeburg übel ftande, es nicht laffen zu konnen bin zu eilen, "auf bag er febe, wie schrecklich des Teufels Bahne auferstehen;" in welcher er nur immer fester und entschlossener murde, wenn die Freunde unsicher zu merben anfingen; in welcher er unbewegt blieb, wenn sie zwischen Furcht und Hoffnung schwankten; in welcher er nicht blos über alle Rudfichten personlicher Besorgniß, sondern auch über alle Sorge wegen des Schick fals der Sache hinweggehoben mar: benn "hatte Mofes das Ende mollen begreifen, wie das Bolt Israel bem Heere Pharao's entgeben mochte, so waren sie vielleicht noch heut biesen Tag in Aegypten"; in welcher er ben Zagenden zurief: "nur frisch hindurch!" wenn sie von brobender Gefahr melbeten, mit der feine Begeisterung fichtlich stieg, und die in seine Seele nicht ben leisesten Schatten von Unruhe zu werfen vermochte. Er freuete sich bes Reichstags, ber Bebeutung, welde berfelbe burch Umstande erhielt, ber Aussichten, welche burch ibn eröffnet murben; benn nun maren es nicht mehr bie Gelebrten allein, fondern Reichsftanbe, welche die Sache zu der ihrigen gemacht und ihre Kirchen und Angehörigen vor Kaiser und Reich vertreten wollten, obwohl er seine Hoffnung "nicht auf ihre Rathschläge ober ibren Reichstag grundete, sondern auf die Rraft Christi, die bei ihnen wohne"; obwohl er bald genug urtheilte, daß ber Raifer den Rurfürsten werde zwingen wollen, von der ganzen Lehre abzustehen: "benn daß man von des Raisers Gutigkeit hoffe, ist nichts; ich gedenke, daß Papst und Bischofe ihn haben bewogen, daß er die Sache nerhoren soll, bas mit sie nach gehörter unserer Berantwortung gleichwohl schließen, was sie wollen, und bennoch den Ruhm behalten, baß sie uns genugsam gehort haben, und also unsere Palestarrigkeit freier und scheinlicher ans Doch Christus lebet und figet nicht zur Rechten bes Magen können. Raifers, benn fonst waren wir vorlangst verloren, sonbern gur Rechten Gottes. Der Raiser wankt bin und her, bleibt Ihr nur beständig!" Un der Confession hatte er "nichts zu andern noch zu bessern" gewußt, "was fich auch nicht schicken wurde, da er so sanft und leise nicht treten tonne wie Melanchthon". Es freuete ihn berginnig, "zu einer solchen Beit zu leben, ba Christus von so theuern Bekennern in einer fo ansehnlichen Berfammlung so glorreich bekannt wurde"; er sah es gern, daß die Friedenshand geboten, Friede und Einigkeit auf jede Weise gesucht wurde, obwohl er tief genug hindurchblickte, um zu fehen, daß "der Gegner Ding das Licht nicht leiden konne, und daß sie so erbittert waren, lieber in die Holle zu führen, als den Evangelis schen zu weichen", bag kein Bergleich möglich sei bei Berschiebenheit ber Grundprincipien, daß Einigkeit ber Lehre, worüber man handle, un= möglich, "wo ber Papst sein ganz Papstthum nicht wolle abthun." Er wibersprach nicht, obwohl er gemeint, daß bereits genug eingeraumt sei, als die Freunde zu Augsburg so viel zur Annaherung thaten, bas

144

talei.

De fich bie Berfiellung ber tobistichen Werneblung gefallen faffen wielles winn unfe bie Lefter feel biffer, und vergaf une nicht, wer übertrief mer Radgiebigfiet gn marnen, walte weber aus fulfcher Brichliche m and Burcht ber Gache etwas vergeben miffen, wird bann auf ben & deng und bie hintrelift ber zweibeutigen Griebendverhandtungen, fei in bern Mal, ale blefe boffntragelpfer wurben, gie formgreen @ jurtid, verlangte enbiid, baf ber ernemete, nichte Wefenntiches u gleichenbe Borfchlag bes Raifres entfchieben gundchembefen, baß jeme gebrochen mirben. "Ich berfte fober vor Born unb Wibertoth fdrieb er, "und bitte, fonelbet bie Gade ab; bort auf, weiter ihnen zu handein." Eit ber Kurfürft abgereif't war, peiet er Gott, ! ber Surft ams ber Dolle ertof't morben "). Er batte feine auffingli hlangenben Doffnungen bath aufgegeben, julete nur noch gewünft daß ber auf bem Meldetage nicht ju folichtenbe Meligioneftreit am Concil verfcoben und einftweilen weltlicher griebe gemacht warbe: at ber maffige Bunfch ging nicht in Erfüllung. Abermale mar es Papfichume gelungen, thm feine toftbarften Doffnungen gir vereite abentints hatten fich bie Deutschen von Rom eaufchen, gangein, ju b Reren Spaltungen, jur Berfolgung bes Coangellums verleiten laffen. Dun brach fein Bern mit voller Gewalt wieber los, und nun ging auch in feinen Geundichen über die Gegenwehr eine Beranberung von Er hatte bas Geine gethan, ein gunfliges Ergebnis berbeiführen gu beifen, duch auf die Gegenpartei mit der ganzen Rouft feiner Rede, durch

bie startsten Beweggrunde einzuwirken gefucht, von benen er sich Erfolg bei ihnen versprechen konnte. Roch in ber erften Beit seines Coburger Aufenthalts schrieb er eine Bermahnung an bie Geiftli= den, versammlet auf bem Reichstage ju Augsburg, welche mit ben lebhaftesten Farben-bie gange Gestalt ber tomischen Rirche schils berte, in hellen festen Bugen bie Pauptmomente des Abfalls und bes Sanges der Neuerung vor Augen stellte, durch hohen Schwung und tiefen feierlichen Ernst das Meiste von dem, was er bisher geschrieben hatte, übertraf. Durch das Ganze ging das Gefühl ungebeugten Sieges mutbes hindurch, und mit ihrem beiligen Ernft, ber Berglichkeit unb rührenben Beweglichkeit ihres Tons vermischte fich in ber Schrift eine wunderbare, nicht bitter bohnende, aber boch schreckliche Fronie. Sie wurde in Augsburg, trot der Stimmung bes Raifers und ber papftlich Gefinnten unweit ber Berberge bes Rurfürsten öffentlich feilgebos ten, so wie es sich mit Luther's Chrfurcht vor bem Reichsoberhaupt und seinen Gehorsamsgrundsäten vertragen mußte und sehr wohl vertrug, daß er sie schrieb und drucken ließ. Der Bischof von Augsburg foll sie in öffentlicher Berfammlung ber Katholischen vor sich gehabt und gelesen haben. Die war es ber hoben Geistlichkeit traftiger gesagt, welch' eine schlechte Sache sie führe, indem sie sich dem Evangelium widersete, wie wenig sie tuchtig sei, bas bischöfliche Amt zu verwalten, wie unficher fie ftebe, wenn fie die Freiheit ber evangelischen Lehre gu unterbrucken trachte, wie sie nicht mehr sein wurde, wenn er sich ben Rittern in Worms angeschloffen, wenn er fie nicht im Bauernaufruhr geschütt hatte. Indef wollte und murbe er die Bolkserhebung nicht gewollt haben, beren Schrectbild er vor die Augen ber Pralaten heraufbeschwor; ja, es bedurfte erft noch des gangen Gindrucks des Reichsabschiedes bei ihm, daß er auch nur seine Grundsage von dem Seitens der evangelischen Fürsten zu leistenden Gehorfam theilmeis aufzugeben sich bewegen ließ \*).

<sup>\*)</sup> Er sagt ben Prälaten u. A.: "Man vergist, wie es stand, bevor meine Lehre ansing; ich will es euch zeigen, damit ihr vor Augen sehet, was aus der Welt geworden sein müste, wenn ich nicht gekommen wäre. — — Seht da: daß diese Greuel nicht mehr sind, ist die Schuld meiner aufrührerisschen Lehre. Darum nun erbieten wir euch die Wahl: da ihr zum dischossischen Amt und Wert, zu predigen und die Gewissen zu berathen, nicht taugt, und euch desselben nicht annehmen wollt, so gebt uns nur das Evangelium frei zu lehren, dem armen Bolt zu bienen, das fromm zu sein begehrt. Wir wollen nichts von euch begehren, noch Sold von euch nehmen, wollen euch bleiben lassen, was ihr seid, euch auch den dischssichen Iwang wieder aufrichten lassen, sosen ihr bie Lehrfreiheit damit vereinigen wollt und könnt, begehren nur eure Arbeit zu thun: nur das last uns, nur verfolgt uns nicht: mehr aber könsnen wir nicht; nur treibt es bei eurer schlechten Sache nicht zu weit; ihr werdet zu Arümmern gehen, wenn ihr steif und halsstarrig mit Gewalt hindurch wollt; aber dann sei eur Blut auf eurem Kops: wir wollen unschuldig daran sein, die wir uns zum Röglichsten erboten, euch treulich gewarnt und nur ges beten haben, was ihr zu geben schuldig seid, und wir nicht entbehren dürfen — das Evangelium."

Das Banduif freilich, welches ber Lendgraf unmittelbar nach ! Reicheschlusse mit ben Strafburgern, Barchern und Bernern foles. war ihm keineswegs genehm, weil es um fo eber ben Rrieg herbeigieben wurde, in welchem man ben Irrthum vom Sacrament mit vertheibigen mußte. Dagegen aber erklarte er, als die Evangelischen ernftlich an ein Bertheibigungsbandnif bachten, und als zuerft bie Frage von ber Rechtmäßigkeit, bem Raiset abgebrungene Gegenwehr zu leiften, erortert mutbe, bag er nichts mehr bawiber einzuwenden habe, sobalb es bie Juristen für erlaubt hielten, obwohl er es noch immer für Pflicht hielt, vom Rriege abjurathen, fo bag er feinen theologischen Gesichtspunct nicht aufgab, wohl aber die Berechtigung auch des politischen aner-Zannte \*). Auf biefe Meinungsanberung bei ihm hatten unftreitig ein Schreiben bes Landgrafen und die Bemuhungen der Rechtstundigen bedeutenden Einfluß geubt \*\*). Er war um so geneigter, ihren Bor-Rellungen Bebor zu geben, weil die Ueberreichung ber Confession in ihm, wie in allen Evangelischen, bas Bewußtsein einer innigen unb kaftigen Gemeinschaft geweckt hatte, und noch mehr, weil ihn bas Prantende und feinbselige Benehmen der Gegenpartei auf dem Reiche tage, ber klägliche Ausgang beffelben in Feuer und Flammen fette. Es wurde schwerlich einer besonderen Aufforderung von Seiten bes Landgrafen, "eine Bermahnung an alle Glaubigen zu thun, bes Reichstags halben," weil es noth fei, die Schwachglaubigen zu troften und -au ermuthigen, bedurft haben, um ibn zu bestimmen, sich über jenen vernehmen zu lassen. Es geschah zunachst in der Schrift: Warnung an meine lieben Deutschen, in welcher er ausführt, baß aus dem Augsburger Reichsabschiebe entweder ein Krieg oder ein Aufruhr entstehen muffe, und die Gegenwehr ausbrucklich in Schut nimmt.

<sup>\*)</sup> In dem Bedeuken der Wittenberger Theologen heißt es: "Weil es bei den Rechtsverständigen gegründet ist, daß man in solchen Fällen, in denen wir gewiß siehen, der Obrigkeit sich moge widersehen, und wir immer gelehrt haben, daß man die weltlichen Rechte soll lassen gehen, gelten und halten, so konnen wir's mit der Schrift nicht ansechten, wo man sich deshald wehren müßte, es sei gleich der Kaiser in eigener Person, oder wer es thut unter seinem Ramen — denn was wir bisher gelehrt haben, stracks nicht zu widersstehen der Obrigkeit, haben wir nicht gewußt, daß solches der Obrigkeit Rechte selbst geben." Die Gewissensbedenken wurden nun durch die Ansicht gehoben, haß das Evangelium eben so wie die Obrigkeit auch "natürliche und gesehte Rechte hestätige."

<sup>\*\*)</sup> Besonders der Erstere seste ihm sehr einleuchtend die wahren Berhaltnisse des deutschen Berfassungswesens aus einander, wies ihm nach, daß der Fall in der Schrift gar nicht vorkame, von welchem er in seinen früheren Bedenken auf Falle der Gegenwart geschlossen habe, zeigte ihm, daß sein dristlich theologisches Princip das politische der eine seste Werdindung zum Schuze des Claudens wünschenden evangelischen Stände nicht ausschlosse, und berief sich — der Fürst gegen den Unterthan — zum Uedersluß auf die Empdrung der Schweizer als auf ein Erempel, wie Gott einem Volke gegen den Raiser und Andere geholsen, die ohne Recht mit Gewalt seine Unters drückung gesucht.

Sie ift offenbar in ber bewegtesten Stimmung, boch gehalten, wie man es gerade jest nicht von ihm hatte erwarten follen, mit ber tief ergreifenben, erschutternben Rube jener mannlichen Entsagung geschrieben, ber man zugleich ben heftigsten Schmerz und Born eines eblen, patriotifchen, driftlichen und blutenben Bergens, und bie festeste unverzagte Entschloffenheit ansieht, nach Bereitlung ber toftbarften Soffnungen, ob auch gezwungen, diese, nicht aber bas beffere Gelbft, bas Bertrauen in die gerechte Sache, einen hoheren Schut, den Glauben an die Idee, welche zu den Kampfen trieb, denen die Siegskrone bicht am nabe gewähnten Biele geraubt worden, und den hoffnungeloferen Rampf selbst aufzugeben. Man glaubt, mahrenb man lief't, ben Sturm zu feben, der in feinem Innern getobt hat und noch immer nicht beschwich= tigt ift; man empfindet die Rraft bes überlegenen Beiftes, bem es gelingt, fie zu bezwingen und gu beherrschen. Dadchtig regt biefe faft unheimliche Stille alle bessere Gefühle auf; boch bricht heftiger Ungeftum noch oft und ftart genug hervor, um ertennen zu laffen, bag es noch derselbe Luther ift, der hier redet. So mußte die Warnung tief und weithin wirken, und es ift geschehen: ihr zum großen Theile war es zu banten, bag die Evangelischen bie lahmenbe Unentschloffenheit in ihrer Mitte übermanden, welche sie zu verberben brobete, und sich ju ben rettenben Schritten vereinigten, ju welchen es bie bochfte Beit geworden war \*). Jest erst ging Luther, obwohl nur unwillig, einiger= maßen in ben Gedanken ein, das Reich fahren zu laffen, und einer Partei unter den Standen das Heil der Sache anzuvertrauen, jest erst fing er an, widerstrebend aus bem Rreise seiner einfachen biblischen Vorstellungen herauszutreten, seine Scheu vor Allem, was Aufruhr wider Raifer und Reich heißen konnte, fo weit mubfam zu überwinden, die realen Berhaltniffe ber traurigen Gegenwart fo weit zu berucksichtigen, um die schreckliche Wiberstandsfrage auch von verhaßter Seite in's Auge zu fassen, und den Versuch zu machen, sich in hochster Roth der Sache mit dem Bilbe der für Glauben und Evangelium jum Bunbniß berbeizurufenden Furie des Burgerkriegs zu vertragen. Doch gelang es ihm nie gang; jest nur, sieht man, so weit ihm eben die Noth der Beit Einfichten aufbrangte und Ginraumungen abpreßte, bie feinem

<sup>\*)</sup> Kurz vor dem Ausbruche des Religionstriegs gab sie Melanchthon noch einmal, damit sich ihre erprobte Wirtung erneuere, mit einer Vorrede heraus, in welcher er seine Mahnungen an die Gottsürchtigen in deutschen Landen, zu bedenken, was sie Gott schuldig in der Kriegsgesahr, an die diblische anknüpst, das Leben für die Brüder hinzugeben, wie Christus für dieselben in den Tod gegangen. Der Krieg gelte dem heiligen Gute des Glaubens, und wäre das auch nicht, so möchten die Deutschen vor Augen haben, was daraus werden würde, wenn ihre Fürstenthümer an Spanier und Wälsche gelangten. Da der Krieg der Religion gelte, und die Gegner die Anfänger wären, sei Gegenwehr recht, sei natürliches Recht, nach Gottes Ordnung, die auch der Obrigkeit ein diel der Macht und des Uebermuths gestecht habe. Das war der Eindruck, den Melanchthon von ihrer neuen Erscheinung erwartete. Man kann daraus schließen, welchen Eindruck sie nach ihrem ersten Erscheinen gemacht hatte.

innersten Wefen widerstrebten. Die Warnung an seine lieben Deutsschen ist ein eben so merkwürdiges als werthvolles Denkzeichen von dem schmerzlichen Ringen deutscher und christlicher Herzen, wenn sie, gezwungen durch die Verblendung und den Uebermuth der die Grenzen ihres Rechts verkennenden Macht, sich entschließen muffen, auch nur den Schein des Unrechtes auf sich zu laden, oder den, ob auch bereits gestörten Rechtszustand ihrerseits zu gefährden, und zur Gewalt zu greisen, um die heiligsten Menscherechte zu schirmen oder zu erobern \*).

<sup>\*)</sup> Meine Ermahnungen und Bitten an die hohe Geiftlichkeit sind vergeblich gewesen, beginnt Euther, und wir beten nun nicht mehr für sie, ba fie ben Reichstag ohne Enbe und Frieden haben vergeben laffen. Ihr Bornehmen steht auf Gewalt, aber der Ausgang nicht in ihrer, sondern in Gottes Dand, barum fich Riemand vor ihnen fürchten foll. Ich will in biefer Schrift vor Gott und ber Belt bezeugt haben, bag wir, bie wir immer Frieden gelehrt und begehrt, nicht Schuld find an bem brobenben Rriege ober Aufruhr, ber zulest ihr Schaben sein muß, bie sie Schulb tragen. Die evangelischen Fürsten haben in Augsburg mehr Gebulb bewies fen, als man seit Anfang ber Welt gesehen, und ba somit unser Gewissen ficher ift, last une Krieg ober Aufruhr getroft und frohlich erwarten. Gott kann mich wohl retten. Will er's nicht: auch wohl. "Ich habe Chriftum am Papstthume zu rachen redlich angefangen; nach meinem Tobe follen fie ben Luther erst recht fuhlen. Werb' ich in papstlichem ober pfaffischem Aufruhr ermordet, ba will ich einen Saufen Bischofe, Pfaffen und Monche mit mir nehmen, bamit man fagen foll: Doctor Martinus fei mit einer großen Procession zu Grabe gebracht worben. Go bose sie es mit mir machen, noch arger will ich's machen mit ihnen. Sie sollen hinfort mir, ich will ihnen nicht das Geringste weichen. Ich will fest stehen bleiben, fie sollen unter und zu Grunde gehen; sie haben's allzu boslich verberbt und allzu fehr verfeben. Denn mein Leben foll ihr henter, mein Tob ihr Teufel sein: beg und kein Anderes." — "Sie trozen, aber ihr Troz ist mein Stolz. Ich will auch bie, welche sich wehren werben, nicht schelten, sonbern es Rothwehr heißen laffen. Gerechte Behr ift tein Aufruhr; die Papisten konnen sich nicht auf die Schrift berufen, die kein Schandbeckel für die Gewaltthätigen sein soll. Die Gegner handeln aus Bosheit, denn sie wissen, daß wir recht lehren, und , wiber taiferliches und naturliches Recht, benn fie uns nicht zu rechtem Gehor kommen laffen. D ihr Unseligen alle, die ihr in Augsburg gewesen feib, auf's Papfts Seite. Es werben sich euer schamen muffen ewiglich alle euere Rachkommen, und nicht frohlich horen euch nennen, daß sie folche unselige Borfahren gehabt haben. D bes schanblichen Reichstags, besgleichen nie gehalten noch gehoret ift, und nimmermehr ge-halten noch gehoret werden soll! solcher schändlichen Handlung halben, der allen Fürsten und bem ganzen Reich ein ewiger Schandfleck sein muß, und alle une Deutschen vor Gott und aller Welt schamroth machen. Was will hiezu der Turte fagen und fein ganges Reich, wenn sie folde unerhorte handlung von unferm Reich horen werben? Bas werben die Tartarn unb Moskowiten bazu fagen? Wer will hinfort unter bem ganzen himmel sich por une Deutschen fürchten, ober etwas Rebliches von uns halten, wenn fie horen, daß wir uns ben verfluchten Papft mit feinen garven alfo laffen affen, narren, zu Rinbern, ja gu Rlogen und Blocken machen: bag wir um ihr lafterlich, sobomitisch, schanblich Lehren und Leben willen so schanbs lich, ja über und über schandlich in öffentlichem Reichstage wiber Recht und Wahrheit handeln? Es sollte billig einen jeglichen Deutschen gereuen, das

Luther ließ es indes nicht babei bewenden, sondern gab noch eine Schrift: Glossen auf das vermeintliche kaiserliche Edict, heraus, welche eine eben so feine Argumentation, als derbe Worte entielt, nicht so sehr in heiligem Zorne als in zornigem Verdrusse über das Vorgeben, als sei die Confession der Evangelischen in Augsburg widerlegt worden, und im Tone der Verachtung geschrieben war, welche in seinen Augen die Jammerlichkeiten und Schändlichkeiten, mit deren er es zu thun hatte, verdienten. Es ist gelogen, sagt er darin, wie es im Edict heißt, das Bekenntnis ware widerlegt. "Der Vater aller Lügen, der Geist des Papstes, ist der oberste Dichter des Edicts." Er zurnt auf die gedroheten Gewaltmaßregeln um des Glaubens willen. "Pfui der Schande in deutschen Landen, das Menschenleben geopsert

er beutsch geboren ware, und ein Deutscher heißen soll." Bare es nach bem Billen bes Papfts gegangen und Morb angefangen, welch' ein furchterlicher Reichstag wurde geworben sein, besonders in dieser aufgeregten Beit. Doch ich will jest nicht vom Reichstage und Bekenntnif, von der Lichtscheu und ben Ranten ber Gegner, und wie wacker und offen bie Evangelischen aufgetreten, fonbern bavon hanbeln, bag bie "Papiften teinen Frieben, fonbern nur Gemalt wollen; wir muffen's wagen und erwarten, weil unsere Bebulb, unfer Erbieten und Flehen um Frieben vergeblich gemefen. Und weil ich ber Deutschen Prophet bin (benn folden boffartigen Ramen muß ich mir hinfort selbst beilegen, meinen Papisten zu Gefallen), so will mir als einem treuen Behrer gebuhren, meine lieben Deutschen zu warnen vor ihrem Schaben und Gefahr, und driftlichen Unterricht zu geben, weß fie fich halten sollen, wo sich der Raiser zum Krieg wider unsers Theils Stande und Stabte aufheten ließe. Dein Rath ift: Riemand fei ihm gehorfam, und achte ben Gehorsam gegen ihn als Ungehorsam gegen Gott, wenn er Rrieg anfangt, benn er haubelt bann wiber Gott und gottlich, wie gegen fein eigenes taiferliches Recht und Gid, wiewohl er feiner Person nach Ents schuldigung verbient, fofern er bie Borlefung bes Betenntniffes gestattet, wodurch das Evangelium an's Licht gebracht worben, was als ein großer Gewinn bes Reichstags zu achten. Last euch nicht zum Rriege reigen um ber Pfaffen willen, ihr Deutschen! Gie gesteben im Unrecht gu fein, wollen bennoch teine Reform, ber offenkundigen Bahrheit nicht weichen. fle nun ben Raifer unb Fürften an, für fie zu triegen und zu ichirmen, fo ift bas nichts Anderes gefagt, als: lieber Raifer, liebe Deutsche, friegt, vergießt nur Blut, sest baran all eur Gut, Leib, Rind und Beib, auf bag-ihr uns beschüget in unserm schandlichen teuflischen Leben und Wefen wider die Bahrheit, die wir nicht leiben wollen. Die Gegner wollen ganb und Leute baran fegen. Leicht gefagt, aber man wird Land und Leute boch fragen muffen. Der Raiser wird misbraucht, besonders vom Papste, der ein Blutbab unter uns Deutschen anrichten mochte. Man foll ihm nicht gehorchen, weil man in ber Taufe gelobt, bas Evangelium zu halten; weil man fich burch Geborsam aller Greuel bes Papstthums mitschuldig machen wurde, por beren Erzählung bie beutsche Erbe erzittern mußte; weil man ben Papft baburch ftarten murbe (ich schelte — aber es ift nur bie Dinge beim rechten Ramen nennen, Ginbruck macht es nicht auf sie, nenne ich sie nicht Teufel, so tennt sie Riemand); weil man baburch alles Gute, bas burch bas Coangelium getommen ift, wieber ausrotten, bem Teufel fein Reich wieber aufbauen hulfe. Ich rathe wie immer gum Frieben, nicht gu Rrieg und Aufruhr: wollen bie Papisten es aber so haben, so tomme alles Blut über fie."

werden sollen, um papistischer Ceremonien willen, die sie selbst nicht einmal halten." Er erwidert den Gegnern der Reuerung, welche "Aldgelten," das fie gleichfalls eine Reformation für nothig hielten und wollten, aber nur nicht von unten, "aus bem Winkel", reformiten laffen möchten, welchem Bornehmen fie vor allen Dingen entgegentreten mußten; wenn sie es ehrlich meinten, so warben fie mahr und recht recht sein lassen, wo es sich fande. Er habe berufsmäßig geforscht und gelehrt. "Ueber solchem Lehren ist mir das Papstthum in den Weg gefallen und hat mir's wollen wehren. Darüber ift's ihm ergangen, wie vor Augen liegt, und soll ihm noch immer arger gehen, und follen fich meiner nicht erwehren; ich will in Gottes Ramen und Beruf auf ben Ottern geben und ben jungen Biwen und Drachen mit Fufen Und bas foll bei meinem Leben anfangen und nach meinem Tobe ausgerichtet sein." Dieser jeht neu erwachte Grimm gegen bas Papfithum wurde von nun an wieber und blieb ber Grundton in feinem Junern wie in seinen Schriften. Er lebte im Bolte, in ber Seffinung der evangelischen Stande, wurde neu angefacht durch die Warnung und die Gloffen, welche eben barum so gewaltig wirkten, weil sie bie innerften Gebanten und Gefühle ber Anhanger bes Evangeliums aussprachen'\*).

<sup>\*)</sup> Er wurde wegen der Warnung von einem Ungenannten angegriffen, ber ihm vorwarf, bas er Ungehorsam gegen ben Raiser gelehrt habe. Er antwortete barauf in einer Schrift: Biber ben Meuchler gu Dresben, in beren Gingange er fagte, Riemand folle wiffen, woher bas gegen ihn ausgegangene Schmachbuch eines Wintelfdreibers (Meuchlers) tomme, er wolle auch ben Schnupfen haben und auf den Sack schlagen, ob er ben Efel treffe (herzog Georg). Dann: "Riemand hat so herrlich von der weltlichen Obrigkeit und bem ihr gebührenden Gehorsam geschrieben als gerade ich, und was bie Papisten davon wissen, haben sie von mir gelernt. Ich habe auch jest teinen ungehorsam und Aufruhr, sondern nur gelehrt, wenn die Obrigteit wider Gott und Recht friegen wolle, fei ihr Riemand Gehorfam foulbig, sonberlich wer foldes weiß. Das fich bie Evangelischen ruften, geht mich nichts an; ich hab' sie's weder geheißen noch gerathen, hore es aber gern, daß bie Papisten in folder Furcht fteben. Rach weitlichem Recht hatten bie Unferen langft losschlagen konnen und vielleicht sollen. Die Papisten mochten, bas ich ben Unsern alles gu leiben riethe, bamit ich bie Bluthunde ftartte; aber bas will ich nicht, fie follen fich fürchten. Allerbings follen Christen leiden, aber ba bie Papisten spristen bleiben und Arieg anfangen wollen, so konnen die Unsern vielmehr gute Chriften bleiben, indem fie den Angriff abwehren, und ba fie angegriffen werben, kann nicht von Aufruhr, sondern nur von Gegenwehr die Rebe sein. Ich foll zu viel schelten, habe fie eben mit guten Worten nur immer ärger gemacht, und nun will ich fortfahren bis an die Grube; fie follen tein gutes Wort mehr von mir horen, ich will ihnen mit meinen Donnern und Bligen su Grabe lauten. Denn ich tann nicht beten, ohne zu fluchen, nicht fagen : ge= beiligt werbe bein Rame, ohne zu fagen: geschanbet werbe ber Rame ber Papiften, webei ich jeboch mein freundlich und driftlich Berg gegen Jebermann behalte. In ber Warnung wollte ich bie Papiffen von Bollftreckung bes Reichs= abichiebs abichreden, nicht ben Unfern Gegenwehr anrathen; nur follte biefe nicht Aufruhr beißen barfen, wenn fie abgenothigt warbe." - Auf Beranlaffung einer Beschwerbe Derzog Georg's mußte Brad mit Luther reben; fo icharfe und

Die evangelischen Fürsten bemüheten sich vergeblich, Ferbinand's Bahl jum romischen Konige zu verhindern, brachten aber, von welt= licher Seite burch Bann und Acht, von geistlicher burch eine Rirchenversammlung, welche der Kaiser betrieb, und als beren Hauptzweck die Bertilgung ber lutherischen Reterei angegeben murbe, bebroht, bas Schmalkalbener Bunbniß zu Stande, wodurch es bem Raifer unmog= lich wurde, ben Reichsabschied in Bollziehung zu bringen. Er fah sich zu Bergleicheverhandlungen genothigt, und nun tam es zu Rurnberg 1532 jum fogenannten erften Religionsfrieden, in welchem man fich barüber vereinigte, bag bis zum Concilium ein allgemeiner bestänbiger Friede zwischen bem Raiser und allen Standen fein und feiner ben Anbern bes Glaubens oder anberer Urfachen halben vergewaltigen folle. Wenn bei Ferdinand's Wahl allein bas Interesse ber Religionssache auf evangelischer Seite in's Auge gefaßt wurde, so mochten sich bie Grunde für die Meinung, daß man sie entschieden zu verhindern suchen, und bie, bag man barein willigen muffe, bie Wage halten. Fur jene ließ

beftige Schriften follten ihm unterfagt fein. Luther schrieb bem Rurfürsten, beffels ben und anderer Confessionsverwandten Geduld und Unthätigkeit sei mißlich, gefahrlich und nichts bamit ausgerichtet; er, als beg bie Sache anfanglich und am Bornehmften eigen, habe nicht langer schweigen tonnen und burfen, benn wo er gu foldem öffentlichen Werbammniß feiner Lehre fdwiege, ware bas eben fo viel als verließe und verleugnete er sie, und ehe er das thate, wollte er aller Teufel und aller Belt, geschweige benn aller kaiserlicher Rathe Born auf sich laben. Aufruhr habe er mit Richten gepredigt, die Person des Kaisers stets ausgenoms men. Man lage bei hofe gang recht, daß bie Warnung und bie Gloffen scharf geschrieben maren, er habe aber auch nicht barum geschrieben, baß es stumpf und gelinde hatte fein sollen; ber ganze handel und bas greuliche, ben Reichs= frieben im hochsten Dase gefahrbenbe Ebict sei nicht banach; auch verbiete ja der Raiser und seine Anhanger die scharfen Schriften der Papisten nicht, sons dern sähen fie sehr gern. Was die thaten, solle recht sein, und wenn sie noch fo fcarf fdrieben, ganb und Leute mit unschulbigem Blute erfauften; und nun wollten sie noch mit Baumwolle angegriffen und hofirt werben. Rurfürst moge die unleibliche Roth bebenten, die ihn zu so scharfem Schreis ben gebrungen, und werbe, Alles erwogen, wohl ermeffen, bag er so bofen Anoten und Aeften noch viel zu ftumpf und weich mare. Brud fchrieb er, er hoffe, baß es unnothig fur ihn fei, sich zu entschuldigen, baß er sein Buch "Wiber ben Meuchler zu Dresben" nicht vor bem Abbrucke nach hofe geschickt habe; wenn er seine Bucher erft borthin schicken wollte, so murben sie des Meisterns so viel finden, bag nimmermehr nichts baraus wurde. Wurden sie nicht am Hofe verbessert, so saben sie allein lutherisch aus, und könne sich Jechlicher entschulbigen, nichts bazu gethan zu haben. Als ihn ber Rurfurft etwas spater in Folge eines zu Grimma geschloffenen freunds schaftlichen Bertrags mit bem Berzoge aufgeforbert, sich des scharfen Schreis bens, besonders wider ben Lestern, zu enthalten, bamit er ben Frieden nicht ftore, boch freilich nur "so ferne es je möglich sein wollte, seines Gewissens und der Lehre halben," schrieb er, er wolle auch zeigen, daß er Lust zum Frieden habe und seine bosen Bucher nicht aus Vorwis schreibe; er wolle baber bem Berzoge alles Bisherige ichenten, fofern ihn derfelbe zufrieben ließe. Doch feste er noch ben ausbrücklichen Borbehalt hinzu: "unb wo andere Papisten mit mir nicht Friede halten wollten, daß ich frei sein mbge, biefelbigen ju ruhren."

fich fagen, baf bie Bahl die feinbselige Macht bes Raifens verftarten, får biefe, bag ber Wiberstand gegen fie ben Arieg jum Bruch beingen werbe, ber in Luther's Augen das grifere Unglick war. Er rieth hauptsächlich beshalb, ben Wiberspruch aufzugeben. Die evangelischen Stande liefen fich freilich nicht bavon abhalten, und namentlich ber Rurfürft legte wenigstens Protest ein, wobei jebody bie Religionsfache die Motive nicht hergab. Er fab die Bahl als einen Beuch ber taifenlichen Capitulation und als gefährlich für die Rechte und Freiheiten der-Stande, insbesondere ber Rurfürften an, auf beren Schmalarung es allerdings von taiferlicher Seite abgesehen war. Gerabe biefe Seite ber Sache burchschaute Luther inbes nicht, ober batte teinen Ginn bafår, großes Bewicht barauf zu legen; sofern fie ihm aber vor Augen stand, lag nichts in ihm, das ihn hatte bestimmen tonnen, fich far bie Ausbehnung ober forgfältige Bahrung eines Umfange ber Farfengewalt gu interessiren, ber fich mit seinen Ibeen von ber Kaisermacht und ben in berfelben liegenben Bedingungen ber Reichseinheit und Ordnung mur gu menig vertrug, welche burch bie Mittelmacht bereits untergraben war und von diefer mit ganglicher Auflosung bedroht murbe - Ibeen, die freilich nicht vollkommen flar in ihm waren, aber doch beutlich genng bei ihm im hintergrunde lagen und zu feiner Abneigung gegen die Bundnisse gum triegerischen Schube bes Evangeliums wesentlich mitwirkten \*). Daß die Protestation gegen die Bahl bie Stellung ber Evangelischen gerabe verbeffern murbe, konnte ihm nicht als ausgemacht gelten; auch rechnete ber Rurfurft felbst wenig barauf.

Wenn er sich endlich bazu bequemt hatte, Gegenwehr in dem Falle, daß der Glaube wider gottliches und menschliches Recht bedroht

<sup>2)</sup> Er brang in mehreren Senbschreiben beim Rurfürsten barauf, bas berselbe burch Wiberspruch in ber Wahlsache ben Frieden nicht hindern moge-Am Frieden liege mehr, als am Rechte, beffen 3med ber Friebe ja fei. Der Kurfürft wurde fich ein Gemiffen baraus machen muffen, wenn er burch feinen, von ber Roth nicht gebotenen Ginfpruch ben Frieben hinderte, ben Rrieg zum Ausbruch brachte, barüber bas Reich gerriffen und bem Turten eingeraumt werben konnte, fo bas Evangelium und Alles zu Grunde ginge. Bei ben austanbischen Ronigen (von Frankreich und England, mit welchen unterhanbelt war, woher ben Evangelischen auch ber Borwurf gemacht wurde, daß sie rechtswidrig fremde Machte in einheimische Angelegenheiten verwickelten) sei keine Areue. Er konne es nicht begreifen, warum man um biefer Sache Willen follte gang Deutschland burch einander werfen, fo man's boch wohl meiben tonne, burch Rachlaffung eines geringen Artitels in ber gotbenen Bulle. Denn obwohl Ferdinand wiber ben Inhalt berfelben ermahlt fein moge, fo sei solche Sunbe boch teine wiber ben heiligen Geift, unb nicht mehr zu achten, als gang Deutschlands große schreckliche Gefahr, die aus ber Partnactigfeit folgen tonne. Menfchenhulfe, wo fie Gott gebe unb gumerfe, fet freilich nicht bofe, allein fie - in Berbundniffen und bergl. menschlichen Anschlägen — zu suchen und sich barauf zu verlaffen und Uns ruben anzufangen, ftatt ben Frieden anzunehmen, ben ber Raifer, bie von Sott geordnete Obrigkeit, anbiete, sei nicht wohl gerathen und werbe auch nie gerathen.

werbe, als erlaubt anzuerkennen und für rathlich zu erklaren, so war dieses boch auch Alles, wozu er sich nach bieser Richtung hin, bewogen fowohl burch die veranderte Lage der Dinge, als durch neugewonnene Ein= fichten, verstand. Seine tiefe Achtung vor Recht und Geset, seine Ueberzeugung, daß Krieg, zumal Burgertrieg, und der zur Berruttung des Reichswesens führen tonnte, bis auf's Zeugerste zu meiben fei, seine patriotischen Gesichtspuncte hielt er fest. Seine Ansicht unb Stimmung trat in noch starkeren und beutlicheren Beweisen wahrend ber Berhandlungen hervor, welche jum Rurnberger Stillftande führten. Es gab eine Beit, wb er meinte, man konne ben Schweizern und Dberlandern etwas nachsehen, um fie demnachst vollends herüberzuziehen. Als die Kurfürsten von Mainz und von der Pfalz zu Schmalkalben Berhandlungen eröffneten, bei welchen sie ben Bergleich über bie Artitel ju Grunde gelegt wiffen wollten, über welche man fich in Augsburg geeinigt hatte, erklarte er, daß man um bes Friedens willen der Gegenpartei bie alten Bedingungen noch einmal anbieten moge, unb biefe Bedingungen waren biefelben, beren Einraumung Melanchthon fo vielen Berbachtigungen und fo beftigen Angriffen ausgefest, von' ber Luther zulest durchaus nichts hatte wiffen wollen. Er wollte jest beinahe noch mehr nachlaffen, als Melanchthon. Roch größere Berwunderung aber muß auf den erften Blid feine Rachgiebigfeit binfichtlich eines Friedensartitels erregen, in welchen die Evangelischen nur nach langem Widerstreben einwilligten, und bessen Annahme nicht blos fehr nachtheilig, sondern eben so schimpflich zu sein schien. Die weiteren Unterhandlungen breheten fich hauptsächlich um die Frage, ob der Friede blos ben Standen ju Gute tommen follte, welche fich bergeit gur Augsburgischen Confession hielten, ober auch benen, welche biefelbe in Bukunft annehmen wurden. Sollte er fich blos auf jene erstrecken, fo war, schien es, die Ausbreitung der Lehre gehemmt, die Evangelischen konnten fich nicht burch biejenigen Stanbe verstarten, welche geneigt wurben, gleichfalls ber Reformation beigutreten, man gab bie neuen Anhanger ber Berfolgung ber Gegenpartei Preis, man half biefe ftarten, indem man ihr nicht blos burch den Frieden Luft gegen die Turten verschaffte, burch deren brobende Macht sie mehr als einmal vom Angriff zurudgehalten worden mar, sondern ihr obenein burch die Eurkenthalfe, beren man fich in Folge bes Friedens nicht weigern konnte, beis stand, des unbequemen Feindes sich zu entledigen. Sodann schien bie Rechtmäßigkeit ber vorgenommenen Reformation zweifelhaft zu werben, wenn man ben Bestand berfelben nur auf einen bem Raifer und beffen Anhange unter den Reichsstanden abgetrosten Bergleich, auf faiserliche Bewilligung stutte. Gab man zu, bag bem freien Fortschreiten ber Lehre ein Damm geset wurde, so mußte man wohl bem Gebanken an eine Befreiung der Christenheit ober auch nur ber deutschen Nation vom Joche bes Papstthums, bem Gebanten an eine nach bem Evangelium gebefferte allgemeine ober wenigstens an eine reformirte deutsche Nationalkirche entsagt haben; man begnügte sich damit, nur für ge-Staats : Lexiton. X.

wisse Lander und Herrschaften, nicht das Zugeständnis des unveraußerlichen naturlichen Rechts ber driftlichen Ertenntnif und Glaubensfreibeit, sondern nur wegen des bestrittenen Besites der lettern eine Dul-Eben gegen bungefrist - bis jum Concilium - erlangt zu haben. solche Einschränkung auf ben gegenwärtigen Besikstanb batte man in Speier protestirt, eine solche Zumuthung erst neuerbings in Augsburg unwillig zurudgewiesen; die Freiheit ber Lehre mar stets bas Erfte und Lette gemesen, worauf Luther bestanden hatte. Go fest stand ibm bas Recht eines Jeben auf driftliche Erkenntniß und freie Berbreitung ber-. selben, daß er sich kaum die Dube gegeben, nach der Begrundung desselben zu fragen; er hatte bem Papstthume unversöhnlichen Krieg ange-Bunbigt, die Christenheit, die beutsche Ration gumal, wider daffelbe aufgerufen, noch in feinem Urtheile über ben Augeburger Reichsabschieb fo entschieben erklart, bag bem Berbote, neue Unhanger aufzunehmen, schlech: terbings nicht Raum zu geben fei; in ber Warnung an bie Deutschen noch geschrieben, ber Raiser sammt bem turkischen Gultan sollten ihn nicht verzagt, sondern er wolle sie in der Kraft Gottes verzagt und erschrocken machen; erft noch vor Rurgem in einem Bebenten gerathen, bie Beschränkung nicht einzuräumen. Und bennoch rieth er jest, man moge barein willigen, man tonne es, ohne bas Gewiffen zu verlegen, muffe es; weil man sonft ben Frieden binbre. Sein unerwartetes Bebenken erregte allgemeines Erstaunen, ber Kurpring und Bruck schries ben bem Kurfürsten, die ganze Partei sei gegen Luther, der gar nicht zu verstehen scheine, mas an diesem Puncte gelegen sei; allein Luther bat ben Kurfürsten, einen guten harten Brief an seine Delegirten und alle Evangelischen zu schreiben und sie ernstlich zu ermahnen, daß fie ben gnadigen vom Raifer angebotenen Frieden um folcher fpigigen, genau gesuchten Punctlein willen ja nicht abschlagen sollten, und ber Punct wurde aufgegeben. Die Anhanger seiner Partei und die Geschichtschreiber machten es ihm bamals und bis auf bie neueste Beit gum schweren Vorwurfe, daß er ben Frieden auf solche Kosten gewollt und betrieben, und fanden in feinem Benehmen nur einen feltsamen und unbegreiflichen Widerspruch, bald Eigenfinn, bald plotlichen Kleinmuth, und welche abnliche Motive aufgesucht wurden, um eine Erklarung gu finden, die man nicht fand, weil man seine patriotische Gesinnung nicht nach Gebühr wurdigte und ihn nach dieser Seite nicht verftand. Er ließ sich wohl durch die Prunt = und Redeformen des deutschen Reichswesens über ben mabren Buftand ber öffentlichen Berhaltniffe fortwährend tauschen, fo bag Raiser und Reich in einem Bilbe vor ihm stan= ben, welchem bie Wirklichkeit nicht mehr entsprach. Aber nicht minber hat man fich spaterhin burch bas herkommliche Reben von ber beutschen Freiheit verleiten laffen, in ber letteren nicht bas zu feben, mas es mar, die ungebührliche Ausdehnung der Fürstengewalt, an welcher die Reichs= einheit und Rraft zu Grunde ging, ber Luther's innerstes Gefühl stets widerstrebte, in die er sich nie hineinfinden konnte und wollte, so oft sie sich — wie eben jett — in Symptomen kund that, mit welchen

sein nationales und patriotisches Gesühl sich nicht vertrug. Sett mar ihm die ganze schlagfertige, bas Reich in Unruhe erhaltenbe Stellung ber Evangelischen zuwiber, und er wunschte nichts sehnlicher, als ihr auf irgend eine Weise, auch burch einen unvortheilhaften Frieden ein Enbe gemacht zu feben. Er fürchtete, bag bie Evangelischen früher ober fpater Anlag aus ihr zu einem Kriege hernehmen mochten, und noch mehr, er war überzeugt, baß bie Gegenpartei Krieg beginnen wurde, wenn es nicht zum Frieden tame. Und nun follte ber ibm fo wibermartige Rrieg obenein im Bunbe mit ben "auslandischen Konigen," Heinrich VIII. von England, ber ihm als Feind, ober noch schlimmer, als ein falfcher heuchlerischer Freund bes Evangeliums galt, bem Beherrscher bes überrheinischen Reichsfeindes, Franz von Frankreich, im Bunde mit den bienstwilligen Papstenechten, den eifrigen Berfolgern ber Anhanger bes Evangeliums, ben Bergogen von Baiern, bie, wie er fchrieb, gern Anderen eine Suppe einbroden wollten, und - wider ben Raiser, den Raiser, ber jest Frieden anbot, der ihm bas Oberhaupt der Nation war und blieb, in bessen Regiment ihm die ganze althergebrachte Rechtsordnung aufging, geführt werben. Dieses war ihm viel gu viel, als daß nicht andere, auch wichtige Rucfichten dagegen batten jurudtreten muffen. Nach feinem Sinne follte baber die romische Konigewahl hauptsächlich beshalb kein Friedenshinderniß sein, weil sich zu ihrer Bereitelung die evangelischen Stande mit den Fürsten von Baiern, England und Frankreich verbunden, ben Letteren Ginmischung in innere beutsche Angelegenheiten gestattenb, als ob Deutschland noch nicht genug batte an ber ber Walfchen — mit ben Franzosen, die sich, als er bie Deutschen aufrief, ihre Uneinigkeiten zu vergessen und sich in Waffen gegen bie Turten ju erheben, mit diefen verbunbet hatten, worüber er, die Kunde einem Freunde — Jonas — melbend, in mehr als einem Schreiben ausgerufen hatte: "D schreckliche, o ber greulichen Dinge!" Wie hatte ibm eine Politik anders als verhaßt sein konnen, welcher die Turkengefahr, weil fie ben Raifer zunachft beschäftigte und schwächte und die Partei schütte, genehm war, während fie bas ganze Baterland bebrohete; wie klar und unzweifelhaft mußten ihm Bunbniffe, welche fich auf solche Berechnungen flutten, als Menschenwig, als vergebliche, thorichte, Eurzsichtige, klägliche und verbammliche Menschengebanken unb Anschläge erscheinen! Die Fürsten bachten an bas Evangelium, aber eben fo febr an die fürstlichen und turfürstlichen Dachtbefugnisse und Privilegien: er trug das Evangelium und bas Baterland allein im Hergen; die hochfte Gefahr beffelben, bag es ben Reichsfeinden anheim fiele, baß es zerrüttet und verwüstet murbe, und Alles, auch bas Evangelium, in der allgemeinen Bermuftung zu Grunde ginge, schwebte ibm in bem entfehlichften Bilbe vor. Diefe Gefahr bieg Erieg, und barum rieth er auf das Eindringlichste jum Frieden, wie berfelbe geboten murbe, weil andere Bedingungen nicht zu erlangen ftanden, weil er fonft unmöglich ware, weil man fich boch nicht nothiger Weise um bes Gewissens willen jum Rriege gebrungen febe, weil burch ben Frieden im Grunde 17 \*

١

nichts verloren ging, auch die Clausel wegen der Neuaufzunehmenden, genau besehen, unschädlich war; denn durch jenen wurde in der Stellung der Parteien kichts verändert, die evangelische war ja doch einmal entsschlossen, keinen Krieg anzusangen, die Clausel verbot nicht, neue Mitzglieder aufzunehmen, sondern nur denselben beizustehen, wenn sie vom Kaiser angegriffen würden, woran derselbe jedoch für den Augenblick nicht denken konnte. Kam es aber dazu, und trat also der Fall ein, wo daran gelegen war, daß die Neuausgenommenen geschützt würden, so hatte auch der Interimsfriede, der nur dis zum Concil reichen sollte, sein Ende erreicht, man konnte dann immer noch thun, was man für räthlich und nothwendig dielt, man entsagte dem Gedanken an eine freie Entwickelung des Evangeliums nur bedingt und nur auf eine kurze Zeit, indem die Verhältnisse nicht erlaubten, mehr als die Sicher rung des Bestsstandes für den Moment zu erlangen\*).

<sup>\*)</sup> Dieses gesteht auch Plant zu, obwohl er Luther's Benehmen vielfach tabelt, und gerabe bas hauptmotiv beffelben überfieht, mogegen R. A. Menzel fagt, es gereiche bem Geschichtschreiber gur Freude, nachbem felbft bie Cobrebner Luther's diesen Act. seines Lebens mißbeutet, nachweisen zu konnen, bas ber Pauptbeweggrund seiner Pandlungsweise ein großherziger und vaterlandis scher gewesen sei. "Er sab jenes Gewebe ber Staatskunft, die das gemeinsame Baterland in Often ben Turten Preis geben, und in Beften ben anbern Erb= feind hereinziehen wollte — einer Staatstunft, die sich mit ben grimmigsten blutbesubelten Feinden seines Coangeliums verband, um dem Paffe berselben gegen ben Raifer ben Urm feines frommen Rurfürften zu leihen, unb hinterber bie Schmach und ben Untergang bes Reichs auf seine Lehre zu malzen. erwachte sein beutsches herz. Es trantte ibn , die heilige Sache ber Wahrheit und des Glaubens in solcher Gemeinschaft mit dem Wiberspruche gegen die rbmifche Konigswahl, ben er gar nicht für recht begründet hielt, zu erblicken, und selbst der Raiser, so sehr er ihm zurnte, wurde ihm wieder ehrwurdig und lieb, wenn er ihn mit ben Fürsten von Baiern, mit bem Konige Frang und mit den Turken verglich, mit denen man fich gegen ihn in eine Reihe stellen wollte. In biefer Gesinnung geschah es, daß er zum Frieden um jeden Preis rieth, weil ihn ber Gebante, daß sein frommer herr mit solchen Bunbesgenoffen gegen ben Raiser streiten solle, mit Schauber erfüllte." Uebrigens ift in ben Bebenken und Briefen, welche Luther wegen ber Sache schrieb, nicht Alles vollkommen klar ober zutreffend, bas Gine und bas Andere ihm aber auch gur Luft gelegt, weil es nicht verstanden murbe. Go finbet Boltmann Baghaftigkeit in einer Marime Luther's, welche auch bei biefer Beranlassung herportrat, die sich aber gerabe in seinem Belbenfinne erzeugt hatte, in welcher er lebte, die er nicht blos selbst befolgte, sondern die ihm so natürlich und geläufig war, baß er, freilich mit Unrecht, wenig barum gab, ihre Befolgung auch Anberen ohne Beiteres zuzumuthen. Er fand fich namlich auch aus bem Brunde in die Clausel wegen der Reuaufzunehmenden, empfahl ihre Annahme und erklarte fich um so unbefangener wiber die Intervention, um welche es sich handelte, weil ja Jedermann schulbig sei, bas Evangelium auf eigene Gefahr anzunehmen und zu bekennen, wie auch er und bie Evangelischen biefes gethan obn' alle Bertroftung auf ben Schut Anberer. Es genügte ihm, ber nie ge= abgert hatte, mit bem Bagnis bes Lebens feine Ueberzeugung zu vertreten, und in beffen Augen alles Irbische nur ein geringes Opfer war, zumal für ben Augenblick vollkommen, baf es ben Evangelischen frei stehen solle, wo bie Dbrigkeiten einwilligten, Prediger hinzusenben, und wo es nicht ber Fall mare,

Luther' wollte, daß man nicht entgegentreten, sondern vielmehr felbst mit Opfern die Hand bieten solle, so lange nur noch die mindeste Hoffnung ber Erhaltung des Friedens, und einer Bergleichung ber Parteien vorhanden war, worin zugleich die lette, ob auch geringe Aussicht lag, die Reformation doch noch, und zwar ohne Zwang, als Nationalfache burchzuführen. Eine folche Bergleichung ichien vornehmlich ber Raifer noch immer zu munschen. Er betrieb auch jest die Berufung eines Conciliums, bas ber Papft freilich verfprach, aber burch bie ge= stellten Bedingungen verhinderte, eben weil es durch den geschlossenen Frieden wieder möglich wurde, daß sich das Reich über die Reform vereinigte. Satte man boch trot aller Feinbseligkeit gegen bie Evange= lischen in Augsburg und neuerdings in einer Bersammlung zu Regens= bura katholischer Seits die hundert Beschwerben wieder hervorgesucht, und ben Raiser auf's Ernstlichste angelegen, seine Pflicht beshalb zu. thun. Die Beranstaltung eines Concils burch ben Papst hatte immer die bebenkliche Seite für die Evangelischen, daß sie sich fortwährend auf ein solches berufen, und daß schon bann, wenn sie die Theilnahme bei nur halbwegs gunftig lautenben Bebingungen verweigerten, noch mehr aber in bem Falle ber "Unglimpf" auf sie fiel, wenn, wie nur zu fehr zu fürchten war, eine Entscheibung erfolgte, welcher sie sich nicht unterwerfen konnten. 3m Jahre 1583 lauteten bie papstlichen Borfchlage fo, baß sie im Stande maren, dieselben zuruckzuweisen, ohne einen Vorwurf vom Kaiser besorgen zu muffen. Als unter ihnen barüber verhandelt murbe, mas man in Beziehung auf die Weise, wie bas Concil zu berufen und abzuhalten sei, zu fordern habe, gab Luther den Mugsten Rath: man folle es bem Kaiser heimschieben, dafür zu sorgen, baß recht und driftlich procedirt werbe, und jest nicht weiter handeln, benn was nothig und glimpflich fel, bem Papst und Kaiser aber teine Urfache zu geben, ben Unglimpf auf die Evangelischen zu malzen.

baf bie bem Evangelium Anhangenben an Leib und Leben ficher waren und fortzieben burften. Unerreichbar bauchte es ihm, wie es war, und ber zum Rriege führenbe Berfuch baber zu unterlaffen, auf bem Bege ber Unterhandlung zu erlangen, daß ber Raiser und die katholischen Stande die evangelisch Gefinnten in ihren Gebieten, der Gegenpartei zu Gefallen, "fichern sollten." Bu weit ging er in feiner Angft um ben Frieben, wenn er taiferliche Gnabe barin fab, bag ber Raifer bie Evangelischen fichere. Eben so traute er bem Letteren irrthumlich zu viel reine und aufrichtige Friedliebe gu. Begrunbeter waren wieber andere Gesichtspuncte, welche er aufstellte, um zu zeigen, wie man ohne Roth einen unzeitigen und verderblichen Krieg erregen werbe, wenn man ben Frieden nicht nehme, wie man ihn haben konne. Daß er bie Bedeutung der Clausel nicht eingeseben, kann unmöglich angenommen werden; seine Meinungsgegner und Tabler wußten aber ihrerseits auf ihrem Standpuncte, theils vom Eifer für die Sache des Evangeliums geblendet, theils langft gewohnt, mit ben Fremben in Bunbniffe zu treten, Die vaterlandische Gefinnung Luther's nicht zu würdigen, ber, weil nicht weniger als Alles auf bem Spiele stand, nicht saumte zu rathen, daß man um ber Sache willen eine augenblickliche Inconsequenz begeben, nicht zu hartnäckig ben Schein einer schimpflichen Rachaiebiateit meiben mbge.

"Machen fie bann, ober machen fie nicht ein Concilium, fo kommt ? Beit und kommt Rath." Paul III. wußte das Cancil noch ellf Jahre hinauszuschieben, und auf das endlich berufene konnten sich die Evan-

gelifchen nicht einlaffen \*).

Satte Luther Die Anhanger bed Evangeliums in ben Bebieten Batholischer Berren in angegebener Beise Preis gegeben, fo mar es boch feine Meinung nicht, zu ben Berfolgungen fill zu schweigen, welche über fie verhangt wurden. Ale biefes von Geiten Bergog Georg's gur Leipzig gelchah, fette er in einem Eroftbriefe an bie um bes Congeliums willen verjagten Leipziger, bie fich in feinen Mugen glucklich fchaben tonnten, "aus einer Stabt gu fein, in welcher bas Coangelium nicht gelitten werbe," ben Bergog mit bem Teufel in eine Rategorie, nannte ihn in einem anderen Schreiben geradezu einen Teufelsapoftel, unb fagte auf ber Rangel, ber Bergog fei nicht bios geiftlich, fonbern auch leiblich vom Teufel befeffen, und nicht blos feinem Ende, fondern auch feinem emigen Berberben nabe; baber man auch nicht mehr fur ihn, fonbern wider ihn beten folle, bag Gott biefe ganbplage balbmoglichfb bon ber Belt nehmen und in ben Abgrund ber Bolle fturgen moge. Der Bergog beschwerte fich bei bem Rurfurften und fuchte bie Sache fo barguftellen, als ob Luther feine Unterchanen gum Aufruhr veranfaffen wolle. Gie enbete fur Buther mit einer Ermahnung gur Daffigung feiner Dibe, nachbem er eine Rechtfertigungsschrift nach Sofe geschickt hatte, welche freilich noch auf nichts weniger als ein Einlenten gur Maßigung hinbeutete und ben Bergog noch unbarmherziger behandelte.

Im Jahre 1534 ging in Erfüllung, was er immer befürchtet hatte, baß man evangelischer Seits, und namentlich, daß der "unruhige" Landgraf zu den Waffen greisen würde, indem derselbe die Hauptstütze des Kaiserhauses, den schwäbischen Bund, sprengte und den Herzog Ulrich von Würtemberg wieder einsetze, wo nun die Reformation gleichsfalls durchdrang, da das Volk disher nur durch Gewalt im Gehorsam des Papstes erhalten war. Wie zu erwarten, hatte sich Luther gegen das den Frieden gefährdende Unternehmen erklärt; die klugen Berechsnungen, auf welche der Landgraf das Gelingen desselben stütze, und nach welchen die Besorgniß ungegründet war, daß das ganze Reich das durch in Aufruhr gebracht werden würde, konnten von Luther nicht wohl gewürdigt werden. Nach Weimar zu einer persönlichen Zusamsmenkunft mit dem Landgrafen beschieden, hatte er es nur aus dem Gessichtspuncte betrachtet, daß jener nicht, wie er zu beabsichtigen erklärte,

Anfrage, die Aeußerungen in seiner Predigt betreffend, beantwortete er babin: er habe allerbings wiber ben Erzbischof offentlich geprebigt und gebetet, ber Sermon werbe auch jest auf bem Martte ausgeben. Db er ben Bergog genannt, entsinne er sich nicht, nach ber Prebigt fei es jeboch mehrfach geschehen. Aehnliche Berhandlungen gab es über eine ber Schriften, welche Luther wegen ber Schenisischen Sache erscheinen ließ. Der Erzbischof Albrecht hatte namlich einen Diener, Sans Schenig, beimlich binrichten laffen, und Luther nahm fich ber Sache und ber hinterbliebenen an. Er forderte von bem Erzbischofe, baß berfelbe wegen ber von ihm verübten Tyrannei um Berzeihung bitten und fich mit den hinterbliebenen in Gute abfinden solle. — Die lette jener Schrifs ten verfaßte er im Jahre 1537, hielt sie indeß auf Abmahnung des Kurfürsten mit ber Bedingung gurud, wenn ber Erzbischof von feiner Berfolgung ber Evangelischen abließe. Da bieses nicht geschah, ließ er zu Anfang bes Jahres 1538 ben Druck beginnen und die Schrift wider das Berbot des Kurfürsten ausgeben, ber nach erfolgten Beschwerben einen seiner in solchen Sachen bei Luther unwirksamen Befehle erließ, wenn er tunftig in solchen Privatsachen etwas bruden lassen wolle, es zuvor nach hofe zu schicken; hinzugeset mar bie Milberung, daß er feine theologischen Bucher auch ohne Censur ber Unis verfitat bruden laffen moge. Die Schrift: Biber ben Bischof gu Dag= beburg Albrecht Carbinal, ift eine mahrhaft mannliche, "in welcher Luther bas ewige Racheschwert bes herrn felbst gu führen scheint" (Comler III, 214). Er fagt barin unter Anderem, man verunehre die Fürften teines= wege, wenn man einen, ber sich felbst burch Schlechtigkeiten schanbe, unb bie Burftenschaft zum Schanbbedel berfelben machen mochte, wegen seiner Unthaten angreife. Man konne Riemand verunehren, wenn man nur die Bahrheit sage, bie auch ihrerseits nicht verunehren, sonbern ber Schanden wehren wolle. Es solle jest freilich eine Schmabschrift wiber ben Abel beißen, wenn man bie bosen Junker schelte, aber ber schandliche Abel musse gescholten werben. bann : Selbst wenn ber Carbinal , was nicht ber Fall, auch Richter in eigener Sache hatte fein konnen, so hatte er boch Unrecht gethan, mit ber Rerkertor= tur zu verfahren. Diese seine fahrliche Rechtfertigung und ohne Noth nicht zu brauchen, ba oft Unrecht babei begangen werbe. Derren und Richter mochs ten fich warnen lassen: Leute von blober Ratur konnten die Marter nicht leis ben, betennten unrecht und wurden unschuldig hingerichtet, andere flurben unter ber Marter, und Schuldige bekennten wohl tros berselben nicht. Auch auf bie Juriften gurnt er, "die bem Recht bienen nicht um des Rechts, sondern nach den Personen um der Thaler willen."

bem Evangelium "einen öffentlichen Dienft erwelfen," sonbern basselbe "über ben Haufen stoßen, ihm wenigstens einen Schandslecken anhangen, und jedenfalls den gemeinen Landsrieden brechen und betrüben würde." Als sich der Ausgang indeß so günstig gezeigt, widerstrebte er besserer Einsicht nicht, gestand, daß er mit Jedermann irrthümlich gemeint, daß das deutsche Land durch bes Landgrafen Einsall in Würtemberg gar in einem Haufen liegen würde, und erklätte das Unternehmen für eben so kiug ausgeführt, als kühn gewagt \*). In Cadan wurde endlich Ferdinand's Königswahl anerkannt, dagegen von diesem der Nürnberger Religionsfriede bestätigt. Auf den Abschluß der Cadaner Berhandlungen wirkten auch die wiedertäuserschen Unruhen ein, deren Hauptsis Münster geworden war, und die im I. 1535 gedämpst wurden, nachdem sie noch den vollständigsten Beweis geliesert, wie sehr Luther Recht gehabt hatte, den schwärmerischen Absrrungen von seiner Richtung mit aller Kraft sich entgegenzusehen.

Die Besorgnisse der Evangelischen führten zu einer Berlangerung bes Schmalkaldischen Bundnisses auf zehn Jahre. Man beschloft, auch diesenigen aufzunehmen, welche seit dem Rurnberger Frieden die Augedurger Confession angenommen; 1536 kam auch eine Uebereinkunft mie den Schweizerischen durch die "Wittenberger Concordie" zu Stande. Luther besorgte jest keinen Krieg mehr in Folge einer Bereinigung mit denselben, die seitherige Mäßigung des Landgrafen hatte ihm Zutrauen eingestößt, die Erklärungen der Gegenpartei trugen dei, seine Stimmung wie seine Ansichten zu milbern; er gestand, im Gifer zu weit gegangen

auf bas bevorstehende Concil Artitel aufzuseten, um zu wiffen, worin man etwa nachgeben könne und worauf man schlechterbings beharren muffe. Er wollte seinerseits das Concil sofort und entschieden verworfen wiffen, und die Evangelischen bestimmen, sich auf ber bevorftebenden Busammentunft zu Schmalkalben (jene Schrift erhielt baher ben Namen der Schmalkaldener Artikel) formlich zur Behauptung derselben auf den Fall zu verpflichten, daß sie sich auf das Concil einzulassen gedachten \*). Der papstliche Legat, Borft, erfuhr in Schmalkalben eine wegwerfenbe Behandlung, man gab ihm seine Briefe zuruck, ber Concilienantrag wurde nach dem Sinne des Kurfürsten abgelehnt, auf bessen Gifer und Magregeln Luther keinen geringen Ginfluß geubt hatte, obwohl er zuerft gerathen, daß man das Concil beschicken, fich aber in der vollen Bersammlung ber ganzen Christenheit gegen ben Papft und bas ganze Papstthum feierlich erheben, die große Sache Gottes und ber Wahrheit gegen die vereinigte Rotte ihrer Feinde Angesichts der ganzen Welt, beren Augen auf fie geheftet sein wurden, vertheibigen, bann offentlich ben Staub von den Fugen schütteln und fo die Versammlung verlaffen Er burchschaute nicht blos bie Grunde ber papstlichen Politik bei Betreibung des Concils, fonbern auch die Unvereinbarteit des Papfi= thums mit dem Evangelium und jeber auf daffelbe fich ftugenden Einrichtung am Tiefften; Gewalt fürchtete er nicht, Berfohnung konnte er nicht mehr hoffen, klar stand ihm die Unmöglichkeit vor Augen, nur irgend Genügentes von Rom auf dem Wege des Friedens zu erlangen; bie fortgesette unverschnliche Feindschaft, bas ganze Benehmen bes Papstes, ber burch Trug ober blutige Gewalt zu seinem Ziele ber Bernich= tung ber Lutherischen Regerei hindurch wollte, und tein Mittel unversucht ließ, ben Raiser und die ihm anhangenden beutschen Fürsten bagu in Harnisch zu bringen, reizte ihn jest in noch höherem Dase als je zum heftigsten Zorne; so bitter, so groß mochte man sagen, war sein Saß gegen das Papstthum noch nie gewesen. In biesem Sinn und Beifte waren die Schmalkalbischen Artikel abgefaßt. Jebermann sollte seben, daß eine Bereinigung unmöglich sei, daß man, so wenig man "ben Teufel als einen herrn und Gott anbeten konne, eben fo wenig seinen Apostel, den Papst ober Antichristen, in seinem Regiment, zum Haupt oder Herrn leiden konne," benn "Lugen und Mord, Leib und Seele zu verderben ewiglich," bas sei "sein papstliches Regiment eigent-lich." Die Artikel sollten seiner Absicht zufolge in Schmalkalben allseitig unterschrieben und ben nach Mantua Abzuordnenden als Trog bie-

Den, in welchem er ihn zu nochmaliger sorgfältiger Prüfung seiner Lehre aufs forberte, bevor er sich auf's Reue zu ihrer Bertheibigung verpflichtete. Es moge vielleicht Leute geben, welche sagten: "wir Pfassen wollten euch Fürssten und herren mit kand und Leuten in Gefahr sehen," allein viel lieber wolle er die Sache allein auf seinen hals nehmen, wenn es anginge, als sie von Fürsten vertheibigt haben, welche sie nicht aus voller Ueberzeugung zu der ihrigen machten.

## Luther.

tenbes, anklagenbes, die versammelte Christenheit zum Sturze bes Papstthums bestimmendes, oder aber die unheilbare Trennung vertinbenbes und besiegelnbes Betenntnis ber Evangelischen nach Balfchland, bem Site bes Papftes, um biefem tuhn in feinem eigenen Saufe bie Stirn zu bieten und abzusagen, mitgegeben werben. Daber wurden in ihnen bie in ber Confession verbedten ober übergangenen Puncte geflissentlich in den Vorbergrund gestellt, wurde der papstliche Primat nicht blos nach gottlichem Recht, sonbern auch als kirchliche Einrichtung auf bas Entschiedenste verworfen, mit Ginem Borte ber Begensat in feiner gangen Scharfe hervorgehoben. Als er fich Rrantheits halber von Schmals talben hinwegbegeben mußte - er leitete auch seine forperlichen Schmerzen von demselben Urheber wie das Papstthum ber, vom Teufel, ber ibm auf diese Weise seine Siege gegen das Reich des Antichrists vergelte — wendete er sich im Hinausfahren nochmals mit den Worten gegen die Stadt: "Gott erfulle euch mit Bag gegen ben Papst!" Und daffelbe Gefühl lebte in allen zu Schmalkalben Bersammelten; die Aus ften, Abgeordneten und Theologen - Alle unterschrieben die Artikel; nur Melanchthon mochte die Hoffnung einer Ausgleichung nicht aufgeben und fügte seiner Unterschrift eine ben Weg zu einer folchen noch offen laffende Beschränkung hinzu. Indem die Evangelischen Luther's Artitel zu ben ihrigen machten, sagten fie sich mit ihm formlich und feierlich von bem ganzen Papstthume los. Man hatte Recht, es zu thun, weil ber Buftand ber Unentschiebenheit von großen Nachtheilen begleitet, weil in der That eine Bereinigung mit dem Papstthume unmöglich, weil in keinerlei Weise zu erwarten war, baß es sich so weit reformiren und seiner Eprannel ein Maß seten laffen wurde, als es die Evangelischen forbern mußten, und sofern bas Zeitalter nun einmal über seine Begriffe von ber Bebeutung ber Lehrformen und Rirchenthumer, fo wie ihrer Berschiebenheit nicht hinaus konnte. Ging Luther in seinem, fich selbst fast noch überbietenden Sasse gegen dasselbe zu weit? Dieser mar jedenfalls wohl verdient und einem driftlichen und beutschen Bergen nur gar zu natürlich; es hatte bie ichwerfte Berschuldung gegen die Christenheit, wie gegen die Deutschen auf sich geladen, jene wie diese ruchtos mißbraucht, und wollte die Schuld nicht verguten, sondern fette fie fort; es trachtete das Elend und ben Jammer bes Burgerfriegs und ber Unterjochung, einer Bermustung über Deutschland zu bringen, aus welcher das Grab der beutschen Freiheit und Nationalitat, aller Hoffnungen und Guter ber Nation, der mubsam errungenen Bilbung, der neugewonnenen Erkenntnif, ber gereinigten Lehre, bes freien Glaubens, ber jungen eblen Pflanzung verbesserter firchlicher Ginrichtungen bervorgähnte.

Nicht darüber, daß Luther jest nichts mehr von Bergleichsversuchen wissen wollte, könnte man sich etwa wundern, sondern nur das könnte einigermaßen befremden, daß er noch immer die Hand dazu geboten, noch immer etwas davon gehofft zu haben schien, wenn man das ganze Benehmen der Gegenpartei überblickt, an die Weise und Gründe seiner

Auflehnung und Kriegsankunbigung zurückenkt, ober fich mit feinen Ansichten über die Concilien vertrauter macht, welche gum Ausgleichungsmittet bienen follten. Bas er gerabe in Diefer Beit über biefelben fchrieb, beweif't unwiderleglich, daß ein Concil, wie er es forbern mußte, von papftlicher Seite ichlechterbings nicht veranstaltet, nicht einmal zugelaffen sein wurde, und daß er von einem solchen, wie es vielleicht zu erwarten war, schlechterbings nichts hoffen konnte. Nicht einmal an ein Nationalconcilium war zu benten, wie er es wohl gewünscht hatte. Der Raifer und ein bebeutenber Theil ber Reichsstanbe verfolgten eine felbftfüchtige Politit, hatten zu wenig Ginficht in bie mahren beutschen Intereffen ober zu wenig patriotischen Sinn für biefelben, waren zu febr von den Banben des von Rom ausgehenden und fortwahrend genahrten Wahns umftrickt, als baß fie nicht gerabe bas Gegentheil von bem hatten suchen sollen, mas zur Erkenntniß und Befriedigung ber Beburfniffe ber Christenheit und insbesondere ber beutschen Ration erforberlich gewesen ware \*).

<sup>\*)</sup> In seiner etwas spater geschriebenen Borrebe zu ben Schmalkalbischen Artiteln fagte Luther, ber lichtflüchtige Papft werbe tein Concil halten, weil er nun einmal seine Tyrannei nicht reformiren lassen wolle. Im Jahre 1538 wurde ein Rathschlag etlicher Carbinale von einer Reformas tion, eine Schrift bekannt, bie im Auftrage bes Papftes verfaßt mar. Sie follte bie einer Reform beburfenben Mangel bezeichnen, verlangte aber nur bie Bollziehung icon vorhanbener Rirchengefete, umging bie Bauptfache unb lieferte abermals ben Beweis, daß eine Berbefferung ber Kirche in Paupt und Gliebern von Rom nie ausgehen wurbe. Luther gab fie mit Borrebe, Ranbs gloffen und einem Bilbe heraus, auf welchem bie Carbinale ben Boben unb die Banbe mit guchaschwangen tehrten. In bemfelben Jahre erschien von ihm auch eine Schrift: Barum und wie ein Concil frei fein follte, nebft papftlichen Gibesformeln mit Anmertungen. Er feste barin aus einander, bas biejenigen fich betrogen, bie eine achte Reform von bem ausgeschriebenen Concil hofften, benn bie Prataten u. f. w. maren in bes Papftes Stlaverei, mahrhaft Befähigte murben nicht zugelaffen werben u. f. w. Es tonne schon nichts daraus werben, wofern nicht die Eibe beseitigt wurden, mit welchen sich ber Papft die Doctoren, Rotarien, Bischofe verpflichte. Die scharfen Anmerkungen zeigen, wie die Papfte jene Gibe erfonnen und benutt, fich durch bie beeibeten Doctoren bas gange romifche Reich zu unterwerfen. Die Fürften werben aufgerufen, zu bebenten, welcher Treue fie fich zu ben Rathen verfehen konnten, die vom Papste den Doctortitel empfangen hatten und burch Gibe zu ihrem Berberben an bas papstliche Interesse gebunden waren. Beim Eide der Rotare wird bemerkt, er fasse zu den Greueln, die er mit den andern gemein habe, noch ben neuen und eigenthumlichen in sich , baß bie Rotare wiber ihr Baters land schworen mußten, was eine große Gottlosigkeit sei. "Wie weibisch find bie Bischofe, baß sie einen so stlavischen Gib so viele Jahre sich haben gefallen laffen; was ift von einem Concil zu hoffen, bas aus folden Doctoren, Rotas ren und Bischofen besteht!" In seiner Uebersehung ber gabel von der Ochentung Conftantin's, an bas aufgeschobene Concil in Mantua aus bemfelben Sahre fagt er, "weil bie ber Fabel nachgefolgten papftlichen Anmaßungen burchgeben, halten sie auch zu Rom alle Welt für lauter Ganfe und Enten, sonberlich uns Deutsche, und lachen, baf fie une fo fein affen und narren tonnen unter Gottes Ramen , von bem fie fonft weniger halten benn von einem Pugen." In ihrer Trunkenheit und hann Tollheit über

Der kaiferliche Bicecanzler, Held, bewog verschiebene katholische Rurften, in einen fogenannten "beiligen Bund" gu treten, und namentlich biefer Umftand bestimmte bie Mitglieber bes Schmalkalbischen Bunbes, ben ihrigen burch Aufnahme neuer Mitglieber zu verstärken; etwas fpater glaubten fie eine Berbindung mit den Konigen von Frankreich und England suchen zu muffen. Schon im Jahre 1535 war mit bem Letteren unterhandelt; Luther hatte fich bahin ausgesprochen, bag es feines Bebuntens gefährlich fei, fich außerlich zu vereinigen, wo bie Der-Auch gefiel ihm die koniglich enggen nicht eines Sinnes waren. lifche Reformation nicht. Dem frangofischen Bundniffe mar ber Rurfürst stets gerade wie Luther zuwider gewesen, mit welchem er gang in ber Gesinnung ber Treue an Raiser und Reich übereinstimmte. Jest, im Jahre 1638, willigte er in den Beschluß, eine Gesandtschaft an Konig Franz abzuordnen. Balb erfuhren jeboch die Evangelischen, daß sie von diesem, wie von Heinrich VIII., so gut wie verrathen und verkauft was Luther's Abneigung gegen ein Bundniß mit den "auslandischen Ronigen" murbe auch burch bie Ereignisse vollkommen gerechtfertigt. Die ungetheilte Macht bes Raifers jog fich gegen die Evangelischen zufammen, jede Hoffnung auf frembe Sulfe war ihnen entschwunden, ihre-Lage erschien als im bochften Grabe bebenklich. Sie hatten bie gunfti= gen Gelegenheiten nicht benutt - und benutten fie auch fpater nicht bie fich ihnen bargeboten und noch barbieten follten, ben Streit burch einen Angriffstrieg zu einer sie und ihre Sache sicherstellenden, berfelben ben Sieg verschaffenben Entscheidung zu bringen. Darauf hatte Luther wesentlich eingewirft. Doch jest ließen fie ben Muth nicht sinten, sondern fanden hinlangliche Widerstandstrafte in ihrem Vertrauen auf die Sache, welche sie führten, in der Begeisterung fur das Evanges

bie Schenkung haben sie "Raiser gebannt und abgesett, und wo sie bieses nicht getonnt, boch unter bie Kurfürsten folch' Arennen und 3wietracht gestiftet, bas fie haben muffen einen absegen und einen andern mahlen, nach bes Papftes Sefallen, damit der sich eindrange in die Herrschaft über die Churfürsten und Kaiser, nicht ohn groß Blutvergießen." In einer sehr ausführlichen Schrift vom Jahre 1539: Won ben Conciliis und Rirchen führt er aus, schon bie Borbereitungen zum Concil bewiesen, bag bie Papisten teine Reform wollten. - "Wenn ihr Fürsten euch fo behandeln laßt, muffen wir benten, Chriftus werbe feine Sache schon ichugen ohne euch, die er entbehren tonne. Die Papste zwingen uns zu verzweifeln, baß Reform von ihnen zu erlangen, wir muffen uns also anderwarts banach umsehen; sie find in ihrer Ertenntniß bes Beburfniffes einer Reform und in ihrer Unverbefferlichkeit schlimmer als die Türken, und sagen sich ihrerseits von der Rirche los, ba fie bieselbe zu Grunde gehen laffen wollen, um selbst zu bleiben. Wir bas gegen bleiben in ber Rirche - und wie, wenn wir unfere Theils ein Concil hielten, ba wir ohne Papft fein muffen? Die Concilien find fur bie Kirchlichen, was die Reichstage fur die zeitlichen Dinge. Da sich biese wan= bein, muffen auch bie Rechte aufhoren, die fich barauf beziehen. Bergang= lich Ding hat vergänglich Recht. Db andere Monarchen nicht wollten thun zum Hauptconcilio, so konnten bennoch Kaiser Carolus und die beutschen Fürsten wohl ein Provincial halten in beutschen ganben.

lium, welche sie erfüllte, in ihrer Zuversicht auf einen höheren Beistand. Diese rettete sie, der Kaiser erkannte die in ihr liegende Macht, und mochte die seinige nicht an ihr erproben: jenes Begeisterungsseuer, jene schützende Zuversicht aber war ihnen durch Luther's Wort, Beispiel, Glaubenskraft eingestößt. Wenn sie sich seinen Sinn erhalten hatten, würde der Schmalkaldische Bund, troß aller politischer Fehler seiner Mitzglieder, sicher nicht einen so kläglichen Ausgang genommen haben.

Ihre Gefahr murbe burch einen befürchteten abermaligen Ginfall Solpman's für ben Augenblick verminbert. Konig Ferbinand hatte nichts gegen fie unternehmen konnen, er bedurfte ihres Beiftands gegen bie Turten, trug auf eine Reichshulfe an, und von ihrer Entschließung hing es ab, ob eine solche bewilligt werben wurde ober nicht. konnte ihm nicht entgeben, baß fie jeben Beiftand jum Turkenkriege, b. h. bie Berwendung ihrer gegen ihn felbst nothigen Kriegsmittel gu= nachft zu feinem Bortheile, zu feiner Startung, verfagen murben, wenn sie nicht hinlangliche Sicherheit für sich selbst erhielten, und knupfte hierüber Unterhandlungen mit ihnen an, in welchen er und der Raiser nun aber erst recht beutlich an den Tag legten, daß sie ihre Unter= brudungsabsichten nur aufschieben, nicht aufgeben wollten. Sie wollten nur eine Beitfrift, nichts weniger als eine hinlangliche und bauernbe Sicherheit gewähren, und die Evangelischen nahmen ben Stillstand an, weil sie nicht mehr erlangen konnten, und einmal, wie ihren Gegnern wohl bekannt mar, zum Angriffe fich nicht entschließen wollten. Zurtenhulfe fagten fie gu, boch murben fie biefelbe nur stellen, sofern He fich auf ben Frieden mehr ober minder verlaffen konnten. jog indeß nicht die Staatsklugheit, ben "Menschenwis", sondern nur fein patriotisches und driftliches Gefühl zu Rathe, erhob sich über jebe Parteirucficht, wollte, daß man einstweilen nicht ber eignen Gefahr, fonbern nur ber ber Christenheit und bes Reichs gebenten folle. ließ (Februar 1539) ein Mahnschreiben an alle evangelische Pfarrer ausgeben, fleißig zu beten, bag Gott bie von den Turken (und Papi= sten) brobende Gefahr abwenden wolle \*), und rieth, aufgeforbert, sein

<sup>\*)</sup> Er spricht barin seine Besorgnis aus vor einem Kriege, zu welchem die Papisten geneigt waren, und der vielleicht nicht aufhörte, dis Deutschland in Grund verderbt ware, vor einem plohlichen gleich gefahrbrohenden Türzten Scinfalle. Er sieht darin eine gottliche Strafe der Sünden Deutschlands, mahnt vor Allem zur Buse und zum Gebet, daß Gott, wenn ihm denn Deutschland einmal eine Thorheit bezahlen müsse, eine andere Zornruthe, Pest oder dergleichen, sende, "damit doch die Fürstenthümer, Stände und Regiment bleisben, nicht die Türken und so sicher und schlasend überfallen, und wir uns nicht durch der Papisten Wäthen unter einander selbst fressen und aufräumen lassen. Denn der Teusel schläft nicht. Der Türke säumt nicht, die Papisten ruhen nicht; es ist keine Hossnung, daß sie ihren Blutdurst sollten wenden, es sehlet ihnen am Willen, Zorn, Gut und Geld nicht, sondern zum Ansang has den sie alles genug, nur daß ihnen Gott nicht Fäuste genug gibt, sonst wäre Deutschland längst in Blut ersäuft, wie der Papst und die Seinen ausges bräuet haben."

Gutachten zu geben, bem Autsursten bringend:, trot ber Sorge, daß die Gegner nach bem Siege die Wassen gegen die Evangelischen ich: ven möchten, seinen Beistand nicht zu versagen \*).

Im Februar unterhandelte man in Frankfurt. Die Evangelischen erdrterten hier ernsthaft bie Frage, ob man sich nicht über bie bisherigen Scrupel hinwegfeten burfe, in welchen ber Grund gelegen, bag man fo manche Gelegenheit unbenubt gelaffen, bie Gegner mit Bortheil anzugreifen. Der Aurfürst hatte ein Bebenten seiner Theologen mitgebracht, in welchem fie jene Bebenklichkeiten gurudnahmen. erklarte jest, daß er es nicht mißbilligen konne, wenn man sich wiber Die Gegner vertheibige, ober auch felbst ihrem Angriff zuvorkommen wolle, da sie sich offenbar blos zu Ausrottung des Evangeliums verbunben hatten; nur rieth er, bag man fich einerfeits mehr Gewißheit von ihren Buruftungen verschaffen, und anderseits im letten Fall seine eigenen Rrafte ja wohl berechnen mochte, wenn man mit ungleicher Macht ju einem übereilten Angriffe fchritte. Go febr hatten fich feine wie ber übrigen Bittenberger Theologen Ansichten in biefer Beziehung geandert. Sie urtheilten viel freier und unbefangener, und man fleht beutlich, wie fehr sie bemuht gewesen waren, fich nach allen Seiten in threr neuen Vorstellung von der Rechtmäßigkeit ber Abwehr von kais ferlichem Gewaltmißbrauch zu befestigen und dieselbe mit ihren alten und nicht aufgegebenen Ibeen von dem der Obrigkeit zu leiftenden seis benden Gehorfam in Einklang zu bringen. Daffelbe Daß bes Wiberstandsrechts, bas Luther für die deutsche Nation und für sich allein bei seinem Bolksaufgebot und seiner personlichen Auflehnung wiber bie romische Tyrannei in Anspruch genommen hatte, forderte er jest für bie von der weltlichen Obrigkeit bedrohete Partei gegen diese, ohne aus ber Confequenz seiner Borftellungen von berfelben und bem ihr gebuhrenben Gehorsam herauszugehen; er hatte nur immer richtigere Ansich= ten von ben concreten Berhaltniffen ber beutschen Obrigkeit gewonnen \*\*).

<sup>\*),,</sup>Weil nun aber barin unser Baterland und viel fromme treue Leute mit werden mussen leiden, so achte ich, E. Ch. F. G. sollten zu Trost und Husse des armen Häusteins (nicht der Tyrannen) billig und mit gutem Geswissen helsen mogen, auch schuldig sein, damit nicht hernach das Gewissen seufzen musse, und nach geschehenem Schaden sich selbst strafen und sagen: warum hast du nicht helsen schüben, da du wohl gekonnt, und hast dich die gesringe Sache der Iwietracht der Tyrannen lassen hindern?

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben von ihm an den Pfarrer Lübect aus diesem Jahre kommen folgende Aeußerungen vor: "Fängt der Kaiser, der seinerseits gar keine Ursache an unsern Fürsten hat, Krieg wider dieselben an, so thut er es dem Papste zu Dienst, und als einem Papstdiener mag man ihm Widerstand thun. Es ist recht, wider den Kürken zu kriegen, und der Papst ist noch arzger; reitet nun der Kaiser diesem zu Pose, so mag er auch des Lohns warzten, der solcher Krieg bringen mochte. Er ist in diesem Falle nicht als Kaizser, sondern als Kriegsknecht und Räuber des Papsts zu betrachten. Was ich für ihn geredet, ist von dem Kaiser als solchem gesagt gewesen. Wenn Papst und Kaiser den Namen Spristi ablegen und diffentlich bekennen, das sie

Seine jetige Ansicht vom Widerstande und Angriffe brachte ihn eher aus einem Selbstwiderspruche heraus. Sie wurde von der evangelischen Partei vollkommen getheilt; doch war diese noch immer zu bedenklich,

in des Teufels Dienst einherreiten, so will ich rathen wie zuvor, daß man ihnen als Heiden (wo sie bie Obrigkeit haben), und die bas Evangelium nicht leiben wollen, Raum gebe und leibe. Wenn fle aber unter Chrifti Ramen Aprannei üben wollen, so soll man ihnen Biberstand leisten. Zuch die Mak-Labder folgten bem Rathe nicht, fich wiber Antiochus nicht zu wehren, unb Gott hat ihnen geholfen. Als Saul seinen Sohn Jonathan wehren wollte, steuerte ihm bas Bolt, als Konig Jojakim Jeremias tobten wollte, wehrten ihm bie Fürften Abitam und anbere mehr mit Gewalt. Die beutiden Fürften haben aber wider ben Raifer mehr Recht, als das judische Bolt wider Saul, und Ahikam wiber Jojakim, weil fie aus gemeinem Rath bes Reichs sammt bem Raiser regieren. Der Raiser ift nicht ein Monarch, bei dem alle vollige Gewalt allein ift, zu machen und zu andern wie er will: so tann er auch nicht Raiser sein, wo er bie Churfürsten wollte absehen und bes Reichs gorm und Perrlichkeit anbern, mas auch nicht zu leiben ware, wenn er fich's uns terftanbe. Biel weniger aber mare zu leiben, wo er um frember Urfache und des Teufels willen Krieg anfinge. Gibt er bas nicht zu, so wird die Sache daburch nicht anders: genug das es uns klar ift, wie es genug war, das die Dattabaer mußten, bag Antiochus bem Zeufel biente. Man foll bem Raifer geben was bes Raifers, aber auch Gott was Gottes ift." Im Busammenhange feiner jegigen Borftellungen war besonders auch der Sat von großer Bedeutung, bas bas Evangelium, eben weil es bas weltliche Regiment bestätige und fo hoch stelle, für bie Rechte und Ginsequngen, welche von ihm geordnet maren ober aus bem natürlichen Recht berfloffen, nicht minber Achtung gebiete, und natürliche und billige Bertheibigung berfelben zulaffe. Er tritt in zwei Bebenken ber Wittenberger Theologen von ber Gegenwehr hervor. Bon ihm ausgebend schließen fie weiter, baß fich bie Fürften gegen ben Raiser gemäß ben Sagungen bes natürlichen und positiven Rechts zu halten hatten, welche je nach portommenden Fällen Anwendung litten. Wolle der Kaiser Strafe üben, wo er nicht Richter sei, so befinde er sich in notorischem Unrechte, in welchem Falle man sich schon nach natürlichem Rechte der Gegenwehr bedienen moge, er aber einer Privatperson gleichzustellen sei, gegen welche, wie bei rauberifchen Anfallen u. f. w., Rothwehr ftets erlaubt fei auch nach ben positiven Rechten. Richt minber hatten die beutschen Fürsten bas Recht und die Pflicht, waren Gott ben Dienst schuldig, Gewalt mit Gewalt abzutreiben, wenn Jemand, wer immer, sie ober ihren Unterthanen zu ungöttlichem Gottesbienft zu nothigen ober an ben Lettern ungerechte Gewalt zu üben fich herausnahme. Ein Bater sei schuldig, Weib und Kind nach Vermögen wiber Bergewaltigung zu schühen; zwischen einem Privatmorber und dem Kaiser sei aber kein Unterschied, wenn er ungerechte Gewalt, welche über sein Amt hinausgehe, besons ders dffentlich ober notorio übe; benn dffentliche violentia hebe alle Pslichten zwischen ben Unterthanen und Oberherren zufolge bem naturlichen Recht auf. Dies Alles sei ohne 3weifel recht und driftlich, und als solches in aller Gesapt und im Lode zu bekennen. Ein Mann könne seinen Leib und dies arme Leben nicht höher und loblicher anwenden, denn in solcher Abwehr ungerechter Gewalt, zu Rettung gottlicher Ehre und Schut der armen Christenheit. "Diese Sachen sind werth, barum man Leib und Leben magen soul." Auch burch thatlichen Angriff zuvorzukommen sei erlaubt, sobald von gegnerischer Seite die Acht ausgesprochen worben, womit ber Kriegszustand bereits seinen Anfang genommen habe. Luther's Ansichten von ber Gegenwehr wider ben Raiser und bessen Berbundete waren jest so weit vorgeschritten, daß er für

ober hielt es für unzeitig, sich von ihrer alten Vertheibigungspolitik zu entfernen, verlor indeß wenigstens nichts, indem sie auf den angebotenen Vergleich einging, ohne welchen der Arieg sofort ausgebrochen sein würde.

Euther.

Man hatte ein Religionsgespräch verabredet, das die Evangelischen in der Hoffnung annahmen, durch dasselbe mit Beseitigung des Papestes ihre Lehre besser in's Licht sehen zu können. Luthet, von dem Sinne erfüllt, der bei Absassung der Schmalkaldischen Artikel seine Feder geleitet, erinnerte den Kurfürsten dringend, durch seine den Abgesordneten zu ertheilenden Instructionen ja Sorge zu tragen, daß sie von dem, was zu Schmalkalden einträchtig beschlossen, nicht wichen, denn "dem Teusel sei lange genug hostet und den Papisten oft genug gespsissen, ohne daß sie hatten tanzen wollen. Sie suchten nur das Versderben der Evangelischen." Das kaum begonnene Religionsgespräch wurde wieder abgebrochen, von Hagenau nach Worms und von Worms nach Regensburg vertagt. Die römische Partei war ihm abgeneigt

ben Fall eines Rriegs gegen biefelben Rathfclage zu geben ankundigte , benen ahnlich, bie er ben Fürften im Bauerntriege gegeben. In bem erwähnten Mahnungsschreiben an die Pfarrer wegen des Turtentriege sagt er, wenn bie Wibersacher Arleg gegen bie Evangelischen anfingen, waren biese schuldig, Wis berstand zu leisten, "und ich's auch gar getrost rathen will, bas man sich vor solchen bosen Gewissen und verdammten Sachen nichts überall fürchten soll, und unter fle schmeißen, wie unter bie tollen hunbe." Im Jahr 1540 vertheibigte er offentlich zwanzig Thefen, unter welchen bie nachstehenden vortamen: Zeigt fich ein wilbes Thier im Dorf, foll Jeber hingulaufen und nicht erft nach einem richterlichen Urtheile (Concil) sich umsehen, nicht barauf achten, ob Richter ober Bauer gebote, bas Ungethum zufrieben zu laffen. Burbe jenes von ben Rachjagenden im Larmen erschlagen, so geschähe ihm tein Unrecht. Eben fo folle man gulaufen und bem Krieg anfangenden Papft als einem Bahrwolf Wiberstand thun, und nicht achten, ob Fürsten und Konige ober ber Kaiser selbst, unter bem Borwande, die Rirche zu vertheibigen, auf seiner Seite ftanben. Ber Rauber und Morber vertheidige, er sei wer er wolle, muffe ber Gefahr seines Thuns gewärtig sein. In bemselben Jahre vertheibigte er Lehrfage über ben Spruch: verkaufe alles, was du haft, und gieb's ben Armen, in welchen eine ganz andere Eregese tund wird, als die ihn früher been= genbe. 3. B. anerkennt er nun, bag der Chrift, ber als solcher die Welt verleugnen foll, auch Burger biefer Welt sei, und als solcher auch seine Pflichten habe, wozu unter Anberm gehort, daß er das Seinige erhalte und wider Raub schübe. "Wenn also ein Morber bir Gewalt anthun ober ein Dieb bir bas Deinige nehmen wollte, barum weil bu ein Chrift warst, so mußt bu einem folden Uebel wiberfteben, wenn bu anders ein rechtschaffener Burger in ber Welt sein willst." In den Tischreben fagt er, wenn er lebe und er vermöge, wolle er eine Bermahnung schreiben an alle Stanbe in ber gangen Welt von der Rothwehr, daß ein Teglicher schulbig fei, die Seinen vor ungerechter Bewalt zu vertheibigen. Dann kommen Teußerungen vor, wie bie folgenben: "Wir find bes Raisers Unterthanen in einem gewissen Das, nach Berordnung ber Rechte, wie er uns nach benselben gleichfalls verpflichtet und vereibet ift. Da er nun dieselben Rechte überschritte, so widerständen wir ihm mit Recht als einem Tyrannen." Der Kaiser ber Deutschen sei kein unumschränkter Konia u. s. w.

und bemühete sich, ein bestimmtes Ergebnis zu verhindern. Rach Regensburg hatte ber Raifer 1541 einen Reichstag ausgeschrieben, er perfonlich besuchte. Er hoffte eine Bereinigung ber Religionspar= teien für fich ohne ben Papft zu Stanbe zu bringen, entfagte babei aber bem Gebanken an einen Krieg gegen bie Evangelischen nicht. Auffat, bas Regensburger Interim, follte bie Grundlage bes Friedens bilben, ber jeboch an ber Unvereinbarkeit ber Gegensate, welche nun noch Schärfer hervortraten, scheiterte und scheitern mußte. hing der Ausgang keineswegs von dem — freilich nicht abzuleugnenden — Starrfinn ber Lutherischen, noch bavon ab, mas bie gur Unterrebung bestellten Theologen etwa unter sich ausgemacht hatten. Die geheime Instruction bes papstlichen Legaten ging babin, bie Schliegung eines Bergleichs auf jebe Beise zu verhindern. Als man fich theilweise verglichen hatte, erklarte er offentlich, baß es ihm nie in ben Sinn getommen fei, von einigen mit ben Evangelischen verglichenen Artiteln Rotiz zu nehmen oder ihre Annahme zu billigen; Alles ohne Ausnahme muffe er ber Entscheidung bes Papftes überlaffen. Die Saupter ber romifch-gefinnten Fursten und Pralaten boten gleich nach ber Unkunft bes Raifers Alles auf, um ihn von jedem Gedanken an gutliche Unterhandlun= gen mit ben Evangelischen abzubringen, und brangen mit bem heftig= ften Eifer in ihn, bag er einen Reichsabschied einleiten moge, ber bas Signal eines sogleich gegen dieselben zu beginnenden Kriege und ih= rer nur noch durch Gewalt möglichen Unterbrückung werben konnte. Der Kaiser beantragte, bag man bie verglichenen Puncte einstweilen annehmen und ben Rurnberger Frieden ferner halten folle. Die Kur= fürsten gingen im Gangen barauf ein und fügten, in Luther's Sinne, hinzu: wenn ein allgemeines ober beutsches Concil nicht zu erlangen sei, moge man die Sachen auf Reichstagen weiter und zum Ziele fuh= ren. Die Romisch - Gefinnten setten bagegen im Collegium ber Fursten und Bischofe ein Gutachten burch, in welchem sie erklarten, fest entschlossen zu sein, bei ihrer alten Religion und ihrem mahren Glaus ben, so wie bei allen Abschieben, Manbaten und Ordnungen bes Rais fers und Reichs, besonders aber bei dem letten Augsburger Abschiede zu verharren, und nicht darein willigen zu konnen, die Artikel, über welche sich die Theologen verglichen haben follten, für entschieden zu halten. Der Raiser forberte nun bas Zugestandniß gegenseitiger Dul= bung, allein der Legat erklarte: bag er lieber ben Tod leiben, ale in Duldung falscher Glaubenelehren willigen wolle; der Papst mit allen eifrigen Ratholischen: ba es nur einen Glauben gebe, muffe man in Jeglichem bie Dulbung fliehen, und die barüber begonnene Berhanblung sei bochft gefahrlich, nichtswurdig und gegen alles Recht. Bei solchen Gefinnungen war ein Bergleich unbentbar. Der Raifer neigte fich im Reichsabschiebe gur romischen Partei bin. Go viel bavon gesprochen worden, so wenig war jest noch zu hoffen, bag bie Sache burch ein allgemeines ober ein Nationalconcil, ober aber auch burch einen neuen Reichstag zur Entscheibung tommen murbe. Staats . Leriton. X.

Der Rurfürst hielt sich von bem Bleichstage fern, vielleicht well er selbft, wie Luther, ber ihm schon beshalb bie Reise nach Regondburg bringend wiberrieth; seiner eigenen Festigkeit; gewiß weil er bem Raiser mistraute, was nicht minber bei Luther ber Fall warbatte vor noch nicht langer Beit geschrieben: "ber Raifer war, ift und wird bleiben ein Knecht der Anechte bes Satans." Im Juni scheich er an Melanchthon in bemfelben Sinne aber ben Raifer. Er urtbeitte richtig, daß die Admisch-Gesinnten auf keinen Fall so viel, als die Evangelischen forbern mußten, geben, auf gleichen Glaubensgrund fich mit ihnen ftellett warben, und baf, wenn man fich auch über Befeuntnisformeln noch so bestimmt vereinigte, welchen jebe Partel einen andern Sinn unterlegen marbe, eine Ausgleichung in ber Pauptsache unmiglich, eben beswegen aber jede nachtheilig sei, da sie sich nur auf Rebenpuncte erftreden tonne, unb bennoch für eine volltommene gelten folle, eine jebe die "eigene Rieche verwirren, vielleicht trennen werbe, " indem man bei ben Papisten nichts ausrichte." Diese Ueberzeugung war es hauptsächlich, weshalb er fich so unwillig und beforglich über. den Landgrafen und beffen Schritte außerte, wenn auch seine Befürde tungen, berfelbe werbe in jeben Bergleich eingehen, ber nur einigermaßen scheinbar ware, allein die verworfenen Irrthumer in einer auberen Gestalt zuruckfahrte, wieber aufdrangte, einen neuen betrüglichen, bem Kaiser zur Rustung Zeit gebenden, in eine gefahrvolle Sicherheit einwiegenden Frieden einleitete; er werbe bann alle Krafte aufbieten, bie anberen Evangelischen mit hineinzuziehen, und biese burften sich genug abloden lassen, um mit sich selbst in Widerspruch zu treten, so wie seine Ansicht, bag es von Seiten des Kaisers und beffen Anhangs nur auf Ueberkistung abgesehen sei, nicht ohne Uebertreibung war. jest wollte er lieber wieder, "wie im Anfange, allein stehen und die Sache zu fich nehmen, als bag ein Bergleich geschloffen wurde, bei welchem ber wahre und eigentliche Zwiespalt bestehen bliebe, ober gar ein Theil der Ueberzeugung geopfert wurde \*)." Er hielt den Kurfur-.ften zwar von übereilten Schritten wegen der bereits verglichenen Artitel zurud, theilte aber seine Unzufriedenheit barüber und billigte seine Maßregeln vollkommen, welche ben 3weck hatten, die bisherigen vermeintlich zu großen Einraumungen ber evangelischen Theologen in Regensburg zu widerrufen und fernere übertriebene Dachgiebigkeit zu ver-

<sup>\*) &</sup>quot;Ich sorge ," schrieb er an Brück, "ber Landgraf lasse sich ziehen, und zoge uns gern mit sich. Ich will ihm nichts mehr vertrauen." An Melanschthon: "Gott möchte die Evangelischen vor ihm und seines Gleichen bewahren. Sie glaubten, die Sache sei eine Kombbie unter Menschen, während sie sich boch klärlich selbst als eine Aragbbie zwischen Gott und Satan barstelle, worin Satans Angelegenheiten blühen, Gottes Sachen schlecht ständen. "Es wird zehoch eine Katastrophe kommen, ut solet ab initio, und der allmächtige Dicheter dieser Aragbbie wird uns erretten. Ich schreibe erzürnt, daß sie mit einer solchen Sache ein Spiel treiben."— Es wird ein schoner Friede in neutralibus (des Landgrafen Ausdruck) werden, wenn Ihr die Grundartikel vernachlässigt."

Als man in Regensburg fab, wie fehr bem Kaifer baran gelegen war, "die Migbrauche abzustellen und in eine driftliche Reform gu bringen", ober boch, wie ernstlich er bie Bergleichesache betrieb, ging nicht ohne sein Vorwissen, auf Veranlassung des Kurfürsten von Bran= denburg, eine Gesandtschaft an Luther ab, ben Bersuch zu machen, feinen Sinn zu beugen. Die beiben Fürsten, Johann und Georg von Anhalt, nebst dem kurbrandenburgischen Rathe Mathias von Schulen= burg und einem Theologen, Alexander Alefius, wurden dazu beauf= tragt. So fehr hatte sich bie Lage ber Dinge feit bem Wormser Reichetage verandert, auf welchem ber Raifer mitleibig gelachelt haben wurde, wenn ihm gesagt worben ware, man werbe einst an ben Monch, welden er achtete, von einer anderen Reichsversammlung aus eine in ber deutschen Geschichte einzige Gesanbtschaft von Fürsten senben, und es in die Band beffelben legen, bem Reiche ben Frieden zu geben. Der Aurfürst warnte Luther brieflich vor der Bersuchung, und begab sich perfonlich nach Wittenberg, nun wegen Luther's Festigkeit fürchtenb, wie biefer noch vor Rurgem der seinigen mißtraut hatte. Die ihm bekannte Un= ficht, in welcher Luther jest lebte, der ihm eben so genau bekannte Charakter des Lettern hatte ben Irrthum von vornherein nicht aufkommen laffen follen. Schon 1540 hatte Luther in einem Bebenken unummunden erklart: "fruher wollten die Ratholischen feinen Bergleich, jest können wir keinen eingehen." Er war Friedenslockungen fo un= zugänglich als Achtsbrohungen, wenn ihm der Friede als ein falscher erschien, so sehnlich er einen mahrhaften munschte, so tief er ben Krieg um des Evangeliums willen verabscheute: nach jenem Bunsche und diesem Wiberwillen hatte er Rathschläge ertheilt, welche dem offenbaren Ruben der evangelischen Partei schnurstrack zuwiderliefen, ja ihre Erhaltung auf das Spiel setten: boch seine Einwilligung in einen Scheinvergleich, der nur ein Haarbreit der Ueberzeugung opferte, war nicht Fur ben Triumph, ber fur ihn darin gelegen hatte, baß zu erlangen. er — ber Geachtete und Gebannte — bas friedgebende Wort fprechen und nach Regensburg in die Reichsversammlung verkunden folle, hatte Auch die Aussicht konnte ihn nicht bewegen, so Bie= er keinen Sinn. len unter den Seinen den Willen, den verhaßten Papisten aber zu thun, was sie über Alles scheuten. Ihm lag nur an der Sache. In ber Werbung, welche die Gesandtschaft an ihn gelangen ließ, wurde ihm, als Saupt ber Evangelischen, bie Entscheibung anheimgestellt, bie bann ber Kaiser, als Haupt ber Gegenpartei, auf's Bereitwilligste ans nehmen werbe \*). Er erwiderte dem Rurfürsten, die Gefanbtichaft ware sicher in ber Absicht beschloffen, ben Evangelischen Unglimpf zu

18 \*

<sup>\*) &</sup>quot;Beil bann", hieß es in ber Werbung, "ber herr Doctor burch gotts liche Gnade und Erleuchtung am ersten biese Lehre wieder an den Tag gesbracht, so ersuchten ihn auch für allen andern gedachte Churs und Fürsten, mit gnädigem Begehr, er wolle helsen befördern, daß christliche und leidliche Mittel möchten getroffen werden" u. s. w.

bereiten; Die Gegner bachten ihn, wie gu Worme, in Worten gut fa gen, und hatten Alles, was fie freundlich anfingen, feindlich im Sie Auf die Werbung antwortete er schriftlich und mandlich ablehnend wenn auch in schonenben Wenbungen \*). Seine Borschlage zu eine Uebereinkommen kaupfte er an Bebingungen, von welchen im Borg zu erwarten war, baf fie auf gegnerischer Seite-nicht angenommen werbe warben, was auch in ber That nicht geschah. Der Kurfarst instruist feine Delegirten in Rogensburg Luther's Ginne gemaß, ber jemen nach einiger Zeit noch den Rath gab, "bamit er nicht beschwert warbe, als ware er allein halsstarrig", Melanchthon vom Reichstage abzuberufen und burch feine Gefandten erklaren gu laffen, bag Luther midt baju gebracht werden konne, bie verglichenen Artitel fich gefallen zu lafe fen. Go unerschutterlich war er in feiner Ueberzeugung, baf ber Beichetaa, bei ben Gesinnungen ber Gegenpartei, ohne bas so eifrig von ibm gewünschte und erftrebte, so sehissuchtig und so lange gehöffte Ergebnif einer befriedigenden Entscheidung ber Religionssache durch eine Reicheversammlung zergeben wurde; fo uneigennühig und tahn feste er alle personlichen Rucksichten aus ben Angen, daß ihm auch vor bem Scheine nicht bangte, allein jenes Resultag verhindert zu haben.

Da der Reichsabschieb den Rurnberger Frieden bestätigte, und ber Raffer noch bagu eine Declaration ertheilte, nach welcher ber Augsburger Abschieb, so weit er bie Religion betraf, aufgehoben und die Schmal-Lalbener Berbundeten befugt fein follten, aufgunehmen, wer fich freiwillig zu ihrer Lehre bekenne, fo gewannen die Evangelischen in Beziebung auf ihre politische Stellung, was ihnen feit bem Augsburger Abschiebe verweigert worden war; und ber Aurfürst meinte nun ben Schritt der Befehung des erledigten Naumburger Bischofssihes durch einen evangelischen Geistlichen wagen zu burfen \*\*). Die ganze Angelegenheit bewies, wie ftart und sicher man sich auf evangelischer Seite fühlte. Hierzu trug ber Umstand nicht wenig bei, bas König Ferdinand eben wieber von ben Turken bebrangt wurde, weshalb er auf ben Februar 1542 eine Reicheversammlung nach Speier berief, wo die Evangelischen traftig auftraten und einen gunftigen Schluß burchfetten; bagegen aber auch, trot ber feindseligen und brobenben Paltung ber Romisch = Gefinnten, eine stattliche Turfenhulfe gusagten. Luther batte bes Rubens der Partei abermals nicht gebacht, sondern auf die erste Kunde der naben Gefahr der Lande Ferbinand's und ber — wenn auch entfernteren des Reichs, sofort seine oben ermahnte Bermahnung jum Gebet wiber

\*\*) Buther's merkwürdige Abatigkeit babei in bem Artikel "Reforma-

<sup>\*)</sup> Er habe mit Freuden gehort, bas es ber Kaiser mit dem Religionsvergleich und bem Frieden im Reiche so berglich meine; auch sei er selbst bagu auf's Dochfte geneigt. Doch sei es unmöglich, eine Ausgleichung zu bewirken, stehe auch in bes Raifers Bermbgen nicht. Denn wenn biefer es auch gut und ernft meinte, so sei boch "jenem Theil" nicht Ernft, mit Gott und nach ber Bahrbeit vertragen zu werben.

ben Turken ausgehen laffen, obgleich er in trüber Stimmung und beim Hindlick auf so manche Erscheinung im Inneren Deutschlands, welche auf Lähmung des Gemeingeistes und der Nationalkraft hindeutete, nicht einmal einen glücklichen Ausgang des Kriegs hoffen mochte \*); obgleich in seinen Augen König Ferdinand und Herzog Heinrich von Braunsschweig nehst ihrem Anhange die "am meisten türkischen Feinde des Deutschlands" waren \*\*). Wie er fortwährend Krieg wollte gegen den einen Reichsfeind, wollte er fortwährend keine Verbindung mit dem andern, was er entschieden zu erkennen gab, als König Franz nach dem Speierischen Reichstage den Schmalkaldener Verbündeten sich abersmals zu nähern suchte \*\*\*).

Hatten die Letteren in der Naumburger Sache gezeigt, wie wernig sie jest neuen Anstoß bei den Katholischen und die Misbilligung des Kaisers scheuten, so bewiesen sie weiter, durch ihre Berjagung des Hetzogs Heinrich von Braunschweig, daß sie sich auch über ihre Berdenklichkeiten wegen eines zu beginnenden Kriegs hinweggesett hatten. Dem Kriegszuge war ein heftiger Federkrieg zwischen dem Herzoge einers und dem Kurfürsten und Landgrasen anderseits vorangegangen, der die Veranlassung zu einer der derbsten, wenn nicht der allerderbsten Schrift Luther's: Wider Hand Wurst (1541) gab, in welcher er den Fürsten seiner Zeit sehr starte Wahrheiten sagte, namentlich über das Posteden sich ausließ, "das sie selbst ein Säuleben heißen", und auch gelegentlich kund gibt, daß er sich in seinen neueren Widerstandsansich=

<sup>\*)</sup> Wir erinnern uns, daß er in der Vermahnung seinen lieben Deutschen sehr derb die Wahrheit sagte. Er schried um diese Zeit mehrfach von den noch unerträglicheren Türken daheim; unter Anderem an Lauterbach: Deutschlands wegen habe er schon beinahe alle Hoffnung aufgegeben, da von allen Seiten auf Stricke und Ketten gedacht wurde u. s. w. In ähnlichem Sinne schried er an Probst: "Es ist aus mit Deutschland, das nie wieder werden wird, was es gewesen", und klagt dann, daß die Deutschen, trot der Gefahr, welche dem in sich getheilten Reiche von den Türken drohe, sich wenig kummerten, ob sie einen gnädigen oder zornigen Herren hätten. "Tanta est persuntis Germaniae surentissima siducia et securitas!"

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sie wollen lieber", schrieb er, wenn auch etwas später, boch jest schon von berselben Gesinnung erfüllt, "ben Türken zum Herren haben, als die deutsche Freiheit ungekränkt lassen. Es wird in Deutschland nicht wohl stehen, mögen sie ober die Türken regieren. Der ganze Abel und die Fürsten beabsichtigen Deutschlands Knechtschaft, saugen das Bolk aus und wollen allein Alles haben".

<sup>\*\*\*)</sup> Er wollte nicht einmal die Evangelischen der Stadt Met in das Bundnis aufgenommen wissen, damit man es nicht mit Frankreich zu thun bekomme. "Wir haben es oft gesehen", sagte er in einem dem Kurfürsten gestellten Bedenken, "daß die fremden Rationen voll Praktiken steden, nicht das Ding suchen, was sie vorgeben, sondern andern Bortheil daneben. Die Fremden haben große Lust, sich einzumischen. Wo die Perzen nicht gleich sind und nicht zu Gott gerichtet, da werden der Ersahrung nach allezeit unbestänzige Bundnisse."

ten befestigt hat \*). Doch sinden wir nicht, daß er eine kuhnere und klügere Politik anempfohlen hatte, als die kurzsichtige und kleinliche war, welche die Schmalkaldener Verdündeten von dieser Zeit an mehr als je befolgten. Eine selbsiständige staatsmännische Kenntniß und Anssicht der politischen Verhältnisse gewann er nie. Es war seine Sache nicht, von der Politik etwas verstehen zu wollen oder gar an politische oder Kriegsplane zum Siege der Evangelischen zu denken. Es hatte ihn schon Rühe genug gekostet, für einen als Nothwehr erscheinenden Krieg, und noch mehr für einen Angrisskrieg in sich selbst die Villigung zu sinden. Sein Standpunct war und blieb der ethisch-religiöse, und nur auf diesem sah er klar, scharf, sicher; der patriotische — und die Zeisten waren zu schlecht, die Spaltungen zu groß, die Deutschen, zumal der Kaiser mit einem Theile der Häupter, zu undeutsch für denselben.

Ueber ben Reichstag zu Nürnberg 1543, wo die Evangelischen die Bestätigung früherer, ihnen gunstiger Erklärungen des Kaisers nicht erlangen konnten, äußerte er sich ungehalten \*\*), scheint aber für die Evangelischen, als sie abermals große politische Fehler begingen, keinen besseren Rath gehabt zu haben. Er war jest auch des Lebens überbrussig geworden, voll Ekel an der Welt; der tiefste Mismuth nagte an seinem Herzen; er meinte, die Verbündeten ihrem Verderben entgegenzgehen zu sehen. Die Wirklichkeit war gar zu weit hinter den Ideen zurückgeblieben, die ihn in seinen früheren Mannesjahren getragen und gehoben, in seinen heißesten Kämpsen ihn mit solchem Drange, solcher Freudigkeit erfüllt hatten. "Die Welt ist Welt, ist Welt gewesen und wird auch Welt bleiben — mag sie ihren Wegen nachgehen!"

21) An Derzog Albrecht von Preußen: "Er ist zergangen ohne alle Gnabe und Einigkeit. König Ferbinand ist zornig. Sind nie arger und toller gewest benn jehund, wollen den Türken über uns lassen ziehen."

<sup>\*)</sup> Er hatte nun gelernt, baß ber Raiser bas haupt ber Begenpartei sei. Wenn er Anfangs ben Widerstand gegen ihn für unerlaubt erklart hatte, weil berfelbe das Oberhaupt, und Riemand sein eigener Richter sein solle, so fols gerte er jest: ,,fie find Partei, wir auch, alfo ift tein Richter auf Erben, unb bie Abwehr berechtigt, mag sich zum Richter unbefugter Beise aufwerfen, wer will." Eben so: "Wir sind nicht aufrührisch, sondern eben gehorsam, gehor= den aber ben Religionsedicten nicht lafterlich, bamit wir nicht bem Raifer geben was Gottes ist. Ihm ift ohnehin genug befohlen, Gott foll er nicht ins Heiligthum greifen, was Gottesbieberei ift, und bie ihn bazu reizen, finb so fromme Thiere wie die Schlange im Paradiese". — "Beinz verlaßt sich dars auf, baß Papst und Raiser uns verurtheilt haben, aber das Recht ist zwar allzeit ein frommer Mann, boch ber Richter oft ein Schalt. Er zieht bas: ehret bie Obrigkeit! babin, bag man feine Perfon ehren foll: allein nur bas obrigkeitliche Amt und Recht ift beilig. Raifer und Papft find unter Gottes Geboten, wonach sie sollen thun, was Recht ift nach ihrem Umte, bas ihnen nicht zuläßt zu thun, was fie geluftet nach ihrer Person. Es gibt ein boberes Recht als bas taiferliche, und unter baffelbe muß ber Raifer auch. Ge= bietet er etwas wiber Gottes Gebot, foll man bem frommen Manne, bem Rechte, geborchen. Die Gegner trogen auf weltlich Recht und Gerichte, aber Bott hat sie verbammt, uns gerechtfertigt, wie Christum; sonst ware Jubas wohl Hoherpriester."

Zu trüben Aeußerungen über Deutschlands künftiges Schickfal und bie gange außere Entwickelung feines Unternehmens veranfaßte ihn unter Anberm auch eine Streitigkeit bes Rurfürsten mit bem jungen Bergoge Meris von Sachsen, in welcher zum Theil ber Grund der Unthatigkeit bes Erfteren auf dem Reichstage lag. Die beiben Fürsten maren auf eine booft unbedeutende Beranlaffung in einen Jurisdictionsstreit über bie Stadt Burgen gerathen, und griffen bereits zu ben Baffen. lang dem Landgrafen und Luther noch, ben Ausbruch ber Febbe au perhindern. Luther gebrauchte ber geistigen Berrschaft, welche' er, ohne barnach zu streben, errungen, und ber auch sein Lanbesberr fich freiwitlia unterwarf. Er erließ ein Abmahnungsschreiben, bas faft so aussah, als batte er ben beiben Fürsten Behorfam anbefohlen, fie im Beigerungsfalle mit Bann und Lofung des Cides ihrer Boller bebroben, und somit bie Machtfulle an sich nehmen wollen, welche den romischen Bi-. schöfen so oft zum Borwurfe gemacht ift; boch lag ein wesentlicher Un= terfchied barin, bag er ben Streitenben nur mit traftigen, auf ihre beffere Ueberzeugung und ihr befferes Gefahl berechneten Worten ihr Unrecht vorhielt, und von den untabelhafteften Beweggrunden ausging. Die Papfte - und zwar nicht blos bie Schlechteren - thaten ein gutes Theil mehr, indem sie ihre Gewalt über die weltliche zu erheben und biese zu erniedrigen trachteten, ober fich wenigstens nicht scheuten, fie in ben Staub zu treten, wenn sie sich ihren Zweden nicht fügen wollte, mahrend Luther fie gerade erhob; indem fie durch Aufbietung außerer Gewaltmittel ihren Geboten Nachbruck zu geben fuchten, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben bei ben Ueberzeugungen und Gewiffen Billigung fanben ober nicht; indem fie bie Bolter von ihren Giben, aus angebli= der Machtfulle, entbanden und auch wohl gegen ihre weltlichen Oberen aufhehten, während Luther den Unterthanen den unverbruchlichsten Gehorfam bis zum Unrechtleiben in weltlichen Dingen einschärfte und nur feinen Gewissensrath wiederholte, daß ein Christ einen ungerechten Arieg nicht aussechten helfen durfe. Was die befferen Kirchenhaupter ber, mittleren Jahrhunderte thaten, barf man freilich nicht nach bem gang veranderten Makstabe des neueren Weltzustandes meffen und lediglich als Unmaßung verbammen, noch weniger aber Luther's Benehmen in biefer Sache barum wieber vorgreifender als bas ihrige finden wollen, weil er in einem völlig geregelten Staatswesen als Privatmann sich herausgenommen, dessen sie sich auf dem Throne eines geiftlichen Reichs und in der Kindheit burgenlicher Verfassung und Gesetzgebung bei ben Digbrauchen weltlicher Macht erfühnt. Das Staatswefen feiner Beit war auch noch kein nach den neueren Borftellungen geregeltes, sonbern schwankte noch sehr zwischen ben Gestaltungen ber Fehde- und ber Reugeit, war erft noch mitten in ber Uebergangsperiobe gu ber Drbnung begriffen, welche Kaiser und Fürsten seit einem Jahrhundert gesucht, noch immer aber nicht hatten berftellen konnen. Luther ubte Berrschaft, ohne herrschen zu wollen, und war fein Rath in diesem Salle nicht ausbrudlich geforbert, fo galt er boch, faft in allen weltlichen Sanbein

in Anspruch genommen, weber für austringlich noch ungebührlich, sonbern gern ließ sich die Unbesonnenheit und Uebereilung die Vermittelung
eines vertrauenswürdigen und fast in allen Tagesfragen zugezogenen Mannes von überlegener Einsicht gefallen. Andere Aeußerungen und Schritte, die er gethan, würden sich leichter darstellen lassen als Ausstäuse papsiischen Herrschlinns, allein er verirrte sich zu ihnen im Gesbränge eines von ihm nie aufgegebenen Kamps wider Perrschsucht und Unterdrückung. Hier stand auch die für die Freiheit, um weiche er stritt, so nothwendige Einigkeit auf dem Spiele, und man würde es höchst auffallend sinden mussen, wenn er bei allgemeiner und Landesnoth seine Grundsähe von der Pslicht guter Unterthanen in solcher nicht geübt, und von dem Gewichte seiner Stellung und seines Ansehens den heilbringenden Gebrauch nicht gemacht hätte \*).

<sup>\*)</sup> Er schrieb an Amsborf: Der ganze Streit solle barauf hinauslaufen, das der Herzog freien Durchzug durch Wurzen habe. "Das gehet uns, ober das Predigtamt nichts an." Dann folgen Klagen über ben ihm hoffnungstos erscheinenben Buftanb Deutschlands, ber feinem trauernben Bergen ben Wunsch auspreßt: "Gott nehme uns nur in Frieden vor bem Ungluck binmeg!" Doch überließ er fich teiner schwächlichen Berzweiflung, gab ben Glauben an bie hohen Ibeen nicht auf, bie ihn in ben Kampf hineingezogen, und feste in ibm ben Rampf unermublich fort in ber und fur bie, ben fict= baren Erfolgen nach zu urtheilen, unverbefferliche Belt. hier murbe ibm nun, wie früherhin bei seinem Rummer über bie Wittenberger Unruhen, fein großes Princip, daß am Meisten an der Lehre gelegen sei, ob das Leben auch gur Beit noch unheilig bliebe, baß bie an's Licht gebrachte evangelische Wahr= beit um teinen Preis zu theuer ertauft worben, zur traftigen Stute, gum reichften Troftesquell. Indem in feinen Augen nichts mehr zu hoffen ift, finbet er im Beside bes reinen Gottesworts ,,eine heilige, die Trauer maßigende Freude", und ift bemubet, sich und ben Freund zu ihr zu erheben. Ermahnung zum Frieden, ber Emporung in Wurzen halben, geht von bem Sage aus, baf es ben Geiftlichen nicht zieme, weltliche Sachen gu richten, baf es jeboch ihr Amt sei, in allen Lebenslagen Gottes Bort ans guzeigen. Dann rebet fie ben Fürften in's Gewiffen : Friebe ift Gottes Gebot, bas Allen gilt, auch ben Sochsten. Ramentlich Fürsten follen gum Frieben trachten, besonders in so kleinen Sachen. Freilich kann Riemand langer Frieben haben, als sein Rachbar will; aber man soll bas Möglichste bazu thun, Friede und Recht anbieten, nicht fein eigener Richter fein. Wer wieber schlagt, thut Unrecht, ben Fall ber Rothwehr ausgenommen. Die Sache ift noch nicht vor ben — vorhandenen — Gerichten und Rechtskundigen verhandelt, noch ift tein Urtheil gesprochen, noch weiß man nicht, ob man mit gutem Gewiffen ftreiten kann. Die Streitursache ift so gar gering 3 "ift boch das Stabtlein Ruthen nicht werth der Untoften, so dereits darauf gegangen sind, geschweige foldes großen Borns so großer machtiger Fürsten und trefflicher Canbschaften, und wurde bei vernunftigen Leuten nicht andere angeseben, benn ale wenn fich zwei truntene Bauern um ein zerbrochenes Glas schlugen, ohne bag ber Zeufel und seine Glieber aus solchem Funten gern ein Feuer aufbliesen, und also ben Feinden eine Freude, bem Zurten ein Belachter, und bem Evangelio eine sonberliche Schanbe anthaten und bereiteten." Die Gegner werben bob= nen, bas bie Evangelischen nicht nach Bernunft und Billigkeit hanbeln tonnten. Der Arieg murbe tein Rrieg, sonbern ein mahrer Aufruhr, ja ein Sausaufruhr fein, ba Bater und Cobn, Bruber und Better einander morbeten.

Benn er mit ben Anlagen bes Parteimanns begabt gewesen mare, so wurde er fie, wenn je, haben zeigen konnen und muffen in ber Beit ber inneren Auflosung bes Schmalkalbischen Bunbes. fich bann bewogen gesehen haben, bie Bundesmitglieder zu bestimmen, mit aller Macht ben Reformationsversuch zu unterftuben, ber von bem Erzbischofe Hermann von Coln ausging, so febr ber Inhalt ber ent= worfenen Reformationsschrift ihm zuwider fein mochte; allein er that es nicht, fonbern brudte unverhohlen fein Diffallen an ber letteren aus; er wurde bie nutliche Berbindung mit ben Schweizern geforbert haben, erklarte fich aber wiber fie und trug daburch mit bei, die Wiebererftar= tung bes evangelischen Bunbes zu verhindern. Als ber Raifer ben Frieben von Crespy geschloffen, und ber Papst bas Trienter Concilium angekundigt batte, faben bie Evangelischen ben Ausbruch eines verhangnifvollen Kriegs vor Augen, in jener Ankundigung bas Signal jum Beginn, und ergriffen bennoch bie gur Rettung nothwenbigen Dagregeln nicht. Indes wurden auf einem Reichstage zu Worms (1545) vergebliche Berfuche erneuert, die Religionsfache zu vergleichen. Raifer bemubete fich lange und eifrig, die Evangelischen gur Anertennung und Beschickung bes Concils zu bewegen. Sie beharrten auf ihrer Berwerfung beffelben, worin eine ihrer letten Kraftaußerungen be-Sie waren Anfangs beforglich genug gewesen und hatten ge= meint, auf ben ihnen vorgelegten Bergleichungsentwurf eingeben zu muffen, gegen welchen Luther wenigstens nicht aufgebrauf't mar, so daß Brud Sott bankte, daß er nicht habe seinen Rumorgeift dazwischen kommen Jeboch tam ber Bergleich nicht zu Stanbe. Luther verstärkte die Abneigung gegen ben Antrag wegen bes Concils burch bie schon ermahnte Schrift: Bon ben Concilien, und burch noch eine andere: Das Papftthum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ihre Bertheilung unter ben tatholischen Stanben von Seiten der sachsischen Ge= fanbten war mehr. als Wiebervergeltung für bie Krantung, welche barin lag, bag Monche in ben Prebigten, welche fie vor bem Raifer hielten, fich Ausfalle auf bie evangelische Lehre erlaubten. Brud batte an ben

benn die Fürsten, wie beren Unterthanen, sind durch die engsten Bande der Freundschaft oder des Bluts mit einander verbunden. "Ich trete zu dem Theile, der Recht leiden kann und begehrt. Gegen den, der das Recht weisgert, wehre sich der Andere getrost, und lasse Spieß und Büchsen gehen in die Kinder des Unsriedens: die so in gerechter Gegenwehr umkommen, sterden sein sich sells in Bann gethan und in Gottes Rache gegeben. Auch rathe ich felbst in Bann gethan und in Gottes Rache gegeben. Auch rathe ich treulich, wer unter dem Fürsten, der im Unrecht ist, kriegt, entlause aus dem Felde und rette seine Seele, denn niemand ist gezwungen, sondern vielsmehr verdoten, Fürsten und Derren gehorsam zu sein oder Cide zu halten zu seiner Seelen Berdammnis, das ist, wider Gott und Recht." "Gott gede," heißt es am Schlusse, "den Unsriedsertigen ein verzagtes Derz und schiede seinen friedlichen Engel, der zwischen Fürsten und Landschaften rechte Einigkeit erwecke, wie wir uns eines Slaubens und Evangelii rühmen!" — Wahrlich keine Worte eines Tyrannen oder Derrschbegierigen!

Rurfürsten geschrieben: wenn die Bosheit bes Papstes in der Concilien-Sache noch weiter gehe, werbe Luther die Bindart ergreifen und weiblich aubauen. Es geschab; man batte aber lieber felbft nachbruckliche Dagregeln ergreifen sollen: Luther's noch so fraftige Rebe kannte nicht retten, wenn man einmal nichts thun wollte. Die Schrift vom Papfithum bewies zwar, daß fein religiofer und beutscher Bag gegen Rom noch einmal zu einem Feuer, wie vielleicht noch nie, aufgelobert mar, ja bag bem franken und lebensfatten Mann auch feine Laune noch nicht ganzlich verlaffen hatte; allein feine Worte vermochten den Einbrud, ben sie früher gemacht, schon beshalb nicht mehr hervorzubrinweil er großentheils nur wiederholen konnte, was er oft gefagt hatte, wenn sie auch, worin noch einige Burgichaft fur ben Einbrud Jag, burch ihre Beftigkeit Alles überboten, was er bisher geschrieben; gubem war eben biefe Deftigkeit fo maßlos, bag auch ber Schaben nicht ausbleiben konnte, bag fie ben Feinden starte Baffen in die Sanbe gab, woran freilich felbst nicht einmal fein Rurfurft bachte. Als Ros nig Ferdinand von bem Buche urtheilte, Luther hatte nicht übel geichrieben, wenn nur die vielen bofen Worte heraus maren, fagte er: "Doctor Martinus habe einen sonderlichen Geift, welchem weber feine beiden Worganger noch er jemals ein Dag gegeben hatten; auch bringe nicht ein Jeber in die Absichten Luther's ein, der wider bas Papft= thum besonders erweckt worden sei, daß er es zu Boden stoßen solle; es zu bekehren sei unmöglich, und beshalb waren die guten Worte auch nicht von Rothen." Das war eben Luther's Ansicht und innerfte Ueberzeugung. Er hatte ben Gebanken an eine Reform des Papfithums, einen Bergleich, eine Berfohnung mit bemfelben fo entschieden aufgegeben, daß sein Berdruß dadurch nur noch heftiger murde, daß die Gegner, heuchlerisch und hinterlistig, wie er glaubte, und zum Theil auch die Freunde in falscher Gutmuthigkeit ober kurgsichtiger Beurtheilung immer noch bavon sprachen. Zum Kaiser und zu manchen tatholischen Fürsten hatte er von Beit zu Beit immer wieder Bertrauen gefaßt; allein wenn sie es noch so reblich wenigstens zu meinen unb an bem Biele einer Berftellung bes Friedens unter ben Deutschen ober gemeinschaftlicher Magregeln für eine Reform angelangt zu sein schienen, trat immer wieder das Papsithum zwischen die fast geeinigten Baupter ber Nation, zwischen diese und ihre Hoffnung. Go erblickte er in bemselben ben größesten, wenn nicht alleinigen, ber ganzen neuen Beitentwickelung, der gottlichen Wahrheit, bem Beile der Christen= heit und Deutschlands im Wege stehenden Stein bes Anstoges, sah mur Beil in feinem ganglichen Sturge \*).

<sup>\*)</sup> Die Schrift ist zunächst gegen die Behauptung zweier papstlicher Schreis ben an den Kaiser gerichtet, daß es weder diesem noch sonst Jemandem außer dem Papste zustehe, ein allgemeines oder Nationalconcilium zu berufen. Das wider wendet nun Luther ein: Ein Concil, wie es der Papst will, ist ein Cautelspiel. Seit den Wormser Zagen ist ein freies christliches Concil in

Die Bitterkeit seines Hasses gegen das Papstihum wurde sicher auch dadurch noch gar sehr bei ihm verschärft, daß er — der so große Gedanken und Hoffnungen in einem so großen und gluthvollen Sinne und Herzen getragen, denselben ein solches Leben geopfert — nichts mehr hoffte, weder von den Rirchens noch von den Reichsversammlunzgen, und von den schwärzesten Ahnungen über seines Vaterlandes Zuskunft erfüllt war \*). Auch von dem abermaligen Religionsgespräche hosste er nichts, das der Kaiser nach den in Worms mislungenen Verzgleichsversuchen beliebte, und im Januar 1546 zu Regensburg anstellen ließ. Es mußte schon im März erfolglos abgebrochen werden, da die kaiserlichen Delegirten die übertriebensten Bedingungen gestellt hatzten. Alles deutete darauf hin, daß der Kaiser den Krieg nunmehr

Deutschland begehrt, aber die Worte: frei, driftlich, beutsch, sind bem Papst ein Greuel. Ihm graut feit Coftnie vor einem beutschen Concil. Benn fie aus Rom von ber loblichen beutschen Ration reben, so beift bas in ihrem Ginne: bie beutschen Beftien und Barbaren. — Dann gibt er ben Grund an, weshalb er "mit so ftachlichen Worten spotte: bie taifermorberischen Papfte haben sechshundert Sahre ber Welt gespottet; bie Rachkommen sollen wiffen, was ich von ihnen gehalten. Ich rebe vom Papft nicht lafterlicher als er von Raiser und Reich, vom Raiser, bem er es zur größeften Gunbe anrechnet, baf er in beutschen ganben tein Blutvergießen haben wolle. — Sobann beantwortet Luther brei Fragen, großentheils vortrefflich: ob es mahr fei, bas ber Papft das Saupt der Chriftenheit und über ben Concilien und Raisern sei — ob ihn Riemand richten und abseten konne — ob er bas Reich von ben Griechen auf die Deutschen gewendet? wobei benn kraftig hervorgehoben wird, "wie die beutschen Raiser ben Papften und malfchem ganbe muffen gu Bulfe kommen, und mit welcher Schalkheit und Buberei ihnen jene dafür gelohnt, wie die Deutschen Gut und Blut fur sie geopfert, sie die Kaiser gebannt, mit Eibespflichten unter fich gebracht, die Raiserwahl an sich zu bringen gesucht, die Wahlfreiheit vernichtet, das Raiserthum auf Frankreich zu wenden sich bemuht, um mit ben franzosischen Konigen zu spielen, wie sie mit beutschen gethan" u. f. w. Dan tann fich bei bem oft wibrigen Schelten in ber Schrift eines unangenehmen Gefühls nicht erwehren — und fich bennoch wieber bamit ausschnen, wenn man bieses Sunbenregister lief't und unwiderstehlich in bie Stimmung hineingerath, in welcher es niebergeschrieben ift.

<sup>\*) &</sup>quot;Ich sorge nichts, glaube nichts, hosse nichts, benke nichts von den Reichstagen und Concilien", schrieb er im Juni 1545 an Amsborf. Diese dastre erschlassende Stimmung ging dann bei ihm aber bald wieder in mannshafte Erhebung dei freilich immer noch dusterer Anschauung über. So schrieb er im Juli an Jonas: "Du wirst gehort haben, daß eine Gesandtschaft des Kaisers, Frankreichs, des Papsts und König Ferdinands mit Geschenken an den Sultan abgegangen ist, um Frieden zu bitten, und was das Ehrenvollste und ewigen Andenkens Würdigste ist: damit sie dem Türken nicht unangenehm erscheinen, legen die Gesandten ihre heimische Tracht ab und lange Gewänder an. So sühren sie den Krieg gegen den, den sie eine lange Reihe von Jahzen als den Feind der Christenheit proclamirt, gegen den der romische Satan ein solches Seld durch Indulgenzen, Annaten und endlose Räubereien zusammengedracht hat. Du siehst, der Untergang des Reiche, der Tag unsers Heils nahet heran. Freuen wir uns und jubiliren wir, das Ende der Welt ist da!" Er lernte es die an sein Lebensende nicht, in dem Reichsseinde eine gelegentz liche willsommene Stütz für die eigene Partei zu sehen.

beginnen wurde. Zugleich ging der Schmalkalbische Bund rasch seinem ganglichen Berfall entgegen. Trog ber brobenben Gefahr waren bie Berbunbeten weit entfernt bavon, sich nur über die Frage einigen zu können, ob er erneuert werben folle ober nicht. Luther und andere Wittenberger Theologen hatten bringenb bazu gerathen, weil ,, Gott burch ber Seinen Zusammenhalten Krieg und Berftorung gnabig verhutet habe, und wo diese Gegenwehr nicht aufgehalten, ohne Zweifel auch geringe Fürsten und Stanbe große Unruhe zu machen sich vielfach unterftanden hatten." Doch vor Aurgem hatte er in einer Schrift an den Churfürsten und Landgrafen von dem gefangenen Herzog zu Braunschweig, ben er hier einen schlechten Zweig von herrlichem Stamme nennt, über bie Frage, ob man ihn frei laffen folle, babin sich geaußert: Gott sei allein die Ehre fur den Sieg über ben Herzog zu geben, boch nicht als burfte man die "Ruftung" barüber verfaumen. Denn obwohl Gott auch ohne sie ben Sieg geben konne, folle man doch berfelben, wo man fie haben konne, als feiner Saben brauchen, benn es heiße fonst Gott versuchen, aber auch Bermeffenheit, wenn man sich auf Wehr und Baffen und nicht auf Gott Diese Rathschläge und Ansichten kamen jedoch zu spat, um bie Entschloffenheit des Bunbes wiederherzustellen. An den Regens= burger Berhandlungen hatte Luther keinen Antheil mehr genommen. Als die Dinge nun wirklich die Wendung zu Krieg und Gewalt nah= men, wurde die Erfüllung feines letten Bunfches, feiner letten Soff= nung, den Ausbruch bes Kriegs nicht zu erleben, der beste Lohn für das muhevolle und ruhmmurbige, der Bahrheit und Freiheit, der Chri= stenheit und dem Baterlande geweihete Leben des größesten deutschen Mannes. Er starb am 18. Februar 1546 in seiner Geburtestadt Eis= leben, nachdem er noch in seinen letten Bebeten betheuert, "daß er stets ben Christum geglaubt, bekannt und gepredigt habe, ben ber Papft mit allen Gottlosen schande, verfolge und laftere". Ein Urtheil über feinen ganzen Charakter aussprechen zu wollen, murde verfehlt sein am Schluffe einer Stizze, bie nur einzelne Buge feines Bilbes hervorheben wollte Man wird nicht leugnen wollen, daß er "nichts als Hölle fah, wo er einmal Unrecht erkannte", nicht leugnen konnen, baß bie reinere Gesinnung und bie bobere driftliche Milbe auf seiner Seite mar, ber nur die Sache im Auge hatte, Niemandes Schaben wollte und, ob auch bitter und heftig rebend, die Gewalt in Glaubenssachen verwarf, mit welcher er von Anfang bis zu Ende bedroht, die von Sei= ten der Gegenpartei tyrannisch und unmenschlich geubt wurde. nur vor Allem auf keiner Seite vergeffen werben, daß sein Haß im Glauben und in der Liebe seine Quelle hatte, und nur der zeitlichen Erfcheinung bes entarteten Papft= und Rirchenthums, und eben barum galt, weil fich baffelbe an der Ibee der mahren allgemeinen Rirche so schwer verfündigt und ihrer Hinausführung in's Leben so feindselig, ver= bartet, tropig entgegenstellte. Jurgens.

Buremburg (Lühelburg). — Schwerlich würde Lupemburg ber Gegenstand eines eigenen Artikels im Staatslerikon geworden sein, wenn nicht ziemlich zufällige Umstände gerade diesen Punct zum Obsject einer Arrièrespensée des Wiener Congresses gemacht hatten, und er eben deshalb der Anlaß zu langwierigen Verwickelungen geworden ware, als das Werk des Congresses durch eine Kraft gebrochen wurde, die nicht in der Verechnung der gewöhnlichen Diplomatie zu liegen pflegt.

Luxemburg, in der Mitte der Arbennen gelegen, war eine der Dynastenbesitungen, wie sie sich auf dem Boben der Niederlande so zahlreich fanden, und der Stammsis des graffichen Saufes Luremburg, aus welchem eine eigene Reihe romischer Raiser hervorging. Graf Siegfried von den Arbennen tauschte 963 die Luscilienburg von bem Abt Wicker zu St. Marimin in Trier ein. Aus seinem Stamme war Hermann, ber 1081 jum Gegenkonig wiber Kaiser Heinrich IV. erwählt wurde. Der Mannsstamm erlosch 1136 mit Conrad II. Das Erbe aber ging mit beffen Duhme Ermenson auf bie Grafen von Ramur, und mit ihrer Entelin hermefinde auf die Grafen von Limburg über. Von ihrem Sohne Heinrich stammte die zweite Linie der Luremburger, die den Deutschen den Kaiser Heinrich VII. und seine Sohne gab. Raifer Rarl IV. erhob 1354 fein Stammland zum Berzogthum, und als solches gelangte es, nach dem Erloschen bes luremburgischen Mannestammes, aus dessen Erbe, zunachst durch Pfandrecht, an das Haus Burgund, in welchem bamale Philipp ber Gute einen großen Gedanken mit Glud und Geschick pflegte, ben spater Rarl ber Ruhne burch wahnsinnigen Uebermuth vereitelte. Luremburg folgte nun bem Geschick ber sublichen Rieberlande. Sein Mittelpunct, bas feste Lurem= burg, war aber stets ein besonderer Anhalt für die Herrschaft. Als in Folge ber Genter Pacification (8. November 1576) auch die sudlichen Provingen, mit den Staaten von Solland und Seeland, in festen Bund gur gemeinsamen Bertreibung ber fremben Kriegsvolfer aus ben Nieberlanden traten, und die gemeinfame Losreifung der gesammten Niederlande von Spanien gewiß schien, war es Luremburg, bas allein im Gehorfam erhalten ward, und von wo aus Don Juan d'Austria bas Bundniß aufzulosen mußte, worauf bie in ursprunglichen Berhaltniffen begrundete Scheibung ber Geschicke und Richtungen Belgiens und Bataviens neu hervortrat und sich zu immer schrofferer Divergenz bilbete. Das Berzogthum Lurem= burg diente nun den spanischen Habsburgern als ein Theil des burgundischen Kreises, ber die alte Oberhoheit des Reiches wenigstens im Gebachtniß hielt. Man wurde auch biefe formelle Beziehung haben verschwinden lassen, hatte sie nicht eine Gelegenheit geben sollen, burch die ofterreichischen Sabsburger bas Reich aufzubieten, wenn bie spanis schen Sabsburger in ben Niederlanden bebroht maren. Ein Plan, ben man nicht tabeln foll; benn von ben Nieberlanden gingen Frankreichs Schritte auf Deutschland. — Wenn auch Frankreich in ben bas maligen Zeiten, wo Deutschland und die Seemachte meist bereit maren, die spanischen Nieberlande in Schus zu nehmen, nicht biefes gange

Besithum an sich zu reißen vermochte, so benütte es boch die geles gentliche Uneinigkeit ober Schwache feiner Gegner, um nach und nach einzelne Theile davon abzuspulen. So erwarb es burch den pprendischen Frieden (7. Rovbr. 1659) auch einen Theil bes Bergogthums Luxemburg: Die Plate Thionville (Diebenhofen), Montmedn, Damville lere, Joop, Chanvancy und Marville mit ihren Dependenzen. Benige Jahre nach bem Machner Frieden brach Ludwig XIV., unter nichtigen Bormanden, in die spanischen Rieberlande und blokirte Luremburg. 3war zog er seine Truppen, unter bem Scheine ber Grofmuth, bem erften Ausbruche bes Türkenkrieges wieder gurud. Aber gerabe als dieser am Schlimmsten entbrannt und Wien selbst auf's Aeußerste bedroht war, nahmen die Franzosen die Belagerung von Luremburg wieber auf, und es siel am 4. Juni 1684 in ihre Banbe. am 15. August 1684 zu Regensburg auf 20 Jahre geschloffenen Waffenstillstande wurde auch Luremburg an Frankreich überlassen und burch feine großen Ingenieurs tunftmäßiger befcstigt. Allein bald barauf fing Frankreich ben Pfalzer Bermuftungstrieg an und im Ryswicker Frieben (20. Sept. 1697) mußte es, trot seiner Siege ber Einigkeit seiner Gegner nicht gewachsen, unter Anderem auch Luremburg, mit Ausschluß weniger kleiner Ortschaften, die in einem besonderen Tractat von Lille vom 3. Decbr. 1699 verzeichnet find, ben Spaniern guruckftellen. bem Aussterben bes Mannsstammes ber spanischen Linie von Habsburg (1. Novbr. 1700) huldigte Luremburg, mit ben übrigen fpanischen Riederlanden, dem bourbonischen König Philipp V. und nahm französische Luremburg, Namur und Charleroi waren bie einzigen Befakung ein. Bekandtheile ber spanischen Niederlande, die auch im Laufe des spanis schen Erbfolgefrieges in frangofischen Sanben blieben und zunächst bem aus feinen Erblandern vertriebenen Aurfürsten von Baiern als eine Art von Pfand bienten. In Folge des Utrechter und Rastadter Friedens ging Luremburg burch ben Antwerpner Barrieretractat vom 15. Nov. 1715 mit ben gesammten spanischen Dieberlanden in bie Bande Defterreichs Es blieb frei von der hollandischen Besatzung, die acht andere Plate einnehmen mußten, damit Holland auf Belgiens Roften ein größeres Deer besolben und sich bereit halten konne, unangenehme Ban= belsunternehmungen ber Belgier zu verwehren. Im ofterreichischen Erb= folgekriege war Luxemburg der einzige feste Plat der ofterreichischen Nie= berlande, ber nicht von ben Frangofen eingenommen wurde. Bei ber Insurrection der Belgier gegen Joseph II. (1790) war Luremburg wieder der einzige Punct, wo die Macht der Regierung sich erhielt und einen Sammelplat für die Truppen behaupten konnte, von wo aus bann, nach Joseph's Tobe, die Wieberunterwerfung ber übrigen Lande Schwerer noch rachte sich Joseph's Verfahren, und nament= lich seine Vernachlässigung der Barriereplate, durch die Schnelligkeit, mit welcher in dem ersten Revolutionefriege, nach dem Fehlschlagen der Invasion, die niederlandischen Plage in die Hande der von Dumouriez geführten Frangosen fielen. Diese ersten Erfolge ichwanden, wie

sie gekommen waren. Aber burch Pichegru's Siege kamen bie Rieberslande auf 20 Jahre in die Hande Frankreichs, und auch Luremburg, obwohl der lette diesem Geschicke verfallende Plat, mußte doch endstich von der jeder Aussicht auf Entsat beraubten und von Hunger bedrängten Besatung, die der greise Feldmarschall Bender besehligte, nach langwieriger Belagerung übergeben werden (6. Juni 1795). Hierauf wußten die Franzosen den Kriegsschauplat weiter hinauszurücken, und die Rieberlande hatten sur längere Zeit Ruhe. Das Jahr 1814 entris auch Luremburg den Franzosen wieder.

Damals mußte es von allen ben Aufgaben, welche bie Staats tunft der großen Machte in Betreff ber außeren Staatenverhaltniffe gu losen hatte, leicht als die wichtigste erscheinen, wie mit jenen bestrittenen, von Mifchvoltern bewohnten Grenglandern zwischen Deutschland und Frankreich, wie überhaupt mit ben in Berwirrung und Bacang gerathenen Bestandtheilen der großen lotharingischen Erbschaft, über welche nun fast ein Jahrtausend gestritten worden, zu verfahren sei. In holland hatte sich ein Dranier bereits in Besit gesett und wurde von England unterflutt. Dieser Punct war also ein gegebener. Die öffent= liche Meinung in Deutschland beherrschte allerbings ber Gebante, bag man vor allen Dingen eine Sicherung gegen Franfreich bewirken muffe-Es hat auch ber Wunsch, diesem Gebanken Befriedigung zu verschaffen, auf bas Folgende nachgewirkt, und Desterreich überließ zu biefem 3mede seine Nieberlande, die ihm geleiftet hatten, was sie sollten, beren es nicht mehr bedurfte, und bie es, nach ber veranberten Stellung gu Deutschland, nicht mehr in früherer Weise gebrauchen konnte. jene Sicherung in vollkommener Weise geschehe, wurde zunächst burch die Restauration der Bourbons verhindert, um beretwillen man die Franzosen schonen mußte, und nach beren Wiebereinsetzung man auch nicht umbin konnte, Frankreich eine gleichberechtigte Stimme auf bem Wiener Congresse zu verstatten, und es als versohnt und befreundet zu behandeln. Was die öffentliche Meinung in Deutschland von Frankreich reclamirte, bas wollten bie eifrigsten Sprecher gunachst Preugen zugetheilt wiffen. Aber gerade biefem gonnten es Unbere nicht, und auch Unbefangene fanden es bebenklich, die Referve zur Borhut zu machen. .Wollte man eine Grenzmacht gegen Frankreich, so war es am Besten eine solche, die in bortigen Gegenden selbst ben wahren Kern und Mittelpunct ihrer Macht hatte, und nicht auch noch gegen eine andere Seite hingekehrt war. Wohl konnte man sich benken, bag aus ben Nieberlanden, ben Rheinlanden, bem Elfaß, ber Freigraffchaft Lothringen, ber Schweiz, Savopen ein schönes, sich in wohlthatige Beziehung zu Deutschland ftellendes und mit biefem ben Frieden Europas verburgendes Staatenbundniß zu bilden ware. Aber wo waren damals die Bruden, die zu diesem Gebanken und seiner Ausführung führten? Man that von Allem etwas. Man ließ Frankreich seine alteren Erwerbungen über Deutschland und Belgien; man stellte die Unabhangigkeit ber Schweiz und Savopens her; man gab Preußen Einiges von den Rheinlanden. Man gründete auch eine Mittelmacht zwischen Deutschland und Frankreich, indem man aus dem ehemaligen Königzeich Holland und den ehemaligen österreichischen Riederlanden ein Königzeich der vereinigten Riederlande schuf. Wie das Alles zugegangen, wie man sowohl niederlandischer als preußischer Seits mehr verlangt und sich gegenseitig bestritten hat, und wie man endlich sich taliter qualiter hat verständigen mussen, darüber erzählt namentlich Hr. v. Gasgern im zweiten Theile seiner Schrift: "Mein Antheil an der Politik",

gar Intereffantes.

Run, jene Macht ftand wohl in der Mitte, war aber nicht Macht genug, um wahrhaft Deutschland und Frankreich aus einander zu halten. Sie follte aber auch nur eine Borbut Deutschlands, und biefes follte ibr Rudhalt fein. Die Ibeen ber alten Große bes beutschen Reiches wurden zu wenig begunftigt, und die beiben Riederlande schienen bem beutschen Westen icon gu febr entfrembet, als bag man bies gesammte Reich hatte bem beutschen Staatenverbanbe einverleiben mogen. burgundische Areis ward nicht wiederhergestellt. Aber wie man auf bem Wiener Congresse Krakau unter bie Dbbut breier Grofmachte ftellte, bamit fie alle brei ein Einsprucherecht in alle polnischen Banbel und einen Anlaß zu schneller gegenseitiger Bulfeleiftung batten; so bachte man auch einen Punct ber Rieberlande bergestalt mit Deutschland zu verknupfen, daß Deutschland Interesse und Anlag erhielt, in Bertheibis gung biefes Punctes zugleich die gange neue Schopfung bes nieberlanbischen Königreiches zu vertheibigen. Run tam es überbies barauf an, ober man stellte bas wenigstens so vor, bag es barauf antomme, bem Konige ber Nieberlande eine Entschäbigung für bie in Deutschland verlorenen Stammlander zu verschaffen, welche theils an das herzogliche Haus Raffau, theils an Preußen gefallen waren. Enblich qualificirte sich Luremburg allerdings zu einer Festung, in welcher Truppen bes beutschen Bundes einen Bugang zu beffen Gebiete beschüten mochten. des bleibt es immer etwas Seltsames, daß hier ein Landstrich zur Entschäbigung bes Draniers für seine beutschen Unspruche bargeboten murbe, ber wie zufällig aus der Masse ähnlicher Besithumer herausgegriffen erschien, und ben man jedenfalls dem von ihm zu beherrschenden Ronigreiche ber vereinigten Rieberlande gleichfalls zugeschlagen haben murbe, wenn auch von ber gangen Entschädigungssache gar teine Rebe gewes fen ware. Indeß man ordnete biefe Angelegenheit in der bezeichneten Beife, und suchte wenigstens bie einzelnen Bestimmungen bem angeblichen 3wede ber ganzen Anordnung anzupaffen. Der Konig Wilbelm I. leiftete (31. Mai 1815), gegen Uebernahme bes zu einem Groß= bergogthum erhobenen Lupemburge, Bergicht auf bie Restitution in feine beutschen Erblander. Das neue Großherzogthum marb als ein gang besonderer, nur burch die Person seines Monarchen mit den Rieberlanden verbundener Staat behandelt, und dem Konige das Recht eingeraumt, über baffelbe zu Gunften einer jungeren Linie bergestalt zu verfügen, daß es auch von dem Konigreiche ganz wieder getrennt

werben konnte. Die naffauischen Erbfolgegesete und Sausverträge (von 1783) wurden auf diefes Entschädigungsland übergetragen, und daffelbe ift in biefer Beziehung gang in bas Berhaltniß gefest, in welchem fic bie oranischen gander in Deutschland, an beren Stelle es treten follte, befunden haben murben, wenn fie wirklich in bem Befit ihres Erbheren geblieben waren. Die Succession in Luremburg war hiernach eine gang verschiebene von ber in den Rieberlanden, und jenes überhaupt ein von biesen gang geschiebener Staat. Die Absicht aber, um beren willen man gerade für Luremburg biefe Bestimmungen getroffen, murbe badurch vermittelt, daß ber Konig ber Rieberlande als Großherzog von Luxemburg zum beutschen Bunde trat, und Luxemburg selbst zur beutschen Bundesfestung erklart wurde. In letterer Beziehung wurde in dem Tractat vom 12. Marg 1817, womit noch der Frankfurter Terris torialreces vom 20. Juli 1819 zu vergleichen ift, festgesett, bag Lurems burg eine Befatung von 6000 Mann haben foll, von benen fein Souveran 1, dagegen Preugen & ftellt, welches lettere auch ben Gouver-· neur und ben Commandanten ernennt, wahrend die gange Civilvermaltung in den Sanden des Konige = Großherzoge bleibt. Luremburg in feinem bamaligen Umfange bestand, nach bem zwischen bem Ronig ber Riederlande, England, Defterreich, Preugen und Rugland geschloffenen Tractat vom 31. Mai 1815, aus bem Gebiete, was fich zwischen bem Ronigreiche ber Rieberlande, Frankreich, ber Mofel bis zur Ginmanbung ber Sure, ber Sure bis gum Einfall ber Dur, ber Dur bis gum Canton St. Bith (excl.) ausbehnt, und hatte ungefahr 300,000 Einwohner, meift Ballonen, jum Theil auch Deutsche, fatholischer Religion. Der Flacheninhalt betrug 108 Quabratmeilen, eines meiftens bergi= gen Landes, mit guter Biehzucht und vielen Gifengruben. Luremburg, auf steilem Felsen am Bache Eize (Alsette) gelegen, ist der bedeutendste Ort, hat aber jest nur etwa 11,000 Einwohner. Bon andern Orts schaften ist noch etwa bas kleine Arlon zu erwähnen. Es war nicht mehr ganz das alte Luremburg. St. Bith, Bittburg, Neuerburg und bie Grafschaft Schleiben waren 1815 an Preußen abgetreten und bas får ber größere Theil bes Herzogthums Bouillon und ein Theil bes Fürstenthums Lattich bem Großherzogehum einverleibt worben. Großherzog hatte im engeren Rathe bes beutschen Bundes die eilfte Stimme und im Plenum drei Stimmen. Er ftellte 2,556 Mann jum neunten Bundesarmeecorps.

Es gehört nicht in diesen Artikel, die Verhaltnisse und Vorgange zu würdigen, welche die Schöpfung des Wiener Congresses, so viel das Königreich der vereinigten Niederlande betraf, wieder in ihre Elemente auslosten. Das und wie sie auch das Großherzogthum Lupemburg ersgriffen und seinen Bestand in ursprünglicher Beschaffenheit aushoben, daran ist es wohl auch mit Schuld gewesen, theils das dieser Bestand mehr ein willkürlicher, als ein mit Nothwendigkeit gegebener war; theils das man, auch im Kleinen den im Großen begangenen Fehler wiederholend, das zum gesonderten Bestehen bestimmte Land doch in

Staats , Lexison. X.

flellen. Man hiele Bebiet einen gefchie ftellen. Man hielt balb für nothig, bal herzogthum Luremburg und bas Bergog. ben. Da die Condoner Confereng bas gu bem Saufe Daffau und gu bem beutfd harrte man auch bei bem Gebanten, bem Limburg ober fonftwo ein Mequivalent für tenbe ju berichaffen, und ertannte an, bag Einwilligung ber Agnaten und bes Bundes niffe, welche bie bollandische Diplomatie n biefer Sachen benugt haben mag. Der Sache Unfange ber Confereng, und gab fi Defterreichs und Preugens Bollmacht und 3 In ben Pratiminarien vom 20. Januar worden, bag bas Großherzogthum Luremburg bleiben solle. Diese wurden von Holland an betworfen (1. Februar). In den Praliminari von ben 18 Artikeln, behielt man die Lup unterhandlungen bor, welche ber Souveran bt nige ber Dieberlande und bem beutschen Bunb bebingte nur, bag die freie Berbindung ber Deutschland aufrecht erhalten werben folle. ten fich babin vermenden, baf ber status quo i remburg mabrent ber Dauer ber Separatunter werbe. Diefe 18 Artifel nahm Belgien an (9, 3 warf fie (21. Juli). Rachdem nun Solland b bestegt hatte und nur durch bas Einrucken alle an Etoberung bes Lomban ..

(Limburg gehörte nach dem allgemeinen Grundsate, den die Conferenz vom Anfange statuirt hatte, daß für den König Wilhelm das alte Gebiet der ehemaligen Republik der vereinigten Provinzen der Niederlande, wie es 1790 gewesen, verbleiben solle, zum größeren Theil zu dem Anstheile Hollands, wurde aber von Belgien ganz, oder doch in so weit begehrt, als es der belgischen Revolution beigetreten war. Luremburg würde nach demselben Grundsate zu Belgien gehört haben, während es König Wilhelm in Anspruch nahm.) Auch diesen Vorschlag nahm Belgien an, wiewohl er in vielen Beziehungen ungünstiger für dasselbe war als die 18 Artikel, und die 5 Großmächte verdürzten in dem Tractat vom 15. November 1831 die Bollziehung. König Wilhelm aber lehnte die 24 Artikel ab, und ließ sich zur Auskührung einiger dringenden Confequenzen derselben, namentlich zur Räumung der Citadelle von Antwerpen durch französische Erecutionstruppen zwingen. In Betreff Lupremburgs blieb der status quo.

Zwischen ber Bunbesfestung Luremburg und ber belgischen Regierung war schon am 20. Mai 1831 in so weit eine Uebereinkunft zu Stande gekommen, ale der belgische Militargouverneur den Gouverneur der Festung ersucht hatte, selbst den hergebrachten Rapon der Festung gu bezeichnen, und sich anheischig machte, benfelben gu respectiren, morauf auch von Seiten des Letteren eine entsprechende Declaration erfolgte. Rleine Bandel und gegenseitige Chicanen, burch die Erbitterung ber Sollander und ben Uebermuth ber Belgier veranlagt, blieben freilich nicht aus. Dierher gehören: die Berhaftung des belgischen Gouverneurs Thorn (16. April 1832), welche Repressalien gegen ben Hollander Pescatore (19. October) bewirkte, worauf Beide wieder ausgewechselt wurden; ferner mehrmalige Streitigkeiten über bas Berfahren ber Belgier in ben luremburgischen Staatsforsten, wobei auch (15. Februar 1834) ein belgischer Beamter Hanno verhaftet, auf Befehl bes Bunbestages aber wieder entlassen wurde (1. Marz); bas Umhauen und Wegnehmen der von den Belgiern im Rapon der Festung errichteten Freiheitsbaume und dreifarbigen Fahnen (1838) und Aehnliches. Inbes der Gouverneur, Landgraf Ludwig zu Heffen = Homburg, benahm sich durchgehends mit eben so viel Umsicht als Festigkeit, und mußte der Bundesfestung Achtung zu erhalten, ohne feinerfeits ohne Roth zu propociten.

König Wilhelm wartete lange Zeit auf gunstigere Umstande. Als endlich die Aussicht dazu ganzlich zu verschwinden schien, in den Wölkern die Leidenschaften sich abgefühlt hatten und Holland die Unannehmelichkeiten des provisorischen Zustandes immer schmerzlicher empfand, erstätte er sich (14. März 1838) zur Annahme der 24 Artikel, wie der deutsche Bund und das Haus Nassau Annahme der das Großberzogthum Lupemburg betreffenden Bestimmungen bereit. Auch die Londoner Conferenz erklärte, daß die Mächte hinsichtlich der Territorials ausgleichung in Betreff Lupemburgs und Limburgs bei dem Vertrage der 24 Artikel beharrten, dem deutschen Bunde aber die nähere Entscheis

Verfassung und Verwaltung ganzlich mit ben Nieberlanden vereinigte, worauf es ein Wunder gewesen, wenn es nicht ihren Bewegungen ge-

folgt mare.

Als die belgische Revolution 1830 ausbrach, trat auch der größere Theil bes Großherzogtoums Lupemburg in ihren Bug ein, und nur in ber Festung und ihrem unmittelbaren Wirtungetreise erhielt bie Besatung ben Gehorsam ber Einwohner. Die großen Machte entschieden fich, die Nothwendigkeit einer Trennung der Niederlande anzuerkennen. Für ihre speciellere Ausführung, besonders in zweifelhaften Grenzbiftricten, mußte bas Streben babin geben, die burch frubere Umftande ober die Bufalle ber Bewegung entstandenen Enclaven gegenseitig aufzuheben und für jedes Gebiet einen geschlossenen Busammenhang herzu-Man hielt balb fur nothig, bag zu diesem Ende bas Grogherzogthum Luremburg und bas Herzogthum Limburg getheilt wur-Da die Londoner Conferenz bas Rechteverhaltniß Luremburgs gu bem Saufe Raffau und zu bem beutschen Bunde festhielt, fo beharrte man auch bei bem Gedanken, bem Bunde und ben Agnaten in Limburg ober sonstwo ein Aequivalent für das in Lupemburg Abzutretende ju verschaffen, und erkannte an, bag zu biesem Arrangement bie Einwilligung ber Agnaten und bes Bunbes erforderlich fei \*); Berhaltnisse, welche die hollandische Diplomatie wohl zu einiger Berzögerung dieser Sachen benutt haben mag. Der deutsche Bund überließ die Sache Anfangs der Conferenz, und gab spater den Bevollmachtigten Desterreichs und Preußens Bollmacht und Instruction.

In den Praliminarien vom 20. Januar 1831 mar noch bestimmt worden, daß das Großherzogthum Luremburg bem Sause Raffau verbleiben solle. Diese wurden von Holland angenommen, von Belgien verworfen (1. Februar). In den Praliminarien vom 26. Juni 1831, oder ben 18 Artikeln, behielt man die Lupemburger Frage Separatunterhandlungen vor, welche ber Souveran von Belgien mit bem Ronige ber Niederlande und bem beutschen Bunde anknupfen sollte, unb bedingte nur, daß die freie Berbindung der Festung Luremburg mit Deutschland aufrecht erhalten werden solle. Die fünf Mächte wollten sich babin verwenden, daß ber status quo im Großherzogthum Lus remburg mabrend ber Dauer ber Separatunterhandlungen beibehalten werde. Diese 18 Artikel nahm Belgien an (9. Juli), und Holland verwarf sie (21. Juli). Nachdem nun Holland die Belgier im Kampfe bestegt hatte und nur durch bas Ginrucken einer frangosischen Urmee an Croberung bes Landes verhindert worden mar, entwarf die Confereng die 24 Artifel vom 15. October 1831, welche unter Underem eine Theilung von Luremburg und Limburg vorschrieben und bezeichneten.

<sup>\*)</sup> Die 24 Artikel vom 15. Detober 1831 ließen übrigens bem Konigs Großherzoge die Wahl, ben betreffenden Theil von Limburg entweder mit Holstand ober mit dem Bunde zu vereinigen, und überließen es ihm, sich deshalb mit den Betheiligten zu verständigen.

bes Großherzogthums Luremburg etwa 58 Quabratmeilen, mit 149,571 Einwohnern.

Fur ben Berluft, welchen ber beutsche Bund burch biefe Abtretung ber größeren Salfte bes Großherzogthume Luremburg erlitten hat, ift er durch Butheilung bes Großherzogthums Limburg mit etwa 40 Quadratmeilen und 147,517 Einwohnern entschädigt worden. noch zu berücksichtigen, daß bie preußische Grenze von Aachen bis Cleve burch biefes lettere Arrangement gesichert wirb. Doch ist feineswegs ber gange Betrag ber burch Belgien abgetretenen limburgifchen Gebietts theile zum Bunbesland erklart worben. Belgien behielt von ben auf bem linken Ufer ber Maas gelegenen Theilen ber Proving Limbury ben füblichen mit 140,000 Einwohnern. Es trat an Konig Wilhelm von feinem limburgifchen Gebiete 46 Quadratmeilen mit 200,000 Einwohnern ab. Es gehört namlich nunmehr zu Rordnieberland ber gange Theil ber Proving Limburg, ber auf bem rechten Maabufer liegt und im Weften von der Maas, im Often von Preugen, im Guben von Luttich und im Rorden von hollandisch Gelbern begrengt wird; ferner auf bem Unten Maasufer Alles, was nordlich von einer Linie liegt, die, von dem füdlichften Puncte ber hollanbischen Proving Rorbbrabant aus gezogen, zwischen Wessem und Stevenswaardt an ber Maas sich enbigt; die Festung Mastricht mit einem Umtreise von 1200 Toisen bleibt bem Ronig ber Dieberlande. Diefer wies nun bem beutschen Bunde bas auf dem rechten Maasufer Gelegene an, wahrend er den nordlichen Theil des auf dem linken Ufer der Maas Gelegenen, mit 52,000 Einwohnern, den bereits in feinem Befige befindlichen Theilen von Lims burg beischlug.

In der schon oben erwähnten Uebereinkunft zwischen dem Könige der Riederlande und dem Perzoge von Nassau, welcher Lettere zugleich mit agnatischer Zustimmung seiner Sohne und seines Bruders gehandelt hat, haben die Agnaten von der Walramischen Linie des Hauses Rassau ihren Rechten auf den an Belgien abgetretenen Theil des Großberzogthums Lupemburg, gegen eine Aversionalsumme von 750,000 Gulden (im 24 Guldenfuße), entsagt. Folglich haben, sie auch keinerlei Anrecht auf das Herzogthum Limburg, was im Uedrigen an die Stelle jenes abgetretenen Theiles von Lupemburg gekommen ist; wohl aber dauern ihre Rechte in Bezug auf den dem Könige Wilhelm verbleibens den, resp. ihm zurückzegebenen Theil, der das jezige Großherzogthum Lupemburg bildet, in Kraft.

Am 22. Juni 1839 ergriff die niederlandische Regierung Beste von dem an sie zurückgelangten Gebiete. Uebrigens behielten die Tractate jedem Einwohner der abgetretenen Gebietstheile das Recht vor, sich in das gegenseitige Gebiet ohne hinderung ober Nechtsnachtheil überzusiedeln.

Bulan

Burus; Lupusgesete, Lupussteuern. — A. Bom Lupus aberhaupt und bessen Wirkungen. — Jeder das Das ber Rothwen-

## Luxemburg.

bung, so weit die Sache sein Interesse berührte, vorbehielten (6. December 1838). Belgien machte mancherlei Anerbietungen, um ber Rothwendigkeit auszuweichen, einen Theil bes bisher factisch in Euremburg und Limburg Innegehabten abtreten zu muffen. Aber der deutsche Bund hatte sich, nach der Erklarung (23. Januar 1839) seiner Bertreter, der Gesandten von Defterreich und Preugen, in folcher Art entschieben, daß jene Antrage nicht angenommen werben konnten. 3n einigen andern Puncten waren bie 24 Artitel etwas mobificirt worben. Konig Wilhelm nahm ben modificirten Bertrag an (4. Februar), und auch Belgien mußte fich, nach heftigen Sturmen in Kammern und Bolf, bagu entschließen (19. Marg). Um 19. April 1839 murbe gu London unter mehreren Tractaten auch einer zwischen bem Ronig ber Niederlande und bem Konig ber Belgier, und ein anderer zwischen Belgien und bem beutschen Bund unterzeichnet. Um 11. Dai wurde das in der flebenten Sigung der beutschen Bundesversammlung abgefaste Protocoll, und durch daffelbe auch ber Beitritt des deutschen Bundes zu ben betreffenben Artitein befannt gemacht. Die Bundes versammlung ertheilte ihre Ratificationen burch einen Beschluß vom 6. September 1839. Ferner wurden auch die Borfchlage, welche ber Ros nig-Großherzog rudfichtlich der Entschädigung des beutschen Bundes gemacht hatte, mahrend bereits zwischen ihm und bem Bergoge von Raffau, wegen der agnatischen Anspruche, eine Uebereinkunft geschloffen worden war (27. Juni), angenommen.

Durch die Bestimmungen der Theilung felbst murde der zeitherige Umfang bes Großherzogthums Luremburg bis auf etwa 50 Quadratmeilen mit 154,000 Einwohnern verringert. Es wurde namlich von der französischen Grenze an, zwischen Robange, was luremburgisch bleibt, und Athus, mas belgisch wird, eine Linie gezogen, welche Belgien die Strafe von Arlon nach Longmy, die Stadt Arlon mit ihrem Weichbilde und die Strafe von Arlon nach Baftogne lagt, zwischen Deffancy, mas zu Belgien, und Clemency, was zu Luxemburg gehören foll, durchgeht und in dem bei Luxemburg verbleibenden Steinfurt endigt. Bon hier aus wurde biefe Linie in der Richtung von Gifchen, Sechus, Guirsch, Derpalen, Grende, Rothomb, Parette, Perle bis Martelange fortgeführt. Becbus, Buirfch, Grende, Nothomb und Parette gehoren gu Belgien, Gifchen, Dberpalen, Perle und Martelange zu Lupemburg. Bon Martelange geht die Linie langs der Sure hinab, deren Thalweg als Grenze bient, bis Tintange gegenüber, von wo fie fich in gerader Richtung gegen bie Grenze bes Rreises Diefirch fortzieht, zwischen Gurret, Parlange und Tarchamps, die bei Luremburg bleiben, und Sonville, Livarchamp und Loutermange, die ju Belgien tommen, burchgeht und barauf in der Gegend ber luremburgisch bleibenden Doncols und Sonlez ber vorherigen Grenze bis an bie bes preußischen Gebietes folgt. westlich an dieser Linie liegt, fallt Belgien, was oftlich, Luremburg zu. An Belgien tamen nach biefer Abtheilung von bem ehemaligen Bestande

wahrer Lurus, fogar Verschwendung sein, was bei bem Andern noch nicht feinem wirklichen (ob auch nur relativen) Bedurfnig Genuge leis ftet, und wird bei einem Bolt ober unter einem Stande fur Mangel ober minbestens fur gang bescheibenen Genuß geachtet, was bei einem Anderen als gewaltiger Lurus erschiene. Die maßigste Tafel des Reichen unb Wornehmen mare fur ben Armen ein ichwelgerisches Dabl, und ber Sonntagsstaat bes burftigen Dorfbewohners ift oft schlechter ale bas geringfte Hauskleib bes mohlhabenden Stabters. Indeffen bleibt ber Begriff bes Lurus, wenn auch in Bezug auf die Gingelnen oft verschwindend megen ber ihnen burch Standes = ober Bolksfitte ober andere Berhaltniffe jum mahren, ja oft brudenben Beburfniffe gewordenen fplenbideren Lebensweise, gleichwohl noch anwendbar eben auf jene Classen ober Stanbe, als Gesammtheiten betrachtet, ober auch auf die ges fammte Bevolkerung eines Landes, bei welcher ober bei welchen namlich, fei es wegen vorherrichenber Wohlhabenheit, fei es wegen ber Macht ber Mobe ober bes Vorurtheils, jene luxuridsere Lebensweise zur Regel, ober felbst zum Gesetze geworben ift. In solchen Fallen find eben die Dobe, die Standesmäßigkeit, ober die allgemeine Sitte selbst lupurids. Aber es fordert eben dieser allgemeinere ober als vorherrschende Erscheinung in gangen Rreisen vorkommende Lurus uns noch mehr als ber gang freiwillige Lupus Ginzelner gur Erwägung ber baraus hervorgehenden Wirkungen auf; weil naturlich folche Wirkuns gen im Guten wie im Bofen um fo bebeutsamer und wichtiger werden, je weiter die Herrschaft des Lurus sich ausbehnt.

Der erste und nachstliegende Standpunct, von welchem aus wir ben Lurus zu beurtheilen haben, ist der wirthschaftliche, namlich ber staatswirthschaftliche ober nationaldkonomische (der privat=wirthschaftliche nur in so weit, als er in dem andern mit einbegriffen ist); der zweite ist der moralische und polizeiliche oder allgemein politische\*).

I. In wirthschaftlicher Hinsicht fühlt man sich versucht,

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Pinto, essai sur le luxe. Amst. 1762; Dumont, theorie du luxe. Paris 1771 (ber Lette für, ber Erste gegen ben Luxus.) Ponning, de luxu et legibus sumtuariis. Lugd. Bat. 1826; sobann die verschiedenen Schriftsteller über Polizeiwissenschaft und Staatswirthschaft in den betreffens den Abschnitten. Reben ihnen noch eine bedeutende Jahl von desonderen Abschandlungen eigens über den Luxus, wie von Plouquet, Gründler, Dorn, Rauu. A.— Im Ganzen erklären sich unter den nationaldkonomisstischen Schriftstellern weit mehrere gegen, als für den Luxus, und ihr verswersendes Urtheil wird durch die Auctorität vieler Hauptmanner des Faches unsterstügt. Außer A. Smith gehören noch hieher: Filangieri, Sartozius, Malthus, Graigh und der saft als Orakel geltende Say. Unch der Graf Destutt de Aracy, in seinem geistvollen Commentar über-Montesquieu, streitet gegen den Luxus. Es scheint daher etwas gewagt, das wir eher da für auftreten. Doch möchte durch genauere Begriffs bestimmung und mittelst der von uns angedeuteten Unterscheiduns gen der Streit wohl zu schlichten sein.

ben Lurus, als ben Gegenfat bet Sparfamteit ober ber Erfparung, welche nach Abam Smith bas hauptmittel ber Bereicherung ift, schlechthin fur schablich und bemnach verwerflich zu erklaren. Und es find auch in ber That nicht Benige, die solches Urtheil fallen. Bei genauerer Betrachtung jedoch kommt man auf fast entgegengesebte Ergebnisse, ober erkennt wenigstens die Nothwendigkeit hier zu machen-

ber mannigfaltiger Unterfcheibungen.

Dag der Lurus, b. 6. Bergehrung ober Bermenbung über bas Mag ber Nothwendigkeit oder bes mahren Beburfniffes, ben Lurus Areibenden unmittelbar armer macht, ift freilich flat. Ja, es ift foldes die Birfung nicht nur ber lupuriofen, fonbern einer jeben Bergehrung. Ber gar nichts verzehrte, fondern blos producitte ober ermurbe, der murbe freilich - unter fonft gleichen Umftanden reicher merben, ale mer einen Theil bes Erworbenen ober gar bes Sangen beffelben wieder verzahrte. Und fo tonnte man meinen, murbe auch die gange Ration reicher werben, wenn alle ihre Blieder nichts ober fo wenig als möglich verzehrten, und bagegen nur bes Producirens ober Erwerbens fich befliffen. Allein Diefe gange Borftellung ift ein Diengespinft, weil im Biberftreit mit ber Ratur ber Dinge; nur für den Einzelnen ober für eine Angabl von Einzelnen (b. b. Beber als gefonberte Birthichaft führend betrachtet) bat bie Unficht Bahrheit, nicht aber fur bie in wirthschaftlicher Bechfelwirkung Befindlichen, alfo namentlich nicht fur bie gur Staategefellichaft Bereinigten. In foldem Berhaltniffe ber Bechfelmirtung namlich bleibt twat fur ben Gingelnen feine einene Erfparnin allerbinas portbeilhaft. borigem Berhaltnisse stehende Consumtion. Ohnehin lassen manscherlei Producte (namentlich die zur Nahrung dienenden Naturprosducte, aber auch viele Sattungen der durch Industrie hervorgebrachten) eine Accumulation für eine langere Dauer gar nicht zu; sie gehen nutslos zu Grunde, wenn sie nicht verzehrt oder verbraucht werden. Der Luxus, d. h. die das Maß der Nothwendigkeit übersteigende Verzehrung, erscheint daher als unerlassliche Bedingung sowohl der fortsschreitenden Production als auch der Reichthums-Vert heilung, ja ohne ihn, d. h. ohne Genusvermehrung, bliebe der Reichthum

felbst ohne Bedeutung ober ohne Berth.

Der Einzelne allerdings, welcher von bem, was er burch Arbeit ober Capital hervorbringt ober erwirbt, wenigst möglich verbraucht, bagegen bas Erworbene (ben Arbeitsverdienst ober den Erlos aus Producten ober biese selbst) sorgsam anhäuft, und statt zur selbsteigenen Bergehrung, vielmehr ju (Betriebs - ober ftebenben) Capitalan lagen, die ba als Beforderungsmittel oder Grundlagen fortwahrenb gesteigerter Production ober Erwerbung bienen, verwendet, wird und muß reich und immerbar reicher werben. Und neben ihm konnen in ber Nation noch Hunderte ober Tausende sein, welche benselben Weg einschlagen und besselben Erfolges sich erfreuen. Wollte jeboch bie Gefammtheit einer Nation nach foldem Grundfate der Ersparung hans deln; so murden unausbleiblich und in Balbe Production und Ermerbung wieder aufhören muffen, wenigstens auf das kleinste Das beschränkt werben, und bie Wirkung bavon die allgemeine Armuth fein. Der einzige Sporn zur Production liegt in dem bavon zu erwartenden Bortheile; folglich entweder in der Bestimmung ber Producte gu felbsteigener Confumtion, b. h. zu unmittelbarer Befriedigung selbsteigener Bedürfnisse und Gelüste, ober in der Aussicht auf Berwethung des Producirten, b. h. auf lucrativen Absat beffelben an Anbere, welche barnach geluftet, und welche bafur einen Preis: zu bezahlen geneigt find. Burben nun Alle bem Beispiel ber oben bemerkten Ginzelnen folgen: so wurde fur's Erfte ber felbsteigene Berbrauch eine eng gestectte Grenze haben, ber Absat an Andere aber - vom Sanbel mit bem Ausland einstweilen abgesehen wurde gar nicht Statt finden, das Producirte bemnach in Balbe werthlos für ben Producenten werben, und biefer baber in Mitte von Sachen, die er nicht brauchen will oder nicht brauchen kann, ber That nach arm fein, eben barum aber, bei jest mangelndem Motiv zur Production, zu produciren aufhören.

Freilich kann, nach Umständen, der auswärtige handel den Mangel der einheimischen Käuser zum Theil ersehen. Doch bleibt solcher Absat in die Fremde einerseits immer precar, nämlich von der Handelspolitik des Auslandes abhängig', und anderseits kaum je anders für die Dauer gesichert, als unter der Bedingung der hinwies der (in mittelbarem oder unmittelbarem Tauschweg) dem Ausland ab-

ben Lurus, als ben Gegensah bet Sparfamteit ober ber Erfparung, welche nach Ibam Smith bas hauptmittel ber Bereicherung
ift, schlechthin fur schablich und bemnach verwerftich zu erklaren. Und
es find auch in ber That nicht Wenige, Die folches Urtheil fallen. Bei genauerer Betrachtung jedoch tommt man auf fast entgegengesehte Ergebnisse, ober erkennt wenigstens die Nothwendigkeit hier zu machen-

ber mannigfaltiger Unterfcheibungen.

Dag ber Lurus, b. b. Bergehrung ober Bermenbung über bas Mag ber Mothwendigkeit ober bes mahren Beburfniffes, ben Lurus Treibenden unmittelbar armer macht, ift freilich flar. Ja, es ift foldes die Birtung nicht nur ber lupuriofen, fondern einer jeben Bergehrung. Ber gar nichts verzehrte, fondern blos producirte ober ermurbe, ber wurde freilich — unter fonft gleichen Umflanden reicher werben, ale wer einen Theil bes Erworbenen ober gar bes Sangen beffelben wieder verzehrte. Und fo tonnte man meinen, murbe auch bie gange Ration reicher werben, wenn alle ihre Glieber nichts oder fo wenig ale moglich vergehrten, und bagegen nur bes Producirens ober Erwerbens fich befliffen. Allein Diefe gange Borftellung ift ein Birngefpinft, weil im Wiberftreit mit ber Ratur ber Dinge; nut für ben Gingelnen ober fur eine Ungahl von Einzelnen (b. b. Beber als gesonberte Birthichaft führend betrachtet) bat bie Unficht Bahrheit, nicht aber fur bie in wirthichaftlicher Bechfelwirtung Befindlichen, alfo namentlich nicht für die jur Staategefellichaft Bereinigten. In foldem Berhaltniffe ber Bechfelmirkung namlich bleibt amor für ben Gingelnen feine einene Gefnarnif allerbinge northeilhaft. borigem Berhaltnisse stehende Consumtion. Ohnehin lassen manscherlei Producte (namentlich die zur Nahrung dienenden Naturprosducte, aber auch viele Gattungen der durch Industrie hervorgebrachten) eine Accumulation für eine langere Dauer gar nicht zu; sie gehen nutslos zu Grunde, wenn sie nicht verzehrt oder verbraucht werden. Der Luxus, d. h. die das Maß der Nothwendigkeit übersteigende Verzehrung, erscheint daher als unerlassliche Bedingung sowohl der fortsschreitenden Production als auch der Reichthums Vertheilung, ja ohne ihn, d. h. ohne Genusvermehrung, bliebe der Reichthum

felbst ohne Bedeutung ober ohne Werth. Der Einzelne allerdings, welcher von dem, was er durch Arbeit ober Capital hervorbringt ober erwirbt, wenigst möglich verbraucht, bagegen das Erworbene (ben Arbeitsverdienst ober ben Erlos aus Producten ober diese selbst) sorgsam anhäuft, und statt zur selbsteigenen Bergehrung, vielmehr zu (Betriebs - ober ftebenben) Capitalan = lagen, die ba als Beforberungsmittel ober Grundlagen fortwährenb gesteigerter Production ober Erwerbung bienen, verwendet, wird und muß reich und immerdar reicher werben. Und neben ihm konnen in ber Nation noch hunderte ober Tausenbe fein, welche benselben Weg einschlagen und beffelben Erfolges sich erfreuen. Bollte jeboch die Be= fammtheit einer Nation nach foldem Grundfage ber Ersparung bans beln; so murben unausbleiblich und in Balbe Production und Erwerbung wieder aufhören muffen, wenigstens auf das kleinste Das beschränkt werben, und die Wirkung davon die allgemeine Armuth sein. Der einzige Sporn zur Production liegt in bem bavon zu erwartenden Bortheile; folglich entweber in ber Bestimmung ber Producte gu felbsteigener Confumtion, b. h. zu unmittelbarer Befriedigung selbsteigener Bedürfnisse und Gelüste, ober in der Aussicht auf Bermethung des Producirten, d. h. auf lucrativen Absat beffelben an Andere, welche barnach geluftet, und welche bafür einen Preis zu bezahlen geneigt find. Burben nun Alle bem Beispiel ber oben bemerkten Ginzelnen folgen: fo wurde fur's Erfte der felbsteigene Berbrauch eine eng gestectte Grenze haben, ber Absat an Andere aber - vom Sandel mit dem Ausland einstweilen abgesehen wurde gar nicht Statt finden, bas Producirte bemnach in Balbe werthlos für ben Producenten werden, und biefer baber in Mitte von Sachen, die er nicht brauchen will ober nicht brauchen fann, ber That nach arm fein, eben barum aber, bei jest mangelnbem Motiv zur Production, zu produciren aufhören.

Freilich kann, nach Umständen, der auswärtige Handel den Mangel der einheimischen Käuser zum Theil ersehen. Doch bleibt solcher Absat in die Fremde einerseits immer precar, nämlich von der Pandelspolitik des Auslandes abhängig', und anderseits kaum je anders für die Dauer gesichert, als unter der Bedingung der hinwiesber (in mittelbarem oder unmittelbarem Tauschweg) dem Ausland abs

gunehmenden (sonach auch mehr ober minder lupuride gu verbeauchenden) Artitel. Auch wird ja, bei ber Speculation auf auswärtigen Berkauf, wenigstens ber Lupus ber Fremden für uns als vortheilhaft erkannt, weil das absolute Bedürfniß mit Wenigem befriedigt ift, und die Masse der dem blosen Gelüste dienenden handelsartitel unendlich

größer ift, ale bie ber bem mabren Bedurfniffe.

Budem ift der außere Sandel, wenn nicht gang befonbers gum flige Umftanbe ihm eine außerorbentliche Musbehnung und gewinnbringenbe Beschaffenheit geben, an Bortheil gar nicht ju vergleichen mit einem lebendigen, alle Claffen ber Gefellichaft burchbringenben inneren Bertehre. Geine Gewinnfte fliegen ber Reget nach nur to bergleichungeweis wenig gahlreiche Sande, und vertheilen fich, mofern tein Lupus herricht, und ber Reiche feine Schabe im Raften verschließt, anftatt fie gur Bezahlung berer zu verwenden, die feie ner Prachtliebe und andern Geiuften burch Dienfte ober Probucte Befriedigung ju gemahren bereit find, nur wenig unter bie Daffe ber Burger. Ja, es ermangeln biefe, wenn nicht Reigung gum Lupus als Sporn ber Thatigleit wirtt, bes gur Belebung ber Inbuftrie, folglich jur Production jum gewinnbringenben Abfat geeigneter Ausfuhractifel nothigen Gifere. Gie befchranten fich auf bie Erzeugung bes ihnen felbft unmittelbar Rothwenbigen, ober auf bie gu beffelben Unichaffung unumganglich erforberliche gemeine Arbeit. Dad boberer Runftfertigfeit, burd welche fie reichern Lohn gewinnen, fotglich bie Mittel gesteigerter Genuffe fich verschaffen tonnten, trachten

tigen Gesammtwillen gemäß leiten und burch Beforberungsmittel thunlichst emporheben; von dem Gedanken oder der Anmagung einer Bewirthschaftung des Bolkes aber sich fern halten.

So mahr dieses Alles ist, so behaupten wir gleichwohl burchaus nicht, daß ber Lurus überall und unter allen Umftanben nublich ober munichenswerth, ober auch nur unschablich fei. Bei unserer Schuprebe für benselben seben wir voraus, daß entweder ber Wunsch, Lurus treiben, b. h. Genuffe auch über bas Bedurfniß fich verschaffen gu tonnen, als Sporn zu nutlicher Thatigfeit, junachft alfo gur Gelbstausbildung ober Befähigung für nutliche ober angenehme Dienste leiftungen oder Productionen, und sodann auch zu amsiger Ausubung ber erworbenen Arbeits = ober Runstfertigkeit wirksam sei; ober baß burch die Befriedigung ber lupuriofen Gelufte Anberen Berdienft, b. h. Absat ihrer Erzeugnisse, oder Gelegenheit zu lucrativer Arbeit verschafft werbe. In einer wie in ber andern bieser Boraussetzungen springt der nationalokonomische Rugen des Lurus in die Augen, und tann nur aus Einseitigfeit ober Berblenbung geleugnet werben. Bolt, bas gar teine lururisfen Genuffe tennt, mag wohl gludlich burch Sitteneinfalt und ehrmurbig burch Tugend werben: aber industrios und reich wird es nicht. Und jeder Geighals, welcher blos nach Erwerb und Anhaufung bes Erworbenen trachtet, und alle nicht unbedingt nothige Ausgaben vermeibet, ift (wenigstens in ber Eigenschaft als Besiter, wenn auch nicht in jener als Producent) ohne Nugen für den Wohlstand seiner Mitburger.

Eine britte Voraussehung ift, daß der Lupus nur mit eigenem — sei es durch eigene Arbeit errungenen, sei es durch bloses Glück (z. B. durch Erbschaft) überkommenen — Bermögen, d. h. nicht auf Unkosten Anderer getrieben werde. Wer die Mittel zum Wohleleben stiehlt oder durch muthwilliges Schuldenmachen, durch Betrug oder Erpressung sich verschafft, dessen Lupus ist freilich nicht wohlthatig. Was dieser Schelm den Einen zu verdienen gibt, um das hat er zuvor Andere gedracht; sein Hang zum Lupus dringt der Gesellschaft nur Gesahr und Schaden. Doch selbst dei ihm ist nur die Art des Erwerds, nicht aber das Ausgeben des also Erwordenen an sich, gemeinschädlich; und selbst das gestohlene oder erwucherte oder erpreste Geld, wenn es durch lupuridse Verwendung in die Circulation zurückstehrt, kann daselbst Ruben stiften, während das im Kasten verschlossene sür die Bolkswirthschaft verloren ist.

Aber auch beim Borhandensein unserer Boraussehungen kann ber Lupus schädlich sein, theils nach ben Gegenständen womit er getrieben wird, theils nach seinem Maß oder Umfang, theils endlich nach dem Zusammenhange der übrigen auf die Bolkswirthschaft einen Einsluß außernden Berhaltnisse.

Wenn der nachste Vortheil des Luxus darin besteht, daß er der einheimischen Industrie Ermunterung, und überhaupt der einheimischen Bevölkerung Rahrung verschafft: so ist klar, daß der mit Gegenstan-

ben, die solche Wirkung ausschließen ober nur' in gang geringem Masse gulaffen, getriebene, theils als unnag, theils - weil eine beffere Art der Verwendung verbrangend --- als schäblich erscheinen muß. Dew gestalt ift juvorberft ber im Detffiggeben ober fteriler Beluftigung, sonach in Berschwendung der (möglicher Beife zu productiver Arbeit verwendbaren) Beit und Kraft bestehende schablich. (Wem es jedoch .. an Talent ober Fertigkeit ober Jonstigen Bebingungen zu productiver Arbeit fehlt, der mag ohne Nachtheil mußig bleiben.) Sobann ift der mit auswärtigen Erzeugniffen ober Gutern getriebene Lurus gleiche ? falls schablich, indem er nicht nur der einheimischen Induftrie unmittelbar ben ihr gebührenden Berbienft entzieht, fonbern auch bas Land ober die Gefammtheit um einen Theil-des ihr vielleicht als Circulationsmittel zur Belebung bes Berkehrs ober auch zu öffentlichen Beburfniffen nothigen Gelbreichthums bringt. Rach Umfanben . Zann zwar auch biefer Lupus mittelbar einigen Rugen schaffen (f. "Mercantilfpftem"); jeboch niemals schon an und für fich, fondern blos in Berbindung ober Bechfelwirtung mit anderen Berbaltnissen, beren Erörterung bier nicht am Plate mare. Endlich ift auch ber, zwar mit inlandischen Erzeugnissen ober Diensten getriebene, jedoch mehr nach rein frivolen und nur flüchtigen, pielleicht felbft immoralifchen Sinnenrausch gemabrenden Dingen, als nach Producten einer gemeinnutlichen, ben würdigen ober ebleren Beluften bienftbaren In-Dustrie verlangende theils positiv's chablich, als Begunkigung der minber achtungswerthen, vielleicht felbst verwerflichen Gewerbe ober Beschäftigungen auf Untoften ber mahrhaft fruchtbringenben ober ebleren, theils wenigstens unnut, weil etwa rein im Berbrauchen ober Geniegen, ohne irgend eine mittelbare ober unmittelbare Bereicherung Unberer, bestebenb.

Sobann tann auch ber nach seinen Gegenständen an und für sich unschabliche ober wohlshatige Lupus nachtheilig, ja verberblich werben burch Uebertreibung, b. h. burch Difverhaltnis zur Probuction Mur in ber belebenden und mahrhaft bereicherns und Accumulation. den, d. h. nicht nur gegenwärtigen, sondern auch nachhaltigen Wohlftand bereitenben Bechselwirtung zwischen Probuction und Consumtion, so wie zwischen beiden und Accumulation besteht die wohlthatige Wirkung bes Lupus. Sobald dieser die hiernach gesteckte Grenze überschreitet, bort solche Wirkung auf ober verwandelt sich in Schaben. Das Berlangen nach Genuffen foll einerseits zum Arbeitsfleiße, b. b. gur ehr= lichen Erwerbung, spornen und . anderseits ber nutlichen Thatigkeit ben ihr gebührenden Lohn gewähren. Aber es foll nicht bis zur Berzehrung der bereits accumulirten und eine mahrhaft fruchtbringende Bermenbung zulaffenben Gater fahren, es foll nicht bie Früchte ber früheren Arbeit ober Ersparung zerstoren, ohne zugleich ben Grund zu einer entsprechenben Reproduction ber verzehrten Guter ober ihres Berthes au legen.

Wenn ein Privatmann, was er Tag für Tag erwürbe, auch Tag

für Lag verzehrte, ober, wie man fagt, aus ber Hand in den Mund lebte, so murbe er niemals reich werben. Und wenn g. B. ein Bauer zwar jeweils fo viel von feiner Ernte zurudlegte, als zur neuen Aussaat nothig ift, und vom Erlos aus seinen Fruchten jeweils so viel, als er jur Fortführung ber Birthschaft, b. h. jum Betriebscapital, braucht, alles Uebrige aber im Bobileben verzehrte: fo wurde er zwar nicht drmer, boch auch nie reicher werben; und wenn einmal ein Unglucks fall eintrate, ober ein außerordentliches Bedürfniß fich hervorthate, fo murben ihm die Mittel ber Beilung ober ber Befriedigung fehlen. Ift er baher klug und ein guter Hausvater, so wird er zwar bes Segens, womit der himmel feinen Bleif belohnt, fich mit feiner Familie genies Bend freuen und burch folchen Genuß neue Luft und Rraft zur Arbeit gewinnen; aber wird auch einen Theil bes Ertrags gur Berbefferung ber Cultur, zu neuen gewinnverheißenden Anlagen, zu Bermehrung bes Biehstandes, zu Anschaffung nütlicher Acergerathe u. f. m., viels leicht auch jum Ankauf noch anberer Felber ober sonstiger Bermehrung feines stehenden Capitals verwenden, und durch diefes Alles, neben einer genufreichen Lebensweise fortwährend wohlhabender werbenten jedoch die Umstände solche productive Bermendung des Ueberschusses seiner Ernten unmöglich machen (wie z. B. einem Robinson auf seiner Infel); fo murbe er fernerhin ein Dehreres nicht bauen, ale jur Fortführung ber alten Wirthschaft und zur eigenen, seiner Luft genügenden Bergehrung nothig mare.

Wenden wir das Gleichnis von dieser Privatfamilie auf die Na= - tion an; fo werben wir anerkennen, bag biefelbe naturgemaß munichen muß, zuvorberft allen ober moglichft vielen ihrer Glieder nicht nur das dringendste Bedürfniß, sondern ein thunlichst erhöhtes Bohlleben gu verschaffen, und bag sie zu folchem 3med tein befferes Mittel hat, als die Ermunterung berfelben zum Arbeitefleiße, welcher die Gegens stande der Bedurfnig = und Lustbefriedigung in Fulle hervorbringe, und daß eine andere oder wirksamere Ermunterung bazu nicht gebenkbar ift, als die Sicherung eines entsprechenden Lohnes der Arbeit. Solcher Lohn aber fteht naturgemäß im Berhaltniß jum Tauschwerth ber Arbeitberzeugniffe, folglich zum Abfat berfeiben, baber, in fo fern nicht ein — in's Unbestimmbare sich ausbehnender — auswärtiger Absat gefichert ift, in ber einheimischen Bergehrung. wird schon die Steigerung ber Production, sonach die Bermehrung des dazu gu verwendenben Betriebs - und bes ftebenden Capitals den Nichtbesigern einen vermehrten Arbeiteverdienst gewähren; boch findet solche nutliche Productionsvermehrung in dem Maße des dafür zu gewinnenden Abfațes ihre unübersteigliche Grenze, und es steht baber bie fterile Bergehrung mit der productiven Bermenbung in einer nothwendigen Bechs selwirkung. Aller 3med und Rugen ber Erzeugung bort auf, wo nicht - theils gleich bald, theils wenigstens in ber Butunft - bie Bergehrung fich bamit in einiges Gleichgewicht fest. Wenn nun aber - etwa burch einen übertriebenen, ober mit Arbeitescheu gepaarten Sang jum

Lupus — die unproductive Berzehrung bas ganze reine (ben Productionsaufwand übersteigende) Nationaleinkommen verschlänge, folglich eine
weitere Bermehrung der Production oder des Betriebs und des festen
Capitals unmöglich machte, oder gar die Ersparnisse der Bergangenheit,
d. h. das bereits vorhandene Capital, angriffe; so würde dieses allerdings
ein schädlicher, nach Umständen ein verderblicher Lupus sein, und
bei längerer Fortdauer seiner Perrschaft die Nation in Armuth versinken.

Auch ein nach seinen Gegenstanben im Allgemeinen unschablicher und nach seinem Mage für die Berhaltniffe bes einen Boltes gar nicht übertriebener Lupus kann für ein anderes, je nach beffelben inneren und außeren, zumal Panbeleverhaltniffen ichablich wirken. Befitt ein Bolt noch wenig Ersparniffe ber Bergangenheit, und bedarf es gur Grundlage einer fortschreitenden Boblhabenheit noch eines erft ju erwerbenden Capitalvermogens, und forbern es bie Umftanbe auf zum fruchtbringenden Anlegen feiner zu machenden Erfparniffe, fei es in ber Landwirthschaft, fei es im Gebiete ber Gewerbe und bes Panbels: fo ift es munichenswerth, daß folche Richtung bie vorherrichenbe unter seinen Gliebern werbe. Erft nach ichon begrunbeter Bohlhabenheit fangt die geeignete Beit zu lururioferen Genuffen an; und fo lange die Reicheren noch eine nugliche Unwendung ihres Bermogens zu producs tiven 3meden machen tonnen, fo bedarf es ihres Lupus nicht, um die Bertheilung ihres Einkommens unter die Mitburger zu bewirken. Der Lohn, ben sie fur fruchtbringende Arbeiten bezahlen, verschafft den Mermeren (Arbeitefabigen) icon binreichenbe Subsistens, und in Folge folder Arbeiten vermehrt fich bas Nationalvermogen. In diefer Lage erscheinen baher die rein lupuriosen Ausgaben auch ber Reichen als schablich, namlich bas Boranschreiten verringernb. Gobann find einige Bolter fur das Gedeihen ihrer Wirthschaft, etwa bei der Unergiebigfeit bes eigenen Bobens, gang vorzugsweis an ben auswärtigen Sanbel - vielleicht insbesondere an den Zwischenhandel - ans gewiesen; und es thut babei Roth, um in ber Concurreng mit anberen sich im Bortheil zu erhalten, moglichst wohlfeil zu verkaufen. ben Preis der Erzeugnisse aber hat der Arbeitslohn, und auf diesen die Lebensweise ber Arbeiter einen machtigen Ginfluß. Je einfacher, je entfernter vom Luxus daher die lette ist, desto wohlfeiler wird — unter fonft gleichen Umftanden - vertauft werben tonnen. Der Lurus, wenigstens der Arbeiterclasse, ja, weil bas Beispiel ansteckt, auch der Lurus der Arbeitsherren, überhaupt der reicheren Classen, wirkt daher in folden Berhaltniffen nachtheilig.

Bolkswirthschaftlich betrachtet ist nach dem Allen der Lupus zwar in der Regel und in gewissem Maße vortheilhaft; doch gibt es auch wichtige Ausnahmen von solcher Regel, und kann, zumal je nach Gegenständen und Maß, derselbe oftmals schädlich wirken.

II. Eine größere und mannigfaltigere Schablichkeit des Lupus

aber zeigt fich vom polizeilichen, vom moralischen und vom politischen Standpuncte.

Der Lurus, wenn er bas ben Bermogensumftanben bes Einzelnen anpaffende Dag überfteigt, ober wenn er gur Berichwenbung wird, kann hunderte und Tausende von Familien an den Bettelstab bringen; und, wenn der Hang bazu einreift und durch die verführes rische Macht ber Mobe ober ber vorherrschenden Sitte noch vetstaret wird, für gange Classen von Bürgern verderblich werben. namlich ber Ruin einzelner Berschwenber ift zwar volks = unb staats= wirthschaftlich gleichfalls ein Rachtheil, boch mag er als überwogen ers Scheinen durch die vom Lupus im Allgemeinen für die Reichthumsvertheilung ausgehende wohlthatige Wirkung. Polizeilich aber ift jener Ruin jebenfalls ein die verhutende oder heilende Sorgfalt des Staates in Anspruch nehmendes Uebel. Und was bas, zumal moralische Berberbniß betrifft, welches bie fast nothwendige Folge eines in der Gefellichaft vorherrichenben Sanges jum Lupus ift, namentlich bie bamit naturgemäß im Berhaltniß stehenbe Sucht nach Erwerb, bie Ueberschätung des Geldwerthes, überhaupt der materiellen Guter, verglichen mit ben ibeellen, die Geneigtheit zu allen, baber auch ju ungerechten und moralisch schlechten Mitteln bes Gelderwerbs, mithin Untreue und Luderlichkeit in den niederen, Bestechlichkeit, Erpressung, Rechtsverachtung in ben boberen Stanben, endlich bie Ungufriebenheit mit bem eigenen Bustande, bas unruhige Streben nach eitlen Benuffen, ber neibische Blid auf bie Reicheren, ber verachtende auf die Aermeren gerichtet, bas Berschwinden ber ebleren Sitteneinfalt, bes fillen, genügsamen Familiengluck, ber uneigennutigen Freunbschaft und Liebe: - fo find biefe Uebel allerbings fo groß und tiefgehend, daß aller volkswirthschaftliche Gewinn bagegen in Schatten tritt, und bie Staatsgewalt fich allerdings aufgefordert fühlen muß, bemfelben, fo viel in ihrer Macht steht und nach guten Grundfagen zulaffig ift, zu fleuern.

Mit der angedeuteten moralischen Berderbniß, die eine Folge wes, nigstens des übertriebenen und allgemein herrschenden Lurus ist, steht in Berbindung der zumal für die politischen Zustände der Gesellsschaft, für die Verfassung und deren Geist, Kraft und Stätigkeit unsendlich bedeutsame Verlust der Selbstständigkeit des Charakters, das Untergehen des Bürgerstolzes und der Männerwürde in Feigheit, Kriescherei und Knechtssinn. Wer viel Bedürfnisse hat — und die lurusridsesten Genüsse werden durch Angewohnheit und Mode zu wahren Bedürfnissen — der ist naturgemäß der Stave oder der demüthige Schmeichler bessenigen oder derzenigen, von deren Gunst oder Unsgunst es abhängt, od er die Mittel, jenen Lüsten zu fröhnen, besiehen, erwerben, behalten solle oder nicht. Die Ausspender von Gnadenbeszeugungen irgend einer Art, von Aemtern und Mürden, von Besolsdungen und Besoldungszulagen, von lucrativen Unternehmungen, von Concessionen, Unterstützungen, Privilegien aller Art u. s. w. haben es

Derwandten ober Freund um folche Gunftbezeugungen buhlt, als Berto zeug ihres unlauteren Billens zu misbrauchen. Die Boltsreprifenstation, schon in ihrem Ursprunge burch Bahlbestechung verfalfct, tragt alsbann ben Reini ber Corruption in sich, und verfauft Bottsereinzelte patriotische Stimmen tonen alsbann noch durch die trauerige Wuste, und balb durchweht der Geist der Gervilität, wodurch auch die freisinnigste Berfassung zum Gautelspiel wird, von Dben die

Unten alle Ciaffen ber Ration.

B. Bon Lupus: ober Aufwandsgefeten. — Wie foll nun ober wie kann solchen Uebeln gesteuert werben? — Wie anders, so rassonnicte man sonft, als burch bemmendes, namentlich verbietendes und bewachendes Einschreiten der Staatsgewalt? Alles, was gemeinsschädlich ober gefährlich ist, darf und soll dieselbe verbieten und nothisgenfalls verponen, also auch den Lupus. Man schreibe daber Mas und Biel dem Auswande vor, theils überhaupt für's ganze Bott, theils für die einzelnen Stande ober Classen der Gefellschaft, und belege das Ueberschreiten der durch Geset oder polizeltiche Verordnung vorgezelcheneten Grenze mit gehöriger Strafe. Von solchen Grundschen gingen schon im Alterthum selbst die berühmtesten Gesetzebungen aus. Die Aegppter, die Griechen, die Kömer hatten Lupusgesetze. Im Mittelalter sinden wir solche zumal in Stabten, allwo das Bedürfnist voltzeilicher Ordnung sich früher fühlbar machte, aur oft aber, bei dem

Reichs=Polizeigesete ergingen gegen ben als Berberben bringend ge= achteten Lurus, zumal bes gemeinen Bolkes, zum Theil jedoch auch ber vornehmeren Stanbe, in Unsehung berer sie jeboch freilich nur wenig in Anwendung kamen. Bis in das kleinfte Detail der verschiedenen Gegenstände lupuriosen oder nur einigermaßen bedeutenderen Aufwandes geben diese allgemeinen und particularen Berordnungen ein. Sie schreis ben in Bezug auf Kleidertracht ber verschiedenen Stände, Geschlechter und Lebensalter Mag und Biel ber Koftspieligkeit vor, bestimmen mit angstlicher Genauigkeit, wie viele Tischgaste, wie viele Speisen und wie vieles und welches Getranke verstattet sein sollen bei offentlichen und Privatfestlichkeiten, Gelagen und hauslichen Ereigniffen, als bei Berlobniffen, Sochzeiten, Rindtaufen, Begrabniffen, bei Fastnachtelustbarkeiten und Rirchweihen, bei Scheibenschießen ober Schütenfesten, bei Bunftversammlungen u. s. w., Alles je nach ber Rangclasse ber Betheiligten, ober auch nach bem Unterschied zwischen Stadt und Land. Auch in Bezug auf Bahl und Behandlung der Bedienten und des Gee findes, auf Equipagen und Hausgerathe wurden fehr in's Ginzelne gehende Bestimmungen gegeben, und zumal gegen etwa neu aufkommenbe Moben ober Gelufte — wie inebefondere lange Zeit hindurch gegen bas Raffeetrinken - mit großer, obwohl im Ganzen wenig fruchtenber Strenge verfahren. Es erregt ein eigenes gemischtes Gefühl von Unwillen, Mitleiden, Etel und Lachlust, wenn man eine Sammlung solcher Berordnungen ober nur eine kurze Inhaltsanzeige derselben (wie in v. Berg's Pandbuch bes beutschen Polizeirechts Band II.) burch= lauft. Es genüge hier bie Anführung blos einer Stelle aus einer im Jahre 1774 für bas Bergogthum Lauenburg erlaffenen Berordnung.

"Bei Bertobnissen in ben Stabten sollen von burgerlichen Personen nicht über zehn Gaste, mit Einschluß ber nachsten Berswandten, eingeladen, und nicht über vier Gerichte gegeben werden, auch die Gaste des Sommers nicht über eilf, des Winters nicht über zehn Uhr des Abends beisammen bleiben. Braut und Brautigamsgesschenke sollen zusammen die Summe von vierzig die sechszig Thalern nie übersteigen, und zum Verlodungstag keine neuen Kleider besonders angeschafft werden. Auf dem Lande steht es zwar Jedem vom Bauernsstande frei, sich an den Orten, wo es hergebracht ist, vor dem Presdiger im Pfarrhause zu verloden; es ist aber nicht erlaubt, die Verslödnisse bei einem angestellten Gastmahle und mit Ausholung des Presdigers zu halten. Ettern ober Vormünder der Verlobten und die nachssten Verwandten nehst zwei Mannern als Zeugen dürsen sedoch zur Berichtigung der Eheberedung zusammenkommen; aber nur des Nachsmittags und in Allem, mit Einschluß der Verlobten, nicht mehr, als

Dofmann, Entwurf von bem Umfange u. f. w. bes Polizeiwesens, u. m. A. Ueber bie frangbiischen Luxusgesehe s. Encyclopedie, Art. "lois som-tuaires."

Staats, Lexison. X.

gehn Derfonen, und nur bei einer Bierteltonne Bier bochftene, und

amei Effen."

"Bei hochzeiten in den Stabten ift bie Angahl ber Gafte und Berichte nach brei Claffen bestimmt. Die erfte Claffe barf nicht mehr als breifig Gafte und acht Gerichte, ble zweite Claffe nicht mehr als zwanzig Gafte und feche Berichte, bie britte Claffe nicht mehr als funfgehn Gafte und vier Gerichte haben. 3ft bas Sochzeitmahl Dittags gehalten worben, fo burfen bes Ubends nur talte, von Mittag übrig gebliebene Speifen gegeben merben. Uebrigene merben Dochgeiten bei Wein und Ruchen, ohne Mablgeiten, empfohlen. Reine Sachgeit foll langer ale einen Tag, und bie Dablgeit nicht über brei Stunden mahren, und die Dochgeitgesellschaft nicht langer ale bie zwei Uhr nach Mitternacht beifammen bleiben. Dochgeitmufit ift erlaubt; ber Muse geber ber Sochzeit foll fie aber ohne einigen Beitrag ber Gafte bezahr len. Das Berichleppen ber Egwagren und bes Betrante, fo wie ber Bulnuf ber Rinber und bes Gefinbes ift verboten. Um Ricchgangstage burfen nicht mehr als gehn Perfonen, mit Ginfchluß ber jungen Ches leute, mit vier Gerichten bes Mittags, und bes Abende mit talter Speife, auch ohne Dufit, bewirthet werben. - Bei Dochgetten auf bem Banbe ift bas Befoffe vor und nach bem Rirchengeben ganglich verboten. 3mei Tage find gur Dochgeit verftattet, und bei gangen und halben Stellen breißig Gafte, bei andern bie Balfte. Much find die hochzeitsgerichte nach biefem Berhaltniffe beftimmt. Allec Bulguf ber Rinder, Anechte und Dagbe ift auch hier verboten. Dufit

jebenfaus ihre vernünftige Anwendbarkeit raubt, heut zu Tage erscheis nen folche Berordnungen allerbings als abenteuerliche Ausgeburten einer - wenn auch ber Intention nach oft gutmuthigen - bem Princip nach burchans heillofen Anmagung ber Regierungsgewalt gegenüber ben . Regierten. Im Rinbesalter ber Bolfer mochte fie vielleicht noch, als eine mitunter wohlthatige Vormunbichaft, zu bulben fein; im Beitalter ber Berstanbesreife aber wirkt sie emporend auf ein stolzes Gemuth. Es tommt baju, baß gar oft ber eigentliche Beweggrund jener Berordnungen teineswegs eine angeblich vaterliche Sorgfalt für ber Regiets ten Glud mar, sondern vielmehr einerseits die Ibee, bag, je weniger bas Bolt für fich felbst verzehrte, besto mehr von ihm eingetrieben werben tonnte für die offentlichen ober fürstlichen Caffen, und anderseits ber aristofratische Uebermuth ber Bornehmen und Privilegirten, die mit Migvergnugen bas Bohlleben der gemeintren Claffen, welches den außeren Unterschied ber Stande fast zu verwischen brobete, betrachteten. Die abelichen Damen konnten (und konnen gum Theil heute noch) ben Gebanken nicht ertragen, bag gemeine Burgersfrauen fich follten tleiden burfen, wie fie; und bie Schmaufereien bet Wornehmeren verloren an Glang und Bergnugen, wenn auch die uns teren Stande gleich ober abniich fplendider Gelage fich erfreuten. nun mußte ber Titel einer wohlthatigen Bevormundung ber unteren Claffen jum Schleier bienen, ber jene boppelte und boppelt ungerechte Anmagung verhüllte! -

Aber soll ober barf benn ber Staat nichts, gar nichts thun, um bem boch unleugbar hochst schablichen Lupus eine Grenze zu seten 3 — Freilich barf und soll er Einiges thun; nur find Lupusgesete wie bie vorhin angeführten, überhaupt alle nicht burch besondere Grunde

gerechtfertigten 3 mangemaßregeln verwerflich.

Zuvorderst enthalte sich die Staatsgewalt berjenigen Schritte und Richtungen, welche einen Hang zum Lurus fast kunftlich erzeugen, denfelben mindestens zu erhöhen und allgemein zu machen geeignet find. Dahin gebort jumal die einseitige Pflege und übermaßige Unpreisung ber materiellen Interessen im Gegensage ber boberen ibeellen und moralischen. Wenn die Regierung jeden edleren, freien Aufichwung bes Geiftes und Gemuthes im Bolte fcheut, wenn fie feine Thatigfeit, fo viel moglich, auf die Sphare bes Erwerbs und bes Benuffes, überhaupt ber egoistischen Bestrebungen, zu beschränken, seis nen Blid, seine regere Theilnahme möglichst von ben öffentlichen Angelegenheiten, von den Intereffen der Freiheit, der Nationalwurde, der Rechtsgarantie abzulenten sucht, wenn sie ein von Oben bis Unten reichendes Spftem ber Corruption in's Leben führt, und wenn ber Sof und bie ihn naber umgebenben Rreife bas lockenbe Beispiel ber mafiosen Berichwendung und ber frivolen Genuffe aufstellen: alebann ift es freilich natürlich, daß auch in den niedereren Regionen der Gefellichaft foldes Beispiel, fo viel thunlich, nachgeahmt und jener Sang jum vetberblichen Lugus allgemein vorherrschend werbe. Schon burch

bie Bermeibung solcher Richtungen wird also die Regierung bem schobelichen Ueberhandnehmen des Lupus vorbeugen; und die allgemeinen Anstalten für intellectuelle und moralische Boltsbildung werden das Uebrige thun. Ohnehin ist, wo die Frivolltat nicht tunftlich gehegt wird, kaum zu besotgen, daß die Verschwendung allzu sehr einreiße. Einzelne leichtsinnige oder gewiffenlose Prasser, Vergeuber nicht nur des eigenen, sondern auch des fremden Gutes, einzelne pflichtvergesiene Familienväter, die ihren nimmer befriedigten Gelüsten den Wohlstand ihrer Kinder zum Opfer bringen, wird es immer geden; doch in der Regel und naturgemäß blickt der Mensch, der nicht in der Erziehung verwahrtost oder durch äußere Einstüsse verderbt worden, in die Zustunft, und enthält sich, theils aus vernünftiger Selbstilebe, theils aus Liebe für seine Familie, der Berschleuberung seines Bermögens. Allegemeine Verdote oder zwangsweise Beschränkungen des Lupus thun also gar nicht Noth.

Indeffen gibt es gleichwohl Umftanbe und Berhaltniffe, workn auch ein gwangsweifes Ginschreiten ber Staatogewalt bier zu billigen

und zu fordern ist.

Dahin gehören allernachst bie Probigalitates ober Dunds tobserflarungen, welche gegen die einzelnen unverbesserlichen Berschwender, deren schlechter haushalt offenbar sie selbst oder ihre Samilie in's Berderben zu flurzen broht - versteht sich nach gehöriger Untersuchung und unter Formen, welche jede Willfur hintanhalten auszusprechen sind. Wer schon durch die That sich als unfähig ober sittlichkeiten, Berführung und Aergerniß erregenden Schwelgereien zum Gegenstande haben, werden füglicher unter diesen besonderen Rubriken als unter der allgemeinen der (in solcher Beziehung ohnehin nur ins directen) Lupusgesetze behandelt.

Noch gibt es Gegenstände ober Anlässe zu lupurioser Ausgabe, melde ben babei Betheiligten mehr nur Plage ober brudenbe Laft verursachen, als Genuß gewähren. Es sind bieses Ausgaben, die nicht eigentlich nach bem freien Billen berjenigen, bie fie zu machen haben, fonbern blos nach bem Gefete bes Bertommens ober einer einmal herrschend geworbenen Mode Statt finden, und von welchen befreit zu bleiben ber Wunsch jedes Verständigen ist. Von dieser Art sind g. B. bie hier und bort hergebrachten Begrabnifformen und Tobtenfeiern, welche gar oft durch ihre Kostspieligkeit ben durftigen Nachlaß bes Berstorbenen erschöpfen und ber gurudgebliebenen Familie, welche Ehren halber den ftandesmäßigen Aufwand machen muß, ben letten Nothpfennig rauben. Wenn in solchen Dingen bie Polizei mit beschrankenben Borschriften einschreitet, so übt fie baburch nicht eigentlich einen 3wang aus, sonbern fe befreit vielmehr nur die Betheiligten von einer laftigen Fessel, welche fie selbst abzuschutteln die Kraft ober ben Muth nicht haben, für beren Wegnahme aber wenigstens die Berftandigeren berfelben ber Staatsgewalt bankbar finb.

C. Bon Lupussteuern. — Unter den Mitteln, dem Lupus Einhalt zu thun, oder wenigstens dem Staate für den ihm durch densselben verursachten Nachtheil einigen Ersat zu verschaffen, werden vielsstimmig auch die Lupussteuern empfohlen. Werden diese zu billigen sein?

Bei ben Lurussteuern ist ber polizeiliche Standpunct von dem staatswirthschaftlichen und von bem finanziellen wohl zu unterscheiden. hat ber Staat bei beren Auflegung blos allein ben 3med, von gemiffen lupuriofen Genuffen ober Ausgaben abguhalten; fo find die Steuern in der That nichts Anderes, als verkleidete Berbote ober Berponungen folder Lupusarten, und sie fallen bems nach unter bieselbe Beurtheilung, wie die unmittelbaren Berbote, b. h. fie find theils ungerecht, theils unnug. Sie find ungerecht, meil fie die natürliche Freiheit des (auf ehrlichem Bege sich zu verschaffens ben) Genuffes aus angemaßter vormundschaftlicher Auctoritat willfurlich und auf eine zumal fur die Aermeren brudenbe Weise beschranten; fie find unnug und felbft zwedwidrig, weil fie ben Genug gleichmobl nicht verhindern, sondern blos vertheuern, mas die Anreigung bagunur noch erhöht, und baber, wenigstens bei jenen, die ihn noch irgend bezahlen konnen, bas Gegentheil ber beabsichtigten Abhaltung bewirkt.

Etwas Anderes ist zu sagen von den aus staatswirthschafts lichen und aus finanziellen Gründen aufzulegenden Lupussteuern, zum Theil daher auch von denjenigen, welche gemischter Ratus finh, b. h. neben einem biefer Awelle moch inn polizettichen verfolgen.

Niemand lengnet bas Recht bes Staated, jur Begünftigung einheimischen Production und Industrie, aberhaupt zu ftaatswirthiche Ischen Zwecken die Eins und Ausfuhr der Wageen ober auch unmittelbar die Production mit hierauf berechneten Bollon aber Abgaben belegen. Es ift biefes ein Recht, welches zwar oftmals mighrane ober zweckwidrig ausgestot wird, aber auch einen guten und wohlth tigen Gebrauch gar wohl sulagt, und barum folechterbings behaup werben muß. Wenn nun ber Staat g. B. gewiffe, nicht bem Bebarfniffe, sondern blos bem Gelufte bienenbe, frembe Producte (3. 25. auslandische Weine für ein durch eigenen Weinerwachs gesegnetes Land, oder fremde Puhwaaren ober anderen koftspieligen Tand u. f. m.) mit hohen Bollen belegt, und baburch bas Ausströmen bes jur Rabrung der einheimischen Production nothigen Geldes der Reichen verminbert, ober minbestens ber Staatscaffe einigen Erfat für beffen Berluft zuwendet: so wird solche Anflage zugleich als Lupuskener an betrachten fein, obicon fie nicht eigentlich ben Lurus ichlechthin als Lurus, sonbern blos die unnothige Consumtion frember Probucte als folder im Auge hat; und fie wird in bem Dage, als Aberhaupt die besondere ober gegenseitige industrielle und Pandelslage fle rechtfertigt, beinebens auch als Lurusbeschrantung von Bortheil fein. Wie oft ober in wie-fern solches überall ber Fall sein tann, ift bier nicht zu erörtern, sonbern wird unter bem Artifel "Mercantil» faftem" u. a. geschehen. Sur ben gegenwartigen genügt bie allgemeine Andeutung bes' hier obwaltenben Berhaltnifies.

Solche Bolle und Auflagen haben bann großentheils zugleich einen finanziellen Breck, b. h. sie werden ganz eigens als Steuern eingefordert; und alsbann kann ihre Rechtfertigung nur aus ben für die Steuern überhaupt gültigen Rechts- und politischen Principien siehen. Es fragt sich also: ist die besondere ober höhere Besteuerung von Lurusgegenständen — hier also ohne Unterschied ob

einheimische ober fremde - ju billigen?

Da weber die Erzeugung, noch der Ankauf, noch der Berbrauch itrgend einer Sache schon an und für sich eine Stekerpslicht involvirt; so beruht die Rechtsertigung der Lupussteuern lediglich auf den für die indirecten, namemtich für die Berzehrungssteuern anzussährenden Eründen. Man sindet dieselben unter den Artikeln "Absgaben," "Indirecte Steuern" u. a. entwickelt und geprüft; und es mag daher hier die Betrachtung genügen, daß, so lange die von der Abeorie gesorderte alleinige und allgemeine Bermögenss und Einkommenssteuer nicht eingeführt und auch das Spstem der directen Besteuerung nicht vollständig gemacht, d. h. über alle Gattungen des Besties und Erwerds ausgedehnt wird, die indirecte Besteuerung kann vermeiblich ist, und daß, wenn man dieselbe in dem Sinne, das sie zur Bervolksändigung oder Heilung der mangelhaften directen

Besteurung biene, eingeführt ober sorterhalten haben will, die auf die luxuridse Berzehrung gelegte Steuer allerdings zu empfehlen ist. In der Regel namlich treiben doch die Reichen oder Wohlhabenden mehr Luxus als die Aermeren; und wenn es wahr ist (was auch nicht gesleugnet werden kann), daß durch die Unvollständigkeit der directen Besteuerung die Reicheren, namlich Besthenden und Erwerbenden begunstigt, durch die auf die Gegenstände der gemeinen oder noth wens digen Verzehrung gelegten Steuern aber die Armen positiv und wesentlich bedrückt (namlich nach haupt ern und nicht nach dem Versmöden die Neisen Waße auf die Gegenstände des Luxus gelegte Steuer jener doppelten Ungleichheit wenigstens einigermaßen abgeholsen, und den Reischen, denen man auf dem geraden Wege nicht hinreichend beikam, auf jenem Umwege wenigstens noch etwas abgewonnen.

Inbessen gibt es freilich auch sogenannte Luxusgegenstande, weiche für manchen Armen gleichwohl (burch Angewohnheit, Rranklichkeit ober burch Standesverhaltniffe u. (........ jum mahren Beburfniß geworden find, und beren Besteuerung fonach fur ibn gur weiters Bebruckung wirb. In fo fern erscheint hiernach bie Lupussteuer als ungerecht. Sobann bewirkt fie, jumal wenn fie boch ift, leicht eine Berminbes rung des Berbrauchs, bemnach, wenn deffelben Begenstand ein einheimischer Artikel ift, eine Benachtheiligung ber Producenten, unb taufcht zugleich die Erwartungen ber Finang, indem ber Ertrag einer obwohl erhöhten Bergehrungssteuer, wenn ihretwillen bie Bergehrung felbst bebeutend sich vermindert, geringer wird, ale er bei einem maßi= gen Steueransatz gewesen mare. Sat man aber gar, bei Auflequng ber Steuer, folche Berminderung bes Berbrauchs mit zum 3mede gehabt, so ist das polizeiliche Interesse mit dem finanziellen dabei in Wis berftreit gerathen, und es muß bemnach die Beurtheilung nach dem jeweils vorherrichenden Gefichtspuncte geschehen.

Ueber Lurussteuern (f. A. Smith, book V. chap. II. (taxes upon consumable commodities), Sismondi, nouveaux principes T. II. und bann die verschiedenen deutschen Schriftsteller über Finang-wissenschaft.

Rotted.

Luzern. — Dieser Canton ist der britte Freistaat oder Canton der Eidgenossenschaft, mit einem auf 28 Geviertmeilen berechneten Flachenraume und einer Bevölkerung von 124000 Seelen (nach einer Wolksjählung von 1837). Die Einwohner gehören dem katholischen Glaubensbekenntnisse an; nur in der Hauptstadt besindet sich seit dem Jahre 1826 eine kleine reformirte Gemeinde von Einsassen. — Der Canton Luzern liegt beinahe in der Mitte der Schweiz. Denselben durchsließt die Reuß. In ihm sinden sich die Berge Pilatus und Rigi, jedoch beide nur zum Theil, indem der Pilatus theilweise im Canton Unterwalden, die Rigi theilweise im Canton Schwyz liegt. Der Canton ist reich an Setreide und guten Wiesen. Mäßiger Wohlkand ist ziemlich allgemein verbreitet. Die Bolksbildung durch

verbesserte Schulen ift in vierztz Jahren bebeutenb vorgeschritten. Allein immer noch hat der Canton Mangel an wissenschaftlich gebile deten Mannern, und man ist oft in Verlegenheit, ledig fallende Besamtungen gehörig zu besehen. Es befinden sich im Canton drei Nonnenklöster: Rathhausen, Eschenbach und Bruch, drei Capucinerklöster: Wefemti, Schupfheim und Surfee, ein Cistercienserkloster: Wesemti, Schupfheim und Surfee, ein Cistercienserkloster, St. Urban, und zwei Chorherenstifte, Munster und Luzern. Zwei Franciscanerklöster wurden im Jahre 1838 aufgehoben. Luzern war sonst der Sit des papstischen Nuntius, der sich nun, weil die gegenwärtige Regierung nicht in seinem Sinne handelte, nach Schwoz zurückgezogen hat. In der Geschichte der Schweiz spielte der Canton von zeher eine bedeutende Rolle.

Dem Canton gab die Pauptstadt ben Ramen. Diesetbe liegt am Ausstusse ber Reuß aus bem Vierwaldstädterfee und hat 8000 Simwohner. Db Lugern von einem romischen Leuchtthurme seinen Ramen erhalten habe, ist sehr ungewiß. Schon im siebenten Jahrstunderte bestand bei der Hoffirche eine geistliche Stiftung Diese und ihre Beststhumer vergabte Plpin, der Vater Karl's des Großen, dem Rloster Murbach im Etsas. Die in der Nahe jener Kirche allsmälig sich bildende Stadt mußte dieser entfernte schwache Derr dem Kaiser Rud olph zu Handen seiner Sohne, der Herzoge von Desterzreich, überlassen, als dieser seine alten Besigungen in ein größeres Fürzstenthum auszudehnen suchte. Bon Desterreich bald strenge gehalten, bald gegen die benachbarten, die Unabhängigkeit anstrebenden drei

fonbern vielmehr ber Berbruberung. Das zeigen bie biefen Landschaften ertheilten Burgrechte. Man sah in den alteren Zeiten der Republik eine Menge in ber Stadt wohnhafte Landburger im Rathe Rach und nach aber zog sich das Regiment in einen engern Rreis zusammen. Bunachst wurde nichts ober wenig mehr an bie Gemeinde gebracht, sodann der Rath der Dreihundert auf hundert berabgefest, hierauf die Regimentefahigkeit auf die Stadtburger befdrantt; endlich murben von bem Regiment die Stabtburger ebenfalls ausgeschlossen, und daffelbe ging gleichsam erblich an einige Familien über. So verwandelte fich im Laufe ber Zeit die ursprungliche reine Demokratte bes Gemeinwesens von Lugern in eine vollendete Ariftokratie oder vielmehr Oligarchie mit einem Patriciat. Diese Aristokratie war eine ber verdorbensten ber Schweiz. Die jungen Patricier mid= meten fich meiftens bem fremben Goldnerbienfte, und aus bemfelben' zurudgekehrt, traten fle, mit weniger Ausnahme ohne tiefere Bilbung, Dem Patriciat stand bienstfertig bie Beamtungen bes Staates an. Geistlichkeit bes Cantons zur Seite. Aristokratie und Hierarchie waren von jeher Bundesgenossen. Sie hatten das gemeinschaftliche Intereffe, das Bolt in heilfamer Unwiffenheit und frommer Unterwerfung zu bewahren.

Als in dem letten Decennium des abgewichenen Jahrhuns berts in Frankreich die Principien der Bolkssouveranetat und politi= scher Rechtsgleichheit geltend gemacht murben, da erwachten auch im benachbarten Schweizerlande Bunfche fur Berbefferung ber im Laufe der Zeit verdorbenen Staatseinrichtungen und fur Unerkennung der dem Menschen angeborenen Rechte. Am 31. Janner 1798 erklarte ber große Rath von Luzern — "in Erwagung, daß die Men= schenrechte, die wesentlich unverjährbar und unveräußerlich in der Bernunft bes Menschen ihre Grundlage haben, überall zur Sprache gekommen und anerkannt sind; daß der Zweck jeder Regierung gesicherte Ausübung eben dieser Rechte mittelft Errichtung einer offentlichen Bewalt fei; daß in Folge biefes Grundfages alle Regierungen vom Bolte ausgehen" - die Abschaffung der aristokratischen Regierungsform, und verordnete die Einberufung Abgeordneter vom gande, um sich uber eine neue, auf Freiheit und Rechtsgleichheit gegrundete Berfaffung zu berathschlagen. Diese Urkunde murde freudig von bem Volle aufgenommen. Seine Abgeordneten erschienen in der Haupt= stadt. Allein sie wurden in ihrer Arbeit unterbrochen, indem auf Befehl bes franzosischen Directoriums, bessen Heere in die Schweiz eins gefallen maren, eine in Paris entworfene Staateverfaffung, gemaß ber alle Cantone der Schweiz in eine einzige untheilbare Republik, abn= lich ber französischen, zusammengeschmolzen wurden, im Marz 1798 angenommen werden mußte. Bald aber begannen die Reactionen. Bahrend funf Jahren bildete fich in der Schweiz keine feste Ordnung ber Dinge. Die Freunde des Neuen und die Anhänger des Alten lagen in immerwährendem Rampfe mit einander. Endlich berief Bo-

noparte im Spatjahre 1802 Ausgeschoffene beiber Parteien nach Paris, um gwifchen ihnen Frieden gu ftiften. Es entftanb in Folge biefer Wetmittelung bie von Boniparte bictirte De blation sacte, gemaß welcher Die mefentlichen Principien ber Revolution von 1798 aufreche erhalten murben. Durch biefelbe murbe ju Gunften ber Areunde bes Deuen die politische Rechtsgleichheit, die Aufhebung aller Borrechte ber Geburt, ber Familien, Perfonen und Drie, ber freie Bertehr und bas freie Diederlaffungerecht bestätiget. Bu Gunften ber Freunde bes 216 ten murbe die Couveranerat ber einzelnen Cantone jeboch immerbin mit fraftigerem Centralverbande, als por 1798 eriftiet hatte, bergeftellt. Die Regierungsformen ber Cantone waren alle entweber teprafentativ ober tein demofratisch. Der Canton Lugern erhielt eine reprafentativbemofratifche Berfaffung. Ein großer Rath von fechtzig Mitgliebern bilbete bie gefeggebende, ein tleiner Rath von funfgebn Ditgliebern bie vollziehende, und ein Appellationegericht von breigehn Mitgliedern bie oberfte richterliche Behorde. Die Regierung, meiftene aus Landburgern gufammengefest, gab anfanglich viel Robbeit und Mangel an Bilbung kund; allmalig hob fie fich. Als aber im Jahre 1814 bie Macht Mapoleon's gebrochen marb, benutten in ber Schweig bie Inhanger bes Buftanbes ber Dinge vor bem Jahre 1798 ben Moment gur Wieberherstellung biefes Buftanbes. Die Mebiationsacte und bie mit derfelben verbundenen Cantoneverfaffungen wurden unter Begunfligung ber fremden Dadhte umgefturgt. In Lugern erfotgte ber Umfturg ber Berfaffung am 16. Hornung 1814 ber Ginbruch der Racht

selbst eine theilweise Berbefferung ber Berfassung ein, die jedoch nicht burchgreifend war. Bald barauf, in Folge der welthistorischen Juliustage des Jahres 1830, erhoben fich die meiften Bolterschaften ber Soweig und forderten von ihren Regenten bie Aufhebung des aufgebrungenen Bustandes von 1814, Anerkennung der im Jahre 1798 ausgesprochenen Grundfate und eine auf biefe Grundfate bafirte Berfaffung. Dhne bag irgendwo, außer im Canton Bafel, Gewalt angewendet murbe, erhielten bie Forderungen ihre Erfullung. fassungerathe, frei vom Bolte gewählt, wurden zusammenberufen, von benselben eine Verfassung entworfen und bem Bolke zur Sanction vorgelegt. — So geschah es auch im Canton Luzern. Den 30. Janner 1831 murbe bie neue Constitution von ber großen Mehrheit bes Boltes in seinen Bersammlungen angenommen. Diefelbe ift freifinnis ger, ale biejenige gur Beit ber Berrichaft ber Mebiationsacte mar. Die Staatsform ift die reprafentativedemotratische. In berfelben ift ber Grundsat der Souveranetat des Bolts, die Abschaffung aller Borrechte, die Freiheit ber Preffe und der Meinungeaugerung, fo wie die Unabbangigfeit ber richterlichen von ber vollziehenden Gewalt ausgesprochen. Das Bolk erwählt theils direct, theils indirect seine Stellvertreter. große Rath besteht aus hundert, der kleine Rath aus funfzehn, unb bas Appellationsgericht aus breizehn Mitgliedern. Die Amtsbauer ift auf feche Jahre begrengt. Bahrenb ber neunjahrigen Dauer biefer Staatsverfassung wurde vorzüglich bas Justizwesen, das früher in einem schlechten Bustanbe sich befand, verbessert. Auch in ber Abministration wurden bebeutende Fortschritte gemacht. Der große Rath zeichnete fich hinfichtlich feiner politischen Grundsate burch eine feste Consequenz aus, und ließ sich nie auch nur bas leiseste Schwanken zu Schulben tommen, wahrend folde Schwanfungen in den übrigen regenerirten Cantonen, namentlich in Bern, Burich, Argau, St. Gallen, Freiburg, häufig in Borfchein traten. Behn Jahre lang soll die Verfassung unverandert bleiben. Nach Abfluß dieser Zeit hat das Bolk zu entscheiden, ob eine Revision eintreten foll ober nicht. Balb ift nun dieser Moment vorhanden. Dbwohl es eine Partei von Unzufriebenen gibt, bestehend meistens aus Aristokraten und Beiftlichen und ihren Unhangern, so wurde die Ruhe bis babin boch nicht gestort. Am Meiften hatte Die Regierung ftete fort gegen Anmagungen ber Beiftlichkeit zu kampfen. Das Bolt des Cantons Luzern ift zum Fanatismus sehr geneigt. Bei allen Unruhen, die ihn im Laufe von Jahrhunderten bewegten, murbe stets bie Religion als Vorwand gebraucht, und bem Bolte vorgespiegelt, es befinde fich biefe in Gefahr. Gerade gegenwartig ftrengt eine Partei alle Krafte an, ben unheimlichen Geift bes Fanatismus wieder einmal heraufzubeschworen. Im folgenden Jahre 1841, in welches die Verfassungerevision fallt, wird sich bas funftige Schicksal bes Cantons Lugern entscheiben, und fich zeigen, ob berfelbe auf ber Bahn ber Freisinnigkeit vorwarts schreiten ober ben finstern Dachten wieber anheim fallen werbe. Geschieht bas Lettere, und bietet bas Boll

selbst seine Hande den Fesseln wieder dar, so liegt darin der Beweis, daß die Masse zum Genusse der Freiheit nicht reif sei, und daß sie unster dem Drucke der Aristokratie und der Pierarchie erst noch lernen müsse, jenes hehre Gut zu würdigen. Den Schöpfern der Ordnung der Dinge vom Jahre 1830 aber wird der Ruhm verbleiben, die Fesseln des Volkes wenigstens einmal, wenn auch nur auf kurze Zeit, zerbrochen zu haben. Doch ist zu hoffen, es werde den Freunden des Rückschrittes nicht gelingen, das Volk zu bethören.

Dr. Kasimir Pfpffer.

Enkurg und seine Gesetzebung. — Unter allen Staatsorganisationen, von benen Kunde auf Ans gekommen, ist auch nicht eine einzige, welche sich so sehr wie die spartanische Verfassung von den sonst allgemein geltenden Grundansichten über die socialen Zustände entrernt, ja ihnen vielsach auf das Entschiedenste geradezu entgegentritt. Wenn auch gleich gewissermaßen auf einen Winkel der Erde, auf ein — im Vergleiche zur gesammten Menschheit — winziges Volken beschränkt, verdienen doch die sich und hier darbietenden ganz eigenthümlichen Ersscheinungen eine nähere Würdigung, um so mehr, als jener Volkssstamm in der Geschichte des Alterthums unverkennbar keine unwichztige Stelle einnimmt — wir wollen hier vorerst noch unentschieden lassen, ob in Folge seiner so ganz eigenthümlichen Gesetz, oder trotz berselben.

Indem wir nun aber zu einer kurzen Lebensschilberung bes sparta= nischen Staatsordners übergeben sollen, muffen wir vor Allem den Mangel genügenber, vollkommen verlässiger Quellen andeuten. Wir besigen auch nicht einen einzigen Schriftsteller, ber ein Zeitgenoffe Enturg's gemefen mare, feinen einzigen, der ihm nur nahe genug gelebt hatte, um wenigstens die allgemeinen Umriffe seines offentlichen Auftretens und Wirkens in zuverlaffiger Weise mittheilen zu konnen. Und obwohl viele Geschichtschreiber ( die sich zum Theile noch besonders ruhmen, burchaus keinen unhistorischen, geschichtlich nicht genau erwiesenen Bug in ihren Buchern aufgenommen zu haben) ohne Bedenken alle die Dinge kurzweg wiederholen, welche vor Sahrhunderten über jenen Mann , irgendwo niedergeschrieben wurden: so kann boch ber aufnierksame Forscher unmöglich verkennen, daß hier Fabeln und Mythen in Menge eingestreut sind, daß man sich auf einem Felde voll von Ungewißheit bewegt, wo vielfach von Feststellung einer historisch = erweisbaren Wahr= heit gar nicht die Rebe fein fann.

So wissen wir nicht einmal die Zeit, in welcher Enkurg lebte; die Angaben darüber stehen so sehr mit einander im Widerspruche, daß man auf das sehr verdächtige, überdies in keiner Beziehung genügend zu rechtsertigende Auskunftsmittel versiel, die Existenz zweier verschiedenen Epturge, die in verschiedenen Spochen gelebt hatten, anzunehmen. (Gewöhnlich wird der spartanische Verfassungsbegründer in das hr 883 vor dem Beginne unserer Zeitrechnung geseht.)

Unsere Zweisel und Bedenken mussen sich aber wesentlich steigern, wenn wir bemerken, daß Pellanicus, vermuthlich der alteste Schriftssteller, welcher (in seinen verloren gegangenen Schriften) der spartanissen Berfassungsverhältnisse gedachte, von Lykurg gar nichts weiß, sondern ganz andere Namen als den seinigen für die der Gründer der spartanischen Einrichtungen angibt. (Ihm zusolge sollen die beiden angebslichen ersten Könige der Lakedamonier, Eurosthenes und Prokles, die Gründer der spartanischen Berfassung gewesen sein \*.)

Dazu tommen nun die vielen Unwahrscheinlichkeiten, welche uns fast in allen Theilen ber Lebensgeschichte Lpturg's (so wie uns nam= lich biefelbe aus ziemlich spater Beit überliefert warb) entgegentreten. Fast alle einzelnen Momente in ben ihn betreffenben Biographieen muffen bei einer tritischen Beurtheilung bie wesentlichsten 3meifel megen innerer Unwahrscheinlichkeit veranlaffen. Go namentlich fein erftes Benehmen gegen die verwittwete Konigin, feine allgemeine Beliebtheit und hinwieber ber Sag einer farten gegnerischen Partei; bie Art feis ner Entfernung aus bem Baterlande, feine Reifen nach bem mythenreichen Kreta (von wo er die Grundlage ber spartanischen Berfassung bergenommen haben foll, wogegen ber hier wefentlich glaubwurdige Pos' lybius — bessen Angabe man vergeblich zu widerlegen gesucht hat mit aller Bestimmtheit die Behauptung von der Aehnlichkeit der fretischen und spartanischen Berfassung für unwahr erklart), bann bie Reisen nach Aleinasten, ja fogar nach Spanien, Aegypten und Indien; hierauf die empfehlenden Dratelfpruche; endlich die mancherlei gang von einander abweichenden Erzählungen von feinem Tobe u. f. w. Drangte fich boch felbst bem über alles Dag leichtglaubigen Plutarch bie Bemertung auf (mit welcher er feine Blographie diefes Mannes beginnt): "Bon Lyfurg bem Gefetgeber lagt fich überall nichts fagen, mas nicht bem Zweifel unterlage; benn über feine Abstammung, feine Reifen und fein Ende, baju über sein Wirken als Gefetgeber und Staatsmann lauten die Nachrichten verschieben; am Wenigsten ift man hinfichtlich ber Beit einig, in welcher ber Mann lebte-"

Indessen konnen uns die rein personlichen Berhaltnisse Lyturg's ziemlich gleichgultig sein, und wir wollen deshalb auch gar keine weitlaussigen Erörterungen über diesen Punct versuchen. Befassen wir uns benn ausschließlich mit der Gesebung, als deren Schöpfer man ihn betrachtet.

Aber auch in dieser Beziehung sind die Quellen, obwohl vergleiches weise ungleich reichhaltiger fließend, doch noch immer an und für sich außerst schwach und ungenügend. Die meisten der auf uns gekommes nen griechischen Schriftsteller theilen gewissermaßen nur im Vorübergeben einzelne wenige, zudem abgerissene Bemerkungen darüber mit. So herodot, Platon, Isokrates; selbst Aristoteles und Polybius geben nicht so-

<sup>\*)</sup> Ephorus beim Strabon VI. 366.

wohl Thatfachen an, als fie vielmehr ihr fnbibibmelles urthell über bie fpartanifchen Ginrichtungen ausfprechen. Die Schrift bes Sophiften, melde unter Tenophon's Damen auf und getommen, ift befanntlich eine bochft unzuverlaffige blofe Cobrebe auf jene Ginrichtungen. Lufurg felbft hatte feine Befese weber eigenhandig niebergefdrieben, noch nieberschreiben laffen - wie überhaupt in feiner Beit und in felnem Lande wohl nur Wenige, vielleicht gar Reiner, ju tefen und ichreiben verftanben. - Rach biefem Milen murben wir uns fchwerlich nur irgend eine ausreichenbe allgemeine 3bee von ber fogenannten Loturgie ichen Gefeggebung bilben tonnen, wenn nicht ein anderer Autor, Plus tard, barüber weit mehr ale bie Benannten auf uns gebracht batte. Plutard aber lebte, nach ber gewöhnlichen Rechnung, ungefahr taufenb Jahre fpater ale Loturg, und gwar bamale, ale es noch feine Buchbruderproffe gab! Bubem ift er, wie icon bemertt, ungemein leichte glaubig und hafcht vorzugeweife nach bem Ungewohnlichen, obne babei die gebuhrende Rudficht gu nehmen auf die Glaubmarbig. Go wirb er faft allenehalben mehr ober minber fert einer Ungabe. Er mag die Jugend aller Beiten begeiftern junt Dabrchenergablerburch feine poetischen Schilberungen ebler großer Danner ber Bergangenheit, ober beret, die er fur folche hinnahm : nun und nimmermehr fann er bem bor Muem nach Babrheit verlangenben Gefchichts. forfcher genugen. - Inbeffen lagt es fich boch nicht vertennen, bag bem Plutarch viele gute altere Berfe gur Berfugung ftanben, bie fur und verloren find. Er benutte biefe vielfach, wenn auch ohne gevor den übrigen 28 Senatoren. — Das Ganze war nur die Nache ahmung, oder vielmehr nähere Feststellung einer schon vor Lyturg vorhander nem Einrichtung. — Dieselbe war aber in sich selbst viel zu artstokrastisch organisirt, um "volksthümlich" genannt zu werden. Die Geronsten bekleibeten ihre Würde lebenslänglich, zu der sie allerdings burch Volkswahl ernannt worden sein sollen. (Die Art, wie diese Wahl nach Plutarch Statt fand, ist gar unglaubwürdig.) Sie waren nicht nur die obersten Richter, und als solche unverantwortlich, sondern ohne ihren ausdrücklichen Antrag durfte auch kein Segenstand vor der Volksversammen.

- 2) Gleiche Theilung des Grundeigenthums, um die Bermögensungleichheit auf immer von den Spartanern zu verbannen. (Die Gemarkung von Sparta soll in 9000 Loosen unter eben so viele eigentliche Spartaner, das übrige Feld Lakoniens eben so in 3000 Loosen unter den 30000 Lakedmoniern Perioken vertheilt worden sein. Um die Anhäusung von Reichthum zu verhindern, waren sowohl die Rechte der Erbfolge, als die Heirathsausstattungen beschränkt. Aber wie konnte der Gesetzeber sich dem Wahne hingeben, daß die Bahl der Einwohner nie steigen oder fallen, daß sie immer genau die gleiche bleiben werde? Und welche Maßregeln wurden angeordnet, als sich solche Veränderungen wirklich ergaben??)
- 3) Einführung eines an sich fast werthlosen Geldes vont Eisen, und Berbot aller Silber- und Goldmunzen. (Wie war es mogslich, Gesetze wie dieses und das vorhin berührte vorausgesetzt, daß das lette überhaupt wirklich bestand bei einem Bolke einzuführen?)

4) Befehl der gemeinsamen öffentlichen Mahle, so daß Niemand zu Hause, ausschließlich im Kreise seiner Familie, speisen durfte.

5) Berbot, beim Hauserbau andere Werkzeuge anzuwenden, als zur Verfertigung bes Daches die Art, zur Herstellung ber Thuren die Sage.

- 6) Einführung einer Art Weibergemeinschaft, um die mögslichst kräftigsten Kinder zu erzeugen. (Alsbann brauchte man allerdings keine Sesete gegen Shebruch. Das Ganze klingt übrigens etwas sas belhaft. Näheres barüber in unserem Artikel "Che", IV. Bb. des Staatslep. S. 573 574.)
- 7) Befehl, daß jedes neugeborene Rind, welches von den Aeltesten der Zunft für schwächlich gehalten wird, getodtet werden soll.
- 8) Anordnung einer vom Staat ausgehenden gemein famen Erziehung ber Kinder, auf welche die Eltern teinerlei Einfluß ause zuüben haben.
- 9) Die Erziehung selbst ist, so zu sagen, einzig und allein auf Abshärtung des Körpers gerichtet, mit Ausschließung jeder wissenschafts lichen. Bildung, jeder geistigen Entwickelung. Nur zur Noth lernten die Spartaner lesen und schreiben. (Sogar die vielgerühmte

la tonische Kurze mar, wie Manso zeigt, großentheils nur eine Folge ber Armuth und geringen Ausbildung der Sprache dieses Volkes.)

- 10) Der Verkehr mit Fremben ist erschwert, sowohl der Aufenthalt dieser in Lakedamon, als die Reise der Spartaner in das Ausland.
- 11) Die Angabe, daß bas Stehlen erlaubt gewesen sei, wird, nach Manso's Bemerkungen barüber, mindestens als übertrieben betrachtet werden mussen.
- 12) Die Bewohner des lakedamonischen Gebiets erscheinen kastenartig in verschiedene, streng von einander abgesonderte Stande geschieden; mit ganz ungleichen Rechten und Verpflichtungen. Diese Abstheilungen waren:
- a. Die eigentlichen Spartaner. Sie bilbeten eine allein herrsschende Oligarchie; in ihren Handen ruhete alle Staats = und Regiesrungsgewalt; alle andern Einwohner waren ihnen unterthan; jede ans dere Beschäftigung, als eine kriegerische, hielten sie für entehrend: barum brachten sie während des Friedens fast ihre ganze Zeit mit kriegerischen Uebungen oder im Rüssiggange zu.
- b. Die Lakedamonier ober Peridken. Sie galten für die alten Bewohner Lakoniens, waren aber der ersten Classe zinsbar, und wenn auch nicht geradezu leibeigen, doch jedenfalls der höhern staatsburs gerlichen Rechte beraubt. Sie besasen die meisten Orte an der Kuste und im Innern des Landes, und trieben Feldbau; die Wenigsten vorshandene (unbedingt nothwendige) Gewerbe. Zwischen ihnen und den Privilegirten herrschte Eisersucht und Haß. Daher ließen mehrere der lakonischen Städte dei einem der Feldzüge des Epaminondas ihre Truppen mit jenen der Thebaner vereinigen. Von den den Perioken überlassenen Feldstücken mußten sie den Spartanern einen Theil des Erstrags alljährlich abliesern.
- Die Stlaven. Es icheint, bag es beren zweierlei Claffen gab: Beloten und Messenier. Bon den Letteren, die am Allerbarbarischsten behandelt murben, miffen wir beinahe gar nichts Naberes: bagegen beurkunden ichon bie uns mehr bekannten Berhaltniffe ber ungludlichen Beloten einen mahrhaft emporenben Buftanb. ten die Grundstude bauen, mobei fie naturlich nicht ben gangen Ertrag derfelben abzugeben gehalten maren. Sie maren gehalten, eine ausgezeichnete Rleidung zu tragen, damit fie mit den Freien nicht verwechselt murben. Schon ein leichter Berbacht genügte, Die Tobesftrafe über sie zu verhangen. Mur ber Staat tonnte ihnen die Freis beit ichenken; ber einzelne Burger, bem fie gehörten, burfte biefes nicht, und war auch nicht berechtigt, sie in bas Ausland zu verkaufen. — Won den Ephoren wurde in Zwischenraumen ausdrücklich die Erlaubnig zur Kryptia gegeben, b. i. zu einer Art Treibjagd, in welcher bie jungen Spartaner jene Unglucklichen unvermuthet überfallen und straflos niedermegeln burften. - Befannt ift auch, wie die Spartaner in

einem Momente der Gefahr (mahrend des peloponnesischen Krieges) unter ausbrucklicher Verheißung ber Freilaffung einige Taufenbe, ber Kraftigften biefer beklagenswerthen Menfchen vereinigten, um fie treulos und tudifch meuchelmorben gu laffen. — Bu jeber Beit fuchte man im Stlaven bas angeborene Gefühl ber Menfchenwurde zu erftiden. Er selbst follte sich stets für ein niedrigeres Wefen halten, als ben Freien. Darauf wirkten Erziehung und Behandlung, barauf wirkten alle Einrichtungen bin. Wollte man bem jungen Spartaner Abicheu vor dem Trunte einfloßen, so ward ein Stlave betrunten gemacht, bamit er fich verachtlich und viehisch geberbe. Bur Luft ber Berren mußte ber Belote unsittliche Tange aufführen und Spottlieber auf feis nen eigenen Bustand singen. Freiheitse und Delbenlieber zu singen, war ihm dagegen verboten, "damit diese nicht durch seinen Mund ent= weihet wurden." Als die Thebaner bei ihrem Siegeszuge in den Peloponnes unter Epaminondas, die gefangenen Beloten die Dben des Terpander, Altman ober Spendon singen lassen wollten, erhielten fie. gur Antwort : "Dies find die Lieber unserer Berren; wir magen es nicht, ffe zu fingen."

Dies die Grundzüge ber spartanischen, zunachst als Lykurgisch zu betrachtenben Gesetzebung. Welcher unbefangene, bas Wohl ber gangen Menschheit munichenbe Beurtheiler wird und tann fie fur zwede maßig, für naturgemaß halten? Sparta bot stets bas Bild eines feinblichen Lagers im eigenen Lande bar. Allerdings maren feine Bewohner unter biefer Berfaffung tapfer und fuhn, torperlich traftig unb gefürchtet im Auslande; auch galt ber Staat ber Spartaner lange als ber erfte und machtigste in Griechenland. Aber bem 3wede wie ber Burbe ber Menscheit entsprachen diese Einrichtungen wahrlich auch nicht in einer einzigen Sinsicht. Die ganze Freiheit der vollberechtig= ten Burger grundete fich ausschließlich nur auf. Die Unterdruckung, die Anechtschaft ber großen Menge. Wo ber Freie am Freiesten, ba mußte, nach jenen Begriffen, der Stlave am Stlavischsten und Ungludlichften fein. Go mahr aber auch leiber ber lette Theil biefes Sates allerdings ift, fo unmahr erscheint beffenungeachtet bie erfte Balfte beffelben (wenn gleich Montesquieu - Esprit des lois, lib IV. ohap. 6 — barauf ein eigenes umftanblicheres Rasonnement baut). Der gebort etwa auch bas jur größten Freiheit, bag sich der Bater sein nicht völlig ebenmäßig geformtes ober schwächliches Kind hinwegreißen, es aussegen, vor Elend umkommen ober von wilden Bestien auffressen lassen muß? Gebort auch bas baju, baß er überhaupt teines feiner Rinder felbft erziehen barf, nach feinen Un= fichten, feiner Ueberzeugung? Dber bag bem Burger bas Recht nicht zusteht, sich in irgend einem Zweige, weder des Familien = noch des öffentlichen Lebens, ungehindert zu bewegen, mare es auch nur, daß er einmal mit den Seinigen speisen wollte! Selbst die vollberech= tigten Burger standen unter so strenger offentlicher Bucht, bag ihnen ein Feldzug (ba die Befete im Rriege vergleichsweise die milberen ma-Staats-Lexiton. X.

ren) ein Fest zu sein bunkte! (Wehe bem Bolke, zu bem biese Barbaren als Sieger kamen!)

So finden wir benn ben vernunftwidrigen, gang unnaturlichen, zur Entwurdigung ber Menschheit führenden Grundsat: "baß ber Mensch nur bes Staates, ber Staat nicht ber Menschen wegen vorhanden sei," bei ben Spartanern in ber vollesten Ausbehnung in Anwendung gebracht. Diefes 3medes wegen ift insbesondere alle nature gemaße geistige Entwickelung, die Moglichteit jebes boberen, geiftigen Boranschreitens niebergetreten; ihm ift bie Sittlichteit, welche eine ber Grundfesten ber Staaten sein foll, jum Opfer gebracht (man bente nur an die der Erzeugung kräftiger Kinder wegen eingeführte Art ber Weibergemeinschaft); seinetwegen sind alle Bande der Ratur zerriffen, find die natürlichsten Gefühle bes Menschen, zumal als Eltern, mit einer Robbeit niebergebruckt, wie wir fie an ben wilben Beftien nicht gewahren; biefes verberblichen Grundfates wegen mußte endlich alle mabre Freiheit bes Menschen aufhören, benn felbft bie angebliche Freiheit ber Privilegirten bestand in nicht mehr als im Rechte bes Mußiggangs und im Rechte ber Unterbrudung aller anberen Menfchen, im Rechte ber Berbehnung alles beffen, mas ber gefammten Menschheit am Theuerften fein muß.

Billig fragen wir, wie es benn überhaupt nur möglich gewesen seine solche alle Bernunft wie alles Gefühl gleichmäßig emporende Bersassung einführen zu können? Lykurg, so vermuthen Einige, habe das Zeitalter der homerischen Helden zurückzusühren und in Sparta zu verewigen gesucht. Damit ist aber offenbar diese Möglichkeit noch nicht dargethan. Hätte die höhere Civilisation bereits wirklich sesten für lakedmon gesaßt gehabt, ware auch nur das Privateigenthumsrecht des Einzelnen auf Grund und Boden seit langerer Zeit allgemein anerkannt, oder waren Gold und Sibermünzen die gewöhnlichen Circulationsmittel gewesen: so hätte es Lykurg gewißniemals vermocht, alle diese Dinge so kurzweg umzugestalten, den gessammten Socialzustand umzustürzen und eine seit Jahrhunderten durch den Seist der Cultur verdrängte, durchaus rohe Grundlage der

gesellschaftlichen Berhaltniffe wiederherzustellen.

So gelangen wir denn zu folgender durch die auf uns gekomsmenen Rachrichten, so wie durch die Art der Berhaltnisse an sich viels sach bestätigten Bermuthung: Lykurg lebte in derjenigen Zeit, in welscher die eblere Bildung und Civilisation unter den Hellenen erst zu ent stehen begann. Diese Neuerungen, diese Umgestaltungen der Berhaltnisse singen kaum erst an, da und dort unter einzelnen Sparztanern einigen Anklang zu sinden. In die Masse des Bolkes war noch wenig davon gedrungen. Diese Dinge nun fern zu halten von seinem im Sanzen noch durchaus rohen Bolke, war die Hauptaufsgabe, welche sich kyturg setze. Hätte man zu Sparta schon kunstmäßige Bauten aufgesührt, wie heute bei uns, ober wie selbst, nicht sehr entsfernt von jener Zeit, in Athen: so würde man einen Gesetzeber als

Tollhausler verlacht haben, der hatte verbieten wollen, andere Werkzeuge als Sage und Art beim Baue der Wohnungen anzuwenden; — ausgeführt ware ein solches Verbot gewiß nie geworden, so wenig, als wenn heute der machtigste Perrscher den Bewohnern Deutschlands gestieten wollte, in Pohlen zu wohnen und sich in Thierfelle zu kleiden,

wie von den alten Germanen erzählt wirb.

Darauf, daß ein solcher Kampf des Neuen gegen das Veraltete in Sparta eben zu beginnen brobete, in einzelnen Beziehungen wohl schon fogar bereits begonnen batte, als Lyturg fich erhob, beuten insbefonbere bie Schilberungen von ben Unordnungen, welche bamals Lakebas mon erschütterten. Der Beweis aber dafür, daß das Reue noch fehr wenig feste Wurzel gefaßt haben konnte, liegt eben barin, daß bas Alte auf solche erkunkelte Art wieder begründet zu werden vermochte. Aus biefem Berhaltniffe ber Dinge erklart es sich aber auch, wie Lyturg's gange Gefetgebung, allen Reuerungen auf's Entschiebenfte abhold, den Grundsat unbedingter Stabilität des in acht raffinirter Beise restaurirten Alten für alle Butunft, gemiffermaßen als Fundamentalprincip, in sich aufnehmen konnte und sogar mußte. sentliches Bulfemittel in bem Rampfe gegen die neuen Ibeen scheint aber ber spartanische Gesetgeber barin gefunden zu haben, daß er bie Borrechte ber Privilegirten, beren Recht zur Unterbruckung und Mishandlung der Berknechteten, noch gewaltig erweiterte. "Weit entfernt," - fo betennt Manfo in feinem zwar von Einfeitigteit teineswegs freien, bagegen im Gangen immerhin trefflichen Berte über Sparta, — ',, weit entfernt, die erniedrigten Bolksclaffen emporguheben und in ihre verlorenen Rechte einzusehen (wie die durchgreifenden Umgestalter ber Staatseinrichtungen in neuerer Beit gewöhnlich suchen), befestigte Lyturg vielmehr die einmal bestehende Trennung und gab ihr gesehliche Kraft und Dauer." — Gleich sehr gefühllos und vernunftwidrig trug also der spartanische Gesetzeber gar keine Scheu, fein ganges sociales Gebaube auf einer Grundlage aufzuführen, burch welche er bas Elend ber Berknechteten wissentlich vergrößerte, bie 'Ungludlichen vorsätlich noch ungludlicher machte!

Und diese ganze Versassung, mit ihrer raffinirten Barbarei, mit all' ihren Zwangsmitteln — wozu führte sie? Konnten jene vernunstwidrigen Verbote jemals gehörig durchgeführt werden? Verhinderten etwa diese übertriebenen Räsigkeitsvorschriften, daß Kleomenes und Andere in Folge der Trunksucht im Wahnsinute starben? Während eines langen Zeitraums sehen wir alle spartanischen Könige, ohne irgend eine Ausnahme, wegen grober Verbrechen verurtheilt. — Welche Beispiele schamloser Raubsucht auf Seite ber spartanischen Heersührer gewahren wir sast allenthalben, zumal von der Epoche des Pausanias an! Zu Perikles' Zeiten sollen die vornehmsten Spartaner von Athen Iahrgehalte bezogen haben! Welchen prakt ischen Werth hatten also jene Gebote strengster Enthaltsamkeit, Rüchternheit und Eins

, fachheit?

Mierbings war Sputer fin fen affeit Delies hochmichtiger Ther er war biet ber Deuptfache nach trob feiner finnlos barbarifche Borfoffung, fetnebuogs in golge berfetben. Bas murbe Sparta bage genorden fein ; - bet feinen, ben Reim ju allem Tuchtigen bi tragenden Bolle "- wenn es bem Grundfabe vernunftgemaßei Entwickeining offen gehulbigt, wenn es fich ben Bunfchen und Bebart ufffent ber fielt nicht thuftlich ju verschließen gefucht, wenn es an gel fight Ansbildung und Erbebung Shell ju nehmen geftrebt hatte!

So tenn benn ber Freund ber humanlift ben Untergang be

systemmen Lyburgifden Gefetgebung auch in gar leiner Dinfigt bei banern. Gie wier nun und nimmermehr wurbig, banernb ju befteben; fie mabere vielmehr ohnebte umr allen lange fort (mas großentibill a ein Ergebnif ber jahllofeir Diffinbe anberer Mrt in ben ibrigen ffentichen Stagten toav); fie bilbete fogar grabege oinen Co'a mblid in ber Gefchichte ber Menfcholt. -

Wie haben bije nich einige wenige Benoedungen gu feldjung ber frartabilitiete mit ben gehonienfifden und ben altei Bemedman : jur !

Bocialunftanben augufügen.

Sebr baufig fucht man bie Goloutiche mit ber Lyffneglichen Befehgebung gu vorgleichen. Rimmet man aber beibe in bem Unfaulge, wie man fie gitrobntich betrachtet, fo ift eine Patallele bier gar uicht bentbar. Die fogenannte Lyturgifche Gefohgebung greift namiich fin Die gange Diefe bes Gocialguftanbes in allen Beglebungen ein, withrend fich bie Golonifche faft ausfolieflich mur auf ber Dberfidche batt, bie gesellicaftlichen Berbaltniffe im engeren Stune beinabe gang finberührt laft und fich jundchft unt mit ber Meglerungeform befchaftigt. Much tft es eine gang turige Anficht; wenn man meint, bie Bratoulfden Anorduungen feien burch die Golonifden turzweg bit burchens verbrangt worben. Golon anberte allerbings, wie gefaft, bie Begierungeform und milberte manche allen frenge Strafverfügung (Die abelgens Deaton nicht neu gefchaffen, fonbern aus ber "Carolina" feiner Mage neur wieber einzuführen verfucht batte, bamit aber um 800 Jahre jit fpåt gefontmen war ); eine Drenge anderer von ibm anigegangener Gefete aber, Die bem Getfte und ben focialen Berhattniffen feiner Beithenoffen wirflich entfprachen, bebieleen auch in ber Bolge unbebinger Geltung , und bauerten theliweife felbft viel langer foet, als manche Solondide Cincidetungen, Die ju foon nach einem alben Menidenalber gewällig verändert wurden.

Ein eigente Intereffe gewichtt ein vergleichenber Dinblid auf bir Berhalteriffe ber atteffen Bemer, bie faft eben fo febr, wie bie Sparfener, ale Rrieger geboten und erjogen waren, feboch unter naturgenidferen Berhattniffen, westwogen beren Erfolge fich auch ungleich andipiberterter und banerenber, als die ber Bewohner Lafoniens,

Jenes Umftanbes wegen - bas namlich ber Spartaner und ber **Romer gleichendl**ig geborence Arteger war — barf man Weibe Sei-

neswegs auf eine und biefelbe Linie fegen. Der Lettgenannte fanb unenblich hoher, als ber Erste. Ihm war es nicht, wie dem Anderen, als Princip die Hauptaufgabe bes Lebens, im Rriege gu gerftoren unb Menschen abzuschlachten; seine Erziehung war nicht vorzugsweise babin gerichtet, bestialisch zu murgen und an der alten Robbeit absolut festzuhalten, nichts Neues, Befferes im Leben auftommen zu laffen. Dbwohl gleichfalls fern gehalten vom Betriebe der Gewerbe und des Hanbels, fab fich ber Romer boch ausbrudlich auf ben mit eige = ner Pand, nicht ausschließlich burch Deloten gu führenben Aders bau hingewiesen, und icon baburch mar bie Stabilitat ber fruheren Robbeit ober Barbarei gebrochen, ber erften Entwickelung ber Cultur ein Weg geöffnet. Der Romer war als Krieger gegen ben außeren Feind so tapfer, als der Sohn ber Lyturgischen Gesetgebung; - aber im Innern feines Baterlandes wollte und follte er ein von bem Ertrage feines felbstangebauten Felbstudes friedlich lebenber Burger fein; - ber Spartaner bagegen erscheint in dieser Beziehung, zu Sause, in gang anderer Beife: er harrete immer nur auf neue Kampfe, mittlerweile feine Tage im Mußiggange vergeubend, feine Stlaven peinigenb; er ift auch im eigenen Lande nur ein alle Entwickelung eblerer, mabrhaft menschlicher Fabigfeiten niebertretenber Barbar.

Der Spartaner war unausgesett, sein ganzes Leben lang Soldat. Der Romer war es nur dann, wenn es einen Feind des Vaterlandes zu bekämpsen galt. Für ihn war seine Stadt die wirkliche und friedliche Heimath, für den Spartaner war sie nur die Cassern e. Darum fanden bei den Romern Aushebungen, und diese nur in so weit Statt, als man ihrer zu bedürfen glaubte, während die Spartaner ihre Jahre der Mannestraft hindurch unausgesett Soldaten, und nur dieses, blieben.

Der Spartaner befaß größere perfonliche Freiheit im Rriege, ale au Hause, im Baterlande. Andere ber Romer. Er fab ein, bag bie Rriegezucht bedeutende Beschrankungen ber sonft naturgemaß dem Burger und Menschen zustehenben Freiheiten erheische; aber er wollte biefe Beschränkungen eben barum nicht auch auf die gewöhnlichen friedlichen Berhaltniffe ausgebehnt wiffen, bie boch (wenigstens dem Princip nach) ben weit überwiegenden Theil feines Lebens umfaffen follten. Recht bes romifchen Freistaats fcutte ben Rorper bes Burgere gleich einem Beiligthume gegen Buchtigung (Lex Porcia). Aber bie beiligsten Rechte der Freiheit, welche die Porcischen und Sempronischen Befete befestigt, wurden burch ben Eintritt in den Rriegebienst suspendirt. In seinem Lager übte der Felbherr eine unumschrantte Gewalt über Leben und Tob aus; seine Gerichtsbarkeit murbe burch keine Formlichkeiten der Untersuchung, durch keine Borschriften der Procedur eingeschrankt, und bas Urtheil warb, unmittelbar nachbem es ergangen, auch vollzogen, ohne Bulaffung irgend einer Appellation.

Wir wollen tein allzu hohes Gewicht barauf legen, bag mabrenb

ein romifches Deer vor Allem burch Ginfachheit, burch Entfernung

bes Unnothigen sich auszeichnete, das spartanische einen zahllosen Trof von Stlaven mit sich schleppte, bermaßen, daß bei Plataa auf jeden Spartaner nicht weniger als sieben Beloten tamen (5000 Spartaner und 35,000 Peloten!), die zwar allerdings wohl auch zu Kriegebiensten, nicht minder aber zur Bedienung ihrer herren verwendet wurden. Allein ungleich wichtiger ift far une ber Umstand, bag bie Romer nicht nur ihre Baffen, sondern nicht minder auch ihre Cultur über alle Theile der damals bekannten Welt ausbreiteten. Noch heute zeus gen bie toloffalen Trummer von Bauten, Beerftragen, Bafferleitungen, Bolkstheatern u. bgl. von ben riefenmäßigen, großentheils ungemein nutlichen Schöpfungen jener Nation in fo vielen Gauen unb Mirgenbe bagegen treffen wir ben geringsten Reft, ober bie leifeste Spur eines auch nur annaherungsweise ahnlichen Strebens von Seiten ber Spartaner, mahrend bagegen allerbings Ruinen von burch ihre Banbe vernichteten Stabten beurkunden, wie ihr Wirken tein bilbendes und schaffendes, sonbern ein vermuftendes und zerftorendes, eben barum aber auch nicht lobenswerth und rühmlich, vielmehr im Gegentheile verwerflich und verabscheuungswürdig war; fonach ein Auftreten und Wirken, bem bie Menschheit viele Schmach und vieles Elend beigumeffen, bagegen nicht einen einzigen nennenswerthen Boranschritt zu verbanten hat. Briebrich Rolb.

Maas und Sewicht. — Eines der wesentlichsten Mittel der Erleichterung des Verkehrs und der Sicherung gegen Beeintrachtigungen in demselben ist ein gut geordnetes Maas= und Sewichtsspstem. Die blose Schätzung der in dem Verkehr sich bewegenden Suter nach Länge, Breite, Sewicht u. s. wurde zu tausend Irrungen und Läuschungen sühren, Verträge über künftige Leistungen wurden höchst erschwert und eine nie versiegende Quelle von Streitigkeiten sein.

Es find daher überall, wo der Berkehr nur einigermaßen sich entwickelt hat, wie das Geld, so auch bestimmte Maase und Geswichte aus den natürlichen Verhaltniffen und Bedürfnissen desselben

hervorgegangen.

Diese Maase und Gewichte bequem zu ordnen, über ihre forts dauernde gleichmäßige Fertigung und richtige Anwendung zu wachen, und durch möglichste Verallgemeinerung eines erprobten Systems die Bedürfnisse eines erweiterten Verkehrs immer mehr zu befries digen, ist die Aufgabe des Staats.

Die verschiedenen Arten von Maasen u. s. w. ergeben sich aus der Ratur ber Dinge von selbst. Das Bedürfniß, eine Sache nach ihrer Länge, oder nach ihrer Länge und Breite, oder nach ihrer Länge, Breite und Sohe zu messen, erzeugt das Längen=, Flächen= und Körpermaas. Soll das Körpermaas den Inhalt eines Gefäßes bezeichnen, so bildet sich das Pohlmaas. Aus dem Bedürfnisse, die Schwere einer Sache zu ermitteln, ergeben sich die Gewichts= maase.

Die ursprünglichen Maase ber Bolter sind haufig von mensch=

lichen Gliebmaasen, oder sonstigen einfachen Naturgegenständen herges nommen, wie der Fuß, die Elle, der Gran (Gerstenkorn), oder von gewissen Arbeitsleistungen, wie das Tagwerk, Mannsmaas, der Mors gen u. s. f.

Bei der Wandelbarkeit und Werschiedenheit dieser Größen ergab sich jedoch die Nothwendigkeit, eine bestimmte Größe und ein bestimmtes

Gewicht als Mormalmaas festzustellen.

Da man hierbei, in Ermangelung einer unveränderlichen Grundlage in der Natur, mehr oder weniger willfürlich zu verfahren genothigt war, z. B. als Elle die Länge des Arms des gerade regierenden Königs bestimmte, oder irgend ein vorhandenes Maas und Gewicht als allgemeingültig verkündete, so mußte über der sicheren Erhaltung der Normalmaase mit Sorgfalt gewacht werden.

Dieses geschah schon im Alterthume baburch, bag man sie aus Metall ober Stein verfertigte, in ben Tempeln, ober an anberen öffent-

lichen Orten aufbewahrte.

Allein ba man bessenungeachtet Gefahr läuft, die Urmaase zu verlieren, die nachgebildeten Maase aber im Laufe der Beit durch unzichtige Nachbildung mehr oder weniger von den Urmaasen abweichen, wie z. B. die Exemplare der colnischen Mark, deren Original verloren gegangen ist, die zu 5 pct. variiren\*), so hat man sich in der neueren Beit demuht, den Maasen eine unveranderliche Grundlage in der Natur zu geben, um im Nothfall immer wieder darauf recurriren zu können.

Man ift hiebei nach zwei verschiebenen Methoben verfahren.

In Frankreich hat man die Länge eines Meridiangrades der Erde zu Grunde gelegt. Der Meter ist 1/10,000,000 vom Quadranten des Meridians; die Sewichtseinheit, die Gramme, ist das Sewicht von 1/100 Cubikmeter destillirten Wassers. Auf diese Weise erhält man eine Grundlage, welche an und für sich unveränderlich ist. Allein bennoch ist diese Methode nicht von praktischem Werthe, da eine Wiederholung der Messung eines Meridiangrades für den Fall des Verlustes des ersten darnach gebildeten Maases ein höchst kostves Unternehmen ware, und bei der Verschiedenheit der Instrumente, Mesthoden und Kenntnisse nicht mit Sicherheit zu einem gleichen Resulztate sühren würde.

Man hat daher in England die Länge des Secunden pen = dels in der Hauptstadt ermittelt, d. h. man hat untersucht, wie lang ein Pendel sein muß, der unter einem gewissen Breite= und Höhegrad in einem luftleeren Raume 60 mal in der Minute schwingt, und zwar (was auch durchaus nicht nothig ist) nicht die Länge dieses

<sup>\*)</sup> So fand man bei einer Untersuchung der Maase und Gewichte in den nordamerikanischen Freistaaten eine große Verschiedenheit in den Hohlmaasen, Gewichten und selbst in den Langenmaasen. Die größte Abweichung der Yards bt rug nicht weniger als 0,035989. (Reben ius, in Rau's Archiv der poliztischen Deton. 1840. 2. H. S. 243.)

Dendels bem Langemaafe als Einbeit ju Grunde gelegt, fonbern nur bas Berhaltnif bes vorhandenen Langenmanfes gu ber Lange bes Geeunbenpendels in ber Sauptftabt bestimmt, fo baf fich bas Urmaas nach bet Lange bes Secundenpendels mit Leichtigfeit burch Berechnung wie-

berberftellen ließe.

Much in Frankreich hat man ben praktifchen Berth biefer Dethobe baburch anerkannt, bag man bas Berhaltnig bes nach ber Lange bes Meribians bestimmten Maafes gu der Lange bes Secundenpenbels berechnet hat, um im Nothfalle bas Urmaas berftellen zu tonnen, ohne gu einer wiederholten Deffung bee Meridians die Buflucht nebenen gu muffen.

Ift man auf biefe Beife in ben Befit eines auf fefter Grunblage rubenben gangenmagfes getommen, fo lagt fich barnach auch bas Flachenund Korpermaas, namentlich auch bas Sohlmaas und bas Gewicht bilben ; bas lettere, indem man bie Schwere einer nach bem hohlmags bemeffenen Quantitat von bestillirtem Baffer bei einer gewiffen Tem-

peratur als Gewichtseinheit feststellt.

Bei ber Gintheilung bes Mage und Bewichtsfofteme bat man fich vor Allem an bie Bedurfniffe bes Bertehrs gu halten, Die Meineren und größeren Maale nach diefen Bedurfniffen abzuftufen, alle Abtheis lungen aber, fo weit es ohne Unbequemlichteit fur ben Bertehr gefcheben tann, in ein in einander greifendes Bablenfoftem ju bringen. Das Lettere ift, jeboch ohne gehörige Beachtung ber Gewohnheiten und Beburfniffe bes Bolts, bei bem metrifchen Spfteme in Frankreich mit

nicht nothwendig aus der Natur ber zu messenden Gegenstände sich ers
gibt. Daß ein eigenes Heus und Strohmaas u. dergl. besteht, ist
natürlich; aber daß hier und da ein schwerer und leichter Centner, ein
eigenes Apothekers und Münzgewicht, oder ein verschiedenes Flüssigkeitss
maas, z. B. eine Hells und Trübseich und ein eigenes Schenkmaas bes

steht, hierzu ist tein zwingender Grund vorhanden.

Höchst störend ist ferner eine Berschiebenheit der Maase und Geswichte in den verschiedenen Theilen eines Landes. Auf eine Ausgleichung derselben ist daher möglichst hinzuwirken. Auch ein Ansschießen des Maass und Gewichtsspstems an das der Nachbarstaaten, mit welchen ein lebhafter Verkehr Statt sindet, ist wünschenswerth. Ein Schritt hierzu ist von den Staaten des großen deutschen Zollverzeins durch die Annahme des Kilogrammgewichts geschehen (wodurch zugleich ein Anschluß an das französische, niederlandische und schweizesrische System dewirkt worden ist), und es steht zu hoffen, daß weitere Bemühungen zu Perstellung einer größeren Gleichheit in den Vereinssstaaten zu einem erwünschten Ziele sühren werden.

Die Umanderung eines bestehenden Systems in ein theoretisch vielleicht schöneres und besseres ist jedoch mit großen Schwierigkeiten verbunden. Nicht nur daß die allgemeine Anschaffung neuer Meßgestathe große Kosten verursacht, daß alle Maas und Gewichtsbestimsmungen in öffentlichen Buchern, im Staatsgemeinde und Privathausshalt auf die neuen Maase reducirt werden mussen; auch die Gewöhsnung des Volks, nach den bisherigen, wenn gleich unvolksommeren Maasen all' seinen Besit, seine Erzeugnisse und Bedürfnisse abzusschaften, erschwert den Uebergang zu neuen Einrichtungen in hohem

Grabe.

Man hat baher, wenn eine Aenberung als zweckmäßig erkanne wird, mit großer Behutsamkeit zu Werke zu gehen. Vor Allem hat man sich an die bisherigen Einrichtungen, Größen und Namen möglichst anzuschließen; durch den Unterricht in den Schulen, durch die Verbreitung von Reductionstadellen und neuen Masseräthen die Sinführung vorzubereiten; den Gebrauch der neuen Masse zunächst bei den öffentlichen Behörden vorzuschreiben; endlich aber die alten, mit Anderaumung eines angemessenen Termins, ganz aus dem Verkehre zu verbannen. Der Zeitpunct der Einführung ist mit Rücksicht auf die wirthschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung passend zu wählen (nicht während einer Theuerung des Setreides u. dergl.), und die Anschaffung der Maasgeräthe ist durch temporare Vefreiung von den Eichgesdühren und Sorge für wohlseile Fertigung zu befördern und zu erzleichtern.

Um die möglichste Gleichförmigkeit der Maase und Sewichte im Lande zu erhalten, mussen in den verschiedenen Theilen desselben ges nau gesertigte Originalmaase verbreitet, es muß für die genaue Ueberseinstimmung aller darnach gesertigten Sorge getragen, und die Rectissication oder Erneuerung derselben im Falle der Veränderung durch den

Gebrauch angeordnet werben. Auch über bie Form und materielle Befchaffenheit ber Maasgerathe und über bie Art und Beife ber Anwen-

bung berfelben muffen Bestimmungen gegeben werben.

Um eine genaue Nachbildung der Maasgerathe zu erzielen, find bie Berfertiger derfelben nicht nur zur Anschaffung genauer Bufermaafe, sondern auch zur Benuhung der zur Erreichung der erforderlichen Genauigkeit unentbehrlichen Instrumente, wie der Shellmaschinen
u. s. w., anzuhalten; die Form der Maasgerathe, z. B. der Durchmesser und die Tiefe der Hohlmaase, die Einrichtung der Wagen, die Art des Holzes oder Metalls der Gerathe, die Art und Weise der Anwendung derselben ist vorzuschreiben; in lehterer Beziehung z. B.
das gestrichene Maas beim Messen von Früchten anzuordnen n. s. f.

Bur Prufung und Stempelung ber Maasgerathe find befonders hierzu instruirte Eichungsbeamte zu bestellen; die im Bertehr, in Rausidben, Wirthehausern, Dublen, auf Martten u. s. w. zur Anwendung kommenden Maase find ofterer und unvermutheter Bistabion zu unterwerfen, der Verlauf und namentlich der Gebrauch ungeprufter, sehlerhafter und falscher Gerathe ist mit Strafe zu belegen, sub all Messen auf offentlichen Fruchte und Polzmartten find verpflichtete Messer zu bestellen, und bei solchen Vermessungen, welche ein offentliches Interesse haben, wie die Messung der Grundstate bei Verpfandungen u. s. w., sind nur geprufte und beeidigte Feidmesser zuzulassen.

Bergl. Bilb, uber allgemeines Daas und Gewicht. Freiburg.

ያያያ የ ተ

monarchische Staaten Anwendung leibet. Auch in kleinen wie in großen, auch in republicanischen wie in monarchischen Staaten sinden daher Majestateverbrechen Statt, und ist die Staatsgewalt mit Majestaterechten angethan. (Bon Majestatsrechten s.,, Resgalien", und von Majestatsverbrechen s., Pochverrath" und

"Injurie".

In einem engeren Sinne ift Majestat blos die ausschließende Els tulatur ber monarchischen Staatshaupter, die sich Raiser ober Könige nennen. (Auch bie fo hohe Stellung einmal befagen, aber burch Abbantung oder Bertreibung biefelbe verloren, erhalten von befreundeten Dachten ober Personen fortwahrend biefen Titel, welcher nicht minder ben Gemahlinnen ber wirklichen ober gemefenen Raifer ober Ronige ertheilt wirb.) Rur ber turfifche Raifer ober Sultan muß sich in der Regel mit dem Titel "Hoheit" begnügen. Mit bem toniglichen Range und bem Titel Majeftat find bann, nach pofitivem Staats- und Staatenrechte (mehr jeboch in blofem Bertommen als in formlichen Gefeben ober Bertragen gegrunbet) ver-Schiebene Ehrenvorzüge, auch mancherlei Freiheitsbeschränkungen burch Etitette und Ceremoniel verbunden, was Alles jedoch heut zu Tage auf die öffentliche Meinung einen weit geringeren Einbruck macht, als ebebeffen ber Fall war. Die bobere Staatswiffenschaft nimmt übrigens von diesen — den Hofmannern freilich hochwichtig bunkenden — Rleinigkeiten ober kleinen Wichtigkeiten nur wenig Notig.

Rotted.

Majorat, Minorat, Primogenitur, Seniorat. -Der Menfc, gleich allen abrigen lebenben Wefen ber Erbe, verbankt dieser die nothwendigen Bedürfniffe seines Daseins. Vorzugsweise mit bem Eriebe und der Fahigkeit begabt, seine Buftande zu vervolltomm= nen, außert er folche zunachst baburch, daß er ber Erbe in Erzeugung ber zu seinem Dasein nothwendigen Mittel nachhilft, bamit fie ihm dieselben vollkommener und reichlicher gewähre. Die ersten Meußerun-, gen biefes Triebes schließen fich ganglich an die Erzeugungstraft ber Erbe an und fallen mit ihr zusammen. Erft nach größerer Entfaltung icheis ben fie fich theilweise von ihr, und es kommt neben bem Lanbbau bie bargerliche Gewerbsthatigfeit empor. Bahrenb jener mit Erfolg von zerstreut wohnenben Familien betrieben werben konnte, feste bas Gebeihen biefer bas nahe Zusammenwohnen einer großen Anzahl von Menschen und Familien mit organischer Berbindung zu gemeinsamem Streben, b. b. Stabegemeinden, voraus. So lange bie menschliche Betriebsamkeit blot auf ben Landbau gerichtet war, bestand Bermogen unb Reichthum allein im Besite von Grund und Boben, und zwar von fruchtbarem und leicht zu bebauenbem, weil, bei bem Mangel an Kenntnissen und kunftlichen Wertzeugen, ber Landbau nur sehr mangelhaft betrieben werben konnte, zu einem gunftigen Erfolge baber bie naturliche Fruchtbarteit und leichte Culturfabigteit bes Bobens zu Bulfe kommen mußte. Eben barum bedurfte es auch ber Beibulfe vieler

### 882 Majorat, Minorat, Primogenitur, Seniocot.

Menschenhande, alfo einer großen Angahl von Rnechten und Dagben, jur Unterhaltung biefer aber eines febr ausgebehnten Grundbefiges.

Perfontiche Freiheit, Unfeben, Stimmrecht in ber Boltegemeinbe beruhten ursprünglich auf Grundbefig. Ber beffen ganglich entbehrte, mar binfichtlich feines Lebensunterhaltes abhangig von den Grundbefibern und gegen fie jur Dienftbarteit und Unterwerfung genothigt, baber Leibeigenschaft fein Loos. Wer bamit nur in geringem Dage berfeben, gur Gewinnung feines Unterhaltes fein But felbft bebaute, gehorte nicht ju ben vollberechtigten Mitgliebern ber Boitegemeinde, fon= bern zu einer geringeren Glaffe. Ale vollberechtigte Burger tonnten fich in einer Beit, ba es an geiftigen Bilbungsanftalten ganglich gebrad, nur biejenigen geltend machen, bie im Befit ausgebehnter Ednbereien und einer großen Ungahl ihnen unterworfener Guteleute (Rnechte und Dagbe), bei perfonlicher Freiheit, Berrichaft über Undere übten und, hierdurch ju geiftiger Thatigeeit angeregt, allein ju hoherer Ginficht, au Muth und Unabhangigkeitsgefühl erwachen tonnten, woraus bie Sabigeeit und ber lebenbige Bille entsprang, an Leitung ber offentlichen Angelegenheiten Theil ju nehmen. Das Bollburgerrecht beruhte fonach auf perfonlicher Freiheit, mit Grundbefit und Derrichaft über Suteleute verfnupft. Freiheit und Bollburgerrecht, unabhangig von Grundbefig und Berrichaft über Buteleute, gedieh zuerft in ben Stadtes gemeinden, wodurch benen, bie bes Grundbefibes entbehrten, ein Musweg zu Freiheit und Boltburgerthum eroffnet murbe. Immerhin blieb aber jener vorzugsmeife bas Mittel, einer Familie Freiheit, Anfoken und herrichaft au gemahren. Ilm ihr biele für immer auch au

gliebern abstammen (Agnat.) Der Borrang unter Mehreren bestimmte sich nach dem höheren Alter, was aber in verschiedenerlei Beziehung Statt finden konnte. Im Allgemeinen folgte auf den letten Besiehung fein erfigeborener Sohn, und auf biefen beffen Erftgeborener, auch wenn er felbft nicht zur Succession gelangt, sonbern fruher gestorben war, und so ferner immer ber Erstgeborene und ber Erstgeborene bes Erftgeborenen in berfelben Linie bis in's Unenbliche fort. Starb ber Erstgeborene bes jungsten Grabes, ohne einen Sohn zu hinterlassen, so traf bie Reihe seinen lebenben nach ihm geborenen Bruber, unter beffen Descenbeng gleichermaßen die Erstgeburt entschieb. War tein nachgeborener Bruber beffelben ba, fo folgte fein Obeim gang in ber namlichen Weise \*). Diese Successionsordnung, unter bem Namen Primogenitur mit Linealfolge befannt, tam in ben meiften Familien des hohen Abels und im Allgemeinen auch des niederen zur Anwendung. Ausnahmsweise findet sich jedoch auch eine Succession nach ber Nahe bes Bermandtschaftsgrabes, indem unter ben mahren Abtommlingen von verschiebenen Linien ber mit bem letten Besiter im nachsten Grabe Bermanbte auf biefen folgt, unter mehreren Gleich= nahen aber der Welteste (Majorat \*\*), seltener ber Jungste (Minorat \*\*\*). Unter Dajorat wird indeß auch überhaupt bas Berhaltniß einer Abelsfamilie zu beren Familiengutern mit Rudficht barauf verstanden, daß sich die Ordnung ber Nachfolge nach ber Erstgeburt ober auf sonstige Beise nach dem boberen Alter bestimmt, und es wird alsbann jener Ausbruck in Berbindung mit bem das Familiengut bezeichnenden Ausbruck "Stammgüter" gebraucht, sonach von Majoraten und Stammgutern gesprochen. - Ein Seniorat findet Statt, wenn ber Aelteste in der Familie, ohne Rucksicht auf Linie und Gradesnabe, zunächst zur Nachfolge gelangt, und auch wohl bann, wenn, bei Theilung des Besites und der Rutnießung der Familienguter, die Ausübung gemiffer gemeinschaftlicher Rechte, wie die Führung ber ber Familie zustehenden Stimme auf. Reichs = ober Landtagen, die Bertretung berfelben in ihren Berhaltniffen gum Staate ober zu fonstigen Corporationen, die Leitung ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten, dem Aelteften zukommt, was durch Herkommen und Gewohnheit oder durch Statuten und Familienvertrage bestimmt wird+). G. Rubl.

Majorennitat, Minorennitat, Mündigkeit. — Wenn wir uns unter dem Recht im objectiven Sinne die außerlich gultige Norm für eine vernunftmäßige Ordnung der menschlichen Verhaltnisse und Handlungen, und im subjectiven den durch die Grenzen jener Norm der individuellen Willensfreiheit mit dem Anspruche auf den die

<sup>\*)</sup> Schott de judicio super success, in majoratu §. II.

\*\*) Schott l. c. §. IV. — Allgemeines preußisches Landrecht Ah. II.
A. § 145.

Ait. 4. §. 145.

\*\*\*) Allgemeines preußisches Landrecht l. c. §. 146.

†) Rudloff de jure Senii in Familiis illustribus §. XV. XVI. seq. (1769).

# 334 Majorennität, Minorennität, Minbigsett.

fentlichen Schut gestatteten Raum benten, so tann bie rationelle Begrundung bes Rechts von ihrem absoluten Standpuncte aus nur einen får jeben Menschen vollig gleichen Umfang biefer Freiheit im handeln und ber bamit gufammenhangenben — rechtlich gulaffigen - Mahigkeit im Gebrauche feiner Befugniffe und in ber Erwerbung weiterer Rechte anertennen. Beil inbeg bas Recht eben eine vernunftmäßige Darstellung ber gesellschaftlichen Ordnung bezweckt, und weil zugleich nur ber vernünftige Wille als mabrhaft frei gebacht werben tann, fo kann und barf positiv nur benjenigen Individuen ber vollig uneingeforantte Gebrauch ber ihnen guftebenben Rechte gestattet werben, welche fich in einem hinreichenden Buftanbe ber Entwickelung und Thatigfeit ihrer Bernunft befinden, um das Rechtsgeset zu ertennen und bemselben gemäß ihre Dandlungen auf die Erreichung ihrer 3mede gu richten; und nur mit gleicher Einschränkung tann auch bie Untermetfung des felbstthatigen Willens des Einzelnen unter ben Bwang bes positiven Rechtsgesetes geforbert werben. Die Umstande nun, welche einen ganglichen Mangel ober boch einen nur beschränkten Gebrauch ber Bernunft gur Folge baben, find ihrer Ratur nach febr verfcbiebener Theils sind sie vorübergebend, wie der Bustand des Rausches, ber Schlaftrunkenheit, bes fieberhaften Deliriums, in gewiffer Sinficht auch des hohen Affectes; theils muthmaglich bleibend, wie wirk-Ucher Blobfinn und Verruchtheit; sie sind theils, wie alle bisher genannten Buftanbe, ungewöhnlicher, regelwibriger Urt, theils aber hangen fie, als burchaus nothwendig und untrennbar, mit bem Gange ber menschlichen Entwickelung zusammen, indem der Mensch nicht sogleich mit dem vollen Gebrauche der Bernunft geboren wird, sondern erst burch allmalige Uebung und nach einer Reihe von Jahren bagu gelangt. Rur um hier die Ueberficht zu vervollständigen, moge noch bingugefügt werben, daß man unter analoger Ausbehnung ber Principien benjenigen, welche nicht im Gebrauche ihrer Berftanbestrafte fich befinden, privatrechtlich auch die Abwesenben und die Berschwenber beigablt, was fich freilich in Unsehung ber Letten nur bann rechts fertigen laßt, wenn man bei ihnen eine ben vernunftigen Gebrauch bes eigenen Bermogens ausschließenbe partielle Beiftesverrucktheit voraussett.

Der bei jedem Menschen, mithin weitaus am Hausigsten vorkoms mende Zustand des mangelnden oder unvollständigen Gebrauchs der Geisteskräfte ist also berjenige, welcher mit der Geburt, als dem nasturgemäß niedrigsten Standpuncte der geistigen Entwickelung, beginnt, und die dahin währt, das die Einsicht zur genügenden Reise gekomsmen ist, um die Zwecke der menschlichen Gesellschaft und ihre außeren Bedingungen erkennen zu können. Die diesem Zustande entsprechenden Rücksichten und Einrichtungen hat als die gewöhnlichsten das positive Recht deshalb auch mehr oder minder bei den übrigen Fällen der uns vollständigen Ueberlegungsfähigkeit zum Vorbilde genommen. — So unabänderlich sest nun aber der Anfangstermin besselben ist, so außers

orbentlich verschieben find bie vorhandenen Bestimmungen über beffen Enbe, was, auch abgesehen von den durch den allgemeinen Enteurzustand ber verschiebenen Bolter, burch filmatische Berhaltniffe und andere von Außen einwirkende allgemeine Umftande mannigfach modificirten Bedingungen bes intellectuellen Fortschreitens, schon beshalb unvermeiblich war, weil bie Entwickelung ber Geiftestrafte bis gur bem erforberlichen Grabe bes Bernunftgebrauchs nicht ploblich eintritt, sonbern burch allmälige Uebergange vorbereitet wird, weil ferner die geistige Ausbildung auch bann nicht ftill feht, sondern unaufhaltsam - wenn auch in fehr verschies benem Dage - im Fortschreiten bleibt, und weil bei ber Berschiebenheit ber geistigen Organisation ber Individuen, wie ber Berhaltniffe, unter denen biefe leben, auch bie Entwickelung hier fruher, bort spater bis zu bem namlichen bestimmten Puncte gelangen wird. Auch leuche tet ein, baf bei fo großer Mannigfaltigfeit ber eintretenden Umftanbe und Rudfichten aus der Ratur ber Sache tein absolutes Princip abgeleitet werben tann, nach welchem überall und in jedem Falle ber Beitpunct des vollständig eingetretenen Vernunftgebrauche unverrückbar auf ein außerlich erkennbares Merkmal, namentlich auf ein bestimmtes Als ter festzustellen mare, daß vielmehr ein allgemeines System nur bie Pauptgrundfage im Auge haben barf, welche unter gegebenen Berhaltniffen der positiven Gesetzebung als Richtpuncte bienen muffen. Der Zweck bes Staatslerikons erfordert baher theils eine Aufzählung aller ber verschiebenen Beziehungen, in welche bas ben Bernunftgebrauch ausschließende ober beschrantende jugendliche Alter zu dem naturlichen und positiven Rechtszustande eines Bolkes, namentlich also ju beffen Befetgebung treten tann, theils eine Entwickelung ber ober-Ren Grundsate, aus welchen sich bie Kritik bes Bestehenden ergibt, und von welchen die Gefetgebung bei ihren Magregeln ausgehen muß.

Wir beginnen babei am 3wedmaßigsten mit bem burgerlichen Rechte, theils weil bei biefem bie Falle am Baufigsten find, und baber auch hier die positive Lehre sich am Bollstandigsten ausgebildet hat, theils weil eben baber die meisten Analogieen für andere Rechtstheile entnoms men find. Im Gebiete bes burgerlichen Rechtes hat aber bas jugenbliche Alter eine natürliche zweifache Bebeutung für die Entstehung von Rechtsverhaltniffen, namlich zuerst in so fern, als baffelbe eine Beschrantung bes eigenen Gebrauche zustehender Rechte gur Folge hat, und bann zweitens in so fern es fich um die Folgen der Uebertretung von Zwangspflichten handelt. Allein auch diese Folgen bestehen im Pris vatrechte nur in bem Berlufte eines Bermogenstheils (fei derselbe der Berlust eines Rechts ober die Berpflichtung zu einem Leissten, Schabenersas, Privatstrafe u. s. w.), und fallen daher der Hauptfache nach mit unter ben ersten Gefichtspunct. Den Zeitpunct im menschlichen Alter, mit welchem eine gum vollen Gebrauche ber eigenen Rechte hinreichende Reife der Berftanbestrafte eingetreten ift ober als eingetreten angenommen wird, bezeichnet man mit dem nach der Terminologie des romischen Rechts (von dem Ausdrucke majores XXV annis) gebildeten Werte Majorentität (Bolljährigkeit), auch wohl Mündigkeit, und bagegen ben hinter jenem Abschnitte von ber Geburt an liegenden Beitraum entsprechend mit dem Ansbende Minorennisat (nach- der rimisch- rechtlichen Bezeichnung minoren XXV annis), Minderjährigkeit, ober auch wieht Unmandige keit. Go ist wenigstens die Gundansicht des ditern deutschen Rachet, welches die Mündigkeit als den Beitpunct gelten üles, wo das Wedurfenis des Schutes (Mundium) ausborte, und zwischen der vollen Mündigkeit und der vollen Unmändigkeit keinen Bwischengestand annahm. Deine allge mein gültige Grenze der Unmändigkeit hat das

bentsche Recht wohl nie gehabt; nach sächsischem Rechte gelt bas Enbe bes einunbzwanzigsten, nach schwäbischem bas Ende bes achtzebnten Lebensjahres bafür. Ungleich complicirter ift aber bie Theorie bes romis fchen Rechts, welche, wo moglich, jebe auch unter ber Bolljahrigeit liegenbe Entwickelungsftufe berücklichtigen wollte, und baburch eine große Menge von Abtheilungen und Unterabtheilungen, welche bann auch mohl noch von dogmatischen Controversen burchtreugt werben, in bas Rechtsspftem einführte. Schon barin weicht bas romische Blecht wesentlich von allen beutschen Rechtsbüchern ab, bag es bas- Alter ber Bolljährigkeit erft fpåter, namlich mit bem vollenbeten funfundzwanzigsten Lebensjahre, eintreten läßt; bann aber nimmt es beinab in ber Mitte des baburch gebildeten erften Lebensabschnittes einen Beitpunct an, mit welchem in ben füblichen Lanbern bie Mannbarkeit einzutreten pflegt, und welcher bei Jünglingen mit bem vollenbeten vierzehnten, bei Dedochen aber mit bem vollenbeten zwolften Jahre angenommen with \*\*).

Diefer Beitpunct — pubortas, Manubarkeit — wird von ben deutschen Civiliften ebenfalls wohl mit dem Ausbrucke der Münsbigkeit bezeichnet, wodurch natürlich einige Unordnung in die Terminologie. kommen mußte, indem unter Unmundigen nun bald diejenisgen verstanden werden, welche das zwölfte oder vierzehnte, bald diejes nigen, welche das fünfundzwanzigste oder überhaupt das zur Bollsichtigkeit erforderliche Lebensjahr noch nicht zukückgelegt haben. Neben dieser gewöhnlichen, regelmäßigen Pubertät nimmt dann das römische Recht aber auch noch eine sogenannte vollkommene Ründigkeit an, welche beim weiblichen Seschlechte mit dem vollendeten vierzehnten, und beim männlichen mit dem vollendeten achtzehnten Jahre eintritt. Aber auch die Zeit von der Geburt dis zur (gewöhnlichen) Pubertät zerfällt nicht nur wiederum in zwei Hauptabtheilungen, von denen die

Der den Juristen bekannte Streit der Proculianer und Cassianer über die Pubertät dei Mannspersonen hat nach Instinian's Entscheidung übers haupt nur noch ein rechtshistorisches Interesse, dessen Einzelheiten eben so wes nig hierher gehören, als die Frage: ob die Romer bei der Festsehung des vierzehnten Lebensjahres sich auf eigene Ersahrung, oder auf die Autorität von hippotrates gestäht haben.

erste mit dem siebenten Jahre endigt und die eigentliche Kindheit die sur Pubertat reicht, wahrend die zweite, vom Ende der Kindheit die zur Pubertat reicht, sondern auch diese zweite Abtheilung enthalt noche mals zwei Unterabtheilungen, je nachdem der Unmundige (wohl mehr der natürlichen individuellen Entwickelung, als dem Alter nach) sich nacher bei der Kindheit (infantiae proximus) oder nacher bei der Manne barkeit (pubertati proximus) besindet.

Im Allgemeinen läßt sich nicht leugnen, daß die Theorie bes romischen Rechts auf einer richtigen Grundansicht beruht, in fo fern namlich babei nicht ber Natur zuwiber ein plogliches vollständiges Ein= treten ber bis babin vollkommen unterbruckt gewesenen Beisteskrafte, sondern eine allmälige Entwickelung, Läuterung und Ausbildung berfelben vorausgesett und bemgemaß auch eine entsprechende stufenweife Etweiterung ber Freiheit im eigenen Gebrauche ber Rechte gestattet wird, wenn gleich durch bie vielen, nach außeren feststehenden Mertmalen gezogenen Abtheilungen unb Unterabtheilungen bas Spftem wohl etwas zu kunftlich geworden und ber individuellen Beurtheilung ju wenig Spielraum gelaffen ift. Much verbient erwogen gu werben, daß besonders die klimatischen Berhaltniffe ber sublichen Gegenden keis nen Dafftab für bie eintretenbe Mannbarteit in ben nordlicher gele= genen darbieten konnen, und daß deshalb z. B. die ziemlich allgemeine Festsetzung der zur Schließung einer Che erforderlichen Reife auf bas vollendete achtzehnte Lebensjahr ber außerste Punct mar, bis zu wel= dem vom Gesichtspuncte beutscher Berhaltnisse aus die Praris sich bem romischen Rechte nabern durfte. Auf der andern Seite hat man in neueren Gesetgebungen bas zur Bolljahrigkeit erforderliche Alter haufig ermäßigt, wie z. B. in Preußen, Desterreich und Oldenburg auf vierundzwanzig, in Sachsen (unter Beibehaltung ber Bestimmungen bes Sachsenspiegels) auf einundzwanzig, in Braunschweig ebenfalls auf einundzwanzig Jahre, jeboch mit ber Beschrantung auf die Berfügung über die Einfünfte vom Bermögen.

Der natürliche Wiberstreit, welcher sich baraus ergibt, baß auf ber einen Seite auch bie Minberjährigen Rechte haben, so wie die Fahigteit, biefelben zu erhalten und zu erweitern, mahrend ihnen auf ber anderen Seite bie Befugniß abgeht ober nur in beschränktem Dage gu= gestanden wird, selbst bavon Gebrauch zu machen, wird im Leben bas burch gelos't, daß das positive Recht solche Befugniß bis zur erreichten Bolljährigkeit anderen Personen überträgt. Diese anberen Personen find naturgemäß zunächst bie Eltern bes Minderjährigen, mobei es bann nur barauf ankommt, ber Dauer und bem rechtlichen Umfange ber durch die Berhaltniffe selbst begrundeten Familiengewalt eine gesets= liche Grenze zu bestimmen ; nach beren fruherem Tobe aber erheischt bie allgemeine Schuppflicht bes Staates die Ermahlung und Verpflichtung auch anderer zuverlässiger Personen unter dem Ramen von Bor: munbern ober Curatoren, welche unter öffentlicher Aufsicht und mit genauer Begrengung ihrer Rechte bie Angelegenheiten ber Minberjahrigen Staats- Lexiton. X. 22

gu besorgen und in solcher Hinsicht die Stelle ihrer Eltern bis zur Wolljährigkeit zu vertreten haben. Die Psicht zum Schute der Minberjährigen ist eine der heiligsten, welche der Staat haben kann, und
die Leichtsertigkeit, mit welcher dieselbe zum großen Nachtheile der Minderjährigen nicht selten geübt, oder das wahre Interesse derselben
kostspieligen und weitläusigen Formalitäten geopfert wird, ein neuer,
höchst bedauerlicher Beweis dafür, das bei dem Uebergewichte des Actenswesens die Pragmatik unserer Behörden immer mehr an bloses Forsmenwesen sich gewöhnt, und dadurch in gleich zunehmendem Maße
dassenige, was eigentlich durch solche Formen befördert werden soll,
aus dem Auge verliert.

Die weitere Aussührung der bisherigen Andeutungen gehört in die Lehre vom dürgerlichen Rechte, und es kann daher hier auch nicht ersörtert werden, wie das positive Recht die Fahigkeit zum eigenen Rechtsgebrauche theils nach den verschiedenen Altersstusen, theils je nachdem die Eltern des Minderjährigen noch leben oder Vormünder an deren Stelle getreten sind, verschieden regelt und abstust; nicht zu gedenken, daß eine sur alle deutsche Staaten gemeinschaftliche Theorie schon an der großen Verschiedenheit der Territorialgesetzedungen, welche gerade in diesen Theil des Privatrechts vielsach eingegriffen haben, scheitern würde. Es genügt vielmehr, die wichtigsten Gesichtspuncte zu bezeichenen, aus welchen der Staat seine Verpslichtung zur Fürsorge für die Minderjährigen zu betrachten hat, und damit zugleich die Grundsäte auszustellen, aus denen die analoge Unwendung der privatrechtlichen Theorie auf Verhältnisse des össentlichen Rechts zu beurtheilen ist.

Sier — namlich auf bem Gebiete bes offentlichen Rechts — tritt uns zunachst wiederum bas Berhaltniß bes Individuums zum Staate entgegen und veranlaßt die Frage: in wie fern die Ausübung politischer Rechte, besonders ber Bahlrechte, burch die Altersverhaltniffe, namentlich burch Minderjahrigkeit beschrankt werde? Die Nothwendigkeit einer folden Beschränkung leuchtet von felbst ein und möchte keines weiteren Beweises bedürfen; wichtig bleibt aber die Frage über die Art und das Dag berfelben. Hier konnte man nun burch die stricte Unalogie bes burgerlichen Rechts leicht zu ber Ansicht verleitet werben, als ob auch im Gebiete des politischen Rechts bei Minderjahrigen eine abnliche Bervollständigung der Perfonlichkeit eintreten mußte, wie im hurgerlichen Rechte burch die Eltern ober durch Vormunbschaft, daß also der Ba= ter ober Vormund statt des Minderjährigen zu mahlen, die etwa auf biesen gefallene Wahl anzunehmen oder ftatt bes durch Grundbesit mit perfonlichem Stimmrechte in ber Stanbeversammlung verschenen Minderjährigen zu erscheinen hatte. Diese Ansicht — obwohl häufig in der deutschen Constitutionspolitik adoptirt — hat dennoch eine richtige Theorie nicht für sich. Wenn namlich bas Wesen bes Repras fentativstaates barin besteht, baß beffen Regierung in Uebereinstimmung mit bem vernünftigen Gesammtwillen geführt werde, und daß seine Berfaffung für fichere Ermittelung biefes Gesammtwillens die nothigen

Garantieen darbiete, fo folgt baraus von felbst, daß bei folder Ermit= telung überhaupt nur biejenigen berangezogen werben, also auch zur Abgabe ihrer Stimme berufen fein tonnen, beren Bernunft in einem sum Ertennen bes Guten und Bofen, bes Rechts und bes Unrechts binreichenben Grabe ausgebilbet ist. Alle Uebrigen haben beshalb noch nicht ober überhaupt teine Stimme, weil fie noch nicht ober überhaupt nicht als vernünftig gelten konnen, und weil der vernünftige Gesammtwille nur aus der Summe ober der Majoritat des Willens aller Bernanftigen (also Munbigen) bestehen kann. Die politische Berechtigung der Minberjährigen kann daher immer nur als eine bedingte angesehen werben, in so fern sie namlich erft bann geltenb wirb, wenn sich gezeigt hat, ob jene überhaupt zu bem erforberlichen Bustande ber geiftigen Ausbildung und Fähigkeit gelangen werben, was bei Blodfinnigen nicht ber Fall ift. Auch leuchtet ein, baß außerbem ber mit bem Staatsburgerrechte versehene Bater nicht blos für fich, sonbern baneben auch noch besonders für die in seiner väterlichen Gewalt befindlichen Kinder abzustimmen haben wurde, was man boch noch nie und nirgends für zuläffig gehalten hat. Rur bie theoretisch unrichtige Anficht, nach welcher bie politifden Rechte bem Grundbefige ankleben, also einen Theil bes Privatrechts ausmachen sollen, umb bei welcher man nicht bie Personen, sondern die Realitäten sich als die eigentlichen Rechtssubjecte im Staate benkt, erklart es, bag man in gar vielen Berfassungen auch ben Minberjahrigen wegen ihres privatrechtlichen Grundbesites ein Stimmrecht ober wohl gar ein selbstfandiges Recht auf die Landstandschaft einräumte und solches durch Bormunber ausüben lieg.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß zur Ausübung jedes politischen Rechts, also namentlich des Wahlrechts, der Staatsbürger erst mit der vollkommen erreichten Majorennität des bürgerlichen Rechts befähigt sein kann, weil zur Mitwirkung bei dem Sange der Staatsangelegenheiten mindestens eben so viel Umsicht und Erfahrenheit erforderlich ist, als dei der Besorgung der eigenen wichtigsten Privatzgeschäfte.

Wenn nun überhaupt das Alter eine natürliche und in gewisser Hinsicht die sicherste Burgschaft für Vernunstmäßigkeit des Handelns und Wollens ist, so muß die Jugend auch zur Lebernahme öffentlicher Aufträge die dahin, daß der Geist den gehörigen Grad von Reise erhalten hat, unsähig sein. Diese Rücksicht wird zunächst der Frage der Wähl barkeit zur Staats – oder Gemeinderepräsentation wichtig. Ist das Wahlcollegium gehörig zusammengesetz und gesichtet, so ist freilich wohl nicht leicht zu befürchten, daß die Wahl auf einen Unmündigen fallen werde; doch hat es wenigstens das Princip der vernünstigen Gerechtigkeit nicht gegen sich, wenn das Wahlgeset ausdrücklich Vollzährigkeit als Bedingung der passiven Wahlbesähigung aus Vorsicht fordert; ja es mag im Ganzen genommen selbst zwecknäßig sein, zu dieser politischen Wollzährigkeit ein etwas höheres Lebensalter

anzunehmen, als bei ber blos bürgerrechtlichen, weil bie eigenen Geschafte bes burgerlichen Lebens in ber Regel unter ruhigen, nicht befonbers aufregenden Berhaltniffen beforgt werben, bei ben Berhande lungen über Staatsangelegenheiten aber nicht felten, ber Biberftreit ber verschiebensten Tenbengen und Leibenschaften thatig wird, und neben ber festen, mannlichen Kraft auch das Uebergewicht ber Rube und Besonnenheit erforderlich ift. Wie aber bie Grenze hier auch gezogen werbe, fo ift es burchaus erforberlich, bag biefelbe ohne Begun= stigung einzelner Bolteclassen gleichmäßig fei, und baß nicht etwa (wie allerdinge in mehreren Bahlgefeten und Berfaffungen ber Fall ift) die politische Bollburtigkeit bei ben Abelichen (wie in Baben, Schaumburg-Lippe) ober ben Mitgliebern ber erften Rammer (wie in Baiern, Burtemberg, Darmftabt) fruher eintrete, als bei bem Burger = und Bauernstande, ober überhaupt bei ben Mitgliebern ber zweiten Rammer. Der zur Beschönigung einer folchen Berletung bes Gleichheits- (also auch des Rechts-) Princips wohl gebrauchte Borwand, als führe im Stande der Adelichen ber herrschende esprit de corps icon fruber als in anberen Stanben zu einer inftinctmäßigen Erteuntnis bessen, was bem Stanbe wohlthue, wurde nur bas traurige Beständnif enthalten, bag ber Abeliche, als Mitglied ber Bolesreprafentation, zunachst und hauptsachlich nur fur sich und feine Standesintereffen zu forgen habe, und baß in einer festen Auffassung berselben felme gange politische Befahigung liege.

Eine weitere Beranlaffung jur Berudfichtigung bes Alters, und zwar zunächst noch immer in dem Berhaltniffe des Individuums zur Staatsgewalt, liegt in demjenigen Theile des öffentlichen Rechts, welder die offentliche Bestrafung verbotener Sandlungen zum Gegenstande hat. Daß vor bem Strafgerichte bas Kind, welches noch nicht jum flaren Ertennen bes Guten und Bofen, bes Strafgesets und seiner Zwede, überhaupt der sittlichen und rechtlichen Bedeutung der burgerlichen Gesellschaft gelangt ist, nicht eben so behandelt werben kann, wie ber im Befige vollig ausgebilbeter Berftanbes = unb Bernunftkrafte fich befindende Berbrecher, murbe ichon aus dem angegebenen Begriffe von felbst folgen, ohne daß es nothig ware, auf die bestrittene Theorie über ben nachsten 3med bes Strafgesetes gurudius geben, ba bie Boraussegung ber moralischen Burechnungsfähigs keit überall anerkannt wird. Wo hier bie Grenze zu seben sei, wird naturlich ebenfalls mehr ober weniger vom Ermeffen ber Umftande abbangen, und gehort baher zur Aufgabe ber positiven Gesetzebung; boch barf auch unterhalb folder Grenze feine Straflosigkeit, sondern nur eine Milberung ber Strafe, vielleicht bis zu einer der Erziehungsgewalt au überlassenden Buchtigung, eintreten. Auch ist bei geistig vermahr= losten Individuen benkbar, bag die fruhzeitige Gewöhnung an bas Bose und Berbotene die Geisteskrafte in dieser bem Gemeinwohl ent= gegengeseten einseitigen Richtung rascher zur Entwickelung gebracht hat, als bei einem geordneten Bilbungsgange zu erwarten gewesen

ware, und daß daher auch bei Minderjährigen "die Bosheit das Alter ergänzt." Wenn nun aber in solchen Fällen theoretisch die volle Strenge des Strafgesetes oder doch eine Annäherung an dieselbe allerzbings gerechtfertigt sein kann, so ist es doch auch grade hier erforderzlich, den Richterspruch nicht auf Acten und geschriebene Protocolle, sondern auf ein öffentliches und mundliches Verfahren zu gründen, weiches hier als Bürgschaft gegen einseitige, vielleicht durch Aleinigkeiten gereizte Verfolgungssucht des Richters um so dringender gefordert werzden muß, je mehr der Minderjährige, grade weil er noch nicht im vollen Besitze eines ausgebildeten Verstandes sich besindet, noch des Schutzes bedürftig ist.

Noch find — als wenigstens theilweise hierher gehörend — einige Rudfichten zu ermahnen, burch welche bie Gefetgebung aufgeforbert wird, bas Alter ber Individuen in ihren Beziehungen gum Staate gu berucksichtigen, namlich theils beim Eibe - in so fern es barauf ans tommt, ben Beitpunct ju bestimmen, von welchem an die Staategewalt ber eiblichen Berficherung eines ihrer Angehörigen Glauben beis gumeffen bat - und theils bei ber Che, gu beren Schliegung bie Burucklegung eines bestimmten Alters ichon beswegen vernunftmäßig geforbert werben muß, weil ber Staat eine auf Fortpflanzung bes Menfchengeschlechts und Erziehung ber Rinder gerichtete Berbindung erst bann als vernünftig und rechtsgultig anerkennen barf, wenn bie Berbunbenen felbst auch schon zur gehörigen Reife ihrer geistigen Krafte gelangt find. In beiben Beziehungen hat baber bie gesetliche Festfegung einer Grenze bas vernünftige Recht für fich; bie aus anberen Rudfichten - namentlich aus ben ber Uebervolkerung - hergenommenen Beschränkungen bes jedem Menschen von der Natur gegebenen Rechts auf Berehelichung führen zur Immoralitat und gum Berfalle bes Familienlebens.

In bem Bisherigen haben wir die verschiedenen Beziehungen bes Minberjährigen zum Staate betrachtet; wir wenben une nun zu benjenigen Perfonlichkeiten, welche bie Staatsgewalt felbst und beren Drgane barftellen. In der Monarchie nimmt hier ber Monarch felbst zuerst bie Aufmerksamkeit in Anspruch. Bei Bahlmonarchieen wurde bie Frage ber Minberjahrigkeit von fehr geringer prattischer Bebeutung fein; besto wichtiger ift sie bei Erbmonarchieen, also jest in allen monarchischen Staaten Europa's. Rann und barf es bem Bolte gleichgultig fein, mit welchem Beitpuncte ber minberjährige Thronfolger die Regierung antritt? Steht ihm teine Art ber Einwirkung zu, um sich im zulässig möglichen Grabe Gewähr bafür ju verschaffen, daß berselbe auch mahrend der Minderjahrigkeit die zu feinem kunftigen hohen Berufe erforderliche Borbereitung erhalte? Die erfte biefer Fragen hat in ber positiven Gesetgebung ihre Erlebigung baburch gefunden, daß bie meiften Grundgefete constitutioneller Staas ten das zur eigenen Uebernahme ber Regierung erforberliche Alter, also ben Zeitpunct ber Bollidhrigkeit bes Thronfolgers, bestimmen. Dieser

## Majorennität, Minorennität, Münbigkeit.

342

Beitpunct ift freilich in ben einzelnen Berfaffungen ein fehr verfchiebes ner; g. B. bas vollendete achtzehnte Lebensjahr in England, Solland, Belgien, Spanien, Portugal, Reapel (1808), Baiern, Konigreich Sachsen, Burtemberg, Rurheffen, Braunichweig und Dannover ; bas vollenbete neunzehnte in Schweben; bas zwanzigfte in Rormegen, Sohenzollern-Sigmaringen; bas einundzwanzigfte in ben fachfischen Lanbern erneftinischer Linie u. f. w. Indeg tommen alle biefe Berfaffuns gen barin überein, bag fie gur Bolljahrigfeit bes Thronfolgers ein geringeres Alter erforbern, ale in ben Berhaltniffen ber Privatperfonen fur nothig gehalten wirb. Der Grund biefer auf ben erften Blid unb befonbers bei ber überwiegenden Bichtigfeit ber Regentengefchafte auffallenden Erscheinung liegt wohl weniger in ber ohnehin nicht naturlichen Fiction, bag bas Burftengeschlecht fruber gur geiftigen Reife gelange, wie bie übrigen Staatsburger, als vielmehr theils in ber Diglichkeit aller vormunbichaftlichen Regierungeverwaltungen und theils in ber Annahme, bag bei einem mabrhaft constitutionell regierten Staate auch ber noch jugenbliche Monarch burch bie Berfaffung toes nigftens außer Stand gefest werbe, Bofes gu thun, und bag alfo Mangel an geiftiger Reife nur etwa bas einstweilige Unterbleiben mancher guten Regierungemagregel gur Folge haben tonne. Und in ber That burfen, wenn anders diese Annahme auch wirklich mehr ale blofe Dichtung ift, die für Abfürzung ber Mindetjahrigkeit bes Thronfolgers fprechenden Grunde für abermiegend gehal= was absolute and

biefen Gegenstand nur von einem einseitigen Gesichtspuncte auf, inbem fie theils allein die Erziehung des icon gur Erbfolge berufenen minberjährigen Thronfolgers während ber Regentschaft, und theils auch nur bie Busammensegung bes Ergiebung & Dersonals beruchfichtigen. Bie bochft wichtig die Prinzenerziehung fur bas Bobl bes Boltes ift, welch' unenbliches Leiden burch vernachlassigte Jugenbzeit bes Thronfolgers über ein ganzes Land gebracht werden tann, braucht gewiß nicht bewiesen zu werben; altere und neuere Beispiele ber Be-Schichte reben eben so laut als betrübend. Die Eigenthumlichkeit ber Berbaltniffe, unter benen bie Kinder in fürstlichen Familien aufwachsen, machen es überhaupt schon sehr schwer, bas jugenbliche Gemuth gegen die vielen ichablichen Einfluffe zu fichern, welche Ceremoniell, Rudfichten, Kriecherei und Schranzenfitte ihm von allen Seiten ber bereiten, und mit voller Ueberzeugung wird Jeder bem eblen v. Aretin beiftimmen, wenn er fagt: "Ber in folden Berhaltniffen fein Gemuth rein bewahrt und ben Den ich en im Fürsten gerettet hat, ber verbient die bochste Achtung des Weisen." Roch größer aber ist die Gefahr einer falfch gerichteten Jugenbbilbung gerabe fur verfaffungemäßig beschränkte Staaten. Die Ansicht, daß burch eine angemessene Beschränkung ber monarchischen Rechte bie eigentliche mabre Rraft bes Staates und auch ber Regierung vermehrt werbe, leuchtet nur gu felten ben turgfichtigen Bliden berjenigen ein, welche Willfur in ben nachsten Kreisen für die bochfte Macht halten und burch gehässige hin= weisungen auf die vorgebliche Erniedrigung, welche in der Burucfuhrung ber willkurlichen Allgewalt auf ein gesetliches Daß liegen foll, gerabe in bem traftig aufftrebenben Beifte jugenblicher Prinzen Argwohn und Abneigung gegen freie Berfassungen zu erregen und fich selbst bei bem kunftigen Herrscher in Gunft zu fegen, gefliffentlich bemuht finb. Wenn Gustav III. von Schweden behauptete, "ber König, ber sich begeistert für die Freiheit stelle, sei ein Heuchler" \*), so sind wir gewiß gern geneigt, eine solche Teußerung für eine Folge augenblicklichen Unmuthe, wenigstene nicht für eine allgemein gultige zu halten; baß aber die Entwickelung wahrhaft constitutioneller Ideen und Gefinnungen in ber Erziehung ber fürstlichen Familien regelmäßig größere Schwierigkeiten findet, als im Privatleben, bas wirb man unwidersprechlich zugeben muffen. Kann baber burch feststebende Mormen darauf bingewirft merben, bie Erziehung bes tanftigen Thronfolgers in acht verfassungemäßigem, freiheitsfreundlichem Sinne zu sichern, so leuchtet es ein, wie bochft wunschenswerth gesetliche Bestimmungen ber Art sein wurden; es fragt fich jeboch, ob durch dieselben die Rechte der regierenden Familie, besonders die Rechte bes Monarchen über seine eigenen Kinder nicht verlett werben wurden? Wir glauben dieses nicht, wenn gleich bas bisherige positive Staatsrecht einer anderen Ansicht zu

<sup>\*)</sup> v. Bibra, Georg III., sein hof und seine Familie. Leipz., 1820. 2. Abth. S. 298.

### 344 Majorennitat, Minorennitat, Mundigkeit-

hulbigen fcheint. Der Grunbfat ber Erblichteit bes Thrones in Monarchieen bilbet eine Ausnahme von ber fonft allgemeinen Regel, bag bas öffentliche Recht fein rationell begrundetes Erbrecht tennt; eine Musnahme, welche ihre praktische Begrundung in bem allgemeinen Gefuble ber überwiegenden Nothwendigleit und in ber Gewißhelt ber Gefahren findet, benen eine Wahlmonarchie unvermeidlich ausgefest bleibt. Allein mit ber Unerfennung biefer Nothwendigkeit verbindet fich bann auch die ungertrennliche Boraussehung, daß Mles geschehe, mas menichlicher Unvolltommenheit moglich ift, um die jest bem Bufalle uberlaffene Bestimmung bes Thronfolgere ju einer fegenereichen ju machen. Das Fürftenhaus gehört in fo fern eben fo bestimmt und rechtlich bem Botte an, wie bas Bolt bem Furften, und Die Unspruche auf eine gute, für das Gemeinwohl gebeihliche Erziehung find burchaus gegenfeitig. Und wenn nun felbft bei ber beften Berfaffung bas Gebeiben des öffentlichen Wohls doch immer in bobem Grabe, ja wohl hauptfachlich von ber Perfonlichleit bes Monarchen abhangt, fo bitbet bie conftitutionelle Erziehung und Borbereitung bes Letten wichrend feiner Minberjahrigfeit einen wefentlichen Theil berjenigen Einrichtungen, welche, wenn auch nicht unmittelbar auf bie Bolferechte felbft, boch auf beren Giderftellung gerichtet finb, alfo ber Barantieen bet Berfaffung \*). Der Unfpruch auf bie Garantieen ber Berfaffung ift aber eben fo vollgultig und unbestreitbar, als ber Unfpruch auf bie Berfaffung felbft, weil es ein Biberfpruch fein murbe, bem Bolle Rechte einzuraumen ohne bie Mittel, welche erforberlich find, um biefe gu erhalten und gu befchugen.

hiermit schließt sich bas Felb ber Erorterungen in Ansehung berjenigen Berhaltniffe, wo von Minberjahrigkeit ober Unmunbigkeit, unb Bollichrigkeit ober Mundigkeit im eigentlichen Sinne die Rebe ift. Wir haben aber noch die Ausbehnung zu erwägen, welche biefe Begriffe burch analoge Anwendung auf anderen Seiten bes offentlichen Lebens erhalten hat. Dierher gehört zunachst eine tief in allen Werzweigungen ber beutschen Berwaltungspolitik wurzelnbe Maxime, nach welcher der Bauernftand in gewiffer Binficht für unmundig erklart und unter bie Bormunbschaft ber Regierungsbeborben gestellt wirb. Es ist fast unmöglich, biefe noch jest ben Beift ber meisten beutschen Abministrativbeamten durchbringenbe Marime in allen ihren Aeußerun= gen barzustellen, und es mag genügen, nur einige ihrer wichtigsten Erscheinungen hervorzuheben. Eine Frucht jener Marime sind die vielen gesetlichen Bestimmungen, zufolge welcher — freilich bem Dage nach fehr abweichend — die von Landleuten geschloffenen Berträge erft burch obrigkeitliche Bestätigung Rechtsgultigkeit erhalten, ferner die überwies gende Einmischung der Abministrativgewalt in die Berwaltung des Ge= meindevermogens, selbst des Privatvermogens der Einzelnen, in die Führung von Gemeindeprocessen, die mancherlei Beschränkungen bes Landmannes felbst im rein burgerlichen Rechte (g. 28. Ausschliegung von ber Wechselfahigkeit), die vielen Lurusedicte u. f. w. Es ift hof= fentlich ber jegigen, fo manches veraltete Borurtheil aufklarenben Beit vorbehalten, nicht nur das Rechtsverlegende, sondern auch das absolut. Zweckwidrige einer folden Berwaltungsmarime an das Licht zu ziehen und zu zeigen, bag bei einer fortwährenben Unmunbigkeitserklarung ber Bauer von aller kräftigen Gelbsithätigkeit zu seinem und bes Staates größten Nachtheile ganzlich entfernt wirb, baß er, mit seinem ganzen Denten und Wollen, Bunfchen und Bandeln unter bie fouverane Botmäßigkeit eines nicht nach Gefegen, fonbern nach Ermeffen verfahrenden Beamten gestellt, sich sehr leicht baran gewöhnt, die Regierung freilich für basjenige in einen dustern Nimbus gehüllte Wefen zu halten, von welchem sein Wohl und Webe abhangt, aber bann auch ihr sogar die Unglückfälle zur Last zu legen, welche ihn treffen; daß es endlich in benjenigen Staaten, wo man, ber Gerechtigkeit in dieser Hinficht hulbigend, ben Bauern bas Recht ber Bertretung auf bem Landtage eingeraumt bat, ein offenbarer Wiberspruch ist, wenn sie, die bei der Berwaltung der allgemeinen Angelegens heiten bes Lanbes eine entscheidenbe Stimme haben, berfelben Staatsgewalt, welche fie zu controliren und zu beauffichtigen berufen find, in ihren eigenen Berhaltniffen wieber als Unmunbige unterworfen fein follen. Und biefe Ueberzeugung wirb die einfache Folge des tiefern Eindringens der constitutionellen Bahrheiten in die öffentliche Meinung und einer burch die Entwickelung der Zeit unzweifelhaft vorbereiteten allgemeinen constitutionellen Auffassung aller öffentlichen Berhalt-niffe sein. Was aber schon ein tieferes Eingehen in die praktische Kenntnis der Verhaltnisse erfordert und in vollem Mase nur von

### 346 Majorennitát, Minorennitát, Munbigkeit.

bemjenigen lebhaft begriffen wirb, ber felbit Belegenheit gehabt bat, fich durch eigene langere Erfahrung ju belehren, das ift bie Anertennung ber Bahrheit, bag jenes Goftem ber Bevormundung fetbit feinem eigenen nachften 3mede, namlich ber Tor: berung bes materiellen Boble ber Bauern, auf bas Entichiebenfte entgegengewirft hat und noch fest wirtt. Es lagt fich mit ber größten Buverficht behaupten und unmtberfpreche lich aus ber innern (nur freilich bem großern Publicum ihren Details nach weniger bekannten) Geschichte bes Bauernftanbes beweisen, bag kein Rrieg, teine Peft, teine andere allgemeine Landescalamitat bem Bermogen bes Landmannes je hatte fo verberblich werben tonnen, ale bie Marime, nach welcher er fur fortwahrend unmundig gehalten Die Anficht des altern beutschen Rechts, in welcher die Berhaltniffe bes Landmannes noch fo mefentlich murgeln, mar überhaupt febr fur Schutverhaltniffe, und zwar fur einen Schut, welcher nicht etma aus Mitleid und uneigennubig ertheilt wurde, fondern melder theuer bezahlt merben mußte. Gelbft die wirkliche Bormundichaft murbe meniaftens febr oft als eine mabre Fortfebung bes Kamilienverbaltniffes in ber Urt betrachtet, bag ber Bormund jugleich in ben Genug bes Bermogens feines Pflegebefohlnen trat. Diefe Unficht bat in bie Berhaltniffe bes Bauernftandes tiefer eingegriffen, als man bei ber Betrachtung unfere heutigen politiven Rechts auf ben erften Blid glauben mochte. Große Grundbesigungen, namentlich Balbungen, find unter dem Titel der beffern Bewirthschaftung von ber Staatsgewalt unter

Interesse boch wahrlich nicht immer auch bas seinige war — hinlange lich vertreten werbe. Die Fruchte einer folchen, Jahrhunberte lang fortbauernben politischen Tauschung liegen aber in ber Berfaffungsgeschichte ber beutschen Staaten offen vor: ber Bauer ift bei folcher vormunbschaftlicher Bertretung babin getommen, bag er als nubbares Eigenthum feines Grundherrn ben tummerlichen Schut, welcher ihm zu Theil wurde, allmalig boppelt und breifach, mit Schutgelb, Binfen, Diensten \*) und Steuern bezahlen mußte, mahrend bie zur Theilnahme an der Landesvertretung berufenen vollbartigen Staatsburger für fich eine gangliche Steuerfreiheit ober boch eine febr enge Begrenzung ihrer Beitragspflicht zu behaupten und als Recht geltend zu machen verftans ben. — Manche von benjenigen Gebrechen, an benen der Bauernstanb in Folge biefes eben fo ungerechten als unpolitischen Spftems ber Bevormundung leidet, hat die neuere Zeit geheilt, und wie sehr auch viele unserer heutigen Praktiker noch gewohnt find, bei ihrer Abminis strativpolitik fich von hergebrachten Anfichten leiten zu laffen, beim Urtheile über die Gute einer Marime nur den nach ften 3med und auch biefen nur einfeitig im Auge zu haben, und felbst ben entscheibenbften Erwägungen bie hergebrachte Ausrebe entgegenseten: es fei boch nutlich, wenn ber Bauer in allen wichtigeren Sachen unter einer gewiffen gefetlichen Bormunbschaft ftebe; fo tann es bei ben Fortschritten, welche die Mehrheit, ber Gebildeten in der Ertenntnig des Rechts, der Bumanitat und der wahren Staatsweisheit unleugbar macht, unmöglich fehlen, bag auch die Emancipation und Mundigkeiteerklarung Bauernstandes bald als eine bringend wichtige Aufgabe ber Gegenwart anerkannt werbe.

Reben biefer nur einen Theil ber Staatsangehörigen treffenben Unterwerfung unter vormundschaftliche Obhut und Beaufsichtigung ist dann aber auch noch die Ansicht der modernen Politik zu erwähnen, nach welcher überhaupt gange Bolter und Bolteftamme im Buftanbe ber politischen Unmunbigkeit fich befinden follen, und woraus man bann bie Befugniß ber mit boberer Beisheit begabten Regierung herleitet, ben Boltswillen einer angemeffenen Befchrantung zu unterwerfen, ihm überhaupt, wo moglich, nie eine entscheibenbe Stimme einzuräumen unb felbst seine Entwickelung und Aeußerung nur mit ber größten Borsicht und in einem auf bas Minbeste beschränkten Maße zu gestatten. Es wurde hier zu weit führen, ben Busammenhang nachzus weisen, in welchem biese Ansicht mit dem ganzen Spsteme einer bedeutenden politischen Partei steht, von beren Anhangern Manche unter jener Bormunbschaft über die Bolter fich allerdings eine auf bas materiell Gute gerichtete patrigrchalische Regierungsform benten, mabrend Unbere barin bas ficherfte Mittel zu Bewahrung ihrer behaupteten Anspruche auf

<sup>\*)</sup> Das namentlich auch ber Dienst ober bie Frohnpflicht, besonders in Rordbeutschland, oft als eine bem Landessürsten von den Ständen bewilligte Steuer vorkommt, ift schon in verschiedenen historischen Untersuchungen gezeigt.

ben ausschlieflichen ober überwiegenben Befit ber Dacht und bes politifchen Ginfluffes erbliden. Eben fo tunn bier nicht unterfucht werben, ob in ben einzelnen Fragen, über welche bie Demofratie bisher mit ben Unhangern bes Bormunbichaftsfoftems im Strette gewefen ift. bas Recht auf ber einen ober anderen Seite sich befindet, ob also bie beutschen Bolfer reif und mundig find fur politifche Gelbftftanbigteit, für freie Reprafentativverfaffung , für Deffentlichkeit alles beffen, mas feiner Ratur nach offentlich ift, fur Preffreiheit, fur Gefchworenen-gerichte und bergleichen, ober ob fie, wie die Gegner behaupten, in allen diefen Richtungen und Begiebungen bes Stagtelebens noch unter ber pormunbichaftlichen Uebermachung und Ergiehung ihrer Regierungen bleiben muffen "). Wir beschäftigen und hier nur mit bem Gegenstande im Allgemeinen, indem wir uns bie Fragen zu beantworten suchen: tonnen wir überhaupt eine ber privatrechtlichen gleiche Unmunbigfeit der Bolfer anerkennen? Und wenn bas ift, mit welchem Beitpuncte bort fie auf, und an welchen Meremalen ift ber Gintritt ber politischen Mundigkeit zu erkennen? Schon bei der erften Frage zeigt fich aber ein wefentlicher Unterschieb zwischen bem Entwidelungsgange bes Inbividuums und dem der Bolfer. Bahrend berfelbe beim eingelnen Denfchen von einem Puncte ausgeht, wo noch teine Sput von hoberer Beiftesthatigfeit vorhanden, und felbft ber Bebrauch ber Rorperfrafte auf die inftinctmäßige Unwendung der gur Lebenserhaltung unentbehrlichften Degane beschränkt ift, beginnt bas Bolkerleben fogleich in feiner erften Erscheinung mit Gelbstfanbigfeit und Gelbftbewußtsein, indem fcon die

als die übereinstimmende Meinung der Bernunftigen ober ber Debrgabl unter ihnen, und biefe wird baber im Rechtsstaate immer auch darüber zu entscheiben haben, was Recht sei, was also vom Bestehenden beibehalten und mas abgeandert werben muffe. Hiernach bilbet basjenige, was die Mehrheit ber Bernunftigen fordert, ben Umfang' bes jeweilig zu gewährenben Rechts, und wenn man, um burch Beispiele ober Gleichniffe bie Anschauung zu erleichtern, ben Begriff ber Unmunbigkeit und Dunbigkeit anwenden will, fo wird man boch wenigstens auch hierbei bie Thatsache bes allmäligen Fortschrei= tens ber politischen Bilbung und Erfenntnig beruchfichtigen und anertennen muffen, bag jene bestimmt und unzweifelhaft ausgesprochene Forberung zugleich ber einzige Masstab für bie fortgeschrittene Dunbigteit des Boltes fei. Bas die vernünftige öffentliche Meinung des Boltes forbert, bafür ist bas Bolt reif und munbig, weil eben ber Ausfpruch ber Forberung nur auf bem Anertennen ihrer Ber= nunftmäßigteit beruhen tann, und alfo für beren relatives Borhanbenfein entscheibet. Gine Bergleichung mit ben Berhaltniffen bes Pris batrechts murbe hier aller Aehnlichkeit entbehren, ba wir im burgerlichen Rechte — eben ber Schwierigkeit ber concreten Ausmittelung wegen — gesetlich festgestellte Mertmale haben, nach benen bie burgerliche Reife ober Dunbigkeit ermeffen wirb, wogegen es an folchen ge = fehlichen Mertmalen für bie politische Dunbigkeit eines Boltes ganzlich fehlt, und man doch schwerlich eine Analogie bafür murbe auffinden tonnen, bag, wahrend im Privatrechte bas Ende ber Minderjährigkeit von feststehenden und unbestreitbaren Thatsachen abhängt, im öffentlichen Rechte bie Fortdauer berfelben und bie Mundigkeitserklarung lediglich bem Gutbefinden des Bormundes überlaffen sein soll. — Das Resultat ift also, bag es im Bolferleben so wenig ein Alter ber vollen Unmundigkeit, als ein Alter der vollen Mandigkeit gibt, weil das lette bie unbedingte Berrschaft ber absoluten Bernunft vorausseten murbe, daß vielmehr ber jeweilige Stand ber politischen Bilbung eines Bolkes auch immer ben Dafftab für bas Bebürfnif und ben Umfang feiner politischen Rechte barbietet. Die Pflicht ber Regierung besteht hiernach barin, daß fie nicht nur bem Bolte bie nothige Gelegenheit gibt, seine politische Erziehung zu vervollkommnen, feine Unfichten aufzukla= ren und feine mahren materiellen und geistigen Beburfniffe tennen zu lerren, sonbern daß sie baneben auch burch Gestattung ber Rebes und Preßfreiheit bem wahren Gefammtwillen ber verstänbigen Dehrheit bie Möglichkeit gewährt, sich lauter, zuversichtlich und bestimmt auszus sprechen. Eine über bie nothige Zeit hinaus fortgesetzte Vormundschaft hat noch nie zum Guten geführt, fehr oft aber ichon bei bem Bevormunbeten eine nur schwer zu heilende Abneigung gegen ben Bormund hervorgerufen.

Nur Weniges ist endlich noch von demjenigen Berhaltnisse zu sagen, in welchem ein Staat ober eine Mehrheit von verbundeten Staaten eine vormundschaftliche Gewalt über einen anderen, schwäches

ren Staat in Anfpruch nimmt, bergeftalt, bag biefer fcmachere Stuat auch in ber Behandlung feiner eigenen inneren Angelegenheiten als unmunbig betrachtet und an die Weifungen ber Schubmacht gebunben mirb; fei es nun, bag biefe Schusmacht felbft fur fich beftebt ober in ber Geftalt eines Bunbeeverhaltniffes, bem auch ber gefchubte Staat angehort, vormunbichaftlich auf biefen einwirkt. Berhaltniffe biefer Art beben bie Gelbftftanbigfeit und Unabhangigfeit bes Schublings, alfo beffen vollerrechtliche Perfontichteit, bem Befen nach auf, beftreiten feine Unfpruche auf eine felbittbatige Exifteng und fteben besbalb außer Dem Gebiete bes Rechts. Sie endigen auch regelmäßig mit ber volligen Berfchmelgung bes ichmacheren Staates mit bem ftarteren, weil nur bas Bewußtsein bes Rechts auch Duth und Rraft gibt, baffelbe gu vertheibigen, bie Unterwerfung unter einen fremben Billen aber in Berhaltniffen, wo Freiheit bes Willens Bedingung ber Erifteng ift, ber Gewalt zu große Bortheile einraumt, als daß diese nicht fortwahrend bemuht fein follte, ihren ichon begrundeten Einfluß bis gu ben na-R. Steinaden turlichen Grengen ber Macht gu ermeitern.

Majoritat, f. Gefellicaft.

Maltefer-Ritter, f. Ritterorben.

Manbat, Manbatsproces. — Der Ausbeudt: "Manbat"
hat eine boppelte Bedeutung. Buerft verfteht man barunter ben Bolls
machtevertrag, bie Bevollmachtigung (f. biefes Staatsleris
ton Band 2. S. 557, 558: "Bevollmachtigung ober Mans
dat"). Dann trägt biefen Namen ein bestimmtes Institut bes beut-

Diefes tonnte nur burch richterliche Anbrohung und Bollftreckung von Strafen gegen ben Reichsunmittelbaren , welcher fich eines Bruches bes Lanbfriebens schulbig gemacht, geschehen. Der gegen einen solchen Schuldigen erlaffene Strafbefehl wurde Dan bat genannt. Balb erhielt biefe Gerichtsbarkeit ber beiden Reichsgerichte (benn es gefellte fich bem Reichskammergericht als zweites Reichsgericht ber Reichshofrath \*), ber in Ansehung bes Manbatsverfahrens sich an bie für bas Reichstammergericht erlaffene Reichsgesetzgebung zu halten hatte, bei), bem berrschenden 3wede gemaß, eine größere Ausbehnung und wurde bann burch die Legislation regulirt. Früher schnitten, bei ber Nothwenbigkeit, ben Landfrieden Eraftig zu handhaben, die gegen Storung beffelben gerichteten Manbate alle Vertheibigung ab, inbem bie, gegen welche fle gerichtet waren (bie Imploraten) sich unbebingt bem Befehl unterwerfen mußten. Spater machte fich im Gegengewicht bie Betrachtung geltenb, bag baburch ein natürliches Recht vertummert ober entzogen werbe, bag baher ber Implorat hintennach mit feinem Einwande, besonders mit bem bes erschlichenen Manbats, gehort werben muffe, ein ben Grundfaten bes gemeinen (romifchen und kanonischen) Rechts analoger Borbehalt. Die bisherigen unbebingten Manbate wiberftrebten in zu grellem Gegenfate bem Grundprincipe bes rechtlichen Berfahrens, bag ber Beklagte zuerft zur Bertheidigung zugelaffen werben muffe. Daber schritt endlich bie Reichsgesetzung vermittelnb und Daß gebend ein. Die nach vielen Bestrebungen im Sahre 1555 erlassene Kammergerichteordnung \*\*), welche Th. 2, Tit 23 ,, von Manbaten und in was für Fallen dieselbe ohn ober mit Justificatori Clausel erkannt werben mogen," handelt \*\*\*), bestimmte, bavon ausgehend, daß "in ben taiferlichen Rechten gar wohl geordnet, daß in gerichtlichen Sachen nicht an der Execution und Mandaten angefangen werden foll," bag "bie Manbata und Gebott nicht anders, benn mit Einverleibung Clausulae justificatoriae, baburch ben Wibertheilen (Imploraten), wider die folche Manbata ausgehen, porgesett (freigestellt) wird, Ursachen, warum biefelben nicht statthaben follen, vorzubringen, erkannt werben follen, es ware benn, baf 1) die Sach und Handlung an ihr selbst von Rechts ober Gewohnheit wegen verboten und auch ohne einige weitere Erkenntniß für strafmurbig und unrechtmäßig zu halten, ober 2) baß baburch bem anrufenden Theil eine solche Beschwerbe zugefügt murbe, bie nach begangener That nicht wieber zu bringen ware, ober 3) wenn bie Sache wiber ben gemeinen Rugen ware, ober 4) keinen Bergug leiben mochte, benn in folchen und fonft anberen gallen, in benen vermög der Rechte ohne vorgehendes Erkenntniß angefangen werben mag, follen und mogen burch Cammerrichter und Beifiger

\*\*) Sentenberg a. a. D. Ah. 3. S. 43 — 136. \*\*\*) Sentenberg a. a. D. S. 101, 102.

<sup>\*)</sup> Derchenhahn, Geschichte ber Entstehung, Bildung und gegen= wartigen Bersaffung bes taiferlichen Reichshofraths zc. Mannheim, 1792.

Manbata ohne Justificatori Clausul erkannt und ohne einige Wiberrebe ober Berhinderung vollzogen und barauf wider bie, welche folche Mandata übertreten, auf die darin verleibte (angedrohte) Ponen (Strafen) procedirt und gehandelt werben." Burbe inbeffen Implorat, felbft nach geschehener Strafanwenbung, noch verlangen, mit seiner Bertheldigung gehört zu werden, so solle ihm biefes gestattet sein und nach geschehener Berhandtung Spruch erfolgen. Nachträglich gestattete ber Deputationsabschied vom Jahre 1600\*), bas auch auf Schulbforberungen aus Obligationen ober Berschreibungen, welche bie Erecutivclausel ("mit ober ohne Recht") in fich trugen, unbedingte Mandate erlaffen werben konnten. Die Auslegung jener Stelle der Kammergerichtsorbnung lief. besonders wegen des Beisates: "und sonft anderen Fallen", Unbestimmtheiten und Zweifel genug übrig, welche ben Bestrebungen, bas Gebiet ber unbedingten Manbate zu erweitern, sich gunftig zeigten; baber fich bie Reichsgesetzung (Jungster Reichsabschieb vom Jahre 1654 \*\*) und 79 \*\*\*) veranlagt fand, sich zu bemühen, die Grenzen enger zu gieben und erfennbarer zu machen. Indem nun die Reichsgefeigebung zugleich die Aufgabe zu lofen suchte, bas Gebiet ber bebingten Mandate abzusteden und die Schranken aufzubauen, in benen sich bas Berfahren zu bewegen habe, bildete sich, mit Sulfe anderer Elemente, besonders der Rechtssprechung selbst, die auf den Unterschied zwischen bedingten und unbedingten Mandaten (- als 3med ber letteren bilbete sich hauptsächlich ber, gegen eigenmächtige und gewaltsame Störungen bes Besitstandes Schut zu gemahren —) gebaute Theorie von bem-reiches gerichtlichen Manbatsprocesse +), beren vorzugsweise eine publiciftische

\*\*\*) Sentenberg a. a. D. S. 655.

†) Pfeffinger, Corpus juris publici. Tom. IV. p. 599, 600. Danz
a. a. D. S. 484—519. "Bon bem Manbatsprozesse." Berg a. a. D.
§. 224—250. S. 284—314: "Bon bem Manbatsprozesse." Eichhorn
a. a. D. Ah. 3. §. 463, S. 503. Ah. §. 550, S. 411. 412.

<sup>\*)</sup> Sentenberg a. a. D. Ah. 8. S. 471 — 498. \*\*) Sentenberg a. a. D. Ah. 8. S. 640 — 692.

Burbe von dem Reichstammergericht ein unbedingtes Mandat erlassen, so hieß es zugleich weiter: "Wir heischen und laden Euch baneben von berührter Unserer Raiserlichen Macht, auch Gerichts und Rechts-wegen hiermit, auf ben breißigsten Sag zc. burch einen gevollmächtigten Anwalt an biefem unserem R. R. G. gu erscheinen, glaubliche Unzeige und Beweis gu thun, daß diesem unfrem Raiferl. Gebot alles seines Inhalts gehorsam= lich gelebt sep, ober, wo nicht, alsbann zu sehen und horen, Euch um euers Ungehorfams Willen in vorgemelbte Pon gefallen seyn, mit Urtheil und Recht sprechen, erkennen und erklaren; ober aber beständige erhebliche Ursachen und Einreben, ob Ihr einige hattet, warum folche Erklarung nicht geschehen folle, in Rechten gebuhrlich vorzubringen und enblichen Entscheibs barüber gu gewarten." Im Falle ber Erlaffung eines bebingten Manbats bieß es dann weiter: "Im Fall Ihr aber durch biefes unfer R. Gebot beschwert zu fenn und warum bemfelben anbefohlener Dagen nicht zu geleben mare, erheb= liche und beständige Urfachen und Ginreben zu haben vermeinen folltet, alsbann so heischen und laben wir Euch von berührter Raiserlicher Dacht auch Ge= richtes und Rechtswegen biermit. - Durch einen gevollmächtigten Unwalt an

Farbe tragende Anwendung eine bebeutende Stelle in der Geschichte ber Prapis ber beutschen Reichsgerichte spielt. Denn es fehlte ihnen, gumal da fie diese Procesart um so lieber begunftigten, als baburch bie Austrägalinstang ber Reichsunmittelbaren beschränkt wurbe, und Rechtssachen, die sonft nicht an die Reichsgerichte erwachsen maren, vor biefe gezogen werden tonnten, nicht an Beranlaffungen, woburch fie fich aufgeforbert .finden mußten oder glaubten, Uebergriffe ber Gewalt in ihre Schranken zuruckzuweisen, Schwächere gegen die Gewalt ber Mächtigeren zu schüten \*) u. f. w., wenn gleich biefe Bestrebungen nicht immer Früchte trugen, indem sie gerade ba ihre Dhnmacht zeigten, wo vor der Richtergewalt auch der Machtige fich hatte beugen Blen \*\*). Einige Erscheinungen, die mehr ober weniger auch von geschichtlicher Bebeutung find, bienen gur Illustration. Rurg nach bem Ableben bes Kaisers Joseph I. im Jahr 1711 verordnete der Herzog von Sachsen-Weimar, bavon ausgehenb, daß bas Gebiet ber Stabt Arnstadt im Sowarzburgischen weimarisches Leben sei, die Anschlaaung bes kurfachfischen Bicariatspatentes in Arnstadt, bie bort verbindert wurde, weil der Fürst von Schwarzburg bas Lebensverhaltnis nicht anerkannte. Da schritt ber Bergog Wilhelm Ernft von Sachsen-Beimar thatsachlich ein und bot eine fo große Armee, als er zusammen= bringen konnte, 1500 Mann, theils Reiterei, theils Fußvolk, unter ber Anführung eines Dbriften auf, welche bas Stabtchen burch Ginschlagen der Thore eroberten und es, die Einwohner in ihre Wohnungen bannend, befetten. Dann wurde in die Wohnhauser bes fürstlichen Canglers und der Rathe Militar gelegt, Ersterer unter Bedeckung von Reiterei nach Weimar geschleppt, ber landschaftliche Cassier verhaftet u. s. w. "Als", um mit Schmidt, Geschichte der Deutschen, Th. 16, S. 89, 90 zu reden, "der Fürst sich gegen den Obristen über eine fo auffallende Gewaltthatigkeit beschwerte, berief fich biefer auf bie herzoglichen Commissars, welche unverweilt folgen und bem Fürsten bas Rothige weiters eröffnen murben. Doch an bemfelben Tage fab man aber eine andere Erfcheinung, welche weit wirkfamer

biesem Unserem Raiserlichen Rammer-Gericht zu erscheinen, solche Eure bestänbige Ursachen und Einreben bagegen in Rechten gebührlich vorzubringen, barauf ber Sachen und allen ihren Gerichtstägen und Aerminen bis nach enblichem Beschluß und Urtheil abzuwarten zc."

<sup>\*)</sup> Ein langes Berzeichnis von Fallen erkannter Mandate findet sich bei Reurod, Erlanterung des jüngsten Reichs-Abschiedes Ah. 1. Jena, 1764. S. 816 ff.

<sup>\*\*),,</sup>Denep Geringern und Schwächern, ob selbige gleich eine gute Sache haben, wird sast nichts anders übrig gelassen, als daß sie nur ihre leeren Querelen vordringen dürsen," heißt es, indem von den Reichsgerichten die Rede ist (in dem Capitel, das von den krankhaften Zustanden zustanden des bestühmten Werkes des freimützigen Puffendorf: Samuel's Freihern von Pusendorss kurzer doch gründlicher Bericht von dem Zustande des D. R. Reichsteutscher Ration, vormals in lateinischer Sprache unter dem Titel: Severin von Wanzambano herausgegeben ze. Leipzig, 1715.

Staats Lexison. X.

war, als bie Unkunft und ber Bortrag aller Commiffares es kamen namlich weimarische Kanoniere mit acht Kanonen an, die fogleich auf bem Sauptplate aufgepflangt wurden. Much brang noch an bemielben Lage einige Mannichaft in bas am Schloffe gelegene Bormert, verlangte Seu, und als man ihr biefes nicht gutwillig geben wollte, brobte fie, bag fie bie Rorn : und Deuboben feibst offnen wollte, welche Drohung fie auch am folgenben Tage wirklich mehr als buchftoblich erfullte, inbem fie fich bes Borrathes von Beu bemachtigte, ben Safer wegnahm, Korn und Beigen verlaufte und alle auf bem Felbe befindlichen Schafe und alles Mindvieh wegtrieb. Der herzogliche Commiffer mar endlich zu Arnstadt an biefem Tage eingetroffen und hatte fogleich feinen Gintritt bamit bezeichnet, bag er biefe Bemaltthatigfeiten, be unter feinen Mugen vorgingen, nicht nur nicht abftellte, fonbern auch gefcheben ließ, bag bie Solbaten mit entbloftem Gewehre in ben Borbof bes Residenzschlosses einbrachen unb, nachdem fie bie Canglei befeht hatten, auch bas innere Schlof, worin ber Furft fich befand, bergeftalt mit Waffen umgaben, bas Niemand beraus - ober bereintommen fonnte- Eine Proteftation und vorlaufige Appellation ?) an das Rammergericht nahm er gwar an; er ließ aber bennoch die Burgerfchaft gus fammenrufen und that ihr einen Bortrag, ber, wenigftens ber Delnung des Fürften nach, ben Gerechtfamen beffelben außerft nachtheilig war. "Daß," fo berichtet Schmidt unter Ranbbemerfungen meiter, "bet Bergog ober wenigstene fein Commiffar und feine Mannichaft hierin zu weit gingen, ift wohl nicht zu leugnen, und es war vollends

ben Fürsten von Schwarzburg zur Beobachtung bes Herkommens und ber bereits ehebem getroffenen taiferlichen Berfügungen anwies, rieth boch auch bem Berzoge freundschaftlich, ", geziemend Daß zu halten und lieber, benn Manutenenzmittel, bie rechtlichen Wege und Anrufung bes Fiscals zum Ertenntnig über bie begangene Felonie zur Sand gunehmen, auch die Unterthanen nicht über die Gebuhr beschweren gu laffen."" Und obwohl ber König von Preußen sich gleichfalls für ben Herzog von Weimar erklarte und ihm erforberlichen Falls sogar seine Unterftatung versprach (!!), fo fab berfelbe boch aus ber großen Bewegung, welche bei ber Reichsversammlung in Regensburg über biefen Borfall entstanden war, und aus der Stimmung, die an den meisten beutschen Fürstenhöfen über biese Angelegenheit herrschte, baß bie Rlugheit forbere, etwas mehr an fich zu halten, befonders, ba indeffen bas Reichstammergericht ein Mandatum sine clausula gegen ihn erlaffen, sein Berfahren barin für ungültig erklart unb alles zu Arnstabt Weggenommene gurudjugeben, allen jugefügten Schaben ju erfegen, bie Gefangenen loszulaffen unb Alles in ben vorigen Stand berzustellen, unter einer Strafe von gehn Mart lothigen Golbes, befohlen hatte-Der Herzog von Weimar zog baber seine Truppen aus Arnstadt wieder heraus und machte Hoffnung, daß er die in Arrest genommenen Diener bes Fürften entlassen werbe. Inbessen kamen fie boch nicht auf freien Fuß; Wilhelm Ernst glaubte vielmehr, burch ben Ausspruch bes Rammergerichts sei ihm Unrecht geschehen, eine Meinung, womit gewohnlich auch ber Schulbige fo gern fich fcmeichelt, und ruhte baber nicht, sowohl die Reichsvicare, als auch andere Fürsten mit bitteren Rlagen zu bestürmen und um Abstellung ber erlittenen Rrantung un= aufhörlich in sie zu bringen, bis er es endlich bahin brachte, daß Erftere wirklich bem Rammergericht in einem Bicariaterescripte befahlen, bas gegen ben Herzog ergangene Mandatum sine clausula zu cassiren. Run mußte freilich", fo ichließt ber beutiche Geschichtschreiber, "ein foldes Ansinnen sowohl ben Fürsten von Schwarzburg, als bas Kammergericht nicht wenig befremben. Diesem Letteren zuzumuthen, bas es ein gegen offenbar gesetwidrige Selbsthulfe ergangenes Mandat aufhebe, hieß im Grunde wohl nichts Anderes, als diese Selbsthulfe stillschweigend billigen; gewiß ist es aber eine fehr bebenkliche Sache und von weitaussehenben schlimmen Folgen, wenn einem hochsten Reichs= gerichte Unsehen und Dacht in Bestrafung gesetwidriger Sandlungen burch einen Machtspruch sollte benommen werden, des Umstandes nicht ju gebenken, daß, wenn es bem Dachtigeren nur ein einziges Dal ungestraft hingeht, ben Schwächeren auch in der gerechtesten Sache aus eigener Macht zur Genugthuung zu zwingen, ber gute Erfolg eines solchen Versuches ihn kunftig auch in ungerechten Anmagungen zur Ergreifung ahnlicher Magregeln reizen wird. Da jedoch bie Regierung der Reichsvicare bald hernach ihr Ende erreichte, so wurde baburch bas Ansehen bes Kammergerichts in Bestrafung eigenmächtiger Gewaltthas tigkeiten noch zur Zeit boch gerettet." - Im fiebenzehnten Sahrhun=

dert war nach bem Ableben bes Grafen von Schauenburg (Schaumburg) bie Balfte biefer Graffchaft an bas Saus Beffen-Caffel getoms men, mahrend bie andere Salfte als heffifches leben bem Grafen Phis lipp bon ber Lippe gufiel. 21s im Jahre 1767 ber Graf Philipp Ernft von Lippe-Schaumburg ftarb, nahm ber Landgraf von Seffen-Caffel, fich barauf ftugenb, baf "ber Grofvater bes Abgeichiebenen eine Digheirath eingegangen" gewaltfam Befit; einem Manbat bes Reichskammergerichts gegen biefe als Landfriebenebruch betrachtete Occupation leiftete ber Landgraf teine Genuge, bis bie Directoren bes weftphalifchen Rreifes fich gur Erecution anschidten \*). Doch im Jahre 1804 murbe bie kaiferliche Burg Friedberg, ju welcher bie in 12 Dorfern bestehende Graffchaft Raichen in ber Betterau gehorte, gegen Beffen-Darmftabt, bas fich burch einen Ueberfall ber Burg bemachtigt hatte, und gegen Beffen-Caffel, bas, "bamit", wie fich bas Patent ausbrudte, "die ritterschaftlichen Besigungen nicht von anderen gandesherren in Unfpruch genommen" murben, mehrere Dorfer befeste, burch ein Mandat des Reichskammergerichts, das zu den letten Acten feiner richterlichen Gewalt gehorte , gefcutt \*\*). Dhne Erfolg blieb bas Dans bat bes Reichshofraths, bas er Friedrich dem Großen wegen Landfriebensbruches jugehen ließ, ale er im Sabre 1756, feinen Feinden guvorkommend, in Sachsen eindrang. Un fruheren und fpateren Bel-Spielen folder Art fehlt es nicht. Bill man bie Thatigfeit ber Reiche gerichte in Erlaffung von Manbaten in Fallen von Cabinetejuftig, Buin 4845 Sharfdianam . In Mane have

u. s. w., namentlich die Schrift von Schick: Ueber das reichsstänbische Instanzenrecht, beren unerlaubte Vervielsältigung, und insbesondere von der sogenannten Cabinetsinstanz (Giessen und Darmstadt,
1802), der eine Reihe solcher Erscheinungen vorführt\*). — Schon oft
wurde der noch durch Ereignisse der jungsten Zeit genährte Wunsch
ausgesprochen, daß Deutschland ein höchstes Bundesgericht gewönne,
schon mit der Bundesacte zugleich erhalten hätte. Wenn Lesteres geschehen ware, wie heilsam wurde es gewirkt haben, wenn es mit der
Gewalt, Mandate zu erlassen, ausgerüstet worden ware \*\*).

So wie überhaupt die Procestrechtsgesetzgebung des deutschen Reichs und die Praxis der Reichsgerichte auf die Gestaltung des Procestrechtes der einzelnen Staaten einwirkte und ihm zum leitenden Vorbilde diente, so war dieses auch der Fall hinsichtlich des Mandatsprocesses, der, wie

<sup>\*) 3.</sup> B. S. 216: "Auf Bericht und Gegenbericht ift bas gebetene Mandatum sine clausula erkannt. Dann ift ber kaiferliche Fiscal wegen ber von bem herrn gurften (von Cann-Bittgenftein) angemaßten Cabineteinstang bes Disbrauchs und ber Bervielfaltigung ber Inftanzen fich feines Amts zu gebrauchen, hiermit erinnert. In cons. 24 Martii 1800." S. 217: "Birb bem herrn Grafen von Sayn-Bittgenftein, bag berfelbe biefe Sache in fein Cabinet gezogen, bie Acten an einen einzelnen Privatrechtsgelehrten verfendet, und deffen Ausspruch in seinem Ramen publicirt, verwiesen und bemselben, sich bergleichen bei Bermeibung scharferen Ginfehens hintunftig gu enthalten, biermit aufgegeben. In Cons. 27. Aug. 1801." S. 113, 114, wo eines gegen einen Grafen von Wittgenstein, ber einen Erbpachter kurzer hand ermittirt hatte, erlaffenen Manbats gebacht wirb, in welchem Ersterer ,, wegen seiner, in biefer Cache geaußerten und in wirkliche Ausübung gebrachten unanftanbigen, einen landesverberblichen Difbrauch der Landeshoheit involvirenden Grundsate in eine Strafe von 5 Mark Goldes (864 Gulden) und zum Ersat aller Schaben und Kosten" verurtheilt wurde, und S. 114, 115, wo der Berfaffer eines gegen einen Kürstbischof von Speper gerichteten Manbats Ermabnung thut, worin berfelbe wegen eines gleichen Difbrauchs lanbesherrlicher Gewalt und wegen fogar noch nach infinuirter reichsgerichtlicher Inhibition aus seinem Cabinet erlassenen Resolutionen in eine Privatgenugthuung von 1000 Gulben, so wie in eine fiscalische Strafe von 10 Mart Golbes, mit bem Anhang verurtheilt warb: "Uebrigens wird ber herr Fürst und Bischof von Speper, baß berfelbe kunftig die jura partium betreffende Sachen nicht aus feinem Cabinet entscheiben, fonbern folde gu ben orbentlichen Gerichten verweisen, auch in ben an bem Raiserlichen Rammergerichte rechtshangigen unb blos die litigirenden Theile betreffenden Sachen ber einen ober anderen Partei zu erscheinen und zu handeln nicht ferner untersagen solle, ernstlich und mit ber Barnung, daß im Wieberholungsfalle nachbrucksame reichsinstitutionsma= Bige Berfügungen getroffen werben follen, angewiesen."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Traurig für ben Staatsbürger", sagt Schick S. 112 seiner Schrift, "wenn ber kandesherr seine Gewalt als den Hauptgrund seiner Bestauptungen ansieht, wenn der Fürst seine Macht als erlaubtes Mittel betrachstet, alle seine Absichten nach freier Willfür gegen Jeden durchzusehen; da leis det der mindermächtige Unterthan, und landesherrliche Gewalt artet bald in Despotismus aus." Freilich konnte er hinzusügen: "Doch hat Deutschland vor vielen anderen Staaten hierin den für die Unterthanen so wohlthäligen Borzug, daß gegen solche Mißbräuche und Gewaltthätigkeiten der Betheiligte bei den R. Reichsgerichten Hülfe suchen und sinden kann."

3. B. ber Arreftproceg (f. biefes Staatslegiton, Banb. 1. C. 696 : "Arreft, Arreftproceg"), feinen Plat in ber gemeinrechtlichen Theorie von ben fummarifchen Proceffen einnimmt \*) und bie Gintheis lung in bedingte und unbedingte Mandate gur mefentlichften Grunds lage hat. Ein unbebingtes Mandat tann erlaffen werden, 1) ents weber, wenn eine Handlung an und für fich wiberrechtlich ober gemeinschablich ift, ober eine unverzügliche Rechtshulfe erheischt, und biefes Alles flar vorliegt ober als richtig bescheinigt wird, ober, wenn 2) ber Unfpruch bes Imploranten, bie Richtigfeit bes Thatfachlichen vorausges feht, rechtlich begrundet ift, und bas Thatfachliche fo bargethan ift, bag nicht angunehmen ift, es verhalte fich nicht fo, ober werbe burch eine fich auf einen Rechtsfat granbende Einrebe unerheblich. Bei blefen Borausfegungen muß ber Richter bas erbetene Manbat, bas ente meber gebietend ober verbietend ober aufhebend (cafficenb) ift, unb smar nach Umftanben burch Anbrohung einer Strafe megen Richebefol= gung , erlaffen. Da biefes Danbat nicht rechtstraftig wieb , fo tann ber Implorat, bem jugleich eine Abichrift bes Gesuches nebft Beweisanlagen mitgetheilt wirb, bestimmte Einreben, besonders bie Emrebe bes erfchlichenen Mandate, vorbringen. Sind biefe Glureben vermerf. lich, fo fpricht biefes ber Richter in einem neuen (Inhaffve)Manbate aus, wodurch bem Imploraten zugleich aufgegeben wirb, fich wegen Befolgung bes fruberen Manbats, bei Bermeibung ber Erecution unb ber Unwendung ber etwa angebrobeten Strafe, binnen bestimmter Frift auszuweifen. Im entgegengefesten Falle wird bas Danbat gurudges

Erscheint ber Implorat in beiben Beziehungen ungehorsam, so folgt ein unbebingtes Manbat, mahrend, wenn berfelbe Ginmenbung vorbringt, bas orbentliche Berfahren nun feine Formen bergibt. - Die preußifche Gefetgebung hatte ursprunglich ben gemeinrechtlichen Manbateproces nicht adoptirt; biefes ift erft in neuester Beit geschehen. (Gefet vom 1. Juni 1833 über ben Manbats -, ben summarischen und Bagatellproces mit Ministerialinstruction vom 24. Juli 1833 gur Ausführung biefes Gefebes.) Die Literatur barüber f. bei Safe= mann, Bibliothet bes preußischen Rechts. Berlin, 1835, S. 103 - 106. Ueber ein fur bas Ronigreich Sannover erlaffenes Procesgeset vom 13. December 1834, wornach für alle personliche Rlagen, welche bestimmte Gelbsummen ober Quantitaten verbrauchbarer Sachen jum Gegenstande haben, wenn die Summe von 30 Thas lern nicht erreicht erscheint, ein Manbateverfahren vorgeschrieben ift, und eine Kritit beffelben f. Archin fur die civilistische Pracis, Band 20, Beibelberg, 1837, S. 115 - 125, Mittermaier, "Ueber die Ergebniffe ber legislativen Thatigkeit in Bezug auf Civilgesetzgebung und Gerichtsorganisation seit 1834. S. III. Gefețe, welche bas Berfahren in ben fogenannten minderwichtigen Sachen verbeffern." S. 116 ff. und Annalen des Advocatenvereins in Hannover. Stud 5, 1835, 6. 15-46. Elemente ber bedingten Mandate herrichen in dem fur bas Großbergogthum Beffen bieffeits des Rheins erlaffenen Befete pom 31. December 1829, "bas Berfahren in unbestrittenen Schulbfachen bei ben Untergerichten (bas fogenannte "Dahnverfahren") betr." S. meine Schrift: Rachtrage jur heffen-barmstabtischen Civilprocefordnung ic. Darmstadt, 1839. S. 614 ff. .. v. "Mahn = verfahren". Denn es heißt namentlich im Artikel 2: "Steht bem Gesuche bes Forbernben meder unbezweifelte Incompeteng bes Gerichts, noch klare Gefetwidrigkeit der Forderung entgegen, fo verfügt bas Gericht die Isinuation des Mahnzettels, mit der beigefügten Aufforderung an ben Schuldner, binnen eines bestimmten Termins entweber ben Forbernben zu befriedigen, ober zu erklaren, daß er rechtlichen Einwand vorbringen wolle, widrigenfalls im Wege ber Bulfevollstreckung gegen ihn verfahren werden wurde", und im Artifel 3: "Erklart ber Schulbner vor ober in dem Termine, schriftlich ober mundlich, daß er rechtliche Einwendungen vorbringen wolle, so ift biefes Berfahren beenbigt, und ber Forbernbe muß von bem Richter ju ber Ginleitung bes ge= wöhnlichen Berfahrens verwiesen werben. - Erflart ber Schuldner, daß er keinen rechtlichen Einwand zu machen gebenke, ober bleibt er in bem Termine, ohne genügende Entschuldigungsgrunde vorzubringen, aus, fo wird bemfelben, auf Anrufen bes Forbernben von bem Gerichte aufgegeben, binnen einer bestimmten Frift ben Forbernben, bei Bermeibung ber Pfanbung ober jeber anberen geeigneten 3mangsmagregel, zu befriedigen." Ueber Mandate und Mandatsprocesse in Baiern s. w. Wendt, Bollständiges Handbuch des baierischen Civilprocesses. Anhang als zweiter Theil. Rurnberg, 1827. §. 183 "Manbatsproceg, " S. 25 - 27. (Die Gesetzebung biefes Konigreichs bebt --Befet vom Jahre 1805 - befondere hervor, bag auf die Rlage bes Fiscus wegen Bindication veraufferter Staatsguter und Rechte obne proceffuglifche Weiterung burch gerichtliches Manbat eingeschritten merben folle, wenn ber Befiger nicht auf ber Stelle einen folden Ettel beurfunben tonne, ber ach ber Domanial-Fibeicommig-Pragmatit bie Rechtmäßigleit ber Beraugerungen geige ); im Bergogthum Braunfoweig: Rruger, Spftematifche Darftellung bes burgerlichen Proceffes im Bergogthum Braunschweig. 1829. §. 57 ,, Manbateproces". S. 136-139; in Rurbeffen: Bagner, Grundzüge ber Gerichteverfassung und bes untergerichtlichen Berfahrens in Rutheffen. Marburg, 1827. 6. 201-208, S. 186-192. 2. Mudgabe. (Dad) 6. 208 wird, wenn bas Bericht um Beitreibung an bie Caffen bes Staats, ber Stabte, Gemeinden und offentlichen Anftalten gu entrichtenber und von ber Dberbeborbe jur Ethebung für richtig ertiarter ftanbiger ober unftanbiger Abgaben erfucht wirb , ein unbebingtes Dans bat mit einer gang turgen Bablungsfrift erlaffen, nach beren Ablauf alsbald bie Erecution verfügt wird, welche weber burch bie Bestreitung ber Berbindlichkeit überhaupt ober bes Betrags, noch felbft megen eines barum eingeleiteten Rechteftreites aufgehalten werben burfe); in bem Bebiet ber freien Stadt Frankfurt: Benber, Lehrbuch bes Drivatrechte der freien Stadt Frankfurt. Band 2. (Lehrbuch bes Civils proceffes ic.) Frankfurt, 1887. 6. 68. G. 216; im Bebiet ber freien Stabt Bremen (Gerichtsorbnung vom Jahre 1820, f. 359-377): Mittermaier a. a. D. 6. 135. 1361 im Groß: · bem Gegner, in Ansehung beffen auch eine Privatmittheilung genügen tonnte, fondern überhaupt ber Belt, b. b. ber Gesammtheit ber mit ibm in rechtlicher Gemeinschaft ober Berührung Stehenden zu eröffnen hat, wenn er nicht als Selbstrechtsverleger ober Rauber erscheinen will. Solden Manifesten wird bann gewöhnlich von Seiten wiber welchen sie ergingen, ein Gegen=Manifest entgegengestellt und bergestalt die offentliche Meinung ber Mitwelt und Nachwelt jum Richter über ben ausgebrochenen Streit angerufen. hat man auch Beispiele genug in alterer und neuerer, zumal in neuefter Beit, daß man Kriege oder' Kriegsunternehmungen begann obne voraus erlassenes Manifest, und noch mehr von Manifesten, beren ber thatsichlichen Bahrheit, wie bem vernünftigen Recht widersprechende Behauptungen und Ausführungen mehr wie freche Rechts = Verboh = nungen als wie bem Rechte bargebrachte Bulbigungen erscheinen; boch bleibt immerhin der Grund fag, welchem bie wenigstens in der Regel beobachtete volkerrechtliche Uebung entspricht, ein Zeugniß für bie moralische Macht des Rechts, von welcher man fich offen loszufagen nur felten ben Duth hat.

Die Form ber Maniseste, welche sich insbesondere durch die selbsteigene Unterschrift des Regenten von abnlichen (namlich der Wessenheit nach abnlichen) dentlichen Erklärungen, als Deductionen, Exposés des motifs u. s.. w., unterscheiden, ist für die Wissenschaft von minderem Belange. Indessen werden wir in dem Artikel,, Staats-

schriften" barüber etwas Raberes angeben.

Auch in Angelegenheiten bes inneren Staatsrechts ober Staatslebens mogen Manifeste erlassen werben, namentlich wenn die Nation ober ber Staat fich in feinbfelige Parteien - g. B. wegen ber ftreis tigen Anspruche mehrerer Thronbewerber — gespalten hat, ober wenn überall ein neuer Regent seine Thronbesteigung ober den Antritt seiner Regierung kund thut, ober auch wenn ein Machthaber einen gefaßten außerordentlichen Beschluß (einen Staatestreich) vor ben Augen der Nation ober ber Welt rechtfertigen zu muffen glaubt. Es wird inzwischen in solchen Fallen ber Name "Manifest" nicht gern gebraucht, sons bern bafür bie Benennung "Drbonnang", "Patent", "Proclamas tion" u. bergl. gewählt. So erging z. B. in Hannover bas bie constitutionelle Berfassung Hannovers abschaffende königliche Decret bom 1. Nov. 1837 unter bem Namen eines Patents, wiewohl es gang eigentlich einer Kriegserklarung gegen bie Anhanger bes Staatsgrunbgesetes - b. h. gegen bie Maffe ber Ration - zu vergleichen war. — In außerorbentlichen Lagen werben wohl auch von unter geordneten Auctoritaten, ober von gefehwibrig fich als gewalts habend erigirenden Personlichkeiten Manifeste erlassen, mas auch bem, was bei bem Begriffe berfelben bie Pauptsache ober bas Wesen ausmacht, burchaus nicht wibersprechend ist. So haben die Cortes in Spanien zu wiederholten Malen Manifeste gegen ihre einheimischen und auswärtigen Feinde erlassen; und so hat erft in den allerneuesten Tagen der Perzog de la Victoria ein vortressliches Manifest gegen die Schritte der Königin Regentin oder zu Gunsten der constitutionels Ien Partei in Spanien tund gemacht. Jedenfalls aber kann man nur in Gegenständen des öffentlichen Rechtes, und kann nur Jener, welcher Macht, d. h. imponirenda setbsteigene Kräfte oder auch fremde Schüber hat, Manifeste ertassen. Dem Schwachen den bleibt, wenn ihm Unrecht oder Unterdrückung widersährt, nichts übrig, als — Dulden und Schweigen. Er mag zwar versuchen, durch einfache Appellation an die öffentliche Meinung mittelst der Presse sein Recht zu wahren; aber die Etlassung eines Manisestes würde als Empörung ober Hochverrath geiten.

Manufacturen, f. Gewerbemefen. Manumiffion, f. Leibeigenfchaft.

Markgraf, f. Titutat. Marklofung, f. Lofung. Markomannen, f. Sueven.

Markt und Deffe. - Die Markte und Meffen besteben in ben periodischen Busammentunften ber Bertaufer und Raufer jum Bwed bes Absabes ober Einfaufe ihrer Producte ober Bedurfniffe.

Bum Rauf und Bertauf ber gewöhnlichen, bringenben und fines wiebertehrenben Beburfniffe bes Lebens, bes Getreibes und der fonftigen Bictualien, des holges, der handwerkswaaren zc., dienen bie Woch en martte. Sie finden ber Natur der Sache nach in ben Stadten ober in gewerbreicheten Dorfern (Marktfleden) Statt; find asmähnlich. zu Berhotung von Zeitwerschmendung für bie Parthleute

auch Ausländer werben auf benselben zugelassen. In Bezug auf Zeit und Zahl dieser Martte muß der Staat ordnend einschreiten; es muß ihm das Recht der Concessionirung zustehen. Die Martte können namlich um so befriedigender aussallen, je größer die Zahl der Käuser und Berkauser ist, die sich dabei einsinden. Wird die Zahl der Martte zu sehr vermehrt, oder werden mehrere der Zeit oder dem Orte nach zu sehr zusammengerückt, so zersplittern sich Käuser und Berkauser, und der Marktverkehr leidet überhaupt darunter Noth. Dieses gilt namentlich bei Markten für solche Waaren, welche sich in großen Massen zusammensinden müssen, wenn sie Käuser aus weiterer Ferne herbeiziehen sollen, z. B. bei Wollmarkten. Der Staat hat daher die Concession zu Errichtung neuer Jahrmarkte nur dann zu ertheilen, wenn ein bestimmtes Bedürsnis hierzu vorliegt, und der Verkehr auf anderen Markten hierdurch nicht offenbaren Schaben leidet \*).

Ist die Concession zu Errichtung eines neuen Marktes ertheilt worden, und es ergibt sich in der Folge, daß er dem Verkehr im Allgemeinen schadet, so ist die Concession zurückzunehmen. Daß der Staat hierzu berechtigt ist, kann keinem Zweisel unterliegen. Denn die Ertheilung einer Marktgerechtigkeit geschieht nicht im Interesse einer einzelnen Gemeinde, sondern im allgemeinen Interesse. Wird das letztere hierdurch verletzt, so fällt der Grund der Concessionirung. In England wird daher die Erlaubniß zu Errichtung eines neuen Markts nur unter der ausdrücklichen Boraussehung ertheilt, daß daraus für andere Markte kein Nachtheil erwachse. Zeigt sich ein Nachtheil, sei es für den Marktverkehr im Allgemeinen, oder für den Marktverkehr in einer einzelnen früher berechtigten Gemeinde, so kann die Erlaubniß zurückgenommen werden.

Größere De ffen sind bestimmt, als Sammelplate ber Waaren und ber Käufer und Verkäufer auch aus weiter Entfernung zu dienen; sie vermitteln zugleich den Volkerverkehr. Für die Anlage von Wessen sind daher vorzüglich die Vereinigungspuncte größerer Handelszüge geeignet, an welchen am Leichtesten eine Zusammenkunft von weit zerstreueten Käufern und Verkäufern Statt sindet. Sute Land = und Wasserstraßen, Sicherheit des Verkehrs, bequeme Räumlichkeiten sür die Riederlage und Ausstellung der Waaren, eigener großer Verkehr der Wespläte mit einheimischen und fremden Producten sind das her mehr oder weniger wichtige Bedingungen des Gebeihens großer

Meffen.

Die Bortheile, die sie gewähren, bestehen hauptsächlich in Folgenbem:

Sie bieten ben Kaufern, namentlich ben Zwischen- und Kleinhandlern, eine Menge ber mannigfaltigsten Waaren zur Auswahl bar,

<sup>\*)</sup> Eine zu große Bermehrung ber Jahrmarkte ift auch beshalb nicht rathsam, weil sie ben Landleuten zu Zeit = und Gelbverschwendung Anlaß geben.

bie Preise berselben regeln fich durch die Concurrenz auf die möglichst angemessene Weise, und die Mespreise bilden daher die Preisegnolation für weite Kreise; sie versehen die Producenten in die Mitte einer großen Bahl von Käufern, erleichtern ihnen daher den Absat ihrer Waaren; neuen Ersindungen und Verbesserungen sichern sie eine schnele lere Berbreitung und raschere Ernte; sie zeigen den Vertäufern den Umfang und die Richtung der Nachfrage, und wirken badurch auf Ause gleichung von Consumtion und Production; sie sind endlich als Ause stellungen des Gewerbsteises eine Quelle der mannigfachsten Belehrung; geben Gelegenheit zur Anknüpfung einer Reihe von Geschäftsverdend bungen und erleichtern die Bahlungen, Berechnungen, Bestellungen und sonstigen Berabredungen unter den Geschäftsleuten.

Bei biefen Bortheilen ber Meffen ift eine forgiame Pflege berfele ben von Seiten ber Regierungen, in beren Gebiete fie Statt finden, um fo mehr gerechtfertigt, als fie jene Bortheile ber Stadt und bem Lande, wo fie abgehalten werben, am Unmittelbarften gewähren, und burch den Busammenfluß von vielen wohlhabenden und reichen Frem-

ben eine reiche Beloquelle merben.

Die Sorge bes Staats aber hat fich hauptschilch in ber Berstellung und Unterhaltung guter Straffen, in ber Aufrechthaltung ber Sicherheit auf benselben, und an bem Megplate selbst in ber Handhabung einer guten und raschen Justig, in ber Abschaffung belästigenber Abgaben, in ben Anordnungen für gute und wohlfeile Unterbeingung ber Fremden und ihrer Waaren, in ber Errichtung guter beständige Mesplähe bilden, so liegt es im Interesse der Käuser sowohl als der Berkaufer, Beit und Kosten der Reise zu ersparen, im Insteresse der Letteren aber namentlich, die Ausspeicherung der Waaren die zur Meszeit, die Kosten des Transports derselben auf den Messeplat, die Auslagen für Wohnungen und Locale, die Gefahr, die Waaren ganz oder theilweise unverrichteter Dinge wieder zurücktransportiren zu müssen, und die Gesahr zufälliger Berluste zu vermeiden.

Hieraus erklart sich die Erscheinung, daß in denjenigen Landern, in welchen die Sewerbsamkeit am Pochsten gediehen ist, in England, Frankreich, den Niederlanden, die geringste Zahl und Ausdehnung der

Meffen Statt findet.

Nur für einzelne Sattungen von Handelsgegenständen, von welschen Muster entweder nicht genügen, oder nicht versendet werden können, wie für Schafwolle, Pferde u. s. w., oder für den Verkehr mit weniger civilisirten Ländern, mit welchen eine regelmäßige Verbindung durch Posten, Frachtsahrten u. dergl. nicht Statt sinden, deren Kaussente weniger Eredit genießen, wohin die Versendung der Waaren erschwert und unsicher ist, wo also eine personliche Begleitung derselben durch die Eigenthümer und eine personliche Zusammenkunft der Käuser und Verkäuser erfordert wird, wie z. B. für den Verkehr Deutschlands mit der Kürkei, mit Griechenland, Polen, Rußland, erhalten sich dauernd größere Messen.

Die wichtigsten beutschen Meffen find bie von Frankfurt a. D., Leipzig, Braunschweig, Frankfurt a. D., Naumburg; bie fogenannten Meffen gu Wien, Dunchen u. f. w. find gu Jahrmartten berabgesunten; Meffen in ber Schweiz, zu Basel und Burgach; in Frantreich, namentlich zu Beaucaire am Rhone, die Messen zu St. Germain, Loon, Rheims, Borbeaup u. f. w. sind von untergeordneter Bebeutung; in Großbritannien und in ben nieberlanden find alle größeren Deffen verschwunden; die noch bestehenden für Das nufacturmaaren, Rafe und Butter, Pferbe u. f. f. verdienen den Namen von Meffen nicht. Die bebeutenbste europäische Messe ist zu Rifcheri. Dowogorob, einer Stadt von taum 15000 Einwohnern, am Einfluß der Dea in die Wolga; fie vermittelt hauptsächlich ben Bertehr zwischen Europa und Aften, und versammelt jahrlich im August eine Bahl von 120 bis 150,000 Kaufleuten aus Europa, Mordund Mittel-Asien; bie Summe, welche hier umgesett wird, an Thee, Damast, Sammt = und Seiben-Zeugen, Pelz, Tuch, Wein und Branntwein, Buchern, Rarten, Rupferstichen, Colonialwaaren u. f. f. foll in ber neuesten Beit fast 150 Millionen Papierrubel betragen.

Dr. 28. Schuj.

Marotto, f. Barbaresten.

Martyrer (religiose und politische). — So weit wir den Sang der menschlichen Culturgeschichte auswärts mit Klarheit versfolgen können, sinden wir darin die bei allen Kampsen um Ansichten, Grundsäte und Systeme, welche die gemeinschaftlichen religiosen, poli-

tifden und bargerlichen Berhaltniffe betreffen, wiebertehrenbe und betrubende Erscheinung, baß folche Kampfe, befonbere im Anfang, regelmaßig mit ungleichen Waffen geführt worben finb. Statt ba, wo es sich um Grundsabe, um Wahrheit handelt, auch nur ben Geift, diesen aber vollig frei und entfeffelt in die Schranten treten zu laffen, hat faft immer die beftebenbe Gewalt, getren ihrer bem Geiftigen, Ibealen entgegengesetten Eigenthamlichkeit, und baneben boch wohl wissend, das auch ihre Herrschaft bauernb wur auf Principien ober wenigstens auf die in der großen Daffe verbreitete Ueberzeugung von ihrer Rothwendigkeit ober Unerschütterlichkeit, bemnach boch auch nur auf etwas Seiftiges gegrundet werben tonne, fich ber ihr Dasein Rubenben bift orifc bergebrachten Grundfate angenommen, unb burch alle ihr zu Gebote stehenden Mittel, burch Berfolgung und Unterbrudung, burch Qualen, Blutvergießen und Schreden aller Art bie meuen geistigen Geburten gu erstiden gefucht. Wenn aber biefe niederschlagende Erscheinung theils in ber Sinnlichkeit und dem Eigennute, theils in der Schwache und Befangenheit der meisten Menschen ihre naturliche Erklarung findet, so ift es eine eben so nothwendige Folge ber Eigenthumlichteit des menschlichen Beiftes in feiner regelmäßigen Erscheinung (und wir erbliden barin die ausgleichende Sand eines höhern Weltlenkers), bag in ben meiften Fallen bie Gewalt eben burch ihren brutalen Wiberstand bem von ihr gehaften Lichte jur Perrichaft verhelfen mußte. Denn fo wie überhaupt bas Geistige nie bauernb ber materiellen Gewalt unterworfen fein tann, fo haben regelmäßig \*) auch bie Berfolgungen ba, wo bas Gute und Eble burch Borurtheil, Anmagung und Berfinsterung fich Bahn brechen mußte, nur die Wirkung gehabt, daß sie selbst ber Bahrheit burch eine Feuerprobe — burch bas offen zur Schau gestellte Beispiel ber ruhigen, unerschütterlichen Standhaftigkeit im Angesichte ber heftigsten und unverbientesten Gewaltthatigkeiten — ben Sieg verschafften.

Jedes Zeitalter ber Menschengeschichte hat Erschelnungen dieser Art zu erzählen; in den großartigsten Formen und mit den lebhaftesten Farben treten sie jedoch in derjenigen geistigen Bewegung hervor, welche unbestritten die größte, bedeutungsvollste aller Zeiten ist, in der Entsstehung und Ausbreitung des Christenthums. Er selbst, der ershabene Verkündiger der reinsten Lehre, der sledenlosesse Mensch, der auf der Erde gewandelt hat, siel als ein Opfer seiner Ueberzeugung, seiner warmen Liebe für die Menschheit; allein gerade sein Kreuzestod war das unvertilgbare Siegel, welches seine Feinde der von ihm geslehrten Wahrheit aufdrückten. Die den Todesqualen entgegengesetzt

<sup>\*)</sup> Wenn auch hier und da einzelne traurige Erscheinungen, wo das Gute und die Aufklarung durch die Gewalt wirklich unterdrückt ist, das Gegentheil zu beweisen scheinen, so mussen selbst solche Thatsachen am Ende doch dazu dienen, dem Guten zum — freilich oft späten — Siege zu verhelfen, indem sie diesen Sieg verheißende und vollbringende Ueberzeugung von der Berzwerslichkeit des Bosen bestärken.

unerschatterliche Standhaftigkeit und Gottergebenheit galt als bas lette jeben Zweifel ausschließende Zeugniß für jene Wahrheit, und fcon der Sprachgebrauch des neuen Testaments \*) nannte Christus den "treuen Beugen" (µάρτυρ). Auch die meisten seiner unmittelbaren Schaler ftarben (wenigstens ber Sage nach) eines gewaltsamen Tobes für ihre Glaubenstreue, obgleich in ben erften Decennien nach Christus Tobe dieses standhafte Dulben und Leiden mehr nur als eine natürliche Folge ber Ereignisse betrachtet und noch nicht unter dem Gesichtspuncte einer kirchlich-religiofen Panblung aufgefaßt wurde. Bis gur Mitte bes ersten Jahrhunderts nach Chrifti Geburt machte aberhaupt bas Chriftenthum noch nicht bas öffentliche Aufsehen einer eigenen Religion, galt vielmehr nur als eine besondere jubische Gecte +) (welchen Glauben felbst die ersten Christen burch Beibehaltung mancher jubischen Gebrauche beforberten), und schien baber auch noch teine Beranlaffung zu einem eigenen spftematischen Widerstande zu geben. Je mehr fie fich aber im romischen Staate und in ber Stadt Rom selbst verbreites ten, besto mehr zogen sie durch manche Eigenthumlichkeiten bie Aufmerkfamteit bes Boltes und ber Beborben auf fich, indem man nun anfing, ihre kirchliche Berbindung als eine staatsgefahrliche zu betrachten und beshalb bie neue Lehre burch Gewalt zu unterbrucken fuchte \*\*\*). Die Urfachen ber in mancher hinsicht allerbings auffallenben Erscheinung, baf in dem polytheistischen Rom, wo so viele verschiedene Nationalreligionen friedlich neben einander bestanden und geduldet wurben, gerabe gegen bie in ihrem Lebenswandel fittlich ftrengen und ber Staatsgewalt folgsamen Christen eine so heftige Berfolgungssucht herrschend werben konnte, find von grundlichen Siftorikern bereits ums ftanblich - wenn gleich zum Theil mit verschiedenartiger Auffaffung ber Thatsachen und Berhaltnisse — untersucht worden +); nur bie hauptsächlichsten und unzweifelhafteften berfelben mogen baber bier Plas finden, in fo fern fie die eigentliche Bebeutung ber Berfolgungen und bes damit verbundenen Martyrthumes erkennen laffen. Das Chris stenthum unterschied sich wesentlich und namentlich im Aeußeren von allen andern damals herrschenden Religionen baburch, daß es jeden

<sup>\*)</sup> Offenbar. 1, 5.

<sup>\*\*)</sup> Roch Sueton erzählt, daß unter dem Kaiser Claubius im J.
53 aus Rom die Juden vertrieben wurden, "welche auf Anstisten des Chrestus fortwährend Unruhen erregten." Sueton. Claudius c. 25. (vergl. dabet Forcellinis. v. Chrestus.)

<sup>\*\*\*)</sup> Es sind bei dieser allgemeinen Darstellung nur diejenigen Berfolsgungen berücksichtigt, welche für die Geschichte des Christenthums die wichtigsten waren, nämlich die, welche von dem romischen Staate und Bolte ausgingen. Borber war schon Stephanus durch die Inden getödtet und das her der erste Rärtyrer geworden.

<sup>†)</sup> E. Gibbon, the history of the decline and fall of the Roman Empire. Chap. XVI. (in ber Leipziger Ausgabe v. 1829. S. 317—336.) A. Reanber's allgem. Geschichte ber christl. Religion u. Kirche. (Hamburg, 1825.) Bb. 1. Abth. 1. S. 122—184.

Unfpruch auf nationale Abgremung feiner Betenner gurudwies unb fich vielmehr als Weltreligion geltend machte. Eine Rationals religion ift jedesmal auch eine Staatsangelegenheit; fie bulbet jebe frembe Bolts : ober Staatsceligion, wie die Rationalitat auch jebe frembe Boltseigenthumlichkeit achtet; in einer toemopolitifchen Religion ober erblickt fie ihre naturliche Feindin, einen ihrem Principe, ihrem Befen entgegengefesten Biberfpruch. Go fürchteten bie romifchen Staatsmanner, welche bie romifche Religion fur eine wesentliche Grunde tage bes romifden Staatsgebaubes bielten, far biefen bie ernftlichfte Gefahr aus ber weitern Berbreitung bes Chriftenthums und nabrten burch ihre Beforgniffe bie Bocurtheile, welche ber ungebildete Saufen regelmäßig gegen Anderebentenbe begt. Dagu glaubte man in ber Meigerung der Chriften, bem fur beilig ertlatten Bilbniffe bes Raifers Beibrauch zu opfern und beim Gibe feinen Ramen anzurufen, fo wie in ber Abneigung mancher von ihnen gegen ben Rriegebienft, ja fogar gegen bie Uebernahme burgerlicher Memter birecte Berftofe gegen ben bem Staate fouldigen Behotfam und einen Mangel an Theilnahme fur bas Bohl bes Baterlandes ju finden; und in ber That fchien auch bie fast ftuberte Abgeschiedenhelt, in welcher fie von allen öffentlichen Angelegenheiten fich fern bielten, und bagegen unter fich eine braderliche Gemeinschaft bilbeten, ben Bormurf einer tabelnewerthen fagte. burgerlichen Indiffereng wenigstens in ben Mugen berjenigen einigermagen ju rechtfertigen , welche (wie vielleicht auch Plinlus b. 3.) noch ein Bieberaufleben bes alten Beiftes romifcher Große fur möglich hielten. Und eben iene geschloffenen Berfammlungen ber Ghriffen hoten

nur leiber einer verschiebenen Auslegung fähiges und barum wenig wirksames Toleranzebict erlaffen hatte - besonbers seit Marc Aurel -Gewaltthatigkeiten nur beshalb an, um bie Chriften jum Biderrufe gu veranlaffen, in welchem Falle fie nichts weiter gu furchten hatten; ja bie Rachficht ber Beamten milberte nicht felten auch bieses 3manges mittel theils auf die Weise, daß sie die Beobachtung einer geringfügi= gen Formlichteit - wie bas Aufstreuen einiger Beihrauchkorner auf ben Altar - für einen genügenden Widerruf gelten ließen, theils auf bie Beise, baß sie ben Bebrohten zeitig vorher von der Anklage benachrichtigten und ihn badurch in ben Stand festen, sein Beil in ber Flucht zu suchen, ober bag fie auch für Gelb Beugniffe über ben vor= geblich abgelegten Wiberruf verkauften, ober auch enblich, daß sie manche nur auf haß ober Fanatismus beruhende Anklage unberucksichtigt ließen \*). Doch waren alle diese Umstände ihrer Natur nach schwankenb, und ba in dem großen romischen Staate nur ber Bille eines Gewalthabers als Gefet galt, so genügte bald bie Laune bes Perrschers, bald bie zufällige Ansicht eines Proconsuls, bald auch der aufgeregte Fanatismus bes Pobels, die zerstreueten Christen wieder als

len Greueln der Berfolgung Preis zu geben. Die ersten Christen, welche als Opfer ihrer religiosen Ueberzeugung fielen, waren vielleicht weit entfernt, die Stanbhaftigkeit, mit welcher fie ben Martertob erbulbeten, für etwas Weiteres zu halten, als für eine durch die Pflicht gebotene und zu ihrem eigenen Seelenbeile gereichende Tugend. In dem Beispiele, welches Christus ihnen gegeben hatte, fanden fie auch fur sich geistige Startung fur bie Erfullung einer so schweren Pflicht, aber sie bachten wohl nicht baran, ihr eigenes Benehmen mit feinem Kreuzestobe in eine firchliche fpm= bolische Beziehung zu seten. Allein ber schwarmerische Geist, welcher über der Kindheit der driftlichen Rirche wehte, brachte auch in dieser Sinfict balb eine eigenthumliche Gestaltung ber Ansichten hervorder außeren Gewalt angefeindet und bedrängt und selbst außer Stande, burch physische Kraft sich zu schüten, mußten bie Christen um so ei-- friger auf ben Glauben ihrer Beitgenoffen einzuwirken fich bemuben; und wo bie innere Macht ber Wahrheit felbst nicht ausreichte, ba such= ten sie durch finnlich wahrnehmbare Erscheinungen die Ueberzeugung zu unterftuten ober zu erfeten. Dieraus erflaren fich bie vielen Legenben von Bunbern, welche bas Chriftenthum noch langere Beit nach bem Tobe seines Stifters burch bie ihm inwohnende Rraft bes Beiftes vollbracht haben foll; es erklart fich baraus aber auch ferner bie immer bestimmter hervortretende Ansicht, daß die Wahrheit des Christenthums weiterer Beugen bedurfe, um zur außeren Unerkennung zu gelangen, daß also dem Martertode, welchen Christus erlitten hatte, noch viele weitere Beispiele nachfolgen mußten, um bei bem verblenbeten, turgsichtigen Menschengeschlechte seine Lehre in die verdiente Achtung zu

<sup>\*)</sup> Gibbon a. a. D. S. 854, 368. Staats : Lexikon. X.

bringen. Es verband fich aber bamit noch eine anbere Urt ber Muffaffung, burch welche jene erfte Unficht bis jur Schwarmerei gefteigert wurde. Man hielt namlich ben Tob fur bie Rirche für etwas Berbienftliches, fur ein opus operatum, man fuhlte einen religiofen Stola barin, baffelbe zu erleiben, mas Chriftus ertragen hatte, ihm in ben Schidfalen abnlich ju werben; benn bie Erfcheinung Chrifti mar ja bas Ibeal bes menschlichen Wandels, dem man nachstreben mußte, und zu bem Gangen feiner Ericheinung rechnete man auch feinen Martertob. Go tam es, bag man ben Ramen eines Beugen, welchen fcon bas neue Teftament von Chriftus gebraucht hatte, auch benjenigen beilegte, welche nach ihm fur bie Bahrheit feiner Lebte ben Tob ober anbere Qualen erlitten. Auf diefe Beife erhielten bie Dart ver eine besondere firchliche Bedeutung, die fpaterhin fich noch weiter ausbilbete. Sene fcmarmerifche Reigung namlich, burch ben Gewinn ber Martyrerkrone ber Rirche und fich felbit jum Deile gu verhelfen, feinen Ramen bei ber Rachwelt zu verewigen und - wie bie Rirchenvater lehrten \*) - fich ben unmittelbarften Unfpruch auf bie ewige Geligkeit und felbft bort noch auf bleibenbe Borguge por ben übrigen Chriften gu verfchaffen, führte viele Schwarmer fo weit, bag fie felbft ohne gegrundete Beranlaffung fich ihren Biberfachern herausfordernd entgegenstellten, und fie durch Tros, Berhohnung und Beleibigung gemiffermagen gwangen, Gewalt gegen fie gu uben \*\*). Freilich murbe biefe Dftentation driftlichen Glaubenseifers, biefe Beglerbe, bas Dartprthum gu erlangen, ichon frubzeitig getabelt \*\*\*)

(dies natales, natalia martyrum, γενέθλια τῶν μαρτύρων) jáhtlich auf ihren Grabern burch Aufzahlung ihrer Tugenben und Leiben und burch gemeinschaftlichen Genuß bes Abendmahls gefeiert; ja ichon biejenigen bei ihren Lebzeiten hoch verehrt, welche noch nicht den Marter= tod selbst, sondern nur andere Qualen und Berfolgungen, oft ein= faches Gefangnif erlitten hatten. Und gerade bei biefen trat die Borstellung eines burch die Leiben erworbenen hohern geistigen Berufs fol= der Dulber zuerst mit Bestimmtheit hervor. 3war machte man icon fruhzeitig barauf aufmerksam, bag nachft Christus nur diejenigen ben Namen von Martyrern verbienten, welche um bes Glaubens willen wirklich den Tod erlitten, Andere dagegen, welche Ungemach ausge= fanden, aber boch bas Leben gerettet hatten, nur Betenner (confessores) genannt werben burften \*); allein auch bie Berehrung bieser Bekenner stieg von einer einfachen, reinmenschlichen Pietat allmalig so bod, bag Biele von ihnen sich bas Recht anmaßten, kraft ihres Berbienstes um die Kirche benjenigen, die ber Bersuchung unterlegen hatten (ben lapsis), schriftliche Busicherungen bes Kirchenfriebens (libellos pacis), oft ohne alle Prufung, zu ertheilen und in ben entstebenben bogmatischen Streitigkeiten ber Rirche eine entscheibenbe Stimme zu führen \*\*). Go murbe also ichon in fruhen Zeiten bie ebelfte unb erhabenste Ibee bes Christenthums, die Idee der hingebenden Aufopferung für die Mitmenschen, burch Schwarmerei, Vorurtheil und geistliche Anmagung häufig auf eine abstoßenbe Weise entstellt.

Uebrigens war von dieser Verehrung der Martyrer und Confessoren bis zu deren Heilighaltung und Anbetung nur noch ein geringer Schritt, welcher auch in den folgenden Zeiten, besonders nach den Versfolgungen, als die entstehende Hierarchie selbst der Wunder und Les genden bedurfte, sehr bald zurückgelegt wurde. Heilige Sagen schmückten ihre Lebensgeschichte mit übernatürlichen Begebenheiten aus und vervielfältigten die Zahl der Martyrer — zuweilen veranlaßt durch offenbare Misverständnisse \*\*\*) — dis zu einer fabelhaften Höhe. Auch galt späterhin wohl Mancher dafür, der nach den frühern Bezgriffen nur ein Bekenner gewesen sein würde, oder gar ein solcher, der den Tod als eine vollkommen gesehliche Strafe wegen Straßenzräuberei oder anderer Berbrechen erlitten hatte; so wie überhaupt der

\*\*) Cypriani ep. 14. 15. Gibbon a. a. D. S. 364. Rach Cyprian (ft. 258) waren damals täglich Tausende solcher Ablasbriefe von ben Bestennern ausgestellt.

<sup>\*)</sup> Reander a. a. D. Th. 1. Abth. 1. S. 172.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein altes Martyrologium versichert, daß auf Befehl des Kaisers Arajan oder Habrian auf dem Berge Ararat an einem Aage 10,000 christiche Soldaten gekreuzigt seien, und die Bermuthung der Historiker, daß der Chrosnist die Abkürzung "Mil." für "Tausend" statt für "Soldaten" gelesen habe, ist schon deshald sehr wahrscheinlich, weil es doch auch in der Ahat eine schwierige Aufgabe sein mochte, eine bewassnete Armee von zehntausend Mann zu kreuzigen. — Einem ahnlichen Misverständnisse soll die Zahl der eilstaussend Iungfrauen ihre Entstehung verdanken.

borie abweichenden Meinungen als Secticer, Abtrunnige und Reger verfolgt find und Ungemach ober Tob erlitten haben- Und in ber That murbe auch fur bie Unhanger ber protestantifchen Rirche tein Grund vorhanden fein, weshalb fie ben Begriff driftlicher Stanbhaf. tigfeit und Ueberzeugungetreue lebiglich auf Die Anbanglichkeit an Die von ber fatholifchen Rirche gebilligten Lebren beschranten, weshalb fie nicht eben fo mohl in Johann bug und hieronymus von Prag, in den hugenottifchen Opfern ber Bartholomausnacht. in den von ber Inquisition bingeschlachteten Rebern, in ben verfolgten Protestanten in Bohmen, Polen (Thorn), ben Dieberlanben u. f. m. \*) Dartyrer eines freien Glaubens erblicken follten. Go wird mas ferner, je nach bem verschiebenen Standpuncte, auf welchem man fic befindet, auch die Secte ber Paulicianer, welche im neunten Sabte hunbert aus Conftantinopel vertrieben murben und bennoch über bas Abendland fich verbreiteten, man wird ben tirchlich-politischen Reformator Urnold von Breecia, welcher 1155 ale Rebell verbrannt murbe. fo wie die mit feiner Lehre vermanbten Balbenfer und bie Mibis genfer fur Martyrer ihres Glaubens halten; ja man wird überall ba, wo in alterer und auch neuerer und neuefter Beit teligiofe ober firchliche Unfichten von ber bestebenben Gewalt verfolgt, angefeinbet und unterbrucht wurden, bemnach in den Schidfalen der Bellerthaler, wie ber preugischen Altprotestanten, ben Berfolgungen bes freieren Protestantismus wie ber Bermesianer, in ben Dagregeln gegen bie Gribischofe non Gale und non Molen den Rearist Archischer Martner

bag, je nachbem bie eine ober andere berfelben in einem Zeitalter bas Uebergewicht erlangt hat, balb religiofe Berbachtigungen ben Bormand leihen mußten zu politischer Berfolgung, und bald umgekehrt. ift schon in ben ersten Berfolgungen ber driftlichen Rirche eine Beimifchung politischer Unfichten und Rudfichten nicht zu verfennen. Die erften Chriften murben freilich ihres Glaubens wegen angefeindet, aber bei Weitem weniger beshalb, weil man gum geistigen Gebeihen ber Menschheit die Unterbrudung ihrer Lehre fur nothwendig gehalten hatte, als vielmehr beswegen, weil der Grundsat einer über alle bestehenden Berhaltniffe erhabenen geistigen Freiheit, welchen sie auf= ftellten, bem Staate gefahrlich fchien, weil man ben ber Gottlichteit des Kaifers bezeigten Ungehorfam für Wiberfetlichkeit gegen bie Staatsgewalt hielt und weil man vom Untergange ber Staatsreligion auch den Untergang bes Staates felbst fürchtete. nahe Berwandtschaft, jener durchgebende innige Busammenhang unter allen geistigen Richtungen ber Menschheit und ihren außeren Erscheis nungen im Leben mochten bamals noch nicht in ihrer Allgemeinheit aufgefaßt fein, weil man überhaupt bie prattifche Bebeutung einer Weltreligion noch nicht vollständig begriff; 26 bienten indef bie bei Beitem meisten kirchlichen und religiofen Berfolgungen ber spateren Beit bagu, die Wahrheit zur Erkenntniß zu bringen, baß ber Kampf um politische wie um religiose Freiheit von bemfelben Grundgebanken ausgeht und in seiner tiefeten Auffassung auch auf basselbe Biel gerichs tet ift, so wie daß bieser nun achtzehnhundertjährige Kampf in der neueren und neuesten Beit nur in fo fern einen anderen Charafter anges nommen hat, als nach außerer Feststellung ber Kirche jest die Uebertragung ber Freiheitsibeen bes Christenthums auf die übrigen gesell= schaftlichen Verhaltniffe seine Hauptaufgabe bilbet. Schon ber Kampf gegen die papstliche Hierarchie war zugleich ein Kampf um politische Freiheit, und ichon Arnold von Brescia fo gut ein politischer Martprer, als ein religiofer. Roch bestimmter trat bas politische Element in der mit Luther begonnenen Reformation hervor, als welche, ben sehr birecten und ftete wiederholten Aufforderungen an Raiser unb -Reich gufolge, wesentlich mit ber Befreiung bes Reichs vom romischen Einfluffe galt, wie wenig Luther auch icon vollständig vorherfeben mochte, wohin sein Werk führen wurde; und zumal die Niederlander, welche als Opfer ber spanischen Inquisition sielen; bann auch bie Grafen Egmont und horn gehoren mit gleichem Rechte in bie Bahl ber politischen Martyrer als ber religiofen. Am Rlarsten aber sprach erft in neuerer Zeit die nothwendige Einheit aller liberalen Bestrebun= gen ber eble Canning aus, als er "politische und religiose Freiheit für die gange Welt" forderte, und damit auf das Bestimmteste anerkannte, daß in einer spissindigen Trennung Freiheit ber unfehlbare Reim ihres Tobes liege.

Das übrigens die Zahl der religiosen Martyrer größer ist, als die der politischen, erklart sich sehr bestimmt aus dem Gange, welchen

bie Culturgeschichte ber Denschheit genommen bat. Die alte, vordriftliche Belt murbe überhaupt mehr von jufalligen, wenn auch burch bie Umftande beforberten Richtungen, ale von Ibeen bewegt, bie Freiheit gwar fu ein hohes Gut geachtet, aber noch nicht tar etkannt, baf es auch ein Recht auf biefetbe gebe, und auch bie Phis tofophie mehr in den Schulen verfchloffen, als auf bas Leben übertragen. Ein großartiger, Die Daffen bewegenber Bebantentampf, meis cher burch politische Spfteme ober Grundfage Gingelner batte bervorges rufen werden tonnen, mar bamals - wenn nicht etwa, wie bei ben Gracchischen Unruhen in Rom, bas materielle Intereffe ben nachften Bielpunct bilbete - mohl taum bentbar; er ift vielmehr erft burch bie freiere geistige Stellung moglich gemacht und angeregt, welchen bie Menichheit burch bas Chriftenthum erhalten bat. Auch bas Alterthum zeigt und Manner, welche, wie Ariftibes, Sofrates, Themiftotles, Rimon u. A. beshalb angefeinbet, verfolgt, geachtet und jum Theil getobtet wurden, weil ihre erprobte Tugenb ben Dachthabern gefahr-Doch war bas Leiben und ber Tod folder nur vereinzelt vortommenden Dulber nicht ber Unfang neuer geiftiger Entwickelungen; auch mohl mehr die Folge bes rafchen gegenfeltigen Ueberfturgens feinblicher Bolksparteien, als foftematifcher Berfolgung. Je mehr aber in ben geiftigen Bewegungen ber Bolter das Bestreben bervortrat, bie Berhaltniffe bes offentlichen gemeinschaftlichen Lebens auf bestimmte prattifche Grundfage gurudaguführen, je confequenter dabei Ungriff und Wiberftand fich ausbildeten, befto größer mußte auch die Babl berjenf= and market hanny man then nativitation Grundliffen biem Merkenthen

die auf Berthier's Namen als ein Schanbfleck laftenbe hinrichtung bes ber Anklage nicht einmal überführten Buchhandlers Palm in Rurn= berg, fo wie die des hochherzigen Und reas Dofer und ber spanischen Patrioten Riego und Porlier, endlich auch die Gefangenhaltung des Griechenhelben Alexander Ppfilanti's als Martyrerleiden betrachten; ja die überwiegende öffentliche Stimme hat die polnische Emigration bes Jahres 1831 als bas große Martyrthum eines gangen Boltes aufgefaßt. - Bon einem anberen Standpuncte aus und zumal ben Bonapartiften werben Dapoleon burch feine lette Berbannung und - allerdings minbestens überstrenge - Gefangen= baltung, ferner Murat und Rep burch ihren Tod als Martyrer der hingebung für frangofische Große erscheinen, noch Undere werben vor allen Dingen in Karl II. von England, Lubwig XVI., bann auch in Gustav IV. von Schweben, Karl X., Don Diguel, Don Carlos, ber Consequenz wegen auch wohl im Dei von Algier Martprer ber Legitimitat erblicken. Bielleicht dieselben aber werben auch wohl in Berlegenheit kommen bei Beispielen, wie bie von Conradin von Schwaben und Maria Stuart, mo die Legitimitat mit fich selbst in Streit gerathen zu sein scheint, und ba, wo die Extreme sich berühren, ist zumal von beren außersten Bertretern leicht zu erwarten, daß bald Marat, bald Charlotte Corban, und in einem neueren Falle balb Rogebue, balb Sand als Martyrer gefeiert werben.

Wie abweichend aber auch in allen biefen Fällen das Urtheil nach ber verschiedenen Stellung ber Parteien ausfallen moge, so wird sich boch wenigstens die allgemeine Unsicht daraus bilben, daß es auch der politischen Geschichte ber Menschheit zu keiner Zeit an Martyrern gefehlt hat. Und wenn auch, je naber die Geschichte an die Gegenwart tritt, die politische Parteisucht nach ber sittlichen Ratur des Zeitalters wenigstens im Allgemeinen+) in einer anscheinend milberen Form aufgetreten ist, so hat sich bagegen auch im gleichen Mage bie Bahl berjenigen vermehrt, welche man burch Lockung wie burch Drohung, durch offene wie durch heimliche Gewalt, durch gerichtliche und außergerichtliche Berfolgungen, burch eine Gesetgebung, bei welcher im Boraus darauf gerechnet zu sein schien, daß sie übertreten werben sollte und wurde, burch Ginschuchterung und Fesselung ber offentlichen Deinung, burch Einwirkung auf ben Gang ber Justig, burch krankenbe Burudfebung, burch Befchrantung bes Rechts ber freien Bertheibigung, burch Berbachtigung und Berleumbung, burch himmelschreienben Digbrauch der Preffe zu Gunften ber Gewalt und auf Kosten ber Unschuld, welcher man ben Mund verschloß, burch alle die tausend und abermals tausend Mittel, welche bem in bas leider oft fehr weite Ge-

<sup>\*)</sup> Bon allen politischen Berfolgungen laßt sich leiber auch bieses Urstheil nicht fällen.

manb bes Rechts und ber Gefeslichkeit fich bullenben Despotismus gu Gebote fteben, um auf ben freimuthig ihr entgegentretenben einzelnen Mann gerichmetternb niebergufallen, feine bargerliche Stellung gu untergraben, fein perfonliches und feiner Kamilie Blud gu gerftoren, endlich auch burch baare Willfur, burch rechtlofe Abfebung vom Umte, burch gewaltsamen Gingriff in bie gerabe bem Eblen fo theure freie Beiftedthatigfeit, burch Gefangenhaltung, Untersuchungs- und Rerterqualen unb Landeeverweisung verfolgt, gemattert und in's Glend gebracht bat. Scheis terhaufen freilich, bie alten Torturen, bas Berreifen burch wilbe Beftien, bas Steinigen und offene Morben weil't bie Civilisation eines Beitalters jurud, welches fich fo gern felbftgefallig feiner hoberen moralifchen Burde ruhmt und ja auch gegen gemeine Berbrecher die qualificirten Tobesftrafen nicht mehr anwendet; allein gerade je hoher bas fittliche Gefühl ausgebildet, je allgemeiner baffelbe verbreitet worden ift, befto empfindlicher wird es burch Unfeinbungen und Berfolgungen beleibigt, welche, fei es in ben Motiven, in der Ausführung ober ber Rechtfertigung, nie bes Geheimniffes entbehren tonnen, und welchen fogar ber offene Duth fehlt, burch ben felbft bie Robbeit im Begenfate babon noch erträglich werben fann. Und wenn allerbings torperliche Martern und grausame Todesqualen nur gegen einen tief und fest begrunbeten Entichluß ihre Schreden verlieren tonnen, fo ift boch auch ju ermagen, daß gerabe bas Tobesopfer febr leicht eine poetifche, gur Schwarmerei führende Sarbung annimmt, bag es mehr Mugenblide, als Rage und Cahre gibt, mo ber Menich fich fur feine Ditmen:

Ihn aber, ber nach feststehenden Grundschen handelt, wird es nicht irre machen, daß die Zeit ihn noch nicht vollkommen versteht, er wird sich damit trösten, daß auch das Verkanntwerden zu den Prüfungen gehört, durch welche sich die wahre Tugend bewährt, daß jede große Idee, wenn sie in der Menscheit Wurzel sassen soll, ihr Märtyrthum haben muß, und daß doch vielleicht seine Enkel einst die Frucht von dem Samenkorn ernten, welches er in ungünstiger Zeit dem kummerzlichen Boden anvertraute. Mehr noch, als Lehre und Ueberredung wirkt das Beispiel eines seinen Grundprincipien unter allen Umständen treu bleibenden Charakters; und wie sehr auch das Wort beschränkt werden möchte, so weit reicht keine menschliche Gewalt, daß sie im Stande wäre, die äußere Darsstellung ber inneren Wahrheit unmöglich zu machen.

Ich aber kann diese Zeilen wohl nicht besser schließen, als mit Wiederholung der schönen Worte, welche und Jean Paul hinterlassen hat: "Für die Wahrheit sterben, ist kein Tod für das Vaterland, sondern für die Welt. — Die Wahrheit wird, wie die mediceische Vernus, in dreißig Trümmern der Nachwelt übergeben; diese wird sie in eine Göttin zusammensügen — und dein Tempel, ewige Wahrheit, der jeht halb unter der Erde steht, ausgehöhlt von den Erdbegräbnissen deiner Martyrer, wird sich endlich über die Erde erheben, und eisen mit jedem Pfeiler in einem theueren Grabe stehen."

R. Steinader.

Maschinen. — Es ist zwar schon in bem Artikel "Arbeit, "Arbeit erfparende Dafdinen" von ben Maschinen gesprochen Doch behielten wir uns damals vor, einige, ben hochwich= tigen Gegenstand noch von einer anderen Seite beleuchtende Betrachtungen in einem nachträglichen Artikel aufzustellen. Mehrere berfelben finden fich jedoch bereits in dem von unferem geiftreichen Mitarbeiter Mohl verfaßten Artikel "Gewerbe- und Fabrikwesen" ausgegeführt; und es bleibt uns daher nur noch eine kleine Rachlese übrig. Rein Berständiger kann im Allgemeinen die unermeglich wohlthatige Wirkung ber Maschinen verkennen, von bem einfachsten funftlichen Merkjeug an, welches die Arbeit bes Menfchen erleichtert und feine Rraft wirksamer macht, bis zur complicirtesten Maschine, welche im Grunde auch nichts Anderes ift, als kunstlicheres ober ein mehr zusammengesettes Wertzeug, gewissermaßen ein Spftem von Wertzeugen, barauf berechnet, die verschiebenften Naturtrafte bem Menschen und feinen 3meden, jumal feinen Productionszweden, bienftbar ju machen, die Thatigkeit dieser Arafte an die Stelle seiner eigenen zu seben und mittelft solcher Verwendung muhelos zu vollbringen, mas die solcher Bulfe entbehrende menschliche Sand entweder gar nicht zu bewirken vermöchte, ober wozu wenigstens Tausende, ja Millionen von Sanden erforderlich maren. Wenn nun icon bie Bulfe ber einfachften Wertzeuge und jene ber zur Arbeit verwendeten Thiere es gang vorzug mar, mas uns die Bahn ber Civilisation brechen und einen eigen

menfolichen Buftand begrunden ließ: fo find burch bie Dafdinen noch unenblich größere Fortichritte bewirft ober verbreitet worben , nicht nur in ber Sphare ber ofonomifchen ober materiellen Production, fondern aud in jener bes geiftigen und fittlichen Lebens und Wirkens. rend ein Theil ber Mafchinen, an die Stelle ber Laftthiere und ber Stlaven, und der fonft gur harteften Rorpetanftrengung verbammten armeren Arbeiterclaffen tretend, Die ebevor von biefen geleifteten fcmeren Dienfte verrichten, und babei, durch bie ungeheure Daffe ber von ihnen leicht unb wohlfeil erzeugten Gegenstanbe, allen Beburfniffen und Beluften eine unerichopfliche Fulle von Befriedigungemitteln, und beren niederer Preis ihre Unichaffung felbft bem Mermften erlaubt, barbieten, wahrend fie bergeftalt ben materiellen Genug und Reich: thum ber Mation unermeglich erhoben; cufen andere gugleich bie Bebingungen bes höheren menfchlichen Lebens in's Dafein, und bemitten im Reiche ber humanitat Erfolge, welche fruher auch nur für möglich gu halten, bie tubnfte Phantaffe nicht gewagt batte. Dampfmaschinen allein, mit ihrer Unwendung auf Bafferund Landtransport und auf die Schnellpreffe, haben für den geiftigen Bertehr, fur die erleichterte Berbindung der Menfchen und ber Nationen unter einander, für bie Allgemeinmachung nühlicher Renntniffe, fur Die fchnelle und gegenseitige Mittheilung von Gebanfen , Gefühlen und Entichluffen , mittelbar alfo auch fur ben Schiem der Freiheit und bes Rechts, in einem Menschenaltet mehr geleiftet, als ohne fie, felbft im Laufe von Jahrhunberten, ju Stande gu bringehaßten Reichen einerseits und ben verachteten und gefürchteten Arsmen anderseits, und die burgerliche Gesellschaft trägt einen gefährslichen Keim der Auflösung in ihrem Schoofe.

Micht nur ber lucrativen Arbeiten im Dienfte ber Reichen entbehrt jest ber Arme, sondern er verliert auch die Möglichkeit eines belohnens ben Erwerbs als freier, ober felbftfanbiger Probucent. er mit der angestrengteften Arbeit seiner Bande (und mit Sulfe blos einfacher Werkzeuge) hervorzubringen vermag, reicht nicht mehr hin zu seiner und der Seinigen Ernährung. Er kann die Concurrenz nicht aushalten mit dem mittelft ber Maschinen weit wohlfeiler producirenden Reichen, und boch vermag er auch, weil vermogenslos, die tostspielis gen Maschinen sich nicht anzuschaffen; und so wird er theils vollig ausgefchloffen von solchen Zweigen der bereichernden Industrie, theile, wenn er gleichmohl fie zu treiben unternimmt, dabei auf den targften Lohn angewiesen und zur kummerlichsten Lebensweise verbammt, theils endlich, und dieses Lettere in der Regel, sieht er sich genothigt, seine industrielle Thatigkeit auf die Bebienung der Maschinen eines Reichen, b. h. auf Anechtsbienst, zu beschranten, und aus einem freien, ben Lebensunterhalt sich selbststanbig erwerbenben Dann ein abhan= giger Fabrifarbeiter zu merben.

Freilich sagt man bagegen: "Die Erfahrung zeigt, baß bie Ein= führung ber Maschinen bie Arbeiterzahl nicht nur nicht vermindert, sondern felbst bedeutend vermehrt. Theile die Bedienung der Das schinen in den Fabrifen, theils die Berfertigung, Wiederherstellung ber= selben u. s. w. beschäftigt weit mehr Bande, als ehevor die unmittel= bart Production durch menschliche Arbeit in Unspruch genommen hatte. Es ist dieses die Wirkung der, in Folge der Boblfeilheit der durch Maschinen erzeugten Producte entstandenen, ungeheuren Confum = tionsvermehrung, theils im Inlande, theils im Auslande, womit dann naturlich auch eine entsprechende Productions=Bermehrung sich verband, eben baburch aber jene Wohlfeilheit, und als Wirkung von dieser abermals die Consumtion noch weiter fleigerte. Und sollte selbst in einzelnen Industriezweigen eine Berminderung des Bedürfnisses ber Sandarbeit eingetreten sein; so erfett sich biefes reichlich burch die Erhöhung solches Bedurfnisses in anderen. Ja, die gesammte Arbeis terclasse, sollte sie auch — was jedoch ber Fall nicht ist — am Berdienst, ber Summe nach, etwas einbußen, gewinnt unermeglich mehr burch die — ihr wie allen Classen der Bevolkerung zu Gute kommende — Wohlfeilheit der Maschinenerzeugnisse und durch die Mannigfaltigkeit ber ihr hierdurch zuganglich gewordenen Genuffe. Und end= lich ist sie durch die Maschinen des größeren Theiles jener muhseligen und brudenden Arbeiten und Dienstleistungen enthoben worden, welche sonst jedenfalls auf die Schultern bes Urmen murben geworfen merben, und beren Stelle jest leichtere Arbeiten einnehmen; mahrend biefen Armen nun in bem durch die Maschinen unermeglich erhöhten National= reichthum auch die unerschöpfliche Quelle ber ihnen etwa nothigen Un-

terftugung eröffnet ift.

Dieses Alles ift freilich mahr; boch mur bis zu einem gemiffen Puncte, und auch nur unter gewiffen Borausfegungen. Es gibt bier wie überall ein freilich nicht genau bestimmbares, boch ber Ibee fich fenntlich barftellendes Biel oder Dochftes, nach beffen Erreichung ober Ueberschreitung ble fruber guten ober beilfamen Birfungen aufhoren und entgegengefehte Folgen eintreten. Freilich, fo Lange für bie burch bie Mafdinen in fteigender Menge bervorgebrach. ten Erzeugniffe ein folcher (einheimischer ober auswartiger) Abfas por handen ift, dag ber Mafchinenbau und bie Mafchinenbedienung fo viel ober mehr Arbeiter in Anspruch nehmen, als fruber bie betreffenbe Production felbft: fo ift ber Bortheil flat. Benn aber - mas bei ber Concurreng ber einzelnen Unternehmer und ber Rationen in einiger Beit faum vermeiblich ift - ber unverhaltnismäßig vermehrten Das fchinenproduction nicht mehr bie entsprechenbe Consumtion jur Geite geht, fonach tein weiteres Steigen ber erften, fondern vielmehr ein Sallen berfelben eintreten muß; fo wird bann nothwendig ein Denge von Arbeitern brotlos. Diefelben werden es icon fruber in gandern, beren Bewohner bie gur Errichtung von Dafchinen nothigen Gelbmittel nicht befigen, und beren Danbproduction burch bie Concurreng mit ben aus dem Muslande herbeiftromenben, mobifeileren Dafchinenfabris caten ju Grunde gerichtet ift. Ueberhaupt aber ift unleugbar, bag ber burch bie Maschinen bervorgebrachte Reichthum fich weit ungleicher unter die Ration vertheilt, als der durch unmittelbar productive Arbeiter,

Ausnahme etwa einer letten, welche ihren Impuls ober ihre Richtung burch Menschenhand erhielte), ober baß enblich selbft die perfonliche Bebienung ber Menschen ober bes Baufes mittelft Maschinen Statt fande: wurden da wohl noch alle gerühmten Vortheile bes Maschinen= wesens, und zwar in erhöhtem Maße, zutreffen, und von den oben angebeuteten Rachtheilen teine zu bemerten sein?? Sind die Grundsate richtig, worauf sich die unbebingte Lobpreisung der Maschinen flutt, fo mußte jenes bann wirklich ber Fall fein. Gibt man aber zu ober muß man einsehen, bag bei jener angebeuteten maglosen Ausbehnung des Maschinenwesens die Arbeit wenigstens der Salfte ber Menschen überflussig, folglich werthlos, baber bie naturgemaß für ihre Erhaltung auf solche Arbeit ober beren Ertrag Angewiesenen (weil fonft Bermogenelofen) Bettler werben mußten; fo hat man bie gang allgemein aber ohne Beschränkung bem Maschinenwesen bas Wort rebenben Grunbfate aufgegeben, b. h. man hat die Rothwenbigteit einiger Limitirung berfelben anerkannt. Und mehr wollen wir nicht-

Ein großer Theil der Menschen wird immerdar sein, welcher blos zu gemeiner oder roher, d. h. mehr nicht als Körperkräft und etwas Uedung voraussesender Arbeit tauglich ist. Mangelt diesen Leuten nun die Gelegenheit zu einer solcher beschränkter Fähigkeit entsprechens den, lucrativen Beschäftigung, d. h. werden sie entbehrlich der Masschinen wegen: so muß man sie entweder auf öffentliche Unkosten ershalten, oder es werden die Eigenthumsrechte, überhaupt die ganze so-

Wir wiederholen daher: es ist ein Gluck, daß die Natur dem Maschinenwesen eine Grenze gesetht hat. Die Grundsate der gewöhnslichen Lobredner der Maschinen würden dis zur unde grenzten Answendung derselben führen. Denn, wenn es wahr ist, daß — wie jene Lobredner sagen — der Hauptnutzen der Maschinen darin besteht, daß sie die denomische Wirksamkeit "producirender Menschen, welche nichts verzehren", haben; so steigt mit jeder neuen Answendung derselben auch ihr Nutzen, und es erscheint dann als wünsschenswerth, daß schlechterdings alle und alle Arbeiten durch Maschinen verrichtet würden. Die Wenschen würden dann freilich der Rühe des Arbeitens enthoben sein, und alle Gegenstände des Bedürfnisses wie der Gelüste wären recht wohlseil zu haben: aber die Hälfte der Wenschen würde, trot der Mohlseileit, gleichwohl ohne die Wittel sein, sich dieselben zu verschaffen.

Diese menigen Bemerkungen sind — wie Jeder erkennen wird — keineswegs gegen die Maschinen überhaupt gerichtet, deren unermeslich wohlthätige Wirkungen vielmehr im Eingange dankbar gepriesen wurden, sondern nur gegen das Uebertriebene der einseitigen und unbedingten Anrühmung ihrer Folgen. Auch treffen sie nicht jene den allgemeinen Humanitätszwecken dienende Anwendung der Maschinen, welcher wir vielmehr die möglichste Verbreitung wünschen, sondern

nur die einfach ben materielien Productionszwecken, ober ben nationalokonomischen Interessen gewidmete, beren under grenzte, oder zu ben besonderen Umständen und Lagen einer bestimmeten Ration im Misverhaltnisse stehende Vermehrung wir für bedenklich und jedenfalls eine schlimme Gelbaristokratie befördernd hatten. Auch verlangen wir natürlich kein polizeitiches Linschreiten der Staatsgewalt gegen solche Vermehrung, sondern blos eine weise Sparsamskeit in positiver Begünstigung derselben; so wie wir übershaupt in der Sphäre der Nationalwirthschaft und insbesondere der insdustriellen Production den Zustand bes allmäligen und steten Vorsanschung austriellen Production den Zustand den höheren Interessen günstiger achten, als jenen des Eulminirens oder des dem Sulminationspunct überschnell zueilenden Wachsthums.

Rotted.

Materielle Interessen, s. Ibeelle Interessen.
Medlenburg. — Destich an Pommern, sublich an Brandensburg und Hannover, westlich an Danemark, nordlich an die Ofifee grenzend, liegt vom 28° 20' — 31° 30' D. E. und vom 53° — 54° 20' N. Br. bas Land Medlenburg, auf 280 Quadratmeilen etwa 550,000 Einwohner zählend. Davon gehören zu Medlenburg-Schwerin 228 Quadratmeilen mit etwa 450,000 Einwohnern, zu Medlenburgs Streits 52 Quadratmeilen mit etwa 100,000 Einwohnern. Zu Letzterem gehört auch das kleine, ziemlich abgesondert liegende und auch in der Verfassung und Verwaltung in einiger Absonderung gebaltene Kur-

Gewerbswesen kummerte, eben beshalb aber schwächer bevölkert ist, als es außerdem sein wurde; während die Folgen der früheren Rechtsverfassung des Landes es mit sich führten, daß auch die Segnungen jener vorzugsweise gepstegten Güter sich nicht auf so Viele und nicht so gleichmäßig vertheilen, wie man wünschen muß. Erst 1820 ist die Leibeigenschaft in Mecklenburg aufgehoben worden, und dieses Seschenk der persönlichen Freiheit ward nicht etwa Eigenthümern gemacht, sons dern die Emancipirten wurden ohne weitere Mitgift, als die der Freiheit, zu dieser entlassen. Erst ganz allmälig, wie Glück und Seschick die Sinzelnen begünstigen, sängt ein Stand von kleinen freien Grundeigensthümern sich zu dilben an, der dereinst eine tüchtige Grundlage des dortigen Volkslebens und ein Mittelpunct reichen Segens werden mag.

Bu Tacitus' Beit mogen an ber Warnow Bariner, Spater in bortigen Gegenden Beruler und Bandalen geseffen haben. Sie zogen fubwarts, und in die verlaffenen Sige ruckten flavifche Bolterschaften ein. Go feben wir am Ende des 8. Jahrhunderts Dbotriten und Bilgen fich um medlenburgische Gebietstheile bekampfen, wohl auch, besonbers die Ersteren, mit ben benachbarten Sachsen in Febbe, und wiber biefe Feinde fich felbft mit bem Frankenkonige verbindend. Der nahe haß mochte bie Furcht vor ber fernen Dacht ersticken. Als aber bie Sachsen bem frankischen Reiche unterworfen maren, und ber politische Unternehmungsgeift bes Gubens auch im Morben bie Subrung erbieit, warb von Sachsen aus burch bas Reich ber flavische Morben überwältigt, und namentlich das Land ber Obotriten unter die Obhut der sachsischen Bergoge gestellt. Darüber wiederholte, blutige Aufstande und fast unablassiger Bustand ber Unruhe, ber Feindschaft und bes Rrieges. Dieses um so mehr, als jene Bolter die driftlichen Missionare, in der Meinung, daß fie mit dem neuen Glauben auch bie Rnechtschaft brachten, jurudwiesen und erschlugen. Endlich begann Bergog Beinrich ber Lowe einen formlichen Kreugzug gegen bie Dbotriten. Rach beinahe 20jahrigen Kampfen ward bas Land, wenn auch unter Ausrottung eines großen Theils feiner Bevolkerung, zu fernerem Biberftande unfahig gemacht. Der Fuhrer ber in Medlenburg gefeffenen Glaven, Riflot, ursprünglich nur Statthalter bafelbft, ber fic aber nach des Wendenkönigs heinrich (ft. 1121) Tode unabhängig gemacht, fiel bei einem Ausfall aus bem belagerten Schlosse Bacle (1160). In bas entvolkerte Land wurden zahlreiche beutsche Bauern geführt. Schon Raiser Dtto I. hatte gur Betehrung ber norblichen Slaven das Bisthum Oldenburg errichtet. Es ward im Aufstand von 983 zerstort. An seine Stelle sette Erzbischof Abalbert von Bremen 1058 die 3 Bisthumer Oldenburg, Rateburg und Medlenburg. Aber auch sie zertrummerten schon in bem Aufstande von 1066. Beinrich ber Lome errichtete nun 1168 ein Bisthum zu Schwerin, mit bem bas Bisthum Medlenburg vereinigt murde, und von wo man eifrig an Behauptung, und bamit geistiger und ganglicher Unterwer-Staats- Lexiton. X.

fung bes Landes arbeitete. Immer mußte bie Baht und Rraft bes flavifchen Boles in jenen Gegenben noch fo bebeutenb fein, bag fle felbft bem Sieger Achtung abzwang Die Beflegten ertannten wohl, baß fie fich dem Uebergewicht des beutschen Bolfemums unterwerfen mußten; aber nicht Gflaven wollten fie werben, fonbern in Gemeinfchaft feiner Bortheile treten. Aber auch Deinrich fuhlte, bag er biefes Bolt nur ausrotten, nicht in Feffeln ichmieben tonne, bag es aber ein treues und friedliches fein werbe, wenn man ihm Gleichhelt bes Rechts bewillige. Und da er felbft, von Reidern bedrangt, ber Freunde bedürftig mar, fo verfohnte er fich mit Riftor's Gobne Pribistav, nachbem er beffen Bruber Bratistav, ber ale Geifel in felnem Gewahrfam war, burch ben Tob für einen neuen Aufftanb bes Boles hatte buffen laffen. Er gab bem Pribislau, ber ibm mannhaft gegen feine Feinde beiftand und jum Chriftenthume übertrat, feine Tochter Mechtildis gur Frau und bie ihm entriffenenen Lander gu Leben, und 1170 trat ber Glave Pribistav in Die Reihen beutscher Fürften. Das neue Gefchlecht nannte fich von einem Schloffe gwis fchen Schwerin und Bismar Dectlenburg, und ber Rame ging auf das Band über. Muf Pribislav folgte fein Gobn Beinrich Bereibin, ber mit feinem gleichnamigen Gobne in bemfeiben Jahre 1226 ftarb. Das Land murbe unter viec Gobne bes Letteren getheilt. Aber nur bie Linie Des Aeltesten unter ihnen, Johannes I. (ft. 1264) blubt noch heute. Bon dem alten Lande der Obotriten hatte übrigens Beinrich der Lowe 1166 einen Theil bem tapfern braunfdwefaiften Mitter Guncelin bon

anderen süblicheren und östlicheren Landern in ahnlicher Weise Statt gefunden hat. Sben in Folge bavon mag bann die Vermischung mit heutschen Einwanderern häusiger gewesen sein, und in Wechselwirkung Be Verschmelzung befördert haben.

Db übrigens die Medlenburger mehr beutscher, ober mehr flavi= scher Abkunft feien, jest find fie beutsch, find es gang, nicht blos bem Ramen, auch dem Wesen nach, sind es so gang, wie nur immer die Sohne ber Cherusker. Aber bald nach der Grundung dieses neuen, von einer flavischen Dynastie beherrschten Reichslandes, welches mach: tig genug ba stanb, um nach bem Falle bes Lowen nicht einen von denen anheim zu fallen, die sich in seine Spolien theilten, vielmehr gur Reichsunmittelbarkeit gelangte, entstand die Gefahr, bag es zwar nicht der germanischen, aber wohl der deutschen Berichaft entzogen werben mochte. Schon Walbemar ber Große von Danemart hatte die Stiftung eines großen banischen Reichs an ber Ditsee angebahnt, Anub VI. bas Werk fortgefest, und unter Walbemar bem Sieger er: reichte bie banische Berrschaft über bie nordalbingischen Fürsten, bie unter bem Namen eines Konigreichs ber Wenben geführt wurde, ihren Gipfel, aber auch ihr Ende. Der standinavische Norden tonnte seiner Herrschaft über beutsche Lander nicht den Nachbruck geben, der ihrem Buge nach bem Suben und bem von bort aus wirkenben Gegenbrucke gewachsen gewesen mare. Nordbeutschland hat fur ein großes und machtiges Reich Raum, vielleicht für zweie. Aber ber Sig ber Macht muß in ihm felbst fein. Bunachst war es ein gludlicher Streich, ber bie banische Herrschaft erschutterte, bag namlich ber Graf Beinrich von Schwerin ben König Walbemar burch Ueberfall gefangen nahm und in seinen Gewahrsam brachte (& Mai 1223), von wo er, ba auch bie Schlacht von Mölln (1225) für bie Danen verloren ging, nur gegen Bergicht auf alle Reichsgebiete zwischen Giber und Elbe, auf die Lande des Fürsten Buremin (Mecklenburg) und alle Lande von Slavien, mit Ausnahme von Rugen, so wie gegen Losegelb und anderes Perfonliche, lostam (1225). Allein ber befreite Konig hielt fich burch die Berfprechungen des Gefangenen nicht gebunden und führte noch ein= mal feine ganze Dacht in's Felb. Doch die nordalbingischen Fürsten hatten in der kurzen Beit der Freiheit auch den Muth und bie Rpaft derfelben zurückerlangt, und die Schlacht von Bornhovd, wo auch medlenburgifche Fürsten mit bem Grafen Abolph von Solftein, Grafen Sein rich von Schwerin, Erzbischof Gerhard von Bremen, die Burger von Lubed, fie alle unter Fuhrung Bergog Aibert's von Sachsen, gegen Walbemar fochten (22. Juli 1227), entschied wider Danemark, und stellte die alte Reichsgrenze befinitiv wieder her.

Nun blubte Mecklenburg unter dem Schirme seiner kriegerischen Fürsten auf; die Städte erhoben sich und nahmen an dem Handel der Ostsee kräftigen Antheil. Namentlich waren es Rostock und Wismar, die mit den mächtigsen Hansestadten wetteiserten; aber auch durch die Kaperbriefe, die sie sie ben Pitaten, während der durch der

Rampf gwifden ber banifchen Dargarethe und Albrecht von Schweben und Medlenburg entstandenen Birren, austheilten, gu bem Unmefen ber fogenannten Bitallenbruber Bergnlaffung gaben, welches fo lange Beit bie norbischen Meere beunruhigte. Beinrich II. von Dectenburg, de Sohn Beinrich's bes Pilgers, ber aus ber Befangenichaft bes Gultans von Aegopten, in die er 1272 gefallen war, erft 1298 gurudtebrte, erwarb burch Beirath mit einer brandenburgifchen Pringeffin bie Berr-Schaft Stargard (1301), fo wie er auch 1313 die Berrichaft Roftod bon Danemart ju Leben erhielt. Seine Sohne Albrecht I. und Johann erhielten 1348 bie Bergogemarbe. Sie theilten 1362. Abrecht I. vereinigte Die Linie Johann's ju Stargard erlofc 1471. 1358 die Graffchaft Schwerin wieber mit den übrigen medlenburgis fchen ganden. Bon ben gabireichen Pringen, welche bas in mehrere Linien getheilte Saus erzeugte, fuchten mehrere in ben Bermirrungen ber nordischen Reiche bie Grundlagen einer bobern Macht, als ihnen ihre Erblande boten, und verfaumten barüber naber liegende Unternehmungen, benen fich, wenn ihnen gleiche Unftrengungen gewibmet worben maten, wie fpater Branbenburgs Belfpiel bewies, ein befferer Erfolg hatte versprechen laffen. Berfuche murben allerbings auch bier bann und wann gemacht, besonders gegen Pommern und bie Marten gerichtet. Ale aber bie Dobenzollern die Fuhrung Branbenburge ubernommen hatten, ertannte Medlenburg, bag es bier nichts mehr gu hoffen habe, und ber Bertrag von Bittftod machte (1442) ben bortigen Bemuhungen ein Ende und begrundete eine Erbvereinigung, vielmehr

sen batten, bufen, indem fie mahrend biefes Trieges aus ihren Lanbern verjagt, in die Reichsacht erklart, und ihre Lander bem Felbe marfchall Albrecht von Wallenstein zu Lehen' gegeben wurden. Guftav Molph feste bie vertriebenen gurften wieber in ihre Beffgungen ein, und im westphalischen Frieden mußte zwar Wismar mit ben Aemtern Poel und Neukloster an Schweben abgetreten werben, wurden aber auch die Bisthumer Schwerin und Rageburg, und die Commenben ber Johanniter Mirow und Nemerom für Medlenburg gewonnen. Dauernder waren die nachtheiligen Folgen des Bojahrigen Krieges für die unteren Stande bes Bolts. Der Landmann hatte fo furchtbar gelitten, bag fich bie wenigsten kleineren Grunbeigenthamer halten konnten. Biele Dorfichaften gingen gang ein; viele Bauern verließen ibre Gehöfte; die meisten freien Bauern wurden zu Frohnbauern, und wie die Befigungen des Landes burch Erwerbung der Baueracker; die von ihren Besihern verlassen worden waren, ober nicht mehr erhalten werben konnten, sich ungemein vergrößert hatten, so wurden fie nui an frohnpflichtige und leibeigene Leute ausgethan. Aber auch bie Sigbte und das gewerbliche und mercantilische Treiben litten durit bie Bermustungen des Kriegs und durch die veranderte Gestalt, welche bie großen, fich nach hergestellter Rube rafch verbreitenben Entbedungen und Erfindungen ber Induftrie und bem Banbel gaben.

Die jungere Linie zu Gustrow erlosch 1695, und gleichzeitig karb auch der Pauptast der alteren Linie, der zu Schwerin, aus. Die beis den Rebenasse der letteren, zu Gradow und Strelit, verglichen sich im Pamburger Vertrage, vom 8. Marz 1701 über die Theilung, die aber eine sehr ungleiche war und für den jüngeren Iweig nur eine Arz Absindung darstellte. Perzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Gradow erhielt Mecklenburg-Schwerin, Perzog Adolph Friedrich von Mecklenburg-Strelit erhielt die Perrschaft Stargard und das Fürstensthum Rabeburg. Erst jeht thaten diese Pausen den klugen Schriften

die agnatische Primogeniturfolge einzuführen.

Schon die nordischen Kriege störten nicht selten die friedsichen Rube und Sicherheit Medienburgs. Auch eine innere Zwistigkeit, ein langichriger. Streit zwischen dem Herzog Karl Leopold von Mecklenburgs Schwerin und den Landständen, erregte eine tiefe Erschützterung und führte zu einem sormlichen inneren Kriege. Das Keich nahm sich der Stände an, Aussland des Herzogs, der eine Nichte des Kaisers Peter I. zur Gemahlin hatte, die Katharina, deren Lochter Anna, mit Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel vermählt, jenen unglücklichen Ivan gedar, der eine Zeit lang ein unmündiger Inhaber des russischen Svan gedar, der eine Zeit lang ein unmündiger Inhaber des russischen Khrones war. Damals trieben sich russische Der waltung des Landes dem Bruder des Herzogs, Lud wig Christian die Wentender des Herzogs, Lud wig Christian Steinen Staaten kommen. Doch erst nach seinem Kode (1747), und als Ludwig Christian die Regierung auf eigenen Ramen übernommen

hatte, wurde ber argerliche Streit burch ben landesgrundgefehlichen Erbvergleich von 1755 \*) grundlich beendigt. Geln Rachfolger, Friedrich ber Gutige, beilte vollende bie Bunden bes Landes, tof'te bie an Dannover und Preugen verpfanbeten ganber wieber ein, fuchte ben Aderbau burch Ginführung ber holfteinfchen Roppel = ober Schlagwirth. Schaft und bie Biebzucht immer beffer in bie Bobe gu bringen, unb gab fich auch viele fruchtlofe Dube mit Einführung bes Fabrifmefens. Ihm folgte den 24. April 1785 fein Deffe Friedrich Frang, bet eine lange, bewegte Regierung geführt und fie mit Beisbeit und Bute bezeichnet hat. Er feste bas Berfahren feines Dheims fort, Idi'te bie lesten an Preugen verpfanbeten ganber ein, beenbigte bie mit ber Stadt Roftod beftebenben Differengen burch ben Roftoder Erbvergleich bon 1758, ber erft 1827 wieder burch einen neuen Bertrag eine Erlauterung erfuhr, tonnte fogar 1803 bie feit bem Bojabrigen Rriege von Medlenburg getrennte Berrichaft Biemar mit Poel und Reuklofter, Die er ber Krone Schweben abfaufte, wieber zu bem gande bringen, erhielt 1803 burch ben Reichebeputationshauptschluß 7 lubedifche Dorfer, Enclaven Dedtenburgs, fur 2 Strafburger Canonicate und fur Primal, und traf vielfache innere Berbeffetungen in ben feinem Birkungetreife anvertrauten Angelegenheiten, ohne jeboch irgend bie alten Grundlagen gu verlaffen und eine fogenannte Rabis calreform vorgunehmen, vielmehr fichtlich ftrebent, bas Beftebenbe gu befestigen und es nur im beffern Beifte gu handhaben. Unter feiner Regierung murbe (1820) bie Leibeigenfchaft aufgehoben. und murben

Rarl, ber am preußischen Hofe so viel galt (geft. am 21. Sept. 1837), Beibe Geschwister bes jegigen Großherzogs.

Eigenthumlich, wiewohl nicht ohne Beispiel, war es bei biefen Theilungen, bag fie fich nicht mit auf bie Landesverfaffung erftrecten, fonbern, mabrend die Lander unter ben Furften getheilt murben, boch bie Stande biefer Lander ein gemeinsames Corpus bilbeten und bamit in ben wichtigsten Beziehungen bie Einheit ber Berfaffung und Gefeggebung des Landes erhielten. Ein folches Berhaltnif mar allerdings nur baburch möglich, bag man bie Grundlage bes Patrimonialstaates im Wefentlichen beibehielt und die Wirksamkeit ber Regierung nur objectiv beschränkte, wenn sie auch subjectiv ziemlich frei war. Man hat jene Grundlage etwas ftarr behauptet. Doch murbe es allerbings feine Schwierigfeit haben, eine auf andere Principien gebaute Berfaffung schon jest in einem Staate einzuführen, in welchem ber bei Weitem gahlreichste Theil der Bevolkerung gar kein Grundeigenthum hat. Aber eben auf die umsichtige Debung dieses Buftandes muffen die Bestrebungen gerichtet sein und ben Uebergang auch zu einem hoheren ftaatlichen Bustande bahnen, ber sich immer naturgemäß aus den früheren entwickeln mag.

Der Patrimonialstaat fieht an der Spige den Fürsten, im Besige großer Besitungen und einträglicher Rechte, aus beren Erträgen er, fo weit fie, nach Abzug ber Bedurfniffe feines Dofes, reichen, biejenigen öffentlichen Bedürfniffe, bie ber Gesammtheit zur Laft fallen, bestreitet. Er ift bas Dberhaupt bes Gangen, ber Gipfel ber Chren und ber fichtbare Trager bes Banbes ber Bereinigung. Aber nicht alles Recht, nicht alle Macht los't sich in ihm auf, sondern in allmäliger Abstufung ordnen sich bis auf die unterften Stufen ber Gefellschaft hinab eine Menge gesonderter Rechtstreise, des besonderen Rechts und ber selbstständigen Bewegung voll, und ihre Trager stehen in ihrem Rechtskreise in derselben Unabhangigkeit ba, wie er in bem seinen. Braucht er von bort aus Bulfe, will er in eigenem ober bes Gangen Interesse in diese Kreise eingreifen, will er neue Rechte zu ben alten, erworbenen, fo muß er fich mit ben Machtigeren wenigstens unter biefen Standen des Bolks barüber vertragen und ihnen oft die eigene Führung bieser Angelegenheit überlaffen. Daß er es babei nur mit ben Machtigeren zu thun hatte, und bag in einer fpateren Beit bas Pergament an die Stelle ber lebendigen Kraft trat, und benen, die man bis dahin factisch hatte befragen muffen, das Recht gab, auch kunftig ausschließlich befragt zu werben, barin lag eine Sauptquelle ber Bebrechen biefes Staatslebens. Db man bagegen in ber Schwierigkeit, bie fie barbot, von bem Gipfel bes Staats aus in alle feine Berzweigungen einzugreifen und in ber Autonomie und Gelbstftandigkeit ber einzelnen Rreife, der Mannigfaltigfeit ihrer rechtlichen und politischen Entwickelung, mit gleichem Grunde eine Quelle größerer Nachtheile, als Bortheile feben kann, mag babin geftellt bleiben. Centralisation und Decentralis sation konnen übertrieben werden, und haben bann beibe ihre Nachtheile. Die ber übertriebenen Centralisation werben nicht so gesehen, ba ber Glanz ber Rraft, die hier auf bem Mittelpuncte zusammengebrängt wirb, über den Mangel berselben in den Theilen und über die Gesahr einer zweckwidigen Berwendung verblendet. England scheint die richtige Lösung gefunden zu haben, wie sich beide Wege verbinden, den Theilen ihre Kraft, ihre Freiheit, ihr selbstständiges Leben und doch auch die siete Beziehung und Hinrichtung auf das große, erhebende Ganze erhalten, dem Ganzen den Besit aller Rechte und aller Macht, und doch auch in dem Geist der Freiheit alle sichernde Mäßigungen seiner Anwendung verbürgen lassen. In Mecklendurg ist diese Lösung wohl vergebens zu suchen. Denn es ist dort die Verfassung nach einsseitigen Richtungen hin entwickelt und dann die Fortentwickelung in Stillskand gebracht worden. Aber viele Hauptzüge des oben geschildersten Patrimonialstaates sinden sich in ihm vor.

Die ståndische Verfassung Mecklenburgs grundet sich, wie die englische Parlamentsverfassung, nicht auf einen einzelnen Act, sondern die Rechte der Stande sind in gleicher Weise wie die der Fürsten aus der Vergangenheit erwachsen, alt und gehelligt, wie alles Recht, alle Macht im Volke, und durch verschiedene Verträge, zuweilen Friedenssschliffe nach langem, heftigen Streite, fortgebildet. Die wichtigsten solcher Verträge sind: die Union von 1523, die stenbergschen Reverssalen von 1572, die gustowschen Reversalen von 1622, der landessgrundgesesliche Erbvergleich von 1755, das Staatsgeset vom 28. Nov. 1817. Die Stände theilen sich in die Ritterschaft, die aus den Inshabern fast allet nicht zu den Domanen und ftadtischen Bestäungen ges

angelegenheiten, bie in ber Zwischenzeit zwischen ben Lanbtagen vorfallen mögen, zu Rathe gezogen, find auch ben Fürsten verpflichtet und mit ihren Geheimen-Rathen in gleichem Range. Unter ben Stabten ift im medlenburgischen Rreise Parchim bie Borberftabt ber 18, im wendischen Gustrow die Borberstadt ber 18, im stargardischen Neubrandenburg die Borberstadt ber 7 landtagsfähigen Städte. Rostock steht nicht unter diesen Stadten, sondern ift eine Macht fur sich. Landtage werden allichrlich, abwechselnd in Sternberg und in Malchin, also stets im schwerinschen Gebiete, gehalten. Außerdem ift fur bie laufenden standischen Angelegenheiten ein engerer Ausschuß der Ritter- und Lanbschaft bestellt, ber seinen Sit zu Rostock hat und aus 2 Land= rathen, 3 Deputirten ber Ritterschaft aus ben 3 Rreisen, Bürgermeister von Roftod und 3 Deputirten ber Vorberstädte besteht. Er ift seit 1620 für permanent erklart, und seit 1622 ift die Bahl feiner Mitglieber normirt. Außer ben gandtagen kommen noch Convocas tionstage vor, wie die Bersammlungen genannt werden, in denen bie Stande eines einzelnen Landestheiles über fie ausschließlich betreffende Angelegenheiten berathen. Ferner Landesconvente, wie bie jahrlich zweimal gehaltenen besonderen Busammenkunfte ber Ritterschaft und ber Stadte, wie aber auch gemeinschaftliche Borberathungen vor bem Landtage genannt werben.

Die Rechte der Landstande erstrecken sich 1) auf bas Recht der Berwilligung beffen, was an ordentlichen und außerordentlichen Abgaben zu Dedung ber Staatsbedurfniffe, so weit biese nicht aus bem furftlichen Einkommen bestritten werben konnen, erforderlich ift. Dabei wird ihnen aber keinesweges ein eigentliches Bubget, eine allgemeine und betaillirte Ueberficht des gesammten Einkommens und der ganzen Bedurfnisse des Staates vorgelegt. Hier durfte ein Punct sein, mo sich, ohne im Minbesten die rechtliche Basis bes gegenseitigen Berhaltnisses zu altertren, vielmehr gang auf ber Bahn ber historischen Entwickelung, boch ein großer und folgenreicher Borschritt thun ließe. Wenn bie Stande um Bermilligungen angegangen werben, liegt es boch fo nabe, ihnen nachzuweisen, was bereits vorhanden sei, und was gebraucht werbe. 2) Das Recht bes Beirathes und theilweise ber Mitwirkung bei ber Gefetgebung. Dier ift es besonders bemerkenswerth, daß über biefes Berhaltniß, worüber in ben meiften anderen Landern mehr der Ufus entschied, in Medlenburg in dem schon erwähnten landesgrundgesetz-lichen- Erbvergleich sehr genaue Bestimmungen getroffen wurden. Es heißt ba u. A.: "Es theilen sich bemnach bie Landesorbnungen unb Constitutionen hauptsächlich in zwei Classen. Bur erften gehören bie, welche Unsere Memter, Domanen und Kammerguter, mithin bie barin gefeffenen Unterthanen und Unfere eigenen, in Unferen befonderen Pflichten stebende Bebiente, allerlei Wesens, betreffen. Bur anderen Claffe aber geboren biejenigen, welche Unfere gesammte Lanbe, mit Inbegriff ber Ritter = und Landschaft, angehen. Bas nun bie erfte Classe betrifft, so bleibt Uns und Unseren Rachkommen in der Regie-

rung , barin Berorbnungen , Gefege und Conftitutiones, befter Unferer Gelegenheit und Willfur nach, ju machen und ergeben ju laffen, allerbings unbenommen und vorbehalten. Unlangent aber bie andere Claffe, fo gertheilen fich die barin gu erlaffenden Befebe und Dibnune gen wiederum in zwei Grundfate, namlich : 1) in folche Berordnungen und Gefehe, welche gleichgultig, jeboch gur Boblfahrt und jum Bortheil bes gangen ganbes abfichtlich und bienfam find; und bingegen 2) in folche, welche die wohlerworbenen Rechte und Befugniffe Unferer Ritter = und Canbichaft, gefammt und befonbere, jeboch in Unfehung best einen Theits bem anderen unnachtheilig berühren. Benn nun in jenen gleichgultigen, es fei in Juftig ., Polizei . und Rirchen. fachen, ober morin es molle, von Uns und Unferen Rachtommen eine allgemeine Landesverordnung und Constitution zu erlaffen ift; fo follen bie von Ritter- und Landichaft auf öffentlichen allgemeinen Landtagen. ober menigstens, menn periculum in mora, bie Landcathe und ber gange engere Musichus barüber mit ihren rathfamen Bebenten und Erachten vernommen merben. Bevor folches erftattet, ergebt die Publication ber Berordnung nicht. Burbe aber bas erforberte Bebenten in ber bagu an Une gestellten, nach Bewandtnig ber Umftanbe raumlich ju gonnenben Beit, nicht ergeben, fo bleibt uns mit der Publication beffenungeachtet ju verfahren allerdinge frei und unbenommen. Bir wollen übrigens auf ber Mitter. und Landichaft, ober ber ganbrathe und bes engeren Ausschuffes Bernehmlaffung und Ginwendungen alle billigmabine landednaterliche anabinite Aufmerkinmfelt menden und im Merke

mehren." Also Mitberathung in allen bas ganze Land und nicht blos ausschlieflich die Domanen, ihre Insaffen und die landesfürstlichen Begmten betreffenben Gesetgebungsangelegenheiten. Beto in Betreff ber Befete, welche die Gerechtsame der Ritter = und Lanbschaft, gesammt und besonders, berühren. 3) Das Recht einer gewiffen Theils nahme an ber Verwaltung. Un und für sich liegt es schon in bem gangen Charafter biefer Staatsform, bag viele Angelegenheiten, welche anbermarts burch Beamte verwaltet werben, bie von bem Souveran ober deffen Organen bestellt find, hier zu den Befugniffen der felbfts stånbigen mittleren Gewalten, ber patrimoniellen ober municipalen Obrigkeiten, ber Gemeinden, ber Corporationen u. f. w. gehoren. Dazu gehört namentlich auch die Erhebung der Abgaben, die jedoch auch anderwarts haufig, der Rostenersparnig wegen, den Localbehorden überlassen ift. Aber wo die Stande nur gemisse Theile ber offentlichen Einnahmen bewilligen, ba pflegen fie auch meift bie gange Bertheilung, Erhebung, Bermaltung berfelben fich, ober boch ihren Ausschuffen, ober gemischten Behörden zu vindiciren. Auch in Medlenburg fließen die von der Ritterschaft aufzubringende Contribution und die von den Standen bewilligten Landesanlagen und Landesneceffarien in die gu Roftod befindlichen Lanbescaffen, von wo fie theils unmittelbar gu bestimmten 3meden verwendet, theils zu der großherzoglichen Renterei abgeführt werben. Die Staatsschulbencasse wird von einer aus großberzoglichen und ftandischen Ernannten zusammengesetten Commission verwaltet. Die Landrathe werden in wichtigen Landesangelegenheiten zu Rathe gezogen. Die Stanbe haben bas Recht, 3 Rathestellen in bem Oberappellationsgerichte, eine in jeder der 3 Justizcanzleten und in dem Criminalcollegium zu besetzen, wenn auch die Form ber Prafentation gewahrt wirb. Stanbische Commiffarien nehmen an ber Recrutirung, an ber Direction bes Landarbeitshauses, an ber Aufficht über bas Strafenwesen und andere Angelegenheiten, bie gu ftanbifden Berwilligungen Anlaß gegeben, Antheil-

In neuerer Zeit ift wenig an dieser Berfassung, die in der That schon 1755 eine Fundamentalordnung erhalten hatte, welche an Bestimmtheit und Bollständigkeit manche neuen übertrifft, geändert worden. Zur Zeit des Rheindundes machte man darauf ausmerksam\*), diese Verfassung gewähre: "Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gessehe und in Gericht, Unabhängigkeit des richterlichen Ausspruches von der fürstlichen Gewalt, Concurrenz der Landstände an der gesetzgebens den und Besteuerungsgewalt, Theilnahmssähigkeit aller Stände an Staatsämtern; so wie, daß seder vollkommene Eigenthümer eines Grundsstückes, ohne Rücksicht auf Geburt und Stand, und Jeder, der ein städtisches Gewerde treibt, einen unmittelbaren oder mittelbaren Antheil an der Repräsentation hat." Freilich sind diese Staatsbürger zwar nach dem Gesetz gleich, d. h. es wird Seder nach Gesetz und Recht behans

<sup>\*)</sup> Wintopp's thein. Bunb, heft 53. 'S. 278.

belt, aber fie tommen mit fehr ungleichen Rechten vor bas Gefet. Auch mag wohl jeber vollkommene Gigenthumer jene iconen Rechte haben. Aber bas Uebel ift nur, bag es zu wenig vollkommene Gigens thumer gibt. Ingwischen laffen fich jene Gage wohl ale im gewohns lichen Ginne mahr vertheibigen, und fie murben gur Ausschmudung eines modernen Grundgefebes, wenn man bie alte Berfaffung in einem folden hatte auspragen wollen, gang gut gebient baben. Es wurde auch von Geiten ber Regierung 1808 ben Stanben ein Entwurf gut Fortbildung der Berfaffung \*\*) vorgelegt, feine Unnahme aber von ihnen ausgeseht. Die Großherzoge von Medlenburg gehorten ju ben Burften, bie ihre Stellung als Rheinbundsglieder nicht gur Abwerfung einer Berfaffung benutten, bie ihnen große Befchrantungen auflegt, und bie allerdings auch in mancher Beziehung ben Borfchritt hindert ober boch verzögert, bie aber freilich auch jur Sicherung bes Beftebenben vielfach beitragen fann. Einen Beweis aber, wie aufrichtig die Grofberjoge von Medlenburg bie Ethaltung eines rechtsbeständigen Berhaltniffes gwischen ber Regierung und ben Landstanden munichten, gab die Beftimmung, über welche fie mit ben Stanben rudfichtlich bes Berfahrens bei Streitigfeiten übereintamen und bie fie unter bem 28. Dos vember 1817 befannt machten \*). Es beift barin : " Sollte gwiften Uns und Unferen getreuen ganbftanben, fei es die gefammte Ritterund Landichaft, ober mit einer von beiben allein, entweber unmittels bar, oder bei einer ihnen landverfassungsmäßig zustehenben Bertres tung, über Landesverfaffung, Landesgrundgefebe, fonftige öffentliche

sammentritt von 2 ober 4 einheimischen ober auswärtigen Mannern, ohne alle Beschränfung burch Standes - ober Dienstverhaltniffe berfelben, von jebem Theile gur Balfte gewählt." Den Stanben foll gur "Manuteneng" ber schiederichterlichen Aussprüche ber Recurs an ben Bunbestag frei bleiben, ber burch bie Schieberichter angebracht werben muß. Wenn die landesherrliche Bollftreckung von den Landstanden "für zu weit greifend" erachtet wirb, fo tonnen fie bei ber Spruchbeborbe Declaration ober Remedur nachsuchen. Für die gange Bestimmung, die übrigens nur fo lange gelten follte, als nicht ber beutsche Bunbestag allgemein gultige Beftimmungen vereinbart und getroffen haben wurde, ward die Garantie des deutschen Bundes nachgesucht und erhalten.

Die höchste Staatsbehorbe ift in Schwerin bas geheime Ministerium, das aus 2 Ministern besteht, von benen der erste zugleich ges heimer Rathsprassdent und Chef des Regierungscollegiums ist. Diese Regierung und Lebenkammer hat hauptsachlich die Leitung ber Polizeis sachen im weitesten Sinne bes Worts. Das Kammercollegium verwaltet die landesfürstlichen Finangen. Unter ihm wirft bas Steuerund Bolleollegium zu Gustrow. Ganz abnlich finden wir auch in Strelit ein Ministerium, eine Lanbesregierung, eine Kammer.

Als bochfter Gerichtshof fur beibe medlenburgifche Staaten befieht bas Dberappellationsgericht, bas zeither feinen Gis zu Parchim batte, gu Michaelis 1840 aber nach Roftock verlegt werben follte. Unter ihm stehen bie 4 Justizcanzleien zu Schwerin, Gustrow, Rostock und Reuftrelit, als zweite Inftanzen in gemeinen Rechtsfachen und als tefte in benen ber Eximirten. Far wichtige Criminaluntersuchungen ift bas Criminalcollegium zu Bubow bestellt, das aber ben Berspruch einer Juftizcanzlei ober ber Roftoder Facultat überlaßt. Die geiftliche Gerichtsbarkeit wird theils von ben Consistorien, theils von ben Justigcangleien, theils von ben in Rostod und Wismar bestehenden Chegerichten verwaltet. Die niebere Gerichtsbarkeit üben in ben Domanen Die Beamten, auf ben ritterschaftlichen Gutern bie Patrimonialgerichte, in den Stadten die Stadtgerichte, welche lettere zum großen Theil großherzogliche find, mahrend jeboch einzelne Zweige ber Jurisdiction auch ba gur Competeng ber Magistrate gehoren, in einigen Stabten bie letteren auch eine concurrente Jurisdiction neben ben Stadtgerichten, in wenigen ausschließliche Gerichtsbarkeit, in Roftod und Wismar felbst bie Dbergerichte haben, so bag von letteren bie Appellation an das Dberappellationsgericht geht. Im Allgemeinen foll die Rechtspflege zwar unabhangig, aber schleppend und zu vielen Chicanen und Beiterungen Unlag gebend, überhaupt einer zweckmäßigen Reform beburftig fein. — Die gewöhnliche Polizei wird, unter Aufsicht ber Regierungen, von den Untergerichten und Gemeindebehorben gehandhabt. Für bas Debicinalwesen sind besondere Commissionen und Rreisphysicate bestellt. Bu Gustrow besteht ein Landarbeitshaus, zu Sachsenberg bei Schwerin eine Irrenanstalt.

284

emng , barin Berordnungen , Gefege und Canflitutiones, befter Unferer Gelegenheit und Willfur nach, ju machen und ergeben gu laffen, ! allerbings unbenommen und vorbehalten. Anlangend aber bie anbete Glaffe, fo gertheilen fich bie barin ju erlaffenben Gefete unb Dronungen wieberum in zwei Grunbfabe, namlich : 1) in folche Berordnungen und Gefebe, welche gleichgultig, jedoch gur Boblfahrt und jum Bortheil bee gangen Lanbes abfichtlich und bienfam find; und bingegen 2) in folde, welche die mobiermorbenen Rechte und Befugniffe Unferer Mitter : und Canbichaft , gefammt und befonders , jedoch in Unfebung bes einen Theile dem anderen unnachtheilig berühren. nun in jenen gleichgultigen, es fei in Juftig ., Polizei . und Ruchenfochen, ober worin es wolle, von Uns und Unferen Rachtommen eine allgemeine ganbesverorbnung und Conftitution ju erlaffen ift; fo follen bie von Retter- und Landichaft auf öffentlichen allgemeinen Landtagen. ober wenigftene, wenn periculum in mora, bie Lanbrathe und ber gange engere Musichus barüber mit ibren rathfamen Bebenten und Erachten vernommen werben. Bevor foldes erftattet, ergebt die Dublication ber Berordnung nicht. Burbe aber bas erforberte Bebenten in ber bagu an Uns geftellten, nach Wemandenif ber Umftande taumilich ju gennemben Beit, nicht ergeben, fo bleibt uns mit ber Publication beffennen geachtet zu verfahren allerdings frei und unbenommen. Wir wollen derigens auf ber Ritter. End Lanbichaft, ober ber Lanbrathe umb bes engeren Ausfdeffes Bernehmlaffung und Ginmenbungen alle billigfige lanbesbaterliche gnabigfte Aufwertfamteit wenden und im Werte fraren laffen; jedoch Unferem landesfürstlichen boben juri statuondi mit faicher gudbiger Wernehmung nichts vergeben. Im lehtenen Salle aber, ba die ju erlaffende Berorduung ben Gerochtfamen Unferer Ritter und Benbichaft entgegenjaufen, ober von beren Minberung ober Thanbepung die Frage fein follte, wollen und follen Bir und Unfere Rach-Bonnmen ohne Umferer Mitter - und Canbichaft ausbrudliche Bewilligung nichts verhangen. Geftalt Wir hiermit in Gnaben gufagen, baf Bir in Lanbesconstitutionen, ohne vorhergegangene öffentliche Antrage und Berathichlagungen auf allgemeinen Landtagen und barauf erfolgte freie Betvilligung Unferer Atter : unb Lanbichaft irgend etwas, welches Meen habenben Privilegien, Beverfalen, Gerechtigfeiten und Bertragen gumiber, teineswege verorbien, nach ber Mitter : und Canbicaft etmas Reuerliches auflegen, weniger bie auf unfere Domanen und Sammer gater gerichtete Conflitutiones auf Mitter- und Landichaft auszleben. noch barnoch in unferen Gerichten gegen Mitter . unb Lanbichaft ertennen laffen wollen. Bie benn Mies, was bem gumiber bisber gefcheben, bierant aufgehoben und abgestellt fein foll. Lebrigene behalten ABir Uns and Unferer Alter : und Landichaft biermit ausbrudlich vor, bie biebevorigen Berordumngen und Conftitutiones, in Gleichformigfeit biefer Grunbfahe refpective nach vorgenommener Rathpflegung und Beliebung, ben jebigen Beiten allenthalben gemaß ju machen unb folche nach Gelogorifeit gu ándern, an defform, pu oplántopp, au geliáren aus que vocmehr und mehr auf die höhere Stufe von Erbpächtern emporzuheben. Große Schwierigkeiten erwachsen auch aus der großen Anzahl besihloser Tagelohner, die doch eben durch den Mangel an kleineren Grundeigensthumern nothig gemacht wird.

Im Allgemeinen ist das mecklenburgische Bolt, bessen niedete Stände sich meist der plattdeutschen Mundart bedienen, ein kräftiges, gutmuthiges und verständiges. Doch beschuldigt man es einer gewissen Indolenz, den Abel des Hochmuths und des Mangels an höherer Bilsdung, das Landvolk des Mißtrauens und der Rohheit. Es sind diese Beschuldigungen zum Theil mit grellen Farben gemalt worden, und es mochte dabei manche Uebertreibung mit untergelausen sein. Was das von etwa wahr ist, das wird wohl durch die Seschichte, durch die dres liche und durch die rechtlich politische Lage und Stellung erklart und schließt die Hossnung einer Aenderung und eines gedeihlichen Fortschritztes nicht aus. Es sind auch dort noch viele gesunde, kräftige Keime, die nur der Belebung und freien Entwickelung bedürfen.

Um die medlenburgische Geschichte haben sich namentlich Rudloff und v. Lugow, um die Landestunde Hempel und Rein= hold verdient gemacht. Im Interesse des Landvolks hat neuerdings

Bollbrügge eine kraftige Schrift geschrieben.

Bulan.

Mediatisirte, Mediatisirung, s. Standesherren. Medicin, gerichtliche, s. Staatsarzneikunst.

Mebicinalpolizei. - Die Mebicinalpolizei, im weiteren Sinne bes Wortes, ift bie Thatigkeit bes Staates, welche bie Erhals tung und Bieberherstellung der Gefundheit der Bitglieder ber Stantsgesellschaft zum 3mede bat. - Es tritt biefes Banbeln ber Staatsgewalt da ein, wo die Rrafte des Einzelnen nicht hinreichen, die fit seine Gesundheit nothige Borforge gu treffen, in so fern namlich bie Unfpruche beffelben nicht größer finb, ale fie ber Staat in Berucfichtigung ber Rechte bes übrigen Theiles ber Gefellichaft gewähren tann. - Die Makregeln, welche zur Erreichung bes angegebenen Zweckes von bem Staate und beziehungeweise von ben einzelnen Theilen beffelben, den Gemeinden, ergriffen werben, find theils folche, welche angefeben werben tonnen als mit Buftimmung aller Einzelnen gefaßt unb jebem Einzelnen Ruten gewährenb, theils folde, welche nur als von ber Mehrheit ausgehend betrachtet werben konnen und gegen Ginzelne gerichtet find, bemnach in Bwangemagregeln bestehen. Diese lettere Art ber Thatigkeit ber Staatsgewalt ift diejenige, Die man nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauche ausschließlich mit dem Namen "medicinische Polizei" belegt.

Bu den Einrichtungen und Anstalten des Staates, welche zur Medicinalpolizei im weiteren Sinne des Wortes gehören, muß vorerst die Aufstellung von Behörden gerechnet werden, welche das Interesse der Gesellschaft in Hinsicht der Gesundheitspflege zu vertreten haben. Da übrigens die Gesundheit nur einen einzelnen Theil des Wohles der Staats-Lexison. X.

Die Ginfunfte werben in Schwerin auf 1,500,000 Thafer gefchatt, woztt die Domanen allein, auch ohne die bebeutenben Domanialforften. über 700,000 Ehlr. beitragen follen. Diefe Domanen umfaffen aber auch fast bie Salfte bes gangen Grundbefiges. Dan unterscheidet von ben eigentlichen Domanen noch bie fogenannten incamererten Guter, wie man biejenigen nennt, welche bie Rammer nach 1748 erwarb, unb welche man in ber Stellung von gewöhnlichen Mittergutern befteben tieg. Mit Musichluß biefer incamerirten Memter wird bas ichwerinifche Domanium zu 2676 ga hufen angegeben. Diefe Domanen werben burch 31 Memter verwaltet. Außerbem fteben unter bet Rammer ble Renteret, Die Munge, bas Baudepartement, Die Strafenbehorben, bas Straffenwesen foll mangelhaft fein - Die Thierdrite, ble Rebuttionecommission, die Schuldentugungeraffe, Die Bergmerte, Salinen, Geftute u. f. w., bie Doften, die Forften und Jagben, Die Steuers und Bollbehorben, von welchen letteren ein Stener : und Bollcollegium in Guftrow und ein Commiffariat in Roftod feinen Gis hat Außer ben Domanen, Forften, Regalien, Bollen (Elbzolle zu Domie und Boipenburg; Seegoll gu Bismar) liefern nun bie von ben Standen ordentlicher und auferordentlicher Beife bewilligten Abgaben den fehlenben Theil jur Dedung ber offentlichen Bedurfniffe. Das Goftem ber ordentlichen Contribution ift durch ben Erbvergleich von 1755 fehr genau festgestellt worden und ift fur bas Land und bie Stabte ein verfchiebenes. Auf bem Lande wird bie orbentliche Contribution 1) in

ler ober Panbwerker ohne Gesellen 1 Thaler, mit 2 Gesellen 2, mit 3 5, mit 4 ober mehr 4 Thir, ein Schornsteinfeger mit Befellen 4, ein Schweinschneiber auch 4 Thaler, ein Tagelohner 1 Thaler, Weis ber, Anechte und Madchen, so auf ihre eigene Hand liegen und nicht bienen wollen, 1-2 Thaler jahrlich; Komobianten, Seiltanger, Marionettenspieler, Marktschreier, Deulisten, Bruchschneiber, Barenführer u. dergl. täglich 1 Thaler. Alle Eremtionen von diefer Abgabe find 1808 aufgehoben worden. Man sieht, auch wenn man bas 1780 hinzugeschlagene Biertheil bazu rechnet, find bie Abgaben vergleichungsweise sehr niedrig, und um so leichter mochte es sein, Mangel berfelben zu beseitigen, und namentlich die Mahlsteuer abzuschaffen. Werben von ben Stanben außerordentliche Abgaben verwilligt, so foll & auf bas Domanium berechnet, & von der Ritterschaft, } von den Stadten getragen werben. Roftod hat auch ben Finangen bes Staats gegenüber feine besondere Stellung. Es hat felbst eignes Mungrecht und eigene Flagge. Die Staatsschulben, theils eigentliche Landes =, theils Rammerschulden, von benen die Stande 1809 4 Dillionen Thater auf bas Land übernahmen, werben gu 7 Millionen Thas ler geschätt; zu ihrer Tilgung find bie Gintunfte einiger Domanenamter und einige außerorbentliche indirecte Abgaben angewiesen, zu beren Erhebung eine besondere Lanbedrecepturcommifffon gu Roftod beftellt ift.

Strelit hat nur eine sehr geringe eigene Rammerschuld, für beren Abtragung eine geheime Commission bestellt ist, die unter der Landesregierung steht. Seine Einkunfte betragen an 400,000 Thaler, die aus denselben Quellen sließen, wie die zu Schwerin. Auch hier sind von den Domanen wieder die Cabinetsgüter ausgeschieden. Streslit hatte durch den Wiener Congreß Ansprüche auf die Cantone Kresnenburg, Reisenscheid und Schleiden am linken Rheinuser erhalten, trat sie aber am 21. Mai 1819 an Preußen, gegen eine kleine Terristorialerwerbung an der Grenze und gegen 1 Million Thaler ab. Das Militärwesen anlangend, für welches in Schwerin ein besowe

Das Militarwesen anlangend, für welches in Schwerin ein besons beres Militarcollegium bestellt ist, so hat Schwerm ein Truppencorps von 3580 Mann, aus 1 Bataillon Garbegrenadiere, 2 Bataillonen Musketiere, 1 Bataillon leichter Infanterie, 1 Batterie Artillerie, 1 Escadron leichter Reiterei und 50 berittenen Gensd'armen bestehend. Es gilt allgemeine Militarpslicht mit Loosziehung und Stellvertrerung. Der active Dienst dauert 4, der Reservedienst 2 Jahre. Das Besurlaubungsspstem wird möglichst ausgebehnt. Gleiche Einrichtungen bestehen in Strelfs, das 717 Mann in 1 Bat. Infanterie und einlegen Husaren stellt.

Die Einwohner beider Linder gehören zur bei Weitem größten Mehrzahl der lutherischen Confession an. In Schwerin gibt es etwa 500 Katholiken, etwa 120 Reformirte, etwa 3,200 Juden, in Strelit etwa 50 Katholiken und 800 Juden. In Rostod und Neustrelitz sind lutherische Consistorien. Unter ihnen stehen die Superintendenturen (in

Schwerin 5, in Strelig 1) und Praposituren (in Schwerin 26). Das Ministerium der Stadt Rostod bildet seinen besonderen Sprengel. Das Schulwesen steht auch unter den Consistorien. In boberen offentlichen Unterrichtsanstalten bestehen, außer der Universität Rostod, deren Cangler der Großberzog von Schwerin ist, die gelehrten Schulen zu Schwerin, Gustrow, Parchim, Rostod, Wismar, die lateinische Schule und das Schullehrerseminar zu Ludwigsluft, das Comnasium Carolinum zu Neufrelig, die gelehrten Schulen zu Neubrandenburg, Friedland und Rageburg, das Schullehrerseminar zu Wismar.

Beibe Großherzogthumer haben im engeren Rathe bes deutschen Bunbes die 14. Stelle; Schwerin führt im Plenum 2 Stimmen, Strelit eine. Das Contingent gehort zur 2. Division bes 10. Ars meecorps. Bur Bundescanzlei zahlt Schwerin 1883 & Fl., Strelit

6661 ft.

Die bewegten Jahre, die ber Julustevolution folgten, gingen an bem stabilen Lande fast spurlos vorüber. Dur rohe Plunderungssucht machte (19. Sept. 1830) einen Bersuch gegen das Mungebäude, der burch militarische Gewalt sofort erstickt ward. Einige locale Beschwerden wurden wohl laut, und namentlich traten in einigen Stabten Berswürfnisse zwischen den Magistraten und Bürgerschaften hervor. Man erließ keine allgemeine Stadteordnung, brachte aber, auf dem Wege der Unterhandlungen, in einigen Stadten, wo es besonderes Bedürfnissschin, z. B. in Wismar und Parchim, eine neue Stadtverfassung zus wege, die dann eine neue Busammensehung der Magistrate und eine

mehr und mehr auf die höhere Stufe von Erbpachtern emporzuheben. Große Schwierigkeiten erwachsen auch aus der großen Anzahl besihloser Tagelohner, die doch eben durch den Mangel an kleineren Grundeigensthumern nothig gemacht wird.

Im Allgemeinen ist das mecklenburgische Bolk, bessen niedete Stände sich meist der plattdeutschen Mundart bedienen, ein kräftiges, gutmuthiges und verständiges. Doch beschuldigt man es einer gewissen Indolenz, den Abel des Hochmuths und des Mangels an höherer Bilsdung, das Landvolk des Mistrauens und der Rohheit. Es sind diese Beschuldigungen zum Theil mit grellen Farben gemalt worden, und es mochte dabei manche Uebertreibung mit untergelausen sein. Was das von etwa wahr ist, das wird wohl durch die Seschichte, durch die örtsliche und durch die rechtlichspolitische Lage und Stellung erklart und schließt die Hossnung einer Aenderung und eines gebeihlichen Fortschritztes nicht aus. Es sind auch dort noch viele gesunde, kräftige Keime, die nur der Belebung und freien Entwicklung bedürfen.

Um die medlenburgische Geschichte haben sich namentlich Rudloff und v. Lugow, um die Landeskunde Hempel und Reinhold verdient gemacht. Im Interesse des Landvolks hat neuerdings

Bollbrugge eine fraftige Schrift geschrieben.

Bulau.

Mediatisirte, Mediatisirung, s. Standesherren. Medicin, gerichtliche, s. Staatsarzneikunst.

Mebicinalpolizei. — Die Medicinalpolizei, im weiteren Sinne des Wortes, ift die Thatigkeit des Staates, welche die Erhals tung und Biederherstellung der Gesundheit der Mitglieder ber Stantegefellichaft zum 3mede bat. - Es tritt biefes Banbeln ber Staatsgewalt ba ein, wo die Rrafte des Einzelnen nicht hinreichen, die für seine Gesundheit nothige Vorsorge zu treffen, in so fern namlich die Anfpruche beffelben nicht größer find, als fie ber Staat in Berucfichtigung ber Rechte bes übrigen Theiles ber Gefellichaft gewähren tann. - Die Magregeln, welche zur Erreichung bes angegebenen Zwedes von bem Staate und beziehungeweise von den einzelnen Cheilen beffelben, ben Semeinden, ergriffen werben, find theils folche, welche angefeben werben tonnen als mit Buftimmung aller Einzelnen gefaßt und jebem Einzelnen Rugen gewährend, theils solche, welche nur als von ber Mehrheit ausgehend betrachtet werben konnen und gegen Einzelne gerichtet find, bemnach in Brangemagregeln bestehen. Diese lettere Art der Thatigkeit der Staatsgewalt ift biejenige, die man nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche ausschließlich mit dem Namen "medicinische Polizei" belegt.

Bu den Einrichtungen und Anstalten des Staates, welche zur Medicinalpolizei im weiteren Sinne des Wortes gehören, muß vorerst die Aufstellung von Behörden gerechnet werden, welche das Interesse der Gesellschaft in Hinsicht der Gesundheitspstege zu vertreten haben. Da übrigens die Sesundheit nur einen einzelnen Theil des Wohles der Staats-Lexison. X.

Mitglieder ber Staatsgesellschaft bilbet, und einseitig nur in biefer Richtung ergriffene Magregeln im Uebrigen leicht auf bas offentliche Bobl nachtheilig wirfen tonnen, fo muffen biefe Behorben entweber auf bie Beife eingerichtet fein, bag in ihnen alle Intereffen ber Staategefellfchaft gleichmaßig Berudfichtigung finden, ober es muffen blefe Debis einalbehorden nur belehrenbe und rathgebenbe Stellen fein, welche einer bas Gange überfehenben Beborbe ihre Borfchlage ju übergeben haben. - Fur ben Staat im Gangen muß eine Beborbe befteben. welche feine Intereffen gegenüber bem Mustande in Sinficht ber Gefundheitepflege ju mahren bat, und welche bie Dagregeln bestimmt, bie im Innern von ber Staatsgewalt ausgeben muffen. Es ift blefes meift ein aus mehreren Mergten gufammengefestes Collegium, bas in ber Regel einen 3melg vom Ministerium bes Innern bilbet und biefem bie allgemein zu ergreifenben Sanitatemaßtegeln vorschlagt. Eben fo muß fur bie einzelne Proving eine abnliche Beborde befteben, meift ein ber Provingialregierung beigegebener Debirinalreferent, und nicht mentger muß bas Wohl ber einzelnen Begirte und Dete übermacht merden, mas in ber Regel burch einen bem Abminiftrativbeamten gur Geite ftebenben Urgt (Amteargt, Physicus) geschieht. In manchen Staaten haben biese Behorden noch ihre besonderen Bweige, ober trennen fich in verschiedene Stellen nach besonderen 3meden (Amtsargt, gandchirurg, Dberhebargt u. f. m.). Gehr verschieden ift bie Ausbildung biefes Gpfteme von Sanitatebeamten in ben einzelnen Staaten, je nach bem Deinein auf meldem bie Staatseinrichtungen heruben, fo bag anf ber

bes allgemeinen Gesundheitszustandes in seiner Freiheit beschränkt wirb, bat in folgenden Verhaltnissen ihre Begrundung und findet in ihnen auch die Grenzen ihrer Wirksamkeit. 1) In ben Verpflichtungen, welche jebes einzelne Mitglied ber Staatsgefellschaft fur bas Ganze übernimmt. Das Daß bieser Verpflichtungen festzuseten, ift bie Aufgabe ber ben Gesammtwillen vertretenben gesetgebenben Gewalt; ben Erecutivbeborben bagegen ift überlaffen, die einzelnen Dagregeln zu bestimmen, in fo fern hierburch nicht die burch ben Gesammtwillen gezogene Grenze ber von allen Einzelnen übernommenen Pflichten überschritten wirb. 2) Die Pflicht, welche ber Staat im Gangen fur den Theil der Staatsgesellschaft bat, welcher nicht selbst für sich zu forgen vermag, wohin namentlich die Rinder und bie Rranten gehoren, in fo fern nicht Personen vorhanden find, welche eine nabere Berpflichtung für dieselben baben und dieser auch wirklich nachkommen. (Diese Pflicht und die aus ibr bervorgebende Berpflichtung der obervormundschaftlichen Aufsicht bes Staates über bas Wohl ber Kinder rechtfertigt namentlich die gesetliche Einführung ber Ruhpodenimpfung.) 3) enblich die Rothwehr, welche die Mehrjahl ber Staatsgesellschaft zu Maßregeln gegen die Minderzahl veranlassen kann, die nicht als von dieser gebilligt angesehen werben Bonnen. Go g. B. rechtfertigt une biefelbe, wenn wir in epidemischen Rrantheiten Ginzelne, ja gange Ortschaften und Landesfleden in ihren naturlichen Rechten beschranten, um ben übrigen Theil ber Staategefellichaft vom Untergange au erretten. Es fann übrigens bie Rothwehr nur bann ber mebicinischen Polizei zum Rechtfertigungsgrunde ihrer Magregeln bienen, wenn bas brobenbe Uebel wirklich ein bedeutendes ift.

Als Gegenstände der medicinischen Polizei (im engeren Sinne bes Wortes) muffen vorzüglich folgende angesehen werben. hutung ber Anstedung. Es ift hier vorzüglich die Rothwehr, welche bie von der Gesellschaft gegen die Einzelnen zu ergreifenden Magregeln rechtfertiget. Die Krantheiten, bei welchen bie medicinische Polizei einschreiten muß, sind nur diejenigen, gegen welche ber Einzelne sich nicht selbst zu schüten vermag, was vorzugsweise die contagiosen Sieber find, und unter ihnen nur folche Krankheiten, welche burch die Große der Gefahr, die fie mit fich führen, die Magregeln der Nothwehr rechtfertigen, mas vor Allem bei ber Peft ber Fall ift. Dagegen find solche Rrantheiten, gegen welche ber Einzelne felbft feine Bortebrungen gu treffen vermag, in der Regel nicht Gegenstand ber Medicinalpolizei, rechtfertigen wenigstens sie nicht zu unbedingten Zwangsmaßregeln, in so fern dieselben nicht zum Schube berjenigen Individuen ergriffen werben, die, der eigenen Bulfe unfahig, auf die Borforge des Staates Anspruch haben. In diese lettere Reihe von Krankheiten gehört z. B. die Lustseuche, gegen welche nicht leicht allgemeinere Magregeln, wie fie gegen die Peft und bie Blattern ergriffen werben, gerechtfertiget erscheis nen burften. Die medicinische Polizei beschrantt zu bem angegebenen Bwede die personliche Freiheit der Individuen (Isolirung) und verfügt

auch über ihr Eigenthum, indem bie mit 'Anftedungeftoff behafteten Begenstande ber Desinfection unterworfen und nach Umftanden felbit gerftort werben, in welchem Falle übrigens die Staatsgefellichaft ju einer Schabloshaltung ber Betheiligten verpflichtet ift. - 2) Bethins berung bes Berkaufes ichablicher Rahrungsftoffe. Man follte glauben, bag hierfur teine allgemeine Borforge nothig mare, ba jeber Gingelne bei bem Rauf ber Baare bie nothige Borficht beobachten tann; boch erscheint bas Ginschreiten ber Debicinalpoligei in ber Binficht gerechts fertiget, ale man baffelbe für einen Auftrag ber Gefellicaft balten tann, biejenigen Prufungen ber Dahrungemittet eintreten zu taffen, welche ber Einzelne nur mit Schwierigfeit gu unternehmen vermochte. Dierauf grundet fich bie Aufficht, welche bie Pollgei über ben Bertauf ber jum Schlachten bestimmten Thiere, Die Schlachthaufer und Bleifche bante fuhrt, fo wie bie uber bie Darfte, die Frucht- und Dehlhanbe lungen , die Dublen , Badereien , Bierbrauereien , Brannemeinbrennereien, Die öffentlichen Brunnen u. f. w. Ja, es mare felbft gu munfchen, bag bie mebicinifche Polizel auch felbft auf ben Fetbbau ihr Mus genmert richtete, indem burch ichlechte Beforgung eines Fruchtfelbes oft giftige Samen unter die Frucht gelangen, und biefe felbft in ber Beife entarten tann, daß hierdurch epibemifche Krantheiten, wie g. B. Ruhren, Rervenfieber und die Rriebelfrantheit, hervorgebracht werben tonnen. - 3) Berbinberung ber Berunreinigung ber Luft. Die gu biefem 3mede ergriffenen Dagregeln tonnen, gegenüber ben Rechten Ginralman marrantide ate kreech bie Mathinabr nanaham annalaham marban

hutung ber Quadfalbereien leiten muffen, find auch maggebend in Begiebung auf die Aufsicht über ben Berkauf ber Arzneimittel, indem wohl ein folder, namentlich ber ber Geheimmittel, nicht gang unbes bingt unterfagt werben tann, es aber bagegen im Intereffe ber Staatsgefellschaft liegt, unter ber offentlichen Aufficht ftebende Apotheten gu befigen. Es hat baher ber Staat gur Sicherstellung biefer Anstalten alle bie ihm zu Gebote fiehenden Mittel in Anwendung zu bringen, welche bie Rechte ber Einzelnen nicht verleten. - 6) Berhinderung erblicher und angeborner Krantheiten. Es mochte nicht leicht ein Fall eintreten, in welchem ber Staat burch 3wangsmaßregeln bie ebeliche Berbindung folder Perfonen zu hindern berechtiget ware, von welchen eine unvollkommen gesunde Nachkommenschaft zu erwerben ist; benn theils kann boch nicht die Berhinderung der Eristenz eines Individuums au den Pflichten, die man bemfelben schulbig ift, gezählt werben, und theils mare es nicht wohl durch die Nothwehr zu rechtfertigen, wenn die Staatsgesellschaft ihre Mitglieder in der Ausübung eines so wichtigen naturlichen Rechtes, wie bas ber Che ift, hindern wollie. es übrigens immerhin im Interesse ber Staatsgesellschaft liegt, ju verhindern, daß nicht zu viele mit Siechthum behaftete Individuen in fie aufgenommen werben, so hat die medicinische Polizei diejenigen zu biesem Zwede bienenden Mittel zu ergreifen, burch welche nicht bie Rechte ber Einzelnen gefährdet werben. Dahin gehören g. B. Die Unterbrins gung flechhafter und blodfinniger Personen in die Pfrunbanstalten, geeignete Magregeln gegen ben Digbrauch geistiger Getrante und gegen andere üble Einflusse, welche auf die Gesundheit ber Rachkommenschaft einwirken konnen. — 7) Schut ber Kinder gegen jebe, ihre Gefundbeit bebrohende Behandlung. Dahin find die Magregeln gegen die ju starte Bermenbung ber Rinber bei ben Geschaften zu gablen, so wie die gegen die Vernachlässigung berselben in hinsicht der Rahrung und Rleibung, ber Anwendung ber arztlichen Gulfe u. f. w. - 8) Schut ber Kranken vor Berletung, wohin z. B. die Magregeln gegen bie zu fruhe Beerdigung gehören.

Meineib. — (Vorher: Eib, Diensteib, Hulbigungs.
eib.) Der Eib (jusjurandum, juramentum, auch sacramentum) ist eine ber ältesten und wichtigsten Einrichtungen ber menschlichen Gesellschaft. Ohne Vertrauen, ohne ben Glauben an Treue und Wahrshaftigkeit kann kein Menschenverein bestehen; man machte baher schon in den ältesten Zeiten das Peiligste, was der Mensch kennt, die Resligion, zur Grundlage besselben. Bei allen bekannten Völkern des Alsterthums sinden wir Formen der Betheuerung, woran der Glaube eine besondere Verpslichtung zur Wahrhaftigkeit knüpste, und womit die Vorstellung verbunden war, daß die Gottheit den Treubruch oder die Unwahrheit strasen werde. Schon frühe machte man hiervon in allen Richtungen des öffentlichen Lebens vielfache Anwendung. Man besschwor Völkerverträge, Friedensschlüsse und Bündnisse, man beschwor Ordnungen und Verfassungen; einerseits schworen Könige und

Obrigkeiten, anderseits Unterthanen und Burger; der Soldat schwor zur Fahne, der Richter auf die Gefete. Sanz vorzüglich wurde aber im burgerlichen, wie im Strafproces Gebrauch vom Eide gesmacht; denn die Gerichtsverfassung war mangelhaft, die Bewelstheorie nicht ausgebildet. Indem man die Sache durch den Sid der Gottheit anheimstellte, wählte man sie selbst zum Richter, und der gerichtliche Sid hatte ursprünglich die Natur eines Gottesurtheils.

Unfere heutigen Grundfate über ben Gib haben wir hauptschlich bon ben Romern geerbt; sie beruhen vorzugeweise auf ber Juftinianeisschen Gefetgebung, ober sind boch, wo diese nicht mehr gilt, ihren Bestimmungen nachgebildet. Doch sind auch die Sitten und Gebrauche unferer Bater nicht ohne Spuren geblieben. Bon großem Einflusse war sodann auf die Lehre vom Eid bas Christenthum und die Kirche; und indem die Geiftlichkeit die Sahungen des alten Testaments als ein ihr angefallenes Erbe betrachtete, ift selbst die Mosaische Gesetgebung nicht ohne Einfluß gewesen.

Obgleich bem Eid überall eine religiofe Ibee zu Grunde lag, so konnte er boch bei ben Romern wie bei ben Deutschen früher auf alle werthen Gegenstände abgeleistet werden; selbst ben Sebraern, die ein einziges hochstes Wesen verehrten, waren Sibe auf andere theure Gegenstände nicht unbekannt. Indem bei ber Gottheit ober ben Gottern geschworen wurde, rief man sie als Racher des Unrechts an, und ber Eid auf andere theure Gegenstände beruhte theils barauf, bag man

mento, bie ber deiftliche Claube all heilig bembete, mit maburch filbe auf unbest Gegenfände freng verbeten trabben.

Im famonischen Machte war zwar die Corme feit Gott und filmen halbigen Grungetient — die gebründliche, indes blieb auch ber Ed. bei ben Politigen, der mit Bardbering von Meligielen abgeleistet wurde, Ette, und namentlich war diese Gewohnheit für Durtschland bis zu hat des Reformation die hausschaube. Nie die Protestanten den Ett-zu den Selligen verneigerten, wurden die hierburch entstandenen Gruidswiese durch den Possenzeiten der Nechstellen von 1565 beigelogt, und die Formet: bei Gott und seinem hallges Grengeliem — für Antholisen und Prosessenten festgestellt.

Beforeich ift jedoch beim heitstichen Wie und bie Untufung Gest bes, als bes alleitstenden und alleigenweichten Michiges er ift eine Underge, nobet Gott als Proge ber Wachriete und als Ablicher wissenstichen bewachthale angerusen wird. Wie Formel ber Aussesung untraliegt manichen Breschiedensteiten; den so wechseln andere Frierlichkeitem nach Casses und Preferenzen. Die inneren Ontingengen, eines achten Chasses aber; das se mit uitigen Freiheit, mit hinnichender Unterscheidenbungsschiebet, mit voller Ausbeichtigkeit und zu öhnen gerochen Unterfahrendelichte werbe.

Berficherungen an Geboftatt tomen die Antie bes Cibet nicht verteten, es musten fic benn die Berheitigten beinkt beguchen wellen. Eine Andnehme tritt bei ben Menanten, und enelog bei allen tolette ten utheilifen Getten ein, denen ihr Glaube ben Eid verbietet. Ihre Berficheung "bei Mannen Bahehelt" hat überall, wo fie als bescheiter Partel einen Eid zu ielften hätten, die Wirtung eines folchen.

Fürfen find bem Gebrauche nach im gelichtlichen Berfahren ben Gebelleffengen befreit, und legen une eine Berfichenung bei fürftlichen Michen ab.

In der Magel mets der Etd possionich — und dem Ausstandbestelle dispertich — abgeletstet meden; namentlich kann im gerichtlichen Rich soften Riemand von einem Orienen einem Eld in siene Seele schwiesen lassen. In anderen Millen ift al antraspentualse gestattet, namentlich mitmater ein Standesbegung.

Bertweite if bie burd bis Kammergerichtsoedung von 1866 bestwurte, noch in manchen Läubern übliche Formet bes Indeneiligk. Man betrachtete bie Juden zu jeuer Zeit, noch mehr als in unseren Lögen, als eine betrügerische und wortbrüchige Menschenclasse, ber, namendich den Christen gegendber, selbst der Eid nicht heilig sei. Jene Chalisonen eineigissen Glauben der Inden anzupaffen suchte; ein innerer Wiederfreuch ist es aber, wenn man eine Garantie gegen den Arinelli barin zu sinden glauber, das man den Juden vor Ableistung des Gebis siehen glauber, das man den Juden vor Ableistung des Gebis siehe siehe glauber, das man den Juden vor Ableistung des Gebis siehe siehe glauber, das man den Juden vor Ableistung des Gebis siehe siehe siehe der die Stemmen der die Emanchasionsstrage gechalt, wend zum Liebt wohl war und Misterstand über die Frage. — so opp :

traffirt boch jene Formel bes Jubeneibes zu ftark mit bem heutigen Geiste ber Dulbung, als bag nicht die Substitutrung einer passenderen von Allen gewünscht werden mußte, welchen die Verbefferung des morralischen Zustands jenes Theils unserer Bevölkerung am herzen liegt, und die an der Erniedrigung desselben keinen Gesallen sinden. — Durch ein für das Königteich Sachsen erlassenes Geseh vom 30. Mai 1840 (dem unterm 11. Juni 1840 eine Verordnung wegen würdiger Vornahme des Acts der Ableistung des Eides folgte) wurden zeitgemäße Vorschriften über das bei Eidesleistungen der Juden zu beobachtende Versahren ertheilt \*).

Der Gib ift entweder Berficherungseib — jusjurandum assertorium, ober Berfprechungseib — jus jurandum promissorium. Der
erstere bient zur Bestärkung einer Behauptung, ber lettere jur Bekräftis
gung eines Berfprechens. Eine andere Eintheilung bes Eibes ift bie in
ben gerichtlichen und außergerichtlichen Eid, je nachdem er bem Richter
abgeschworen wird ober nicht.

Die Faile, in welchen Gibe vorkommen, gehoren theils bem Privatrecht an, theils bem gerichtlichen Berfahren, theils endlich öffentlichen und firchlichen Berhaltniffen.

Im Privatrecht tommt ber Eib vor als eigentlich fogenannter aus bergerichtlicher, und als Versprechungseid. Der erstere hat mehr historische als praktische Bedeutung; er ist berjenige Gid, nach welchem in Folge einer beshalb geschloffenen Uebereinkunft der unter den Parteien strettige, aber nicht im Proces befangene Unspruch entschieben werden

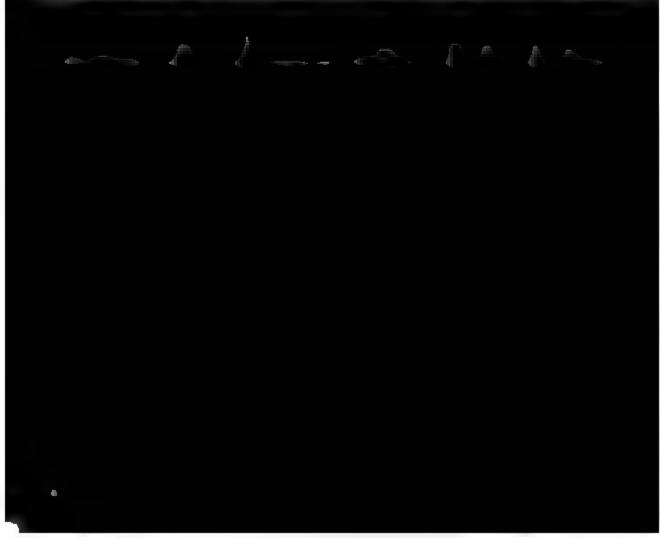

nische Recht hier auch bei ben evangelischen Glaubensgenossen zur An-

wendung tomme, ift streitig.

Sehort das durch den Eid bestärkte Geschäft zu den absolut versbotenen, oder ist es deshald ungiltig, weil es an der freien Einwilligung der Parteien fehlt, so darf nach den Grundsähen des kanonischen Rechts der Betheiligte sich doch nicht selbst davon entbinden, sondern dieses kann nur durch den geistlichen Oberen geschehen.

Praktisch wird übrigens von Bersprechungseiben in Bertragsvers haltnissen wenig Gebrauch gemacht; boch hat der Lehnscontract das Eigenthümliche, daß der Basall den Lehnseid zu leisten verbunden ift.

Von um so größerer Anwendung ist der Eid im gerichtlichen Versfahren, namentlich im bürgerlichen Processe, und zwar dient er hier vorzugsweise als Beweismittel. Diejenige Partei, welcher der Beweis eines bestrittenen Sachverhaltnisses obliegt, kann namlich der Segenspartei den Eid über die Richtigkeit desselben zuschieben, d. h. von ihr verlangen, daß sie die Unrichtigkeit der von ihr in Abrede gestellten Thatsache beschwöre. Die Gegenpartei kann dann den Eid annehmen, oder ihn zurückschieben, oder ihr Sewissen mit Beweis vertreten. Diese Art des Sides nennt man den gerichtlichen Haupteid.

Die Gewissensvertretung besteht darin, daß derjenige, dem der Eid zugeschoben wird, die Unrichtigkeit der im Streite befangenen Thatsache durch andere Beweismittel darzuthun sucht. Sie ist durch eine zu große Schonung zärtlicher Gewissen eingeführt worden, und verz diente, da sie zu großer Verschleifung der Processe sührt, aus dem gezrichtlichen Versahren verbannt zu werden.

Allein nicht blos die Parteien können den Eid als Beweismittel zur Hand nehmen, sondern der Richter kann ihn auch selbst als Erforschungsmittel der Wahrheit benutzen, indem er ihn entweder dem Beweissührer als Erfüllungseid — jusjurandum suppletorium — zuerkennt,
um einen nicht vollständig, aber wenigstens zur Hälfte erbrachten Beweis zu vervollständigen, oder dem Gegner als Reinigungseid — jusjurandum purgatorium — auferlegt, um sich von einem unvollständigen Beweise zu reinigen, wenn nämlich die Beweissührung nur wenig, aber doch einigen Erfolg gehabt hat.

Die Lehre von der Beweissührung durch den Eid, so wie sie das sogenannte gemeine Recht aufstellt, beruht wenigstens in ihren Grundzügen auf einer richtigen Sesetzebungspolitik. Es ist nicht möglich, den Eid als Beweismittel ganz zu verbannen, denn es ist nicht möglich, sich in allen Fällen menschlichen Verkehrs mit anderen Beweismitteln, namentlich mit Urkunden, vorzusehen. Es bleibt also in diesen Fällen nur die Alternative, jede Rechtsverfolgung auszuschließen, oder den Sid zuzulassen. Wenn das Erstere eine gesetzliche Sanctionirung der Unstreue wäre, so darf das Lettere doch in der Regel nur in der Art gesichehen, das der Beweissührer seinem Segner freistellen muß, sein Ableugnen durch einen Sid zu rechtsettigen; wollte man ihn selbst vors

gugeweife gur Gibesteiftung gulaffen, fo mare er begunftigen als fein

Gegner, mas ber Ratur ber Sache wiberftreiten murbe.

Will aber ber Gegner von ber ihm gelaffenen Babt gu feinem Bortheit keinen Gebrauch machen, alfo nicht felbft schwören, bann tann ber Beweissuhrer billig verlangen, jum Eib zugelaffen zu werben. Eben biefes tritt ein, wenn er burch andere Beweismittel gegen seinen Gegner bereits eine ftarke Bermuthung begrunder hat. Endlich ift ber

Burberungseib eine gerechte Strafe boshafter Befchabigungen.

Bon andern Siden der Parteien, die im burgerlichen Berfahren vorkommen, ift noch der Gefchebeeid — jusjurandum calcumiae — zu erwähnen. Der erstere, der sonft in mehreren Fallen im Laufe des Berfahrens gefordert werden konnte, kommt jehr nur noch bei der Cideszuschiedung vor, indem der Beweissührer, ehe der Gegner zut Ableistung des angenommenen Sides verbunden ift, eidlich betheuern muß, daß er denselben nicht aus Chicane, sondern im Bewußtsein seines Rechts zugeschoben habe. Diefer Gib sührt, wenn nachher der Gegner den Haupteid ableistet, häusig zu dem Resultate, daß eines von beiden Theiten einen Meineid geschworen haben muß; sein Gesbrauch ist daher nur geeignet, die Achtung vor der Heiligkeit des Cides zu vermindern, und er sollte aus dem gerichtlichen Verfahren entfernt werden.

Außer den Parteien felbst muffen auch Beugen und Sachverftandige im burgerlichen Berfahren auf gewiffenhafte Ginrichtung ihrer Auslagen Gibe ableiften. Beibe Gibesarten find promifferisch; jedoch sehen ber Juristen, welche davon, als von einer tortura spiritualis, Gebrauch machten, indem, sie den Sat aufstellten, daß der Angesschuldigte, der jenen Eid nicht ableiste, als überführt angesehen werden masse.

So wenig sich diese Ansicht theoretisch begründen läßt\*), sindet sie boch noch unter den Praktikern ihre Anhänger. Dagegen wollen ihn die besten heutigen Criminalisten nur zulassen, um einem durch das Resultat der Untersuchung zwar stark gravirten, aber nicht übersührten, und sonst unbescholtenen Angeschuldigten ein Mittel zu gewähren, sich von dem Berdacht zu reinigen; und sie wollen als Folge der Berweigerung des Sides nicht Uebersührung, sondern nur Erhöhung des Berdachts anerkennen. Wie man ihn auch anwende, so führt der Reinigungseid immer zu Inconsequenzen, und mit Recht haben ihn daher alle neueren Gesetzebungen aus dem Strasprocesse verbannt.

Was den Zeugeneid in Straffachen betrifft, so ist hier der auch im bürgerlichen Processe gultige Grundsat von Wichtigkeit, das Staatsdiener über Wahrnehmungen, die sie im Amt gemacht haben, keinen Zeugeneid abzuleisten brauchen, sondern die Richtigkeit der bezeugten Thatsache nur auf ihren Amtseid zu versichern haben. Bon Wichtigkeit ist dieser Grundsat, weil man damit den andern verbindet, das eine solche Aussage eines Sinzigen vollen Beweis liesere, und weil diese beiden Grundsatze die Grundlage des Beweisversahrens in Polizeisachen und in Fällen der Defraudation von Zöllen und andern indirecten Abzgaben bilden, folglich tief in das bürgertiche Leben eingreisen. Nimmt man hinzu, das die zur Aussicht bestellten Beamten Antheil an den gegen solche Contraventionen erkannten Vermögensstrasen zu haben

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders Beccaria, über Berbrechen und Strafen, (in ber Uebersehung von Dr. Bergt, Leipzig 1798) G. 121 2c., wo ber berühmte Berfasser (siehe bieses Staatslexikon. Band 8. G. 566.) unter Anderem fagt: "Ein Biberfpruch zwischen ben Gefeten und naturlichen Gefühlen bes Menschen entspringt aus bem Gebrauche ber Gibe, bie man von einem Angeschuldigten forbert, bamit er die Bahrheit sage, wenn er ben großten Bortheil hat, ein Lugner zu sein. Gleich als wenn es ber Mensch für feine Soulbigkeit halten tonne, feinen eignen Untergang gu beforbern und gleich als wenn die Religion nicht in bem größten Theile ber Menschen schwiege, wenn ber Gigennut seine Stimme gegen fie erhebt." Dieses Botum wirkte auf bas Strafgesehbuch von Toscana vom Jahre 1786 ein, wo es §. 6. heißt: "Um bem, obgleich uralten, allgemein hergebrachten und beständigen Gebrauche bes Eibes in ben peinlichen Gerichten Grenzen zu segen, um ben häufigen Gebrauch ber Eibe so viel möglich zu vermindern und zugleich ber Gefahr, Deineibe gu veranlaffen, auszuweichen, verorbnen wir, bas in Butunft tein Angeklagter weber in eigner Sache, noch in ber Sache ans berer Mitschuldigen ober Richtmitschuldigen gum Gibe gelaffen werben foll, sogar bann nicht, wenn er selbst bie Bulaffung zum Gibe zu seiner Rechtfer= tigung verlangen follte." (Schloger, Staatsanzeigen, Banb 10. Gottingen, 1787, G. 352. Crome, die Staatsverwaltung von Toscana unter der Regierung Leopolds. Aus dem Italienischen mit Anmerkungen. Band 1. **G**otha, 1795, **E**, 169.)

pflegen, fo laft fich bie Gefahrlichkeit einer folden Ginrichtung fur bie

Dechtenicherheit ber Staatsangeborigen nicht leugnen.

Im Strafproceffe fommen auch Berfprechungseibe vor. Unter ger miffen Borauefehungen entloßt man namlich ben Angefculbigten gegen juratorifche Caution feiner Saft, b. b. gegen bas eibliche Berfprechen, fich dem gerichtlichen Berfahren nicht entziehen, sondern auf Berlangen jeber Beit wieber ftellen ju wollen. Ein anberes Beifpiel ift bie Urphede, d. h. eine eibliche Berficherung, welche man benjenigen, bie nach erduldeter Strafe ober ju Folge eines freifprechenben Urtheils aus dem Gefangniß entlaffen, und benjenigen, welche ber offentlichen Landesverweisung unterworfen werden, barüber abforbert, baf fie in dem erften Fall an Diemandem Rache nehmen, in bem zweiten aber por geenbigter Strafgeit nicht jurudtehren wollen. Deutiges Tags ift bie Urphede mohl überall außer Gebrauch gefommen, und jum Theil burch Gefebe ausbrudlich abgeschafft worden ; und zwar mit Recht, weil es theils eine Beleidigung fur rechtliche Burger ift, fie ohne Gidesableiftung fünftiger illegalen Sandlungen für verbachtig gu halten, theils weil es gegen die Burde bes Staats lauft, in bem eibs lichen Ungelobniffe von Berbrechern Gicherheit zu fuchen.

Um, ber oben vorangeschickten Classification folgend, gu den Staatsverhaltniffen überzugehen, so find die hier vorkommenden Side meift Bersprechungseide; man suchte in vielen diefer Berhaltniffe in eidlicher Angelobung eine Garantie für treue Erfüllung übernommener Berspflichtungen. Dahin gehoren ber Kronungseid, Huldigungseib, Bers

fallungath Seanhach und Manfealt

Durch ben Diensteib geloben Staatsbeamte bei Uebernahme bes Amts getreue Erfüllung ihrer Amtspflichten an; eine Gattung desselben ist der Fahreneid der Soldaten. Analog ist der Bormündereid, der Abvocateneid und der Eid der praktischen Aerzte, so wie Anderer, welche der Staat zu gewissen Geschäften auctorisitt, die im öffentlichen Insteresse von ihm überwacht werden. Ein Diensteid ist auch der Eid, wodurch beim Geschworenengericht die zu Richtern über das Sachvershältniß bestellten Bürger gewissenhafte Ertheilung ihres Ausspruchs angeloben.

So wie der Staat von seinen Beamten, so fordert auch die Kirche von den ihrigen Eidesleistungen.

Ueberblicken wir die verschiebenen Falle, in welchen Eide im durgerlichen und offentlichen Leben vorkommen, so ergibt sich daraus die große Wichtigkeit dieses Instituts für die Staatsgesellschaft, und da der hohe Werth desselben auf der Voraussehung beruht, daß die Vorstellung von der Bedeutung des Sides in jedem Gewissen wirklich lebhaft und gegenwärtig sei, so ist es eine wichtige Aufgabe für die Gesetzebung, Alles zu vermeiden, wodurch jene Vorstellung geschwächt werden kann, und darauf hinzuwirken, sie zu erhalten und zu beleben. In dieser Hinsicht ist die Verbreitung achter Volksbildung, mit welcher wahre Religiosität stets Hand in Hand geht, das wirksamste Mittel

Der Eib muß sobann mit einer seiner inneren Bedeutung ents sprechenden Feierlichkeit abgenommen werden. Wird der Ernst und die Würde nicht beobachtet, welche ber Heiligkeit der Handlung entsprechen, so muß dieses die nachtheiligste Wirkung auf die allgemeine Achtung vor derselben haben. Sie mit sonstigen außerlichen Förmlichkeiten zu umgeben, wird bei dem heutigen Culturstande weniger zu ihrer Heiligs haltung beitragen. Zweckmäßig ist aber die meist auch gesehliche Einsrichtung, der Ableistung des Sides, namentlich da, wo er im gerichtslichen Versahren vorkommt, eine Erinnerung an die Bedeutung desselben oder eine Belehrung hierüber, sowie eine Verwarnung vor dem Meineid vorauszuschicken. Vollends wird diese Belehrung und Verwarnung sehr heilsam, wenn sie von den Seelsorgern in einer besons deren Vorbereitung vorgenommen wird. Sie können oft von Eiden abhalten, von welchen erst im Gericht zurückzutreten viel schwieriger ist.

Nichts wirkt nachtheiliger auf die Heilighaltung der Eide, als die unnothige Vervielfaltigung derselben. Es ist daher eine Aufgabe der Gessetzgebung, diesen Mißbrauch des Eides zu vermeiden \*). Deshalb haben einige neuere Gesetzgebungen Versprechungseide in Privatverhalt=

<sup>\*)</sup> Daher wurde auch oft genug eine solche Gesetzgebung von deutschen Standes versammlungen in Anregung gebracht, in Baiern auf den Landtagen v. J. 1819 (Repertorium über die Berhandlungen der Stande des Konigreichs Baiern im Jahre 1819. München, 1821, S. 259) und 1825 (Kurze Nebersicht der tegiss

## Meineib.

niffen gang unterfagt, und in Fallen, mo bas Berfprechen ohne Gib gur Begrundung einer Berbindlichkeit nicht hinreicht, ben Gib durch eine gerichtliche Erklarung erfest, welche durch vorausgegangene Belehrung und Untersuchung bes Berhaltniffes die freie und überlegte

Einwilligung außer 3meifel fest.

3m gerichtlichen Berfahren tann baburch auf Berminberung ber Gibe bingewirft werben, bag man es bem Richter gur Pflicht macht, bie Partelen in geeigneten Fallen, namentlich in Gachen von geringerer Michtigfeit, gu bestimmen gu fuchen, fich ober anbern gur Gibesles ftung verbundenen Perfonen biefe gang gu erlaffen, ober fich mit Ber ficherung an Eibesfatt zu begnugen. Zuch tonnen einzelne Gibe, j. B. ber Calumnieneid, gang abgeschafft werben. Dagegen geht es nicht wohl an, ben Gib in fogenannten Bagatellfachen fur ungutafffa gu etflacen, weil fich nichts Underes an feine Stelle fegen lagt, und baber ber Buftand ber Rechtlofigfeit eintreten murbe. Much bat fic bie Bocfchrift einiger Proceggefebe, bag bie Cibes,uichiebung nur bann gulaffig fein folle, wenn burch anbere Beweismittel bereits einige Babricheinlichfelt von bem Bemeisführer begrunbet worben fei, nicht bemabrt, und man ift wohl meift wieber bavon gurudgetommen. Will man namlich confequent fein, fo burfte man aus bemfelben Grund auch ben Beugenbeweis nur mit ber namlichen Befchrantung gulaffen; ge-Schieht bles nicht, fo führt jene Borfchrift nicht zur Berminderung, fonbern gur Bervielfaltigung ber Gibe. Ueberdies wird aber auch jene Borfdrift baufig sum Buftanbe ber Rechtloffgfeit fabren.

Die Urgeschichte bes Monotheismus gebenkt ber Miffethat bes Meineides, beren Bestrafung bem bochften Befen, bem Grunder und Beberrscher bes theofratischen Staates \*), anheim gestellt erscheint. "Du sollst ben Ramen des herrn, beines Gottes, nicht migbrauchen; benn ber herr wirb den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen misbraucht" (2 B. Mos. 20.7). Die mosaische Gesetzebung (5 B. Mos. 19) verfolgte zwar den, welcher eine falsche Anklage eidlich als wahr betheuert hatte, mit Strafe, und zwar mit der Strafe ber Talion, allein nicht wegen bes beganges nen Meineides, sonbern wegen der falschen Anklage an und für fich ; baber fle auch ein unbeschworenes falsches Beugniß verponte. Da so ber Meineid nicht als ein Berbrechen, sondern als Sunde an= gesehen ward, so genügte jur Subne offenes Bekenntnig und Opferung. Bur Beit bes Sittenverfalls bes ifraelitischen Staates waren, unter bem Schube ber jesuitischen Moral ber Pharifder, gegen welche Chris ftus lehrte, Meineide, unter dem Schleier gewiffer Formeln, febr gewohnlich, und barum standen die Ifraeliten bei den Romern in febr üblem Rufe. Satte ja schon einer ihrer Konige, Bebekiah, sich nicht bebacht, ben bem Eroberer Rebutadnegar geleifteten Gib, von bem ibn bas bochfte geiftliche Gericht, bas bobe Synedrium, entbunben hatte, zu brechen \*). Bergl. im Allg. Dichaelis, Mosaisches Recht Th. 5. 6. 256. 301. 302. 303. Bei ben Aegyptiern warb ber Meineid als ichweres Berbrechen verfolgt. Wir lefen bei Diobor (historifche Bibliothek Buch 1. Cap. 77): "In Aegypten war für's Erste auf den Meineid Todesstrafe gesett, weil er bie zwei größten Frevel in sich Schlieft, die Ehrfurcht gegen die Gotter und die ficherste Burgschaft un= ter ben Menschen vernichtet." Auch bei ben Stythen wurde, nach bem Beugniffe Derobot's (Buch 4. Cap. 68.), ber Meineib mit bem Tode (Enthauptung) bestraft. Die Gesetgebungen von Griechenland verfolgten ben Meineib und bestraften ihn mit Gelbbufe, mit ber Strafe, auf beren Zuerkennung der Meineidige, der auf immer den Rachegottinnen verfallen war \*\*), wiber seinen Gegner angetragen hatte, ja felbft mit der ertremften Strafe, bem Tode. Diobor berichtet: Ppthagoras gebot feinen Schulern, felten ju fcmoren, wenn es aber geschahe, durchaus ben Eid zu halten und jebe Bebingung, die fie beschworen, zu erfüllen. Er sprach sich also barüber gang anders aus, als der Lakedamonier Epfander und der Athener Demades. Jener außerte, die Knaben muffe man mit Wurfeln betru-

<sup>\*)</sup> Maller, Archiv für die neueste Gesetzebung aller beutschen Staasten, Band 6, heft 1. Frankfurt, 1834. S. 178.

<sup>\*\*)</sup> Antoninus Liberalis erzählt, Aleidamus habe seine Tochter Klissula bem Athener Hermochares unter einem Eidschwur verlobt, aber, seinem Eid brechend, sie einem Andern zugesagt; bennoch habe sie, entsliehend, die Ehe mit Hermochares vollzogen: "Sie gebar hierauf und starb, bei schwerer Riederkunft, nach gottlicher Schickung, weil ihr Bater seinen Eid gebrochen hatte."

gen und bie Danner mit Giben "), und biefer lehrte, wie bei anbern Dingen, fo muffe man auch beim Gibe auf bas feben, mas bas Bore theilhaftefte fei; man febe ja, daß ber Deineibige bas, moraber er gefchworen, behalte, ber Gibestreue aber um bas Geine tomme. "Diefe beiden Danner", fügt ber Gefchichtschreiber bingu, "wollten ben Gib nicht, wie Pothagoras, als ein ficheres Pfand ber Babrhaftigfeit, fonbern ale ein Bulfemittel der icanblichen Sabfucht und bes Betrugs angeleben miffen." Bie vorherrichend bei ben Griechen die Deinung war, bağ ein Schmorenber meineibig hanble, geht aus einer Stelle bei Ifofrates (Rebe an Demonicus) bervor: "Bemache forgfattiger bie Reben , ale bie Belber , welche man bir anvertraut ; benn rechtschaffene Danner muffen einen Charafter beweifen, ber mehr Glauben verbient als ein Eid. Ginen jugeschobenen Gid nimm an, wenn bu baburch entweber bid von einer ichimpflichen Befchulbigung befreieft, ober Breunde aus großen Befahren erretteft; bes Belbes wegen aber fcmore nie bei einem Gott, nicht einmal, wenn bu mit gutem Bewiffen fcworen murdeft; benn bu murbeft bem Ginen falfch ju fcmdren, bem Unbern gelbgierig zu fein icheinen." - Bei immet mehr um fich greifenbem Sittenverfalle mehrten fich bie Meinelbe \*\*).

Bei ben Romern war in fruheren Beiten der Meineid im Sangen tein Berbrechen \*\*\*); den Gottern blieb die Ahnbung überlaffen †). Sidestreue galt aber als ehrenhaft und Deuteln des Gibes als verswerslich ††). (Die Griechen gaben bamals ben Romern bas Zeugniß, bas man ihnen die arosten Schäfe auch ohne Zeugen anvertrauen

könne, weil man darauf rechnen durfe, daß fie die Hingabe nicht durch einen Meineid in Abrede stellen wurden, während es gewagt sei,

einen Griechen bei einer Rleinigkeit auf die Probe zu ftellen.)

Der romifche Conful Regulus ift ein Beifpiel, beffen Cicero: über die Pflichten, Buch 3, Cap. 26, gebenet, indem er fagt: "Marcus Atilius Regulus wurde in seinem zweiten Consulate - in Afrika im hinterhalt gefangen genommen und an unseren Senat abgeschickt, unter ber eidlichen Berpflichtung, er werbe, wenn nicht bie Auswechselung gewisser vornehmer Rarthager zu Stande tomme, für feine eigene Person nach Karthago gurudtehren. Er tam nach Rom. und es konnte ihm nicht entgeben, was bem Anscheine nach sein Bortheil verlange, was er selbst aber, wie feine That beweif't, nicht für wirklichen Bortheil anfah, namlich im Baterland guruckzubleiben, baheim wieber bei Gattin und Rindern zu sein, trot der erlittenen Rieberlage, ein im Rrieg gewöhnliches Ereigniß, im Genuffe ber Burbe eines Consularen zu leben." Eines anberen Beispiels gebenkt Cicero a. a. D. Cap. 31. "Eben weil man Eibestreue als Gebot bes Sittengesetes anfah, fanden die Cenforen, als Bachter beffelben, fich berufen, es burch Strenge gegen bie, welche es verletten, aufrecht gu erhalten" \*). Darum fügt Cicero (a. a. D. Buch 1, Cap. 13.), inbem er fagt: "Auch ber Einzelne, wenn ihn die Umftande veranlaften, dem Feind etwas zu versprechen, hat die Pflicht auf sich, ihm babei Wort zu halten" hingu: - "Im zweiten punischen Kriege, nach ber Schlacht bei Canna, ichickte Dannibal gehn Gefangene nach Rom, und auch ffe machten sich burch einen Gid verbindlich, bag fie guruds tehren wurden, wenn sie ihren und der übrigen Gefangenen Lostauf nicht bewirkten. Die neun, welche von diefen gehn ihren Eid nicht hielten, wurden von ben Genforen auf Lebenszeit in die Claffe ber Aerarier versett, gleich bem, ber sich ber trügerischen Umgehung bes Eibes schulbig machte. Diefer namlich, als er mit Sannibal's Erlaubnis sich aus bem Lager entfernt hatte, kehrte gleich barauf in daffelbe zurud, unter bem Bormanbe, etwas vergeffen zu haben. Dann verließ er abermals das Lager und glaubte so, bes Eides entledigt zu fein" \*\*). Darum heißt es bei Cicero a. a. D. Buch 3, Cap. 31 weiter : "Das festeste Band, um an das gegebene Wort ju

\*) Jarte, Darstellung bes censorischen Strafrechts ber Romer. Bonn, 1824. S. 20. 21. Dieses Staatslerikon unt. b. Art. "Censur."

<sup>\*\*)</sup> Cicero kommt Buch 8, Cap. 32 auf biese Begebenheit zurück, ins bem er sich zugleich Betrachtungen hingibt: "Wie Regulus wegen Haltung seines Eides Lob verdient, so sind jene Iehen zu tadeln, welche Dannibal nach der Schlacht bei Canna unter dem eidlichen Bersprechen, daß sie, komme keine Auswechselung der Gefangenen zu Stande, zurücktehren wollten, an den Senat abgeschickt hatte. Einer von ihnen kehrte gleich nach dem Weggehen aus dem Lager unter dem Borwande, etwas vergessen zu haben, dahin zurückt und blieb dann in Rom. Sein Zurückgehen in das Lager legte er so aus, als sei er badurch seines Eides ledig; allein unrichtig! Denn Arglist erschwert den Meineid, bewirkt nicht, daß er aushört, es zu sein. Es war Staats Lexikon. X.

knupfen, war in ben Augen unferer, Borfahren ber Eib. Diefes fieht man aus ben sogenannten beiligen Gefegen, diefes aus ben Bundnifs fen, wodurch man sich auch bem Feinde jum Worthalten verpflichtet, diefes aus den Aufzeichnungen und Uhndungen ber Gensoren, welche nie schärfer waren, als wenn von Berlehung eines Sibes die Rede war" \*).

Do in fpateren Beiten ber Meineib bei ben Romern als Berbrechen verfolgt wurde, ift zweifethaft \*\*). Benigstens geschah biefes burch tein allgemeines Befes. S. Bachter, Lebebuch bes comifce

beutschen Strafrechts Ih. 2. Stuttg. 1826. S. 226. 257.

Tacitus ergahlt im 69. Capitel bes erften Buchs feiner Jahre bucher: Als dem Raifer Aiberius angezeigt worben fei, ein Romer habe August's Beitigkeit burch Meinerb entweiht, antwortete dieser Despot bennoch, bieser falsche Gid sei eben so zu betrachten, als wenn er bei bem Jupiter geschworen worben seis Versündigung gegen bie Götter seien ben Göttern anheimgestellt. Uebrigens nahm mit dem Sittenverfalle natürlich auch die Leichtsertigkeit in Bezug auf Gibes-pflicht und ein Deuteln berselben überhand.

Die Gesetzebung Du hameb's (ber Roran) ordnete für Meinelb nicht sowohl Strafe, als Buge zur Berfohnung der beleidigten Gottheit an. Der Schuldige sollte gebn Arme spersen, oder fleiden, oder einen Glaubigen aus ber Gefangenschaft lostaufen, ober, wenn er dieses Alles nicht vermöge, sich einem dreitägigen Fasten unterwerfen. S. Bis bliothef für die veinliche Rechtswissenschaft und Gesenkunde, non MI.

Betrachten wir die geschriebenen Gefete ber germanischen Bolterschaften, so finden wir, daß barin ber Meineid als Miffethat verfolgt wird, indem uns babei zugleich bie beiben gerichtlichen Institute ber Eibeshelfer und ber Gottesurtheile \*) entgegentreten. Der Rlager tonnte, wenn es auf den Beweis antam, benfelben, außer mit Urtunden und Beugen, auch burch einen Gib mit Bugiehung von Gibesbelfern erbringen. Wurde er nun eines Meineides überführt, mas burch ein Ordale geschehen konnte, so mußte er mit ben Gideshelfern eine Buße erlegen. Brachte ber Beklagte, um seine Unschuld zu beweisen, Beugen vor Gericht, die so ihre Aussage beschwören mußten, so konnte ber Kläger sie eines Meineides beschuldigen und es erst noch auf bie Entscheidung des Zweikampfes ankommen lassen \*\*). Spater warb zwar der Meineid damit verpont, daß ber Schuldige wenigstens die Sand verlieren sollte \*\*\*) (bie Gefete ber Sachsen verhängten sogar bie Tobesitrafe); boch konnte er, mit Einwilligung bes Richters, eine Geldbusse an die Stelle setzen, "seinen Leib losen" +).

Die peinliche Gerichtsordnung Karl's des Fünften beschränkt sich, blos von der Verletung des sogenannten assertorischen Eides rebend, darauf, im Art. 107 einzelne Falle vom Meineide hervorzuhes ben und mit Strafe zu bedrohen, indem sie zugleich Vergütung des dadurch etwa verursachten Schadens verordnet ++). Denn in diesem Artikel, überschrieben: "Strafe der jenigen, so einen gelehrs

\*\*) Eichhorn, Deutsche Staats : und Rechtsgeschichte 4. Ausg. Ah. 1.

Abegg, Praktische Erdrterungen, betreffend einige Streitfragen in der Lehre vom Meineide. (S. 579 ff. des Archivs des Criminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1834.)

H) Feuerbach a. a. D. Rote 3 bes Berausgebers. S. 590.

<sup>\*)</sup> Buchner, Das dffentliche Gerichtsverfahren in burgerlichen und peins lichen Rechtsvorfallenheiten nach altbeutscher, vorzüglich altbaierischer Rechtspflege. Erlangen 1825, S. 63 2c. 156 2c.

Sott. 1834, §. 77. 78.

<sup>904</sup> sagt der Berfasser, der in neuester Zeit nahen Anlaß hatte, seine Eidestreue an den Tag zu legen (als einer der Sieben): "Treubruch und Meineid war unsern Borfahren so unleidlich, daß auf dem Ort, wo er vorzgefallen war, der Namen haftete" und S. 905: "Strase des Eidesbruchs und falschen Zeugnisses war Abhauen der meineidigen Hand, oder noch eine hartere. Sagen erzählen, daß dem Falschschwerenden die Finger verschwarzten, daß das Heilthum seine aufgelegte Hand ergriffen und sestgehalten habe." Hente, Erundriß einer Geschichte des deutschen peinlichen Rechts Ih. 1. Sulzb. 1809. S. 42. Eich horn a. a. D. S. 833.

<sup>†)</sup> Ueber die Strafe des Meineids in England im Mittelalter s. Crabb, Geschichte des englischen Rechts. Rach dem Englischen bearbeitet von Dr. Schäffner in Frankf. Darmst. 1840. "Zeugen, welche des Meinseids überwiesen wurden, wurden zuweilen mit dem Verluste ihrer fahrenden Dabe, zuweilen mit Berbannung, zuweilen auch nur mit einer blosen Gelds duße bestraft. Es ist bemerkenswerth, daß das Anstisten zum Meineid selbst als Meineid galt. Die Strafe des Meineids bei Geschworenen war sehr streng ze."

ten Eib vor Richter und Gericht meinelbig fcworen,"
heißt es: "Welcher vor Richter und Gericht einen gelehrten Meineib
(d. h. einen solchen, der in den von dem Richter vorgesprochenen Worsten abgeleistet ward) schwört, so dieser Eid zeitliches Gut betrifft, bas in des, der also falschlich geschworen hat. Nusen gekommen, der ist zuvörderst schuldig, wosern er es vermag, solches salschlich abgeschworenes Gut dem Verleiten wieder zu kehren (zu erstatten), soll auch verläumdet und allen Ehren entsetz sein. Und nachdem im heiligen Reich ein gemeiner Gebrauch ist, solchen Falschschwötern die zwei Finzger, womit sie geschworen haben, abzuhauen, dieseibe gemeine gewöhnsliche Leibesstrafe wollen wir auch nicht andern. Wo aber einer durch einen falschen Sid jemand zur peinlichen Strafe schwüre, derselbe soll mit der Pon, die er falschlich auf einen andern schwört, gestraft wers den (Talionsstrafe). Wer solches falsche Schwören mit Wissen, vorsfählich und arglistig dazu anrichtet, leibet gleiche Pon."

Noch im siebenzehnten Jahrhunderte war, nach bem Zeugniffe Carpzov's, der in seinem großen Bert über die Eriminalrechtes sprechung Erkenntniffe mittheilt, das Abhauen wenigstens des vorderiten Gliedes der Schwörfinger gebrauchlich. Der Rurfürst August von Sachsen adoptiete diese Strafe noch in einem Gesehe vom Jahre 1612. Später ging die Rechtssprechung sowohl von der verstümmelnden, als von der Talionsstrafe ab, und ließ das richterliche Ermessen walten. Feuerbach a. a. D. Note 3 des Herausgebers zu §. 422.

Die bem Ende bes achtzehnten (fruher fogenannten philosophis

gesellt sich nach Verhaltnis des angerichteten Schabens \*) ein = bis breischrige Freiheitsstrafe (Festung) und, wenn Gewinnsucht das Motiv war, eine Geldbuße im viersachen Betrage des erstrebten Vortheils. Der, welcher in einer Strassache durch meineidiges Zeugniß dazu mitzgewirkt hat, daß ein Unschuldiger verurtheilt ward, soll geschärfte Strase, die zur Todesstrase ansteigend, leiden. Auch Complott zu Begehung des Meineides soll strasschärfend einwirken, und dann mit der qualificirten Todesstrase des Rades belegt werden, wenn ein Leben geopfert wurde. Verleitung zum Meineide soll mit der Strase desselben geahndet werden. Rückfälligkeit soll mit mehrjähriger, unter des sonders erschwerenden Umständen mit lebenswieriger Festungsarbeit bestraft werden.

Ein späteres Geset bebroht auch die Berletung des promissos rischen Eides in so fern, als der, welcher ein gerichtliches eids liches Bersprechen (z. B. eidliche Caution) bricht, mit Festungsstrafe

bis zu einem Jahre belegt werben foll.

Nach bem g. 356 ber preußischen Criminalordnung ist der Dein-

eidige auch vom Beugnisse ausgeschlossen.

Die beutschen Gesetzebungen bes neunzehnten Jahrhunderts stimmen barin, daß fie den Meineib allgemein verponen, überein. Die Strafgesetzgebungen von Desterreich vom Jahre 1803 und von Baiern vom Jahre 1813 \*\*), die in fo fern von einander abweichen, als bie erfte Legislation bie Berletung bes promifforifchen Gibes (Cibesbruch) mit Stillschweigen übergeht, Die lettere Die Berletung eines gerichtlichen Berfpredungseibes mit Arbeitshausstrafe verfolgt, sind bem Gange ber preußischen Legislation gefolgt - Ausftellung auf ber Schandbuhne — zeitige, felbst lebenswierige Freiheitsstrafe, im extremsten Falle Todesstrafe u. f. w. Das würlembergische Strafgesetbuch vom 1. Marz 1839 (Art. 227 — 234) hat mit Recht bie Strafe der Ausstellung (auch ein beliebter Borfchlag berer, welche fich mit Borfchlagen zu Strafgefetbuchern versuchten) verschmabt, und brobt, indem es hervorhebt, daß die an Cidesstatt gebrauchlichen Befraftigungsformeln ber Mennoniten und ber Anhanger anderer Secten, welche, bem Gefete gemaß, von ber Berpflichtung bes Gibes befreit find, hinfichtlich ber Gestrafung bes Deineibs bem Gibe felbft gleichgeachtet feien \*\*\*), und bei bem fogenannten Würberungseibe in Givitsachen Untersuchung

<sup>\*)</sup> Bacharia, Anfangsgründe des philosophischen Criminalrechts. Leipz., 1805, S. 68, will ben Meineib als Polizeivergehen überhaupt und, im Fall verursachten Schabens, als Fälschung bestvaft wissen.

<sup>\*\*)</sup> Den te a. a. O. S. 739 — 741. Ueber ben Kleinschrobt'schen Entwurf s. Feuerbach, Kritit des Kleinschrobt'schenkEntwurfs zu einem peinlichen Gesehuche für die Kurpfalz baierischer Staaten Th. 3. Gießen, 1804, S. 158 ff.

Dieses hatte schon ber Reichskammer-Gerichts-Bisitations-Beschl. v. 18. October 1768 vorgeschrieben, ist auch im preuß. Landrecht Ih. 2. Tit. 20. J. 1421 und in dem Gesehuche des Königreichs Baiern Art. 270 ausgesprochen.

auf S. 52, "mußte ben Casuisten ein weites Felb geben, ihre casuistische Spipfindigkeit zu üben, und sie haben es mit solchem Erfolg gethan, daß sie mit Hulfe bes Gebrauchs zweideutiger Worte, des directorium intentionis und der restrictio mentalis glücklich über den Meineid wegzukommen gelehrt haben." Der Verfasser läst es an Belegen nicht sehten. "Wir schließen," heißt es noch bei ihm, "mit einer Stelle aus Pallao": ""So oft sich die irgend ein anständiger Grund darbietet, die Wahrheit zu verheimlichen, so kannst du ohne Sünde eines zweisdeutigen Eldes dich bedienen. Wenn daher auch, wie Sanchez, Bosnarcina und Andere bei ihnen sehr richtig bemerken, derzenige, so dich fragt, jede Zweideutigkeit mit ausschließen will und dich eid lich aussordert, ihm die Wahrheit ehrsich und ohne alle Zweideutigkeit zu sagen, so kannst du dennoch amphibologisch schwören und winen Vorzehalt machen. Denn du kannst hinzuverstehen, du wolltest ohne uns gerechte Zweideutigkeit schwören")."

Solchen fauberen Lehren, die freilich bagu geeignet find, ben Meineid zu empfehlen, hat fich die traurige Erfahrung an die Seite gestellt, daß er sich nicht felten macht. Die Literatur der Strafrechtspflege ist Urkunde. Um nur auf die lehten 30 Jahre zurückzublichen, so zeigt sich eine ganze Gallerie von folchen Bildern der Immoraliecht in bunter Reihe

Auch die Statiftit ber Strafrechtspflege führt in ihren Colums nen regelmäßig ben Meineib auf, obgleich der Beweis beffelben fo

Statistische Bemerkungen finden wir z. B. in Dipig's Annalen ber beutschen und auslandischen Eriminalrechtspflege, Band 3, G. 754 n. f. w., Mittermaier, ber frangosische compte genéral de l'administration de la justice criminelle pendant l'année 1827. Dargestellt und verglichen mit ben Radrichten über ben Buftanb der Berbrechen in Morbamerita, England, ber Schweiz, Baiern, Burtem: berg und Baben, mit Untersuchung über die Ursachen ber Bermehrung ber Berbrechen." (S. 386 wird berichtet, bag im Jahre 1827 bei ben Mittelgerichten in Baiern vier Anklagen megen Meineides abgeurtheilt murben.) Band 7, S. 197 u. f. w., Band 8, S. 190 u. f. w. Mittermaier, Beiträge zur Cri= minalstatistit, mit vergleichenben Bemertungen über bie Berhaltniffe ber Berbrechen und ber Criminaljuftig in Frankreich; England, in ben Mieberlanden, ber Schweiz, Baiern, Baben unb Lippe Detmolb." (Bu 6. 219 finben wir eine Tabelle über England, wornach bort im Jahre 1822 neun und im Jahr 1828 fieben wegen Meineibes verurtheilt murben, mabrend wir zu S. 190 eine Tabelle finden, wornach in England im Jahre 1811 nur eine, im Jahre 1812 zwei, im Jahre 1813 drei, und im Jahre 1814 wieber nur eine Berurtheilung wegen Meineldes vortam, mahrend wir zu G. 222 eine Tabelle über Baiern finden, wornach im Jahre 1828 einundzwanzig Falle von Meineid zur Untersuchung tamen, und S. 123 eine Tabelle über Baben mitgetheilt wird, wornach in bemselben Jahre neunzehn Falle von Meineib und Handgelübbebruch abgeurtheilt wurden.) Nach einem Berichte im genannten erften Bande ber Jahrbucher von v. Wasborf und Siebbrat war bei dem Appellationsgericht zu 3 widau, beffen Sprengel ungefahr 550,000 Einwohner umfaßt, vom 1. Januar bis letten November 1836 gegen vierzehn Personen wegen Anschuldigung bes Meineibes Strafe erkannt worben, mahrend weitere zehn Angeschulbigte losgesprochen wurben.

Bon welchem Einflusse waren die unbestraften oder sogar belohnten Meineide, von denen so viele Seiten der Jahrbucher unseres Jahrhunderts berichten! (Almanach der Wetterhahne.) Allein die Biographie Talle prand's, der den Eid wie ein Kleidungsstück wechselte, ist ein vollbeschriebenes Blatt.

Landgraf Philipp der Großmüthige von Hessen ließ einmal eine, bald sehr selten gewordene, Münze schlagen, mit der Aufschrift:

Beffer gand und Leut verloren, Als einen falschen Gib geschworen \*).

\*) Dieffenbach, Geschichte von Beffen. Darmftabt, 1881. S. 142.

baß Criminalzeugen die Unwahrheit beschworen hatten, und fand es doch nicht rathsam, die Untersuchung einzuleiten, weil der Beweis, das wissentlich falsch geschworen war, unmöglich schien."

Welchen Commentar bat bie Gefchichte ber letten brei Jahrhunberte geschrieben! Bopp.

Meiningen, f. facfifche Bergogthamer.

Menschheit. — Leberblick ber Entwickelungsges fchichte berselben\*). I. Borbemerkung. Unter Schmetzen geboren, unter Uebeln und Muhsalen mannigsacher Art verhältnismäßig sehr spät zum Besibe ber gewöhnlichen Rrafte gelangt, scheint auch sogar selbst bas Bestreben bes Menschen, in höherem Sinne wiesten und schaffen zu wollen, ein vergeblicher Bersuch zu sein: benn schon nach wenigen Decennien ist seine Kraft gebrochen; gleichsalls wiester unter Schmetzen stürzt er zusammen, hort auf zu sein; ist auß Neue zu nichts geworden, was er zuvor gewesen war. So der Einzelne, so die Generationen. Sie kommen und schwinden bin; die für die edelste Sache der Welt mit glübendster Begeisterung erfüllte Brust erkaltet nicht minder als jene des Derzsosesten, des Stumpssingsten im ganzen Geschlechte. Mit den neuen Generationen keimen neue Ideen, neue Hossmungen, neue Wünsche auf — um ihrerseits alsbald ebenfalls wieder in gleicher Weise unter zu gehen.

So icheint denn rein vergeblich all' unfer Bemühen und Ringen für Beforderung bes Wohles, bes Boranichreitens ber Denichheit. Nur zu oft feben wir, wie Kinder und Entel feig und leichtsinnig bas aufgeben, mas einst die Bater mit ihrem herze blute nicht zu theuer errungen zu haben vermeinten. Dundertfach vielmehr dazu bestimmt sei, jedesmal nach Erreichung eines gewissen Culturgrades stets wieder in die alte Barbarei zurückzwerfinken, d. h.

um fo tiefer zu fallen, je bober fie gestiegen mar!

So scheint es, aber glücklicher Weise, so ist es nicht. Mögen Unsinn, Geistesbeschränktheit und Barbarei bald ba, bald bort einen Sieg bavon tragen; mögen sie in diesem oder jenem Lande ihr Bers berben verbreitendes Panier triumphirend neben ben Leichen der eben verbluteten Kämpfer sur Wahrheit, Recht und Licht auspflanzen; die Sache der Menscheit und der Eultur ist durch solche partielle Nieders lagen — wie schwer ihre unmittelbaren Folgen auch auf Millionen lasten mögen — noch keineswegs vernichtet. Das Wirken der Dahins geschwundenen war und ist keineswegs, wie es geschienen hatte oder noch scheint, vergeblich gewesen. Seine Folgen währen sort, wenn vielleicht auch für den oberstächlichen Beobachter ganz unmerklich, dens noch nicht selten bis zu den spätesten Geschlechtern reichend.

Denn bei jedem Ereignisse, das uns die Geschichte erzählt, läßt sich eine zweifache Wirkung erkennen: es treten Folgen hervor in Beziehung auf die Handelnden, auf die gerade lebende und unmittels dar betheiligte Generation, — dann aber auch Folgen hinsichtlich der späteren Geschlechtet, der Zukunft. Rein Zeitalter ließe sich aus der Geschichte hinwegnehmen, ohne daß eine Unterbrechung, eine Lücke im Gange der Ereignisse und der Entwickelung sichtbar würde. Wenn sonach auch jedes Zeitalter erfüllt, was man etwa seine Bestimmung nennen möchte, wenn es also auch seinen Selbst weck erfüllt, so dient es doch nicht minder zugleich der Zukunft mit als wesentliche

Grunblage — im Guten, wie im Uebeln.

Um nun die festbegrundete, klar aus sich felbst hervortretende Ueberzeugung zu erlangen, daß alle Bemühungen, alle icheinbaren, zeit= weisen und localen Siege ber Bertheibiger ber Finsterniß, der Unterbrudung und ber Barbarei zulett bennoch vergeblich find; daß ber Geift der Cultur, ber humanitat, ber Aufklarung und ber Freiheit unwiderstehbar voranschreitet nach bem boben Biele ber Beglückung und Beredlung der Menschheit, bes gangen Geschlechtes: - um uns biefe unendlich erhebende Ueberzeugung zu verschaffen, muffen wir vor Allem ben Bang ber Ereigniffe, vielmehr ber Entwickelung ber Menfchheit, ben Beift ber Beschichte, frei, unbefangen und vorurtheilslos gu ergrunden und zu erfaffen streben; bie fruhern Beiten fobann vergleichen mit ber Jestwelt, aber nicht etwa blos in einzelnen Erscheinungen ober bezüglich einzelner Classen und Stanbe, sondern in ihrer Totalitat, bem gangen Streben, Wirten und Sein ber Gesammtheit in ihren Grundgugen, damit aus diesen beiben bekannten Größen (ben Buftanben in der Bergangenheit, und jenen in der Jettwelt) fich eine Schluffolgerung begründen lasse auf eine britte Größe — auf die Bukunft. Ein hocherfreuliches Ergebniß wird dann in aller Rlarheit her= vortreten.

Bir werben gang vorzüglich ben focialen Buftanb ber Bol-

ter, ihr gesammtes Leben und Sein, ju erfaffen ftichen, unter strenger, unnachsichtlicher Prufung ber Frage: in wie fern bie in jeder Spoche vorhandenen Berhaltniffe mit dem Geifte mahrer Cultur und humanitat, mit den Bedingungen des wahren Volkswohles im

Einflange ftanden ober ihnen wiberftrebten.

Dierbei dutfen wir nun die vortommenden Erscheinungen nicht barum turzweg gut beißen, weil fie in einer für glanzvoll geltenden Belt bestanden, noch durfen wir sie für verwerslich ertlaten, blos weil fie von unseren heutigen Socialeinrichtungen abweichen: tann es sich boch vielleicht nur etwa um eine andere Art der Gultur, als die unstige ift, handeln.

Bei biefer in ber Anwendung gewiß oft schwierigen Frage gilt es, jum Boraus ein ftete leitendes und leuchtendes Princip aufzusstellen, bas, unabhängig von allen Bechfeln der Ideen und der Beisten, an sich, seinem Wesen nach, universell ift und es, wenige stens in den Grundzügen, bleiben muß, so lange es eine Geschichte

geben wirb.

Ein folches Princip nun glauben wir in bem Sage auffiellen gut tonnen: Bahre Gultur besteht bei einem jeben Botte in bem Maße, in welchem feine fammtlichen focialen Einerichtungen und Berhaltniffe (sowohl einzeln, ale in ihrer Tostalität) bie Entwickelung und Ausbildung aller vorhans benen Geiftes und Korpertrafte gur bauernben Besandnbung und nernunfenemaßen Renumma best intellees

vielmehr, so weit es möglich ist, die ganze Mensch beit umfassen;
— muß sie erfassen in ihrer Entwickelung, in ihrem gesammten Leben, Sein und Wirken, in ihrer theilweisen Austösung, vielmehr Berwandlung, Wiedergeburt, Palingenesse.

Wir betrachten daher in dieser Art, und in dem ausgedehntesten Umfange der Bedeutung des Wortes: die höchst mögliche — das geisstige (rein intellectuelle und moralische), wie das materielle Wohl n sich begreifende — Cultur als das höchste Ziel des Strebens der

Menschheit.

Wir legen einen außerst hohen Werth auf die rein geistige Cultur, einen nicht minder hohen aber auch auf die materielle — von der in der Natur der menschlichen Verhaltnisse begründeten, durch die ganze Geschichte besidtigten Ueberzengung durchdrungen, das teine von deiden ohne die andere dauernd bestehen kann, das vielmehr beide sich wechselseitig ergänzen und unterstützen mussenehm machende höhere materielle Production das wirkliche Leben angenehm machende höhere materielle Production begründe; und das anderseits hinwieder physisches Elend im Allgemeinen auch das moralische in seinem Gesolge habe, und höhere geistige Entwickelung hemme und uns möglich mache; daß sonach der Nationalreichthum nicht nur eine der sestelsen Grundlagen, sondern vielmehr oft die wesentliche unumgängsliche Vorbeding ung zu jener geistigen Entwickelung ist \*).

<sup>\*)</sup> Sogar auf die Le bens dauer der Menschen außern Armuth auf der einen, Wohlhabenheit auf der anderen Seite einen überraschenden Einfluß, wie namentlich die Schriften von Benoiston, Morgan (Secretär der großen Equitable-Society zu London), Dr. Sasper und Quetelet zeigen. Rach Cassper's Untersuchungen leben von 1000 zugleich geborenen Menschen

|      |           |        |     | modravense  | Arme       |
|------|-----------|--------|-----|-------------|------------|
| nach | 5         | Zahren | noc | 943         | 655        |
|      | 10        | -      |     | 938         | <b>598</b> |
| · —  | 20        |        | _   | 886         | 566        |
|      | 80        | _      |     | <i>7</i> 96 | 486        |
| -    | 40        |        | -   | <b>69</b> 5 | <b>396</b> |
|      | <b>50</b> |        | -   | 557         | 283        |
|      | <b>60</b> |        |     | <b>898</b>  | 172        |
|      | 70        |        | _   | 235         | 65         |
|      | 80        |        |     | 57          | 9          |

(Die Bahl ber ersten Columne nahm Casper aus abelichen Familien, und die der zweiten aus den seit vielen Jahren in Berlin verstorbenen Stadtarmen.) Die mittlere Lebensdauer stellt sich bei den Reichen auf 50, bei den Armen nur auf 32 Jahre. Der Zufall also, der ein Kind auf den reichen Polstern des Reichen gedoren werden ließ, gab ihm ein Geschent von vollen 18 Jahren mehr mit auf den Weg, als dem auf dem Strohlager der Bettslerin zur Welt gekommenen Kinde. Das Misverhaltnis tritt, wie man sieht, am Meisten im höheren Alter hervor; es übersteigt aber sogar noch weit die obigen Berechnungen in Zeiten epidemischer Krantheiten, so namentlich der Cholera — und es würde selbst überhaupt noch ungleich größer sein, wenk sich die Wohlhabenden nicht durch ein Uebermas von Genüssen das Leben häusig selbst wieder abkürzten. (Siehe die Recension der Schrift "Ueber den

Wir haben hier endlich noch beizusägen, baf nach unserer Ansicht die Menschett in beiben Beziehungen (namlich eben sowohl was gelsstige Entwickelung, als was materielle Wohlhabenheit betrifft) unause haltsam voranschreite, — baß sie in diesem Boranschreiten, in dieser Entwickelung niemals zu einem Endziele gelangen könne, an bern sie dann für ewige Zeiten stille halten müste; daß vielmehr jede neue Entdeckung, jede neue Erfindung, sei es im einen oder im anderen der beiden Gebiete, stets wieder den Wunsch und die Idee zu noch fernes ten Entdeckungen und Erfindungen wecke, und zur Grundlage der mannigfachsten neuen und welteren diene; — daß das Boranschreiten in beiderlei Hinsicht gerade in dem Maße rascher und rascher erfolgen müsse, je weiter man schon vorangekommen, nach dem Naturgesehe der mat hemat i schen, also nicht blos der arit hmet i schen Progression.

— Am Schlusse unserer Abhandlung wird sich die Richtigkeit dieser Besmerkung unschwer erkennen sassen.

Wir wollen hier nur noch eines, nach unferer Ueberzeugung uners schütterlich feststehenden Raturgefehes gebenken. Es ift bas: Alles, was die Menschheit ift und fein wied, mußte sie und muß fie burch fich felbst, durch Entwicklung ihrer eigenen Kraft, ihrer eigennen Anlagen werden; — nicht, was ein Schickfat blind über fie

verhängt bat!

II. Die Menfchheit in ihren fruheften Berhaltniffen gur Augenwelt. - Die erften Schritte ber

kriechende, oder nur auf allen Vieren sich weiterscheppende, sondern nach Oben gewendete, aufrechte Gestalt, die ihm einen weiten, freien Blick nach allen Richtungen und in den verschiedensten Stellungen gewährt; — der in hohem Grade einzig kunstvolle Bau seiner Pand, durch welche ihm die Vollführung der wunderbarsten Dinge, wie keisnem Thiere, physisch möglich gemacht ist; — dabei die Fähigkeit, so zu sagen, unter allen Himmelsstrichen zu wohnen, neben dem köwen im glühendsten Sande der Wüste, neben dem Rennthiere sast die Fahigkeit des Poles erstarrenden Eisselsen; — der Vorzug, an keinerlei bestimmte Art Rahrungsmittel ausschließlich gebunden zu sein, von vegetas bilischen wie von animalischen Stossen der mannigsachsten Art leben zu können u. s. f.

Wie schwach erscheint aber bennoch ber nur körperlich ausgebildete Mensch neben ben gewaltigsten der Thiere: vergeblich wurde er, mit der blosen Körperkraft, gegen den Löwen, den Tiger, den Elephanten zu ringen versuchen. Allein er besitzt, neben den körperlichen, auch geistige Anlagen; sie entwickeln sich zuletzt, bilden in höherem Maße zuletzt sich aus, sind dagegen die wichtigsten und edelsten. Nur sie erheben ihn unbestreitbar über alle andere Wesen der Erde.

So überzeugen wir uns benn, daß der Mensch keineswegs blos einer höheren Thierart angehort, etwa die edelste der Bestie ist, sondern daß sein Geschlecht eine ganz eigene, höhere Sattung von Wesen bildet, mindestens eben so weit erhaben über die Thierwelt, um eben so viel vollkommener und edler als diese, wie sie (die Thierwelt) ihrersseits edler und vollkommener als die Pstanzenwelt, diese vollkommener als das Mineralreich ist.

Im Körperbau und bei ben physischen Bedürfnissen sehen wir allerbings die Bermandtschaft bes menschlichen mit dem eigentlich anis malischen Deganismus; abnlich, wie wir eine Bermandtschaft zwischen bem thierischen und bem Pflanzenleben finden. Aber eben so, wie sich das Thier durch die Fähigkeit freiwilliger Bewegung weit über die Grenzen des blos vegetirenden Pflanzenlebens erhebt, eben fo unend= lich groß ist ber Abstand zwischen Mensch und Bestie burch bie bem Erften innewohnende Sabigteit einer unendlichen Bervolltomm nung feiner felbst und feines ganzen Geschlechtes. - Alle Thiergattungen werden in Sahrtausenden noch die namlichen bleiben, wie fie heute find, wie fie vor Jahrtausenben ichon maren. Der gescheibtefte Fuche, ber geschickteste Affe bringt fein Geschlecht auch nicht um Strobhalmbreite weiter. Wie gang anders der Menfch! Gein Forschen, sein Ausbilden, kennt, so zu sagen, keine Grenzen. Und was der Einzelne entbedt und erfindet: es nugt nicht etwa blos ihm allein, es nutt allen kunftigen Geschlechtern; benn ber Denich besitt bie Fähigkeit, seine Entdeckungen auf die spatesten Nachkommen zu übertragen; biese sobann besigen jene, baraus Bortheil zu ziehen, barauf fortzubauen bis in's Unendliche!

Und Alles deutet im Menschen auf immer weiter gehende Ent-

widelung; fast Mes weise ibn barauf bin, treibt ihn fogar ba-

Bliden wir nunmehr auf ben Gang ber Entwidelung.

So, wie sich beim Kinde die geistigen Krafte nur weit langssamer und später entwicken als die korperlichen, so ohne Zweisfel auch beim ganzen Geschlechte. Gewiß verstoffen viele Jahrhunderte, bis die Menschen auch nur die gewöhnlichen ihrer intellectuellen Fähige keiten kennen, sie nur einigermaßen wurdigen und benuten lernten. Jahrhunderte mußten sonach auch hinschwinden, während beren es den damaligen Menschen durchaus an der Möglichkeit gedrach, irgend eine glaubwürdige Kunde von ihrem Zustande für ihre sernen Nachtommen aufzubewahren, und muhsam können wir daher nur einige geringe Spucen jenes Zustandes zusammen sinden, die uns als leise Andeutungen dienen mögen. Nicht aus geschriebenen Urkunden vermögen wir hier zu solgern, sondern unsere Quelle bleibt einfach die Natur des Menschen an sich. So dürfte man im Wesentlichen auf solgendes Ergebniß kommen.

Man hat Unrecht, in ben früheften Berhaltniffen bes Menfchen ausschließlich einen Raturzustand beffelben erblichen zu wollen. Denn gewiß liegt es ebenfalls in seiner Ratur begründet, die in ihm rubenden (ihm eben von der Natur selbst verliehenen) Fahigkeiten und Rechte zu entwickeln und zu benuhen, und mit Recht hat daber Ferguson gedußert, daß alle Zustände des Menschen (im Allgemeis

non't aleichmößig haft Maintest feiner Matur feien

bazu nicht erforderlich. Auch bildet die üppige Natur des Subens, wo man die ersten menschlichen Wohnplate sucht, keine Garten, nur des Menschen Hand vermag sie zu schaffen: die wunderbare Begestation jener Erbstriche erzeugt fast undurchdringlich verwachsene Buschstrecken, schafft Wildnisse vermittelst der herrlichsten und edelsten Geswächse, Gesträuche und Bäume, aber keine wonnigen Garten nach uns sern Begriffen \*).

Das Peraustreten aus diesem Zustande konnte keinesfalls plots lich und mit einem einzigen Schritte geschehen; es erfolgte langsam, almalig, in dem Mase, wie sich die Fähigkeiten des Mensschen, zumal seine geistigen, mehr und mehr entwickelten. Aber wie dem sei, dieses Heraustreten aus dem Urzustande erscheint als ein, wenn auch langsam und mühevoll erkämpster, Sieg der men schlichen über die thierische Natur, als erster Triumph der freien, selbsteigenen Entwickelung des Geistes über das instinctgemäße, rohe, blos physische Leben \*\*).

Der erste, schon in die früheste Zeit fallende Riesenschritt, den der Mensch zur Veredelung, zur Erhebung, zum Emporbringen des ganzen Geschlechtes machte, war — die Bildung von Lauten und Wörtern, das Schaffen einer Sprache. Das Bewußtsein dammert in ihm: er merkt auf, vergleicht und urtheilt. Er erkennt wieder, was er mehrmals gesehen; er wiederholt den Naturlaut des Thieres; er bezeichnet und nennt es mit diesem Laute: das erste Wort geht über seine Lippen; die Sprache — er hat sie sich geschaffen, hat sie sich selbst geschaffen, in Entwickelung der dis dahin, ihm selbst under bewußt, in ihm ruhenden Fähigkeiten. Was er werden kann, wers den wird, er soll es durch eigene Mühe und Kraft, soll es durch sich selbst werden; kein Gott hat ihm die Sprache als vollendetes

<sup>\*)</sup> Roch vor wenigen Jahrzehnten klagten Reisenbe: "Der Beg von Assuna nach Granaba (in Spanien) führe burch eine 8-9 Stunden lange Bufte (vielmehr Bilbnif), die in einer herrlichen Chene liege, und aus nichts Unberem, als einem herrlichen Buschwalbe von Rosmarin bestehe, ber hier an ben meisten Stellen fast mannshoch wachse." - Und welche Schilderung entwirft ber Englanber G. Bobnfon in feinem "Tagebuche einer (1827 unternommenen) Reife durch das himalapagebirge zu ben Quellen bes Dichemna, und von da bis gu ben Grengen ber dinefischen Satarei" - gerabe von jenen Begenben, in benen man den ersten Wohnsig ber Menschen sucht? "Der Eingang in das Thal von Deprah," sagt er, "wird besonders durch seine uppige, ja man konnte fagen Ur vegetation, verschonert. Die rankenben Gewächse erreichen hier eine ungewöhnliche Sobe, und ba fie, von Baum zu Baum fich schlins genb, bas fammtliche Gebolg gleichsam zusammenflechten, so bilbet sich auf diese Beise ein Dicicht, bas felbst für einen Glephanten unburchbringlich ift." - Man vergleiche bamit bie Schilberungen, welche bie Seefahrer von manchen neu entbedten, gum erften Dale burch Menschen betretenen Gubsee 3ns fein entwerfen. -

<sup>\*\*)</sup> Bu vergleichen: Schiller's schöne Abhandlung "Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitsaben der mosaischen Urkunde."
Staats-Lexikon. X.

Befchent gegeben; er bat fle fich felbft gefchaffen; fle ift nicht gotes

lichen, fie ift rein menichtichen Urfprunge").

Jest erft begann die Stellung bes Menfchen erhaben gu fein uber jene ber Thiere, über jene ber Gefammtheit ber übrigen Befen ber Erbe. - Bir vermögen, jurudblident, taum ben Begriff gu faffen von ber jammerlichen Erbarmlichkeit bes Urguftanbes in feinem allecerften Momente. Die elenbeften Bilben, die man tennen lernte, wie unenblich hoher fanden fie alle, fcon allein baburch, baf fie fammtlich Oprachen befagen, und maten biefe auch hundertmal unvolltommener, als die unvollständigfte, bon ber wir wiffen. - Ste alle find ichon über ben erften, fo unenblich großen Schritt ber geiftigen Entwidelung

vorangefommen! -

Lange Jahrhunderte mogen barauf wieber vergangen fein, bie man ben fluchtigen Laut ber Stimme festhalten lernte, erft vermittelft 260 bilbung bes gangen butch ihn bezeichneten Gegenstanbes, bann burd abgefürzte, noch fpater burch allegorifche ober fombolifche Bilber (Dieros glophen), endlich burch bie Buch faben forift. - Beide unfchabare Erfindung! Bas vermochten jest noch Entfernung bes Raumes, Ents fernung ber Beit! Der Menich batte fich bas erfte Mittel verfchafft, gu ben entlegenften Bolfern, ju ben fpateften Rachtommen gu reben, über Taufende von Deilen, über Taufende von Jahren feine Empfine bungen, Gefühle, Anfichten, Bunfche, Doffnungen und Uebergengung - feine Renntniffe, feine Entbedungen, fein ganges Wiffen - hincber

len Lebens betrachtet werben. Allmalig lernte man ben Werth gemeinsamer Berbindung zu einem bestimmten 3mede mehr und mehr Schahen. Je gablreicher bie Familie, besonbers an mannlichen Ditgliebern, besto erfolgreicher mußten bie Rampfe fein, sowohl gegen bie Raubthiere, als gegen anbere Menschen. Da traten benn wohl erft zwei und brei, bann gebn, zwolf und noch mehr unter einander verwandte, fpater auch blos benachbarte Familien formlich für folche Falle zusammen, um sich gegenseitig zu helfen und zu unterftugen. Aus ben Familien - begann ber Stamm - und Staatsverein fich gu entwickeln. Eine weitere wichtige Stufe auf bem Wege gur Erlangung boberer Cultur war bamit erftiegen. Die Menschen fingen an, eines der wefentlichsten Mittel zu benuten, die, in boberem Dage, nur ihnen, nicht ben Thieren gegeben find: bas Mittel ber Bereinigung ihrer vereinzelt so sehr schwachen Rrafte zur Ausführung gemeinsamer Unternehmungen. - Die Folge bewies, bag bie Cultur ber Menschen vielfach die Frucht gefelliger Bereinigung ift.

Bei dem Kampfe wider Thiere, so wie gegen seindliche Men-schenstämme, zeigte sich gleich Ansangs der Bortheil, den eine geresgelte Ansährung gewährt, verglichen mit dem Zustande, in welschem jeder Einzelne, wenn auch zum gemeinsamen Zwecke, doch nur nach eigenem Gutdünken handelt und kampst. Der Stärkste, Geswandtesse ward darum zum Häuptlinge der Horde erhoben, für die Dauer des Jagds ober Raubzüges. Es leuchtet ein, wie beschränkt

dabei feine Gewalt über die Anderen gewesen fein muß. -

Man lernte einfehen, daß jeder Einzelne etwas von seinen Rechten aufgeben muffe, um alle übrigen Rechte gesichert zu bekomsmen. hier war man schon der Bildung des Staats, nach unseren

Begriffen, wefentlich naber gerückt.

Aber im kleinen Bereine selbst entstanden immer noch Uebergriffe, barauf Streit, wohl sogar Mord und Todtschlag. Ein weiser, erfahrener und rechtscher Mann, von Allen, oder doch der überwiegenden Mehrzahl bashalb geehrt und geachtet, ward nun zum Richt er erswählt, dessen Ausspruche sich Alle fügen wollten, später fügen mußten.

Indessen konnte auch er irren, wie sich bald zeigte; auch er konnte von Borliebe ober Haß, Berfolgungs- ober Habsucht geleitet werden; — oder aber man fand nach seinem Tode Keinen, der seine Stelle mit gleicher Weisheit, Kraft und Unparteilichkeit versah. Da entstand das Bedürfniß eigener bestimmter Gesehe, an die Alle gesbunden seien, der Richter selbst nicht minder, als die Uebrigen. —

spåterer Zeit, bei etwas weiter vorangeschrittener Eultur, bleibend und auf die Dauer sich mit einander vereinigten. Home (Sketches of the History of Man) handelt weitläusiger davon. — Zu vergessen ist freslich nicht, daß in frühester Zeit das Weib wohl durchgehends rechtlos gestellt und nur Stlavin des Wannes war, sich sonach mehr ober minder willfürlich jederzeit von ihm verstoßen lassen mußte, zu mal im Oriente. —

Shehman ein Gefet fouf, hatte man ben Drud bes Unrechts und bar Willfur ichon fühlen muffen, bem man eben hierburch fur die Foige

porgubeugen fuchte.

Aber fruber ichon, ehe man in biefer Entwickelung fo meit vorangetommen war, hatten außere Ericheinungen bes Menichen Gemuth machtig ergriffen. Anfangs tannte er wohl teine Furcht. Doch ba frachte der Donner, daß bie Erbe erbebte unter feinen Sugen; ber feurige Blig gerschmetterte Die ftartften Baume, und ein occanabnlicher Sturm ichleuberte bie ungeheuerften Felfen vermuftend in bas That herab. - Dber: ber heiter über ben Bergen aufgefliegene Mond verbuntelte ploblich - es entftanb, mas wir eine Monbfinfternig nennen. Ober: einer ber Menichen lag am Morgen regunges, lag leblos auf der Erbe. - Dier gewahrte man Feinde, ohne fie erbliden, fie mit ber Reule treffen, fie bekampfen gu tonnen. — Furcht unb Schrecken fich als natürliche Folgen ein \*). Den bofen Gegner, ben man nicht mit bem Muge erblichte, und ber boch, wie fein Mert bewies, gegenwartig war - man fucte ihn burch Bitten, burch Aleben ju geminnen, bann burch Opfer, felbft bes Beften, was man befag. Der Grund mar gelegt jur erften, roben Religion; bie Furcht hatte fie gefchaffen, bie gurcht vor ben bofen Damonen, bie man nicht fab, nicht bekampfen tonnte, und beren Born und Berberben verbreitende Ungunft und Tude man burch freiwillige Gaben abgumenben, fie gu befchworen fuchte. Daneben, jedoch wohl erft fpater, MELERAL L.

beuterei verbunden, und mit aller Glaubwurdigkeit hat man den Sabaismus als die Grundlage aller jener Religionen bezeichnet.

III. Die Hauptzustände der Menschheit mährend bes Alterthums.

Es icheint uns überfiuffig, alle barbarischen Horben, von benen einer ober ber andere Schriftsteller aus bem Alterthume gelegentlich spricht, in ihrem wilden Treiben, ihren grausamen Bebrauchen, ihren furchtbaren, oft thierischen Gewohnheiten besonders zu schilbern. nur mangelt es uns baju an genugenber, umfaffenber Renntnig aller ihrer Buftanbe (ein Mangel, ber burch einzelne Bervorhebungen bei manchen alten Autoren nicht genügend beseitigt wirb), anberntheils reicht es aber aus, um fich ein Bild blos im Allgemeinen zu entwerfen, wenn man die Schilderungen lief't, welche neuere Reisebeschreis ber von bem Buftande ber Wilben in Spater entbedten Lanbern geben. Es tann nicht febr fcwet fallen, ein berartiges Gemalbe aus ber neueren auf die alte Beit überzutragen. Wir übergeben hier jene hors ben. Bas wir suchen, find die frühesten Spuren ber Cultur. werben : biefelbe in biefem erften Beitraume ber Geschichte (bem foges nannten Alterthume) meiftens nur wenig verbreitet, und ftets entschieden mit Barbarei untermischt finden.

Was wir dabei fast burchgangig zu beklagen haben, ist der Mansgel theils an alten, theils an glaubwürdigen Quellen. Sammtsliche Rachrichten, welche über die Blüthezeit der Griechen hinaufreichen, sind ohne Ausnahme so sehr voll Lücken und Mangel, dabei durchsgangig so einseitig aufgefast, daß es von vorn herein schon als eine Unmballchkeit erscheint, eine umfassende, bestimmte Ansicht über die

bamaligen Bustande sich zu bilben.

Eine eigenthumliche Erscheinung tritt uns aber selbst bei bieser hochst mangelhaften Kenntniß gleich Anfangs entgegen. Es ist die der strengen Absonderung und Aremnung eines jeden einzelnen Bolkes von allen andern Nationen der Erde — hervorgegangen aus dem unersschützeitich sesst begründeten Bahne einer ausschließlichen inneren Borstresslichteit, einer ausschließlichen Bevorzugung durch die Götter selbst. Irdes Bolk, von dem die alte Geschichte erzählt — und wäre es auch das roheste gewesen! — blickte baher mit Stolz und Berachtung auf seine Rachbarn berab, sie sür unwürdig (von den Göttern gar nicht dazu auserwählt) haltend, den gleichen Zustand der Cultur zu erlangen; jedes sürchtzte überdies selbst zu verlieren, wenn seine Künste, sein Wissen, einem andern Bolke bekannt würden.

So ist es denn nicht möglich, in einer einzigen Darstellung einen Ueberblick des Zustandes der Vorzeit zu entwerfen. Diese Vershältnisse erfordern unbedingt, daß jede Nation, die sich im Alterthume auf irgend eine Weise auszeichnete, einzeln und besonders bestrachtet werde. Erst der neueren Zeit war es vorbehalten, eine über sammtliche Länder und Zonen ausdehnbare — ungeachtet aller jest

noch obwaltenben ichweten Biffiande und Mangel — wenigstens ben erften Grundzugen nach, univerfelle Gultur in's Leben zu rufen, nachdem während bes Mittelalters — allerdings ebenfalls neben manschen preiswürdigen Momenten, doch im Ganzen — eine universelle, allenthalben gleichartige Barbaret vorausgegangen war. — Ueberblicken wir sonach die Bustande ber einzelnen Nationen, melche wahrend bes Alterthums am Weisten hervotragten.

#### 1. Chinefen.

Es scheint alleedings nicht mit Ungrund zu geschehen, daß man die Chinesen gewöhnlich als eines ber atteften Botter aufscher. Aber ber Geschichtesforscher ermangelt jeder zuverlässigen Quelle, sowohl for ihre Geschichte überhaupt, als bezüglich ihrer früheren Socialzustande. Die inlandischen Schriften sind so sehr mit Jabeln angesüllt (deren Sinn zu deuten dem Occidentalen doppelt schwer, meistens sogar um möglich ist), daß fast gar nichts daraus als historische Wahrheit anges nommen werden kann; die alten Dellenen aber kannten China nicht, und es steht sogar zu bezweiseln, ob man nur in der alexandeinischen Beit bei den Griechen eine Spur von Kunde diese Landes zu sinden vermag.

Allerdings scheinen mancherlei Buftanbe ber hentigen Chinesen aus bem höchsten Alterthume berzustammen. Indeffen tann und diese, burch nichts positiv zu unterstüßende, blose Bermuthung nicht berechtigen, bie jesigen Berhaltniffe bieses Bolbes zur Grundlage einer Schlie bernna ienes seiner Narfahren im hachsten Alterthume bie machen

beten Unspruch auf Glaubwürdigkeit; allein nicht nur war dieser Heestebung an sich nur ein schon ziemlich spätes, keineswegs ein im hochssten Alterthume vorgekommenes Ereigniß, sondern er dehnte sich auch blos bis zu den Grenzen des eigentlichen Hindostan aus, berührte gar nicht das Herz des Landes\*).

Indessen besiten wir andere aus dem hohen Alterthume stammende Werke, welche uns zwar nicht tie Geschichte der politischen Ereignisse in Indien, dagegen sehr bestimmt und selbst umfassend die dortigen Socialzustände schildern. Wir meinen hier vorzugsweise die Religionsbucher, insbesondere die Gesetze Menu's, wobei, als Erläuterungszichriften, auch die alteren dramatischen Werke dieses Volkes benutzt werden können.

Wir haben bereits in einem anbern Artikel bes Staatslerikons (in bem Art. "Bramanen," 2. Band, S. 691 — 704) bie Buftande bes hindu=Boltes, unter Bugrundelegung biefer alten Quellen, in ihrer gangen Abscheulichkeit geschilbert; wir haben nachgewiesen, wie, jum Bortheile einer einzigen Kafte, bie ganze Nation von unvordenklichen Zeiten bis auf ben heutigen Tag herab im Bustande ber furchtbarften Unwissenheit und Unterdruckung gehalten murbe und es noch wird; wie bie Daffe ber Dinbus ber allererften und naturlichften Menschenrechte beraubt und auf die emporenbste Weise herabgemurdigt ift, fo bag - um nur Eines anguführen - ber Privilegirte fur ver-Unreinigt betrachtet wird, wenn auch nur ber Schatten eines Menschen aus ber geringsten Abtheilung auf ihn fallt, ober wenn ex ben Durft mit Baffer aus bem Brunnen stillen wurde, ber fur Jenen bestimmt ist! Indem wir auf den Inhalt der ermähnten Abhandlung verweisen, genügt es, hier einige Worte über ben Grab ber Ausbilbung ber Wiffenschaften und der Cultur überhaupt, im alten Indien, beizufügen.

Die vielgerühmten Kenntnisse der alten Indier in der Astronos mie stellen sich nach De Lambre's Untersuchungen als höchst dürftig

beraus.

Eben so verhalt es sich mit ihrer Heilkunde, die von den Weissen (Bramanen) unter "gottlicher Mitwirkung" ausgeübt ward, aber

jeder wiffenschaftlichen Grundlage entbehrte.

Dagegen erlangte ihre Literatur schon vor unvordenklichen Beisten einen gewissen Grad der Ausbildung, unterstützt durch die frühe Erfindung der Buchstabenschrift, die frühe Bervollkommnung der Lansdessprache, die üppige Natur und die reiche glühende Phantasse und den mystischen Pantheismus der Bramanen. Insbesondere wird die Anmuth der Poesse gerühmt\*\*).

<sup>\*)</sup> Hiernach ift ber Werth ber besfallsigen Angaben unserer gewöhnlichen Geschichtsbucher, bie (mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen) nur griechische und romische, keine indischen Werke kennen, leicht zu bemessen.

<sup>\*\*)</sup> Doch tonnen wir in verschiebenen, uns zu Gesichte gekommenen Schriften bieser Battung, namentlich bem vielgerühmten Singspiele Gita - Gopinha

Bas im Uebrigen die Kunfte betrifft, so beweis't bas hiervon auf und Gekommene mehr eine nicht unbedeutende mechanische Fertigskeit, als Geist und Geschmack. Es gibt schon einen übeln Begriff, wenn wir die Götter auf so monstrose Weise, mit vier Armen und dergl., dargestellt sehen. (Bei den hellenen finden wir selbst in ihren robeiten Bustanden nichts Aehntiches.) — Ueberall treten auch die Wirkungen des Kastenwesens hervor; überall die Folgen der Besschränkung des Menschen auf das Geschäft, zu welchem er angebtich geboren worden, möge er auch dazu gerade gar keine Reigung, gar kein Talent besigen.

Die Bauwerte find toloffal, die Tempel, Monumente, Saus len, Dbeliefen und Grotten geben in's Ungeheuere; die Seulptur und Beldnung fiehen aber weit jenem ebeln Gefchmade nach, den wir an den griechtschen Werten bewundern. Budem haben neuere Forschungen bargethan, daß bie indischen Bauwerte aus weit spaterer Beit herftam-

men, ale man bieber annahm \*).

Bliden wir auf bie verschiebenen 3meige ber Inbuftrie.

Im 10. Capitel von Menu's Gefegen (6. 84) heißt es: "Einige find ber Meinung, bag ber Aderbau etwas Bortreffliches fei; allein es ift dies eine Lebensweise, welche ber Wohlwollende (Gute) höchlich tabelt; benn die eisenbeschlagenen Holgflude verwunden nicht blos die Erbe, sondern auch die in ihr wohnenden Geschöpfe." — Es ist, nach dieser Sentenz, wohl klar, daß der religiose Gesetzer den Aderbau in der allgemeinen Meinung herabsebte \*\*).

Der wichtigfte Breig ber Bewerbeinbuftrie, beffen wir im

wolle und Linnen) \*). Man gewahrt hierin große mechanische Aussbildung, aber ebenfalls ohne geläuterten Geschmack: üppige Pracht, greller Prunk sind durchgehends vorherrschend. So in Hinsicht der

Rleibung, wie bei ben hauslichen Ginrichtungen \*\*).

Das manche Erzeugnisse Indiens schon in sehr früher Zeit nach anderen, weit entlegenen Ländern ausgeführt wurden, läst sich wohl nicht bezweiseln. Was man aber auch von dem "blühenden" Handel Indiens im Alterthume sagen möge, so war er doch gewiß lange nicht, was er unter anderen Socialverhältnissen geworden sein würde, insbesondere bei der starken Bevölkerung des Landes und der Menge und Köstlichkeit seiner Producte. Und wer waren diejenigen, welche den Handel Indiens betrieben? Ausländer! Babylonier, Phonikier, Araber. Dagegen sindet sich nirgendswo eine Spur, das hindus ihrerseits zu jenen Völkern gekommen waren. Bei ihren Religionsgesetzen war solsches auch gar nicht möglich.

Fassen wir nun die socialen Bustande, unter welchen so unzählige Millionen von hindus von unverdenklichen Jahrhunderten an dis zur neuesten Beit herab gelebt haben und noch leben, in einem kurzen

Ueberblicke gufammen:

Das ganze Bolt ist starr nach Kasten abgeschieben, mit burchaus ungleichen Rechten und Berpflichtungen. — In den geringeren Standen wird die Menschheit auf's Emporendste niebergetreten. — Das Aufschwingen in eine bessere Raste ist auch bem Talentvollsten und Edelsten durchaus unmöglich gemacht. — Die eine Balfte ber Menschen, namlich bie Frauen, erscheinen unbebingt unterbruckt und recht= los gestellt. - Alles bobere Wiffen ift Alleineigenthum ber Bramanen; das höchste Unsehen gebührt ausschließlich nur ihnen. Die Religion, voll ber unfinnigsten und emporenbsten Borfchriften, bient jundchft nur zur Begrundung und Erhaltung ber schrankenlosesten Priestergewalt. Auch die Bolkserziehung, die Rechtspflege unb die wichtigsten Theile der Berwaltung befinden sich ausschließlich in ben Sanden der Bramanen. — Alle Lasten ruhen auf den letten Standen, und alle Nationalmittel werden dagegen nur zum Bortheile ber erften, mit einiger Theilnahme ber zweiten Rafte (bes Rrieger= standes), verwenbet.

Wer mag nun den Zustand einer Nation glucklich ober cultis virt nennen, bei welcher so ziemlich Alles dahin wirkt, die Ausbildung der intellectuellen und materiellen Fähigkeiten und Anlagen der unends lichen Mehrzahl ihrer Angehörigen absolut unmöglich zu machen; einer Nation, die so tief steht, daß sie sich während Jahrtausenden jedem Eindringen des Lichtes in ihre Mitte vorsätzlich und in der Ges sam mitheit der Ihrigen widersetz; einer Nation, deren Angehörigen

<sup>\*)</sup> Herodot VII. Buch, 65. Cap. — Arrian, indische Rachrichstien 16. Cap.

\*\*) Strabon XV. Buch.

nte auch nur ein Gebante, ein Bunich entfeinte, jene furchtbaren Stlavenketten bes Geiftes wie bes Korpers zu zerreißen, ihre Menschens rechte und Menschenwurde zurückzusordern, und sich naturgemäß aufpuschwingen zur Berbesserung, zur Entwickelung ihrer Anlagen, Fahlge teiten und Rrafte \*)!

### 3. Zethlopier.

Als brittes Urvolt gelten - ob mit Recht ober Unrecht ift frei-

Holde offenbar zeigt, daß die Griechen in jenen Beiten von den Beife, welche offenbar zeigt, daß die Griechen in jenen Beiten von den Beibiespiern so viel wie nichts wußten. Der Dichter nennt sie "die Gerechtessten unter den Menschen" und "die Lieblinge der Gotter," und der Geschichtschreiber gibt ihren einzelnen Stammen solche Namen, wie sie gewiß nie gehabt haben (Matcobier, Troglobyten 10., — als obes nicht leichter gewesen sein mußte, ihre wirklichen Namen zu erfahren, als zu ermitteln, wie sie wohnen, und daß sie lange leben — was in senen heißen Gegenden nicht einmal wahrscheinlich ist!).

In Ermangelung aller bestimmten und zuverlässigen Quellen tom nen wir nur theils nach ber Natur bes Lanbes, theils nach verschies benen bei ben Aegyptiern fpater vortommenben Erscheinungen, theils nach den, obwohl nicht bedeutenben, Ueberresten einiger athiopischen Städte mit etwas Wahrscheinlichkeit auf wenige Puncte des Gulturs zustandes und ber socialen Berhaltniffe bes Boltes schließen.

Das Manhalde intiden bilaten tid in har frauntliche auf Car

gamenes, gur Beit Ptolemaos U. (im 8. Jahrhunderte vor unfe-

ter Beitrechnung) genannt \*).

Der naturliche Reichthum des Landes an einigen Erzeugniffen, ber Mangel an anderen, fehr nothwendigen führte, wie überall, jum Umtausche, gum Bandel. Die Priefter, umsichtiger als das übrige Bolt, mochten balb ben bieraus zu ziehenben Gewinn ertennen, unb biesen Bortheil sich und ihrem Stande anzueignen suchen. So moche ten sielleicht auch bazu geführt werben, in entfernten Gegenben Nieberlassungen zu grunden, die bem Sandel und dem Gultus gu = gleich bienen konnten. Die Daffe von Menschen, welche zu bestimmten Beiten aus religiofem Gifer wallfahrenb gu ben geheimniß = und mundervollen Zempeln und Prieftermohnungen ftromten, bienten balb baju, Caravanenzüge zu veranlassen, sich gegenseitig ben Weg ju sichern; und gaben am Plate selbst burch ihre: Menge und burch die Verschiebenheit ihrer Bedürfnisse zu Kaufen und Berkaufen besons dere Gelegenheit. "Die Sige bes ersten Bolkerverkehrs mas ren auch die Gige ber erften Gultur. Austausch ber Waaren erzeugte Austausch ber Ibeen; und durch diese wechselfeitige Reihung loderte fie zuerft auf, die heilige Flamme der humanitat" \*\*).

Als wirklich erweisbare Beichen bes ersten Anfanges von Cultur wissen wir indessen nur die Bauten und die Inschriften auf deren Trummern anzusühren. Ueber erste aber vermögen wir nicht zu ursthellen, da nur einige wenig bedeutende Ruinen sich die zur Jehtzeit erhalten haben, und wes die zweiten betrifft, so ist es durch einen neueren Reisenden sehr zweiselhaft gemacht worden, ob dieselben nicht aus weit jüngerer Zeit herstammen, als man früher durchgebends annahm \*\*\*). Gewiß herrschte noch keinerlei höhere Sivilisation, und obwohl meistens angenommen wird, die Bildung der Asgoptier habe ihren ersten Anfang aus Aethiopien erhalten, so läßt sich doch selbst bei dieser in neuerer Zeit schwankend gewordenen Boraussehung gewiß nicht bezweisem, daß die Cultur jedesfalls in Aegopten selbst erst ihre weiters Entwicklung erlangte.

# 4. Aggpptier.

Bas die Ereignisse während der (bafür angenommenen) ersten und zweiten Periode der agyptischen Geschichte betrifft (nämlich von

voller Verfasser sich boch nicht selten hinreißen ließ, blose Vermuthungen, und zwar selbst hochst gewagte, als historische Thatsachen anzunehmen.

<sup>\*)</sup> Probor III. Buch, 6. Cap.

\*\*) Peeren, "Ibeen über bie Politit, ben Berkehr und ben Sanbel ber Bolter ber alten Belt" — ein Bert voll ber scharssinnigsten Combinationen, bem wir jedoch im Uebrigen sehr pft nicht zu folgen wagen, da bessen geists poller Verfasser sich boch nicht setten hinreisen ließ, blose Vermuthungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Katte, "Reise in Abyssinien," bemerkt: Die Ruinen von Arum seien zwar in alt agyptischem Geschmacke ausgeführt gewesen, die griechiss schaften den Inschristen bewiesen aber, daß sie von den Ptolemdern herstammten.

ber frühesten Beit bis auf Gesoftris, etwa 1500 Jahre vor dem Beginne unserer Beitrechnung, und von do bis Psammetich, etwa 650
Jahre vor berfelben, b. i bis zu ber Epoche, in welcher die ersten Fremden freiwillig in das land eingelassen wurden), — so ermangeln bie diese früheren Begebenheiten betreffenden Angaben aller genügenden Begründung: es berichtet uns gar Riemand barüber, der ein durch seine Berhältniffe an sich glaubwürdiges Beugniß besfalls zu geben verzmöchte. Bubem überzeugt uns der Inhalt ber Angaben aus jenen Beiten, daß wir uns hier durchaus nur auf bem Gebiese ber Mothen und Fabeln besinden.

Herodot und Diobor legen und lange Liften von Königen vor, welche in biefen beiden Perloden über Aegupten geherricht haben follen. Allein ihre besfallfigen Angaben widerfprechen fich fo grell, bas felbft alle Bemuhungen bes icharffinnigen heeren, um einige Uebereins

flimmung in biefelben bineingubringen, vergeblich maren.

Die Thaten, welche bem angeblichen Konige Se fo ft ris beigemeffen werben, beuten offenbar (wie bas, was man vom griechlichen hercules erzählt) auf nichts Anderes, als auf die Sonne — es war ein Sonnencultus, dieses Gestirn symbolisiet als siegreicher König, und schon der Name "Sesostris" soll ja "Andeter der Sonne" bedeuten.

Erft von der angenommenen britten Periode an tann sonach überhaupt von einer eigentlichen Geschichte Aegyptens die Rede fein. Es ist dieses von der Herrschaft Plammetich's die zur Unterjochung bes Reiches durch die Perfer, etwa 650 bis 525 vor unserer Beitrechnung, sonach ein Beitraum von nicht mehr als beitaufig 125 Jahren. Und

welche ber Ausbreitung ihrer Religion und ihres Handels wegen dahin zogen, wie Heeren vermuthet, oder auf welche Weise sonst geschah, läßt sich unmöglich ermitteln, um so weniger, als die ganze Vermuthung einer von Aethiopien ausgegangenen Cultivirung Aegyptens keisneswegs als erwiesene Thatsache betrachtet werden darf, vielmehr eben erst durch neuere Forschungen wenigstens zweiselhaft geworden ist \*). Gewiß ist nur, daß sich die Priester schon in der frühesten uns bekannten Zeit zum Mittelpuncte der Cultur (oder dessen, was man dafür hielt) und der außeren Macht ausgeworfen hatten; und daß sie zur dauernden Begründung ihrer Perrschaft die Retigion benützen, welche ihnen zur Grundlage des ganzen socialen Gebäudes, das sie ausschieden, dienen mußte.

Dit vielem Grunde läßt sich annehmen, daß der Sabaismus, insbesondere die Andetung der Sonne, als höchster Gottheit, die Hauptsgrundlage des ägyptischen, wie überhaupt wohl eines jeden Cultus im Alterthume abgad. Aber der vorsätzlich und sorgsam fortunterhaltenen Geistesbeschränktheit des Volkes wegen schufen die Priester, wesentlich von dem ihrigen verschieden, einen besonderen Cultus für die Masse der Nation, indem sie jenen mit Mysterien, diesen mit Allegorieen umbülten, die von den Uneingeweiheten ebenfalls nicht. verstanden zu werden vermochten.

Das, was man die Menge anbeten lehrte, war zwar ebenfalls die Natur, aber personissiert in einzelnen Wesen oder Thieren, je nachdem dieses oder jenes derselben auf den einen oder den andern Lans destheil einen größern — wohlthätigen oder schädlichen — Einfluß ausübte. So ward denn der Cultus überall nach örtlichen Verzhältnissen modisiert, und so kam es, daß man, mit Ausnahme der als Nationalgottheiten angenommenen zwei oder drei allgemein angebeteten (des Ostris, der Isis, und wohl auch des Typhon), durchaus nur Localgötter hatte, die in der einen Gegend verehrt wurden, in der andern nicht\*\*).

Die uns allein naher bekannt geworbene Bolkereligion, im Gegenfațe zum Cultus ber Gebildeteren, war über alle Begriffe roh und

\*\*) S. Derobot II. Buch, 42. Cap. Zu vergleichen ferner Diobor

I. Buch, 84. Cap.

<sup>\*)</sup> Der sehr gelehrte Brite 3. G. Wilkinson sucht umständlich die Ansicht durchzusühren, daß die Aegyptier, nach Gestalt, Schädelbau und Sprache, asiatisch en Ursprungs, sonach keineswegs ein von den obern Nilusern heradgekommenes Bolk seien. (S. dessen Manners and Customs of the ancient Egyptians, including their private life, government, laws, arts, manusactures, religion, and early history; derived from a comparison of the paintings, sculptures and monuments still existing, with the accounts of ancient authors.) Der Vers. der gegenwärtigen Abhandlung hatte schon früher Bedenken über den Umstand, daß bei vielen ägyptischen Abbildungen, zumat älteren, eine Verschiedenheit der dargestellten Menschensstämme sich nicht verkennen läßt: die Einen sind weißbraun mit schlichtem Haare, die Anderen negerartig mit krausem.

pernunftwidtig. Wenn auch nur in stüherer Zeit Menschen pfet dabei vortamen (wie Diodox L. Buch, 88 Cap., besätzt, und wie manche erhaltene Darstellungen auf Monumenten ziemtich deutsch der weisen), so beurkundet doch schon der Thierdienst, wie er die zur letten Zeit der altägyptischen Nationalität herad destand, das dus Butt in der surchtbarsten Geistesbeschränktheit und in einer Unwissenheit er

balten warb, die und fast unbegreiflich erscheinen muffen.

Wer vorsählich eines ber geheiligten Thiere tobtete, ward hingerichtet; wer es unvorfählich that, hatte bie Strafe gu erfeiben, weiche die Willfur ber Priefter ihm auferlegte. Hatte aber Jemand einen Ibis ober Habicht (Ibis ober Rate) umgebracht, fo mufte er jedemfalls sterben, wenn es auch gang unvorsablich gefchehen war \*). -Bei Feuersbrümften forgte man weit mehr für Rettung ber Raben, als für Lofdpung bes Branbes. - Für febe Gattung ber beiligen Thiere waren eigene Landereien bestimmt, aus bereit Ertrage die Roften für eine reichliche Unterhaltung berfelben bestritten wurden. Während einer Pungerenoth, so wied versichert, zehrten fich bie Megyptier einander felbft auf, aber Reiner tam in Werbacht, ein belliges Thier verspelf't gu haben! - Aus ben Feldzügen teheten bie Truppen wehklagend mit ihren tobten Raben und Pabichten in bie Heimath zurud. Wegen des Tobes eines heiligen Thieres entftand allgemeine Trauer; es wurden die pruntvollsten Leichenbegangniffe veranstaltet, und oft 100 Talente (fast 800,000 fl. nach unserem Gelbe) dafür verwendet. (Welche ungeheuere Maffe von Zeit und Capitalien [Producten], die zu Ruglichem batten bienen tonnen, wurden nur allein für das Einbalfamiren der Thierleichen sinnlos vergendet!) - Auch mit bochft un (ittlich en Dingen warder agpptische Cultus verbunden \*\*).

Unmöglich kann ein Bolk, bessen Religionswesen so sehr gegen Menschenwurde, Bernunft und Sittlichkeit verstößt, als wahrhaft gestilbet und glücklich betrachtet werden. Und auf dieser Grundlage be-

ruhte hier der ganze sociale Zustand ber Mation!

Rachtem schon durch das Religionswesen der erste Unterschied zwischen den Priestern und dem Bolte, als Menschen von ganz verschiedener Würdigkeit, gemacht war, erscheint eine weitere Trennung der Masse der Nation in Unterabtheilungen, oder ebenfalls in besons deren Kasten, um so begreislicher, als schon die drelichen Verhältnisse, die Beschaffenheit des Bodens zc. eine verschiedenartige Lebensweise der Leute bedingten.

<sup>\*)</sup> Diobor erzählt als Augenzeuge (I. Buch, 83. Cap.), wie in jener Zeit unter Ptolemaos, als die Aegyptier um jeden Preis die Sunft der Römer zu erlangen strebten, ungeachtet der allgemeinen Furcht vor jenem mächtigen Bolke und ungeachtet der Fürditten des eigenen Königs, ein Rösmer, welcher unvorsätzich eine Kaze getödtet hatte, mit dem Tode bestraft ward.

<sup>\*\*)</sup> Bu vergleichen Perobot II. Buch, Cap. 46, 48, 65 u. 66. Gosbann Diobor I. Buch, 83—85. Cap.

Die Priester bilbeten die erste und höchste Kaste. Alle Staatsämter waren durch sie beseht; kein Handwerker durste sich in Staatsgeschäfte mengen. Sie, die Priester, bewahrten jeden einzelnen Zweig
der wissenschaftlichen Kenntnisse als ihr ausschüsesliches Eigenthum.
Sie waren die Richter\*), Aerzte, Beichenbeuter, Baumeister zc.
Solche außerordentliche Superiorität über das Bolk war nothwendig,
um dasselbe jederzeit in unbedingter Unterwürsigkeit zu halten. Zudem
sehen wir das Grundeigenthum fast ausschließlich im Besite der Priesser; und was sie davon besassen, war stets abgabens und lastensrei.
Ungeachtet aller Privilegien lasteten aber auf ihnen sehr viele unversnünstige askeitsche Beschränkungen \*\*); zudem war auch ihnen eine
allseitige freie Entwickelung schon dadurch unmöglich gemacht, daß sie
nicht etwa blos den Priesterstand im Allgemeinen ererbten, sondern
speciell diese voer sene Würde bei dem einzelnen Tempel, zu dem ihr
Bater gehört hatte.

Die zweite Kaste bildeten die Krieger. Sie waren nicht über das ganze Land zerstreut, sondern in dem den seindlichen Anfallen zunächst ausgesehren Unterägypten ansässig, wo sie, statt eines Sol-

bes, ben Genuß von Felbftuden eingeraumt erhalten hatten.

Die übrigen Kasten kennen wir nicht genau. Die alten Schriftssteller, insbesondere Perodot und Diodor, widersprechen einander hierüber. Gewiß ist indessen, daß zu den Grundzügen dieser Einrichtung
gehörten: Erblichkeit des Standes, strenges Berbot, aus der eigenen
Kaste, in der man geboren war, in eine andere überzutreten; Beschränkthaltung im Wissen und grenzenlose Unterordnung der Geringeren unter die Perschaft der Priester, welche (Perodot zusolge) jedem
Stande die Lebensweise, sogar bis auf die Speisen herab, vorgeschrieben haben sollen — eine Angabe, deren Wahrheit wir bezweiseln
müßten, wenn wir nicht Aehnliches und noch Aergeres bei den Pindus
wirklich bestehend erblickten.

Kein einem anderen Stande angehöriger Aegyptier schloß eine Heirathsverbindung mit der Familie eines Schweinhirten; kein solcher Hirte durfte ein Heiligthum betreten; dem indischen Paria gleich lasteten auf ihm Schmach und Verachtung, und ward in ihm die Menschen-

wurde auf's Tieffte verlett \*\*\*).

4\*\*) S. Dero bot II. Buch, Cap. 14, 47 u. 48. Champollion außert einige Zweifel über die Richtigkeit des auf diese Weise geschilderten

Berhaltniffes; boch spricht herobot bier als Augenzeuge.

<sup>\*)</sup> Selbst bei ben vielgerühmten Tobtengerichten entschied keineswegs bas Bolk, sondern ber Urtheilsspruch ward von mindestens 40 Richtern — sonach Priestern — erlassen; jeder einzelne Aegyptier hatte nur bas Recht ber Anklage.

<sup>\*\*)</sup> Rach Wilkinson's Forschungen war ihre Diat auf's Strengste vorgeschrieben: sie dursten weber Schweinesleisch noch Fische, noch Linsen, Erbsen ober Anobioch und Zwiebeln genießen; mußten zweimal bei Tage, und eben so oft in der Racht sich baden; ihre Fasten dauerten von einer Woche die zu sechs Wochen.

Robert biefer Abtheling ber, wenigfer freien Menfchen in Raften, batte man noch eine que bie Gilavezet beftenber unb ofer Grent floller berem Epiftung gu beftreiten \*).

Der That nach aber topn bie genge Maffe Brieftern leiheigen betrachtet werben, wenn fit auch bem mur, gemiffermafen blad bilblich genbremen, all "Chenen be

seideint \*\*).

mie; nur bei ber Priefterlaffe micht. Und ebwoht biefer lebte tie fant auf einen etwes minber unnethrifden Buffant in ben Berbdi miffen ber grauen fehllefen laft, als ber in ber bamaligen Welt g webnliche war, fo beurftenbet boch foon jemer eine Umftanb - b Beflohen ber Biolwelberel im Allgemeinen — baf bie Weiber im B befrenben baben fonnen ; benn ma Dotogappie gofeblich beflebt, ba m bas Beib bie Gelagin bes Mannet fein ; and ber Somilienbete tiomus if bamic unabwenbber hegrindet (?\*!).

Inbem bie Refigion ber Togyptier wicht barauf befchrante man. mit getfligen Berhaltniffen bes Menfchen fich gu befaffen, fonbern im bem fie Borfchriften iber bie gewöhnlichften Bortonemniffe ber aufenm Debendreife gab, legte fie ben ftarffen Grund gur Abfonberung ber agepetifthen won feber anberen Ratton ber Erbe. - Mile, welche nicht bie gleiche Sprace mit ben Aegypthern tobeten, pleimeniger bie namfichen Didtgefe be bestachteten, galten fitr unrein und wurben all Bat-Baren bejeichnet; auch mur bas Moffet eines folden Munfchen gu gebounthen, wurde ben Eingeboretten berunrtinigt baben ?).

Aegypten war ber That nach nicht fomohl ein monarchifch, all wielmehr ein theobratifch wegierter Staat. Die Könige faben fich mit großem Glange umgeben, bie Dacht aber rubete in ben Danben ber Driefter. Die gange Umgebung bes Derrichers beftanb ausschlieflich aus Prieftern; alle wichtigen Ungelegenheiten wurben junachft ihnen jux Berathung vorgelegt; unb fo, wie fie felbft ein aeletifches Leben führten, mußte es gewiffermaßen auch ber Sonig, bem, nach Diober's menigftens nicht febr unmahricheinlicher Angabe, fogar bie Opelfen unb Getrante vorgeschrieben waren, weiche er genießen, und eben fo Me

<sup>. &</sup>quot;) Richt nur rebet Dieber I., 70 von "getauften" und von "im Danfe gegogenen" Stiaven , fonbeen bie und befannt geworbenen Strafgefebe ber alten Arguptier unterfechen auch gwifden Freien und Gliaven.

Min Arguptier unterspewen und gweigen will, bei ben Arguptiern habe ber Mann gewissernaßen unter der herrschaft bes Weibes geftanden; und wenn er babel I., 80 boch selbst bas Bestrhen ber Polygamie berichtet, so ist es wohl einleuchtend, daß er etwas Unglaubwürdiges sagt, weil sich babe Womeste numbglich mit einander verrinigen lassen.

†) C. herobot II., 4% u. 166.

Stunden, in benen er spazieren gehen, sich baben, ober bei ben Frauen verweilen durfte \*).

Was wir von der Civils und der Strafgesetzebung der Aegyptier wissen, dilbet ein sonderbares Semisch von Humanitat und Barbarei. In allen Beziehungen sind die Dinge durch jenen die in's Innerste des Privats und Familienlebens eindringenden, Alles vorschreibenden, leitenden und beherrschenden Priestergeist geordnet, der (wie in neuerrer Zeit in Paraguay) grelle Verletzungen des Einzelnen durch seine Genossen zwar nicht duldet, in gewissem Sinne Ordnung und Ruhe aufrecht erhält, in so sern sich nämlich nur Jedermann unter die Allmacht der Hierarchie beugt, dadzi aber jede freie Bewegung hemmt und lähmt, jede naturgemäße höhere Entwickelung unterdrückt und unmögslich macht. — So verwendeten die ägyptischen Priester auf die Rechtspslege besondere Sorgfalt; Keinem sollte von dem Anderen strassos Unsrecht geschehen: das größte, allgemeinste Unrecht aber, die gesammte, den Renschen seiner heiligsten Urrechte beraubende, ihn vielfach ganz entwürdigende Socialeinrichtung, durste dagegen, gleichsam als von Gott selbst geschaffen, in nichts angegriffen oder verändert, oder nur der leiseste Wunsch zu solcher Beränderung gehegt werden. —

Was das höhere Wissen, die Kunste und das wirkliche Leben überhaupt betrifft, so trug Alles den Stempel einer möglichst unerschütterlichen Stadilität. Religion und Kastenwesen wirkten gleichmässig darauf hin. In der ganzen Beit, aus welcher wir Kunde bestihen, meinte man, kein Zweig der Cultur sei einer höheren Vervollkommnung sähig, als worauf ihn die Vorsahren gebracht hatten. Das gemeinssame Interesse aller Priester mußte sie zu strenger Aufrechthaltung dies serderblichen Grundsahes bestimmen. Der Zutritt zu dem, was der einen Kaste zugetheilt, war ohnehin den Angehörigen aller anderen Stände unbedingt verschlossen. Das Herkommen galt als heiligsstes der Gesehe, und alle Gründe der Vernunft vermochten nicht. es

zu erschüttern.

Es gebrach schon an dem ersten Elemente einer guten wissensschaftlichen Bildung. Die vermag die Hieroglyphe eine eigentliche Buchstabenschrift zu erseten \*\*). Aber hier sollte sie sogar großentheils Seheimschrift zu erseten \*\*). Aber hier sollte sie sogar großentheils Seheimschrift sien und bleiben, an welche das Bolt staunend hindlicken mochte, ohne das Seringste von deren Bedeutung entrathseln zu können. — Es war die ägyptische Hieroglyphenschrift größtentheils eigens dazu bestimmt, ausschließlich der Priesterkaste, und zwar zumeist

. . . . . .

<sup>\*)</sup> Diobor I, 70 u. 73.

<sup>\*\*)</sup> Es bleibt dieses wahr, auch nach Champollion's Entbedung, ,, baf bie Regyptier jeden Buchstaben mit dem Bilde eines Gegenstandes bezeichneten, bessen Rame in ihrer Sprache mit dem auszudrückenden Buchstaben ansing."
(Um z. B. Kleopatra zu schreiben zeichneten sie zuerst das Bild einer Schale (Kolol), oder einer hutte (Kalibi) oder eine Müte (Klast) zc. Das L wurde durch einen Lowen (Lado), das R durch einen Mund (Ro) oder eine Granatblume (Roman) oder bergl. ausgedrückt.)

gerade dagu gu bienen, jedes hohere Biffen — nicht zu verbreiten, sondern vielmehr — verborgen zu halten vor der Maffe ber anderen Menschen. (Erst in sehr spater Beit, nach dem Sturze ber attägppstischen Nationalität, warb man mit ber griechischen Buchftabenfchrift bekannt.)

Der Ginn fur bas Schone und Erhabene finbet fich nirgends bei ben Aegyptiern geweckt. Blos bas forperlich Roloffale, nicht bas Ibegle, war ihnen von Werth. Bir burfen hier nur an bie zwechtlofen, unfinnigen, die furchtbare Knechtschaft bes Bolles, bas fie aufe führen mußte, beurkundenden Ppramidenbauten einnern \*).

Die merkwärdigsten Bauten ber Aegoptier sind aber ihre Tempel. Und obwohl man deren Große vielfach ganz gewaltig übertrieben hat, so muß man doch seibst über die reducirten Mase ihres Umfanges noch staunen \*\*). Allein hierin, wie in anderen Dingen, treffen wie immer wieder auf das verderbliche Princip unbedingter Stabilität, und selbst Heere n fühlte sich, ungeachtet seiner (wie uns scheint übers großen) Begeisterung für das alte Aegopten, zu der Bemerkung gesdrungen: "Die Architectur behielt immer denselben Charakter, und war im Laufe von vielleicht mehr als einem Jahrtausende doch weniger Beränderungen unterworsen, als die griechische in einem Jahrthunderte. Der Plan und die Einrichtung dieser Hebendinge, sich doch in der Hauptsache so gleich, das man leicht darin jene allgemeine Boroschriften erkennt, an welche die öffentliche Architectur in Aegopten uns

Innig verbunden mit der Baukunst sinden wir Sculpturen und Malereien, mit denen alle Pande, Saulen und die Decken der Tempel versehen waren. Aber auch hierin brachten es die Aegyptier durchaus nicht weiter, als zu mechanischer Fertigkeit. Ihre Farben zeichnen sich durch Frische und Dauerhaftigkeit aus, aber sie hatten deren nicht mehr als sechs, und jede Farbenmischung war ihnen undekannt. Eben so wußten sie nicht das Geringste von perspectivischer Zeichnung, und alle ihre Darstellungen entbehren nicht nur eines frischen, kräftigen Lebens, sondern — ohne eine einzige Ausnahme! — seicht der Natürlichkeit; und mit Recht bemerkte ein Brite\*): "Noch Niemand hat je eine ägyptische Figur in einer Stellung gesehen, in welche sich die menschliche Gestalt natürlich fügen könnte. Die Hände sind fast immer nur die rechte oder die linke, und das Auge immer voll, wiewohl das Gesicht im Prosil."

Was aber jeden Aufschwung der Aunst hemmen und lahmen mußte, war das Sklaventhum, in welchem sie darnieder lag. Denn charakteristisch genug sinden wir auf den altägyptischen Darskellungen zur Seite der Maler und Bildhauer auch den Aufseher mit der Serte, der Zuchtruthe, abgebildet, mit welcher er die Sklaven zur Arbeit, zur Aunst antreibt! — Ganz diesem Zustande entsprechend, gibt sich auch der Anechtssinn der Beherrschten kund. Die Abbildungen der Gotter sind jenen der Konige nachgeahmt, welche deren Tempel erbaut has den, so daß z. B. in einem von Möris und Sesostris herrührenden Tempel alle darin dargestellten Götter dem Möris oder Sesostris gleischen! (Die Portraits der Könige aus dem äthiopischen Stamme zeigen die Sesichtswinkel der Neger und meistens den stupidesten Ausdruck.) So mußte selbst das Ideale, die Gottheit, die Kunst, aus schamloser Kriecherel in den Koth der Gemeinheit herabgezogen und entweihet werden!

Die natürlichen Berhaltnisse begünstigten ben Ackerbau umgemein. Die von bem Rilstrom alljährlich überslutheten Gegenden brauchte man nicht einmal zu pflügen oder umzugraben, ehe man sie einsaete, noch weniger zu büngen, und doch erhielt man alle 4—6 Monate eine neue, reiche Ernte. — Das Ueberschwemmungsgebiet des Rils ward, durch Anlage von Canalen, künstlich erweitert. Dieses ist aber auch die einzige nennenswerthe Besorderung, welche der Agricultur zu Theil wurde. Alle anderen Berhaltnisse trugen bei, dieselbe auf einer höchst niedrigen Stufe zu erhalten. Die ganze Bearbeitung des Bodens war dermaßen roh\*), daß man nur in einem so sehr gesesgneten Lande überhaupt irgend einen Ertrag erlangen konnte. Das Allerschlimmste aber blied stets, daß der Landmann gar kein freies Grundeigenthum besas, noch dessen je erwerben konnte. Der Boden war Eigenthum der Priester und des Königs (ersteres theils der

\*\*) Die Beschreibung siehe bei Derobot II, 14.

<sup>\*)</sup> Wiener Jahrbucher ber Literatur 81. Banb, S. 63, Rote.

Einzelnen perfonlich, theils ber Tempel); baneben hatte bie Rriegers tafte, an Goldesftatt, verschiedene Lanbftriche in Genug. Der Landmann aber erscheint hochstens nur etwa als Pachter\*), wenn anders

feine Lage nicht noch fcblimmer mar-

Mit bem Gewerbestande war ber Begriff einer gewissen Erniebrigung verbunden, und beshalb durfte auch tein Soldat sich nebenbei mit dem Betriebe eines handwerks beschäftigen. Nicht minder war es den Angehörigen des handwerkerstandes selbst verboten, zwei Gewerbe zugleich auszuüben, oder bas vom Vater ererbte mit einem andern zu vertauschen. Der Mensch sollte durchaus nichts werden, als wozu ihn der Bufall der Geburt geführt hatte! Go konnte benn der Gewerbestand gewiß nicht weiter, als zu bloser mechanischer Ver

tigfeit gelangen. -

Der Handel mit fremden Landern und Wolfern war sicherlich außerst beschränkt; er dehnte sich in der altägpptischen Zeit wohl schwers lich je weiter als die Aethiopien im Suden, und die Sprien im Norde often aus, und ward selbst nach diesen Segenden ohne Zweifel mehr durch Phonikier zc., als durch Aegpptier betrieben. Die Furcht der Priester vor den Folgen eines regen Wolkerverkehres, zumal mit einigere maßen cultivirten Nationen, und die Strenge der agyptischen Ceremonials und Diatgesehe bildeten scharfe Abscheidungstinien. Dazu kamen, als specielle Hemmnisse des Seehandels: die frühere Unsicherheit des Wittelsmeeres durch zahllose Seerduber, die Sescholekteit der Schiffsahrt auf dem oberen Theile des arabischen Busens, und die Armuth und wohl auch Robbeit seiner Ukerhemohner endlich der Manael an gestaneren

war unstreitig jener mit den Angehörigen der eigenen Nation. Ihn rief hervor und beförderte vor Allem der das Land in seiner ganzen Länge durchsluthende herrliche Nilstrom. Der hier Statt sindende Handel mußte aber um so bedeutender sein, als an den Usern dieses Flusses weitaus der wohlhabendste, cultivirteste und zahlreichste Theil des ägyptischen Volkes wohnte \*), und als man dald durch angelegte Can äle auch die benachbarten fruchtbaren Landstriche mit jener Hauptpulsader des Landes in unmittelbare Verbindung brachte \*\*).

Die erfte uns bekannte Revolution in ben Socialzuständen Aegyptens ward burch bie Dacht bes Bolfervertehrs berbeigeführt. Dicht immer und in allen Kallen konnte man die auf dem Mittelmeere nach bem unteren Theile bes Landes gekommenen Fremden unbedingt von sich jurudftogen und allen Lodungen bes Umtausches ber Waaren wis berfteben. Go trat man benn in Nieberagypten zuerft mit Fremben in naheren Bertehr. Der hier herrschenbe Pfammetich gewahrte, wie baburch er und fein gand bereichert wurden. Diefes Aufbluben erweckte ben Reid ber anderen Gebietsbeherrscher \*\*\*). Aber statt jenen vernichten ju tonnen, unterlagen fie vielmehr fammtlich ihm, ber fich (in Folge bes bobern Bohlstandes) größerer materieller Mittel, und zudem der entschiebenen Bulfe ber Fremben erfreute. Bon jest an war Megypten ben Auslandern geoffnet, und Pfammetich's Nachfolger konnten unmöglich einen anderen Weg einschlagen. In biefer Beit - nicht in jener fabelhaften ber Sefostriben - mochten wir Aegoptens schonfte Deriobe suchen. -

Rachbem in solcher Weise die Gewalt des Priesterthums durch jene der Könige beschränkt worden, ließen diese Letten sich zu verderblichen Entwürfen verleiten. Eben so, wie ihre Macht im Inneren des Staats sich erweitert hatte, suchten sie dieselbe auch über andere Länder auszusdehnen. Die Eroberungssucht rächte sich aber furchtbar an ihnen selbst; denn eben dadurch wurden mächtige Feinde herangezogen. Und wenn auch der ägyptische Staat durch zufällige glückliche Ereignisse noch vor einer Vernichtung durch Nebukadnezar gerettet wurde, so entging er doch

<sup>\*)</sup> Regypten mag damals allerdings sehr bevolkert gewesen sein; indessen übertreiben Perodot und Diodor in ihren dessallsigen Angaben doch völlig in's Ungereimte; Erster, indem er von 20,000 in Regypten vorhandenen Städten erzählt (hätte jede berselben nur 500 Familien oder 2500 Menschen umfaßt, so gabe dieses allein schon — ohne die Dorsbewohner — eine Populationsmenge von 50 Millionen!!), und Lehter, indem er von 18000 Städten und ansehn lichen Dorsern berichtet, während er an einer andern Stelle doch die Sessam mit bevolkerung — gewiß hoch genug! — zu sieden Millionen ansschlägt.

Die Canale zur Berbindung der inneren Theile des Landes mußten sich in ihren Folgen weit nühlicher erweisen, als das auf den auswärtigen Berkehr berechnete, scheinbar weit wichtigere Unternehmen der Canalanlage zwischen dem rothen und Mittelmeere.

<sup>—</sup> eine alberne Sage! — war bit Ursache bes Krieges.



beifem Schickfale nicht, als bie Parce ber Porfer hannengenen: Inde
hatte nur barin Rettung gefunden werden konnen, wenn man — wie
bie Pellenen — der größern materiellen Macht eine geiftige Sweciulatig
ben fremden Mieth und Stavenhorden die Begeifterung meherr Maten
landsliebe entgegengestellt hatte. Aber Weibes was unmöglich. Eine gefe
fitge Ueberlegenheit darf bei einem in feiner Masse von allen Mariens
bes Wissens und der höheren Gultur sorgfam ausgeschlossenen, au Lasten
unwesen gewöhnten, zu Prannibenbauten bespecisch misbrauchten und
in geistesbeschränkendem, dumm machendem Eultus ") sorgsam berangezogenen Volke nun und nimmermehr gesucht werden; und kriegerischer
Wuth, militärische Aalente vermögen sich da nicht zu entwickeln, wie
wie in Aegypten, alle Staatseinrichtungen nur auf Erhaltung der Pries kerherrschaft berechnet sind; denn diese schaft Gehor am, nicht Muth, nicht seuen reinen, begeisternden Patriotikung, welcher ein Musse kas wahrer Wildung ist.

Bon bem Eintritte ber Perfer in das Laub an war ber Untriente bes alten Aegyptens — nicht eine bles für ben Augendick, fondern für immer — unabwendbar entschieden. Um fich festuleten, fonder bie Sieger die Priestergewalt zu vernichten. Da fich aber eben bierolf bas gesammte sociale Gebaube grundete, so fturzte mit jener die ganze Rationalität, und die späteren Bemühungen einer Wiederherstellung berselben, wenigstens großentheils auf alten Grundlagen, mußten mit

fingen.

Im Interesse der Menscheit ift dieses aber — so wenig Burdiges auch an die Stelle des Untergegangenen trat — wenigstens keineswegs besonders zu bedauern. Denn die Bernichtung eines solchen entwürdigenden Zustandes kann unter keinen Berhältnissen ein Unglack sein; eines Bustandes, der den höchsten Grad geistigen Clends in sich school, indem er das unglückliche Wolf dahin gebracht hatte, daß es eine andere und bessere Lage nicht einmal wänschte, oder die Woglichkeit einer solchen und ahnete; daß es vielmehr benjenigen, der es hätte wagen mögen, him den Weg zur Verbesserung zu zeigen, unsehlbar, mit höchster Wath, speiwillig selbst ermoebet haben warde. —

5. Juben. (C. Debriet.)

6. Babylonier und Affyrier.

Die wenigen einzelnen Rachrichten aber biefe Boller gewähren burchaus teinen allgemeinen, Karen Aeberblick über beren Gefchichte unb Buftanbe.

<sup>3)</sup> Immerbin find bie Pyramibenbauten ein fprechenbes Rennzeichen bes Buftanbes ber Ration. Bezeichnenber aber noch ift bas Religionswesen, be auf biefem ber ganze Gocialustand beruhte, ber nicht turz vorübergebend, wie etwa eine Pyramibenbaute war, sonbern Jahrtausenbe lang währte. Auch mochte in bem einen Falle die robe Gewatt, sei ps ber fremben Eroberer (ber hytsos), ober ber wahnfinnigen eingeberenen Unterbender, selbst ben Bernstnftigen berech

Nur von den sogenannten Neubabyloniern sind einige glaubwürdige Nachrichten, aber auch dieses nur bezüglich ihrer socialen Zustände, nicht ihrer Geschichte, auf uns gekommen. Bon den Asspriern wissen wir beinahe so viel wie gar nichts, und das, was von den Altbabyloniern erzählt wird, bildet augenscheinlich ein Gewebe von

Mpthen.

Die Fruchtbarkeit des Bodens, die Lage an zwei schönen schiffbaren Strömen, so wie die Nahe des Meeres und der hierdurch herbeigesührte Verkehr mit andern Bölkern — mußten die ursprünglich nomadisitens den Bewohner dieser Gegenden früher als jene des mittelasiatischen Binsnenlandes mit einiger Gultur bekannt machen. Die häusigen Uebersschwemmungen des Euphrats führten bald zu einigen technischen Voransschritten. Man führte erst Damm und Uferbauten (wenn auch noch in ziemlich rober Weise) aus, und begann später Canale anzulegen. Die Babylonier wurden ein Ackerdau und Handel treibendes, nach Zeit und Berhaltnissen cultivirtes, reiches und üppiges Bolk (wobei man aber als lerdings unsere heutigen Begriffe von Gultur und Reichthum keineswegs zum Rafstade nehmen darf). — Die Juden kamen in ihrem Wissen und in ihren Gebräuchen wesentlich verseinert aus der babylonischen Gestangenschaft zurück.

Was die inneren Verhältnisse betrifft, so besassen die Priester eine alle anderen Stände weit überragende, nur durch die Wichtigkeit des Handels etwas gemilderte Macht. Sie bildeten eine streng in sich abzeschlossene Kaste, die im ausschließlichen Besitze der Wissenschaften und höheren Künste sich befand, und dieselben mit dem Stande und den Sesburtsvorrechten unter sich fortpflanzte.

Db auch die übrigen Stande in Kasten getheilt waren, wissen wir nicht. Dagegen ist es erwiesen, daß die Babplonier viele Stlaven hielten, welche jedoch ziemlich mild behandelt worden sein sollen \*).

Die alles moralische Gefühl empörende Behandlungsweise der Frauen, die Art, wie sie auf dem Markte an den Meistbietenden oder Mindestsordernden von Staatswegen verkauft worden sein sollen, dann den häslichen Cultus der Göttin Mylitta haben wir bereits in dem Artikel "Ehe" (4. Band, Seite 570—571 des Staatslerikons) geschlibert.

Babrend bie Priefter einen unvernünftigen religiofen Cultus (bei-

materiellen Iwang zu bem Werke, momentan, wiber Willen antreiben, — ber Gultus bagegen beschränkte sich nicht auf ben außeren Wenschen, er griff tiesfer ein, beherrschte ben ganzen Wenschen: er bezeichnet hier bas ganze Wissen, ben ganzen Umfang ober vielmehr die ganze Beschränktheit der Begriffe des surchtbar getäuschten, ungläcklichen Volkes!

<sup>\*)</sup> Die Sage von den jedes Jahr 5 Tage lang dauernden Sklaven festen, während deren der Herr die Sklaven bedienen sollte, ist — die Sache
in ihrer vollen Ausbehnung genommen — durchaus unglaubwürdig. Ju einem
wirklichen Bedienen ihrer Sklaven haben sich die Gebieter gewiß niemals und nirgends herabgelassen; eben so wenig dazu, jene so lange über
ihr, der Perven, Vermögen schalten zu lassen.

ť

je Biftete, Begetflut - mib Opfereblerbentenel, Aftrologie st.) \*) . mubten, unt bie Deffe bes Bolles in Aberglauben und Uni Beit gu erhalten, welche man bei ihnen felbft vergeblich ein

Biffen (uden 44).

Etwas weiter waren bie Babylonier in technifcher Ausführung ! fcbiebener Arbeiten vorangefcheitten. Doch auch biefes wieb gite ungeinein aberfchatt. Go erfcheinen bie fogenanteten "hangenbin ! ben ber Bemiramis, fa weiche im Miterthume ale Weltmumber galoe bet unbefangenen Penfung (felbft nach ber miglichft grofartigen fo "ben Befdeelbung bes befangenen Diobor) ale eine eben fo funte ais nut tofe Enlage (in beiben Begiebungen allerbinge wurdig , jen anbern "Beitwumber," ben agyptifchen Pyenniben, en bie Geist ge

-Mt weeben).

Die Agricultie-foll, jumal in Foige fünftlicher Benefferung, einer micht gentigen Stufe fich beftenben haben; eben fo bie Ge-inbuftrie und der Danbel. Allein bie Wichtigkeit ber beiben tepeber Mornente wirb ficherlich gleichfalls ungemein aberfchat. Mues, 'i man in biefer Begiebung nach ben alten Schriftftellern anguführem bu mag (und mas inebefonbere Deeten mit ungemeiner Gorgfalt piafammengetragen hat), beurfundet gerabe, wie gewaltig wenig Lebendannehmlichkeiten man bamaleauch in bem reichften und appigften Orte ber Welt tannte, ba fich ber gefammte Enrus auf - nach unferen Begeife fen - ziemlich ermliche Dinge befcheanfte; - und wo Gegenftanbe wie: große inbifde Dunbe, Ebeifteine, Golbfanb, gefchniste Danbftode m. bal. ale Dauptartitel eines Beltvertebes genannt werben, ba fann blefer Beltvertebe trabriich nur febr wenig bebentenb gewefen fein! -7. Perfer. 10512

"Bir fellten bier guerft bie Buftanbe ber Deb er fchilbern. Miete Mies, was bezüglich ihrer auf uns getommen ift, befchrantt fich in ber Dauptfache 1) auf Ramm augeblicher Derricher, Die und vollemmen gleichgaltig fein townen; 2) auf einige Rachrichten von Raub- und Umberjochungezügen, wie fie ohnehin faft bei allen Bilben vortemmen. Beradfichtigt man um noch forner, bag bie Gemabremanner felbft bieraber årferft unguverlaffig find, fo werben wir wohl gerechtfertigt fein, wenn " wir alles barauf Bejagliche aus bem Gebietg ber Befchichte ausfallefen gu muffen glauben.

Inbem wir min auf bie eigentlichen Berfer übergeben, fo beangt fich und vor Allent bie Bemertung auf, baf, je weiter wir zu den 1866-Bern bes inneren Affens vordringen, wir defte unbegrengter und foran-Bentofer ben Derefcherbespotismus als gundament bes gangen

Bas bie Deilbenbe betrifft, fo wiffen wir, baf man bie Rranten auf ben Etartt brachte, um fic bert von Wertbergehenben rathen ju laffen!

<sup>\*)</sup> Die Richtigkeit ber Bibelangabe von Menfchenopfern wirb allerbings

Staats- und Nationalwesens entwickelt finden. Der erfte Grund bieser Erscheinung durfte in ber natürlichen Beschaffenheit des Lanbes zu suchen fein. Gin reger, lebendiger Boltervertehr ift burch ben Mangel von (zumal burch cultivirte Lander begrenzten) Meeren ungemein erschwert; eben bamit aber auch ein so vielfach nublicher und begluckender Austausch ber Ibeen, ber Kenntniffe, bes Wiffens und überhaupt ber Begriffe unmöglich gemacht. Bubem nothigen bie Steppen und Sandwusten zu einem steten Umberziehen; man ftoft babei auf Hinderniffe; fie muffen übermunden fein; der Startfte und Ruhnfte ber Horde ist der Anführer, und ihm gehorchen alle Uebrigen; er erlangt, wenn sein Stamm einmal eine Reihe von anberen Sorben unterjocht hat, mit ber Beit schrankenlose Gewalt. - Dierzu die Polygamie, welche, wie wir anbermarts bereits zeigten, ben Despotismus bes Berrschers von unten auf burch ben ganzen Socialzustand begründet, weil jebe einzelne Familie eine bespotische Einrichtung hat; bemnach bie Anficht: daß die ganze Belt in solcher ober gleicher Beise organifirt sein muffe, - hier eine volksthumliche und allgemeine wird. - Darum tritt uns auch überall, wo wir die eben berührten Berhaltniffe in Berbindung feben, bas gleiche Bilb ber Willeurgewalt entgegen. Go im inneren Afrika, wie im inneren Afien.

In Persien besonders hielt man den König für das lebendige Absbild der Gottheit\*). Er vermag Alles, sein Wille und seine Gewalt sind unbeschränkbar, seine Befehle unwidertussich \*\*). Zwar soll er gut und weise sein wie Ormuzd; aber wer, der ihn zu richten wagte, wenn er es nicht ist? Nur durch Hof- und Palastverschwörungen wird dem

Despoten haufig ber wohlverbiente Strang zu Theil!

Unter solchen Berhaltnissen war die ganze Nation, auch die Bornehmsten nicht ausgenommen, nur ein Eigenthum, des Allgewaltigen: Land und Leute erscheinen als blose Sachen, über die er verfügen konnte, wie in civilisten Gegenden der Bürger über seine Wohnung, seine Aecker, sein Mastvieh verfügt \*\*\*). Alle Perser, auch die vornehmssten Hofbeamten und die Satrapen der Provinzen, waren der That wie dem Namen nach Anechte und Sklaven des Herrschers (ihre gewöhnliche Benennung). In natürlichem Zusammenhange damit die entwürdigende, hündische Art der Verehrung des Gebieters, das Niesderwersen vor ihm u. s. f. Seine personlichen Feste (Geburtstage 1c.) waren siets eine Landes seier, an der sich auch der kriegerische Perser pflichtschuldigst freuen mußtez sein Tod veranlaßte allgemeine

<sup>\*)</sup> Plutarch. in Themistocl.

<sup>\*\*)</sup> Bende Avesta, Ausgabe v. Kleuter I. Bb., S. 72 folg.

\*\*\*) Diese Begriffe haben sich bis heute noch unter den Persern sorterhalsten. Der 1807 im Napoleonischen Heerlager erschienene persische Gesandte bat den Kaiser ganz ohne Rückhalt, seinem Könige eine französische Regimentsmusit zu schenken, und wollte dann gar nicht begreifen, das der mächtige Kaiser nicht ein Paar Duzend seiner Goldaten und Unterthanen nach Wohlgefallen sollte verschenken können.



Meaner: bie Gonne bes Biges unb bet Mochet finables midt mefes ; Berichtshofe wurden baber gefcoffen, bis belligen Brum

**U**(4t + ).

Ein bas gange Sand anefaugenber Primt und Glang imageb den Darfcher. Gein Derminde, feine Ennuchen, feine Defteimer, fe Leibmache ber Bafentaufenb bilbeten, fo oft bie Moftbeng gewochfett m einen Bug, ber mur durch bie reichsten Provingen ausflicher, unb b. Erfolge mach auch in biefen einem furdebaren Durane, ober ber If ptunberung burch gabilofe Rauberhorben gleichtam. Denn ber u heuere Bug vergehrte ober verbarb, was ihm auftand; at galt ja Mist bad Eigenthum bed Rouigs, und neufte boch ber Stiave noch fir fein, wenn man ihm une iegenb etwas, wenn man ihm mue has n Leben fleff i

Unbefchriblich find bie Berfchwendung und bie Uennigfeit fealld Mrt, welche am Dofe ber Schahe berrichten \*\*\*). Und bie Bergatten der Gewaltigen ging in finnlofer Antbehnung felbft fo meit, baf a die Leichname berfelben ihren hofftant fortbehleiten, und as be

auch Cobtenrefibengen ber Renige gab †)!

"Der Mitteguch ber Gemalt fiebt an ber Gewalt, wie bie Bie tung an ber Urfache." - Bas Bunber, baf ber Despot feine unbe-· fchrantte Macht nach Laune und Billiter audübte; bas er bie Aerste, die ihn nicht beilen tonnen, fpiefen laffen will ++); daf er feinem Sof-linge, ber es, auf bes Gewenigen eigene Aufforberung bin, wagt, ihm leife genug bie Babrheit ju geffeben, burch bas Rieberfchieffen bes Almbes beweif't, auch in trimfenem Buftanbe ben Bogen fabrum gu Sonmen 111); bağ er Menfchen bis an ben Roof lebenbig in bie Erbe eingraben taft +); baff er bem, welcher feinen (bes Detpoten) Entil wiber ber empfangenen Wefehl, am Leben, erhalten bat, bas Fleifch bes eige nen Rinbes jur Speife vorfest, frobiocenb fobann, ob er Gefdmad an -biefem Bilbe gofunben \*\*); - ober baf er ben Gobn gwingt, auf bem mit ber abgezogenen Daut feines lebenbig gefdunbenen Baters

\*\*\*) Ciebe Gingeinheiten bei Derobot I, 188 ; Rtefige; Zenophons

Athenaus u. X. m.

\*\*\* Parins, bei Derobot III, 183.

†††) Ramby se, bei Herobot III, 36 unb 85.

\*\*) Genbefeldt III, 36.

\*\*\*) Der Montentonig Aftrages gegen Harpagus. Herobot I, 119.

Monn wir auch bie unbedingte biftvelfche Richtigkeit dieser Angebe bezweifeln, so ift at boch jedenfalls für den Gozialguftand hoch t bezeichnend, das man eine soiche Abat ohne Bedenken für möglich halten mußte.

<sup>\*\*)</sup> Che ein Moth ber Gunft bet Gewaltigen theithaftig werben tonute, follte es wenigftens ein Jahr lang im Gerait gereinigt und vorbereitet werben. Es tonnte fobana (mit Ausnahme ber Favorit-Gulfaninnen) biefe Gunft in ber Mogel alljohrlich nur ein mat erlangen, unb für jeben Zog bes Jahres -mußte ein neues Opfer ber viehifchen Ronigswolluft bereit fein!

<sup>†) 6.</sup> Peeren, Consmins aruditorum ad explicanda urbis Porsopolis menumenta, consurae subjecta.

bebeckten Stuhle Recht zu sprechen \*), ober vielmehr im lügenhaft getragenen Gewande des Richters höhnend Unrecht zu üben, — und wie die Unzahl der Greuel alle lauten, welche uns von der Herrscherweise der mittelasiatischen Despoten ausbewahrt sind, und eine wo möglich noch erschreckendere Schlußsolgerung auf die unberechendare Menge der

nicht aufgezeichneten gestatten!

Die Regierung ging in der Regel vom Harem aus. Weiber und Eunuchen, obwohl selbst nur Stlaven, sonach aller Rechte entbehrend, wußten den jeweiligen Despoten durch tausend Ranke zu lenken, sich selbst um die Wette einander zu stürzen und zu morden \*\*), und Unzgluck und Verberben über zahllose Volker zu bringen \*\*\*). Auch die Erziehung der Kronerben ging vom Serail aus †); und wie unter solchen Verhältnissen heute noch im Oriente häusig der Fall ist, so klebte damals jedem neuen Herrscher das Blut seiner gemenchelmordeten Brüder an, deren längeres Leben ihn ja in seinen königlichen Schwelgereien stets beunruhigt und ausgescheucht haben wurde ††).

Einiges Gegengewicht wider die Perrscherwilltur suchte das Priessterthum zu bilden. Die Magier galten als Mittelspersonen zwischen der Gottheit und den Menschen, dem Perrscher unentbehrlich als Wahrssager, Zeichendeuter und Besitzer der heiligen Gebetsformeln. Aber nicht genügend geschützt vor den Launen der schrankenlosen Herrschermacht, gingen ihre Rathschläge eben so wohl, wie die Entscheidungen der Richster, immer nur dahin, dem Verlangen und den Wünschen des Gewaltigen zu entsprechen, ohne Scham und Ueberzeugungstreue, unbekums

mert um Chre, Babrbeit und Recht +++).

Die Religion felbst, welche bamals, wie wir glauben (f. ben Art.,,Parfen"), burch Zoroaster's Reformation noch nicht von ben allerrohesten Schlacken gereinigt war, beforberte und unterhielt vielfach einen

\*\*+) Beiberrante waren auch die erste Beranlassung ber Kriege mit ben Hellenen: ber Lohn, den die Atossa bem Arzte Demokedes versprochen hatte.

S. Berobot III, 184.

<sup>\*)</sup> Derobot VII, 194.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bie furchtbar empbrende, aber hochst charakteristische Geschichte bei Derobot IX, 108—113, wo eine ber Weiber des Aerres bessen schulds loser Schwägerin aus Rache und Eifersucht die Rase, Ohren, Lippen und Brüste abschneiben und den Hunden vorwerfen, sodann auch die Junge ausreißen ließ, und die Unglückliche so verstümmelt nach Hause sendete!

<sup>†)</sup> Platon.

<sup>††)</sup> Derobot. Deeren.

<sup>1++)</sup> Ms Rambyses die Richter befragte, ob es nach den Geseten ers laubt sei, seine Schwester zu heirathen, antworteten sie — wohl wissend, welche Entscheidung er verlange — acht diplomatisch! — es gebe zwar kein Geset, welches solches befehle, dagegen bestehe das Geset; "daß der König thun könne, was ihm beliebe." Derobot III, 31. Bergleiche auch VII, 794. — Der Richter, welcher auf dem mit der Haut seines geschundes nen Baters überzogenen Stuble Recht sprechen mußte, gibt ein wenigstens nicht umschleiertes, sondern offen sprechendes Bild von der Unabhängigskeit der Gerichte.

craffen Aberglauben; und so werden namentlich Menschenopfer, insbersondere bas Lebendigbegraben von Menschen, um sich ben Gott, der une ter ber Erbe wohne, geneigt zu machen, als ein gewöhnliches Bortommeniß geschilbert \*).

Die perlifche Nation war in vier, nach Biffen und Rang entfernt von einander stehende Abtheilungen geschieben: die Arieger und die Priester bildeten die beiden ebeln, die Actere und Gewerbeleute die geringeren Stamme \*\*). Indeffen sinden wir doch das eigentliche Rassibern we fen in seinem vollen Umfange hier nicht entwickelt, wie bieses überhaupt seine ganze Ausdehnung nur bei solchen Boltern (obwohlt nicht bei allen diesen) erlangte, deren gesammter Socialzustand auf rein priesterlichen Sinrichtungen berubete (wie bei ben Pindus, den Aegupetiern, vermuthlich auch den Aethiopiern).

She wir nun weiter auf die focialen Berhaltniffe eingeben, muffen wir einen Blid auf die Grundlage bes persischen Staatsgedau des nach Außen, sonach anderen Boltern gegenüber, hinwenden. — Die Eroberungssuch tritt uns hier vor Allem entgegen. Die Perser betrachteten Asien als ihr und ihres jeweiligen Königs Eigenthum. Kein Mittel schien ihnen zu unmoralisch, zu verwerstich ober zu grausam, um diese Perrschaft zu behaupten und zu sichern \*\*\*); und wenn sie auch einzelne Boltsstämme, welche sich freiwillig unterwarfen (wie die Phonitier), ziemlich schonten, ober andere aus Politik selbst einigermaßen zu heben suchten (wie die Babylonier) †), so versubren sie desto empokender gegen die anderen, insbesondere wenn diese den Ruth zeigten.

terten sie spstematisch ganze Bolksstämme\*), suchten sie andere völlig auszurotten \*\*); und bei mehr als einer Gelegenheit stellten sie wahre Treibjagden gegen die unglücklichen Bewohner ganzer Landschaften und Inseln an \*\*\*).

Da die Perser, ber geringen Stufe ihres eigenen Culturgrades nach, an höhere Bildung und Emporbringung der von ihnen untersjochten Länder gar nicht denken konnten; da sie vielmehr nichts Anderes, als einen hohen Ertrag aus diesen zu ziehen beabsichtigten, so mußte überall eine volksverderbliche Satrapenregierung entstehen, welche kein höheres Ziel des Strebens, als Erweiterung der Macht dieser Statthalter, Besciedigung ihres Stolzes und ihrer Geldgier kannte. Jede Provinz mußte sonach, neben ihrem Beitrage zur großen Poshaltung des Sultans, noch einen besonderen — man kann nicht einmal sagen kle in en — Pos des Satrapen unterhalten, an welchem gewöhnlich gleichfalls die unmäßigste Verschwendung herrschte †). Das Uebel vergrößerte sich, je mehr sich diese früheren Statthalter in Wirklichkeit zu blos tributären Fürsten emporschwangen, welche sich aus eigener Machtvolksommenheit einander wohl sogar mit Wassengewalt bekriegten †), oder ihre Stellen durch eigenmächtig ernannte Vicesatrapen auf eigene Rechnung verwals

\*\*) So die Jonier. "Als die Perser die Städte (der Jonier) in ihrer Gewalt hatten, lasen sie wohlgebildetsten Anaben aus, und versschnitten sie; die schönsten der Jungfrauen schleppten sie zum Könige sort; und wie sie bieses thaten, so brannten sie auch die Städte sammt den Deise

ligthümern ab. (Herobot VI, 32.)

\*\*\*) Bon den Griechen saynpever, "mit einem Res aussischen," genannt. Auf jeder Insel, die sie nahmen, machten die Barbaren immer
große Treibjagd (Fangjagd) auf die Menschen. Ihre Fangjagd aber ist
von dieser Art: ein Mann hat den anderen dei der Hand in einer Reihe
von der Rordtäste die zur Südtüste, und so durchziehen sie die ganze Insel, und jagen die Menschen auf." (Herobot VI, 31.)

†) Ein Satrap von Babylon hielt eine folche Ungahl von hun ben, bas vier bebeutende Orte mit deren Unterhaltung besteuert waren. Derselbe soll ferner 16,800 Pferde besessen und angeblich über eine attische Medimne Silbers an täglichen Einkunften zu beziehen gehabt haben. (Perobot I, 192.)

††) Schon Tiffaphernes und ber jungere Kpros betriegten sich einans ber, und man sah bieses gern bei Hofe! (Zenophon.)

<sup>\*)</sup> So wurde unter Rambifes eine Colonie von 6000 Aegyptiern nach Susa geschleppt (Ctos. Pors. cap. IX.). G'eicher Fall mit den Paonen. (Pero do t V, 15 98.) — um das Entweichen in das alte Baterland zu vershindern, verpflanzte man solche Unglückliche häusig nach den entserntesten Gegenden, z. B. auf die Inseln des persischen Meerbusens. (Peren I, S. 455.) — Auch das system at ische Berschlechtern der Bolkstämme ward absichtlich angewendet. Dürsen wir Perodot glauben, so mußten die Lydier auf des Apros Besehl ihre Wassen abliefern, sich in reiche Gewänder kleiden und ihre Iugend im Arinken und Spielen unterrichten, so daß sie in kurzer Frist aus dem kriegerischsten Volken Verlanz das weichlichste geworden sein sollen. Der Rath rührte, wie versichert wird, von ihrem eigenen früheren Despoten Ardsos her, der sie hierdurch vor der gewaltsamen Verpslanzung zu retten suchte.

ten ließen, und babei iberbies folche Bicefatrapenftellen an bie Bittwen ber urfprunglich bagu Ernannten, gegen genügende Sicherung ber be-

bungenen Tributfumme, weiter übertrugen \*).

Dargus mar ber Erfte, welcher menigftens einige Dorm fur bas Berhaltniß ber Eributpflicheigfeit ber verschiebenen Provingen fefte febte. Den handeltreibenben Geeftabten waren gunachft Gelb :, ben Binnenlandern meift Raturalienlieferungen auferlegt. Aber felbft bei biefer Gelegenheit gibt fich ber Buftanb ber bamale herrichenben Ent. wurdigung ber Denfcheit tunb. Die Babpionier mußten jabelich "1000 Talente Gilbers und funfhundert verfchnittene Anas ben" liefern; bie Roldier in jedem funften Jahre "hundert Anaben und hundert Jungfrauen." - Die häftlichften Schandthaten, welche ber barbarifche Arieger im Montente ber Eroberung und bes Gieges raufches begeht, muffen gering erfcheinen neben ben Anordnungen eines folden fceuglichen, mit tafter Ueberlegung, nach Daf und Bahl gum Woraus berechneten, und bem eigenen gande in biefer Weise gefühllos auferlegten emporenben Tribute. - Aerger tann bie Menfcheit wohl nie verhohnt und mit Sugen getreten werben, als hier gefchah; und wenn auch die gabllofen Geufger, Die gabliofen Fluche, welche jene Opfer schamlofer herricherwolluft ausstießen, ober bie ihnen und ben Ihrigen (ben Batern, Muttern, Gefchwiftern und Freunden) auf ben Lippen erftarben, - alle fpurlos verhallen, fpurlos untergeben mochten, fo bleibt es immerbin Pflicht ber Gefchichte, bas Unbenten an folche gegen bie gefammte Menfcheit bohnend verübte Diffethaten gu erneuern,

kunft barnieber: Die perfischen Hauptstäbte erscheinen nach bem Dufter jener ber bestegten Bolter (und mahrscheinlich sogar burch beren Hanbe) aufgeführt. Sufa bestand, wie Babplon, nur aus Backsteinwanden, und ift barum, in Folge bes zerstorenben Ginfluffes ber Witterung unb ber Beit, ganglich von der Erbe verschwunden, so bas man heute vergeblich felbst nur seine Trummer sucht. Bon Persepolis allein fin= ben wir noch Ruinen. Aber waren es auch Perfer, welche biefe Gebaube aufführten? Und boch, was find sie, mit allen auf ihnen befindlichen Sculpturen und Bilbern? Allerdings geht ber Bau in's Riefengroße, aber — nur der Masse nach! — Welchen Künstlerwerth besiten die Bilder in dem Königsbaue von Persepolis? In den vielfachen Abbildungen, die bavon vorhanden, lagt fich nicht einmal annahernd etkennen, was sie darstellen sollen; wie an Rathseln muhen sich an ih= nen die Erklarer ab. Der Eine fieht darin Jagbftude, ber Andere Andeutungen glorreicher Rampfe und Feldinge \*). Aber wer mochte, fragen wir, und ware er ber Ungebilbetfte, in unserer Beit seine Banbe noch mit folden, burchaus geschmacklosen, ganglich verzeichneten, monstrofen, mitunter fast karikaturabulichen Darstellungen verunzieren wollen? - Die Runft ber Perfer tonnte - wie Berber treffend bemerkt \*\*), obwohl er einen noch immer viel zu hohen kunstlerischen Werth auf die erhaltenen Monumente legt — nie werben, was die griechische gewesen, vor Allem weil sie "blos dem Könige biente", und ihr der republicanische Geist fremd war, der Hellas beseelte. Tempelhatte ihre Religion nicht; Statuen, scheint es, liebte sie nicht; und wem sollten diese aufgerichtet werden als dem Konige? . . Alle Kunst blieb also Bierrath, an Palaste, Graber, Wanbe, Thron, Hausrath verwendet; sie schuf teine für sich bestehenben freien Dentmale."

Was die Industrie anlangt, so war der Landbau durch die Borschriften des religiösen Gultus wesentlich gehoben. Allein es gebrach ihm an einer sichernden Grundlage, schon um deswillen, weil der Landmann kein freies Grundeigenthum besaß, da die gesammte Bodensläche, ohne Unterschied noch Ausnahme, als Eigenthum des Königs galt; sodann ferner, weil jede den Ertrag des Bodens erhöhende Berbesserung zunächst immer als Mittel zu weiteren Erpressungen gegen das unglückliche Bolt

benugt warb \*\*\*).

Gewerbsindustrie und Handel lagen tief darnieder, und wir finden nicht eine einzige Einrichtung, durch welche dieselben irgend hatzten unterstützt und befordert werden konnen. Der Gewerbsstand insbesondere bildete die lette und niedrigste Abtheilung des Wolkes, und was

<sup>\*)</sup> Siehe barüber insbesondere die gewaltige Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden, sonst so wissenschaftlich erseuchteten Hauptschriftstellern Der ber und Deeren.

<sup>\*\*)</sup> Persepolis; — persepolitanische Briefe; — Schreiben an Denne.

\*\*\*) Man traf im Lande viele Canale, zur Bewasserung ber Felber.

Das Bolk hatte sie ausgraben mussen. Dessenungeachtet mußte es die Bewasserung selbst wieder dem Konige abkausen und bezahlen.

4

ben Handel anlangt, so gewahren wir nirgends eine Spur, daß in Perser selbst (namlich abgesehen von den unterworfenen Phonissen, Aleinasiaten und Babploniern) an einem Bolkerverkehre jemals thätigen Antheil genommen batten.

Persien hatte sich — und bieses das Ergebnis unserer Furschungen — durch nichts als die rohe Tapferkeit seiner Remohner unter den nem kuhnen und mit mehr als gewöhnlichen Anlagen begabten Pauselinge, in so kurzer Beit, wie es nur unter den Berhältnissen und Restanden ber uncultivirten Asiaten möglich ift, übermächtig empangeschungen. Die Masse der Eroberungen, Ausplünderungen und Teibute aller Art führte zur Verweichlichung. Satrapenwirthschaft, Sevall und Haremsregierung, vor Allem aber die emporende Gewalt des undeschpfinstessen Despotismus untergruben die Grundfeste des ohnehin sehr werigsselbt aufgeführten Gebäudes, und es mußte dieses ganzlich pasammenschilbigen beim ersten Stosse, den ihm ein kräftiger Eroberer nersetze. — Und wahrlich i die Menschheit hat den Untergang dieses välkerverden benden Reiches in nichts zu beklagen. —

## 8. Phonitier.

Bon freitluftigen, beutegierigen Bolksstämmen umgeben, auf einen schmalen, wenig fruchtbaren Ruftenstrich zusammengebrangt, tonnten bie Phonikier - so mochte man meinen - nur geringe Bedeutung in ber Geschichte ber Menschheit erlangt haben. Aber gerabe eben baburch, baf fie sich von ben Bewohnern bes an sie angrenzenden Binnenlanbes mit Berachtung zuruckgeftoßen, baß fie fich auf eine sandige, wenig producirende Landschaft von nur 100-200 Quadratmeilen Umfang be-Schränkt faben, war für fie bas Gebot ber Nothwenbigkeit gegeben, ibre Erifteng auf andere, als die gewöhnliche Weise zu begrunden. Das Meer mit seinen trefflichen Bafen und Bufen, bas vorzügliche Schiffebauholz, welches ber Libanon bot, luben zur Seefahrt ein. Je wenis ger Annehmlichkeiten bas Land gewährte, um fo freudiger und fühner versuchte man sein Glud auf ben Wogen. — Allerbings mag Geerauberei neben Fischerei ber Phonikier erstes Gewerbe zu Baffer gewesen sein; allmalig aber begrundete sich, jenes Erstgenannte verbrangend, an beffen Stelle ber Handel. Derfelbe ward mit vieler Alugheit, mit Schonung ber fremben Nationalvorurtheile betrieben, und erlangte eben baburch eine um so ungestortere, so ziemlich über alle bamals bekannten Theile ber Erbe fich ausbehnenbe Berbreitung. Auf bem Mittelmeere, bem arabischen und persischen Bufen, wohl auch an einigen Ruften bes atlantischen Dceans, erschienen bald bie Schiffe ber Phonikier. Da und bort entstanden Sandelsniederlassungen, Factoreien, die sich allma= Verschwanden die Phonikier lig in eigentliche Colonieen verwandelten. auch schon frühe wieder von den griechischen Inseln des Archipels und bes mittellandischen Meeres, so bauerten bagegen besto langer ihre Dies berlassungen auf Siellien, Sardinien und Korsika, bann vor allen auf ben spanischen und nordafrikanischen Ruften fort. Dabei seben wir

diese Herrschaft fast allenthalben nicht sowohl durch rohe Waffengewalt, als durch die Macht des Handels sich begründen und ausbreiten; denn nur ausnahmsweise kommen wirkliche Eroberungen vermittelst Truppensügen vor. Zusammenhängend mit dieser friedlichen Politik schlossen die Phonikier mit den Königen anderer Länder schon, sehr früh besons

bere Panbelevertrage ab \*).

Was die Regierungsform betrifft, so bildeten die einzelnen Städte (wie etwa in Griechenland) besondere Staaten. An deren Spite standen Häuptlinge mit erblicher, aber äußerst beschränkter Geswalt, neben ihnen besondere Magistrate. Diese verschiedenen selbststänzdigen Orte waren indessen nicht nur moralisch durch die gemeinsame Abstammung, Sprache, Religion und Sitte, sondern lange Zeit auch materiell durch eine Föderation mit einander verbunden, als deren Haupt Ansangs Sidon, dann Tyrus erscheint \*\*). So war denn die Regierungssorm der Phonikier dem Wesen nach mehr eine republis

canische, als monarchische.

Auf geistige Bilbung scheinen bie Phonikier unmittelbar, gumal Anfangs, wenig Werth gelegt zu haben. Allein bie Seefahrt schon nothigte zu mancherlei Forschungen, und führte zu wichtigen Erfindungen und Entbedungen, und ber Bolfervertehr überhaupt, selbst mit wenig gebilbeten Stammen, wedte vielfach ben im Menschen schlummernben ebleren Funten. Go gehörten bie Phonitier unftreitig zu ben erften Boltern, welche Buchstabenschrift besaßen (von dem ihrigen stammt das griechische Alphabet unverkennbar ab). - Rechenkunst und Astronomie mußten fich gleichfalls bei einer handeltreibenben und feefahrenben Da= tion ausbilben; noch mehr Gewerbsinduftrie, und wirklich finden wir auch verschiedene Zweige berfelben in hoher Bluthe (fo namentlich Purpurfarbereien [mit neun verschiedenen Purpurfarben], Stidereien, Arbeiten in Gold, Elfenbein, Elektron u. s. w.). Auf mancherlei Erfindungen führte ein glücklicher Zufall (3. B. die Berfertigung bes Glases). — Leicht begreiflich, aber boch charakteristisch ist es, bag bie Och iffs-Bauten ber Phonifier weit ausgezeichneter, als ihre Wohnungs = und Eem = pel-Bauten waren.

Ein starter Vorwurf trifft die dahin gehende Politik dieses Bolkes, daß die Verbreitung von Kenntnissen und Wissen bei andern Rationen sorgsam vermieden werden musse, um vor jeder möglichen Concurrenz von deren Seite gesichert zu sein. Auch wird von den argen Dishandlungen erzählt, mit denen sie die Eingeborenen in Spanien zum
Bergbaue zwangen.

Nicht genügend bekannt sind uns weder der religiose Cultus, noch die militärischen Einrichtungen der Phonikier; doch läßt sich jedenfalls annehmen, daß weder das Priesterthum noch der Ariegerstand einen ent=

<sup>\*)</sup> Bekannt ist ihr Hanbelsvertrag mit dem judischen Könige Salomon.

\*\*) Siehe Heeren, Ideen u. s. w. 1. Band, S. 633 der 2. Aufl.

— Arrian II, 15 und 24. Cap. — Diodor.

Staats-Lexiton. X.

scheibenden Einfluß auf die Leitung der Staatsverhaltnisse ausübte. — Das Land selbst aber befand sich, wie wenig begünstigt es auch an natürlicher Fruchtbarkeit war, in einem blühenden, gartenahnlichen Bustande, und es sind uns nicht weniger als 14, zum Theil sehr bedeutende Städte bekannt, die einst das Gestade dieses kleinen Kustenstriches mit ihrem regen, Alles belebenden Verkehre schmuckten; Städte, beren vorzüglichste (Aprus) nicht allein 13 Jahre lang den Angriffen des Eroberers Rebutadnezar widerstanden haben soll, sondern die auch in der vollkommen historischen Periode der ganzen Macht des kuhnen matedonischen Alerander über ein halbes Jahr lang siegreich Arot bot, und erst dann dessen Streichen erlag, als auch andere phonikische Städte zum Untergange des vermuthlich zeitweise übermuthigen Hauptortes nache drücklich mitwirkten \*).

Die Phonikier sind das erste Bolk, zu dessen Untergange nicht eine sehlerhafte innere Organisation wesentlich mitwirkte, sondern bei welschem derselbe ausschließlich der Macht der außeren Ereignisse beizumessen ist. Um den Persern oder den Makedoniern unter Alexander zu widersstehen, waren die natürlichen Kräfte und Hülfsmittel des Landes viel zu beschränkt, besonders da die Pflanzstädte eine thätige Unterstügung nicht gewährten, noch gewähren komten. — Dem Ungewitter, das von Persen aus drohte, wußte man sich zwar durch freiwillige Tributentrichtung ziemlich zu entziehen und dessen schlimmste Wirkungen abzuwensden: der gesammte innere Zustand des Bolkes blieb in der Hauptsache unabgeändert. Als aber die Stürme hereindrachen, die unter Alexansder, und noch mehr nach dessen Tode, sast die ganze damals bekannte Welt erschütterten und verwüsteten, ging das Bolk der Phonikier retztungslos zu Grunde: — eine der beklagenswerthesten Kolgen jener surchtbaren Umstürze und Verheerungen. —

## 9. Rarthager.

Karthago blieb lange Zeit nach seiner Gründung \*\*) ohne bes deutende Macht, und von seiner Mutterstadt Tyrus wesentlich abhangig. Erst als Phonikien durch die fremden Eroberer niedergetreten ward, begann diese Colonie zur welthistorischen Bedeutsamkeit sich emporzusschwingen. Der Geist der alten Phonikier lebte gleich kräftig fort in ihren karthagischen Nachkommen, ja er erlangte in diesen eine ungleich weiter gehende Entwickelung und Ausbildung. "Ohne mächtige Nebens

<sup>\*)</sup> Siebe bie Beschreibung bei Arrian und Diobor.

<sup>\*\*)</sup> Was man uns von der Gründungsgeschichte Karthagos berichtet, ist offendar Mythe. Dr. Nork erinnert an die Verwandtschaft des Nasmens Elisa mit Elias pelios u. s. w. — Der gelehrte Pole Les lewel glaubt, nachweisen zu können, daß an der Stelle, auf welcher Karsthago gegründet ward, mehrere Jahrhunderte zuvor schon zweimal nach einsander, die Phonikier Colonieen angelegt hatten, welche aber jedes Malganz zu Grunde gingen. — Die dritte Gründung sest er in die Jahre 864 die 819 vor dem Beginn unserer Zeitrechnung.

buller unter ben verbanbeten Stabten am Moere, ofene Bujub unter ber großen Angaft berfelben, nimme Rarthags bie gange Laft, aber auch alle Borthelle bes (fite barnals) unermeflichen, lange von ben uffatifchen Bh millern geführten Sanbele auf fich; in einer febr gunfligen Roge, nam-Ild faft im Mittelpuncte eines Meeres, auf welchem es feine Racht entfattet, aber jugleich voll Begieche nach Eroberung und Derrichaft, verdemant es bie frabere Politit, auf bem Bege ber Gate unter ben vielen Boltern Einfluß zu erlangen, und fucht feine Große in Croberungen, bie feinen Danbel ausschliefilch ihm fichern follten" \*). — Die Brichtigfeit, unter ben afritanifden roben, tampf - und beutegierigen Dochen febergeit Golblinge gu Taufenben anmerben gu tonnen, fo baf bie Rriege größtentheils mit frembem Blute geführt werben fonnten, und bas feibft febe jablreiche Dieberlagen ben Staat ber Rarthager nur wenig fomacheen. - begunftigten und beforberten die Eroberungeluft, richteten aber gulate bennoch ben Staat zu Grunde, indem fie benfelben von ber Grunblage feiner Erifteng (bie im Sanbel bestand) verrudten, obne fom ein anb pes feftes Fundament gemabren ju tonnen, ba in biefer Begithung biefe Colblinge nie eine Bargerbewaffnung gu erfeben vermögen.

So entftanden benn namentlich die ficilianifden Rriege, welche de nen Rampf mit ben Romern berbeiführten. Bwar mlangte Rarthage unter Dannibal feine glanzenbfte, wenn auch fcon nicht mehr feine giftellichfte Epoche; vergebens alle Siege biefes (felbft nach ben Bengntfe fen feiner Beinde, bie wir allein befiben) in ber gefammten Beitge fcichte in unübertroffener Gebfe baftebenben Mannes; - Die in feinem Baterfanbe übermachtige Ariftofratenpartei verfagte ibne bie Mittel sur Benubung, jur Bollenbung feiner Giege. 3mar tann Reiner feiner ebmifchen Gegner auch nur annaherungeweife ibm jur Geite geftefft ' werben (inebefonbere auch Scholo feinebtrege, ber vielmehr neben ibm wie ein 3mein neben einem Miefen erfcheint), aber bennoch unterlag Bannibal, und mußte er unterliegen, well auch ber ausgezeichnetfte, aber aus fofteftich nur auf feine eigenen Ruffte fich befcheinft febenbe, nicht bon ber Racht bes Bollemillens nachbenetich unterfragte Monn niemals ben gang ungleichen Rempf gegen eine für thee Gelbftfanbigfeit singenbe, von gielder Baterlaubstiebe befeelte gefannige Ration gie befloben

Indem wir die tunere Deganisation bas barthaglichen Staats nichter betrachten, finden wir, das die Magierungsform (über welche abrigens vollkandige Rachtichten mangetn) in der Pauptsache eine repus bile au ische Grundlage besch. Die Beschiffe der Bolleversamming waren die hichfie Entscheideng. Und wenn die gelechischen Schriftsteller die oberften Borsteher des farthaglichen Gemeinwesens, die Susse bie der bie berfehre bei farthaglichen Gemeinwesens, die Susse wie gest und die Racht berfelben in einzelnen Bestehungen gewesen sein

<sup>?)</sup> Lelemel, "Die Danbeltverhaltnift ber Phiniffer, fobenn ber Masthager und Genegen.

mag. — Beachtenswerth ist es inbessen, wie es einzelnen wenigen Familien viele Menschenalter hindurch gelang, die höchste Auctorität ausschließlich unter Gliedern ihres Geschlechtes zu erhalten. Es scheint aber auch, daß eben diese Familien an Reichthum und Wissen gleichmäßig über die Menge emporragten, und unverkennbar ist, daß sie dem Staate mehr als einen talentvollen und ausgezeichneten Führer gaben, obwohl dieselben ihr Ansehen nicht immer im wahren Interesse des Wolkes anwendeten.

Die freie, volksthumliche Regierungsform behnte sich aber hier, wie überall im hoheren Alterthume, fo zu fagen, gar nicht über ben Mauernumfang ber herrschenden Stadt aus. Der Drt Karthags zwar erfreute sich republicanischer Einrichtungen; was bagegen bie weit ausgebehnten Landereien, Drte und Bolter betraf, über welche fich bas Bebiet des farthagischen Staats erftrecte, so hatten fie feinen Theil an den Wohlthaten diefer Berfaffung, galten vielmehr nur als unterworfenes, barum unselbstftanbiges, Besitthum. Allerbings stanben bie phonitifden Pflangftabte anfanglich einander gleich, und fo erfcheint benn auch inebefondere Utica in den frühesten Sandelsvertragen zwischen den Rarthagern Aber akmas und Romern noch beinahe wie ein felbstftanbiger Staat. lig anderte fich biefes, und wie überhaupt bie farthagischen Colonieen ber gleichen Unabhangigkeit wie die phonikischen sich nicht erfreuten, so fielen insbesondere auch die in Nordafrita noch vorhandenen Schwesterstädte Rarthagos in ben namlichen Bustand der Unfreiheit herab.

Was den Zustand der eigentlich unterworfenen Länder betrifft, so mögen zwar einzelne Theile derselben (z.B. die Insel Sardinien) einen sehr blühenden, gartenähnlichen Anblick gewährt haben, das Loos der Bölker aber war ein beklagenswerthes und selbst abscheuliches. Seistig gebildet sollten und durften diese Stämme nicht werden; die Politik des herrschenden Ortes ging nur ausschließlich dahin, die möglichst größten Bortheile von ihnen zu ziehen. So sehen wir denn, wie, durch sortzwährende Bedrückungen erbittert, die afrikanischen Städte und Bölkersschaften bei jeder sich darbietenden Gelegenheit von den Karthagern absselen; wie Agathokses mit leichter Mühe 200 Orte in Nordafrika erosbert, und wie später, kurz nach seiner Landung, an den Römer Reguslus 200 Städte, aus Haß gegen ihre bisherigen Unterdrücker, freiwils

lig sich anschließen.

Sprichwortlich geworden ist die Punica sides, und die Romer wissen kaum Ausdrucke genug zu sinden, die Treulosigkeit dieses Volkes in der abschreckendsten Weise zu schildern. Allerdings darf man von den Karthagern in dieser Beziehung nichts Besseres erwarten, als von allen damaligen Volkern in ihrer Halbcultur bei jeder Gelegenheit kund geges ben ward; allein ohne Bedenken läßt sich annehmen, daß sie wenigstens nicht schlechter als ihre Feinde waren, die bekanntlich, zumal zwischen dem zweiten und dritten punischen Kriege, eine Verlehung der beschworenen Verträge, sonach einen Eidbruch an den andern reiheten. Wäre Karthago eben so, wie eine Menge anderer, schwächerer Staaten, gleich-

sam beim ersten Anlause ber Romermacht unterlegen, so würden wir wohl nichts von "punischer Treue" gehört haben; es war die größere Macht, nicht die größere Verworfenheit, was die Italiener erbitterte, und sie selbst so weit verleitete, den besiegten Feind hintennach noch zu verslästern und sein Andenken wo möglich zu entehren.

Die herrschende Religion war die phonikische. Obwohl auch die Karthager, wie ohnehin die meisten Polytheisten, zumal aber auch noch als mit vielen fremden Bolkern in fortwährenden commerciellen Beziehungen stehend, — sich sehr dulbsam gegen andere religiose Culte erwiesen (es ist z. B. bekannt, wie sie den Ceresdienst in Karthago selbst einführen, und wie sie Abgeordnete zu dem delphischen Orakel senden ließen), — so war ihre eigene Religion doch in hohem Grade roh und barbarisch; und wenn auch die Menschen opfer in späterer Zeit sich der Zahl nach vermindert haben mögen, so bleiben sie doch noch immer eine furchtbar häusig vorkommende, vernunftwidrige und empörende Erscheinung\*). — Die Macht der Priester scheint übrigens eine ziemslich beschränkte gewesen zu sein.

Die Seistescultur, obwohl in einzelnen Beziehungen zeitweise wesentlich gehemmt (z. B. durch das Verbot, die griechische Sprache zu erlernen), erlangte doch vielsach einen bedeutenden Grad von Ausbildung. Wir wissen nicht nur von karthagischen Geschichtschreibern (Philinos, Versasser einer Darstellung der Kriege mit den Römern, früher lebend, als diese selbst irgend einen nennenswerthen Schriftsteller besasen), sondern es ist auch bekannt, daß die Todseinde der Karthager das Buch des Mago über alle Zweige des Feldbaues auf Staatskosten in's kateinische überseten ließen. Nicht minder fand man schon Bücherssammlungen \*\*).

Ueber ben Zustand ber schönen Kunste fehlen uns genauere Angaben. Die Tempelbauten sollen schön und großartig gewesen sein.

In bedeutendem Ansehen stand die Landwirthschaft. Weits aus bot die ganze Kuste den Anblick eines blubenden Gartens dar, voll berrlicher Pflanzungen, vermittelst Canale bewässert, mit prachtvollen Landhausern bedeckt. Allenthalben Anlagen von Reben, Dels und Obst-

<sup>\*)</sup> Heeren läßt sich zu einer Art von Bertheibigung der Karthager verleiten, weil man zulett "nur noch Stlavenkinder geopfert habe" (als ob diese keine Menschen gewesen, und als ob die Stlavenmutter kein suhlendes herz und keine Thranen besessen hatten!!), und weil man nur in den Zeiten "hoher Noth" seine "Zustucht dazu (!) genommen, wie auch die Romer und andere gedildete Bolker des Alterthums gethan hatten." So weit konnte selbst ein so scharssinniger Schriftsteller, wie Deeren, verleitet werden durch die von Jugend eingepflanzte Gewohnheit, die von Alters her vorgekommenen Dinge kurzweg eben als unabanderliche historische Schriftschen hinzunehmen, ohne den Masstad der Beurtheilung in Anwendung zu bringen, welchen die reine Humanität und die undefangene Bernunft darbieten.

<sup>\*\*)</sup> Die erst halbgebilbeten Eroberer schenkten bieselben, mit Ausnahme von Mago's Werk, den einheimischen Fürsten. Plinius XVIII, 8.

Grunde dem Bater, und er konnte es sich kurzweg aneignen; ja es stand ihm sogar die Besugniß zu, seinen Sohn, und zwar selbst deelmal nach einander, als Sklave zu verkaufen. (Der gewöhnliche Sklave, der einmal freigelassen worden, blieb frei; der Sohn aber mußte sich dreimal zum Sklaven machen lassen! — Livius erzählt von einem Consul, den sein Pater, nachdem er jene Würde nicht mehr bekleidete, habe zu Tode prügeln lassen!) — Der Vater konnte sogar seine, selbst mit seiner ausbrücklichen Einwilligung verheirathete Tochter zwingen, ihren Shemann zu verstoßen, ganz wider den naturgemäßen Besariss, daß die Shescheidung nicht gegen den Willen der Gatten von der

Eigenmacht und Laune eines Dritten befohlen werben tonne.

Ermerbezweige. In der fruberen Beit fuchte man faft aus-Schließlich vom Ertrage des Aderbaues ju leben. Der Rrieger, ber die romischen Waffen siegreich in alle Theile der damals bekannten Belt trug, war Aderbauer, war nur nebenbei Golbat, machte tein Gewerbe aus dem Rriegsbienste. Mit Stolz führten bie vornchmsten Geschlechter jene Namen, die ihnen der fleißige und geschickte Feldbau verschafft hatte (Fabii, Lentuli, Cicerones etc.). — Allein bie über fo viele Bolter erlangte Gewalt brachte allmalig ein anderes Berhaltniß hervor. Bon bem Ertrage ber Erpressungen, ber Plundes rungen und des Raubes zu leben, der aus allen Erdtheilen und Provingen in der herrschenden Stadt zusammenstromte, fanden die romis schen Vornehmen weit gemachlicher und annehmlicher, als sich mit bem Anbaue des Bobens abzumühen. Bald mochten sie dieses auch sogar als herabwürdigend betrachten. Der Felbbau marb nun zunächst der Sand des Sklaven übertragen. In Folge ber hiermit zusammenhangenben Berhaltnisse sah sich benn auch die Stadt, welche (wenn gleich vielleicht nur ber Sage nach) ihre ruhmvollsten Manner gerabe vom Pfluge wegnehmenb, mit ben hochsten Burben bekleidet hatte, nunmehr hundertmal ben Gefahren einer Sungerenoth ausgelest, wenn die Getreidebeifuhren aus den fernen Provinzen irgend eine Unter- brechung erlitten. Rein Feind galt für gefährlicher, als ber, welcher im Stande schien, diese Bufuhren abzuschneiben. — Italien war verodet, selbst ehe noch bie Barbaren in baffelbe einfielen. (So mußte, zur Zeit von Theodosius' Tobe, und nach vorausgegangener örtlicher Untersuchung, eine Steuerfreiheit fur 528,042 romische Morgen [jugera, — etwa 32 geographische Quabratmeilen] wuste und unanges baut liegenden gandes nur allein in Campanien zugestanden werben, in jemer Begend bes fruheren stillen lanblichen Genuffes ber Bemohner ber Hauptstebt.)

Vernichtet war, von den frühesten bis zu den spätesten Zeiten, das Gewerbswesen. Schon Romulus soll den Freien nur zweierstei Beschäftigungen gestattet haben: Ackerbau und Kriegsdienst. Wer ein Gewerbe betrieb, zählte nicht mehr zu den Bürgern\*). Augustus

<sup>\*)</sup> Dionpsius von Halikarnaß 2. und 9. Buch.

wöhnlich ohne irgend eine Hoffnung auf Aenderung ihres Zustandes, ausgesett saben. Alles menschliche Gefühl emport sich, wenn man 3. B. Die Barbareien bes vielgerühmten Cato gegen feine Stlaven lief't\*), der eine eigentliche Sklaven = Buchterei und eine Art Skla= ven - Beschalanstalt unterhielt, für deren Benutung in jedem besonderen Falle eine zum Voraus festgesette Bezahlung geleistet werden mußte; — und ihn traf, wegen solch' schandlichen Treibens keine Strafe bes Gesetes, nicht bie Strafe ber allgemeinen Berachtung; nein, die allgemeinen Begriffe waren vielmehr fo elend, daß jener Mensch seinen Landsleuten gar noch als Muster ber Sittenreinheit, als Muster altrömischer Tugend galt! — Ueberhaupt bestand sehr oft nicht nur der einträglichste, sondern auch der ausgedehnteste 3meig bes Bandels in bem mit Sklaven. Auf einem einzigen Markte wurden bis zu 10,000 biefer Unglucklichen auf einmal verkauft. Und wenn auch bie Angabe bes Athenaus: er kenne fehr viele Romer, bie, nicht zum Gebrauche, sondern aus Prunkliebe, 10,000, ja sogar 20,000 Stlaven befagen, übertrieben fein mag, fo lagt fich boch bie ungeheuere Menge biefer ihrer Menschenrechte Beraubten leiber gar nicht bezweifeln.

Das Familienleben. Die Behandlung ber Frauen war ungleich humaner als bei ben Drientalen; insbesondere bestand nur Monogamie (f. unsern Artitel "Che" im 4. Banbe bes Staatsleris kons); allein bessenungeachtet war man noch lange nicht weit genug vorangeschritten, um die menschliche Burbe, die Urrechte des Menschen auch beim Weibe im vollen Mage anzuerkennen. Der Mann mar nicht blos bas Haupt, sondern vielmehr der fast umumschrantte Gebie= ter ber Familie. Lange galt bie Frau nur wie ein lebloses Ding jaman hielt sie so fehr nicht fur eine Person, sondern für eine Sache, baß sie, wenn der Beweis im Uebrigen mangelhaft mar, wie andere bewegs liche Guter, durch Gebrauch und Besit mahrend eines vollen Jahres in Anspruch genommen werden konnte. (Es war etwas Gewöhn= liches, daß Mabchen burch einjahrigen Gebrauch, und daraus folgende Berjahrung, gefehmäßige Frauen murben.) Auch tonnte ber Mann leichtweg seine Gattin verftoßen (sich von ihr scheiben), mahrend eine Trennung, von dieser Letteren ausgehend, nur außerst schwer durch= geführt zu werben vermochte. — In früherer Zeit fand bem Manne sogar die Befugniß zu, seine Gattin wegen des Weintrinkens tobten; eine Befugniß, von ber wir durch Thatsachen wissen, daß sie wohl auch in Wirklichkeit angewendet ward. Fast scheint es selbst, als ob die Manner ihre Frauen willfurfich einander abtreten burften \*\*).

Die elterliche Gewalt, die jedoch nur dem Bater, niemals der Mutter zustand, erscheint beinahe als schrankenlos. Er durfte straflos sein neugeborenes Kind aussetzen; was sein Sohn erward, gehörte im

<sup>\*)</sup> Siehe g. B. Plutarch's Leben Cato's 31. Cap.

<sup>\*\*)</sup> Siehe ben bei Sueton in Tiber. cap. 4 erzählten Fall.

Grunde bem Bater, und er tonnte es fich turgmeg aneignen; ja es ftand ihm fogar die Befugnif ju, feinen Gobn, und gwar fetoft breimal nach einander, ale Stlave ju vertaufen. (Der gewöhnliche Stlave. Der einmal freigelaffen morben, blieb frei; ber Gobn aber mußte fic breimal jum Stlaven machen taffen! - Livius ergablt von einem. Conful, ben fein Bater, nachdem er jene Burde nicht mehr bettetbete, habe gu Tobe prügeln taffen!) - Der Bater tonnte fogar feine, felbft mit feiner ausbrudlichen Ginwilligung verheirathete Zochter gwingen , ihren Chemann gu verftogen , gang wiber ben naturgemigen Begriff, baf bie Chelcheibung nicht gegen den Willen ber Gatten von ber Eigenmacht und Laune eines Dritten befohlen werden tonne.

Erwerbszweige. In ber fruberen Beit fuchte man faft ausfolieglich vom Ertrage bes Aderbaues ju leben. Der Rrieger, ber Die comifchen Baffen fiegreich in alle Theile ber bamals befannten Belt trug, mar Aderbauer, war nur nebenbel Golbat, machte tein Gewerbe aus bem Rriegebienfte. Mit Stoll führten bie pornehmiten Gefchlechter jene Ramen. Die ihnen ber fleifige und gefchicte Reldbau verschafft botte (Pabii, Lentuli, Cicerones etc.). - Allein Die über fo viele Bolter erlangte Gewalt brachte allmalia ein anderes Berhaltnig hervor. Bon bem Ertrage ber Erpreffungen, ber Dlundes rungen und des Raubes ju leben, ber aus allen Erbtheilen und Pros vingen in ber herrichenden Stadt jufammenftromte, fanden bie romis fchen Bornehmen weit gemachlicher und annehmlicher, als fich mit bem Unhous had Rahand abumuihan Roll maditan lie biefed auch fanat

sprach die Todesstrafe gegen den Senator Dvinius aus, weil er seinen Stand so sehr entehrt habe, daß er eine Manufactur leite. — So hielt man es denn für ehrenvoller, im Müsiggange zu leben, als seine Kräfte zu allgemein nühlicher Arbeit anzuwenden. Die Straßen der Hauptstadt füllten sich mit einem Pobel an, der bei diesem Müsiggange vielsach höchst lästig und gefährlich ward, und dem man nicht einmal eine Spur eines gewerbsteißigen Mittelstandes (welcher bei Ershaltung der öffentlichen Ruhe betheiligt gewesen ware) entgegensehen konnte. Die unumgänglich nöthigen Sewerbe wurden durch Sklaven oder Freigelassene betrieben, die nichts, oder wenigstens keine politischen Rechte und keine Art öffentlicher Achtung zu verlieren hatten.

In gleicher Berachtung lag ber Handel barnieber. Und wenn auch der Gewinn oftmals Freie verlockte, sich, vermittelst untergeschosbener Personen, in Handelsunternehmungen einzulassen, so ward der Uebelstand im Ganzen damit natürlich keineswegs beseitigt. Gesetzgebung und Bolkevorurtheil hemmten gewaltig das Emporkommen eines regen Bolkerverkehres: das Darleihen auf Zinsen ward verboten, die Capitalschulden selbst wurden einst vom Gesetzgeber mit einem Schlage auf ein Biertheil herabgesets (welcher Eingriff in die Privatzrechte! Das mußte den Credit heben!); nirgendwo Gasthäuser nach unseren Begriffen (wer solche hielt, galt für ehrlos, wer, sie besuchte, für makelhaft!), und — um über die herrschenden Begriffe keinen Zweizsel zu lassen — wurden Frembling und Feind mit einem und demselben Namen genannt (hostis).

Ariegswesen. Der alte Kömer war so sehr geborener Krieger, daß ihm Tapferkeit und Tugend überhaupt für Eines und Dassselbe galten. Virtus, ruhmvolle Manneskraft im Kampfe, bezeichnete zugleich den Inbegriff aller Tugenden. Als das Höchste galt freiwillige Ausopferung des Einzelnen für das Allgemeine und Ganze. Dabei stand als vberste Staatsmarime im Streite mit auswärtigen Feinden der Grundsatz seit: nie anders, denn als Sieger Frieden zu schließen, auch nicht unter den drückendsten Verhältnissen und den scheinbar

lockenbften Bedingungen hiervon abzuweichen.

Dessenungeachtet, und obwohl man in früherer Zeit kein öffentzliches Amt bekleiden konnte, ohne mindestens 10 Feldzüge mitgemacht zu haben, horte der Romer nicht auf, vorzugsweise Bürger zu sein, während z. B. der Spartaner unter allen Berhältnissen nur Kriezger blieb (s. den Artikel "Lykurg" im 10. Bande, S. 316 des Staatslerikons). "Das größte Beispiel, was Bürgersoldaten vermögen, hat unstreitig Rom gegeben. Die ganze römische Bürgerschaft war nur eine Miliz. Jeder, so bald und so lange es ihm die Jahre erlaubten, war zum Dienste verpstichtet, ohne darum bleibend im Dienste zu sein. Die Legionen, so viel man deren bedurfte, wurden jährlich errichtet und auch wieder aufgelöst. Die Entlassenen kehrten nach ihren Aeckern zurück und baueten wieder ihr Feld, um demnächst, wenn das Loos oder die Reihe sie traf, wieder in Dienst zu treten, die

sie auf's Neue entlassen wurden. Mit bieser Bürgermilly war aber Rom nicht nur selbst unüberwindlich, sondern es war auch durch sie ber Schreden der Welt. Durch sie wurden die großen Eroberungen gemacht, ward Karthago, das nur auf seine Soldner, wurden die makedonischen Reiche, die auf ihre regelmäßigen Deere zählten, gestäute. Als Sulla und Sasar sich ihre Armeen bildeten, und badurch den Uebergang zur Sinrichtung der stehenden Deere gemacht ward, war die römische Weltherrschaft bereits gegründet. Die Legionen unter den Imperatoren haben wenig neue Eroberungen gemacht; es kostete Wühe genug, das Singenommene zu behaupten; auch ging, was etwa noch hinzu kam, dald wieder verloren. So gibt Rom das einzige Beispiel, daß die Bürgermiltz einer Stadt die Welt unterjochte und, was noch schwerer zu erklären scheint, diese herrschaft behauptete.

Eine eigentliche Kriegswiffen ich aft bildete fich bei ben Romern niemals aus. Sohere strategische ober taktische Borkenntnisse wurden vom Heerführer nicht gefordert; er mußte nur tapfer sein, es einzurichten wissen, daß dem Feinde der Staub oder Schneesturm in die Augen getrieben ward, daß ihn die Sonne blendete u. dergl. So mochte man denn die Feldherren kurzweg und ohne alles Bedenken vom Pfluge hinwegholen, so mochte selbst in späterer Beit noch ein rober, unwissender thrakischer Bauer (der nachmalige Kaiser Marimin) den Ruf eines geschickten Feldherrn sich erwerben. So lange das Deer nur aus einer in selbsteigenem Interesse kampfenden Nationalmilig bestand,

Bürger selbst, welcher sich im Auslande, und zwar bei Richtverbunbeten, befand, galt als bürgerlich tobt, konnte vor den Zeiten des Kaisers Leo nicht einmal testiren; ber in Rom selbst verweilende Fremde

aber ward als rechtlos betrachtet.

Bekannt ist die Treulosigkeit, mit welcher man romischer Seits die Unterjochung der anderen Länder durchzusühren niemals Anstand nahm; bekannt, wie man ein Volk zur Verknechtung des anderen misbrauchte, wie man die Nationen wider einander aufreizte und erstitterte, in böslich angefachten verderblichen Kriegen ihre Kräfte gegensseitig spstematisch zu Grunde richtete. Alle Verträge mit anderen Staaten waren nur Waffenstillstände, darauf hinausgehend, dieselben später mit leichteter Rühe, wenn nämlich besser vorgearbeitet sein werde,

besto gewiffer zu vernichten \*).

Eroberten bie Romer ein Land mit Baffengewalt, fo betrachteten sie sich als unmittelbare Eigenthumer auch alles Privatvermögens in bemselben. Und ihre Willfur kannte hier keine andere Beschrankung, als etiba bie, welche ihnen ihr Bortheil anempfahl. Wenn fie baber nicht alle Beflegten niebermehelten, ober beren Eigenthum nicht vollig zerstorten, so geschah es zunachst nur, weil sie in Dieser Art Schonung einen größeren außeren Wortheil erblickten, als beim entgegengeseten Verfahren. Im Großen eben so, wie im Einzelnen. Nicht ber Menschlichkeit, sonbern bem Nugen ber Romer hatten es die Bewohner von Capua, ober vielmehr ber noch nicht gemorbete ober als Stla= ven vertaufte Rest berfelben, zu verbanten, bag man nicht gang Campanien, wie es im Plane gewesen, zur Bufte machte \*\*). Dagegen warb der ganze Bolksftamm ber Ligurer gewaltsam aus seiner Beimath gerissen und nach anderen Sauen verpflanzt \*\*\*). Furchtbar ist die Schilderung der Barbareien und Greuel, welche der als der "Große", fast als der "Heilige" verehrte Constantin gegen die Germanen beging, beren Erhaltung freilich teinen Gelbgewinn verhieß +). — Die Allmacht der Proconsuln und die Bedruckungen, welche sich diese allenthalben erlaubten, sind bekannt.

Blick auf die schönen Kunste und Wissenschaften. Es ist bekannt, daß die Romer in Sachen des Kunstgeschmackes den Griechen weit nachstanden. Bei ihnen herrschte entschieden die prakztische, bei diesen mehr die poetische ideelle Richtung vor. Ihre Tempel, Bildsaulen, Gemalde u. s. w. lassen sich keineswegs den Meis

<sup>\*)</sup> Sehr treffend zusammengestellte kurze Andeutungen darüber sinden sich in Montesquieu's Considerations sur la Grandour des Romains etc. 6. Sap.

<sup>\*\*)</sup> Livius XXVI, 16.
\*\*\*) Livius XL, 38.

<sup>†)</sup> Die Thiere wurden weggeschleppt, die Hauser niedergebraunt, die erwachsenen Bewohner entweder unter die Soldaten gesteckt, oder, falls sie dazu nicht brauchbar schienen, den wilden Bestien im Circus Preis gegeben, deren Biele mit Würgen "mude" gemacht worden sein sollen.

ihnen bervor. Aber leiber erblicken wir gerabe jest fast audschlieflich

halb wahnftanige Fanatifer als Rampfer far bie neue Lehre.

Gewill, in Diefer und ber nachftfolgenben Beit befand fich bie driftliche Rirche in einem welt beflagenewertheren, weit mehr gefunder nen Buftanbe, ale, mit nicht vielen Ausnahmen, in ber gangen Butunft \*). Die für beilig geachteten Schriften bet Bibel murben getaben verfalfct \*\*). Die neue Lehre warb jum Mittel fur bie fcmache

bollften und bermerflichften Breche berabgewurdigt.

Die Rechtemiffenfoaft erlangte unter ben Romern ben bochften Grab ber Ausbildung und Bolltommenheit, namentlich mas bas Givlirecht betrifft. Dierin überftrahiten fie alle anberen Boiler, und bierin finben wir auch ben Beweis einer ungemein weit gebenben Ausbildung ihrer gewehnlichen burgerlichen Berhaltniffe und einer erlangten febr boben Stufe ber Civilifation, menigftens mas die aufere Beite berfelben berührt. - Dowohl bas romifche Civilrecht in feiner Totalitat får unfere beutigen Buftanbe nicht mehr paft (weil fich unfere Berhaltniffe vielfach anders gestaltet haben, ale bie der Romer waren), so muffen wir doch mit gerechter Bewunderung auf baffelbe bliden, um so mehr, ale fich nicht vertennen last, daß es in vleien Beplehungen gewiß noch viele Jahrhunderte hindurch als Jubegriff ber bochten menfolichen Beisbeit in Dinficht bes formellen Rechtes gele ten wirb.

Die Organisation ber Gerichte war bochft verwerflich. Richtermurbe mar ein Privilegium, fein Amt. Caj. Grachus manb baffelbe ben Senatoren aus ben Sanben, um es ben Bittern gu übertragen. Allein bald ftellten fich wieber bie alten Mifbeauche ein, und der Richtpeivilegirte tounte feiten Recht erlangen \*\*\*).

Regierung sform. Bas man und von ber Regierung ber fleben romifchen Ronige erzählt, ermangelt, in ber Art wie es vorgetragen wirb, jeber hiftorifden Begrinbung. Allein bas tann nicht bezweifelt werben , bag Rom in ber fraberen Beit burch Sarften be-

berricht warb.

Die wieberholten brutalen Gewalthaten ber unumschränften Derr fcher, namentlich gegen bie burch Berftanb, Beichthum, wohl auch

\*\*\*) Appian. de bello civ. lib. I, cap. 22. — Schloffer a. a. D.

2. Band, 2. Abtheilung, 6. 482.

<sup>\*)</sup> Wir find baber ber. entichiebenen Anficht, bağ die driftliche Riebe von heute, wie fie namlich unter den wahrhaft einitiftren Bottern besteht, ihrem Wesen nach teineswege übler, sondern entschieden de ffer ift, als die damalige. Ungeachtet ber bei den Katholiken gewöhnlichen Ansicht von der Stabilität ihres Kirchenwesens dat eine mächtige Entwicklung, ein und berechenbares Boranschreiten zum Beseren auch bei ihnen Statt gefunden.

\*\*) Schon der heilige Dieronpmus und andere kirchliche Schriftheller det 4. Jahrhunderts klagen nachbrücklich über die — heute nicht mehr zu recklesseinen — Berfälschungen in den Abschriften des alten und neuen Aestamentum.

(Siebe Scholz. Prolonomena zu der Schrift: Novnm Tostamentum

ments. (Giebe Cools, Prologomana gu ber Schrift : Novum Tostamontum Vol. L)

und zu einer unbeschreiblichen Erschlaffung und Verweichlichung führten. Damit hing bas furchtbarfte Sittenverderbniß zusammen. Im 6. Jahrhunderte Roms wurden auf einmal anderthalb hundert vornehme Frauen wegen Giftmischerei verurtheilt! Um von den gegen die Ausschweifungen der Edeln bestehenden Strafgesegen nicht erreicht zu werben, sah man unter Tiber (ber übrigens die Sitten wieder zu verbeffern suchte), wie eine Anzahl Damen von hohem Range geradezu in die Liste der öffentlichen Madchen sich einschreiben ließ. begingen junge Leute aus ben beiden erften Standen Berbrechen, bie mit entehrenden Strafen belegt waren, um nun ungehindert auf der Buhne und unter ben Fechtern auftreten zu konnen. — Das Bilb, das Ammian Marcellin von seinen Zeitgenossen entwirft, ist abscheus erregend. — Alles menschliche Gefühl emport sich aber über bas gangliche Niebertreten und Berhöhnen aller und jeder Sittlichkeit durch die Mehrzahl jener schamlosen geilen Tyrannen, welche in einer furchts baren Reihe Jahrhunderte lang vermittelft der unbeschranktesten Machtvollkommenheit ihre verschiedenartigen viehischen Luste zu befriedigen suchten.

Religionswesen. Der religiose Eultus der Romer mar nicht nur vielfach ganz vernunftwidrig, sondern mitunter selbst wahrhaft barbarisch. Sogar Menschen opfer kamen zuweilen dabei vor, und wir wissen, daß deren namentlich nach der Schlacht von Canna Statt fanden.

Der crasseste Aberglaube war lange allgemein verbreitet. Fast bei jedem Schritte, den man that, sowohl in Privat: als in Staatssachen, hielt man die Befragung der Auspicien für nothwendig. Der beinahe allgemein als der größte römische Historiker geltende Livius erzählt Hunderte der albernsten Mirakel und Wunder; und Dvid\*) besingt in vielen Versen, wie, den Vorschriften des Gultus gemäß, alljährlich eine ehrwürdige Magistratsperson nacht durch die Straßen der Stadt lief, ohne deshald ein Gegenstand des Erstaunens oder Gelächters zu werden. — Ein wahnsinniger Mensch, der freilich Kaiser war (Elegabal), konnte alle Römer vor seinem schwarzen Steine, als höchstein Gotte, sich beugen und diesem Unsinne frohnen machen.

Freilich verlachten lange Zeit hindurch alle Gebildeten und Vornehmen den vernunfwidrigen Cultus; aber dessenungeachtet mußten
boch nach wie vor alle Priester aus ihrem, d. h. dem Adelsstande, entnommen werden. So entstand eine fast allgemeine, tief demoralisirende Heuchelei unter diesen Leuten, indem sie die Menge mit den Formen eines Cultus gängelten, den sie insgeheim geradezu verlachten.

Das Entstehen des Christenthums kannten und beachteten die Romer gar nicht. Lange Zeit hindurch wußten sie der Hauptsache nach nichts davon. Erst ziemlich spat tritt es historisch offener bei

<sup>\*)</sup> Fast. lib. II, vers. 267-452.

ihnen hervor. Aber leiber erblicken wir gerabe jest faft ausfclieflich

halb mahnfinnige Fanatiter als Rampfer für bie neue Lebee-

Gewiß, in dieser und der nachstfolgenden Beit befand fich die christliche Kirche in einem weit beklagenswertheren, weit mehr gesunkennen Bustande, als, mit nicht vielen Ausnahmen, in der ganzen Bustunft\*). Die für heilig geachteten Schriften der Bibel wurden gestadezu verfalscht+\*). Die neue Lehre ward zum Mittel für die schmache

vollsten und verwerflichften Bwede berabgewurbigt.

Die Rechtswiffenschaft erlangte unter ben Abmern den bochsten Grad ber Ausbildung und Bolltommenheit, namentlich was bas Civilrecht betrifft. Dierin überstrahlten sie alle anderen Bollter, und hierin sinden wir auch den Beweis einer ungemein weit gehenden Ausbildung ihrer gewöhnlichen bürgerlichen Berhaltniffe und einer erstangten sehr hohen Stufe der Civilifation, wenigstens was die außere Seite derselben berührt. — Obwohl das römische Civilrecht in seiner Totalität für unsere heutigen Zustände nicht mehr past (weil sich unssere Berhaltnisse vielsach anders gestaltet haben, als die der Usmer waren), so mussen wir doch mit gerechter Bewunderung auf dasselbe bliden, um so mehr, als sich nicht verkennen läst, das es in vielen Beziehungen gewiß noch viele Jahrhunderte hindurch als Indegriff ber höchsten menschlichen Weischeit in Hinsicht des formellen Rechtes gelsten wird.

Die Organisation ber Gerichte war hochft verwerflich. Die Richterwurde mar ein Privileglum, tein Umt. Caj. Grachus

verhaltnismäßig höhere Bildung sich auszeichnenden Familien, führten ben Sturz des Königthums herbei.

Allein die republicanische Form, welche man einführte, bilbete keisneswegs eine wahrhaft volksthumliche Verfassung: es war durchs aus nichts Anderes, als eine Oligarchie. Erst langsam und unter vieslen Kämpfen kam das demokratische Princip etwas mehr empor. Insdessen konnte das Volk mit den Privilegirten factisch nie eine gleiche Stellung erlangen, weil die Letten sich im Besitze des hoheren Wissens und des Reichthums fast ausschließlich behaupteten.

Aber die Aristokratie war (neben sehr wurdigen Ausnahmen)\*) im Ganzen langst viel zu tief gesunken, hatte viel zu wenig moralische Kraft, viel zu wenig Stute in der ganzen Nation, um sich erhalten zu können.

Das Raiserthum entstand. Freilich war biese Regierungsform bem Staate nicht geradezu kunftlich aufgebrungen, sondern vielmehr eine ziemlich natürliche Folge ber in orientalische Ausschweifungen verfuntenen Dligarchie. Deffenungeachtet tonnen wir in der Bilbung des Raiserthums keineswegs ein eigentlich gluckliches Ereigniß erbliden (wie unter Anderen der fonft fo icharffinnige & cht offer). Allerbings horten die Tribunenkampfe auf, aber statt beren horen wir nun forts mahrend von Morb und Raub, von hinrichtungen und Guterconfis= cationen in Maffe! Die furchtbarften und ausgebehntesten Greuel jeber Art fanden unter ber Kaiserregierung Statt. Freilich konnte man, ehe die Barbaren einbrachen, nach einer neuen Thronbesteigung gewohnlich sagen: es herrsche vollkommene Ruhe; — die Regierung finde in Bollziehung ihrer Befehle (von Seiten bes Boltes) nicht ben geringsten Biberftand. - Allerbinge, Die emporenbsten Gewaltthaten, Bermogensconfiscationen und Morbe wurden ohne Opposition ausgeführt; aber welches Glud ift bies, und welche Dronung! Bie die Parteitampfe aufhorten, seben wir an der langen Lifte ermordeter Kaiser. (Bom Jahre 192 unserer Zeitrechnung bis 307, sonach innerhalb 115 Jahren, gahlte man 78 Raifer und Begentaifer, und von biefen allen starben nur zwei eines natürlichen Todes und ohne ihre Herrscherwurde zuvor — freiwillig ober gezwungen — niedergelegt zu

<sup>\*)</sup> Bu biesen Ausnahmen rechnen wir Brutus, ben Morber bes Casar. Seine Conspiration aber halten wir, übereinstimmend mit Napoleon's Ansicht (s. Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat), für ein aristotratisches Unternehmen, was auch Schlosser bagegen sagen mag (universalhistorischer Ueberblick III. Band, 1. Abtheilung, S. 145). Das Casar so vieles eble Blut, die Nachkommen so vieler ruhm getronter Ahnen vor sich nieders beugte, dies war es, was die Berschworenen als sein Verbrechen ansahen. An herstellung einer Gleich heit des Gesehes und der Rechte sur alle Staatsangehörigen, Vornehme wie Geringe, Romer und Provinzialen — daram dachte Brutus nicht; der Gedanke selbst, wenn von einem Anderen geäußert, würde ihm, nach den Begriffen seiner Zeit, ein Greuel geswesen sein.

benn in Spanien, in Afelta, in Aegopten - lag meiftens je nur eine einzige Legion (4 bis 6000 Mann, gerftreut über bie verschiedenen

Theile biefer ausgedehnten ganber!).

Sinten und Fall des romifchen Reichs. 26 bedurfte des Busammenwirkens vieler und großer Disftande, um ein Reich zu Grunde zu richten, das in den angegebenen Beziehungen so tuchtige Grundlagen besaß. Aber es beruhte eben nicht das ganze Gebaude auf so trefflichen Fundamenten, sondern dasselbe war im Gegentheile in so vielfacher Beziehung auf eine so durchaus sehlerhafte Weise aufgeführt, das wir — noch weit mehr als über sein Busammenstürzen — und darüber wundern muffen, wie es so lange Beit den auf einander folgenden Sturmen Trop zu bieten im Stande sein konnte.

Die inneren Buftanbe, welche nach unferer Unficht vorzugeweife ben Untergang bes romifchen Reiches herbeifuhrten, waren in Rarge

folgenbe :

1) Mangel eines Mittelftanbes. Bei ben Romern gab es — abgesehen von ben Staven — nur Reiche und Urme; eine Mittelclasse bestand nicht, und konnte nicht bestehen, ba ber Bestrieb bes Gewerbewesens, bes Reinhandels und in späterer Beit sogar ber Ackerbau, wenn er mit eigenen handen beforgt werden wollte, versächtlich machte und herabwürdigte. In der Regel war nur den Bornehmen Gelegenheit gegeben, sich — zunächst in den unterworfenen Ländern, ben Provinzen — Reichthumer zu erwerben, und dieses zwar in unacheuerer Ausbehnung. Die Masse des Bolles konnte salt auf

in's Stocken, da die Industrie nur in Zeiten der Ruhe und Ordnung blühen kann. — Aber noch mehr: aus dieser Classe geht in der Resgel auch die geistige Entwickelung, geht das höhere Boranschreiten hervor, indem ihre Angehörigen weder durch übergroßen Reichthum schlaff gemacht, noch durch Armuth und Noth niedergedrückt, sonach nicht der Mittel zur Entwickelung in intellectueller wie in materieller Beziehung beraubt sind; vielmehr die fortdauernde gegenseitige Concurrenz und alle sonstigen Verhaltnisse ein unausgesetzes Streben nach Vervollkommnung unterhalten, das auch zu geistigem Voranschreiten um so gewisser führen muß, als der Besitz von Kenntnissen sogar zur Bedingung des materiellen Wohlstandes geworden ist.

Den Römern aber, wie überhaupt so ziemlich allen Wölkern bes Alterthums, fehlte es ganz und gar an einem folchen Burgerstande nach unseren Begriffen; es fehlte ihrem Staate damit ein eigentlicher Kern der Bevölkerung, oder vielmehr die nie versiegende Quelle der steten Erhaltung und Verzüngung der Nationalkraft. — Dieses war denn der größte und gewaltigste, weil über alle Zweige des Volksledens sich ausdehnende Misstand; und was wir nachstehend weiter als wesentlich mitwirkende Ursachen zum Untergange des Römerreichs ans sühren, sind im Grunde selbst wieder meistens nur Folgen dieses argen Uebels.

- 2) Beschränkung bes höheren Wissens auf die Vornehmen. Während sich das Wissen unter den Privilegirten vielsach
  erweiterte, blieb die nur nach Brot und Spiel verlangende Menge des
  Volkes in der größten Rohheit. (Es gab nicht einmal einen Anfang
  von Volksschulen nach unseren Begriffen.) Mit einer Jahrhunderte
  lang consequent durchgeführten Heuchelei gängelten die Vornehmen die Menge mit einem unsinnigen Cultus, den sie für sich insgeheim sammt
  und sonders verlachten. (Man wollte nicht ausklären, und noch gab
  es keine Presse, die mit unwiderstehbarer Macht und ohne Rücksicht
  belehrt und erleuchtet hätte.) Eine totale Corruption der Vornehmen
  war die erste Folge dieses Heucheleispstems; ein moralisches Sinken
  der die Sittenlosigkeit der Vornehmen vor Augen habenden Masse
  stellte sich als weiteres Ergebniß ein.
- 3) Mangel einer soliben Grundlage der Landesverstheidigung. Allerdings kann in der früheren romischen Geschichte hiervon keine Rede sein; desto mehr aber in der späteren. Die enorm Reichen waren nicht die rechten Leute, wenn es darauf ankam, die Mühseligkeiten eines Krieges auf sich zu nehmen, Entbehrungen jeglischer Art zu ertragen und Gesundheit und Leben auf's Spiel zu sehen. Eben so wenig aber war der (nochmals sei es gesagt: nur nach Betztelbrot und barbarischen Thierheten verlangende) unwissende und verwöhnte Hausen geeignet zur Selbstausopferung, zur Entwickelung von Muth und Thatkraft. Hatte diese Masse doch bei keiner Veränderung

für sich etwas zu verlieren!\*) (Her tritt also wieder recht grell der Mangel eines eigentlichen Bürgerstandes hervor.) — Was Wunder, daß, sobald man keine Bürgersold aten mehr hatte — vielmehr sie der Natur der Sache nach nicht mehr haben konnte, weil es kein eigentliches Bürgerthum mehr gab, — was Wunder, sagen wir, daß den aus allen Segenden zusammengetriedenen rohen und seilen Sobblingen das Wohl des Staats gleichgültig war, daß sie ganz von ihren Anssührern abhängig wurden, und rohe Sewaltthaten eben sowohl gegen die Angehörigen des eigenen Staats, wie gegen dessen seine begingen! — Der wichtigste Theil der römischen Kriegsmacht bestand unter den späteren Kaisern östers aus angewordenen Barbaren. Sehr natürlich, daß diese ihre Macht häusig auch gegen ihre, ihnen gegenüber sost wehrlossen Miethherren geltend machten! Durch sie war also das Reich in jeder Hinsicht schlecht beschüht.

4) Berberbliche Folgen bes in ben Provinzen ausgeübten Erpressungsspiems. Bei den Römern war das naturgemäße Verhältniß: "daß, um consumiren zu können, man zuvor
selbst produciren solle," durchaus gestört. Zunächst durch zahllose
Erpressungen und Beraubungen in den Provinzen erlangten die Römer
ihre Reichthumer. Dieser leichte und mühelose Erwerb verleitete denn
zum unmäßigsten Lurus, zur grenzenlosesten Verschwendung. Um
diese leicht zum Bedürfnisse gewordene Vergeudung in aller Ueppigkeit
fortseben zu können, benutze man jedes Mittel zu neuen Erpressungen.
Daher Corruptionen, Schlechtigkeiten aller Art, eine allgemeine moralische Verderbtheit. Sobald nun Stöße von Außen kamen, sobald
durch seinbliche Einfälle diese Aussaugungen der Provinzen unmöglich
gemacht wurden, mußte ein Stocken, ja beinahe eine völlige Aussolung
im Inneren des Staats entstehen, gegen die es kein Heilmittel gab!

5) Mangel an Sinn für höhere technische Bervollstommnungen. Die Geringschätzung bes Gewerbswesens hatte zur Folge, daß man fast gar nicht auf Benutzung der rohen Naturkräfte sann. Außerdem, daß man deshalb vielfache Annehmlichkeiten des Lesbens entbehren mußte, ermangelte damit ganz besonders auch das römische Kriegswesen berjenigen Vervollkommnungen, welche es in Stand gesetzt haben wurden, den rohen Wassen der Barbaren stets mit derjenigen Superiorität die Spite zu bieten, welche höhere Kennts

<sup>\*)</sup> Hier ein Beispiel von der allgemeinen Erschlaffung: Als Genserich in Afrika landete, zählten seine Vandalen, mit Weibern, Kindern und Greisen, nur 80,000 Köpfe, welche Jahl aber schnell noch bedeutend zusammenschmolz. Dennoch konnte diese verhältnismäßig schwache Horbe ein weitausgedehntes, bevölkertes und reiches kand unterjochen und ungestraft alle Greuel baselbst begeben. — Wie sehr muß da die Kriegszucht erschlafft, wie sehr das ganze Wolk durch Lebensweise und kurus entnervt gewesen sein! — Eine ähnliche Erscheinung gewahren wir, als die sonst so kriegerischen Briten, nach dem Wegzuge der römischen Truppen, von den Pikten und Caledoniern angegrifzfen wurden.

nisse, eine bobere Entwickelung ber geistigen Krafte in Benutung ber

materiellen Mittel zu gewähren vermögen.

6) Verberbliche Religionsstreitigkeiten. Das romissche Reich hatte zu altern begonnen, noch ehe das Christenthum sich in bemselben ausbreitete. Rein Vorwurf kann in dieser Beziehung die neue Religion treffen. Wohl aber zeigte es sich, daß auch der verans derte Glaube nicht im Stande war, den alten Bau zu erneuen, — nicht im Stande, ein junges, kräftiges Leben in den alten Abern rege zu machen. Es war nicht möglich, eine rettende Verzüngung, weder ein wundervolles, noch ein natürliches Heilmittel in den Zeiten der Noth und Bedrängniß zu schaffen. Dagegen zehrten die lange dauernden, surchtbaren Religionsstreitigkeiten alle Kräfte und Mittel des Stäats auf, deren man so dringend nöthig zur Bekämpfung der zahllosen dußeren Feinde bedurft hätte. In wahrhaft unchristlichem Eiser mordete und würgte, zerstörte und verwüstete man mit dem rohessten Kanatismus im eigenen Volke, während die Barbaren immer mehr das Reich bedrängten.

7) Die despotische Regierung. Eine einfache Erinnerung an die surchtbare Tyranuenherrschaft mit ihren zahllosen, die Menschheit emporenden Greueln mag hier genügen, ohne daß es einer weiteren Auseinandersehung bedürfte. Genug, sie hatte insbesondere alle Sicherheit der Personen und des Eigenthums vernichtet und aus Furcht das Bolt der Uebung in den Wassen entwöhnt, deren es gegen die Bar-

baren so fehr bedurfte.

8) Ueble Folgen der Weltherrschaft. Jedes Weltreich ist verderblich für die Menschheit. Eine Masse von Bolkern wird im naturgemäßen Entwickelungsgange gestört, ja gewaltsam aus demselben herausgerissen. Untrennbar von der Weltherrschaft ist die Unterdrückung vieler Nationen, ihr Niedertreten, eine durch nichts gezügelte Satrapenregierung in den fernen Provinzen, der empörendste Misbrauch der Gewalt. Das siegreiche Bolk wird übermüthig, das unterjochte knechtisch; beide gemeinsam aber werden meistens entnervt und stumpfsstunig\*).

Betrachten wir den unendlichen Umfang dieser meistens auf's Tiesste in das ganze Boltsleben eingreisenden Misstande, berücksichtisgen wir dabei den vorhandenen Mangel so vieler unberechendar machtigen Hebel der intellectuellen und materiellen Eultur, die uns heute zu Gedote stehen (worunter hier nur einerseits die Presse, anderseits die Dampsmasch in en genannt werden mögen); so werden wir nicht nur den Untergang der römischen Herrschaft sehr wohl besgreisen, sondern wir werden auch zu der Ueberzeugung gelangen, das derselbe an sich — nämlich abgesehen von dem Zustande allgemeiner Barbarei, der darauf folgte — nicht eigentlich zu bedauern ist, da

<sup>\*)</sup> G. Feuerbach's schone Abhandlung: "Die Weltherrschaft bas Grab ber Menscheit."

bei einer bleibenben Fortbauer jener Berhaltniffe eine Umgestaltung bes Loofes ber Menschheit zum Besseren unmöglich, eben batum aber auch bes vorhandenen Gebaudes eine wirkliche Nothwendigkeit war.

- 12. Germanen. (S. "beutsche Geschichte" und "beut. sches Staatsrecht.")
- IV. Das Mittelalter. (S. "beutsche Geschichte, Abel, Alob, Faustrecht, Christenthum, Koran und Mittelalter.")

## V. Die neue Beit.

cialen Berhaltniffe in Folge wichtiger neuer Entsbedungen und Erfindungen. Das Erwachen der Boller, eine neue Zeit für das Geschick der ganzen Menscheit, begann gegen Ende des sunfzehnten Jahrhunderts. Es war kein gewaltsam wirkendes, neue Nationen erhebendes, andere stürzendes blutiges Ereignis, durch welches diese allgewaltige Revolution herbeigeführt ward; es handelte sich vielmehr ursprünglich nur um einige ganz gewöhnlich schnende materielle Ersindungen und Entdeckungen, zu deren Gelingen theilweise blose Zufälligkeiten wesentlich mitgewirkt haben mögen, und deren unendlich weit sich erstreckende tiese Wirksamkeit erst nach einer langen Reihe von Jahren sich klarer kund gab. (Ein Beweis mehr zugleich, wie wesentlich das sogenannte materielle Voranschreiten auch das intellectuelle zu befördern geeignet ist!)

Von dieser Epoche — ber bereits begonnenen allgemeineren Wirtssamkeit jener anfänglich, wie es schien, nur technischen Berbesserungen — batirt eine neue Zeit für die gesammte Menschheit. Mochten jene ersten Erfolge gleich nur bei den wenigen Volkern Westeuropas sich kund geben, vorerst noch keine Spur davon zu den anderen Nati= nen der Erde gedrungen sein (weswegen Manche es für ungeeignet halsten, hierber den Anfang einer ganz neuen Abtheilung der Weltgeschichte zu sehen): so hatte doch gerade jeht und eben hierdurch die Begrünsdung einer neuen, unsehlbar im Lause der Zeit unser gesammtes Gesschlecht umfassenden, sonach universellen Cultur in Wirklichkeit Statt gesschlecht umfassenden, sonach universellen Cultur in Wirklichkeit Statt gesschwen; und wenn dieselbe auch noch lange, selbst noch lange über die zieg ge Zeit hinaus, gegen die alte Barbarei und deren Folgen zu kämpsen hatte und künftighin haben wird, so erscheint doch ihr endlicher Sieg von jener Epoche an, in welcher sie einmal feste Wurzet gesast, völlig gesichert.

Bor Allem muffen wir das Entstehen und die Verbreitung der Buchdruckerei erwähnen. Würdig reiht sich dieselbe an an jene (von uns in der Einleitung erwähnten) beiden anderen großen Momente: Bildung der Sprache und Erfindung der Schrift. Erst vermittelst ihrer kann das höhere Wissen wahrhaft allgemein und volksethümlich gemacht, durch sie erst die ganze Masse des Volkes geistig

gebilbet, burch sie jede Entbedung alsogleich nach jeder Richtung des Erdballs hin verbreitet, durch sie endlich jede materielle Ersindung, wie jeder geistige Voranschritt, ja jeder wichtige Gedanke vor brutaler Zerstorung für die fernsten Zeiten gesichert werden. Indem sie zur schnellen ausgebehnten Verbreitung jeder neuen Idee, jeder neuen Kenntnis dient, ruft sie deren selbst wieder unausgesetzt weitere, noch schonere, noch bessere hervor. Kein zufälliges Ungluck, kein zerstorens der Unfall, keine rohe Barbarenhorde, kein sinnlos wüthender Tyrann vermag mehr durch das Verbrennen einiger Bibliotheken die Welt um den größeren Theil der geistigen Schätz der Vergangenheit zu bringen: die Presse, durch welche Millionen und abermals Millionen von Büschern nach den verschiedensten Theilen der Erde gebracht wurden und in stets steigendem Maße es unausgesetzt werden, — hat solches glückslicher Weise unmöglich gemacht.

Die Erfindung der Buchbruckerei fand gerade in dem letten Mosmente Statt, in welchem die Erhaltung der classischen Schriften der Griechen und Romer noch möglich war: bei dem Sinken der italienischen Freistaaten, dem Verlöschen des Glückssterns der Araber in Spanien, und nun auch der Eroberung Constantinopels durch die ungebildeten Türsten würden jene geistigen Schäte der Vorzeit wohl großentheils völlig zu Grunde gegangen sein, wenn die aus der griechischen Hauptstadt nach dem Abendlande gerettete alte Literatur nicht durch den Druck vers

vielfaltigt und baburch erhalten worben mare\*).

, Leiber suchte man schon febr frube, und zwar namentlich von ber Beit Papft Alexander's VI. (haflichen Andentens) an, ben freien Aufschwung ber Beifter burch eine Cenfur, burch Anebelung ber Preffe, zu fesseln, bergestalt, daß eine unvernünftige, lichtscheue Regierung ober selbst ein in Borurtheilen befangener, oft sogar craß-unwissender ober hundisch friechender Cenfor jebe auch bestgemeinte, überzeugungstreueste Aeußerung kurzweg vernichten mogen. Wie fehr eine folche Einrichtung aber auch bas Raturrecht bes Menschen verlete (jenes Recht: frei seine Deinung auszusprechen, vorbehaltlich einer Bestrafung, im Falle baburch bas Recht einer andern phpfischen ober moralischen Person verlett werben follte), wie groß ferner ber in Folge jener Anordnung für ganze Bolter, für die gesammte Wiffenschaftlichteit entstandene ober entstehende Nachtheil allerdings nur allzu sehr war und noch ist: — so vermag boch die Wirkung ber Presse hierdurch nur im Einzelnen und local, nicht mehr aber im Großen und Gangen gelahmt zu werden; und zum Seile ber Welt spottet bie Presse an sich solcher - universell betrach-

<sup>\*)</sup> Die Monche haben mehr alte Classifer zu Grunde gerichtet als ers halten. (S. unseren Artitel "Klöster," im 9. Bbe des Staatsler., besons ders S. 431 — 441.) Da die hier geauserte Ansicht der herrschenden ganz widerstreitet, so gereichte es uns zur Freude, in den Curiosities of Literature des gelehrten Israeli, und selbst in der Recension dieses Werkes in den Wiener Jahrbüchern der Literatur, genau dieselbe Ueberzeugung ausgesprochen zu sinden.

tet - ohnmachtigen Berfuche, beren Urheber übrigens bem Urtheile ber Dachwelt nicht entgehen tonnen.

Wefentlich vorbereitet war aber die Moglichkeit folcher ausgebehneten Wirksamteit ber Druderet burch bie ihr vorangegangene Erfindung bes Lumpenpapiers; ferner eben fo fehr bebeutend burch die Cinsführung von Poften, wenn auch nut auf wenigen Hauptrouten, und felbst dort in armlicher Weife.

Richt ohne Busammenhang mit jener haupterfindung stand bas Emporbluben bes Schulwefens. Mehr und mehr wurden allenthalben in den Stadten Bolksschulen, an vielen Orten aber auch Universitäten errichtet. (Oberitalien war es besonders, das in beiden Bestiehungen den anderen Landern ruhmlich voranging.)

henuhten Erfindung gebenken, namlich der bes Schiefpulvere, bas bermuthlich zuerft von den spanischen Arabern (ben Mauren) in Europa in Anwendung gehracht ward. Sobald man einmal Feuerwaffen besat, mußte das alte Ritterthum zu Grunde gehen. Der Bortheil der gehanischten Privilegirten hotte, diesen neuen Geschoffen gegenüber, auf; auch der gemeinste Arofjunge konnte jest ben hachabelichen Ritter um geachtet seiner Rustung niederstrecken, ja jene diente nun gerade dazu, ihn unbeholfener und minder kampffähig zu machen; die festesten alten Burgen fielen durch die Rugeln der Kanonen; die Wegelagerei und der übermuthige Arof mußten aufhören-

Manualitas Minkonam bandisan fabana bis Bushadhanam mana

2. Die Reformation. Es ist psphologisch begreislich, und bie ganze Seschichte beweist es, baß ber religisse Cultus ber Bolker immer in einem gewissen Gleichgewichte mit beren Cultur ober Unscultur überhaupt steht. Eine Horbe von Wilden begreift eine wahrshaft geistige, eine Vernunftreligion nicht; ein in Bildung wesentlich vorangeschrittenes Bolk läßt sich bagegen nicht mit dem plumpen Gögens dienste gängeln. So sahen wir denn auch, daß, je erbärmlicher die Zustände der Menschheit während des Mittelalters im Allgemeinen waren, auch eben so im Christenthum eine zahllose Menge der abscheuslichsten Mißbrauche entstanden und sich ausbildeten. Bei dem geistigen Voranschreiten der Menschheit in der jest zu besprechenden Epoche mußte auch darin eine Anregung zum Besseren erfolgen, und namentzlich mußte, bei sich hebender Sessitung, das allgemeine Seschl sich gezgen den schamlos getriebenen Ablaßhandel empören.

Je allgemeiner das Bedürfnis nach Verbesserung im Cultus gestühlt ward, um so mehr mußten sich auch in verschiedenen Gegenden Manner erheben, die dem volksthumlichen Verlangen das Wort redesten. Da die öffentliche Meinung hierüber Anfangs noch nicht genugssam erstarkt war, so unterlagen die ersten Vorkämpfer für kirchliche Resorm entweder vollständig (wie namentlich die beiden unglücklichen, überzeugungstreuen Männer Huß und Hieronymus von Prag), oder sie erlangten doch nur locale und temporare Ersolge (wie Wikles). Sanz anders aber gestalteten sich die Dinge mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts. In mehreren Ländern zugleich ward Abstellung der im Kirchenwesen eingerissenen Misbräuche ossen und immer entschiedes ner verlangt, und in allen Theilen Mittels und Nordeuropas fand solches Verlangen vielsachen Anklang. Und wenn die begehrte Neuestung, woster man die Sache erklären wollte, auch noch in manchen Gegenden wieder unterdrückt ward (meistens auf blutige, greuelvolle

Beise), so befestigte sie sich dagegen in anderen besto mehr.

Borzüglich war es Luther, burch ben biese "Reformation" in's Leben geführt ward: ein Mann, der als treues Abbild seiner Zeit erscheint, krastvoll, wie diese, voranstrebend zum Besseren, dem Grundsate der Austlarung huldigend, ohne im Einzelnen selbst aufgeklart zu sein\*). "Das Nachtheilige für die Reformation war, daß die ganze ungeheuere Erweiterung des Wissens, die im sunfzehnten Jahrhunderte begonnen hatte, nur erst in ihrem erst en Stadium stand, und ihren reißenden Lauf noch lange nicht beendigt hatte" \*\*). So entstand denn, da das Papstihum zum Nachzeben nicht zu bewegen war, eine neue christliche Kirche. Am Meisten trug zur Erlangung solchen Erfolges bei: Luther's kräftige Benuhung der vaterlandischen, statt der fremden lateinischen Sprache, und die Anwendung — der Buch.

\*\*) S. Bretschneiber, Die Theologie und bie Revolutionen.

<sup>\*)</sup> Man bente nur an seine vermeintlichen Kampfe mit bem Teufel, bem er bas Dintenfas nachwarf.

## Menschheit.

bruderpreffe; bann wohl auch - bas weltliche Intereffe ber Autoften, einerfeits bas Berlangen nach bem Befige ber Rlofterguter, ander feits bas nach Unabhangigteit von ben Geboten bes romifchen Stubles.

Daß burch bie Reformation eine wesentliche Berbefferung bes Richenwesens herbeigeführt marb, laßt sich moht nicht bestreiten. Sethst bie entschiedensten Anhänger ber alten Kirche werben, wenn sie anders unbesangen sind, gern jugeben, daß jundchst hierdurch die Abstellung manches argen Disstandes sogar im Katholicismus herbeigeführt warb. (Der eigentsche Ablashandel verschwand, das Bedürfnis schon führte dazu, daß men sich, des theoretischen Kampfes mit den Protestanten wegen, mehr mit Wissenschaften beschäftigte ic.) Die Betenner der neuen Kirche betrachten dagegen die Abschaftung der Ohrenbeichte, des Solibats der Gelstlichen, das mehr auf die außeren Sinne oder auch das dunkte Gefühl, als auf Anregung des Berstanderen Sinne oder auch das dunkte Geschlichen Oberhaupte in Sachen des Glaubens, und die Cale vinisten insbesondere noch die völlige Beseitigung eines eigentlichen Priesterthums, als besondere, bedeutende Gewinne.

Der größte und nachhaltigfte Boranschritt, ber burch bie Refor mation erlangt marb, ift aber gewiß jener ber Lehrfreibeit, ein Gewinn, ben übrigens bie Reformatoren felbft mohl am Benigften en tannten. Es lagt fich nicht in Abrebe ftellen, baf fowohl Buther ais Calvin und. ihre fammtlichen Mitarbeiter an jenem Berte für Ges miffen freibeit nur in fo fern begeiftert waren, als man mit ibren Grundanfichten übereinftimmte, und inebefonbere mancheriei ber von ihnen vertheibigten Lehrfahe als göttlich von vorn herein annahm. fo baf balb auch bie Protestanten burd Concordienformein, angebur . giche und helvetifche Confeffionsfchriften und Luther's Ratechismen an eine anbere Art von Stabilitateprincipien, ale bie Ratholifden, fie ewige Beiten gebunden fein follten. Ja, bie Unbulbfamtelt ber Reformatoren, ober wenigftens bes im Allgemeinen Aufgeklarteften unter ihnen, ging felbft fo meit, für einen Meinungsgegner ben Scheiter. baufen gu errichten, und in ber Perfon bes ungludlichen Gerbet bem Bigottismus ein Opfer gu bringen, bas, bet Greuelhaftigleit ber That nach, volltommen neben bem Damen bes buf aufgeführt fe werben und an feinen Urhebern in gleicher Beife bie Branbmartung vor der Rachwelt verdient. - Rur erft nach langer Beit und bis beute erft theilmeife (local) gelang es ben Protestanten , fich die Diglich= Beit ber Losfagung von jenen mitunter außerft craffen fogenannten fombolifchen Stabilitatelehren ju verfchaffen. In bem Greigniffe ber Reformation felbft aber fanb ber Grunbfat freier Drufung glude licher Beife Anertennung und Geltung; und fruh ober fpat mußten baber bie Schranten fallen, welche bie (ihr eigenes Sanbeln bem Brunbfate nach verleugnenben) Saupter ber firchlichen Bewegung im 16. Sabrbunberte ber Rachwelt gu fegen verfuchten.

3. Allgemeine Fortbauer und selbft theilweise Beis terausbilbung arger Difftanbe. Ungeachtet ber allerbings erlangten unzweifelhaften Voranschritte in ben meisten Beziehungen bes offentlichen, kirchlichen und Privatlebens, dauerten boch noch immezahllose abscheuliche Mißstande allgemein fort, und traten oft in wahrr haft emporenden Bugen hervor. Insbesondere tostete der Rampf um firchliche Freiheit Strome von Menschenblut: in Deutschland namentlich war ein — vielfach die ganze Culturentwickelung hemmender und lahmender, momentan sie mannigfach beinahe vernichtender - breis Bigjahriger Rrieg nothig, um bem Protestantismus politische Anerkennung gu verschaffen; und als enblich ber westphalische Friebe erfolgte — nicht sowohl weil man fich jest zu Grundsagen ber Dulb= samkeit bekannte, als vielmehr weil man sich erschöpft hatte, keine genugenben Mittel jur Fortfetung bes Bermuftens und Niebermegelns mehr befaß - ba ward ohne Wiberspruch, gleichsam als muffe es so fein, von beiden Seiten ber emporende Sat aufgestellt, bag die Unterthanen ber Religion ihrer Herren und Gebieter zu folgen hatten; baß ber, bem bas Land gehore, auch zu bestimmen habe, welche Religion barin Statt finden burfe! Und fo fah man benn bas schanbliche Schauspiel,, baß ganze Boltestamme breimal nach einander die Confesfion wechfeln mußten, weil von den brei in furger Beit nach einander kommenden Thronfolgern der Eine lutherisch, der Andere katholisch, der Dritte calvinistisch war!

Noch länger als jener Deutschland in allen Richtungen verheerende Krieg dauerten in Frankreich die kirchlichen Kämpfe, und zwar mit gleicher Barbarel, wie in unserem Vaterlande. Sie endigten hier aber mit dem Untergange des Protestantismus. Alle Greuel, die dabei vorsielen, namentlich die Schandthat der Bartholom dusnacht, fanden — ein charakteristisches Zeichen, wie allgemein die öffentliche Meinung niedergetreten, wie jedes Gesühl für Moral und Schicklichkeit verschwunden war — sogar in den ausgezeichnetsten Männern jener Zeit (unter denen sich zumal der Rechtslehrer Eujacius auf solche Weise brandmarkte) offene, unumwundene Vertheidiger selbst in Orucksschieften\*).

Wie man aber auch diese Religionskriege ansehen mag, so tritt uns doch der Moment besonders bedeutungsvoll entgegen, daß hier zu mersten Male (wenigstens dem Grundsate nach) um höhere all gesmeine Interessen, nicht etwa um blosen känderraub oder um eine Thronfolge gerungen ward. Auch machten die religiösen Bedrückungen mehr und mehr das Verlangen nach dürgerlicher Freiheit rege. Und wenn auch das deskallsige Streben der sin sich schon fast ganz republicanisch organisirten) Calvinisten in Frankreich zulett durch Oragonaden, überhaupt durch die rohe, brutale Gewalt vereitelt ward; — so errangen dagegen die gleichmäßig verfolgten Hollander mit der

<sup>\*)</sup> S. unseren Artitel " hugen otten" im 8. Bbe bes Staatsler.

Mile-Britisk un

In biefen Belten etlangte bie abfolute, fchambenlofe finnften. macht eine furchtbare Ausbehnung. Die Befugniffe ber Canbtage murben verhöhnt"); Weis- und Maibterechte, fo weit fie auf maffige Befcheintung ber Derfdermitter abgielten, vernichtet. Billig tief man bagegen bie Mielichen ibre Petollagien gegen bas ungladliche Wolf ausbebnen. "Die hatten aufgehort, bie Wanberer auf ben Strafen audjuplituburge, wie of ihre Thurn von ber Sobe ber Bwingburgen herab gethen hatten; aber fie verfdangten fich jest hinter ben Privto Beiten, weige ihnen ben beften Moll ber Gewinnfte ber Arbeit ihren Mittenger ficherten" . Rarl V. unb Bubiofg XIV. maren es Mithuger ficherten". Rarl V. und Ludinig XIV. waren es verzäglich, prieche voll batvatischen Geffet die schreitenge Derpfichen fichten; — ein Syftem warnach alle Geantlungsbeigen abes Untunbene suchen flichten; — ein Syftem warnach alle Geantlungsbeigen abes Untunbene, gleichenasig willenloss Bertzeuge bes Gewaltigen fein, fom mit Leib umb Gut ale volles Eigenthum, for bas er geng und gas nach feinen Laumen verfügen moge, gehorm follem. Die Einfihrung ber fichenben Goldmerberes, bie ju jeber Gemaltthat flets bereit waren, befoeberte nachbructich ball Gelingen biefes "Unefturges ber öffentlichen Debnung"; aber auch geift liche und woltliche Bolleverrather bublten um bie Wette, fich burd foamlos lugenhafte Cophiftentunfte jur Unterftagung faider empfe ben Beftrebungen bie perfonliche Geneft ber gewaltigen Detpoten gu erfdmeideln \*\*\*).

Rein Winnbet, das wir nun fort und fort von furchtbar aus: ten Croberunge- unb Erbfolgefriegen biern t). Die 34 Wenfcheit mufte fich unausgefest felbft gerfielfden, mußte in thu eigenen Eingeweiben muthen, bamit biefer ober jener berrichficht Detpat, bem ber blinbe Bufall ber Geburt ungthillicher Betfe bi Macht jur Anwerbung und Unterhaltung eines aus bem Ausbourfe ! bargerlichen Gefallfchaft gebilbeten Golbnerherres gegeben, über ein ob

<sup>&</sup>quot;) hier nur ein Beifpiel, wenn auch aus etwas fpatreer Beit : Die mitm' tumbergifchen "Unterthanen" wurden jur Abeltnahme am Botto gegwun. gen. Man wollte fogar ben Stanben (ber benbichaft) einige hundert toof aufbringen, und auf ihre Weigerung mußten fie mit eigenen Augen aufehn wie die boofeziehung in ihrem eigenen Bersammlungsfaale vorgenommen mucht (G. Pfaff's Gefchichte Barttembergs G. 468.)

<sup>944)</sup> Manqui, Gefdichte ber politifden Detonomie.

Chiter ber Unterthanen felen Eigenthum bes Konigs, und er thus ja wellen nichts, als badjenige jurudnehmen, was ihm icon eigen fel! (Gie waren fos nach thebtogliche Apologeten bes Raubes!)

†) Gine Busammenftellung ber Gucceffionstriege und beren Dauer (foonach ber Rampfe, in benen die Bolter ihr Blut nur barum vergieben mußtem, bamit biefer ober jener Gewaltige über fie herrsche) findet fich in Giunoman de Bismondi, Etudes sur les Constitutions.

bas andere kand, das ihm als sein "Eigenthum" zu erklaren beliebte, seine Gewalt und seine kaunen auszudehnen vermöge. So verbluteten Millionen von Menschen, wurden andere Millionen durch Mordbrand und Raub um ihre muhsam erarbeitete Habe gebracht, ward die ganze Culturentwickelung zurückgeworfen, und zwar, wenn man dis zu den ersten Beranlassungen hin untersucht, oft einer Buhlbirne wegen \*), oder weil ein elender Minister, der seinem Herrn und Meister ein Stubenfenster nicht recht hatte einmauern lassen, diesem eine "andere Besschäftigung" verschaffen wollte \*\*).

Namentlich verheerte zu Ende des 17. und zu Anfange des 18. Jahrhunderts Ludwig XIV. den Westen und Süden, Karl XII. und jener viehisch-robe Czaar Peter, dem Schmeichelei und Verblendung den Titel des Großen gaben \*\*\*), den Osten und Norden Europas.

So ziemlich während dieser ganzen Epoche sah sich der emporstrebende Geist durch politische und religiose Schranken gehemmt, oder war in solchen Vorurtheilen grenzenlos befangen. Der sonst so freissinnige Thomas Morus wollte in seinem "Utopien" (dem Ideal eines glücklichen Staates) jede Aeußerung über Regierungsangelegenheiten bei Tobes strafe verbieten! — Ueberall verbrannte man noch Heren-Und in Demmung rein wissenschaftlicher Bestrebungen kennen wir keis

<sup>\*)</sup> Der vielgepriesene Deinrich IV. von Frankreich stand im Begriffe, weil ihm eine Weibsperson, nach ber ihm gelüstete, in das Ausland entkommen war, von wo er sie nicht ausgeliesert erhielt, einen Krieg gegen halb Europa zu beginnen, als er gerade ermordet ward.

<sup>\*\*)</sup> Man erinnere sich bes besfallsigen Borganges zwischen Lubwig XIV. und Louvois. — Und man vergesse nicht, wie solche Kriegsführung selbst mit einer spstematischen Mord brennerei verbunden war, selbst nach dem

ausbrücklichen Willen jenes "großen Königs." \*\*\*) Ber bas hier gebrauchte Beiwort zu hart finbet, lefe g. B. nur ben 1. Ahl. von gorfter's "Friedrich Bilhelm I." Gleichsam mitten in Aubienzen fah man zu Berlin ben Czaar feine viehischen Gelufte befriedigen. Es verging auch nicht ein Zag, an welchem er nicht vollig betrunken war. Richt nur feine Bebienten, sonbern felbft feinen Beichtvater, der zugleich fein Dofnarr war, prügelte er Angefichts aller Leute. Die ungludliche Pringeffin Galligin, die in Folge einer von ihm gegen sie angeordneten Geißelung mahnfinnig geworben mar, mußte ihm in biefem ihren entfeglichen Bustande an der Zafel zur Belustigung bienen, und er führte sie beshalb wohl auch auf seinen Reisen mit sich herum! Bas er auf seinem Teller übrig behielt, pflegte er ihr an ben Ropf zu werfen. Die Leute ber niebrigeren Boltsclaffen hatten für ihn taum ben Werth eines Jagbhundes. Als er in Gefellschaft bes preußischen Ronigs burch Berlin ritt, und auf bem neuen Martte ben Galgen (eine ihm neue Maschine) sah, bat er bringend, ihm die Beluftigung einer Grecution auf ber Stelle zu verschaffen. Der Ronig bebauerte (!), bas fur ben Augenblick tein Canbibat bes Galgens vorhanben sei. "Wozu bie lange Auswahl?" - meinte Peter - "Dier find Leute genug, last ben Ersten Besten hangen!" Auf die Gegenvorstellungen bes Ronigs wollte ben Czaar burchaus einen Bebienten aus feinem Gefolge bagu verwendet mif= fen, und ber Konig konnte ihn nur mit Dube bavon abhalten! - Wahrlich, ein Mufter eines Bolterbegluders, bes migbrauchten Beinamens bes Gros pen neben so manchem anderen barbarischen Aprannen wohl wurdig!

neswegs blos ben Sall des eben so ebeln als gelehrten Galitet (beffen "Abschwörungsurkunde" noch heute vorhanden), sondern selbst im vorigen Jahrhunderte, und zwar im protestantischen Deutschland, sinden wir den Grundsat der wissenschaftlichen Lehrfreiheit so wenig gesichert, daß der fast surchtsam fromm zu nennende Philosoph Wolf, durch pietistische Kopshänger verdächtigt, auf ein königliches Gewaltgebot, innerhalb 24 Stunden — und zwar dei Strafe des Stranges —
die Universität verlassen mußte, deren Bierde er bis dabin gewesen war. Dagegen hatte man wahren Wohlgefallen an Forschungen nach dem Steine der Weisen, an Arcanen der seltsamsten Art und an abergläubischen Dingen fast in allen Berhättnissen des Lebens.

Mittlerweile erlangte auch (um noch einige nicht unwesentliche Momente wenigstens in aller Rurge zu berühren) ber furchtbare Stlast venhandel immer größere Ausbehnung. — In Europa selbst aber galt es als größeres Berbrechen, einen hiesch ober ein Bilbschwein zu erlegen, als einen Menschen zu töbten. Die Ernennung zu Stesten und Aemtern mußte in vielen Ländern durch klingende Münze erskauft werden?). Was aber gar den Zustand der Strafgesetzung, und allerdings eben so den der öffentlichen Sicherheit betrifft, so möge bie Erinnerung an die eine Thatsache genügen, daß in einem einzigen baierischen Kentamte innerhalb 25 Jahren 1100 Pinricht ungen

Statt fanben \*\*) !

4. Wefentliche Beranberungen in ben Begriffen und socialen Buftanben mabrent ber zweiten halfte bes durch die eben damals verbreiteten Bücher das Verlangen nach der so unverkennbar nothigen Verbesserung der öffentlichen Verhältnisse erst allgemein und nachbrücklich geweckt ward, und daß man ihnen selbst die alsbaldige Abstellung manches argen Wißstandes verdankt-

Mit Erstaunen vernahm nun die Welt die philosophischen Grundfate eines Friedrich des II., der rudhaltslos aussprach, nicht der Gi= genthumer, sondern nur ber erfte Diener bes Staats zu fein; mit gleichem Erstaunen gewahrte man die praktischen Reformen, welche fpater Raifer Joseph in's Leben zu führen fuchte. Aber taufche man fich nicht! Es war boch nur die Zeit eines erleuchteten Des= potismus, nicht bie mahrer Freiheit. Es waren jene Aeußerungen Friedrich's in Wirklichkeit nichts als leere Rebensarten, benen praktische Anerkennung zuzugestehen Niemand weniger als er gemeint war; und obwohl Raiser Joseph weit aufrichtiger ben Grundsagen ber humanitat und ber Entwickelung einiger burgerlichen Freiheit hulbigte, fo vermag man boch auch ihn teineswegs von ber Beschulbigung gewaltsamer Durchführung seiner Ibeen, ohne Ruchfichtsnahme auf bestehenbe Rechte und Formen, und selbst nicht von der weiteren Unschuldigung freigusprechen, bag er in einzelnen Beziehungen, in Folge eines Mangels boberer Bildung und freier Anschauungsweise der Dinge, sich sogar au wahrhaft bespotischen Unterbruckungsmaßregeln hinreißen ließ \*).

Ungeachtet aller oft entwickelten und verkündeten philosophischen Grundsäte, trugen die damit prangenden Herrscher doch nie einen Ausgenblick Bedenken, die ungerechtesten Kriege zu beginnen, wenn ihnen die Zeitverhältnisse zur Eroberung irgend eines Landestheiles günstig schienen. Das ärgste Beispiel dieser Art war aber unstreitig die ganzeliche Vernichtung des unglücklichen Polen; jene Handlung, durch welche, nach Ioh. Duller's Ausdruck, "Gott die Moralität der Großen zeigen wollte", jene That, die sich, zumal durch das von Rußland erlangte Uebergewicht in Osteuropa, voraussichtlich noch in späterer Zeit furchtbar rächen wird.

<sup>\*)</sup> Diejenigen Bewohner ber ofterreichischen ganber, welche nichts vom tatholischen ober protestantischen Dogmatismus wissen wollten, hielt Kaiser Joseph für Deiben. Er gab sich Muhe, sie belehren zu lassen; bie Unbelehrbaren aber ließ er mit Stockschlägen mishanbeln, aus ihrer Beimath entfernen, ihrer Eleinen Dabe berauben, fie nach Ungarn, Siebenburgen unb Galligien verpflanzen, Eltern unb Rinder von einander, trennen, und bie Manner zu Golbatenbienften an bie turtifche Grenze fchleppen. (G. Colb= zer's Staatsanzeigen V, 17. Rr. 11.) So fand man in Bohmen rubige, friedliche Leute, die sich nie durch einen besonderen Ramen von den übrigen driftlichen Religionsparteien unterschieben hatten, bie aber berfchiebenes Dog= matifche nicht kannten und nicht bekannten (fie wußten g. B. nur von einem Botte ohne Trinitat, glaubten nicht, baf es Gott felber gewesen, ber gur Berfohnung für unsere Fehler und Gunben gestorben sei zc.). Der Bischof von Konigsgrag warb beauftragt, bas Chriftenthum biefer Leute zu unterfuchen. Er gab ihnen ben Ramen Deiften. Der Raiser ließ barauf gegen sie die argsten Gewaltmittel anwenden. (G. Schlöger a. a. D. 2. — Johnann's Reliquien 2. Bb. G. 241.) Staats-Lexicon. X. 32

Inbeffen tagt fich nicht vertennen, bag bie Geltung, welche bie freieren Grundfage erlangten, boch auch ju mannigfachen prattifchen Refultaten führte. In England entwickelte fich niehr und mehr bie freie Berfaffung, wenn auch, ber Berrichaft ber Ariftotratie megen, in einzelnen Fallen in nicht volltommen vollsthumlicher Richtung. Mancher fleine und felbft mancher großere Gewaltherricher ichrectte fcon por ber Dacht ber öffentlichen Meinung gurud. ("Bas wirb Scage.) Ein fleiner deutscher Burft (ber Markgraf Ratl Friedrich von Baben) that ben bebeutungsvollen Schritt, bie Leibeigenichaft in biefem Lanbe aufgehoben zu erflaren. Bor Allem wichtig aber erfcheint die Unabhangigfeiteerfampfung ber gu einer großen Foberge tivrepublit verbunbenen vereinigten nordamerifanifchen Staaten; hochwichtig zumal wegen ber hier proclamirten und zugleich burch bie That fich erprobenden politischen Principien, wovon die Runde fich glebald in der gangen gebilbeten Belt verbreitete, unb faft allente balben Erftaunen unb Bewunderung erregte.

5. Die franzofische Revolution. Man hat blefes gewattige Ereignif sehr richtig mit einem furchtbaren Gewittersturme verglichen: verheerend für ben Augenblick ba, wo er sich entlub, bagegen aber nach Raum und Best weltaus ungemein, unberechenbar wohltha-

tig wirkenb.

Die franzosische Revolution war für die gerade lebende Genetie

amerikanischen Staaten die schändliche Regersklaverei nicht aufzuheben wagten: — sehen wir (was die ganze Well zuvor noch nie gesehen hatte) im neuen Frankreich alle diese Mißstände mit einem Male besseitigt, den Menschen, als solchen, in das erste und heiligste seiner Rechte eingesett.

Wenn wir die auf alle Verhältnisse des Lebens sich ausbehnende weitere Entwickelung dieses großen, erhabenen, naturgemäßen Grundsasses in der französischen Gesetzgebung im Einzelnen verfolgen, so versgessen wir nicht nur gern alle Opfer, mit denen solcher Gewinn erstauft ward (und theilweise — in Folge der Angriffe von Außen — es werden mußte), sondern wir sühlen uns auch von inniger Hochsachtung und wahrer Bewunderung für jene Männer erfüllt, deren genialer, erhabener Geist alle Einzelnheiten in diesen Beziehungen so treffend zu erfassen und, was früher kaum als gutgemeinte Schwärsmerei hätte gelten mögen, die nur in der Theorie möglich, hier in

das Leben einzuführen, zur Wirklichkeit zu machen verstand.

Wir fühlen es wohl, daß ein solches Lob, gegenüber dem heftisgen Tadel, der heute noch so oft, selbst mit Schmähungen begleitet, gegen die französische Revolution ausgesprochen wird, eine rechtfertigende Nachweisung erfordert. Um diese vollständig zu liesern, wie es mögelich wäre, würde eine Darstellung der gesammten französischen Gesehsgebung\*), würde der Raum eines ganzen Buches erfordert. Allein selbst ohne solches, und abgesehen von den zunächst durch Selbstsucht bestrittenen geistigen Vortheilen der Revolution, läst sich eine Fülle materieller Gewinnste in aller Kürze hier ansühren, die von keiner Seite ernstlich können bestritten werden, und deren wohlthätige Folgen auch im geistigen Leben vielsach hervortreten. Ueberblicken wir nur die zunächst liegenden Momente:

a) Agricultur. Diese Grundquelle des Nationalreichthums ward aus der alten Knechtschaft befreit; ber Zehnte ist abgeschafft, die Frohnen, Gulten und das Erbbestandswesen sind aufgehoben oder ablosbar erklart, der Wildstand ausgerottet, das Weiderecht beschränkt, die Guter der todten Hand in Privatbesitz gebracht, jedem Eigenthümer die freie Benutung seiner Grundstücke gesichert.

b) Gemerbeinduftrie. Bolle Gemerbefreiheit.

c) Handel. Aufhebung ber Bollschranken im Inneren bes

d) Finanzwesen. Gleichheit ber Besteuerung.

e) Justiz. Gleichheit vor dem Gesetze. (Dabei Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, und Einführung der Jury.)

<sup>\*)</sup> Besondere Rücksicht hat der Verf. dieser Abhandlung hierauf genommen in seiner "Darstellung der französischen Gesetzebung von 1787—1815. Geschichte der französischen Revolution und Napoleon's, nach der Gesetzebung und durch die Gesetzebung der verschiedenen Zeiträume beurtheilt." (2 Bde. 1834 u. 1886. Berlag v. Reibhard in Speper.)

f) Polizei. Trennung von der Juftiz, und Sicherung bes Burgers gegen beren Uebergriffe.

g) Militarmefen. Gleiche Berpflichtung Aller gur Bertheis

bigung bes Baterlanbes.

h) Rirchenwesen. Proclamirung voller Sewissensfreiheit. Trennung bes Geistlichen vom Weltlichen.

i) Boltsbilbung. Die Erziehungsanstalten einem Jeben gu-

ganglich gemacht, ohne Stanbesunterschieb.

k) Allgemeine Berhaltnisse. Sicherstellung ber personlichen Freiheit, Sicherheit des Eigenthums, gleiche Berechtigung zu allen Aemtern und Würden nach Maßgabe der Fähigkeiten, Abschaffung der Erblichkeit und ber Käuslichkeit der Aemter, Gleichheit der

Erbschaftsanspruche aller Rinder an ihr elterliches Bermogen.

Allerdings wurden verschiebene dieser schonen und trefflichen, bie Menfchen begludenden Grundfate im Einzelnen wieber verfummert, und namentlich treffen in biefer Beziehung den die heilige Sache ber humanitat fo oft vergeffenden und felbst verrathenden Dapoleon bie schwersten und gerechteften Bormurfe. Im Gangen aber haben fich biese Grundsate (und überbies so manche von uns noch bober geachtete ber geistigen Freiheit) burch alle Sturme nicht nur ber Revolution, sondern selbst der Restauration in Frankreich gerettet; ja fie breiten sich weiter und weiter auch über anbere Lander und Bolter, mit ber Beit wohl über ben ganzen Erdfreis aus, ungeachtet zahlloser Berbunkelungs = und Berbummungeversuche, und ungeachtet des oft bemerkbaren, unvernunftigen Saffes gegen alles aus Frankreich Rommende, und namentlich aus beffen Revolution Herstammende. Sulbigen boch alle neueren Constitutionen und Gesetgebungen jenen Principien ber personlichen Freiheit des Menschen, der Sicherheit bes Eigenthums, der Abschaffung (wenn auch nur Lostaufung) ber Behnten und fonstigen Feuballaften. Und wenn biese Anerkennung auch haufig vorerst nur dem Worte nach geschieht, so wird unfehlbar eine Beit kommen, wo fie ber That nach Berwirklichung erlangt. Ja felbft absolute Regierungen wagen es häufig schon nicht mehr, jene Grundfage offen zu verleugnen.

Wir sind überzeugt, die Nachwelt wird von der franzosischen Resvolution nicht nur eine neue Periode, sondern eine ganz neue Zeitsabtheilung in der Geschichte beginnen; sie wird den Anfang der neuen Zeit vielleicht erst von jetzt an datiren, von jetzt, wo mit dem Sturze des despotischen Feudalwesens (wenn auch vorerst nur bei einer Nation) die von der Religion verhießene Gleichheit der Menschen in einer andern Welt (so weit vernunftgemäß möglich) schon in die ser zu verwirklichen begonnen ward.

VI. Schlußbetrachtung. — Gesammtresultat.

Wenn wir nun, zum Schlusse, mit einem einzigen Blicke bie gesammte Geschichte ber Menschheit, die Zustande unseres Geschlechtes

von ben frühesten Beiten bis heute überschauen — welches erschreckenbe Bild gewahren wir ba, welcher nieberschmetternbe Einbruck muß in uns entstehen! Bahllos sind die Gewalt = und Schandthaten, die Barbareien, bie Greuel und Berbrechen jeglicher Art. Wie selten ift bagegen, und wie vorübergebend überbies ber Sieg ber Bahrheit, bes Rechtes, ber Menschenwürde, überhaupt ber humanitat! Und selbst wem wir einen folden Glanzpunct erblicen, so ergibt sich bei naherer Uns tersuchung jedes Mal wieder beffen nicht aufgelof'ter Zusammenhang mit so vielen, zumal althergebrachten Bustanden der verwerflichsten Art. Der wahre Kenner ber Geschichte — ber sich losgesagt hat von ben schönen Traumen ber Schuls, überhaupt ber Jugendzeit, wo ihm bie alten Bellenen, Romer ober Germanen als Ibeale erschienen — er wird teine einzige Epoche in der gesammten Bergangenheit bezeichnen tonnen, in beren Buftanbe er verfett. zu werben, in welcher er felbst zu leben munichen mochte, wenn er dem ebeln Genine der humanitat ju huldigen sich gedrungen fühlt! — Selbst unfere Epoche, wie febr ift fie angefüllt mit Bugen ber Unterbrudung, ber Rechtsverbohnung; wie haufig sehen wir auch jest noch bie rohe Gewalt gebieten, seben bie Gebanten gefesselt, bie Ebelmeinenbften in ben Kertern zur Berzweiflung gebracht; bagegen Beuchelei und Corruption, einem Giftbaume gleich, sich weitaus verbreitenb; aus schmähliger Selbstsucht bas Beiligste aufgeopfert; aus Uebermuth auf der einen, aus schamloser Rriecherei auf ber andern Seite, alle Bersprechen, alle Pflichten, alle Eide verlett!

Wahrlich, nach solchem Ueberblicke gerath man in Versuchung, die ganze Eristenz der Menschheit zu bedauern, selbst zu verwünschen — deren ganze Schöpfung als ein verunglücktes Spiel der Natur anzusehen!

Aber glucklicher Weise, so scheint es nur bei flüchtigem Uesberblicke, so ist das Ergebniß nicht bei naberer Prufung! Da lichtet sich vielmehr das schwarze Bild, und eröffnet der Menschheit die

schönften Soffnungen einer gludlichen Butunft!

Wir überzeugen uns namlich von einem, schon von den frühesten Beiten her Statt habenden, zwar dußerst langsamen, aber, mit wenisgen Unterdrechungen, stets sortdauernden Boranschreiten unseres Geschlechts zum Besseren und Edleren. Jenes einzelne Zurückwerfen aber barf uns eben so wenig, als der langsame Gang der Voranschritte erschrecken oder täuschen: jenes sind die Geswitter und die Stürme in der Natur, deren Verheerungen gerade dazu dienen, neues, kräftiges Leben, statt des sonst hinwelkenden zu erwecken; der langsame Gang der Entwickelung aber ist uns eben der sicherste Vürge für eine außerordentliche Größe, welche dieselbe naturzgemäß zu erreichen im Stande, oder (wenn man will) zu erreichen bestimmt ist: denn die ganze Natur zeigt uns, daß, je langsamer die Entwickelung eines Organismus Statt hat, sie zu besto höherer Vollstommenheit emporsteigt. Das Thier gelangt schon in den ersten

Stunden ober Tagen nach feiner Geburt in ben Befig ber gewöhntle den Fahigkeiten feiner Race. Wie gang anberd ber fo lange hulflos. bleibenbe Menfch! Aber wie gewaltig verschieden bitbet fich ber Lette bei feiner langfamen Entwickelung aus! Und was wir bier beim einzele nen Individuum bemerten, wieberholt fich beim gefammten Weichlechte um biefes Blar gu machen, haben wir nur noch ju erweifen, bag ein conftantes Boranichreiten feither wirflich Statt gefunden bat. Es fei fonnch hier unfere lette Aufgabe, bie vorgegangene Umgeftaltung in ihren fur bas Leben wichtigften Momenten in einem gang gebrangten Ueberblide angubeuten. - Wir beginnen mit einer Bergleis dung ber geiftigen und fittlichen Buftanbe ber Denfcheit in ber frie heren und in ber jebigen Belt.

Welcher gewaltige, faft gar nicht zu vergleichenbe Unterfcbieb amifchen bem noch gang roben Menfchen ber frubeften Beit, ber bie gewöhnlichsten Erscheinungen in ber Ratur anftaunt, ohne fie im Entfernteften begreifen gut tonnen, ober welcher fogar beren Bunber vollig gebankenlos an fich borüber gieben fleht, - und bem Menfchon auf bem Sochpuncte bes heutigen Biffens, ber grucht ber vieltens fenbidhrigen Bemuhungen und Forichungen bes Gefchlechtes! Den bente fich, wie ber Erfte fich abmuhte, um nur einige articulicte Laute, einige Worte, ben Unfang einer Sprache gu bilben, bie ihm fogar noch gebrach; wie bann feine Rachtommen erft nach Berlauf vieler Sahrhunderte ben fluchtigen Laut ber Stimme vermittelft unbequemer Diergalinhenichrift feitzuhaften werluchten . lange bermech zur RuchffeVom Ende des Mittelalters an kam dazu die schreckliche Negersklaverei. Der Reuzeit war es vorbehalten, die Abschüttelung beider Schandverhältenisse beginnen. Die neueste Zeit sah, was in der ganzen Weltgesschichte sonst niemals vorkommt, die Verkündigung des erhabenen Grundsases voller Gleichheit aller Menschen vor dem Gesese, ohne Rücksicht auf besondere Classen und Stände, und sonach ohne die entfernteste Anerkennung des kaum minder abscheulichen Kastenvershältnisses. Dabei sehen wir, zur Verwirklichung jener humanen, ershaben moralischen Idee, freiwillig die enormsten Opfer gebracht\*).

Mit bem Principe ber Gleichheit ober Ungleichheit ber einzelnen Stande vor bem Gefete hangt wefentlich zusammen bas Berfaf= fungsverhaltniß. Allerdings hatte, bei allen freien Bolfern ber Borgeit, jeder Freie des Stammes eine Stimme bei Entscheidung ber Angelegenheiten bes Gemeinwefens. Wie klein war aber oft die Bahl dieser ausschließlich Bollberechtigten, wie fehr waren ihnen die Unberen Preis gegeben! Eine Aenberung hierin mußte überdies eintreten, fobalb ein solcher Berein nicht blos eine einzelne Dorfgemeinde, sondern eine gange Nation umfaßte. Da riffen die Hauptlinge mehr und mehr alle Gewalt an sich; was fie etwa noch beschrantte - Abel und Priefterthum - bachte felten baran, für bas Bolt, sondern nur für fich, für ihre Borrechte, zu wirken. Statt bessen forbert die Neuzeit gebie= terisch Berwirklichung eines wahren Reprafentativfpftems, burch bas alle Staatsangehörigen freie Bertretung erhalten, die Bertreter felbst aber nicht aus bem leiber ungebildetsten Theile, fonbern, fo viel möglich, aus ben erleuchtetsten Mannern bes Boltes bestehen. Und wenn dieses eble Spstem (sich stupend auf die als Grundlage bienenden Prin= cipien ber Freiheit und Sicherheit der Personen und des Eigenthums und ber Gleichheit vor bem Gefete) gur Beit auch noch keineswege all= gemeine Geltung erlangt hat, vielmehr nur in einzelnen Staaten in voller Entwickelung besteht, so hat die offentliche Meinung in dieser Beziehung boch bereits eine folche Macht erlangt, baß fast jebe im Bolkerleben sich ergebende Beranberung mehr und mehr babin führen muß. Die partiellen Erfolge, welche ein retrogrades Streben ba und bort errungen hat, werben uns um so weniger erschreden, wenn die geringe Bahl der Menschen berechnen, die vor 50 Jahren unter freien Berfaffungen lebten, und fie mit der unendlich größeren verglei= den, welche sich heute beren in beiben Welten erfreuen. — Selbst in

<sup>\*)</sup> Die von den Briten ausgeführte Stlaven-Emancipation, vielmehr die Loskaufung der Reger in den Colonieen, ist in ihrer Beise die größte und edelste That, deren sich irgend ein Bolt rühmen kann; die allererhabenste, welche in dieser Beziehung die ganze Weltgeschichte von irgend einer Nation der Erde kennt. Dieses erscheint als eine charakteristische Folge des Geistes wahrer Humanität. Die englische Nation hat sich hier zu einer Hohe emporgeschwungen, die zu ersteigen kein Wolk der alten Zeit — weder Griechen noch Komer — wir wollen nicht einmal sagen der That, nein, nicht einsmal ber Ide e nach, sähig war!

Lanbern, in benen biefes Spflem ber Theorie nach noch auf's Entschiedenste bekampft wird, hat es ber That nach wenigstens in so weit Geltung erlangt, daß man sich boch wesentlich um die allgemeine Meisnung tummert, sie weit lieber fur, als gegen sich hat; und daß selbst ein Nero, wenn er heute in Mitteleuropa auf einen Thron — selbst auf einen absoluten — gelangte, der Macht ber öffentlichen Meinung gegenüber, seine Schandthaten in beren vollem Umfange auszusühren,

moralifch unmöglich fanbe!

Belder Unterichieb in ben Rriegen zwifden ebemate und jest, in ben Rriegen , biefen Beifeln ber Menfcheit und Berftorern ber Cultur! Im Buftanbe ber Robbeit befinden fich die Bolleftamme faft immer in Rampfe gegen einander verwidelt; felbft ihre Lebensweife führt fie bagu. (Jager - und Domabenhorden find icon wegen fparlicher Rahrung fast ewig in Tehben mit einander.) Civilifictere Eintichtungen bagegen verbindern vielfach ben Rtieg , und machen ibn jebenfalls milder. - In fruhefter Beit mar es bas Bewohnliche, ben befliegten Teinb niebergumeteln. Spater, nachbem man ein Romabenund Jagerleben aufgegeben, und fobalb man Aderbau trieb, fanb man es vortheilhafter, ibn gut erhalten, mogegen er gleich einem Laft. thiere fich mußte gebrauchen laffen : er warb jum Selaven gemacht. -Begreiflicher Beife nahm man babei, und noch lange in ber Folgezeit, auch bas gange Eigenthum bes Privaten binweg, mit beffen Regies rung man fich im Rampfe befand. Es ift überfluffig, bagegen bie unter ben genitteten Rationen geltenbe Art ber Rriegeführung noch benicht mehr die namliche, wie in den Zeiten des Mittelalters. Im Protestantismus aber strebt der Rationalismus eine Vernunftres ligion zu bilden. Welches schöne Zeugniß für die Aufklarung uns serer Zeit liegt aber namentlich darin, daß man auch andere Rete gionen gut sinden darf; daß man nicht mehr, wie im Alterthum und im Mittelalter, wegen entschiedenen Nichtglaubens an dieses ober jenes Dogma, mit Steinigung ober Scheiterhaufen sich bedroht, übers haupt im eigentlichen Sinne sich deshalb verfolgt sieht. — Die Geswissen wissen sich ein hat, wie nie zuvor, feste Wurzel unter uns gefast!

Sollen wir hier nun noch die technischen Berbesserungen, die riesenmäßigen materiellen Gewinne der Neuzeit hervorheben? Auf so glans zende Weise dieses geschehen könnte, und so sehr es auf mathematische Art unsere Ueberlegenheit, gegenüber den früheren Zeiten, darthun wurde, so halten wir dieses doch für überflüssig, da hiergegen wohl keine

Stimme fich zu erheben magt \*).

Das Ergebnis einer Vergleichung ber Vergangenheit mit ber Gegenwart — zweier bekannten Größen — läßt uns nun aber auch auf eine dritte, auf die Butunft, schließen. Wir glauben, nach allem bis jest naber Entwickelten, ober minbestens Angedeuteten, mit innigem Vertrauen und unerschutterlicher Buverficht ein entschiebenes ferneres Woranschreiten der Menschheit erwarten, darauf unsere festeste Hoffnung seben zu burfen. Allerdings wird es auch in ber Bukunft nicht an Reactionen, an Bekampfungen ber Aufklarung, Berfolgun= gen ber Bahrheit fehlen; allerdings werben unfere Gebeine langst zu Staub geworden sein, ehe auch nur die allgemeinsten und schands lichsten Berhöhnungen ber Menschheit in Masse aufhören; — aber wenigstens das erhebende Bewußtsein mogen wir getroft mit in bas Grab nehmen, daß die edle Sache der Humanitat im Großen und Sanzen bereinft ihre begluckenben Wirkungen über die gesammte Erbe verbreiten, daß sie siegreich aus allen Sturmen und Gefahren sich erheben wird. Zubem können wir jest schon unser Geschlecht vor sol= chen, wenn auch vorübergebenben, boch immerhin furchtbaren Rieberlagen der Civilisation, wie sie die Bolkerwanderung brachte, gesichert ansehen. Unsere vorangeschrittene Cultur hat uns Waffen geliefert, welchen robe Barbarenhorden unmöglich widerstehen konnen; bie Barbaren mußten also aufhoren, Barbaren zu fein, um im Stande zu sein, die gebildeten Nationen zu besiegen. Und sollte bas unmöglich zu Erachtende bennoch geschehen, sollten sie ganz Europa sich unterwerfen, das meerumgurtete Britannien nicht ausgenommen: so wurde

<sup>\*)</sup> Was ist — um nur auf Eines aufmerksam zu machen — ber viels gepriesme Panbel ber Borzeit gegen ben unsrigen? Die Schiffe ber oftindischen Compagnie sühren gewöhnlich 1200 Tonnen — 24,000 Entr., und eine Bemannung von 60 Köpfen. Ein Kameel bagegen trägt nicht mehr als 6 Entr., und auf höchstens 10 dieser Thiere bedarf es eines Führers. Die Ladung eines einzigen Schiffes erforderte sonach eine Caravane von 4000 Kameelen und 400 Begleitern. Und überdies geht das Schiff mindestens viermal schnelzler! — Sollen wir nun noch auf Eisenbahnen, Dampsschiffe u. s. w. hinweisen.?

bie Sache ber Gultur noch immer feststehen jenfeit, bee Dreaus, in

ben rafch aufblubenben ganbern ber neuen Belt.

Doer furchtet man etwa ein Berichlammen und Berfumpfen, ein Bugrundegeben ber Gefittung in Folge innerer Stagnation? Dan blide bin auf bas immer mehr fich entwidelnbe, immer weiter fic ausbitbenbe rege Leben und Treiben ber Bolfer unter fich, swiften ihren einzelnen Theilen und Gliebern, und mit anberen Rationen. Man betrachte biefen Bolter :, biefen eigentlichen Beltvertehr , beffen bas Alterthum nichts Gleiches befag; man beachte inebefondere aber bas immer allgemeiner werdende Streben nach Berbefferung, nach Boranschritten, nach Bervollkommnung. "Unter gehn Personen, bie feit 20 Jahren geboren worben find, wird kaum eine fein, die nicht verhaltnigmäßig beffer erzogen worden mare, als ihre Ettern" - fo fchrieb fcon vor faft 80 Jahren ein trefflicher Beobachter (Bfelin); und wer fann leugnen, bag berfelbe Gat in jeber ber folgenben gwangigiabrigen Derjoben auf's Bolltommenfte fich ftete wieber beftatigt bat? Die Daffen ichreiten voran; fie werben fur bas bobere, geiftigere Leben mehr und mehr gewonnen, und fie find es, aus beren Mitte porzugeweise die Rrafte gum Boranschreiten flete erneut und verjungt hervorgeben, bie jebe Stagnation verhinbern.

Sollen wir nun etwa, jum Schlusse, noch besonders beleuchten, welche Art von Sinrichtungen und Institutionen es sind, die bas Wohl der Menschheit am Meisten befordern? — Es ist unnothig! Der uns befangene, nicht durch schmahliche Selbstsucht verblendete Beurtheiler

Soon die mosaische Gesetzebung verfolgt mit den schwersten Strafen diese Missethat, welche die Sohne des Patriarchen Jakob an ihrem Bruder Joseph begangen hatten, und beren außer der hei= ligen Schrift selbst auch Just in (Philippische Geschichte, Buch 36, Cap. 2) gebenet, indem er, freilich auch barin irrend, bag er ben ge= liebten Gobn Sakob's zu beffen jungsten Rinde macht, erzählt: "Der Jungste unter ben Brubern war Joseph, welchen bie Bruber, weil sie seine ausgezeichneten Anlagen fürchteten, heimlich wegfingen und an frembe Kausseute verkauften." Doses, welchen Justin a. a. D. irrig zum Sohne Joseph's macht, erkannte in einer solden Miffethat ein Berbrechen, welches mit bem Tobe bestraft werden muffe, einerlei, ob der Geraubte sich noch in der Gewalt bes Raubers befinde, oder bereits (burch Bertauf) in fremde Gewalt getom= men fei. Es heißt im zweiten Buch Dof. 21, 16: "Wer einen Menschen stiehlt und verkauft, daß man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben"; und im 5. B. Mos. 24, 7: "Wenn Jemand gefunden wirb, ber aus feinen Brubern eine Seele fliehlt aus ben Rinbern Ifraels, und verfest und verkauft sie, folder Dieb foll sterben, daß bu bas Bofe von dir thuft." Dichaelis, ber fich über biefe Gefetgebung im sechsten Theile seines Bertes: Mosaisches Recht, g. 288, S. 64 — 69 verbreitet, belehrt uns: "Moses sette gleich zu Anfang auf Menschendiebstahl Lebensstrafe, und diese war auch in dem Lande, dem er Gesete gab, schlechterdings nothwendig, wenn Erwachsene, und noch mehr, wenn bie Kinder follten sicher fein \*). Palastina war gerade bas Land, wo Menschendiebstahl am Leichtesten getrieben werben konnte, ber Sit des Welthandels. Aus Affen gingen die Caravanen ba durch nach Aegypten, und wer Jemanden gestohlen hatte, konnte ihn hier gut zu Gelbe machen und unter ganz fremde Bolker trans-portiren, wo Niemand etwas von ihm horte. Das hatten auch schon Jakob's Sohne mit Joseph gethan. Denn gur Gee trieben bie Phonitier ben Sandel in die entferntesten Lander, gu benen tein anderes asiatisches Volk ben Zugang hatte. Wirklich war auch, wie wir aus Joseph's Beispiel und Mosse wiederholtem Gefete sehen, ber Menschenhanbel schon im Schwange" \*\*).

Die früheste Geschichte der Romer zeigt uns den sogenannten Raub der Sabinerinnen \*\*\*), der gleichsam den romischen Staat grün=

<sup>\*)</sup> S. 262 des zweiten Banbes seines Werks gebenkt ber Berf. noch bes Kinderraubs, welcher jenes berühmte Urtheil Salomon's hervorrief.

<sup>\*\*)</sup> Im ersten Senbschreiben bes Apostels Paulus an Timotheus Cap. 1, B. 10. eifert berselbe auch gegen die "Menschenbiebe."

<sup>\*\*\*)</sup> Eine ahnliche Erscheinung ist ber Mabchenraub, von bem die Bibel in bem Buch ber Richter Cap. 21, B. 19—23 berichtet, und dem die gleiche Roth zur Entschuldigung dienen sollte.

bete, und von dem Sertus Aurelius Bictor\*) berichtet: "Ros mulus eröffnete allen Fremben eine Freiftatte, und brachte fo eine ansehnliche Menge Volks zusammen. Da ihm aber ber Mangel an Frauen bemerklich wurde, fo erbat er fich folche burch Gefandte von ben benachbarten Stabten. 216 eine abschlägige Antwort erfolgte, stellte Romulus zum Scheine consualische Spiele an. Eine Menge Menschen beiberlei Geschlechts fand fich babei ein, worauf in Folge eines verabredeten Zeichens die Jungfrauen von den Romern geranbt Die ersten von ben benachbarten Bolterschaften, welche wegen dieses gewaltsamen Dadochendiebstahls zu den Waffen griffen, waren bie Einwohner, von Canina. Romulus zog ihnen entgegen und erhielt über ihr Beer, so wie im Zweikampfe über ihren Anführer Acron ben Sieg. Hierauf ergriffen bie Sabiner megen biefes Raubes die Waffen. In der Nahe von Rom stießen diese auf ein Mabchen Mamens Tarpeja, welche von ber Burg herabgegangen war, um für bas Opfer Baffer zu holen. Titus Tatius (ber Anführer ber Sabiner) überließ ihr felbst die Bestimmung einer Belohnung, wenn sie sein Heer auf bas Capitolium führen werbe. Das Mabchen ver-

<sup>\*)</sup> G. auch noch Florus, Abrif ber romischen Geschichte Buch 1, Cap. 1 und Appian's von Alexandrien romische Geschichte (Fragmente bes erften Buchs), wo ber Berf. hervorhebt, die Sabiner hatten endlich erkannt, baß bie Romer mehr aus Roth, als aus Uebermuth bie That begangen hatten, und die hand zur Berschnung geboten. Am Ausführlichsten ift Livius im ersten Buch seiner romischen Geschichte Cap. 9,-13, wo es unter Anderem heißt: "Schon war der romische Staat so start, daß er kriegend jebem Rachbarvolte wiberfteben konnte; aber aus Mangel an Frauen konnte diese Macht ein Menschenalter nicht überleben. — Da schickte, auf den Rath ber Bater, Romulus Gefanbte an bie Rachbarvoller mit ber Bitte um Bundniß und gegenseitigen Chebund. — Rirgends wurde ber Antrag freundlich aufgenommen ; fo fehr verachteten bie Rachbarn Rom und furchteten zugleich für fich und ihre Rachkommen die große in ihrer Mitte aufstrebende Macht. Won ben Meisten wurden die Gesandten mit der Frage abgefertigt, ob fie auch für Frauen eine Freistätte eröffnet hatten ? Das erft wurbe eine gleiche Ehe geben. Dieses verbroß bie jungen Romer, und ber Gedanke an Gewalt teimte auf. Um biefer Gelegenheit und Raum zu geben, verbarg Romus lus seinen Aerger und veranstaltete feierliche Spiele. — Darauf ließ er ben Nachbarn bas Fest ansagen, und die Borbereitungen waren, um Aufsehen gu erregen und die Erwartung zu spannen, möglichst groß. Biele strömten, zus gleich aus Berlangen, die neue Stadt zu sehen, herbei, besonders die allernachsten, aus Canina, Crustumium und Antemna. Balb tamen auch ganze Haufen Sabiner mit Weib und Kind. Sie wurden gastfrei in die Hauser eingelaben und wunderten sich, als sie bie Lage ber Stadt, ihre Mauern und vielen Saufer faben, wie Rom in fo turger Beit gemachfen fei. Als die Zeit des Schauspiels tam, und Auge und Sinn davon gefosselt war, brach nach Berabrebung die Gewalt herein; auf ein gegebenes Zeichen eilten bie jungen Romer herbei, dahin und borthin, Jungfrauen zu rauben. großer Theil berselben warb ohne Wahl geraubt, nach Zufall. Einige vor: guglich schone fur die Senatoren ausersebene lieferten Leute aus bem Bolte, benen es aufgetragen war, in beren Baufer." (Gine Ariftokratie ber Schonpeit!)

langte bas, was fie am linken Arm trugen, indem fie barunter Ringe und Armspangen verstand. Nachdem man ihr biefes trugerisch zugefagt, führte Earpeja die Sabiner auf die Burg, wo sie aber Latius mit Schilden (benn auch solche trugen die Sabiner am linken Arm) tobt werfen ließ. Romulus rudte gegen Zatius, welcher den tarpejischen Berg besett hielt, aus und begann auf der Stelle bes jetigen Forums bie Schlacht. Helbenmuthig kampfend, fiel hier Softus Doftilius. Ueber feinen Tob bestürzt, fingen die Romer zu fliehen an. Da gelobte Romulus bem Jupiter Stator einen Tempel, worauf sein Deer, entweder aus Zufall oder burch einen boberen Einfluß, wieder Stand hielt. Jest fturzten die Geraubten fich unter die Streitenben, beschworen hier ihre Batter, bort ihre Gatten, und brachten Frieden zu Stande. Romulus schloß einen Bertrag mit ben Sabinern und nahm fie in die Stadt auf; das ganze Bolk nannte er von ber fabinischen Stadt Cures Quiriten." mit aus bem Grunde, weil der Staat einem Menschenraube Dank schuldig war, murbe berselbe in ben fruberen Beiten nur mit einer Geldbuße bestraft, und biese war, um mit Michaelis a. a. D. S. 66 zu reben, "hinlanglich, weil in bem nicht viel auswärtige Banblung habenben Rom ber Menschendiebstahl noch nicht sehr eingeriffen, auch wirklich schwer zu begehen und noch schwerer zu verhehlen mar, indem man ben Gestohlenen nicht fogleich in entfernte Lander verhans beln fonnte."

In fpateren Beiten wurde Menschenraub gemobnlicher. Gin Beispiel finden wir in ber romischen Geschichte Appian's von Alegans brien\*), und zwar in, bem vierten Buche, worin die Geschichte bes Triumvirats von Detavius (Augustus), Antonius und Lepibus und seiner Schrecknisse überliefert wird, Cap. 30, wo ber Autor von dem Schicksal des jungen Atilius rebet, indem er berichtet: "Selbst seine Mutter nahm ihn aus Furcht nicht wieder auf, und weil er nach der Mutter bei Fremben keinen Bersuch machen wollte, so floh er auf eis nen Berg. Aber ber hunger trieb ihn wieber in die Ebene hinab, unb er wurde hier von einem Mann gefangen, welcher gewohnt war, bie Borübergehenden zu rauben und gefesselt zur Arbeit anzuhalten." (Ati= lius ergriff mit feinen Fesseln bie Flucht und ward auf berfelben ergriffen und niebergestochen.) Doch gewöhnlicher murbe unter ben Rais fern ber Menschenraub, ben bie Despoten unter ihnen gewiffermagen als ein Herrscherprivilegium in monftrofer Schandlichkeit zu verüben pflegten. Bon bem Ungeheuer, bas als Raifer Tiberius bas romifche Reich beherrschte und zerfleischte, berichtet Lacitus in seinen Annalen Buch 6, Cap. 1, in dem er seiner Wolluste gebenkt: "Bestellte Stlaven mußten Leute aufsuchen und herbeischleppen, Geschente für

<sup>\*)</sup> Diodor von Sicilien (historische Bibliothet) gebenkt bes versuchs ten Raubs bes Archias von Korinth, um ben Jüngling Aftaon in seine Gewalt zu bekommen.

Willige, Drohungen gegen Weigernde anwenden, und hielt ein Beswandter ober Bater ste zuruck, so verübten ste Gewalt, Menschennund und was ihnen beliebte."

Wir sinden, das das neuexe römische Recht das Plagium mit schwerer Strafe verpont. Es versteht unter bemselben jede Innebehaltung, Verheimlichung oder Unterdrückung eines fremden Stlaven oder Versührung desselben zum Verlassen seines herrn, so wie jeden widerrechtlichen Verlauf oder Ankauf (überhaupt Veräußerung) eines Stlaven oder Freien. (Wegführung gehört nicht nothwendig zum Begrisse) \*). Das Plagium erscheint (in Uebereinstimmung mit der mosaischen Sesetzebung) wenigstens dann mit der Todesstrafe bedroht, wenn dadurch ein Freier in factische Unfreiheit versetzt wurde. Das kanonische Recht dictirt dieselbe Strafe (Cap. IX. ein farto). Beide Gesetzebungen wurden zur Richtschnur der gemeinrechtlichen Prapis,

bie in neuerer Beit von der Todesftrafe abwich \*\*).

Die Geschichte bes Mittelalters ift reich an Beispielen bes Dens schenraubs und ahnlicher Gewaltthatigkelten und Attentate gegen bie personliche Freiheit. Als Richard Lowenhers im Jahre 1192 aus Palastina nach England zurücklehren wollte und unterwegs Schiffbruch litt, murbe er vom Herzog Leopold VI. von Defterreich, von dem er gehaft wurde, überfallen, gefangen genommen, nach ber Burg Durrenstein bei Rrems an ber Donau geschleppt und bort (wo ihn sein treuer Diener Blondel auffand) gefangen gehalten (bann an ben Raifer Deinrich VI. ausgeliefert, ber ihn noch über ein Jahr lang in haft hielt und bann nach Erpressung eines ansehnlichen Losegelbes in Freiheit fette) \*\*\*). Besonders ichroff hibt fich, an die in neuerer Beit geschehene Wegführung des letten Konigs von Polen, Stanislaus Poniatowsty, burch polnische Ebelleute erinnernd, die That des Ritters Rung von Rauffungen +) bervor, ber als Hofmarichall am Sofe bes Rurfursten Friedrich von Sach fen zu Altenburg lebte. Bahnend, biefer garft habe fein Recht beeintrachtigt, brohte er, sich an bessen Fleisch und Bein zu rachen. Als er vernahm, daß ber Kurfurft eine Reise nach Leipzig

\*\*\*) Peusinger, die Geschichte Englands von Felix Bobin Band 1.

Dresb., 1827. S. 42. 43.

<sup>\*)</sup> Hente, Handbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitik. Iweister Theil. Berl., 1826. §. 112, S. 144. Heffter, Lehrbuch des gemeinen beutschen Criminalrechts mit Rücksicht auf die nicht erclusiven Landesstechte. Halle, 1833. §. 288, S. 309. Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts 12. Auslage, bes. v. Mittermaier. Giessen, 1836. §. 252. Rote des Herausgebers.

<sup>\*\*)</sup> Feuerbach a. a. D. §. 254. Rote bes Herausg. Most, Encystlopabie ber Staatsarzneikunde Band 2. Leipzig, 1840. S. 248 — 250. s. v. "Menschen ub." Heffter, Lehrbuch bes gemeinen beutschen Crisminalrechts mit Rucksicht auf die nicht erclusiven Landesrechte §. 288.

<sup>†)</sup> Botticher, Geschichte bes Kurstaates und Konigreichs Sachsen, Band 1. Hamb., 1830. S. 328. 329.

unternommen, und der Hofftaat in der Stadt ein Banket halten wolle, erstieg er in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1455 mit einigen Genossen an Strickleitern das Schloß, in welchem sich eben nur die Rurfürstin mit ihren beiden Sohnen, den Prinzen Ernst und Als brecht, und deren Gespielen befand. Der einzige Wächter wurde gedunden. Dann bemächtigten sich die Menschenrauber, taub gegen das Jammern der in ihr Gemach eingeschlossenen sürstlichen Mutter, der beiden Prinzen und warfen sie zu sich auf ihre Rosse. Runz selbst jagte, das Huseisen zur Berdeckung der Spur seines Weges umgekehrt, mit dem Prinzen Albrecht auf dem Wege nach Eisen berg in Bohmen davon, während seine Genossen, Ritter Mosen und Schönfels, mit dem Prinzen Ernst auf einem andern Wege (damit, wenn ein Prinz durch Einholen befreit würde, man in dem andern Fürstensohn ein Mittel zur Erwirkung der Begnadigung habe), aus dem Wege nach 3 wick au slohen.

Die Rechtsbucher ber germanischen Bolfer bes Mittelalters heben unter ben verponten Gewaltthatigkeiten namentlich bas Menschenfangen, bas zu ben schwersten Friedensbrüchen und Ungerichten gezählt warb, hervor, und bedroben biefen Frevel mit Strafen, besonders mit beträchtlichen Gelbbuffen \*). Die Capitularien ber frankischen Konige broben (Buch 5, g. 9) gang allgemein bem, welcher einen Menschen raubt und verkauft, bie Todesstrafe \*\*). Auch ber Sachsenspiegel (II, 13, §. 5) und der Schwabenspiegel (212. 151. 4) thun dieses. Beide Landrechte dictiren die Strafe der Enthauptung, welche auch an Rung von Rauffungen, und zwar ichon fieben Tage nach ber That, auf bem Martte in Freiberg vollzogen ward, mahrend sein Anecht Schweinis, ber an ber That Antheil genommen und mit ihm an her bohmischen Grenze von Kohlern, unter Befreiung des Prinzen, ber sich benfelben mitzutheilen gewußt hatte, gefangen ge= nommen ward, so wie der Ruchenknecht im Schlosse zu Altenburg, Dans Schwalbe, ber zur Erfehung bes gunftigen Augenblicks ben Runbschafter gemacht hatte, geviertheilt warb. (Dofen und Schon= fels erboten sich, als sie Rungens Geschick erfuhren, ben Prinzen Ernst auszuliefern, wenn ihnen Freiheit zugestanden werde; sonft murben fie benfelben tobten und fich auf's Meußerfte mehren. Ihr Erbieten wurde angenommen, worauf sie aus dem Lande jagten.) Heineccius L. c. p. 298. 299.

Mehrere nach Aufrichtung bes allgemeinen Landfriedens (im Jahre 1495 unter Kaiser Maximilian I.) erlassene Reichsgesetze erkennen solche Frevel als Bruch besselben und fordern dazu auf, den Schuldis

<sup>\*)</sup> Henke, Grundriß einer Geschichte bes beutschen peinlichen Rechts unb ber peinlichen Rechtswissenschaft Th. 1. Sulzb., 1809. S. 38. 39. 3. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer. Gott., 1828. S. 646 2c. Heineccius, Elementa juris germanici. Tom. II. Hal., 1737. p. 294 — 299.

\*\*) Georgisch, Corpus juris germanici antiqui. Hal., 1738. p. 1514.

gen vor dem zur Aufrechthaltung bes öffentlichen Friedens niebergefehten Reichsgerichte zu verfolgen, ohne jedoch die Strafe auszusprechen, auf welche zu erkennen sei. (Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl's V. gebenkt nicht einmal der Missehat selbst.) So heißt es z. B. Cap. 4, g. 6 des Reichsabschieds vom Jahre 1512, der ein treffendes Bild der damaligen noch immer faustrechtlichen Zustände hingibt: "— Im D. Reich jeho etwas hochbeschwerliche unehrliche und unerhörte That und Mishandlung einbrechen, also, daß einer den andern heimlich sabet (fängt), verblendt, hinwegführt, zu Zeiten für sich selbst in seinem Gefängniß helmlich enthält, zu Zeiten andern verkauft oder übergiebt, oder in andere Hände fahet\*)."

Spater, ale bie Geringschaung ber Rechte, sowohl bes gemeinen Befene, ale bes Einzelnen, immer mehr gunahm, nahm die Politik und ber Despotismus mit feinen Leibenschaften und Intereffen bie

<sup>\*)</sup> Sentenberg, Sammlung der Reichsabschiebe Ab. 2. Frantf., 1747. S. 142. Emminghaus, Corpus Juris Germanici Ab. 1. Jena , 1824. S. 115.

In England gestattete ein Gefet bes Mittelalters eine eigene Urt von Menschenraub, die sogenannte Ratrofenpreffe. "Die Bildung ber Germacht nahm vor allem Andern Richard's II. Aufmertsamkeit in Auspruch. Aus einem im zweiten Regierungsjahre dieses Königs erlaffenen Statut ersehen wir, wie es als Landesrecht anerkannt war, daß die königlichen Commissionen Metrofenpressen veranstalten durften. Diejenigen, welche, nachdem sie für den königlichen Dienst zurückbehalten worden waren, entsloben, sollten auf ein Jahr

Stelle des erloschenen Faustrechts ein. Die Bucher ber Geschichte sind Urkunde. Die Annalen bes achtzehnten Jahrhunderts sind erfüllt von Freveln, welche von oben her ungescheut begangen wurden, während doch das vor der Gewalt verstummende Geset sie verdammte. Um zu verhindern, daß einer der drei Sohne des Königs Johann Sobiest pon Polen, die sich demals zu Ohlau in Schlesien auf ihren Besthungen aufhielten, zum Könige gewählt werbe, war der sächsische Kurfürst und König August von Polen, welcher durch die polnische Generalconfoberation (am 6. Februar 1704) des Thrones entfest ward, nicht in den Mitteln verlegen. Er sendete, wie uns Schlosser, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehnten bis zum Sturze bes frangofischen Raiserreichs Band 1. (Beibelb., 1836), S. 128 berichtet, "dreißig verkleidete Officiere nach Schlessen, um auf kaiser-lichem Gebiet den Prinzen Jakob (dessen Wahl und Thronbesteigung der Gegner August's, Karl der Zwolfte von Schweden, unterstuten zu wollen versprochen) aufzuheben, und die abelichen Herren des sächsischen Heeres, welche wegen ihrer bei Saufgelagen oder beim Spiel verletzten Ehre jeden Augenblick den Degen zogen, fanden es keineswegs schimpflich, daß sie verkleidet wie Morber im Walbe versteckt lagen, bis die Sobieskys, Jakob und Constantin (ben 18. Februar 1804) von Breslau nach Ohlau fuhren. Sie überfielen die Prinzen, und biefe murden erft auf die Pleifenburg bei Leipzig, bann auf den Königstein gebracht. Alexander entkam nach Polen." Der Zufall, daß der Schwebenkönig einen Sieg errang, der nach seinem Eindringen in das Herz von Sachsen den Frieden von Altranstadt herbeifahrte, bewirkte die bedungene Befreiung der Prin-Altranstädt herbeisührte, bewirkte die bedungene Befreiung der Prinzen (Schlosser a. a. D. S. 138)\*). Eine ganz ähnliche Gewaltzthat, die Gefangennehmung des schwedischen Majors Sinclair und eines Begleiters desselben, eines französischen Kausmanns mit Namen Coutourier, in Schlessen und deren Wegführung über die österzreichische Grenze nach Sachsen berührt Schlosser im zweiten Bande seines genannten Geschichtswerkes (Heidelberg, 1837) S. 46. 47. Sinclair wurde ermordet, während sein Begleiter nach der Feste Sonnenstein bei Dresden geschleppt und dort einige Zeit lang eingesperrt wurde, die man beliebte, ihn wieder freizulassen, nachem er hatte einlich geschen mussen er hatte eidlich geloben muffen, "daß er nicht denken, noch minder Jemandem sagen wolle," daß der sächsische Hof von dem Vorfall auch nur etwas wisse \*\*).

<sup>\*)</sup> S. auch v. Rottect, Augemeine Geschichte Band 8. Freib., 1826. S. 240. 242.

<sup>\*\*)</sup> Schlözer hat barüber S. 243 — 246 bes ersten Banbes seines Briefwechsels (Gott., 1777) ein historisches Actenstück mitgetheilt: "Ertract Schreis
bens aus Stralsund vom 2. Sept. 1739 von dem Capitaine Abermann
an den Oberdirecteur Ehrengreuß, die Ermordung des Majors Sinclair
betreffend." S. auch noch: Manstein, Rachrichten von Rußland. Leipzig,
1771. 8. S. 327 — 329, und die Schrift, Umständlicher Bericht von dem
Staats-Lexiton. X.

Belannt ift ber berfichtigte Pact ppifchen bem Raffer Pocer bem Großen (beffen Entel Iman, lebenslang gefangen, bas Dufet ahnlicher Gewaltthat wurde. Rotted, Migemeine Gelchichte. Banb & [Freib., 1826] G. 490.491.) und bem Ronige Freebrich Bilbelm L. von Preugen (bem Bater Friedrich's bes Großen), gu beffen Bollgiehung von oben her Menfchenraub im großen Stole ansgeibe murde. Schloffer, ber im erften Banbe feines genannten Gefdichte wertes von biefem preufifchen Rogenten rebet, in bem er einen in vieler Begiebung lobenswerthen Fürften erblicht, ergabtt G. 241 von ihm: "Gogar ble Arbeiter feiner: weftphatifchen Rabriten, fo febr er fonft Sabriten und Danufacturen beforberte, behandette er, wie Deter feine Ruffen. Peter ichidte bem Ronige große Leute fur fein Begb ment, ber Ronig lief Stahlichmiebe aus ber Grafichaft Dace in Befiphalen aufheben, von Militarpoften gu Militarpoften, als waren es Berbrecher, an bie Grenge transportiren und boet ben Ruf. fen übergeben, um beten Zabeiten eingurichten," und fügt . 245 hingu: "Goldaten hob ber Ronlg nicht blos mit Bewalt in feinem Lanbe aus, ohne, wenn fich Jemand burch Roepergroße auszeichnese, auf Berhaltniffe, Stand, Beichaftigung Rudficht ju nehmen, fonbeni er hatte einen formlichen Denfchenkauf und Menfchenraub eingerichtet. Er nahm Reifenbe weg, er entführte Golbaten, die in fremben Dienften ftanben. Er gerieth mit ben Sollanbern , benen er fouft febr gewonen war, in eine offene Feindichaft, weil fie feine Werber nicht bulberen und bie Entführung ihrer Golbaten burch Binrichtung best Diffichen

Canadan Berruchten fuine fichurache Seite und gemeninen fin burch Caeuntan. Mus Defterreich, aus Sachfen, aus Medlenburg wurden bem Ronige großgewachfene Danner jugefchickt, ale wenn man in Guropa her Menfchen verfügen tonne, wie in Afrita darüber verfüge wieb. Deter lieferte regelmäßig eine nicht unbedeutende Babl und erhielt bapegen vom Ronige von Perugen Fabricanten, geubte Unterofficiere, Angenieurs")." Rie in theilt im gwanzigften Banbe feiner Unnalen ber Gefebgebung und Rechtsgelehrfamteit in ben preufifchen Stange (Bert., 1800), G. 246 - 250 einen Strafrechtefall aus jener Beit mie bor moar zeigt, daß einmal ein folder Menfchenrauber gum Tobe, und swar jur ichimpflichften Strafe bes Stranges vermetheilt warb., allein jugleich darthut, bag man es nicht fo eruftlich meinte und folche See Leuvertäufer gern laufen ließ. Rlein ergable: "Der toniglich preußifden . Sebeimerath und Profeffor ju Datte, R. D. Gundting, batte einem Sohn hinterlaffen, welcher bei bem in Onile garnifonirenden Regie mente, beffen Chef bamale ber gurft Leopolb von Deffan man als Trelcorporal fland. Diefer mar es, welcher im Jahre 1735, in Stollberg, wegen einer bort vorgenommenen gewaltfamen Werbung \* †). in Berhaft genommen murbe. Er war namlich bagu gebrande morden, bag er fich in Gefellschaft einer Feldwebeisfrau, enelche fich fin feine Schwefter ausgab, nach Stollberg begeben follte, um bie Bekarund ' fcaft eines bortigen Bargers, mit Ramen Dann ach, ju machen, ber fohr groß war und icon ohnehin unter ben bannovetifden Truppen gebient hatte. Gundling mußte fich gu biefem Ende fur einem Citronenhanbler ausgeben und feine angebliche Schwester mit Citronen und Geifenfugeln in ben Birthsbaufern berumfchiden. Diefe jog ben Dappach buch Liebtofungen an fich, und ale er einstmale fpat in ber Racht aus dem Wirthshaufe tam, gab bie Telbwebelefrau burch eine Umamming bes Dappach bem preufifden Commando, welches M nebft einem Bagen in die Stadt eingeschlichen hatte, bas Beichen, of biefes ber Mann fet, welcher gefaßt werden follte. Das Commands. bemachtigte fich hierauf beffeiben, band ibn, warf ihn auf ben Wagen und beauchte gegen bie auf fein Befchret berbeielenben Burger Gemale. Der Junter v. Gunbling erhielt von bem babet commandicenben Lieutenant Bofehl, bie zwei Phierbe, welche jum Gebrauchameiniger anti probet rife i e l'astra il acus es i igrafication home produ 3 4 19 7 2 4 APP 11 27 AP

Se 80 "

2800 A

<sup>9</sup> Das Ribers finden übr bei Abefer, Friedelch Mithelm I., Abeilg 8 Premien; Mand 2, Gotobem, 2008. G. 200 J. G. and noch Shitt for, foldes bes deutsten Bellas, pub bes deutsten Canad Mand St. Gutte-M. M. 187. 288.

<sup>1957)</sup> Sebr gelinder Antienet bes Meifustes, Wir auch indem er Metraditungen antnüpft, meint, "bas bie Mittel, dener man fich beweist bediente, im das preußische Kriegsbers durch schone und große Mannschaft zu verfiche Len, nicht gebilligt werden bin und en." Uebrigens mitste, man auch noch die bematige Liebhaberei zu ertifer Galbeier in Arnheume necht und bie bematige Liebhaberei zu ertifer Galbeier in Arnheume necht und bie fie bie bematigt Siebhaberet gu großen Galbaten in Grodgung gig wie Cabineteffede betrachte wurben." 58\*

Commanbirten binter bem Bagen angebunben waren, lodgubinben. Diefes gab die Beranlaffung, baf er jurudbleiben mußte, well ber Wagen fchnell fortfuhr, und er ihn nicht mehr einholen tonnte; er murde babet bon ben nacheilenden Burgern ale jum Commando geborig ergriffen. bierauf gur Untersuchung gezogen und burch ben Schoppenftubl gu Bittenberg gur Strafe bes Stranges verurtheilt. Da er, ale bet Sohn eines Professors, unter ber Dberbormundichaft ber Dalleschen Universitatsgerichte ftanb, fo wurden biefe veranlagt, fich feiner angunehmen. Der bamale regierenbe Ronig Friedrich Bithelm I. befabl ber Universitat Salle, welche ben Borfall an ihn berichtet batte, bringenb, fich feinetwegen bei ben babei intereffirten auswartigen Sofen gu vermenben, und auch ber Regimentschef, Fürft Leopold von Deffau, erfuchte bie Univerfitdt barum. Der Dresbner Sof erzeigte fich bereit, ben Gunbling gu entlaffen, unter ber Bedingung, baf ber Dappach auch von Geiten bes Regiments ben Abichied erhielte, mogu fich aber der Chef beffetben, Surft Leopold, nicht verfteben mollte (!!). Enblich ging bei ber Universitat unter bem 1. Muguft 1733 bie Rachricht ein, bag ber Gunbling feines Arreftes entlaffen worden. "Db", fügt ber Berfaffer bingu "auch ber Dappach fele nen Abichied vom Regiment erhalten habe, ergibt fich aus ben Universitatsacten nicht." Charafteriftifch ift auch noch folgende Mirthellung im vierzehnten Banbe von Rlein's Unnglen !) aus bem Inhr 1794, 6. 284. 285. "Ein hiefiger (preugischer) Unterthan,

die ausgebotene Pramie zu erhalten, die er auch wirklich bekommen hat. Die oberschlesische Amtsregierung hat beshalb gegen ihn auf lebens-wierige Festungsstrase mit dem Vorbehalte, solche kunftig zu mildern, wenn der Geraubte dereinst wieder frei, oder nach gewiesen werden sollte, daß er sich in keiner unglücklichen Lage befinde, angetragen, und die Eriminaldeputation des Kammergerichts ist diesem Antrage beigetreten."

Die von Napoleon befohlene Aufhebung des bourbonischen Herzogs von Enghien\*) auf fremdem, auf deutschem (badischem) Gebiet ist ein Menschenraub der Politik des neunzehnten Jahrhunderts, an das sich ein noch größeres Verbrechen (benn obgleich Talleprand das berühmte Wort sprach, die That sei mehr als ein Verbrechen, sie sein Kehler gewesen\*), so lehrt doch die öffentliche Moral das Umgekehrte), der Mord, anreihte.

" Saftrecht" ift bas eble Lied \*\*\*) überschrieben, worin es heißt:

"Wenig ift's, barum ich flehe; gebt mir Linnen zum Verband, Last an eurer Luft mich laben, und erfreu'n an eurem Lanb" Rächt'ger, als der Mund des Gastes, spricht sein rinnend Delbenblut, Und sie heißen ihn willsommen, und zu bleiben wohlgemuth.

""Duntats ift ein habsches Schlößlein, Luft und Aussicht schon und rein, Rur beschränkt euch noch einstweilen auf ein einziges Fensterlein; An Berband soll's euch nicht fehlen, ber wohl fest und gut euch past, Scheint er auch zu sein von Eisen, gleicht er auch den Ketten fast.""

Mit blutigem Griffel hat die Geschichte in ihre Annalen eingetragen jene "Subsidienverträge," jene Finanzspeculationen deutscher Fürsten, wodurch an Tausenden von Unterthanen zugleich Menschenraub beganzen wurde, um sie auf die Schlachtbank zu führen. Als England mit seinen Colonieen in Nordamerika in Kampf gerieth, schloß es mit dem Landgrasen von Hessen Cassel einen Tractat ab, wodurch dieser sich verdindlich machte, ein Corps von 12,000 Mann gegen eine jährliche Summe von 450,000 Thalern nehst 360,000 Thalern für Recrutirung und Equipirung nach Amerika zu schicken ), und dieser

<sup>\*)</sup> Rottect a. a. D. Banb 9, S. 532. 533.

<sup>\*\*)</sup> Gelbst einer ber feurigsten Lobredner Rapoleon's gesteht zu, daß die That "zugleich ein Berbrechen und ein politischer Fehler" gewesen und nicht wenig seinen Ruhm verdunkelt habe. Rapoleon vor seinen Zeitgenossen. Aus dem Französischen nach der zweiten Auslage des Originals mit Zusähen und Anmerkungen. Erstes Bandchen. Darmst., 1827. S. 107.

<sup>\*\*\*)</sup> Spaziergange eines Wiener Poeten. Damb., 1831. S. 86. — Der berühmte Gefangene von Dim üs. S. den Art. "Fapette" (La Fapette).
†) Dieffenbach, Geschichte von Deffen. Darmst., 1831. S 256, wo

<sup>†)</sup> Dieffenbach, Geschichte von Hessen. Darmst., 1831. S 256, wo der Berf. hinzufügt: "Wahr ist's, daß durch diese Speculation — ein Schatgebildet wurde, der in der Folge sich vermehrte und noch jest bei 56 Millios nen betragen soll. Aber die auf diese Stunde ist die Frage nicht beantwortet, ob er, der mit dem Blute der Landeskinder erworben ist, dem Staate oder dem Fürsten gehört."

Reactat fam auch zue Erfüllung, indem wirklich so viele in Soldatenride gestedte Unterthanen auf Schiffe gepackt und nach Nordamerike transportiet wurden. Der Erbpring gab als Graf von Panau noch 500 Mann gegen eine schrliche Summe von 25,000 Thalern baju, nied von Zeit zu Zeit wurden zur Ergänzung weitere Haufen eingepackt find nachgeschlet. Die Mechnung sinden wir gezogen im sechsten Bande von Schlöger's Staatsanzeigen S. 521. 522, wo berichtet wird, baf hessen Sassenzeigen S. 521. 522, wo berichtet wird, baf hessen sassenzeigen S. 521. 522, mo berichtet wird, punktlamen, so daß der Berluft betrug 5,500 Mann. Dem Beispitt seigte Braunschweig, Ansbach, Baldeck, Anhalt=Berbft n. s. Braunschweig, Insbach, Baldeck, Anhalt=Berbft n. s. Braunschweig lieferte 5,723 Unterthanen, von denen und 2,708 zurücklehrten, so daß der Berluft 3,015 betrug. Schtözer a. a. D. Der Erlös für das verkaufte Menschensteisch sies in die fürstlichen Caffen.

... Diefem-Menfchenraub an ben eigenen Unterthanen feben wir bie befonbere von Berbern verubte Seelenvertauferei, ben Denfcenraub an fremben Unterthanen, jur Seite fteben "). Durch Lift. Gemalt und alle Mittel, bie, mochten fie noch fo Schanblich fein, fich brauchbar geigten, tochte man junge leute in bad Barn und fchleppte De bann fort, um fie fremben Dienften gu überliefern und oft in ents fernten Welttheilen umformmen gu laffen. Glebe g. B. ben 6. Band von Saloger's Stantsanzeigen (Gott., 1784) 6. 217 4 219, mo wie ben Abbrud eines "Lodgettels eines bollanbifchen Geelenvertaufere" fieben. Doch im Sage 1709 außerte fich v. Beng im erften Banbe feines Danbbuche bes beutichen Polizeirechte G. 412, einen Bunfc aufbrudgub, babin : "Geelenvertaufer und Berber, melche Menfchenpaub ale Gewerbe treiben, muffen nicht nur ichlechterbinge nicht gebulbet, fonbern auch fireng beftraft werben." Doch bis auf ben Augenblift tft ber Menfchensaub, bie Seelenvertauferei eine eutopaifche Erfcheis wung. Der Berfaffer der neuen Schrift: Schmeigerftiggen, fugt, inbent er von bem Werbipftem in ber Schweis für frembe Fürften und von benen rebet, welche biefen Golbnerbienft vertheidigen, bingu : "Sie fagen; es fel eines Jeben freier Bille, fich anwerben gu laffen. Gin iconer freier Wille, wenn fchlaue Berber, im Bunde mit fchelmifchen Bie then und Freudenmadden, ben einfaltigen Bauer, oft Comilienvater, übertolpeln, gam Spiele verloden, betrugen ober betrunten machen, bann einen Engagementeget unterfchreiben laffen und einige Rrone thaler Dandgold geben, bamit ber Erhandelte Birth und Diene be gabien tann! Und biefet Engagementeact ift binbenb! Da betfon

W. Webe u. Coftematische handbuch ber Staatswirthschaft Band 1, Abtheil. 1. Berl., 1804. C. 366, wo er "bie Menschenkanberet burch bie Geelenverläuser und frembe Werber" bespricht. Mohl, Spftem ber Priventiviustig aber Rechtspolizei. Aubling., 1834. S. 306—309, wo ber Berf. ben beträgerischen oder gewaltsamen Werben zum Golbaten ober Geeblenk handelt.

keine Baten, keine Ahranen; da mag ber alte Bater, bie Mutter, die Ban des Gewerbenen ober beffen Braut tommen — die Werber

durfest fein Derg, fein menfdliches Gefaht haben"").

Jumitten folder Ericheinungen wurben bie, auch ben Menfchenrant, Die miberuchtliche Gefangenhaltung u. f. w. verponenben Strafgefebacher ber Mengeit gefcheieben \*\*), benen bas voranfcheritenbe premfilche Gesabuch mehr ober weniger zum Muster dienes. Das preußtfine Banbrecht hanbelt Th. 2, Mit. 20, Abfchnitt 18 "von Belois bigungen ber Breibeit" (6. 1073 - 1094). @e beift namitch boet: "f. 1073. Rimumb foll ohne Recht bie perfonliche Freiheit eines Anberen beeintrachtigen. f. 1074. Auch im Galle bes Buchtigungerechte ift beine längere, als 8—40ftundige Einsperrung exlaubs. 5. 1075. Lands ftreichte, Bettler, verftedte Schnibner, flüchtige Berbrocher, Perfonut; weiche mit gefährlichen Unternehmungen umgeben, tonnen fo lange, bis bie obeigertliche Salfo zu haben ift, auch non Privatpersonen mit Gewatz angehalten und festigenommen werben. 5. 4076. Es muß aber bie Angeige aber Abtlefreting an die Obrigfteit fofont und langftand binnen 14 Stundent erfolgen. . 1077. Wer außer biefen Adlen (6. 1075. 1076) und aufer feinem Amte einem Menfchen, ber feines Berftanbes machtig ift, mit Gewalt fefthalt, einfpert, ober wiber feinen Willen pa etwas mithiget, ober bie Berfcheiften bes f. 1076 abertritt; bat, mehn auch beine ber im ben folgenben Wefegen boftimmtert erichwetenben Umftande eintreten, bennoch eine Gefängnife, Juchthaus- ober Feftungeftanfe uen vierzehn Angen ibie ju feche Monaten verwirdt: 5. 1078. Dat eine folche Beraubung ber Freiheit aber brei Dage ge-

Die faiden Berichten benft man unwillftrufch an abnliche unbeimtiche biten im Schoose ber fcweigenichm Alpon ; 3. B. an bie finftere Erscheinung, meide an und vorübergeführt wurde durch die Schrift: "Das Berbrechen an Mamundigen, ober die Ainderverichteppungsgeschichte ber Michel schen Chelenig in Anpperichmol. Roch den Arlen dieser weitberlichtigten Criminalproching der Jahre 1838 bis 1836 bearbeitet. Bt. Callen und Bern, 1835. (G meine Angeige biefer Geft in Rr. IS der Erganzungsbildter zur hallichen Allen Ainerdur Dertung v. 3. 1837.)

bauert, fo treten bie in Anfehung ber Privatgefangniffe ertheilten Borfchriften ein. 6. 1079. Miemand foll ohne Bormiffen bes Stages Privatgefangniffe, Bucht - ober Freenhaufer \*) anlegen. Wer fich beffen unterfangt, hat blos baburch 100-300 Thater Beide ober verhaltnifmaßige Gefangnifftrafe verwirtt. f. 1081. Ber Jeman ben in einem folden Befangniffe halt, ober babin abliefert, foll, wenn auch feine erichwerenden Umftanbe eintreten, und noch fein Schaben entftanben ift, ein : bis zweijahrige Feftungs : ober Buchtausftrafe teis ben. §. 1082. hat Jemand baburch Leben, Berftand oder Gefunde beit verloren, fo follen bie bb. 797 - 801 bestimmten Strafen eine treten. 5. 1083 Ber Rinder ihren Eltern raubt oder vorenthalt, um fie in einer andern Religion ju erziehen, foll fo lange ju perfonticher Daft gebracht werben, bis er biefelben wieber berichafft. 6. 1084. Diefe Strafe tann bei hartnadiger Beigerung, ben Aufenthalt bes Rindes anjugeben, burch Einsperrung bei Baffer und Brot unb burch körperliche Buchtigung gescharft werben. 6. 1085. Auch wenn bie Rinder wieder herbeigefchafft morben, und teinen Schaben erlitten baben, foll er bennoch mit willfürlicher, boch empfinblicher Leibesftrafe belegt Diefe Strafe funn bis ju zweijahriger Buchthaus - ober Feftungeftrafe erftredt; und muß, wenn bie gewaubten Rinder Scheben genommen haben, nach Borfcheift bes 6. 1082 verfcharft werben. 6. 1087. Wer fich ber Perfor eines Anbern bemachtigt, um burch bie Entfernung beffelben fich gemiffer Bortheile ju verschaffen, ober ibm aber feinen Angeharigen, wegen vermeintlich erlittener Beleidigung, Um. 1128 me & Mild. Du t

annehmlichkeiten zu verursachen, begeht einen Menschenraub \*). §. 1088. Unbefugte gewaltsame Werber, Bettler und Bettlerinnen, welche Kin-ber stehlen, um fich beren zum Betteln zu bedienen; so wie die, welche sich ber Kinder bemachtigen, um sie zu berauben, machen fich bieses Berbrechens schuldig. G. 1089. Wer einen Menschenraub begeht, soll fo: lange mit Gefangniß - ober Festungsarreste belegt werben, bis ber Geraubte seine Freiheit wieder erlangt hat. f. 1090. Wird ber Ges raubte wieder frei, so findet gegen ben Rauber, nach Berhaltnif ber Beit, mahrend welcher ber Unbere seiner Freiheit beraubt gewesen, und ber übrigen bemselben wiberfahrenen befferen ober schlechteren Behand= lung, drei = bis zehnjährige Festungestrafe Statt \*\*). §. 1091. Ift teine hoffnung, baf ber Geraubte wieber in Freiheit tommen werbe, so muß ber Rauber lebenswierige Festungsstrafe teiben. §. 1092. Die Strafe wird bis auf gehn Jahre vermindert, wenn ber Geraubte bennoch wieber fret, ober wenn zuverlaffig bekannt wird, daß fich berfebe in keiner unglucklichen Lage befinde. §. 1093. Dagegen hat der Mauber die Strafe bes Schwertes verwirkt, wenn durch ben Raub der Tob bes Geraubten veranlagt worden, und ber Rauber bie Todesgefahr vermuthen konnen. 6. 1094. Uebrigens finden auch bei biesen Berbrechen bie Borschriften & 1082 Anwendung" \*\*\*). Rach bem ofterreis difchen Gefesbuch (Thi. 1, 5. 76. 77), welches ben Denichenraub als Berbrechen ber offentlichen Gewaltthätigkeit anfieht, und ben at Schuldigen betrachtet, welcher ohne Borwiffen und Einwilligung der rechtmäßigen Obrigkeit fich mit Lift ober Gewalt eines Menschen bemachtigt, um ihr wider feinen Billen einer auswärtigen Gewalt zu überantworten, foll als Strafe ichwerer Rerter von 5-10 Jahren, ber bei groben Fallen bis auf 20 Jahre ausgebehnt werben tann, eintreten. Das Strafgefesbuch bes Konigreiche Baiern gabit als Berbrechen gegen die personliche Freiheit zunachst bas "widerrecht»

Rechts. Dalle, 1796. S. 146 ff.

<sup>\*)</sup> Einen benkwürdigen Strafrechtsfall, wobei biefer und der §. 1090 in Anwendung kam, hat Klein im 21. Bande seiner Annalen S. 87-101 bargestellt.

<sup>\*\*)</sup> S. Hisig, Zeitschrift für die Criminalrechtspsiege in den preußisschen Staaten Band 10, Seite 244—250: "Urtheil der Criminals deputation des Stadtgerichts zu Berlin in Untersuchungsssachen wider Pauline Wilhelmine S. wegen Menschenraubes. Zur Erläuterung der §§. 1089. 1090. Ah. 2, Ait. 20 des allgesmeinen Landrechts." Die Angeschuldigte entsernte durch falsche Borsspiegelungen Kinder von dem Orte, wohin sie sich nach dem Willen ihrer Eletern begeben sollten, nahm ihnen Geld und Sachen ab, die sie auf ihr Geshelß von Berwandten geholt hatten, und überließ sie dann ihrem Schicksle. Es wurde angenommen, daß die Angeschuldigte sich eines Menschenraubes schuldig gemacht habe; unter dem Wort: "bemachtigen" sei nicht zu verstehen, daß körperliche Kraft angewendet werden musse, es genüge, wenn der Thater sür sein Vorhaben Jemanden entfernt und sich dadurch Vortheil verschafft habe. Es wurde wegen Menschenraubes auf vierjährige Zuchthausstrase erfannt.

\*\*\*\*) Klein, Grundsähe des gemeinen deutschen und preußischen peinlichen

liche Gefangenhalten". barm ben "Menichenranh" auf. Bon Erfferem handeln bie Art. 192 - 196 bes erften Theite. 3m Urt. 192 heißt es: "Wer in bofer Ubficht einen Menfchen wieer befe fen Billen in feiner Gewalt feftbale, und burch Ginfperrung ober fonft auf irgend eine Art an bem Gebrauche feiner perfontichen Freihelt verhindert, macht fich eines Berbrechens ichuldig, wenn ber Beleidigte polle 24 Stunden feiner Freiheit beraubt gemefen ift. Der Act. 198 fpricht fich über bie Strafe aus, die nach ber Schwere bes Berbrechens in langerer ober turgerer Freiheitsftrafe (Arbeits: ober Buchtaus) bei fleben foll, mabrent ber Mrt. 194 verfügt, bag, wenn ber Betheilige nachft ber Freiheitsberaubung burch ben Drt, bie Urt ber Gefangen haltung ober fonft befondere mißbandelt morben fei, die Breibeiesftraft burch forperliche Buchtigung ober fonft gefcharft wetben folle, und ber Art. 195 bingufügt, bag baffelbe eintreten folle, wenn ber Soulbie fich gegen Eltern ober fonftige Perfonen vergangen babe, gegen welche er ju besonderer Ehrerbietung verpflichtet fei; und der Art. 196, to bem er hervorhebt, es fei gestattet, wahnfinnige Perfopen, veritte Rinber, Landftreicher, Bettler, flachtige ober auf ber That ertappt Berbrecher und andere verdachtige Perfenen anzuhalten und bei fich pu bewahren, die poligeilich gestraft miffen will, welche folde Perforen über 24 Stunden in ihrer Gewalt bebielten, obne bie nachfte Dbrie teit, oder auch, im ben beiben wiften Fallen, bie Ungehörigen zu benadrichtigen. Meber ben Dent fchemraub verbreiten fich bie In. 197 - 200. Alle fchulbig, gricheint ber a welcher fich reciptivitein eines Menfrien miber hollen Millen diretti Gemast aber bill bemachelinet in

Art. 192 — 195), und zwar doppelt ausgezeichnet, sowohl hinsichtlich ber Dauer, fo fern bie Gefangenhaltung von ber fruhesten Rinbheit an, wie es scheint, bis in das Junglingsalter fortgesetzt worben ift, als auch hinfichtlich ber Urt, fo fern bieselbe mit besonderen "Diß= handlungen" verbunden war, wohin nicht blos bas thierische, ben Rorper bes Ungludlichen vertruppelnbe Lager, Die elende, taum einem hund genügende Koft, sonbern auch, und zwar vor Allem, bie graus fame Berfagung jeber, auch ber fleinsten Gaben, welche bie Ratur felbst über ben Mermften mit freigebigen Banben ausschüttet, bie Entziehung aller Mittel geistiger Entwickelung und Ausbildung, bas wibernaturliche Buruckhalten einer menschlichen Seele im Buftanbe vernunfts loser Thierheit, unstreitig zu rechnen find. Es trifft bamit 2) objectiv zusammen bas Berbrechen ber Aussehung zc." Das frangofische Criminalgesesbuch handelt in ben Art. 341 -344 von ber wider: rechtlichen Berhaftung und Bermahrung bet Perfonen\*). Nach bem Art. 341 soll ber, welcher ohne Befehl ber effentlichen Gemalten und außer ben Fallen, in benen bas Gefet bie Berhaftung bes Beschulbigten befiehlt, eine Person in Buft nimmt, gefangen balt ober in Bermahrung (Sequester) sett, mit zeitiger Iwangearbeit bestraft werben. Gleiche Strafe bem, ber bagu bas Local hergibt. Der Art. 342 erhöht biefe Strafe auf Lebenslang, wenn biefe Freiheitsberaubung einen Monat überschreitet. Dagegen verordnet der Art. 343: "Die Strafe foll auf zwei: bis funffahriges Gefangnif gemindert werden, wenn Die, welche fich ber im Art. 841 bemertten Bergeben ichulbig machen, aber noch nicht wirklich gerichtlich verfolgt And, die verhaftete, verwahtte, ober gefangen gehaltene Person vor Ablauf des zehnten Tages von dem Tage der gefänglichen Ginziehung, Gefangenhaltung ober Bermahrung an in Freiheit gefett haben. Gleichwohl tonnen fie auf einen Beitraum von funf bis zehn Jahren unter die Aufficht der hoheren Polizei gestellt werben." Davon ausgehend, daß eine solche Schwere Berlegung ber inneren Sicherheit bes Staates nur mit ber schwersten Strafe verfolgt werden tonne, verhangt ber Art. 344 bie Tobesstrafe, wenn die Berhaftung in falscher Amtetleibung, unter einem falschen Ramen ober auf einen falschen Befehl ber Dbrigkeit geschah, ober wenn die verhaftete, gefangen gehaltene, verwahrte Perfon mit bem Tobe bebroht, ober torperlichen Martern unterworfen

<sup>\*)</sup> Rapoleon's peinliches und Polizeistrafgesehbuch. Rach der Drigis nalausgabe überset, mit einer Einleitung und Bemerkungen über Frankzreichs Justiz und Polizeiversassung, die Motive dieser Gesetzebung und ihre Berhältnisse zu Desterreichs und Preußens Gesetzüchern von Dr. L. Hart leben. Frankfurt, 1811. G. 110. 111. Vergl. unter Anderem die Mitstheilung aus Frankreich G. 119—122 des zweiten Bandes von Hisig's Annalen der deutschen und ausländischen Eriminalrechtspslege. Berlin, 1828: "Bertauschung, Aussehung, Raub und Hinwegführung mehsterer Kinder, verübt von einer Pflegamme."

Der Urt. 354 bes Befegbuches\*) betrifft ben Denfchene raub an Minderjährigen und läßt den, ber mit Lift ober Gewalt Minderjahrige raubt ober zauben laft, ober von bem Drie, mo fie fich auf Anordnung ber Perfonen, beren Gewalt ober Leitung fie unterworfen find, felbft ober burch Beranftaltung entfahrt, weglockt ober an einen andern Det verfest, jur Ginfperrung veruetbeilen. Das mar tems bergifche Strafgefebbuch von 1889 nennt die Sandlung beffen Menfchenraub, ber fich ohne Recht eines Menfchen, burch Ger walt \*\*) ober Lift, ober por beffen gurudgelegtem fechgehnten Sabre gwar mit feinem Willen, jeboch ohne Ginwilligung feiner Ettern, Bormanber ober Ergieher fo bemachtigt, bag berfelbe bem Schube bed Staatel ober berer, welche ihn in rechtmäßiger Gewalt haben, entgogen wich, und bestraft mit Buchthaus nicht unter gehn Jahren, wenn ber Geraubte in entfernte Beltgegenben geführt werben follte, um bort de Stlave gu bienen, mit Buchthaus bis ju funfgehn Jahren, wenn bet Beraubte in einen auswartigen Schiffs ober Rriegsbienft gebracht ober als Colonift in entfernte Beltgegenben geführt werden follte, ober went von Canbitreichern, Bettlern, Gauttern \*\*\*) u. f. m. ber Raub an einen Rinde unter 14 Jahren verübt murbe +), mit vierfahrigem Acbeitebauf bis gehnjahrigem Buchthaufe aber, wenn bas Berbrechen ju anbern Bweden begangen murbe (Urt. 274). Biberrechtliches Gefangenhalten nennt bas Befesbuch bie Banblung beffen, ber obne Recht einen Menfchen burch Ginfperrung ober auf andere Beife bet Gebrauche ber verfonlichen Areibeit beraubt. Die Strafe foll lid bo

bergische Geset vom 5. September 1839 über bie privatrechtlichen Folgen ber Berbrechen und Strafen hebt noch hervor (Art. 16), daß unter dem Schabenersage, welchen der zu leisten hat, der Jemanden seiner personlichen Freiheit widerrechtlich beraubt, auch alle Roften begriffen feien, welche erforbert gemefen, um ben Gefangenen und Entführten in Freiheit zu feten. Im Wefentlichen übereinstim= mend mit ber wurtembergischen Strafgesetzgebung ist bie Legislation bes Konigreichs Sachsen und bes Cantons Burich\*). Das Strafgesetbuch bes letteren vom 3. October 1835 handelt in ben 66. 174 - 177 von dem Den ichenraub (beffen erfter Grad mit Rettenstrafe bis zu 24 Jahren, deffen zweiter Grad aber nit Buchthaus - ober Rettenstrafe von bochstens gebn Jahren bestraft werden foll), in den §§. 181-185 aber vom wiberrechtlichen Gefangenhalten, bas nach in brei Graben firirten Abstufungen mit Gefangniß=, Bucht= haus = und Rettenstrafe bis zu 24. Jahren bestraft werden foll. Mit ber Gefängnißstrafe kann Geldbufe bis auf 2000 Franken verbunden werden. Bei der Redaction des g. 185, der einen besonderen Scharfungegrund barin findet, "wenn bie Gefangenhaltung einen wefentlich nachtheiligen Ginfluß auf die torperliche ober getftige Entwickelung bes Gefangenen ausübte," scheint bas Schickfal bes armen Caspar Saufer vorgeschwebt zu haben. Feuerbach erblickte barin bas "Bei= spiel eines Berbrechens am Seelenleben bes Menschen." Im weiteften Sinne genommen, wie viele Millionen von Beifpie= len zeigt bie politische Geschichte und bie Geschichte ber Politit!

Ueber den Menschenraub des Sclavenhandels\*\*) s. diesen. Bopp.

Justizbeamten" angehörenden Art. 429 — 433 handeln von der rechtswidrigen Berhangung und Berlangerung der Haft und der Bestrafung derselben, wah: rend der gleichfalls unter denselben stehende Art. 437 von der Strafe des Richters handelt, der wissentlich über einen Unschuldigen eine Strafe oder über einen Schuldigen eine hartere, als die gesehliche Strafe verhängt, und beson-

ders den Fall hervorhebt, wenn diese Strafe in Gefängniß besteht.

ber Higig'schen Annalen ber Eriminalrechtspflege (Berlin, 1831) sinden wir eine Mittheilung grauenvollen Inhalts: "Afrika Isle de France. Raub eines Kindes, um es zu verzehren." zwei entlaufene Stlaven raubten ein Kind und töbteten es, um, da sie seit einigen Tagen nur Mais zu verzehren gehabt, Fleisch dazu zu haben. Da sich keine Knochen fanden, so erklärten die Schuldigen es dadurch, daß sie, da sie gute

Bahne befagen, auch bie Knochen verzehrt hatten.

<sup>\*)</sup> Ueber ben Entwurf des Strafgesetbuchs für das Großherzogthum Baben s. Dem me und Klunge, Annalen der deutschen und ausländischen Sriminalrechtspslege Band 4. Altendurg, 1838. S. \$52. 409 ff., und für das Großherzogthum Dessen, Entwurf eines Strafgesetbuchs für das Große herzogthum Dessen. Darmstadt, 1839. S. 77. 78, und: Bericht der zur Begutachtung des Entwurfs eines Strafgesetbuchs für das Großherzogthum Dessen gewählten Ausschüsse I. und II. Kammer, erstattet von dem Abgeordeneten Desse. Darmstadt, im Juli 1840. S. 440—443, sodann: Entwurf eines Strafgesetbuchs für das Großherzogthum Dessen nach den Anträgen der zu bessen Begutachtung gewählten Ausschüsse der 1. und 2. Kammer S. 81. 82.

\*\*\*) Der Frevel erzeugt den Frevel. S. 203—206 des zwölften Bandes

Mennoniten, die Angehörigen einer nach ihrem Stifter obm vielmehr Reformator Den no Simonis benannten christichen Secte, welche, obwohl unter sich selbst' mehrfach gespalten, boch sammtlich barin übereinstimmen, bast nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen zu tausen seien, und daß man nicht schwören durfes und welche semen, mindestens des weit überwiegenden Dehrzahl nach, den Kriegsbienst, die Berehelichung mit anderen Religionsbetennern, und die Eheschdung (ausgenommen wegen "Chebruchs") für ganz unerlaubt, die Belleidung obrigkeitlicher Temter aber für höchst seelengelährlich halten, eine mehr oder minder ausgedehnte strenge Kirchenzucht und Einsach heit in der Kleidung beobachten, und endlich ihre Prediger aus ihrer Mitte wählen, ohne von ihnen eine höhere geistliche Ausbildung zu verlangen, und ohne sie zu besolden.

Schon in sehr früher Belt entstanden Meinungeverschiedenheiten unter den Christen über die Frage, ob die Ainder bei der Geburt, ober erst die Erwachsenen, welche zuvor belehrt worden, zu taufen seien. Für die letzte Ansicht sprach sich unter Anderen Tertullian aus. Indessen verwarf die Kirchenversammlung von Karthago vom Jahre 256 dieselbe, und von nun an wurden ihre Vertheidiger als Reter verfast, und Biele sollen als Martyrer gestorden sein. Auch verlangte die end gegengesehre Behauptung alsbald unbedingte Geltung. Da erhob sich in der zweiten Halfte des zwolften Jahrhunderts Peter Waldus, ein Lyoner Kausmann, der, durch den plotisiehen Tod eines Freundes an seiner Seite tief erschüttert, sich nun vorzugsweise dem religiösen Leben

ben in ber Kindheit Getauften das Sacrament nochmals ertheilten. So litten nun wieder die Unschuldigen mit den Schuldigen, die zustütgezogenen, ruhigen und friedlichen Anhänger jewes au fich praktisch ganz unschädlichen Pauptlehrsates eben so sehr, als die roben und witthenden Fanatiker. Die Letten wurden allmälig ganz unterdrückt, von den Ersten aber retteten sich, freilich unter mancherlei Drangsalen, in verschiedenen Ländern einzelne Familien, obwohl sie überall gezwungen waren, ihre Ueberzeugung zu verheimlichen.

Um biese Beit erregten bie Lehren Menno Simonis (b. h. Simon's Sohn) mehrfaches Aufsehen. Er war im Jahre 1496 ober 1505 in Friesland geboren, 1524 Monch geworden, und hatte sich mehrere Jahre spater vom Katholicismus losgesagt. Es wird an ihm Gelehrsamteit und eine bebeutenbe Rebnergabe gerühmt. Mit Eifer stellte er ben Sat auf, baf die Taufe erft bem im Christenthume Unterrichteten ertheilt werben durfe (um bas Jahr 1537, nach ben An= gaben des Mennoniten Decknatel angeblich schon um 1530). Um sich aber ben Berfolgungen zu entziehen, welchen die Munfterischen Wiebertaufer ausgesetzt maren, erklarte er fich in einigen Schriften febr entschieden gegen diese; verwarf es, baß sie bas Schwert führten, tadelte bas Streben nach weltlicher Macht und sprach sich nachbrucklich gegen bie von ihnen angenommene Bielweiberei aus. Deffenungeachtet vermochte er nicht, ben Folgen ber gegen alle sogenannten Wiebertaufer herrschenden Erbitterung sich zu entziehen, um so weniger, als man ihm Mankelmuthigkeit in seinen Grundsagen jum Vorwurfe machte. Ein 1543 erlaffenes taiferliches Mandat erklarte ibn fogar für vogelfrei, feste einen Preis auf feinen Ropf und verbot bei Tobesstrafe, ibn zu beherbergen. So mußte er denn aus feinem Baterlande (ben Nieberlanden) entfliehen. Er begab sich zuerst nach Wismar, und, auch hier nicht sicher, nach Fresenburg bei Oldesloe, in Polstein. wirkte er ungestort bis zu seinem am 31. Januar 1561 erfolgten Tobe. Seine Lehre aber, noch etwas weiter ausgebildet durch seinen Mitarbeiter Dietrich Philipp, erlangte ziemlich allgemeine Gel= tung bei ben noch vorhandenen alten Gegnern ber Kindertaufe und bei Manchen, welche bisher zu ben anberen Confessionen gehalten hat= ten. Fresenburg blieb lange ber Hauptort ber mennonitischen Lehre; bann ward es Altona bei Hamburg. Außerdem gahlte bieselbe schon im ersten Jahrhunderte zahlreiche Bekenner in den Niederlanden (in Holland, Friesland, Groningen, Brabant), am Mittel = und Dberrheine, in Schwaben, Mahren und ber Schweiz; spater auch in Preufen, Rufland und Amerika. — Die ursprunglichen Berfolgungen währten zwar fast allerwärts noch längere Zeit fort; doch überzeugte man sich allmälig von der Unschäblichkeit ber Grundsätze bes Menno= nitismus und lernte seine Bekenner vielfach als treffliche Landwirthe tennen und schähen, beren Einwanderung man beswegen in verschie= benen Eandern entschieden begunftigte. (In den Niederlanden erhielten fle fcon 1578 Bargerrecht; in enebeirem Banbeim ferach man fir fi

lich von ber Reiegebienftpflichtigleit feel.)

Die Mennoniten fchelben fich nem in poet Deupscheten: bie Flamminger ober gelinberen, unb bie Erlefen 'ober florugen auch Ami'fche Meuneniten genaunt (lettere Webennung ung von einem ihrer Prebiger, Ami, herrabrenb.) Doch gerfallen beft bie Erften wieber in febr viele Unterabthellungen, und foft in jeb Benbe trifft man einzelne abmeidenbe Gebungen in Mebing. lifche Bucher, bie Allen gemein weten, find nicht vorhanden, und ber Menne Simonie, noch Dietrich Philipp, verfucte bie Abfaffm einer folden Schrift. Erft fpater wurden in verfchiebezen Begende ,, Glaubenebefenntniffe", ,,Ratechimuen" u. bergt. bearbeitet , von bene aber fein einziges Buch afigemeine Geitung erlangte. Am Bichtigften fi unter biefen fielnen Schriften : 1) "Glaubenebefenntnif ber vereinige Friefen und Dochbeutfchen, errichtet ju Dortrecht am 21. April 1632 - von 51 Prebigern und Borftebent beiber Gerten unterfdrieben) - es enthalt 18 Artifel und gift bei ben frengeren Dennoniten beiben Deffen, Roffan, bem Etfaf unb Pteufen ale Lehenoum. 2) "Evangelifches Glaubenebetruntnif ber taufgefinnten Griften eber Mennoniten, wie foldes ju Altona bei Damburg öffentlich gelehrt und gepredigt wirb, von Gerharb Roofe" (1702), ebenfalls 18 Metifel enthaltenb, bie Sauptichrift fitr bie Grundlebee ber gelinberen Mennoniten (Flamminger), allein nicht eingeführt in Baben, Altbalern, Burtemberg und Sachfen. — 3) "Die Glaubenslehre ber mabren Mennoniten ober Taufgefinnten aus beren öffentlichen Glaubenebetenntniffen gufammengezogen burch Cornelius Rie, febrer ber Mennoniten in Doorn (Damburg, 1776)," umfaffenber ale bie beiben erftgenannten Schriften, in 36 Artiteln Die Blaubenslehre vortes gend, aber ebenfalls von den Mennoniten in Deffen, Baben, Battemberg, Baiern und Sachfen nicht angenommen, bagegen von ben Flammingern in einem Theile von Dolland und Preußen febr gefchatt. - 4) "Chriftliches Gemuthegefprach von bem geiftlichen und fellemachenben Glauben, und Ertenntuif ber Babrbeit (1788)," betamtter unter bem Ramen "bas Fragenbuch", ift in 24 Artiki und diefe in 148 Fragen und Antworten eingetheilt, benen ein Beiner Ratechismus angehängt ift. -- Es bient in Baben, Bartemberg, Alb baiern und Sachsen als Lehrnorm für Die gelinderen Mennoniten.

Mis Unterscheibungelehre ber Mennoniten von ben anberen deffe lichen Confessionen ergeben fic noch biefen Schriften folgenbe Puncte:

1) Die Taufe wird erft bann ertheilt, wenn ber Menich jugleich fein Blaubenebetenntnif abjulegen im Ctanbe ift. (Bewöhnlich nach gurficigelegtem 14. Lebensjabre.)

2) Det Eibidwur ift unerlaubt.

3) Eben fo bie Berbeirathung mit einem anderen Reilgioneverwandten. (Während aber die Friesen nicht einmal die Beirath mit Stammingern butben, sondern fie mit Ausschliefung aus ber Gemeinde

und dem sogenannten Banne bestrafen, ist das Verbot bei den Letzteren zu einer blosen Förmlichkeit geworden, indem es bei ihnen meisstens genügt, daß der verbotswidrig. Verheirathete der versammelten Semeinde seine Reue über den — nicht mehr zu andernden — gesthanen Schritt ausspricht, was in der Regel nichts Anderes, als eine Tauschung ist.)

4) Die Chescheibung ist einz wind allein wegen Chebruchs zulassig. (Doch tritt bei den Friesen koch eine Art Trennung von Tisch und Bett ein, wenn und so lange das Eine der beiden Cheleute ercom-

municirt ift, ober fich im firchlichen Banne befindet.)

5) Das Kriegführen ober Schwertergreifen, überhaupt ber Milistärstand, ist dem Mennoniten verboten. (Die weltlichen Gesetze zwinsen indessen in den meisten Ländern Mitteleuropas zur Uebertretung dieses Berbotes, obgleich die Mennoniten, sowohl Einzelne, als auch gewöhnlich in ihrer Gesammtheit, durch Einstellung von Ersahmansnern sich vom Kriegsdienste zu befreien suchen; vielsach verweigern aber auch in neuerer Zeit die Nichtbetheiligten ihre Beiträge zur Deckung der Kosten für Stellung eines Ersahmannes.)

6) Die Verwaltung weltlicher Aemter ift bei ben Friesen gang verboten, bei ben Flammingern mindestens für sehr seelengefährbend

gehalten.

7) Die Prediger und Kirchenvorsteher werden von der Gesammtsgemeinde frei gewählt; nach den meisten Ansichten sollen sie nicht stusdirt haben, und keinerlei Besoldung erhalten (boch kommen, besonders in den Riederlanden, viele Ausnahmen vor); die Wahl geschieht bei einem Theile der Friesen in der Art, daß unter den Dreien, welche die meisten Stimmen erhalten haben, das Loos entscheidet; bei den Anderen ist unbedingte Wahl eingeführt. — Der Gewählte darf bei keiner Secte die Wahl zurückweisen oder ablehnen; — Jeder muß sich bei seiner Taufe schon sormlich verpslichten, dieses Amt anzunehmen, wenn er in der Folge-dazu bestimmt werden sollte.

8) Es ist möglichte Einfachheit in der Rleidung geboten. (Die Friesen durfen sich Einfer Anopfe, sondern nur der Haften bedienen; die ermachsenen Mannspersonen mussen die Hauptbarthaare machsen

lassen.)

9) Die Gesammtgemeinde, als solche, und jeder Einzelne in ihr, hat über den Lebenswandel seiner Mitgenossen zu wachen; die Gessammtgemeinde entscheidet über die vorgebrachten Anschuldigungen; Ausschließung vom Abendmahl, überhaupt von der Gemeinschaft, ist die harteste Strafe. (Doch gerath die Durchführung des Princips der Kirchenzucht dei den Flammingern mehr und mehr in Abnahme, und besteht vielsach kaum mehr dem Namen nach.)

Wenn wir nun die Lehrsate und Gebrauche der Mennoniten uns

befangen prufen, fo finden wir insbesondere Folgendes:

Sie nehmen das Mystische aus der Bibel an; auch das Niceanische Glaubensbekenntniß (das Credo) hat bei ihnen volle Geltung Staats - Lexikon. X. (obwohl Menno Simonis eine eigene Anstagung sten bie kinpartite Ratur Christi zu geben versuchte), im Nedigen aber Kroben fin, ihre kirchliche Lehre so einfach als möglich, und, wo at sich, ahne dem angeband, teten Princip zu nahe zu treten, thun lätt, der nächternen Benaunft gemäß durchzuschien. (Die Kause darf nicht dem arugebennen Kinde, das nicht ahnet, was mit ihm porgeht, ertheilt werdens dem ganet. Cultus soll primitos und einfach Mabei aber Allen urständlich sein in. [. w.) — Ferner sind alle ingelen Einrichtungen der mentionielischen Gemeinde republicanisch organiser (sie mählen ihre Prodiger, ihre Kanstielen den Lebenswandel der Einzeligen der vorfnumentem Frager, auch mas den Lebenswandel der Einzeligen betrifft u. s. w.); dabet halten sie der Ahar nach auf Chrischeit, Einfachheit der Sitten, Rieff und Order nung, und in den meisten Gegenden waren sie die Ersten, weicht die Landwirthschaft mindestens einigermasen rationell zu betreiben der gannen.

Indessen mussen wir die arge Repormundung bei Einzeinen bericht. Gesammtgemeinhe misbilligen. Den ftrangglandige Wennente wich sich schwerlich jemals geistig bober emporschwingen tonnen. Er wich stür Einsachheit halten, was materielt Mangel an gant wischuldigen Bequemlichkeiten des Lebens, oder was intellectuell gar Unwissendigen Wo es verboten ist, Anopse, statt bloser Haften an den Aleidern zu tragen; wo mitunter ganz ausdrücklich verlangt wird, der Religionstehrer durfe nicht studiet haben, musse vielmehr "ungelehrt" sein, — da wird man allenthalben jede freie Bewegung gehemmt und gestähmt, jede höhere Entwickelung des Menschen unmöglich gemacht sins dem. — Hätten solche Sahungen und Einrichtungen vor Zeiten allgemeine Geltung erlangt, so wurde nie die Stufe erreicht worden sein, auf welcher sich die Cultur der Menschheit gegenwärtig besindet.

Auch haben sich die Mennoniten selbst bereits größtentheils von ben schroffsten dieser Satungen losgesagt, theils sormlich, theils sinsschweigend. Insbesondere ist die Bevormundung des Einzelnen bei vielen Gemeinden der sogenannten Flamminger der That nach fast ganz aufgegeben, und selbst die Friesen vermögen sich den Einwirkun-

gen bes Beiftes ber Beit nicht mehr vollig zu entziehen.

Was nun das Verhältnis des Staates gegenüber den Bekennern ber Mennonitenlehre anlangt, so verdient nicht nur deren frühere und lange herab fortgesetzte blutige Verfolgung, jener der Calvinisten in Frankreich u. s. f. zur Seite gesetzt, sonach als Barbarei gebrandmarkt zu werden, — sondern wir sinden es auch ganz und gar ungeeignet, daß man ihnen heute noch, fast in allen Ländern die höheren staates bürgerlichen, oft sogan die gewöhnlichen durgerlichen Rechte versagt. Die beiden ersten und wichtigsten Lehrsätz des Cwitus der Mennoniten: von der Taufe und Eidesleistung, gehören rein in das Gediet der inneren Ueberzeugung, dis wohin sich die Macht der Staatsgewalt vers nunftgemäß nie erstrecken kann; sie sind aber auch weder mit der Mostal im Widerspruche, noch sonst im Entserntesten schäblich, und der

Wennoniten betrifft, keinen Grund haben, weiter zu gehen, als die unter Ablegung des Handgelübdes gemachte feierliche Betheuerung des selben als einen Eid in etwas abweichender Form (was eine solche feierliche Aussage dem Wesen nach auch vollkommen ist) zu betrachten und, im Falle der absichtlichen Unwahrheit, die Strafe des Meineides darauf anzuwenden.

Allerdings scheint ein schwierigerer Punct das Verbot des Schwert=
ergreisens zu sein. Und boch hat man gerade in dieser Beziehung
den Mennoniten in früherer Zeit vielsach Zugeständnisse gemacht, die
wir selbst als durchaus ungeeignet verwerfen mussen (gegen Entrichtung
gewisser Selbsummen wurden alle Mennoniten eines Landes von der
Verpflichtung zum Kriegsbienste freigesprochen). Wenn der Mennonit
den Peerdienst verabscheut, so mag man ihn mit gutem Rechte vorkommenden Falles eben sowohl dazu anhalten, wie den Katholisen oder
Protestanten, der — wenn vielleicht auch aus ganz anderen Gründen
— den nämlichen Widerwillen hegt. Denn der Staat muß billiger
Weise an alle seine Angehörigen die gleichen Ansprüche bezüglich seiner
Vertheidigung machen. So geschieht es ohnehin seit Decennien sast
allerwärts der That nach. Jener Lehrsaß, an den man sich sonach nicht
bindet, kann also auch den Grund nicht abgeden, den Mennoniten
einen Theil der bürgerlichen Rechte vorzuenthalten.

Wenn wir aber vorhin selbst mehrere Sitten, Gebrauche und Anssichten eines Theiles der Mennoniten als unzweckmäßig tabelten, so darf nicht vergessen werden, daß diese Dinge ohnehin meistens dem Ermessen der Einzelnen überlassen bleiben mussen (wie z. B. die Aleisdertracht; dann selbst auch die Begriffe und Meinungen von der Schädzlichkeit oder Nühlichkeit der Geistesbildung). Auch in der letztbezeicheneten hinsicht kann man nicht weiter gehen, als etwa die Eltern anshalten, ihre Kinder eben so, wie die Bekenner der anderen Consession) zu senden, oder gehörig vordereitete Lehrer für sich selbst aufzustellen. Dieses dürfte überhaupt keine besonderen Anstände sinden, sogar von Seiten der Mennoniten nicht.

Eines noch sehr allgemein obwaltenden, von einem aufgeklärten Mennoniten \*) nachdrücklich hervorgehobenen, aber schwer zu beseitigens den Mißstandes müssen wir schließlich noch gedenken: es ist das Uns vollkommene der Ertheilung des Religionsunterrichts, zumal bei den meist zerstreut wohnenden Mennoniten in Baiern, Würtemberg, Basden und Sachsen: "Erst dann, wenn von Seiten der Eltern oder Kinder um Aufnahme (in die religiöse Gemeinde) und Taufe gebeten worden ist, und mehrere Anmeldungen erfolgt sind, beginnt der bestätigte Prediger mit dem Täussinge den Religionsunterricht, und ertheilt

34 \*

<sup>\*)</sup> Abraham hunginger (hessischer Landgerichtsactuar), "bas Reliligions =, Rirchen = und Schulwesen ber Mennoniten ober Taufgesinnten."

benselben nur bes Sonntags nach der Predigt. Aber nicht ich wird bieser Unterricht jeden Sonntag, sondern oft im Gangen nur zie die sechsmal ertheilt. Er besteht gewöhnlich bios darin, das die Radechumenen die 35 Fragen und Antworten des sogenannten "Fragen buches" auswendig lernen und einen Theil derselben an dem bestimmten Sonntage öffentlich bersagen, und das dabei der Poedigen die bei jeder Frage angezogene Schriststelle wörtlich verlieft, seiten aber wittart." Und damit ist denn der Religionsunterricht beendigt, und die Taufe sindet Statt.

Wie nun, wenn ein solcher, vielleicht auf einem einzeln flichen Hofe erzogener, für fich felbft jebenfalls fo mangelhaft untereit Mensch in der Folge zum Prediger gewählt wied? Es kann bi aber um fo leichter ba vorkommen, wo - in biefen wenig gableite Gemeinben — brei Canbibaten gum Prebigtantte bezeichnet werb unter benen bas blinbe Loos entscheibet! Kommt nun bagu, bag's Bermogeneverhaltniffe eines folden Manues ihn zwingen, feine Thatigfeit bem Feldbaue ju wibmen, fo laft fich leicht einfeben, er weber fich felbft weiter ausbilben, noch feiner Gemeinde als gionslehrer bas fein tann, was man als foldbem von ibet verlang mochte. - Es verbient baber die nieberlanbifche Einrichtung alle Empfehlung, wornach nur (in einer bort bestehenden boberen Lehranstatt) wiffenschaftlich gebildete Theologen Prediger wechen tonnen, diefe aber eine ihren Lebensunterhalt sichernbe Besoldung von ihren Gemeinden erhalten. Auch an einigen anberen Orten ift man biefem Beifpiele gefolgt; meiftens durfte indefi, neben bem berrichenden Borurtheile, ber Mangel an Geldmitteln bei biefen wenig zahlreichen Gemeinden ein fcmer zu befeitigenbes hinberniß fein. Da, wo ber Staat überhaupt -einen Theil seiner Einkunfte unmittelbar für ben Gultus verwender (wo er diese Ausgabe nicht unbedingt den einzelnen Religionsgesellschaften selbst zuweis't, was gegenwartig in Europa unseres Wiffens nirgende geschieht), ware es billig, bag man ben Mennoniten gur Be soldung ihrer Prediger einen Beitrag aus den öffentlichen Caffen leis stete, indem fie gur Aufbringung ber für ben Gultus ber Uebrigen verwendeten Summen ja ebenfalls beizutragen gehalten find.

Bum Schlusse einige statistische Notizen. Man zählt bermalen in Baiern 4,400 Mennoniten (wovon 3,400 in ber Pfalz); in Baben 1400, im Großherzogthum Hessen 1100 (hiervon 900 in ber Rheinsprovinz); in Nassau 200, in Preußen 15,800 (13,000 allein in ber Provinz Westpreußen, am Meisten in den 6 Areisen: Danzig, Mariensburg, Elbing, Stuhm, Rosenberg und Marienwerder, wo sie ungestähr den 30sten Theil der Gesammtbevölkerung bilden). In Frankreich sollen nur etwa 2000, in der Schweiz einige Hunderte, in den Niesberlanden dagegen beiläusig 85,000 Mennoniten wohnen (in ungefähr 150 Gemeinden, mit 250 Predigern), ungerechnet die mit den Resmonstranten (Galonisten) vereinigten. In Rußland, besonders im

füblichen, wo man ganze Mennonitencolonieen findet, durfte ihre Zahl 10,000 übersteigen. Noch größer ist ihre Menge in den Bereinigten Staaten, besonders in Pennsplvanien, nachstdem in Virginien. Friedr. Kolb.

Mercantilspstem. — Die nationaldkonomische Theorie, welche unter dem Namen des Mercantilspstems bekannt ist, stütt sich auf den Grundsat, daß das Geld allein oder doch vorzugsweise den Reichthum und die Macht der Staaten begründe.

Man batirt bieses Spstem gewöhnlich von Colbert. Dieses ist in so fern richtig, als es seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, der Erlassung des französischen Zolltariss von 1664, eine höchst wichtige Rolle in dem europäischen Staatenleben gespielt hat. Allein unrichtig wäre die Meinung, Colbert sei der Ersinder jenes Systems gewesen. Das Princip, auf dem dasselbe beruht, war vielmehr längst in dem Bewußtsein der Volker sestgewurzelt, längst gingen die theoretischen Arbeiten in England, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland von demselben aus, und eine Reihe von Staatsmaßregeln war in den meisten Ländern im Sinne jenes Princips getroffen worden.

Schon Cicero ruhmt sich, daß er als Consul, wie früher ofters von dem Senat geschehen sei, die Ausfuhr des Goldes auf's Strengste verboten habe.

Im Mittelalter wiederholten sich ahnliche Berbote in den meisten Staaten, und während der Kreuzzüge waren in Frankreich selbst die Pilger nicht völlig bavon ausgenommen. Unter Heinrich VIII. wurde 1512 in England verfügt, daß alle Personen, welche Münzen, Silsbergeschirr u. dergl. über die See führten, wenn es entdeckt würde, den doppelten Werth desselben verwirkt haben sollten.

Der Minister Karl's II., Ustaris, bemerkt: es sei nothwendig, mit Strenge alle Mittel anzuwenden, welche dahin führen können, den Fremden mehr inländische Producte zu verkausen, als man von ihnen bekomme. Das sei das ganze Seheimnis der Rühlichkeit des Handels. Die Schähe Indiens, welche nach Cadir kämen, würden der Monsarchie schällich; denn sie gingen in Hände, welche Rivalen der engslischen Krone seien. Außer dem Unglücke, das Spanien von Geld bestaubt werde, um Andere reicher und mächtiger zu machen, habe man den Schmerz, zu sehen, das ein großer Theil dieser Millionen zu den Kürken und anderen Ungläudigen gehe, um ihre Kräfte durch Spaniens Verluste zu erhöhen. Diese traurigen Folgen sorderten die größte Ausmerksamkeit und die sichersten Maßregeln, ihnen vorzubeugen.

Aus diesem längst vorhanden gewesenen Grundgedanken, daß das Geld hauptsächlich den Reichthum der Bölker begründe, gingen auch Colbert's Maßregeln hervor. Hierzu kam die Rücksicht auf das siscalische Interesse; denn nur dann konnte die Casse des verschwenderischen Hofs sich stets auf's Neue füllen, wenn Geld im Uebersluß im Lande circulirte. Ueberdies sah man mit Recht in der Blüthe der Gewerbe



und bes Pandele in den Stabten eine Dauptfiche ber ffteftlichen Bacht.

Die ftreng und confequent burchgeführten Magregele Golbert's eiefen in ben meiften europäischen Staaten Segenmaßregeln in's Lesben — bas Mercantilspftem wurde allgemein. Daher mit Recht bie Datirung beffelben von Colbert.

In bem Folgenden foll junachft nachgewiesen werben, welche Folgerungen bei einer consequenten Entwickelung bes mercantiliftifchen Grundgebantens fur die Gestaltung bes nationalofonomischen Softens

und bamit auch far bie Staatspraris fich ergeben mußten :

1) Det Acerbau, wenn gleich nothwendig für die Existenz eines Boltes, tann doch ben Reichthum nicht in hohem Grade steigern, welf seine Producte in der Regel schnell der Consumtion unterworfen sind, und bei ihrem Absah in's Ausland wenig Geld erworden werden tann, da als Gegenwerthe gewöhnlich Jabricate gegeben werden. Bürden die Producte des Ackerdaues im Inlande verarbeitet und in vervollkommneter Form in's Ausland abgeseht, wurden sie zur Ernahrung einer thätigen Gewerds- und Handelsbevölkerung dienen, so würde Geld in reichem Maß in das Land sließen, und auch der Fiscus seine Rechnung dabei sinden.

Der Ackerbau ift baher zu pflegen als Rahrer bes Bolfes, als Quelle ber Bermanblungs - und Gulfsstoffe der fabricirenben Gewerbe. Aber gegenüber von allen benjenigen Gewerben, welche zur Bermeherung der Gelbmenge, bes Rerves ber Dacht und bes Reichthams eines Staates, beitragen, fieht er in einem untergeordneten Bechätentffe.

2) Der Bergban auf eble Metalle ift eine fete wichtige Quelle bes Reichthums; bann er trägt unmittelbar zur Bermehrung ber Gelbmenge bei. Die Eröffnung von Bergwerken im Inland aber in den Colopieen muß baher eine vorzägliche Sorge ber Regierung fein, und ber Staat, welcher seinen wahren Bortheil versicht, wied auch biejenigen Gold: und Silberbergwerke betreiben, die keinen Gowinn bringen, ja die sogar mit Berluft gebaut werden muffen. Denn das Geld, womit die Kosten des Bergbaues gedeckt werden, bleibt im Lande; die eblen Metalle aber, welche erbeutet werden, sind Gewinn für das Boltsvermigen.

3) Besonders wichtig für die Bollswirthschaft sind die technischen Gewerde; denn fie verhindern, das Geld für fremde Fabricate in's Ausland geht, und liefern Fabricate, welche gegen Geld in's Ausland

abgefett merben.

Alles, was im Inlande irgend producirt werden kann, muß daher auch hier erzeugt werden, selbst wenn die Productionskoften und Preise höher zu stehen kamen, als beim Einkauf von Außen; benn die von den Producenten bezahlten höheren Geldpreise bleiben im Lande. Am Wichtigsten aber sind solche Gewerde, welche viele Kunsterzeugnisse für das Ausland liefern; denn sie verhindern nicht nur die Geldaussuhr, sondern sie kand beingen.

Auf die Hebung der technischen Gewerde ist also ein Hauptaugenmerk des Staats zu richten. Da ihr Gedeihen durch niedrigen Arbeitslohn, wohlseile Lebensmittel, niedere Zinsen, wohlseile Verwandlungs = und Halfskoffe, geschickte Arbeiter, leichten Transport und Absab u. s. f. bedingt ist, so muß der Staat dierauf hinzuwirken suchen. Dieses kann aber geschehen, indem er den Arbeitslohn auf einem angemessenn niederen Stand durch polizeiliche Maßregeln sesthält, indem er die Preise der nothwendigken Lebensmittel, des Brotes, Fleisches u. s. f., regulirt, die Aussuhr des Getreides verhindert, den Zinssuß gesehlich sessischen, die Aussuhr der Rohstosse verhindert, den Zinssuß gesehlich sessischen sessünstigt; indem er ferner geschickte Arbeiter vom Aussande herbeizuzies den such, die Geschicksichkeit durch Ersindungs = und Einsührungspräsmien, durch Monopole und Privilegien belohnt und steigert; indem er die Transportanstalten verbessert, die Concurrenz im Inlande regelt und fremde Concurrenz ganz ausschließt.

Wenn auch die Grundeigenthumer und Landwirthe, die Arbeiter und Capitalisten und die sammtlichen Consumenten durch diese Mastregeln mehr ober weniger verlieren, so gewinnt doch der Staat im Sanzen; denn der Geldabstuß in's Ausland wird verhindert, die Geldeinfuhr dagegen gefördert, und die vermehrte Geldeirculation kommt Allen zu Gute.

4) Der inlandische Sandel, welcher nur inlandische Baaren um= sebt, ist volkswirthschaftlich nur in so fern von Bedeutung, als er den fabricirenben Gewerben zu Dulfe tommt, ihnen gute und mohlfeile Rohstoffe u. s. w. liefert. Im Uebrigen hat er weniger Werth; denn er bewirkt blos eine lebhaftere Gelbeireulation im Inlande; vermehrt aber die Geldmenge des Kandes nicht. Höchst wichtig aber ist ber auswärtige Danbel; auf ihn ift baber vorzugeweise bas Augenmert zu richten. Bor Allem ift barauf zu feben, bag er nicht Gelb in's Austand führt. Daher ist die Gelbausfuhr ganz zu verbieten, ober wenigstens möglichst zu verhindern. Kann auch die Geldausfuhr nicht verhindert werben, so ift boch fiets mit Sorgfalt barüber zu wachen, bag nicht mehr Gelb aus - als eingeführt wird; eine genaue Banbelsbilance ift im Staatshaushalte, wie im Privathaushalte bes Raufmannes von ber größten Bebeutung. Damit die Handelsbilance für bas Inland gunstig ausfalle, ist die Einfuhr der Fabricate gang zu verhindern ober burch hohe Bolle zu erschweren, die Einfuhr von Rohstoffen aber nur deshalb zu gestatten, weil ffe bie Fabrication im Inlande fordern und oft mit einem burch Beredlung erhaltenen Werthzusage wieder ausgeführt werben; die Ausfuhr der Fabricate aber ift auf jebe mögliche Beife zu befordern. hierzu bienen vor Allem mohlfeile Preife, worauf burch die oben angeführten Magregeln hinzuwirken ift; sobann gute Baaren. Diese werben erzielt, wenn ber Staat bie zur Ausfuhr bestimmten Guter einer genauen Controle unterwirft, und alle schlechten bem allgemeinen Absate schadlichen Waaren confisciet; fetner Rudzolle und Ausfuhrpramien, welche die Countrem anffremden Markten exleichtern, einführt. Da die Primien u. f. 16. den Inlandern bezahlt werben, so bleiben die ausbezahlten Summan internehmungen sind größere handelse, wie en aufgemundent indem man sie mit Monopolen und Privilezien versicht, mit Staatsgelbern untersührt u. s. f. Die nationale handelsschiffschat ik durch günstigere Behandlung der auf inlandischen Schiffen eingehender Waaren zu fördern; der Erwerd von Colanieen ist theils der Bergwerke willen zu erstreben, theils um sie deim Absah der Fabricate des Mutterlandes, theils beim Auflauf ihrer Producte monopolisisch ausde beuten zu können. Deshald ist ihnen die eigene Fabrication und der Pandel mit Fremden aus estrengste zu untersagen.

Der Handelsverkehr mit fremden Staaten ift endlich dank genschickt abgeschlossene Handelsverketzunge, wobei alle Känste zuer Diplomatie anzuwenden sind, so zu reguliren, das der Absah der stadischen Waaren durch Ausschluß fremder Concurrenz z. als möglichst groß, die Einfuhr in's eigene Land aber als möglichst klein sich der

ausstellt, b. h. eine gunstige Handelsbilance fich bildet.

Wie der Ausfuhrhandel nütlicher ist, als der inländische, so ift dies auch beim Zwischen- ober Durchfuhrhandel der Fall. Er bringt

Gelb in's ganb, ber inlanbische nicht.

5) Eine blose Anhäufung von Gelb im Inlande burch Bergbau, technische Gewerbe und Handel würde allerdings für sich ohne Werth sein; es muß ausgegeben werden, von einer Hand zur anderen einem liren, Arbeiter und Capitalien beschäftigen, wenn es wahrhaft nühlich werden soll. Daher ist eine Anzahl reicher Zehrer ganz vortheilhaft. Auch der Staat muß die öffentliche Consumtion nicht zu sehr beschränden, die Abgaben nicht zu nieder stellen; denn dei geringen Abgaben sommt es blos auf die Neigung der Unterthanen an, ob sie das erssparte Geld müßig im Kasten liegen, oder ob sie es in den Gewerben einculiren lassen wollen; "ein weiser Regent und seine Casse aber sind gleichsam das graße Weer, in welches ein großer Theil des baaren Geldes sließt, und von wo aus es wieder durch wohleingerichtete Ausgaben und Regierungsanstalten durch alle Theile des Nahrungsstandes sich ergießt und einen blübenden Zustand der Gewerbe und die Circus lation des Geldes verbreitet."

Eine große Consumtion in land ischer Waaren kann nicht schaben, da die Gelbmenge eines Landes hierburch keineswegs vermin-

bert wirb.

6) Bei der Besteuerung muß als Regel gelten, daß die Steuern von den Gewinnsten der Unterthanen zu erheben sind, so weit der Ertrag der Domanen, Regalien u. s. w. nicht hinreicht. Doch ist immer zu erzwägen, ob die zu besteuernden Gewerbe schon zu solchem Wachsthum gediehen sind, daß sie unter der Scheere gehalten werden können. So dursen die neuangelegten technischen und Pandelsgewerbe, obgleich die

Unterthanen babei gewinnen, doch mit keinen Abgaben belegt werben, weil sonst die Circulation des Geldes und die Aufnahme des Nahrungsstandes ungleich mehr barunter Noth leiden würde, als die wenigen davon fallenden Einkunfte vortheilhaft wären.

Eben so sind die auf Zinsen ausstehenden Geldcapitalien mit Absgaben zu verschonen, damit die inländischen Capitalisten ihre Gelder nicht im Auslande anlegen, und reiche Capitalisten des Auslandes sich nicht abhalten lassen, mit ihrem Vermögen in's Inland zu ziehen.

Dies sind im Wesentlichen die Folgerungen, welche aus dem mercantilistischen Grundsate nothwendig hervorgehen mußten, und wirklich in der Theorie und Praxis daraus gezogen worden sind. Man sehe hierüber die Schriften von Bodin, de ropublica, 1576. Klock, de aerario, 1651. Melon, 1735. Stewart, Genovesi, Büsch, Justi, Ferrier u. s. f. und die Gesetzebung fast aller europäischen Staaten in den letten drei Jahrhunderten.

Nach dieser Datstellung ist es unsere Aufgabe, bas Wahre und Falsche des Mercantilspstems in einer kurzen Uebersicht nachzuweisen, nachdem die Irrthumer desselben im Einzelnen zum Theil schon in früsteren Artikeln ("Handel, Pandelsbilance, Pandelsfreiheit, Pandelsversträge" u. s. w.) gezeigt worden sind.

Was vor Allem den Grundsat betrifft, daß das Geld hauptsachlich ben Reichthum ber Bolter begrunde, so ift mahr, bag baffelbe eine sehr wichtige Rolle in der Bolks - und Staatswirthschaft spielt; nicht blos in fo fern es bas Preismaß und Taufchmedium bildet, sondern auch, indem es als Capitalisationsmittel den Fleiß und die Sparsamkeit in hohem Grade forbert, und eine wesentliche Bedingung größerer Privat - und öffentlicher Unternehmungen ift; indem ferner bie Geldwirthschaft im Staatshaushalte ju Derftellung großerer Drbnung in demfelben beitragt, und die Abschaffung einer Reihe von Naturalabgaben und Frohndiensten möglich macht, die hochst hemmend und belästigend auf die wirthschaftliche und personliche Lage der Burger einwirken. Allein trot dem ist es verkehrt, dem Geld einen alle anberen Guter in Schatten ftellenben Werth beigulegen; es ift ein nothwendiger, nutlicher, aber ber Ratur ber Sache nach verhaltnismaßig nur kleiner Theil bes Nationalvermogens. Die Größe beffelben richtet fich nach einem bestimmten Beburfniffe bes Bertehrs, und fo balb dieses Mas überschritten wirb, fällt sein Tauschwerth. Es ist also von Grund aus falsch, der Volkswirthschaft eine blos auf Gelderwerb abzielende Richtung geben zu wollen. Ein Bolt bebarf eine Reihe der mannigfaltigften Guter jum unmittelbaren Genug und gur Production, und in dieser Reihe macht bas Geld ein allerdings sehr wichtiges Glied aus. Aber diefes Bulfsmittel ber Probuction, Ansammlung, Bertheilung und Consumtion ber Guter wird von jedem Bolte so leicht erworben, wie jedes andere Gut, wenn es nur die zum Erwerb erforderlichen Probucte liefern ober Dienfte leiften tann. Dierauf alfo hat ber Staat fein Sauptaugenmert ju richten.

Beben wir nun gu einer furgen Betrachtung ber eingelnen Er

merbszweige über.

1) Der Aderbau erhalt in bem mercantiliftischen Spfteme eine ganz falsche Stellung. Er ist es, ber in jedem Lande von einigem Umfang allichtlich eine Masse von Erzeugnissen liefert, die nach Gesbrauchswerth und Preis den Werth aller übrigen Producte bei Weitem übersteigt: er ist das erste, wichtigste Gewerde; sein Wohl darf bem ans berer nicht untergeordnet werden; für sein Gedeihen ist vor Allem Sorge zu tragen.

Die mercantilistische Rudficht auf Gelberwerb entruckt ihn mehr ober weniger ber Aufmerksamkeit bes Staates. Wohl ist bas Gedeihen bes Ackerbaues zugleich von der Bluthe der technischen Gewerbe und bes Activhandels bedingt; er mag temporar in ihrem und damit mittelbar in seinem eigenen Interesse Opfer bringen; aber immer muß

bie Aussicht auf seinen Gewinn bie Opfer hinreichend motiviren.

2) Der Bergbau ift allerdings eine nicht zu vernachlässigenbe Quelle bes Boltseinkommens; er liefert Producte, die immer und überall Absab sinden, nirgends burch Bolle ausgeschlossen werden, und die den Rohstoff für das so hoch geschähte Circulationsmittel abgeben. Aber soll er auch betrieben werden, wenn er keine Gewinnste bringt? Die Mercantilisten, indem fie ihren Blick blos auf die producirten Metalle richten, vergellen, das aum Zweck ber Broduction Arbeit und

beren Stufe der Entwickelung. Es muß daher allerdings die Aufgabe jedes Staates sein, durch alle ihm zu Gebot stehende Mittel, die Recht und Klugheit gestatten, auf die Hebung der technischen Geswerbe hinzuwirken. Aber welche Mittel sind es, die Recht und Klugsheit gestatten?

Die Mercantilisten haben verlangt, der Arbeitslohn soll durch poslizeiliche Regulirung bestimmt und niedergehalten werden. Ist es aber gerecht, der großen armen Arbeiterclasse an ihrem in der Regel ohnedies targen Lohn abzubrechen? Ist es tlug, sie von Beschäftigungen abzuwenden, die im Stande sind, ihnen besseren Lohn zu gewähren?

Sie haben verlangt, die Preise der nothwendigsten Lebensmittel, des Brotes, des Fleisches u. s. w., auf einen niederen Stand herabzus drücken, den Preis des Setreides durch Aussuhrverbote oder Aussuhrzzölle niederzuhalten. Aber ist dies möglich, zwecknäsig, gerecht? Versmehren nicht Getreideaussuhrverbote die Jahre des Mangels und der Theuerung? (S.,,Karngeset.")

Sie haben gesehliche Regulirung und Erniedrigung des Zinsfuses gefordert. Bewirkt aber dieses Mittel nicht gerade das Gegentheil sei-

nes Zweckes?

Sie haben ferner Berbote und Erschwerung ber Ausfuhr von Rohstoffen und Erleichterung ihrer Einfuhr verlangt. Zweckmäßig ist das Lehtere; aber heißt es die Production von Rohstoffen fördern, wenn den Producenten verboten wird, ihren Uebersluß im Auslande abzusehen?

Kann die Wollproduction steigen, und der Preis der Wolle für die Dauer sinken, wenn sie dann erst an Ausländer verkauft werden darf, nachdem sie zuvor auf den Jahr = und Wochenmarkten des Inlandes zum Verkauf ausgestellt oder den inländischen Tuchfabricanten angetragen worden ist? wenn die Letteren ein Losungsrecht auf die an Ausländer verkaufte Wolle haben? Ist es zweckmäßig, wie Elisabeth in England gethan hat, die im Inlande unverkäusliche Wolle mit Staatsgeldern zu erwerben und sie verbrennen zu lassen, nur um den Ausländern den Robstoss zu entziehen?

Sie haben Herbeiziehung geschickter Arbeiter und Unternehmer vom Auslande, Stachelung des Erfindungs- und Unternehmungsgeistes durch Monopole und Privilegien verlangt. Wohl verdienen diese Mittel ans gewendet zu werden; aber die letteren mit großer Borsicht und mit

Mag und Biel

Sie fordern Ausschluß fremder Concurrenz. Ein maßiges Schutsspftem, bas die in einem Lande schlummernden productiven Krafte weckt, die Sewerbe dis zu ihrem Erstarten gegen übermachtige fremde Concurrenz schütt, die inlandischen Consumenten durch einige Bertheuerung der fremden Producte auf den Verbrauch inlandischer Waaren hinlenkt, keinen starken Reiz zum Schleichhandel gibt, und keine Monopolgewinnste bei den inlandischen Gewerben zuläßt, ist, verbunden mit anderen die Gewerbebildung fordernden, den Berkehr er

leichternben Anftalten u. f. w.; in einem größeren Staate; von einem Staatenvereine rathlich, in welthem die Bedingungen einer regeren Gewerbethätigfeit unvertennbar vorliegen," frembe Probibliemaßregeln und überneächtige Conruireng aber bie Guttvielleitet Wefer Elemente nicht gulaffen. Diefes Schubfpftem barf fic abet umr dief folche Productionszweige beziehen, welche in ber Ruter bes Bobens und Alimas, in ben Anlagen und Bebarfniffen ber Bewohner bes Landes eine fichere Bafis haben, und muß barauf betrommt felte, einem Spfteme immer größerer Freiheit weichen zu konnen. Co weit ift bie Forberung ber Mercantiliften gegranbet. Bas aber baraber ift, bas ift vom Uebel. Wenn fle ben Betrieb und die Pflege von Gewerben im Inlande verlangen, die voraussichtlich ohne Schut niemals bie fremde Concurreng ertragen tonnen, nur bamit tein Gelb' for the Producte in's Ausland geht; wenn fle die befondere Pflege von Gewerben forbern, welche vorzüglich auf fremben gelbeinbelingenden Abfus berechnet und allen Schwankungen ber auswärtigen Rachfrage und Wode ausgesett find; wenn fie Probibitipmafregeln, Wienopole unb Privilegien anrathen, welche eine frauthafte Steigerung ber Industrie mit den gefährlichen Folgen einer großen Sabritbevollterung hervorzufen und einen organisirten Schleichhandel erzeugen u. f. f., fo find fie auf bochft verwerfliche und schäbliche Abwege gerathen.

4) Der Werth des inlandischen Pandels ist von den Mercantis liften, weil er unmittelbar tein Gelb in's Land bringt, viel zu gering angeschlagen worden. Er ist es, ber alljährlich in jedem größeren Lande bie größten Gutermassen umset, und der inlandischen Production und Consumtion die wichtigsten Dienste leiftet. Wenn fie dem Ausfuhrhandel einen hohen Werth beilegen, weil er ben Absat ber inlandischen Waaren forbert, so ist hierzu aller Grund vorhanden. Je größer die Ausfuhr inlandischer Waaren, besto bester. Wenn fie aber verlangen, daß die Ausfuhr möglichst groß, die Einfuhr möglichst Kein sein sou, damit der Ueberfluß der Ausfahr burch Geld erfett werde, und glaus ben, baß nur unter biefer Boraussehung einer gunftigen Bilance ber Pandel einem Lande Rugen bringen tonne, fo find fie im Frethum. Allerdings ift es nuglich, wenn viel producirt und viel erspart, gune Capital geschlagen und zu neuen gewinnbringenben Productionen benutt wird. In diesem Sinne ist es freilich gut, wenn viele Fabricate aus = und bagegen Robstoffe und Gelb eingeführt werden , welche im= mer wieder zu neuen Productionen und Waarenausfuhren dienen. Aber der Geldbedarf hat seine Grenze, und eine Geldeinfuhr über Beburfniß wirft schablich anstatt nutlich; und jebenfalls geht bas überfassige Gelb trot ber Berbote wieder aus bem Lande. Eben so bat die Einfuhr von Rohstoffen in dem Bedürfnisse, in dem Maß der übrigen Productionsmittel und in der Nachfrage nach Fabricaten seine Grenze. Was an Gelb und Rohstoffen im Inlande nothig ist, wird ohne besondere Leitung bes Handels gegen Fabricate eingeführt, für ben Debrbetrag ber ausgeführten Sabricate muffen Kunsterzeugniffe

common tepeben, were ber Abfah der sefferen fordbauern foll. Wird bie Einfuhr der fremben Renftengengniffe verboben, fo hort auch die Ausfuhr ber eigenen auf. Man forbere alfa im Inlambe bie Probuction und bie Gparfamteit, leffe aber im Bebrigen bem Sanbel feinen matheliden Banti; mab man barf fiches fein, bağ er nicht jum Berbeiben fichet,

Bas die von ben Morcantiliften vergefchlagenen Raftregelet jut

bemocten:

Die Cantrolemaftregain: über bie jum Abfat befürmten Baaren migen temperit ju Berbatung einer beträgerifden Jabrication jereffunifig fein, indent fie verhindern, das burch fichiebte und unlichte Wasseren Einzelnet der allgemeine Wat in's Stocken genich. Allein auf Keinliche Worfchelften über die Art und Weife der Jüdeication fich eine prioffen, die Anderselemastrogein freizusfehrn, wenn die beidebischen Prandent einen fester Grober arweiten haben, ift ermich und sehr beiteicht. Dere fie feiern die Production und den Berleie, und berhindern, das die Fedelautien noch den vorschiedenen und wentschen Gebeiefniffen der fienfrenzenen. Sie einfene

Senfumenten fic tichtet.

Rådgefile, wenn fie bled in einer Råderflattung fraber begabiber Einfubrydle ober Confumtionebibgaben beftoben, finb ju rechtfertigen; Musfuhrpedmien aber find bemerfich. Denn fie find Ges fcente an bie Rauffeute ober an bie Unstanber (f. ben Artibel , Dan belds pramien"). Wenn fie aber bagu bienen follen, eine frembe Inbuftrie im Reime gu erftiden, ale feindfelige Mafregein nicht zu loben. Pris gen find bochftens auf turgere Beit ju billigen (f. ben Artitel ,. Dand elf. gefellich aften"). Die aber find biefe Privilegien auf eine Beife auszudehnen, wie bies unter ber Derrichaft bes Marcantifpftemes gefcheben ift. Die Privilegien ber bollanbifden, englifden, frangefifden u. f. w. Compagnicen find befannt. Dier ein melteres Belfpiel. Die öfletreichisch-orientalische Compagnie erhielt unter Bati VI. bas and foliefliche Recht, Schiffe über 10' ju banen, fie erhielt bas Printe- gium ber Berfertigung ber Strid., Geile und Lauwafe, bes Interfdmiebens, ber Dech : und Theerbereitung, ber Gogetfabrication nach hollanbifcher Urt , ber Buderraffinerie; fie hatte Quertierfveiheit in all ihren Sabritgebauben, bas Recht ber Baerenuisberlage im gengen. Beiche, ber freien Ginfubr ber Robftaffe, Werthenga unb Gerathe, bie Freiheit von Provinzialzollen, bas Berfenfe . Ciuftanbe und Ablefungsrecht aller ju ihrer Fabrication gehörlgen und ausguführenden Stoffe, Befreiung von allem Bunftzwang, Freihelt ber Unternebmer von allen Perfonallaften, felbft bom Mittet u. f. f.

(6. Dartup, Beitrage jez Rometnif ber öfterreichifchen Gemerbe-

unb Daubelegefetgebung. 1829.)

Die Borberung ber nationalen Sanbeldfchifffahrt burch Bevorzugung ber fuldphifden Schiffe mag nach fleit und Umfilinden jur nichtfactigen fein, um ben Antichanbet gu telebese und im ber Guatelliebell rine ben Grund ber Gebmacht bes Stantes gut logen in ber 31 32 100

Eben fo mag ber Erweit von Colonebuth je hall bet bige eines Lanbet, grockmaßig fein, um von bem Bettife unte Charfesfellen Lindern burch frembe Stanten nitht ausgefchieffel ger uttellen, einen ficheren Martt für die eigenen Products und Chatteten für bis iboliteit Ausbreitung bes Banbeis zu erwerben.

Befchedntungen aber, welche bie Intereffen der Golonfeen tief von leben, ihre Fortschitte hemmen, wenn sie auch temporar dem Mueur lande Ronopolgeninnfte beingen, eizeugen Erbitterung, zwingen pur Unterhaltung toftbarer Militareinrichtungen und führen endlich mufflanden, Reigem und ganglicher Arennung. Es ist eine kurzssestige, über augenblicklichen Bortheilen einen größeren dauernden Gewind verschmachende Politik, die Entwickelung der Colonieen niederzuhalten Denn je mobe ihre Production und Civitisation wachst, desto mehr wachst ihr Bernogen und ihr Berlangen, fremde Producte zu kaufen besto mehr machfen die Gewinnste des Muttersandes.

Und gefest auch, mit bem Gebeiher und Erftatfin ber Cotoniete entwickele fich und reife ber Gebante ber Trennung, fo fant bas Munic land, ber Berricherpflichten und Laften entlebigt, nut mit um fo

größerem Bortheil ben alten natürlichen Bertehr fortfeben.

Danbelsvert age, welche nur Uebervortheitung ber Fremben jum 3wede haben, mogen fie auch temporar Ruben beingen, tragen ben Reim bes Berberbens in fich; benn fie erregen leicht bie Elfersucht ber winder begünstigten Bolter, rufen Retorfionsmafregeln in's Leben, und führen zu Zwietracht und blutigen Sandeln. Rue folche Sandelsverträge find zu loben, welche ben Berbehr ber Bolter von lästigen Heffeln befreien, und, von einem liberalen Geiste dietirt, die gegenseistige Perabsehung oder Ausbedung einzelner oder aller Zolle nich Schranden sten stipuliren, ohne von gleichen Begünstigungen andere Bolter absselnt auszuschlieben — Berträge, welche den Weg zum freieren Berbebre bahnen, mit welfer Berücksichtigung und ohne Preisgebung der Iniviteressen, mit welfer Berücksichtigung und ohne Preisgebung der Iniviteressen Landes.

Wenn enblich die Mercantiliften dem Durchfuhr - oder Bwifchen handel einen hoheren Werth beliegen, als bem inlandischen, weil jener Geld in's Land bringt, bieser aber nur die Production und Consumtion im Inlande vermittelt, so find sie, wie schon im Artitel "handel" nach gewiesen wurde, im Jerthum. Obgleich jener Handel gewinnbringend, auchgend, die Pandeismarine nach Umständen verstärkend und barum nicht zu vernachlässigen ift, so leistet doch der inlandische Pandel der Bollswirthschaft weit größere Dienste, wenn er auch unmittelbar die

Belbmenge bes Lanbes nicht vermehrt.

5) Bet Beurtheilung ber Confurntion inlandifder Waaren, namentlich ber offentlichen Confumtion, hat bas Mercantilfpftem zu schablichen Confequenzen geführt. Diefür ein Paar Beifpiele. Auf Bochellung bes wartembergifden Sanbichaft gegen die Einquartirung einiger Regimenter in Stuttgarter Burgerhaufern erwiderte der Herzog: sie zeigen darin ihren Mangel an Einsicht und Schwäche, daß sie etwas abwenden wollten, modurch die Seldeirentation befördert würde, und der Unterthan wieder größtentheils zu dem komme, was er zum Militaretat beitrage; es seien pobelhafte Lamentationen u. s. w. Auf wiederholte Alagen (1762) erwiderte der Herzog den Lambständen: er beklage, wenn seinen getreuen Unterthanen durch die Bermehrung des Militaretats eine und die andere. Beschwerde zugewachsen; da solche aber in keinen Vergleich komme mit dem unschähderen Nuben durch den erzielten glückseitigen inneren Auhestand und die vermehrte Gelbeireulation, so zweiste er keineswegs, sie werden diese Glücksseligkeit in tiesster Unterthänigkeit verehren, und mit Freude die serneren Auslagen tragen, während dagegen die Landschaft betheuerte, daß eine Menge der Einwohner mit der Verzweistung ringe.

Es ist überstässig, die Irelehre, daß eine große Privat oder diffentliche Consumtion der Bottswirthschaft keinen Schaden bringe, wenn nur das Geld im Inlande verzehrt werde, hier naher zu erörtern und zu widerlegen. Sede Consumtion von Gutern vermindert das Boltsvermögen. Allerdings macht es einen Unterschied, ob das Geld für die consumirten Guter in's Ausland gegangen oder im Inland ges blieben ist. Im letteren Falle kommen die dei der Production und dem Berkauf der Consumtionsartikel sich ergebenden Gewinnste den Inslandern zu Gute, im ersteren Falle den Fremden. Aber immer findet auch dei der Consumtion inlandischer Waaren eine — wenn gleich dem Preise der Consumtionsartikel nicht ganz gleichkommende Bermindrung des Volksvermögens und ein Auswand von Zeit und Kraft Statt, die auf andere nühliche Weise hatte verwendet werden können. Niemals also läst sich eine übermäßige Consumtion mit dem Grunde rechtsertigen, das ausgegebene Geld im Inlande verblieben sei.

Bas enblich

6) Die Forberung der Mercantilisten detrifft, daß die fabricirens den Sewerbe und der Handel bei der Besteuerung geschont oder ganz von ihr ausgenommen werden sollen, so ist, mag man auch temsporar eine Schonung einzelner Sewerbszweige eintreten lassen, der durch Recht und Klugheit gebotene Grundsatz der Allgemeinheit und Gleichheit der Besteuerung nie aus dem Auge zu verlieren. Auch eine Besteuerung der Geldcapitalisten ist durch die Gerechtigkeit geboten, wenn gleich hier die Rücksicht auf die Steuerspsteme der Nachbarstaasten und die Leichtigkeit der Berheimlichung eines großen Theils der Geldbarleben eine mäßige Besteuerung fordert.

Aus diesen Betrachtungen ergibt fich für die Beurtheilung des

Mercantilfpftems folgendes allgemeine Resultat:

Daffelbe beruht auf einem wesentlich falschen Princip und führt, bei consequenter Anwendung desselben, zu einer Reihe falscher Lehrsate und Staatsmaßregeln. Trot seiner falschen Grundlage und Consequenzen aber führt es auf manche Maximen, welche wenigstens theilweise

und temporar von dem Standpuncte des einzelnen Smetes aus fich rechtfertigen lassen. Dieses gilt namentlich von der Forderung der Caswickelung einer nationalen Gewerbsindustrie und eines activen Handell.

Aus biefer Bermengung von Jerthum und Wahrheit, aus Uebereinsteinmung ber Lehren und Marimen mit bem ober vom privatwirthschaftlichen Stanbyuncte ausgebenben Ut fogenannten gefunden Menfchenverftanbes, enblich aus eines an Unterscheibung bes relativen, temporaren und bes ab mancher Mafregeln erklart sich, wie heute noch bas Mercel eine nicht geringe Bahl von Aubangern gablt. Aber ein gras Studium ber Bollewirthfchaftslehre von ber einen - meb Bug nisse an zeitliche und nationale Interessen von ber anderen Golde fen nothwendig die Bahl feiner Anhanger immer mehr ven Ein Spftem, bas bie Intereffen bes größten Theils ber Bevollbie der landbautreibenden Glaffe, mehr ober weniger hintaufest, ben Bei der territorialen Arbeitstheilung miffennt und ben Reichthum bas gli zeinen Landes nur burch Unterbrudung und Mebertiftung Andere forbern weiß, muß mit bem Erwachen ber Ginficht in ben miebe tenen Standen und Rationen einem wahreren, ebleven, freieren und gut gegenseitigen Concessionen geneigteren Systeme weichen.

Dr. 23. Shi.

Metapolitik. — Rach bem Wortlaut ift Metapolitik eine ber Politik vorangebende ober ihr bas bobere Geset gebende Biffenschaft, welche zuerft, von Schloger in bas Spftem ber Staatsbisciplinen aufgenommen warb. Rach bem von ihm bafür aufgestellten Begriff follte fle fein: "ein Abstract aus dem Raturrechte, namlich Unterfuchung bes Menschen vor dem Staate und feines physischen und geistigen Wefens; Betrachtung über feine baraus entspringenden Raimund Anlaffe jum Uebergang in die brei hauslichen und in die sellschaft." — Dieser Begriff jedoch stellt die Metapete nur wie Propadentit, als wie einen wirklichen Theil: beitentwiffen. schaft ober Politik bar. Auch wurden zu einer umfassenden Propadentit noch viele andere als die von Schlozer hier aufgeführten Renntniffe ober Disciplinen gehoren. Es scheint baber geeigneter, ben Begriff auf diejenigen dem Politiker nothigen Borkenntniffe zu beschranken, welche gleichwohl schon eine unmittelbare Beziehung auf ben Staat und die Staatszwede haben, jedoch über bie wirkliche Erftrebung diefer 3wede noch teine Lehren enthalten, fonbern nur gur Aufftellung, jum Berftandnif und jur Ausführung folder Lehren tuch. tig machen. Es gebort hiernach zur Metapolitif bie Untersuchung , 1) ber idealen Ratur bes Staates, b. h. die Ermittelung feis nes reinen Begriffs ober seiner Ibee, bann seines idealen Ursprungs und seiner Zwede; 2) bie Lehre von ber empirischen Ratur bes Staates, b. b. von den in ihm nach ben Gefegen der burch Erfahrung erkennbaren Natur vorhandenen Eigenschaften, Bedürfnissen, Kraften 10 Mitteln, endlich 3) die Lehre von den aus der idealen wie aus

ber empirischen Natur bes Staates fließenden ober barauf fich beziehenben Rechtsgeseben, welche, nicht minber als die beiberlei Raturgesete, ben Raum bezeichnen und beschränken, innerhalb welches bie Politit im engeren Sinne, b. h. bie prattische Politit, wirksam fein tann ober barf. Bon biefen brei Theilen tann man ben erften Staats - Detaphpfit, ben zweiten Staats - Phpfit nennen, und ber britte ist bas Staats = Recht. Alle brei Theile zusammengenom= men zeigen hiernach, mas ber Staat, unabhangig von menschlicher Willeur, vermöge nothwendiger, theils unmittelbar aus ber Bernunft, theils aus der Erfahrung erkannter Gesete ift, und was baber jebe praktische Politik als ben ihr eigens gegebenen, von ihr in keiner Weise zu alterirenben, sonbern lediglich nur jenen Gefeben gemaß zu behandelnden Gegenstand zu betrachten hat. Rach diefer Begriffsbe-Nimmung tonnte man die Metapolitit allerbings auch schlechthin bie allgemeine Theorie ber Politit ober ben theoretischen Theil ber Po-Doch hat auch jeder Zweig der praktischen Politik ober Politit im engeren Sinne wieder einen eigenen ober besonderen theoretischen Theil, und allen biesen geht nun gleichwohl unsere Metapolitik, ober allgemeinste Theorie als oberstes Geset voran, ober gibt ihnen allen die ewige Richtung und Schranke. (Bergl- mein Lehrbuch des Bernunftrechts u. ber Staatswissenschaften U. Bb. Einleit.) Rotted.

Metropolit, f. kirchliche Berfassung.

Metternich, f. Deftreich.

، ني

Merito (Mejico, Medico). Der wichtigste unter den Bestands theilen Mittelamerikas und eine ber wichtigsten unter ben ehemals spanischen Besteungen in Amerika, dehnt sich Meriko vom 15 bis zum 420 n. Br. aus, wenn es gleich nicht in biesem ganzen Umfange mit Rieberlassungen europaischer Berkunft verseben ift. Es grenzt gegenmartig im Norben an die vereinigten Staaten von Norbamerita, im Westen und Suben an ben stillen Drean, im Suben an Guatemala und ben merikanischen Meerbusen. Es umfaßt, in bem Gesammtumfange feiner Grenzen, 46,684 Quadratmeilen, und feine Bevolkerung foll in neuester Zeit auf 10 Millionen gestiegen sein, worunter über 3 Millionen Indianer, vielleicht 1 Million Reger und sehr zahlreiche Mischlinge. Das Innere des Landes bilbet eine ungeheuere, nur felten von jum Theil vulcanischen Bergen unterbrochene Sochebene, 6 - 8000 Fuß hoch, die Anfangs mild, bann aber in fieilen Abfagen nach der Rufte abfallt und meistens baumlos ist. Man unterscheidet die terras calientes (heiße Lanber) an der sumpfigen, sandigen und ungesunden Rufte, templadas (gemäßigte) an ben mit Bald befetten Bergen unb Bügeln und in den Thalern, und frias (kalte) auf der Hochebene. Merito hat mehrere bedeutende Binnenseen, und an vier folchen Seen, in dem schönen Thale von Tenochtitlan, 7,400 Fuß über dem Meere, von hohen Bergen, namentlich ben Bulcanen Pepokatepetl und Stacci= huatl umgeben, liegt die alte wunderbare Hauptstadt Merito, mit mehr als 100 Rirchen und Rloftern, mit schwimmenben Garten, auf Pfah-Staats = Lexiton. X. 35

leit gebauten Daufern, tiefenbaften Danimen, Gundleit und Entffen feltungen und gegen 200,000 Einwoffnern. Der Boben ift, wo es nicht an Baffer fehft, überaus feuchtbar. Bu ben Amerita eigenthumlichen Gereglien und Baumarten, worunter bie Banille und ber Katao, an tif Mexito befonbers einheimifch, wie ber Reichthum ber Balber an Mahagoni : und Campechehofg ermafint werben mogen, haben bie Euter pater alle andere Getreibe: und Doftarten, wie auch Buder, Baumwollie Labat, Raffer gefellt. Getbit bas Infectenceich ift in Merito butt bil Cochenifle gewinnbringenb geworben. Merito gehort gu ben reichften Landern an metallifden Schaben, befonbers an Sifber und Gifen. Seine Lage fcheint gang geschaffent jum Sanbel, und nur ber Mange an guten Sofen, von benen es am Drean Acaputco, am Meerbufe fift Beta : Erug und Tampico befift, thut bon Seiten ber Ratur eine gen Eintrag. Dem fcheint auch befonbers am Deerbufen nicht abge helfen, ba man bier mur junehmenbe Berfanbung und Abnahme bi Meeres' bemerten will. Das Rima ift an ben Ruften burch Dige un Berfumpfungen febr ungefund, und Die icharfe guft auf ber Socheben Der Gefammtflagt besteht fest aus 1) bem gondfigten Mfricten ift es gefanif. Der Gefammtflagt besteht fest aus 1) bem goderatbiffrict: bet Dauptflabt mit 4 Leguas im Umfrels, 2) bem Staat Chiapas mit 1,511 Quabratmeilen, ber fraher ju Guntemaln gehorte und fic ert 1825 an Merito angefchioffen bat, 3) bem Staat Chibuabua mit 3,448 Quabratmeilen und reichen Bergwerten, 4) bem Staat Cabas butta mit 3,408 Quabratmeilen, 5) bem Gtaat Durango mie 2:698 Quabratmeilen. 6) bem Staat Guaffarnato mit 418 Qual Statmellen, aber ben reichsten Gilberbetgwerten, 7) bem Staat Der it's mit 1,426 Quabratmeilen, 8) bem Stadt Dechonfan mit 1,245 Dunbratmeiten und bem Sauptort Mallabolib', 9) bem Gaat Dine To Peon mit 528 Quabratmeilen, 10) bem Staat Daraca mit 1,60% Duabratmeilen und febhaftem Cochenifie : und Chocolabenhaubel, 11) bem Staat Duebla mit der induftriofen Sauptftadt gleiches Ramens won 70,000 Einwohnern und mit 573 Quabratmeilen, 12) bem Staat Durretaro mit ber gleichnamigen, gewerbsthatigen Sauptftabt von 40,000 Einwohnern, mit reichen Bergwerfen und 712 Quadrarmeilen. 13) bem Staat Sidn Buis Dotoff, beffen Sauptort gleiches Namens wit 60,000 Einwohnern burth feine, jest aber giemlich erfchopfren Bergwerte befannt ift, mit 790 Quabratmellen, 14) bem Staat Sonora und Cimato a mit 6,906 Quabratmellen, 15) bem Staat Tabatto mit 972 Quabraemeilen, 16) bem Staat Lamaulipas mit 7,499 Quabratmellen, 17) bem Staat Bera Erus mit 1,494 Quabratmellen, beffen, burd bas Fort G. Juan b' Ulloa gefchutte Dauptftabt, an bet Stelle gelegen, mo Corteg lanbete, in Folge ber eingetretenen Beranderungen und ber Ungefunbheit bes Rlimas, jest in ber Einwohnergahl auf etwa 6000 gefunten fein und jahrlich mehr finten foll, 18) bem Staat Zalisto mit 3,467 Quabratmeilen und ber Patertftabt Guabalagara von 50,000 Einwohnern, 19) bem Staat

Du Partie, einer gebfen, wafbigen, noch wenig angehanten Salbinfel. wo auf bem fablichen Theil ber Dftfufte bie Englander ichen felt bem 17. Jabrbunderte ben Dolgbiftrict von Balige in Befit genommen baben; De Staat hat ben Dauptort Meriba mit 20,000 Einwohnern und umfaft 2,256 Quabratmellen , 20) bem Staat Bafatefas mit 849 Duabratmeiten, febr unfruchtbar, aber im Befige ber reichften (fcon fett 1532 entbedten) Gilberminen; feine gleichnamige Sauptftabt bat 10,000 Einwohner, 21) unb 22) ben Gebieten von Dber : und Untere Californien, einer großen, febr unfruchtbaren und meift nur weit Miffionaren und febr ftupiben Indianeen bewohnten Dalbinfel von 8,998 Quadratmeilen, 23) bem Gebiet von Colima, 24) bem von Reu-Derito, in welchem nur ein fleiner Strich mit ber Dauptfladt Sta Fe ber Stoilifation gewormen ift, bas Uebrige aber von freien mit friegerifden Inbianern burchftreift wirb, 25) bem Gebiet von Elastala. Teras, ehemale ber nordoftlichfte Staat ber meritanifchen Biberation, bat fich 1836 losgeriffen, und fcheint fich der nordameritanifchen Union nabern gu wollen; was aber, befonbers wegen ber Gtin benfrage, feine großen, auch in ber Union gefühlten Bebenten bat.

Merito batte icon lange vor ber europaifchen Anfiedelung bie welfachften Wechfelgange erfahren. Bon Beit gu Beit finbet man Reft von Ppramiben, ungeheuern Platen, etefenbaften Gogenbildern, Trum Mer bon Tempeln und Palaften, von Bruden und Bafferleitungen von Bilbern eines untergegangenen Gefchlechts und hieroglophifchen, beit Aguptifchen verwandten Beiden. Diefes Gefchlecht icheint fpuelos vernichtet worben, ober in unfahige Uncultur gurudgefallen gu fein ben Ureinwohnern bes Landes tamen aber ichon frubgeitig, man glaube im 7. Johrhunderte unferer Beitrechnung, Die Tolteten und untermarfen file Die Derefcher erfuhren, wie man annimmt im 12. Jahrhumberte n. Chr., ein Gieldes butch bie von Rochen fommenben Tateten. S mar bas Rufferreich bit Agteben, was bon ben Spaniern gerftort warb. Ein Reich ; bas feine eigenthantliche Gultur batte, wie bas ber Jufas in Prin, aber ratter und fritgerifder war. Ferbinant Coutes fembete 1519 in Bock - Greg , verbrannte feine Schiffe, Damit feinle Genoffen mit bem Benthe ber Bergweiflung fampfen muften, beflegte bie balb. fometolne Republit von Mastala, gewann biefen ben diteren Einnichmein angehörigen und burch bie Agteten bebefidten Stumm jur Bunbesgenoffenfchaft und radte in Derito ein, wo er friedlich aufgenome men wurde, aber ben Raifte Monteguma binterliftig gefangen nabm mit man (1520) von bem erbitrerten Bolde aus ber Stabt vertrieben whebe. Doch brang er im felben Jaber, muter beftigen Rampfen, miebet vor und belagerte bie hauptftabt, bie ihm 75 Lage lang Eroft bot, enblich aber boch erobert warb (21. August 1520). Der lehte Raifer Guatimegin warb aus rober Dabgier gefoltert und bingerichtet, bas Cand in Rurgem unterfocht und feine Bevolferung ben fatifant befannten Qualen aufjehrender Unterbrudung, welche bie fpanifche amerifetaffben Befigungen erfuhren, bis ber Regerhanbei einige Mr

Schaffte, Preis gegeben, so weit fie fich nicht in wilde und verwildernbe Freiheit ber Balber, Steppen und Gumpfe zu fluchten vermochte.

Der neueroberte Staat warb Reu : Spanien genannt umb erhielt fcon 1540 einen Bicetonig, 1542 eine Audiencia, fo wie feine Saupt ftadt auch Sig eines Ergbisthums murbe. Bon da an bis auf biefes Sahrhundert bot ber Buftand Mexitos teine besonderen Eigenthumlichfeiten bar, die ihn von den in fruberen Artifeln berührten ber abnitchen fpanisch : amerikanischen Colonieen unterschieben hatten. Borguge um Gebrechen biefes Buftanbes maren aber vielleicht in Derito am Zieffen begrundet, am Pragnanteften ausgepragt. Im 18. Jahrhunderte wur ben einige Berbefferungen in ber Lage ber Indianer bewirkt, und von ba gn nahm bie Bahl ber in friedlicher Unterwerfung lebenben freien Indianer wieder gu. Das gange Bicetonigreich mar in Die Generalcapitanate von Merito und Yukatan und in die Generalcommandants Schaften ber provincias internas orientales und ovaidentales getheilt. Sie alle fanden unter bem Bicetonige; boch war ber Generalcapitan von Bufatan in militarifcher Beziehung unabhangig. Far bie Civilver waltung waren bie 12 Intenbantichaften von Merito, Puebla, Daraca, Bera : Cruz, Merida de Yukatan, Guadalapara, Guanapuato, Durango, San Luis be Potofi, Sonora, Ballabolid de Mechoalan und Batates fas, fo wie bas Corregimiento von Queretaro und bas Gobierno von Alaskala eingerichtet. Die Bevolkerung betrug im erften Decennium biefes Jahrhunderts gegen 6 Millionen.

Merito bewahrte lange bie Treue gegen bas Mutterland. 206

Rreolen, und bald bilbete sich eine Berschwörung, an beren Spife der Pfarrer zu Dolores, Miguel Hidalgo p Costilla trat, und die auch im Militar ihre Verzweigungen hatte. Namentlich hielten brei Hauptleute von Reiterregimentern zu ihnen, Namens Allende, Albama. und Abasolo. Der Aufstand sollte zum 1. November 1810 in allen Provinzen des Vicekonigreiche zugleich ausbrechen. Allein die Behorden erhielten einige Runde von der Sache und ließen den Corregidor von Queretaro, Dominguez, den sie falschlich fur das Haupt der Verschwos rung hielten, verhaften. Nun glaubten die Berschworenen losbrechen zu muffen. Allende brach mit ben ihm ergebenen Solbaten und 800 Freiwilligen von San Miguel el Grande auf und stieß zu Hidalgo, ber (16. Sept.) bie ihm besonders ergebenen Indianer und die Berg= leute aufrief und, nachdem auch noch mehrere Truppentheile zu ihnen gestoßen waren, San Miguel el Granbe plunberte und mit 40,000 Mann gegen Guanaroato zog, bas auch, ba Alles, was nicht Alt-Spanier war, sich fur bie Insurgenten erklarte (29. Sept.), in seine Sande fiel. Er fand bort 5 Millionen Piaster, richtete eine Regierung ein, gewann ben eifrigsten Beistand ber Indianer, beren Tribut er aufhob, sah sich durch den Beitritt ber Städte Lagos, Bakatekas und anderer verstärkt, zog in Valladolid ein (20. Oct.), ließ sich zum Ge-neralissimus und Allende zum Generalcapitan ernennen, theilte sein heer von 80,000 Mann in 80 Regimenter, nahm die alten Farben der Aztekenkaiser (weiß und blau) an und drang bis Toluca, 12 Stun-ben von der Hauptstadt. Einen anderen Pfarrer, Morelos, ber zu Balladolid mit einem Haufen Indianer zu ihm gestoßen war, schickte er als General nach Acapulco, um auch diese Gegenden zu insurrectionis ren. Den Obriften Trupillo, ben ihm ber Bicekonig mit nur 5000 Mann entgegengeschickt hatte, schlug er und zwang ihn zum Ruckzug. Doch trat weder die Stadt Meriko, noch bas umliegende Land seiner Sache bei. Denn ber Erzbischof hatte ihn in ben Bann gethan und bie Inquisition erklarte ihn für einen Reger. Er reinigte sich zwar bei seinen Truppen burch ein Manifest von biesem gefährlichen Berbacht. Aber die Segenden, über welche sich sein Ginfluß nicht unmittelbar erstrecte, erfuhren bas nicht, ober schenkten ihm teinen Glauben. Indef schien die Erfturmung der Hauptstadt doch ein leichtes Bert, und Venegas bachte schon baran, sich mit ben Truppen nach Vera-Eruz zuruckzuziehen, als Hibalgo plotlich umkehrte (1. Nov.), an bem= selben Tage, wo er ben Aufstand hatte beginnen wollen, und nach Aculco zuruckging. Die Ursache ist noch heute nicht aufgeklart. Allerbings eilten die Generale Calleja und Cabena mit 6000 Mann ber Hauptstadt zu Sulfe; aber noch waren sie nicht so nahe, daß sie beren Eroberung hatten hinbern konnen. Man glaubt, Sibalgo, ber unterweges Erfahrungen von ber Buchtlosigkeit feines Deeres gemacht, fei vor bem Gebanten zuruckgebebt, die Plunberung einer fo großen Stadt Aber hatte ber sein Deer nicht zügeln konnen, bem zu veranlaffen. man vom Unblide biefer lodenben Beute hinweg jum Rudjug folgte? Den

Feinden entging er auch burch ben Rudgug nicht. Calleja und Caber griffen ihn bei Aculco (7. Nov.) an, und er erlitt burch bie Munch der Indianer eine gangliche Rieberlage, die fich bei Guanatoate (24. Rep.) Bugleich begannen bie gegenseitigen grauenvollen Ermorbunggen, die gewöhnlich ben Burgerfrieg bezeichnen. Rochmals fammalte Hidalgo, nach Erfechtung einiger kleinen Bortheile, ein Deer von 70,000 Mann und 136 Kanonen bei Guabalagara, wahrend Ballabolid wieder in die Hande der Spanier fiel. Calleja griff am 17. Jan. 1811 den Hidalgo an und, schlug ihn nach 11stundigem Rampfe. fich in die nordlichen Provinzen, und obwohl er auch hier wieder Macht erlangte, so hielten boch seine eigenen Genoffen ihre Sache ben fpanischen Truppen so wenig gewachsen, baf fich eine Berfcwerung bilbete, und Sidalgo mit feinen treueften Anhangern zu Acatita be Bajan gefangen genommen und ben Spaniern ausgeliefert murbe (21. Mars). Er ward begradirt und hingerichtet (27. Juli). Einige Anfahrer de gesonderter Corps, wie Billagnan, Morelos, Bapon, Lopes, festen einen Guerillastrieg fort. Der Plan bes Aufftanbes gu Mexito selbst ward entbeckt. Doch bilbete namentlich Rapon zu Zitaquaes eine Junta. Zitaquaro warb von Calleja erstürmt (2. Jan. 1812) und der Erde gleich gemacht. Die Junta aber war nach el Real de Bultepet geflüchtet. Gefährlicher mar die Macht, zu der Morelos gelangt war, ber die Gudfuste beherrschte, einen Sieg bei Tirtla gewann (19. Aug. 1811) und, von Bravo unterftust, unter glucklichen Gefechten gegen Merito heranzog. Doch konnte er fich ju Quantla Amilpas nicht gegen bas von Calleja geführte Belagerungsbeer halten, und erlitt beim Ruckzuge schwere Berluste (Mai 1812). Indes hiels ten sich die Insurgentencorps in den entlegenen Theilen des ungeheuren Ihre Bugellosigkeit aber war die Ursache, daß noch langere Beit die Areolen Bedenken trugen, fich entschieden von ben Mexikanern zu trennen. Ja sie wirkten tuchtig zur Bekampfung der Insurgenten und erwarben sich baburch viele Führerstellen im heere. Go mar es ein Kreole, Bustamente, der am 5. Juni 1812 das feste Tenango, in bas fich Rayon mit feiner Junta geworfen batte, erfturmte, obne boch ihn und die Junta gefangen nehmen zu können. Diese zog in bie Anden und befestigte den Cerro del Gallo. Bon bort ernannte sie Morelos zum Dberbefehlshaber, der inzwischen mit Bittoria, Brave, Guerrero, Trujano, Galeano im Guerillastrieg ein: zelne Bortheile erfochten hatte, Driazala, Dajaca, Acapulco eroberte, und besonders in den sublichen Provinzen die Dberherrschaft behauptete. Uneinigkeiten gefährdeten schon damals biese Erfolge. Ravon zerfiel mit feiner eigenen Junta. Morelos wollte fie nicht anerkennen, vielmehr auch feinen Congres haben, ben er nach Dajaca berief; dieser Congres mußte aber bald seinen Sig verandern, ba und borthin, zuweilen in Balder giehen und verlor alles Ansehen, wie Morelos vom Gluck verlaffen ward. Dieser zog mit 15,000 Mann gegen Balladolib, ward aber wech Llano und ben Kreolenobriften Sturbide (1. Jan. 1814) ge-

schlagen. Bald wurden Dajaca und Acapulco wieder genommen; Ga= leano und Bravo fielen; Morelos, ber so wenig wie Sidalgo zur mili= tarischen Führung größerer Maffen geschickt mar, gerieth burch Berrath in die Bande der Spanier (3. Nov. 1815), ward von Inquisition und Rriegsgericht verurtheilt und rudlings erschoffen. Gegenwartig aber ruhen seine Gebeine in der Kathedrale von Merito, und sein Name lebt in den Liebern des Bolkes. — Rapon fette ben Guerillaskrieg fort, und befestigte ben Cerro Caporro, wie Teran ben Cerro Colorabo. Bittoria burchstreifte bie Gegenben zwischen Meriko und Bera - Erug. Der Mestize Guerrero ethielt sich mit vielem Glud im Guben, mahrend im Norden nordamerikanische Abenteurer, unter Toledo, in Teras einstelen und dessen Hauptstadt, San Antonio de Bejar nahmen. Doch balb wurden biese burch ben Gouverneur Don Micolas Arredondo wieder vertrieben. Im übrigen Lande aber konnte es ber Erhaltung der Insurrection nur Vorschub thun, daß Calleja, ber seit dem 4. Mari 1814 Vicetonig war, burch Bedrudungen aller Art felbst bie Anhänger der Regierung erbitterte. Gerro Caporro ward von Llano und Iturbide vergebens belagert. Guerrero siegte (20. Juli 1815) bei Tlapa, nahm Abatlan und hob alle Verbindung zwischen Meriko und Dajaca auf. Teran entsette bas belagerte Tehuakan, sturzte den Con= greß (1. Dec.) und erstrebte eine militarische Dictatur. Damit regte er aber nur die Gifersucht der übrigen Unführer auf, und ihre Reibungen unter einander verhinderten bleibende Erfolge. In es schien, als sollte die gange Insurrection erstickt werden, ale Calleja zuruckberufen warb, und als sein Nachfolger, ber milbe und weise Abmiral Apobaca, ankam (Sept. 1816). Sein gerechtes und menschenfreundliches Berfahren gewann bie Bergen, und seine Mittel waren verftandig gewählt und mit möglichster Rraft angewendet. Bare ein solches Verfahren fruber und allgemeiner eingeschlagen worben, die amerikanischen Colonieen murben ben Spaniern nie verloren gegangen sein. Zu Anfang 1817 waren die beiden Festungen Cerro Caporro und Cerro Colorado über= geben. Die Bruber Rapon fielen, wie Teran, in die Sande ber Spanier, ohne daß ihnen eine Strafe dictirt worden mare. Ein Pfar= rer, Berbugco, ber eine Beit lang unter Morelos gebient hatte, er= hielt sogar seine Stelle wieder. Später (22. Dec. 1817) ward auch Nicolaus Bravo gefangen. Vittoria sah seine Truppen nach und nach aufreiben, und mußte lange ein einsam abenteuerliches Leben in den Wildnissen führen. Nur Guerrero hielt sich, wenn auch ohne Bebeutendes ausführen zu können. Es war allerdings für jest zu spåt, baß Min a ber Jungere sich ben merikanischen Insurgenten jum Führer barbot. Selbst ber Bafen Barquilla, in bem er landen wollte, war bereits wieder in den Sanden der Regierung. Er landete mit etwa 300 Mann bei Soto la Marina (15. April 1817), welches er befestigte und nun kuhn in das Innere brang, die wenigen noch unbezwungenen Guerillas aufzusuchen. Sein Name zog zahlreiche Streiter herbei. mehreren Gefechten mar er siegreich und nahm mehrere Plate. Nur

Die Guerillasführer leifteten ihm nicht bie erwartete Unterflügung; er glaubte, fie mit ihm fur bie Ibee ber Freiheit ergluben gut feben, wo sie nur an fich bachten. Auch fiel Soto wieber in bie Banbe ber Spanier, wodurch ihm ber Rudzug abgeschnitten warb. Ein Angriff, ben er auf Leon machte, schlug fehl. Der General Lingn gog mett 5000 Mann gegen ihn, und Mina erwartete ihn in Combrera. Da Torres seine Bersprechungen, jum Entsat zu tommen, nicht hielt, fo ward Sombrera nach langer Belagerung genommen. Mina hatte es verlaffen, und fette den Guerillastvieg fort. Er überfiel felbft Guabanajato, konnte es aber nicht behaupten unb warb balb barauf, in Folge Werrathe, gefangen (27. Dct.) und (11. Rov.) erschoffen. 3mmer hatte seine Gegenwart und ber Eindruck ber Ibeen; beren Bertreter er war, auf die Kreolen gewirkt. ' Run fiel auch die lange belagerte Feste los Remedios, aus der Torres mit Muhe entkam, um bald barauf in einem Privathandel umzukommen. Auch Jangilla, wo eine Junta war, warb genommen (1. Marg 1818), und nur Guerrero bielt sich in ber Ferne aufrecht.

Satte man jest die Rreolen an die Sache ber Regierung zu tetten gewußt, und hatte Spanien bie weisen Dagregeln bes Bicetonigs beffer unterstütt, Merito mochte, trot bes verlockenden Beifpieles ber übrigen Provinzen, Spanien noch lange erhalten worden fein. es geschah eher bas Gegentheil. Die Kreolen, die zum Theil Führerstellen in der Armee bekleideten und zu den zeitherigen Erfolgen Bieles beigetragen hatten, saben sich zuruckgeset, bie Altspanier vorgezogen, burch die Ankunft Linan's, deffen Hauptverdienst die Gunft bes Konigs Die Bedürfniffe bes Hofes erlaubten es auch nicht, war, gekränkt. bie Schonung ber Boltstrafte, Die ber Bicetonig fur nothig ertannte, zu gestatten, und so griff bie Unzufriedenheit um sich und veranlafte eine Berschwörung angesehener Kreolen, die sich in die Daste religiöser Uebungen hullte. Den Ausbruch beschleunigte die Nachricht von der Militarrevolution in Spanien. Der Wunsch bes Vicekonigs, bas ber König sich nach Merito begeben moge, fand tein Gehor, und bereits standen auch die Sachen fo, daß der König, wenn er nicht febr weise Rathgeber ober Entschluffe mitgebracht hatte, in Merito schwerlich lopalere Unterthanen gefunden haben murbe, als in Spanien. Die freigegebene Preffe zeigte sich dem Streben nach Unabhangigkeit immer gunftiger, und Guerrero trat fecter hervor. Gegen ihn nun sendete ber Bicetonig, ber teine Uhnung von ber Werschwörung hatte, ein Saupt berfelben, den unternehmenden und ehrgeizigen Sturbibe. Diefer vermied einen Rampf und ließ sich statt beffen in Unterhandlungen' mit Guerrero ein, die im Januar 1821 zu einer Zusammenkunft und zu volliger Bereinigung führten, worauf Iturbide mit seinen Truppen gegen Meriko zog und am 24. Februar zu Iguala ben berühmten grito d' Iguala etließ. Er fundigte eine constitutionelle Monarchie unter Ferbinand ober einem anberen bourbonischen Prinzen an, die Berufung eines Congresses, die Sicherheit der Spanier, den Schut der Kirche. So

keine Partei verlegend, als die machtlosen unmittelbaren Organe bes zeitherigen Spstems, gewann er rasch allgemeine Theilnahme. Einzelne Beerführer, wie Bustamente, Barragan, Quintanar, Cartagar, Negrete, waren wohl schon fruher mit Iturbide einverstanden und traten ihm bei; die Stadte ergaben sich; das Bolk stromte zu, und Iturbide fah sich balb mit 50,000 Mann — biesmal meist aus disciplinirten Mann= schaften bestehend - ben 5 bis 6000 Spaniern gegenüber. Die Rreosen allein hatten die spanische Sache noch aufrecht erhalten, und diese gaben sie selbst einmuthig auch in ben ruhigsten Provinzen auf. Die Spanier in der Hauptstadt hielten ben Bicetonig ben Umstanden nicht gewachsen und fetten ihn willkurlich ab; auch die spanischen Cortes hatten ihm bereits einen Nachfolger geset, D Donoju. Diefer überzeugte sich schnell von ber Hoffnungslosigkeit seiner Sache, und schloß am 24. August 1821 einen Vertrag mit Iturbibe auf die Grundlage des Rufes von Iguala. Die Krone sollte, wenn Ferdinand sie ausschluge, bem Infanten Don Carlos, ober Don Francesco, ober bem Herzoge von Lucca angetragen werden. Die spanische Besatung raumte bie hauptstadt, und Iturbibe zog (27. Sept.) triumphirend ein und stand, nach bem balb erfolgten Tobe bes Bicekonigs, allein an ber Spite ber Staatsgewalt. hatte bie Solbaten für fich und gewann auch bie nieberen Boltsclaffen burch mannigfache Erleichterungen und durch sein herablaffenbes Beneh= Es konnte aber nicht fehlen, daß er viele Gegner hatte, die es theils aus perfonlichen Grunden, theils um der Sache willen waren. Es soll bamals die republicanische Partei in Meriko sehr schwach gewesen sein; aber gewiß groß war bie Anzahl berer, bie teinen Emportommling, Reinen, ber nur eben ihr Gleicher gewesen, jum Beherrscher wunschten. Da DDonoju tobt war, erwachten die Intriguen der Spanier wieber, bie, in einem auch anderwarts vorgekommenen Irr= thum, in dem augenblicklichen Trager ber ihnen verhaßten Sache, der doch vergleichungsweise ihnen noch gunftig war, diese selbst zu sturzen glaubten. Die Feinde Iturbibe's sammelten sich in den Maurerlogen und wirkten von da aus auf ben Congress und bas Bolk. gresse, bessen Prasident Don Pablo Dbregon war, sah Iturbibe, bessen Stellung immer noch mehr eine factische, als rechtliche war, fich ben hoheren Classen gegenüber, in beren Namen er zunächst gehan= delt hatte, die ihn aber nicht mehr stütten, wie er nicht mehr für sie, sondern für sich handelte. Spanier, Republicaner und Eifersüchtige wirkten für einen 3med. Balb mußte man Sturbibe mit bem Congresse zu entzweien, ihn von ber Regierungsjunta zu trennen, die man nur aus seinen Feinden zusammensette, um ihn fo zu ben außersten Schrits ten zu brangen, zu benen ihn die Gunft ber Truppen und ber Proletarier (Leperos) anreigte. Lettere riefen ibn in ber Nacht vom 18. Mai zum Kaifer Augustin I. aus, und von ihm beorberte Truppen ruckten in bie Stadt ein. Die Generale riethen ihm einstimmig, ben Antrag anzunehmen; die Junta schwieg; der Congres berieth unter dem furcht= barften Pobeltumulte, und hatte boch genug muthvolle und entschlossene

... megaith (31. Litt.) Mil fertregieren. Die Finangneth unt ben gewöhnlichen Felgen, bie es manche antere Mafregein, erreg: fielen einzelne Truppencorps ab, Canta Anna (2. Dec.) in Ber Nicolas Bravo eilten in die sübliche ter und hielt Canta Anna, ber bie wieder aufgeben wollte, aufrecht. und Bravo's jersprengt, aber ber ve verri, ging ju Canta Anna über. Congres jusammen und fand nur L banfte er ab und exhielt, mabrend er den verlangte, eine ansehnliche Pens nach Italien gehen möge. Später worben (15 Juli 1824). Der Congre Abbantung Derito zu einem Freiftat einen Bunbesftaat unter bem Ramen: Am 4. Oct. 1824 war das Berfassun

Rach dieser Berfassung vom 4. Da für immer frei und von ber fpanischen, unabhängig sein. Die Religion ber r die apostolisch = romische; die Nation rechte Gefete und verbietet ben Got Die merikanische Ration wählt als F Bolle ausgehende Republik von Bur gewalt theilt sich in die gesetzgebend

Die gesetgebende ficht b-

geiftlichen Provisoren und Generalvicarien, bie commandirenden Generale, bie Friedensrichter, find nicht mablbar. Der Senat besteht aus zwei Senatoren jedes Bundesstaates, die von der gesetgebenden Bersammlung bes betreffenden Staates ermablt werben und 30 Jahre alt sein muffen. Aller zwei Jahre tritt die Balfte ber Senatoren aus. Die beiben Ram= mern ertennen über Anflagepuncte, und zwar: gegen ben Prafibenten wegen Hochverraths wider die Unabhangigkeit der Nation, wider die Form der Staatsverwaltung, wegen begangener Amteverbrechen, wegen Berhinderung der verfassungemäßigen Bahlen, wegen Gingriffen in ble freie Wirksamkeit ber übrigen Staatsgewalten, wiber die Mitglieber bes bochften Gerichts und die Staatssecretare wegen Amteverbrechen; wider die Statthalter megen Berlegung des Unionsvertrages, der Unionsgefete und ber gefehmäßigen Befehle bes Prafibenten. - Die Mitglieber des Congreffes tonnen für ihre Abstimmungen nie zur Berant= wortung gezogen und nur unter Zustimmung von & ihrer Kammer in Anklagestand gesetzt werden. Sie bekommen Diaten. Die Gefete, bie der Congres erlaßt, betreffen die Behauptung der Unabhangigkeit und Sicherheit ber Nation gegen Außen, Die Erhaltung bes foberativen Banbes ber Bundesstaaten, bes Friedens und ber Rube im Innern, die Unabhangigfeit ber einzelnen Staaten in ihren inneren Angelegenheiten, die Erhaltung ber verfaffungsmäßigen Bleichheit der einzelnen Staaten vor bem Gefete. Der Congres ubt ausschließend die Rechte: Die Berbreitung ber Aufklarung burch Wahrung der schriftstellerischen Rechte, Errichtung hoberer Lehranftalten, und allgemeine, jeboch die Rechte ber einzelnen Staaten nicht verlegenbe Leitung iber öffentlichen Erziehung zu beforbern; für ben öffentlichen Mohlstand burch Strafen - und Canalbau, Postwesen und Erfindungspatente zu forgen; die politische Preffreiheit zu schüten und niemals zu fuspendiren; neue Staaten oder Gebiete aufzunehmen, die Grenzen ber einzelnen Staaten zu bestimmen und ihre Grenzstreitigkeiten zu schlichten; das allgemeine Rationalbudget festzuseten und zu bewachen; auf ben Crebit des gangen Landes Unleihen zu machen, bie gegenwartige Rationalschuld zu reguliren; ben Sandel mit fremben Bolkern zu ordnen; die Berhaltniffe zu bem romischen Stuhl auf ein Concordat zu grunden und die geiftlichen Stellen gu befeten; Bertrage mit fremben Machten zu fanctioniren; Safen zu öffnen, Bolle zu bestimmen, fo wie bas Mung = , Maß = und Gewichtswesen; Krieg zu erklaren, Kaperbriefe gu ertheilen, über Prifen gu entscheiden, die bewaffnete Dacht und die Milig zu regeln und zu leiten; ben Ginmarfch frember Truppen, den langeren Aufenthalt fremder Flaggen zu gestatten, Bundesbeamtenstellen zu grunden; aufzuheben, zu reguliren; Nationalbelohnungen zu ertheilen; in gewissen Fallen Amnestie ober Strafverminberung zu ges wahren; die finere Verwaltung ber Gebiete ju ordnen. Jebe Rammer hat die Initiative; Steuergesete kommen zuerft an die Deputirten. Wird ein Vorschlag in ber Kammer, an die er zuerst tam, verworfen, so kann er im felben Jahre nicht wieberholt werben. Der Prafibent hat nur ein Beto; legt er es ein, so kommt die Sache binnen 10 Tagen

Manner in seiner Mitte, unter benen fich ein Rachkomme von Ferbinand Cortez, Don Fernando del Balle, auszeichnete, daß er in ber ersten Situng allen Vorschlägen und Gefahren Trot bot. Balb aber ward eine Mehrheit erlangt, und ein Proclama des Congresses vom 21. Mai ernannte Sturbide, der "Nothwendigkeit" nachgebend, gum Raiser. Aber meder sie, noch die Stande, die ber Congres reprasentirte, wollten ibn. Die ftolze Etifette, die er annahm, und bie, ihm gegenüber, in der That verlegen mußte, vermehrte die Erbitterung. nach machte bie Presse auch bas niebere Bolt mantenb. Berfolgungs- : magregeln, die er ergriff, erhitten nur noch mehr. Er mußte ben Congreß auflosen (31. Dct.) und wollte mit einer berathenden Junta fortregieren. Die Finanznoth und das durch fie erzeugte Papiergeld mit ben gewöhnlichen Folgen, die es als finanzielles Bulfsmittel hat, wie manche andere Dagregeln, erregten steigende Ungufriedenheit. Bald fielen einzelne Truppencorps ab, und zuerft proclamirte ber General Santa Unna (2. Dec.) in Bera - Cruz die Republit; Guerrero und Nicolas Bravo eilten in die sublichen Provinzen; Bittoria erschien wieber und hielt Santa Anna, der die Anfangs fcwankenbe Sache fcon wieber aufgeben wollte, aufrecht. 3mar wurden die Daufen Guerrero's und Bravo's zersprengt, aber ber vertrauteste Freund Iturbibe's, Ede = varri, ging zu Santa Unna über. Sturbide rief in seiner Roth ben Congreß zusammen und fand nur Opponenten. Um 19. Marg 1823 dankte er ab und erhielt, mahrend er nur die Bezahlung seiner Schuls ben verlangte, eine ansehnliche Pension unter ber Bedingung, bag er nach Italien geben moge. Spater ist er zurückgekehrt und erschossen worden (15 Juli 1824). Der Congreß erklarte am Tage vor Sturbide's Abbantung Merito zu einem Freistaate, und am 16. Dec. 1823 für einen Bunbesstaat unter bem Namen : vereinigte merikanische Staaten-Um 4. Oct. 1824 mar das Berfassungswerk vollendet.

Nach dieser Berfaffung vom 4. Oct. 1824 soll die Nation von Meriko für immer frei und von ber spanischen, wie von jeder anderen Regierung unabhangig fein. Die Religion ber merikanischen Nation ift fur immer bie apostolisch = romische; die Nation beschütz sie durch weise und ge= rechte Gefete und verbietet ben Gottesbienst jeder anderen Religion. Die merikanische Nation wählt als Form ihrer Verwaltung eine vom Bolte ausgehende Republik von Bundesstaaten. Die hochste Staatsgewalt theilt sich in die gesetzebende, vollziehende und richterliche. Die gesetgebende übt der Generalcongreß durch seine beiben Rammern ber Deputirten und ber Senatoren. Die Deputirtenkammer besteht aus den aller zwei Jahre ermahlten Reprafentanten, deren Bahl fich nach der Bevolkerung bes Departements richtet (1 auf 40,000). Deputirte muß das 25. Jahr erreicht haben und wenigstens zwei Jahre in bem mablenden Staate oder Gebiete gewohnt haben. Der Prafident und Wiceprasibent, Die Glieder bes bochften Gerichts, Die Staatssecretare und beren Cangleibeamten, die Finangbeamten ber Union, die Statthalter ber einzelnen Staaten und Bebiete, die Erzbischofe und Bischofe,

zige, was bie Ruhe des jungen Staates zu erschüttern brohte. In den Altspaniern lebte fortwährend eine hinneigung zu bem Mutterlande, und ward von Spanien und Rom aus genahrt. Das führte zu gegenseitigem Mistrauen und nach der fehlgeschlagenen Contrerevolution des Monches Arenas zur Bertreibung ber Spanier erft aus ben Cantonen, bann theilweise aus dem Lande (1827). Die Elemente des Zweifels maren bamit noch nicht entfernt; es bilbeten fich, unter maurerischen Kormen und ber Benennung Escocesos und Portinos, zwei Parteien, von benen bie erfte Alle umfaßte, die aus irgend einem Grunde, aus' Farbenstols, aus hinneigung gu Spanien, aus herrschsucht und Chrgeig, mit ber bestehenden Ordming ber Dinge unzufrieden waven. In politischer Dinfict ftrebten fie namentlich, an die Stelle des Foberativ= fpstemes ein Centralspftem zu feten, was allerbings ber Herrschlucht und ber Umwalzung gunftiger zu fein pflegt. Die Portinos bagegen vertheibigten bie bestehenbe Ordnung ber Dinge gum Theil auch nur, weil sie ihnen personlich von Vortheil war. An der Spike der Escocesos stand ber Viceprasident, General Bravo. Am 1. Januar 1828 ver= ließ er die Hauptstadt, vereinigte fich mit Montano und sammelte Truppen. Der Prafident Bittoria erklarte bie Republik in Gefahr; Guerrero zog gegen Bravo, schlug ihn und nahm ihn gefangen. Bravo mit vielen Spaniern ward verbannt.

Der nachste Ausbruch erfolgte bei Gelegenheit ber neuen Prafiben= tenwahl. Die Escocesos wirkten für ben Kriegsminister Gomez Pedragga; bie Porfinos für Guerrero. Ersterer ward von 11 Staaten gegen 8 ermablt. Sofort brach Santa Anna, ber sich burch Emporungen gewichtig machen zu wollen ichien, ba er es nicht im Unabhangigkeitstampfe geworden war, mit 1500 Mann gegen Meriko auf und verlangte Annullirung der Bahl, Erhebung Guerrero's und Bertreibung aller Spanier. Die Dberften Corbe und Gomez erklarten sich für ihn, und felbst aus ber Hauptstadt eilten 500 Reiter ihm zu. Bittoria mar bem Unternehmen nicht abgeneigt; die Regierung glaubte ihn aber eben baburch an einer Unterstützung beffelben hindern zu konnen, daß sie gerabe ihn mit dictatorischer Gewalt bekleidete, worauf General Ricon mit 5000 Mann gegen Santa Unna geschickt wurde. Dieser zog sich nach Daraca und gewann ben Guben für sich. In Merito felbst aber bewaffneten sich die Vorkinos unter General Lobato; die Milizen er= klarten sich für sie, und vom 30. November bis zum 6. December dauerten Unruhen, in Folge beren Pedragga mit den Behörden bie Stadt verließ, Vittoria sich mit ben Insurgenten vereinigte, Pedragga nach Europa ging, Guerrero Prasident und alle Spanier, mit Ausnahme weniger Militars und Seeleute, verbannt wurben. weniger Aussicht auf Erfolg hatte die spanische Expedition, die 1829 unter General Barradas gegen Merito gesendet, aber von Santa Anna zur Capitulation (11. Sept.) gezwungen wurde.

Guerrero, dem seine Eigenschaft als Mestige, wie seine rauen kriegerischen Formen entgegenstanden, hatte die Gewalt burch Revolution

an bie Randmart- gurfie, und wenn 4' be bellen Rien-Borfching find, fo muß ber Podfwent the genehmigen. Genbet er ibm micht in ber beftimenten geift jurid, fo tft er fite publicirt ju achten. Der Congres verfammelt fich jabetd' am' 1. Januar und fchlieft am 15. April. Dem Polifibenten fieht bir bidife vollgiebende Gewalt ju ; er und fein Stoffvertreiter, ber Menpelifibent, muß geborener Dertfanber und minbeftens 35 Jahre alt fein. Gie werben auf 4 Jahre ermichtt, und tomen nach ihrem Ausreiter erft in 4 Jahren wieber geendhit merben. Die gefehgebenben Rathe ber Bunbesftaaten mablen 1 aus bem Ctaate, unb 1 aufrehalb bes Ctaates eines geben, unb iner bie abfolute Majoriede bat, ift Priffernt. Der Enestantigt ift an 1. April. Der Praffbent theilt mit bem Congreffe bib Jubiatbe ber Gefebe; er publiciet umb vollgiebt fle; er erneunt und autlift bie ff fler und viele ambres Beamte und Difficient; ar verfügt aber bit Lante und Germacht und Mille; vollftredt bie Dernie in ben meiften s bezeichneten Sallen, fo baf p. 18. er ben bom Congnes bacred erflatt, bie Bertrage retificiet u. f. m.; tonn ben Congreff gu au gebentlichen Situngen bernfen; exthelt ober vortreigert, in Ma flimmung mit bem Congreffe, ben Deceten ber Concillen, ben @ Beeven und Referipten bes romtiden Stubles bie Erlanbuif jur Du cation. Der Prafibent und ber Bierpeaftbent tonnen, mabrent thore Amtofahrung umb 1 Jahr barnach, bad Gebiet ber Bepublit nur auf ein Ja verlaffen. Benn ber Congres nicht verfammelt ift, bilbet bie Daffte bes Senats (aus febent Staate 1 Senator) unter Borft bas Bles fibenten den Moglerungsrath, der ben Praffbenten theils metrefifich, theild übermacht. Die Staatoforreture find für die von ihnen contenfignirtm Acte bes Pelfibenten verantwortlich. Die richtreliche Gewalt toleb ausgefibt burch bas bochfte Gericht, burch bie Cantond - umb Diftriettgericheshofa. Die Gaterconfiscation und Aortur ift abgrichafft. Miemand tann von einer Specialcommiffion verurtheilt werben. Gefet hat wichwirtenbe Rraft. Bogen blofer Inbicien fann Mieman über 6 Stunden im Daft bielben. Bie Processen foll erft bie Sabin verfucht werben. Die Regierung ber einzelnen Staaten theitt fich im fireng gefchiebene gefehgebenbe, vollziehenbe und richterliche Gewalten. Done Buftimmung bes Congresses barf tein Staat ein Counen ober Dafengulb einführen, ober flebenbes Willitar und Kriegeschiffe halben. Rein Staat darf mit fremben Machten unterhanbein, ober ihnen Rrieg ertideen. Die Artitel ber Berfaffung, welche Die Freihelt und Unabbangigfeit, Die Religion, Die Regierungsfoum, Die Preffreiheit und Die Grengen polichen ber Gewatt bes Bumbes und ber ber eingeinen Stad ten betreffen, bürfen niemals verändert merben-

Bum erften Pedfibenten ber Mepublik wurde am 31. Januar 1826 ber General Birreria bestimmt. Am 15. Sept. 1824 wurde auch bad Fort San Juan b' Ulloa, nach langer Belagerung, übergeben, und so hatte Spanien ben lehten Punct, ben es in Mexiko noch inne hatte, verloom. Das Unternehmen Jambibe's war aber nicht bad Ein-

ber empirischen Natur bes Staates fließenben ober barauf fich beziehenben Rechtsgesegen, welche, nicht minber als die beiberlei Ratur= gefete, ben Raum bezeichnen und beschranken, innerhalb welches bie Politit im engeren Sinne, b. b. bie prattifche Politit, wirksam fein fann ober barf. Bon biefen brei Theilen fann man ben erften Staats = Metaphofit, ben zweiten Staats = Phofit nennen, und ber britte ist das Staats = Recht. Alle brei Theile zusammengenom= men zeigen hiernach, mas ber Staat, unabhangig von menschlicher Willfur, vermöge nothwendiger, theils unmittelbar aus der Bernunft, theils aus der Erfahrung erkannter Gesete ist, und was daher jede praktische Politik als ben ihr eigens gegebenen, von ihr in keiner Weise zu alterirenden, sondern lediglich nur jenen Gefeten gemäß zu behandelnden Gegenstand zu betrachten hat. Nach biefer Begriffsbestimmung tonnte man bie Metapolitit allerbings auch Schlechthin bie allgemeine Theorie ber Politik ober ben theoretischen Theil ber Politit nennen. Doch hat auch jeder Zweig der praktischen Politik ober Politit im engeren Sinne wieder einen eigenen ober besonderen theoretischen Theil, und allen biesen geht nun gleichwohl unsere Metapolitik, ober allgemeinste Theorie als oberftes Gefet voran, ober gibt ihnen allen bie ewige Richtung und Schrante. (Bergl. mein Lehrbuch bes Bernunftrechts u. ber Staatswissenschaften II. Bb. Einleit.)

Metropolit, f. firchliche Berfassung.

Metternich, f. Deftreich.

Merito (Mejico, Mechico). Der wichtigste unter ben Bestand: theilen Mittelameritas und eine ber wichtigsten unter ben ehemals spanischen Besitungen in Amerika, dehnt sich Meriko vom 15 bis jum 420 n. Br. aus, wenn es gleich nicht in biefem ganzen Umfange mit Nieberlaffungen europaifcher Derfunft verfeben ift. Es grengt gegenwartig im Norben an die vereinigten Staaten von Nordamerika, im Westen und Suben an ben stillen Dcean, im Suben an Guatemala und ben meritanischen Meerbusen. Es umfaßt, in bem Gesammtumfange seiner Grenzen, 46,684 Quadratmeilen, und seine Bevolkerung soll in neuester Zeit auf 10 Millionen gestiegen sein, worunter über 3 Millionen Indianer, vielleicht 1 Million Neger und fehr zahlreiche Mischlinge. Das Innere des Landes bilbet eine ungeheuere, nur felten von zum Theil vulcanischen Bergen unterbrochene Hochebene, 6 — 8000 Fuß hoch, die Unfangs mild, dann aber in fleilen. Absatzen nach der Rufte abfallt und meistens baumlos ift. Man unterscheidet die terras calientes (heiße Lander) an der sumpfigen, sandigen und ungesunden Rufte, templadas (gemäßigte) an ben mit Bald befetten Bergen und Hügeln und in den Thalern, und frias (kalte) auf der Hochebene. Merito hat mehrere bedeutende Binnenseen, und au vier folchen Seen, in dem schönen Thale von Tenochtitlan, 7,400 Fuß über dem Meere. von hohen Bergen, namentlich ben Bulcanen Pepokatepetl und Istacci= huatl umgeben, liegt bie alte wunderbare Hauptstadt Merito, mit mehr als 100 Rirchen und Rloftern, mit schwimmenden Garten, auf Pfah-Staats : Lexiton. X. 35

und temporar von dem Standpuncte bes einzelnen Staates aus fich rechtfertigen laffen. Diefes gilt namentlich von ber Forderung ber Ente widelung einer nationalen Gewerbeinbuftrie und eines activen Sandets.

Mus biefer Bermengung von Brrthum und Babrheit, aus ber Uebereinstimmung ber Lebren und Marimen mit bem oberfidchlichen. vom privatwirthichaftlichen Standpuncte ausgebenden Urtheile bes fogenannten gefunden Menichenverstandes, endlich aus einem Mangel an Unterscheidung bes relativen, temporaren und bes absoluten Berthe mancher Magregeln erklart fich, wie heute noch bas Mercantilfoftem eine nicht geringe Baht von Unbangern gablt. Aber ein grundlichens Stubium ber Bolfewirthschaftelebre von ber einen - und Bugefidnd niffe an zeitliche und nationale Intereffen von ber anberen Gelte mof fen nothwendig bie Bahl feiner Unbanger immer mehr verminbern. Gin Goftem, bas bie Intereffen bes größten Theils ber Bevolterung, ber landbautreibenben Claffe, mehr ober weniger hintanfest, ben Berth ber territorialen Arbeitstheilung miglennt und ben Reichthum bes eine gelnen Landes nur burch Unterbrudung und Ueberliftung Unberer at forbern weiß, muß mit bem Ermachen ber Ginficht in ben niebergebaltenen Standen und Rationen einem mabreren, ebleten, freieren unb ju gegenfeitigen Conceffionen geneigteren Softeme weichen.

Dr. 28. Schitz.

Metapolitik. — Nach bem Bortlaut ift Metapolitik eine ber Politik vorangehende ober ihr bas hohere Gefet gebende Wiffenschaft, welche zuerft von Schlözer in das Spftem der Staatsbisciplinen auf genommen warb. Rach bem von ihm dofür aufgestellten Beariff fatte

ber empirischen Natur bes Staates fließenden ober barauf fich beziehenben Rechtsgesegen, welche, nicht minder als die beiberlei Ratur= gesete, ben Raum bezeichnen und beschranken, innerhalb welches die Politit im engeren Sinne, b. h. bie prattische Politit, wirksam fein tann ober barf. Bon biefen brei Theilen tann man ben erften Staats = Metaphofit, ben zweiten Staats = Phofit nennen, und ber britte ift bas Staats = Recht. Alle brei Theile zusammengenom= men zeigen hiernach, was ber Staat, unabhangig von menschlicher Willfur, vermöge nothwendiger, theils unmittelbar aus ber Bernunft, theils aus der Erfahrung erkannter Gesete ist, und was daher jede praktische Politik als ben ihr eigens gegebenen, von ihr in keiner Weise zu alterirenden, sondern lediglich nur jenen Gefeten gemaß zu behandelnden Gegenstand zu betrachten hat. Nach diefer Begriffebestimmung konnte man bie Metapolitik allerbings auch schlechthin bie allgemeine Theorie ber Politit ober den theoretischen Theil der Politit nennen. Doch hat auch jeder Zweig ber praktischen Politit ober Politit im engeren Sinne wieder einen eigenen ober besonderen theoretischen Theil, und allen biesen geht nun gleichwohl unsere Metapolitik, ober allgemeinste Theorie als oberstes Geset voran, ober gibt ihnen allen die ewige Richtung und Schrante. (Bergl. mein Lehrbuch des Bernunftrechts u. ber Staatswissenschaften II. Bb. Einleit.)

Metropolit, f. firchliche Berfassung.

Metternich, f. Deftreich.

Merito (Mejico, Mechico). Der wichtigfte unter den Bestands theilen Mittelamerikas und eine ber wichtigsten unter ben ehemals spanischen Besitzungen in Amerika, dehnt sich Meriko vom 15 bis zum 420 n. Br. aus, wenn es gleich nicht in biefem ganzen Umfange mit Nieberlassungen europäischer Herkunft verfeben ift. Es grenzt gegenwartig im Norben an die vereinigten Staaten von Nordamerika, im Westen und Suben an ben stillen Dcean, im Guben an Guatemala und ben merikanischen Meerbusen. Es umfaßt, in dem Gesammtumfange feiner Grenzen, 46,684 Quadratmeilen, und feine Bevolkerung foll in neuester Zeit auf 10 Millionen gestiegen sein, worunter über 3 Millionen Indianer, vielleicht 1 Million Reger und sehr zahlreiche Mischlinge. Das Innere bes Landes bilbet eine ungeheuere, nur felten von zum Theil vulcanischen Bergen unterbrochene Hochebene, 6 - 8000 Fuß hoch, die Unfangs mild, dann aber in steilen Absaten nach der Rufte abfallt und meistens baumlos ift. Man unterscheibet bie terras calientes (heiße Lander) an der sumpfigen, sandigen und ungesunden Rufte, templadas (gemäßigte) an ben mit Balb befetten Bergen unb Hugeln und in den Thalern, und frias (talte) auf ber Hochebene. Merito hat mehrere bedeutende Binnenseen, und an vier folden Seen, in bem iconen Thale von Tenochtitlan, 7,400 Fuß über bem Meere, von hohen Bergen, namentlich den Bulcanen Pepokatepetl und Istacci= huatl umgeben, liegt die alte wunderbare Hauptstadt Meriko, mit mehr als 100 Kirchen und Klostern, mit schwimmenben Garten, auf Pfah-Staats : Lexiton. X. 35

Diefen Wirren gegen feine Ungehörigen vorgetommenen Bebrucken zu machen hatte, Abhulfe verfprach, fo ward er boch in einen ernfte Streit mit einer europaifchen Regierung verwidelt. Es maren mee Frangolen ermorbet, anbere von ben Beborben dicaniet worden, fonft fo manche Beschwerden entstanden, für welche Frankreich Gen thuung forberte. Das Ultimatum, meldes es ber meritanifchen Regier vorlegen ließ, forberte, außer voller Entichabigung ber frangofifchen terthanen fur alle bei ben Unruhen, auch ohne bie Schulb der 284 ben erlittenen Berlufte, Abfonung mehrerer Beamten und Die auch noch, bag Frankreich in Begug auf ben Danbel ben am Des begunftigten Rationen gleichgestellt, Die Frangofen in Derito von Bmangeanleihen biepenfirt, ber ihnen entzogene Detailhanbel freig ben und nicht ohne Entichabigung wieber beichrantt werbe. 210 13. April 1838 feine Antwort erfolgte, ertlatte Capitan Bagod Bafen der merikanischen Rufte in Blocabegustand. Dbmobt biefen Regierung burch Entziehung ber Bolleinnahmen febr in Berleger feste, fo verfuhr fie bod mit Dagigung und nahm auch bie engl Bermittelung an, Die von ben Rordamerifanern, melde abnliche fdwerden hatten, wie Frankreich, angenommen worben mar. reich aber fendete ein Gefchmaber, bei bem fich ber Pring von Join befand, und bas ber Contreabmiral Baubin führte. Die meritan Regierung, der bas Ultimatum nochmale vorgelegt worben, machte eigen nur wegen bes Detailhandels Schwierigfeiten. Die Frangofen aben berten unbedingte Unnahme, und ale biefe nicht erfolgte, beicheffe had Gore (San Guan h'lliffen /96 Man 1989)

Butatan, einer großen, waldigen, noch wenig angehauten Halbinsel, wo auf bem fublichen Theil ber Dftfufte bie Englander schon seit bem 17. Jahrhunderte den Holzbiftrict von Balige in Besit genommen haben; ber Staat hat den Hauptort Merida mit 20,000 Einwohnern und umfaßt 2,256 Quabratmeilen, 20) bem Staat Batatetas mit 849 Quadratmeilen, febr unfruchtbar, aber im Befige ber reichsten (ichon feit 1532 entbecten) Silberminen; feine gleichnamige Sauptstadt hat 40,000 Einwohner, 21) und 22) ben Bebieten von Dber = und Unter-Californien, einer großen, febr unfruchtbaren und meift nur von Missionaren und sehr ftupiden Indianern bewohnten Salbinsel von 3,998 Quabratmeilen, 23) bem Gebiet von Colima, 24) bem von Reu-Merito, in welchem nur ein fleiner Strich mit der hauptstadt Sta Fe ber Civilisation gewonnen ift, das Uebrige aber von freien und friegerischen Indianern durchstreift wird, .25) dem Gebiet von Mlastala. Deras, ehemals ber nordöstlichfte Staat ber meritanischen Foberation, hat sich 1836 losgeriffen, und scheint sich ber nordameritas nifchen Union nahern zu wollen; mas aber, befonders wegen ber Stlavenfrage, seine großen, auch in ber Union gefühlten Bebenken hat.

Merito hatte schon lange vor der europaischen Ansiedelung die vielfachsten Wechfelgange erfahren. Bon Beit zu Beit findet man Refte von Ppramiden, ungeheuern Platen, riesenhaften Gogenbilbern, Erummer von Tempeln und Palaften, von Bruden und Bafferleitungen, von Bilbern eines untergegangenen Geschlechts und hieroglyphischen, den agpptischen verwandten Beichen. Dieses Geschlecht scheint spurlos vernichtet worben, ober in unfahige Uncultur zurudgefallen zu fein. ben Ureinwohnern bes Landes kamen aber schon fruhzeitig, man glaubt im 7. Jahrhunderte unserer Beitrechnung, Die Tolteken und unterwarfen sie. Die Herrscher erfuhren, wie man annimmt im 12. Jahrhunderte n. Chr., ein Gleiches burch bie von Morden tommenden Ugt et en. war bas Raiserreich ber Azteten, mas von ben Spaniern zerftort marb. Ein Reich, bas feine eigenthumliche Cultur hatte, wie das ber Infas in Peru, aber rauer und friegerischer mar. Ferdinand Cortes landete 1519 in Bera - Cruz, verbrannte seine Schiffe, damit seine Genossen mit dem Muthe der Berzweiflung kampfen mußten, besiegte die halbsouverane Republik von Tlaskala, gewann biesen ben alteren Einwoh= nern angehörigen und durch die Azteken bedruckten Stamm gur Bundesgenoffenschaft und ruckte in Merito ein, wo er friedlich aufgenom= men wurde, aber ben Raiser Montezuma hinterliftig gefangen nahm und nun (1520) von bem erbitterten Bolfe aus der Stadt vertrieben wurde. Doch drang er im selben Jahre, unter heftigen Kampfen, wie= der vor und belagerte die Hauptstadt, die ihm 75 Tage lang Trot bot, endlich aber doch erobert ward (21. August 1520). Der lette Raiser Guatimogin ward aus rober Sabgier gefoltert und hinge= richtet, das Land in Rurgem unterjocht und seine Bevolkerung ben fattsam bekannten Qualen aufzehrender Unterdruckung, welche die fpanisch= ameritanischen Besitzungen erfuhren, bis der Megerhandel einige Linderung

Gefängnif. Es gelang ibm, ju entfommen, ju ben Gelnigitt's langen und einen Aufftand in der hauptstadt: felbft zu emtal (25. Juli 1840). Lurge Beit war Buftamente felbft in ben Sinbe ber Begner: Aber General Balencia fammente bie trengebliebenbu Truppen und zwang die Infurgenten, ben Praffbenten und Ringiger Gefangenschaft wieber freizugeben. Doch tampfte man noch bis min 27. Juli, wo man ben Abzug ber Foberaliften nur unter bem Mit fprechen einer vollständigen Amnestie und bet Bermenbung bes Generali Valencia für Reform der Berfaffung ertaufen tonnte. Santa Anne war ber Regierung zu Gulfe geeilt, behrte aber um und nach Bonne Erus zurück, ba er unterweges borte, baf bie Gefahr ichen vorüber Es ift natürlich, daß bei ber nieberen Entwickelungeftufe biefer Lanber an den Mittelpuncten fich noch am Früheften die Clemente de Macht sammeln, und bas mag bem Centralisationsprinche eine Beit lang eine herrschaft sichern, bie boch immer an Einzelnen einen wiemals gang ju bezwingenben Gegentampf finden wirb. Einzelne Provingent mogen fich lostrennen, befonders wenn auswartiger Beiftand ihren schwächeren Rraften zu Bulfe kommt. Und ba bas Gentrallfatione princip in jenen ungeheueren Raumen nicht gerechtfertigt ift, fo ift ber endliche, befinitive Sieg des Foberalismus, mit der natürlichen Entwickelung der Provinzen, wohl vorauszusehen, wie lange es auch hier und ba bamit bauern moge.

Trot so großer und oftmaliger Verwirrungen und ber ganglichen inneren Auflosung der Berwaltung, über beren Bustand man sich durch einzelne Reformacte, die mehr auf augenblickliche Ginfalle, als auf eine Organisation gestütt find, und eben deshalb oft gar nicht, oft nur gang oberflächlich ausgeführt werben, nicht tauschen lassen barf, find boch bie neueren Bulfsquellen Meritos so groß, daß die Bevolkerung in ftetem Bunehmen begriffen ift, und bag auch ber frembe Banbel, wenn er bes Landes kundig ist und der allgemeinen Anarchie gegenüber nicht ju viel auf einmal wagt, bort recht gute Geschafte macht. Das Stiaventhum ist abgeschafft, und namentlich jest wird auf biese Emancipationsmaßtegel viel Eifer und Sorgfalt gewendet, weil in Texas der entgegengesette Fall Statt findet. Die Hoffnung, daß bas Land fic burch sich selbst beben werde, ist nicht groß, jedenfalls nicht nabe. Denn namentlich bie herrschende Classe ber Rreolen soll sittlich entartet Noch die beste und verständigste Classe der merikanischen Bevolkerung sollen die Indianet bilden, die aber auf dem Lande burch tiefe Unwissenheit an allem friedlichen Einfluß auf bie öffentlichen Angelegenheiten, zu bem sie an fich, ber Berfassung nach, berechtigt sind, bebinbert werben und in den Stabten meist den treolischen Lastern ver-Es wird barauf antommen, ob biefes Geschlecht seinen Erzieher findet, bet es der Bortheile der Civilisation theilhaftig macht, ohne Die natürliche Bute und Einfachheit seines Chatakters zu zerstoren. Bulau.

Rreolen, und balb bilbete sich eine Berschwörung, an beren Spige der Pfarrer zu Dolores, Miguel Hidalgo p Costilla trat, und die auch im Militar ihre Verzweigungen hatte. Namentlich hielten drei Hauptleute von Reiterregimentern zu ihnen, Namens Allende, Albama. und Abasolo. Der Aufstand sollte zum 1. November 1810 in allen Provinzen bes Vicetonigreiche zugleich ausbrechen. Allein die Behorden erhielten einige Runde von der Sache und ließen den Corregidor von Queretaro, Dominguez, ben sie falfchlich fur bas haupt ber Berschwos rung hielten, verhaften. Dun glaubten die Berschworenen losbrechen ju muffen. Allende brach mit ben ihm ergebenen Solbaten und 800 Freiwilligen von San Miguel el Grande auf und stieß zu Hidalgo, ber (16. Sept.) die ihm besonders ergebenen Indianer und die Bergleute aufrief und, nachdem auch noch mehrere Truppentheile zu ihnen gestoßen waren, San Miguel el Grande plunberte und mit 40,000 Mann gegen Guanaroato zog, das auch, da Alles, was nicht Alt-Spanier war, sich für bie Insurgenten erklarte (29. Sept.), in seine Sande fiel. Er fand dort 5 Millionen Piaster, richtete eine Regierung ein, gewann ben eifrigsten Beistand der Indianer, deren Tribut er aufhob, sah sich burch ben Beitritt ber Stabte Lagos, Bakatekas unb anderer verstärkt, zog in Ballabolid ein (20. Oct.), ließ sich zum Generalissimus und Allende jum Generalcapitan ernennen, theilte sein heer von 80,000 Mann in 80 Regimenter, nahm die alten Farben der Aztekenkaiser (weiß und blau) an und brang bis Toluca, 12 Stun= ben von der Hauptstadt. Einen anderen Pfarrer, Morelos, ber zu Ballabolib mit einem Saufen Indianer zu ihm gestoßen war, schickte er als General nach Acapulco, um auch diese Gegenden zu insurrectionis Den Obristen Trupillo, den ihm der Vicekonig mit nur 5000 Mann entgegengeschickt hatte, schlug er und zwang ihn zum Ruckjug. Doch trat weber die Stadt Meriko, noch das umliegende Land seiner Sache bei. Denn ber Erzbischof hatte ihn in ben Bann gethan und die Inquisition erklarte ihn fur einen Reger. Er reinigte sich zwar bei seinen Truppen burch ein Manifest von biesem gefährlichen Berbacht. Aber bie Gegenben, über welche sich fein Ginfluß nicht unmittelbar erstreckte, erfuhren bas nicht, ober schenkten ihm keinen Glauben. Indef schien die Erfturmung der Hauptstadt boch ein leichtes Bert, und Benegas bachte schon baran, sich mit ben Truppen nach Bera= Cruz zuruckzuziehen, als Hibalgo plotlich umkehrte (1. Nov.), an bem= selben Tage, wo er den Aufstand hatte beginnen wollen, und nach Aculco zuruckging. Die Urfache ift noch heute nicht aufgeklart. Allerbings eilten bie Generale Calleja und Cabena mit 6000 Mann ber Hauptstadt zu Sulfe; aber noch maren sie nicht so nahe, daß sie beren Eroberung hatten hindern konnen. Man glaubt, Hidalgo, ber unterweges Erfahrungen von ber Buchtlosigkeit seines Heeres gemacht, sei vor dem Gedanken zuruckgebebt, die Plunderung einer so großen Stadt zu veranlaffen. Aber hatte ber fein Deer nicht zügeln konnen, bem man vom Anblide dieser lodenden Beute hinweg jum Rudjug folgte? Den fertigen fein, um ben Activhanbel gu beleben und in ber Sanbelomas

tine ben Grund ber Geemacht bes Staates gu legen.

Eben fo mag ber Erwerb von Colonieen, je nach ber Lage eines Lanbes, zwedmäßig fein, um von bem Bertehr mit überseeischen Ländern burch fremde Staaten nicht ausgeschloffen zu werben, einen sicheren Martt für die eigenen Producte und Stationen für die weitere

Ausbreitung bes Sanbels ju erwerben.

Beschräntungen aber, welche die Interessen der Colonieen tief verslegen, ihre Fortschritte hemmen, wenn sie auch temporar dem Mutters lande Monopolgewinnste bringen, erzeugen Erbitterung, zwingen zur Unterhaltung kostbarer Willitareinrichtungen und führen endlich zu Aufständen, Kriegen und ganzlicher Trennung. Es ist eine kurzsiche tige, über augenblicklichen Bortheilen einen größeren dauernden Gewinn verschmähende Politik, die Entwickelung der Colonieen niederzuhalten: Denn ze mehr ihre Production und Civilisation wächst, desto mehr wächst ihr Vermögen und ihr Verlangen, fremde Producte zu kaufen, besto mehr wachsen die Gewinnste des Mutterlandes.

Und gefeht auch, mit bem Gebeihen und Erftarten ber Colonieen entwickele fich und reife ber Gedante der Trennung, fo tann bas Mutteriland, ber herrscherpflichten und Laften entledigt, nur mit um fo

größerem Bortheil ben giten naturlichen Bertehr fortfeben.

Danbelevertrage, welche nur Uebervorthellung ber Fremben gum Bwede haben, mogen fie auch temporar Ruben bringen, tragen

einiger Regimenter in Stuttgarter Burgerhausern erwiderte der Herzog: sie zeigen darin ihren Mangel an Einsicht und Schwäche, daß sie etwas abwenden wollten, wodurch die Gelbcirculation befördert wurde, und der Unterthan wieder größtentheils zu dem komme, was er zum Militäretat beitrage; es seien pobelhafte Lamentationen u. s. w. Auf wiederholte Klagen (1762) erwiderte der Herzog den Landständen: er beklage, wenn seinen getreuen Unterthanen durch die Bermehrung des Militäretats eine und die andere Beschwerde zugewachsen; da solche aber in keinen Vergleich komme mit dem unschähderen Nuhen durch den, erzielten glückseligen inneren Ruhestand und die vermehrte Gelbcirculation, so zweiste er keineswegs, sie werden diese Glücksseligkeit in tiesser Unterthänigkeit verehren, und mit Freude die serneren Auslagen tragen, während dagegen die Landschaft betheuerte, daß eine Menge der Einwohner mit der Verzweislung ringe.

Es ist übersichsiss, die Irrlehre, daß eine große Privat= oder diffentliche Consumtion der Boltswirthschaft keinen Schaden bringe, wenn nur das Geld im Inlande verzehrt werde, hier naher zu erörtern und zu widerlegen. Jede Consumtion von Gütern vermindert das Boltsvermögen. Allerdings macht es einen Unterschied, ob das Geld für die consumirten Güter in's Ausland gegangen oder im Inland gestlieben ist. Im letteren Falle kommen die bei der Production und dem Berkauf der Consumtionsartikel sich ergebenden Gewinnste den Inslandern zu Gute, im ersteren Falle den Fremden. Aber immer sindet auch dei der Consumtionsartikel nicht ganz gleichkommende Bermindrung des Bolksvermögens und ein Auswand von Zeit und Krast Statt, die auf andere nühliche Weise hatte verwendet werden können. Niemals also läst sich eine übermäßige Consumtion mit dem Grunde rechtsertigen, das ausgegebene Geld im Inlande verblieben sei.

Was enblich

6) Die Forberung der Mercantilisten betrifft, daß die fabricirens den Sewerbe und der Handel bei der Besteuerung geschont oder ganz von ihr ausgenommen werden sollen, so ist, mag man auch temsporar eine Schonung einzelner Sewerbszweige eintreten lassen, der durch Recht und Klugheit gebotene Grundsatz der Allgemeinheit und Sleichheit der Besteuerung nie aus dem Auge zu verlieren. Auch eine Besteuerung der Geldcapitalisten ist durch die Gerechtigkeit geboten, wenn gleich hier die Rücksicht auf die Steuerspsteme der Nachbarstaaten und die Leichtigkeit der Verheimlichung eines großen Theils der Geldbarlehen eine mäßige Besteuerung fordert.

Aus diesen Betrachtungen ergibt fich für die Beurtheilung bes

Mercantilspftems folgendes allgemeine Resultat:

Daffelbe beruht auf einem wesentlich falschen Princip und führt, bei consequenter Anwendung desselben, zu einer Reihe falscher Lehrsatze und Staatsmaßregeln. Troß seiner falschen Grundlage und Consequenzen aber führt es auf manche Maximen, welche wenigstens theilweise



Garnifonsorten tann, fobalb vernünftiger Beife bon ber L Da aber bie Unterfunft auch at weigert werben tann, fo tritt überall ba, wo die Militaroti bat Borforge treffen tonnen, ol gue Unterfunft nicht ausreichen, in fo weit fie Saufer, alfo Bel pflichtung auferlegt, biefe Unter eigenthumern aber nicht hierburd gegenüber, ein Recht auf Berc bie Untersuchung entscheiben, wel Gemeinden, bei langerem ober tu groferen Bertebt gugeben.

Dit ber Unterfunft in ben in benfelben Danb in Danb, un Unterfunft, überall ba anerfannt, befinden, an welchen für ihre Roc und auch bante, wenn bie Trup wegung, auf bem Mariche, nicht biervon eine Ausnahme, inbem es gen Marfc auch noch feine Leber felbft jugubereiten: mur bas Brot natura verabreicht. Deutschland Berpflichtung ber Burger gur & Marfche, felbft gegen anbere Thei eigene Etapenconventionen anerta Soldaten, der sicher ist, überall in den Sasthofen und Herbergen Unsterkunft und Verpstegung gegen Bezahlung zu sinden, weshald man ihm eine Tags = oder Marschgebühr, Etapengeld, hewilligt, wofür er die Verpstegung, und meist auch die Unterkunft bestreiten muß. Für den Marsch von Truppenabtheilungen, und überhaupt für das Willitär im Dienst, ist nicht nur die Verpstichtung zur Unterkunft, sons dern auch die zur Verpstegung beibehalten. In Desterreich ist für die Unterkunft der einzelnen Willitärs auf dem Marsche theilweise durch eigene Stapenhäuser Sorge getragen. In England muß die Militätz denomie auch für die Unterkunft auf dem Marsche, so weit nur immer möglich, Vorsorge treffen.

Die Transportmittel tonnen, ohne Ueberlastung, im Frieben nicht in ber Daffe gehalten werben, wie fie im Rrieg gur Fortbringung der Artillerie und Munition, des Gepacks und der Borrathe aller Art, jum Rachschub von Lebensmitteln, zur Kortbringung ber Rranten u. f. f. nothwendig find, weshalb, außer bem nothwendigsten Bebarf für bie Artillerie, nur in größeren Staaten noch besondere gubrwesens - ober Trainabtheilungen bestehen. Bas sonst für gewöhnliche Falle erforderlich ift, bafür forgt die Militardeonomie burch Bererage ober besondere Uebereinkommen, ba die früher allgemein anerkannte Berpflichtung ber Ginzelnen gur Gestellung ber Militarfuhren fur gewohnliche Falle immer mehr verschwindet, und diese Gestellung immer mehr auch als eine Pflicht ber Gesammtheit bes Staates betrachtet wirb. In Fallen aber, in welchen bie Borforge ber Militarokonomie nicht ausreicht, tritt vermöge bes Gefeges ber Rothwendigkeit, wie bei ber Unterkunft, so auch bei ben Transportmitteln, die Berpflichtung ber Einzelnen zur Gatellung der Militarfuhren wieder ein. Aber auch bann wich biefe Berpflichtung ber Gesammtheit gegenüber und kraft des Grundsates, der überhaupt eine Erpropriation zu Staatszwecken für nothwendig erkennt, wieber eintreten muffen, wo die Opfer, welche eine freiwillige Uebereintunft auferlegt, ben mahren Werth ber Leiftung über bie Magen überfteigen wurden. Die neuesten Ctapenconventionen erkennen diese Berpflichtung bes Einzelnen in noch ausgebehnterem Sinne, und felbst in ben Staaten an, wo biefe Berpflichtung gegen die eigenen Truppen in den einzelnen Fallen nicht mehr besteht.

Für das Feld muffen nicht nur die der Militacokonomie eigenen Transportmittel um das Vielfache erhöht, sondern es muß auch noch zu Verträgen, zu Requisitionen und selbst zur Beitreibung durch be-

waffnete Macht gegriffen werden.

In Bezug auf die Befestigungen ist die Militardonomie, als solche, bei der Erwerbung des Grundes und Bodens, und bei der Aussuhrung der Arbeit thätig. Die Erwerbung des Grundes und Bosdens geschieht entweder durch Abtretung aus den Staatsdomanen, durch freiwilliges Uebereinkommen, oder aber nach Vorschriften der Iwangsabtretungen zu öffentlichem Ruten. Auf dem Kriegsschauplatze selbst wird die Besitzergreifung meist auch ohne weitere Formlichkeit

und ihre Sesesgebung hat daran nichts geandert, und noch jest musselen in Frankreich die Garnisonsstädte, in so weit sie Detroi beziehen, bedeutende Beiträge zur Casernirung leisten. Auch die übrige positive Sesetzgebung hat diesen Srundsat anerkannt, theils direct durch Auffelegung von dem sogenannten Servis u. dergl., theils indirect dadurch, daß die Befreiung von Einquartierung in früheren Zeiten als besondertes Privilegium ertheilt wurde — welche Privilegien später theils stillsschweigend, theils durch die positive Sesetzgebung bemahe ganzlich wies

ber verschwunden sind, jum Theil aber noch bestehen.

Eine weitere Borforge fur Die Unterfunft als in ben ftebenben Garnisonsorten tann, sobald es großere Truppenabtheilungen betrifft, vernünftiger Beife von ber Militarotonomie nicht geforbert werben. Da aber die Unterkunft auch an anderen Orten bem Deere nicht verweigert werben tann, fo tritt in Marfchquartieren, und aberhaust überall ba, mo die Militarokonomie nicht burch Cafernen u. f. f. hat Borforge treffen tonnen, ober wo bie vorhandenen Militargebaube zur Unterfunft nicht ausreichen, ein Mothfall ein, ber ben Einzelnen in fo weit fie Saufer, alfo Gelaffe jur Unterkunft befiten, Die Berpflichtung auferlegt, biefe Unterkunft zu gemahren-Ob den Hatiseigenthumern aber nicht hierdurch, ber Gesammtheit ober ber Gemeinbe gegenüber, ein Recht auf Bergutung ermachft, muß, wie angeführt, bie Untersuchung entscheiben, welche Bortheile bem Ginzelnen ober ben Gemeinden, bei langerem ober fürzerem Aufenthalt ber Eruppen, burch großeren Bertehr jugeben.

Mit der Unterkunft in den Marschquartieren geht die Berpflegung in benfelben Sand in Sand, und es ift bie Pflicht hierzu, wie zur Unterkunft, überall ba anerkannt, wo bie Truppen an folchen Orten fich befinden, an welchen für ihre Rochvereine teine Ginrichtungen befteben, und auch bann, wenn bie Truppen folche Ginrichtungen in ber Bewegung, auf dem Marsche, nicht benugen konnen. Frankreich macht hiervon eine Ausnahme, indem es bem Golbaten zumuthet, nach langem Marsch auch noch seine Lebensmittel sich einzukaufen, und fie fich felbst zuzubereiten: nur das Brot wird auch in der kleinsten Ctape in natura verabreicht. Deutschland hat in seinen einzelnen Staaten bie Berpflichtung ber Burger gur Berpflegung bes Golbaten auf bem Marfche, felbst gegen andere Theile bes beutschen Bunbesheeres, burd eigene Ctapenconventionen anerkannt. Wetin aber die Berpflichtung des Burgers zur Verpflegung des Goldaten in den angegebenen Fallen nicht wohl bestritten werben wird, so lange man die Beere als Theile der Nationen ansieht, so besteht auf der anderen Seite, mehr als bei bet Unterkunft, bas Recht auf Bergutung, weil bie Einquartierung meist nur eine vorübergehende Unbequemlichkeit ift, die Berpflegung aber wirkliche Auslagen in Gelb und Naturalien forbert.

Der franzosische Grundsat, daß der Soldat auf dem Marsche für seine Verpstegung zu sorgen habe, hat in neuerer Zeit auch in Deutschland Fuß gefaßt, jedoch nur in Bezug auf den einzeln marschirenden kommenheit, ober nicht in der Masse zu liesern im Stande sind, wie es das Heeresbedürsniß fordert, so schon die Handwassen, und insbessondere die Artilleriewassen, dann die Munition u. s. f., und theilweise auch die fortisicatorischen Arbeiten; und dann dei allen denjenigen Ansschaffungen, dei welchen das Heer im Feld auf seine eigene Arbeit angewiesen ist, so die Wassenreparaturen, so die Ausbesserung und theilweise auch die Ansertigung der Bekleidung und der sonstigen Mansnes und der Pferdesausrustung, und so auch selbst die Bäckereien u. dergl.

Bei der Anschaffung der Stoffe, wie der fertigen Stucke, wird die Militardonomie Deffentlichkeit und freie Concurrenz eintreten lasssen, in so weit nicht besondere Verhaltnisse die Deffentlichkeit verbieten, oder die Eigenschaften der anzuschaffenden Gegenstände es nothwendig machen, die Concurrenz zu beschränken. Bei den Lieferungsbedingungen ist, besonders bei den laufenden Bedürfnissen der Verpstegung u. s. f., der Accent darauf zu legen, daß die Lieferung auf keine Weise untersorchen werde. Weniger wesentlich, ja nachtheilig in Bezug auf die Preise, ist der Vorbehalt der Entscheidung auf dem Administratiowege.

Die Größe des Bedarfs wird bei der Militarokonomie, wie bei der übrigen Staatsverwaltung durch das Budget (s. d. Art.) festges stellt. Dabei hat das Kriegs = oder Militairbudget zweierlei zu berückssichtigen: den laufenden Dienst, und die Vorrathe, die für den Fall eines Kriegs unentbehrlich, und bei den heutigen Massenaufgeboten sehr bedeutend sind, aber auf dieselbe Beise, wie das Budget selbst, festgestellt werden mussen.

Wie jeder Staatsdienstzweig hat die Militardkonomie über die Bermenbung ber ihr bewilligten Mittel Rechnung abzulegen', unb beshalb, wie biefe, eine besondere Comptabilitat zu führen. Die Formen dieser Comptabilität konnen und sollen in allen ihren Theilen dies selben sein, wie bei ber übrigen Staatsverwaltung; nur haben die besondes ren militarischen Berhaltniffe einzelne Abweichungen hervorgerufen, die aber auf die übrigen Formen teinen Ginfluß haben. Gine diefer Abweichungen besteht barin, bag die Rechnungsstellung bei ben Truppentorpern nicht erst am Ende bes Rechnungsjahres Statt findet, sonbern schon nach feche ober brei Monaten, ja felbst bis zu bem Lurus ber Monaterech= nungen herabsteigt. Der Grund hierzu liegt theils in ben bebeutenben Beranderungen bes Stanbes im Felbe, hauptsachlich aber barin, baß man bei Stellen, beren gange Einrichtung auf Beweglichkeit gegrundet fein muß, ber Sicherheit wegen, bie Rechnungebelege fich nicht zu sehr anhäufen lassen will. Die Jahresrechnung Dieser Stellen ist bann nur die summarische Zusammenstellung der einzelnen Monates Wenn nun aus ben angeführten Gründen bie u. f. f. Rechnungen. turgen Rechnungsperioden als gerechtfertigt angenommen werben wollen, fo muffen fie bei allen anderen Militardtonomiestellen gum Mindesten als Luxus erscheinen, wenn nicht überhaupt auch bei ben übrigen Staatsverwaltungszweigen kurzere Rechnungsperioden eingeführt find.



Statt finden udffen. Der bruch bengtelben umfliegefent gu militarifden Amoden bervorgernfene Schaben aust in b Rriegefchaben, aber berm Amegleichung unb Emifib Beftimmungen febr fctvierig, aber nichts bafte . wer forndeverth find. Go weit ift man, aber boch wen rie vorgefchrieben, baf diefe Schaben ben burch Clementen beigeführten Befchabigungen nicht geng gleichgefullt werben.

In Begng auf bas Cospitalmefan muß bie Mil wicht nur im Frieben an ben fiebenben Ggentfonbotten Auftalten fiben, um bie erfrauften Militars aufmerbenen und ju very fonbern es muffen auch bergielchen antbefance Rennfman Deer auf feinem Maride folgen, beglebungeweife mad: überhaupt übetall ba errichtet werben, mo Bescretthelle ich Da aber, wo bie Militarifenomie feine bengleid tungen treffen benn, muffen bir borgerlichen Beborbert, begieb bie Einzeinen, für bie erfrankten Militates Gorge tragen, jabod Madvergatung ber Roften aus Mitteln ber Allgemeinheite .. 3 weit bie bargerligen ober Privattembenanftalten gur Aufna Cranfter Militates angehalten werben Somen, hangt von ban ! miffen jeber einzelnen folder Anftalten jum Staat im Algemeinen ut jur Gemeinde indbefondere ab. In ben Fallen, in melden für ben Einzelnen bie Berpflichtung jur Aufnahme einteitt, tritt fie in ochibtem Mas auch für folche Anflalten ein.

Die Mittel jur Beftreitung ber Deeredbebarfulffe, in fo welt fie überhaupt vom Staat bestritten, ober boch vergatet merben maffen, zerhatt bie Militarofonomie vom Staate. Die Militaes Monomie hat beshalb jur Befchaffung biefer Mittel nicht mitgamirfon, wenn man nicht bie ihr meift überlaffene Berwerthung bes Unbrau baren hierher rechnen will, beren Ertot in bie Staatstaffe fallt, ober aber ber Mittiefedonomie ju Beftreitung beftimmter Beburfniffe themlaffen bleibt. Im Belbe tonnen jeboch bie Mittitdeitonomiebrbochen berufen merben , Die Einftinfte eines befehten Sanbes git erheben ; im weichem Falle fle alebann fir biefen befonderen Dienft in ber Magel

Der Stnat gibt ber Militarifonomie bie Mittel jur Befineitung ber Describbarfniffe theils in Gelb, theils in Materialien, theils in Gebanben, Grunbftaden u. f. f. Was bas Deer noch ferner em See terial ober Liegenschaften bedarf, muß bie Militedrofonomie aus bem

ibe bewilligten Gelb anschaffen-

Diefe Anfchaffung gefdieht theils burch Aufchaffung ber Stoffe und meltere Berarbeitung berfelben in eigenen Wentflatten, ober aber burch Anschaffung ber fertigen Stude. Erfterer Art ber Anschaffung fteht gwar ber Beunbfas ber Staatsifonomie entgegen, baf bet Staat Kein Gewerbe betreiben foll; fie wird aber gerochtfertigt erfcheinen: eine mal aberall ba, wo bie bürgerlichen Gewerbe bes Landes bie Gegenftanbe bes Degroebebarfs entweder gar nicht, oder nicht in der Wolfalsbann, mit ihren verschiedenen Berzweigungen, die Anschaffung despelben Bedürfnisses für das ganze Heer und in dem ganzen Heeresbezreiche, ober nur für bestimmte Theile desselben zusteht Die früheren Generallieferanten, Munitionare, bildeten eine solche Art Direction, nur daß sie auf eigene Rechnung verwalteten, mahrend die Directionen ihre Berwaltung auf Kosten des Staates führen.

Zwischen der Centralstelle und den Regimentern werden in großezen Staaten Zwischenstellen, Intendanturen, Commissariate u. dergl., eingeschoben, welche theils aus Auftrag der Centralstelle eine stete lebendige Controle über die Regimenter, als Militardsonomiestelzten, ausüben, theils als Delegirte der Centralstelle mehr oder weniger von den dieser vorbehaltenen Berwaltungshandlungen auszuüben haben. In kleineren Staaten sind dergleichen Mittelstellen nur für das Feld nothwendig, und gehen bei dem Rücktritt auf den Friedensstand wies der ein, indem die Centralstelle die lebendige Controle durch Committirte Sturz und Muster commissate ausübt.

Die besonderen Verbaltnisse der österreichischen Militargrenze, der russischen Militarcolonieen, der schwedischen Nationaltruppen, so wie einzelne besondere Verhaltnisse in anderen Staaten modificiren die Mislitardonomie nur in so lange, als diese-Truppen nicht außerhalb ihres Bezirks verwendet werden. Eben so rufen die Landwehr . Miliz und Nationalgardespsteme, in Bezug auf Militardonomie, besondere Vershaltnisse hervor, die aber aufhören, sobald diese Truppen mobil gesmacht werden.

Minberjährigkeit, s. Majorennitat.

Minister, f. Organisation und Berantwortlichkeit ber Minister.

Ministerialen, f. Abel.

Ministerialconferenzen, f. Congresse.

Mißhandlung ber Thiere. Thierqualerei. — Die alteste Beurkundung humaner Gesinnung gegen Thiere sinden wir in der mosaischen Gesetzebung\*). So soll auch das Bieh an der Ruhe des Sabbaths Theil nehmen (2 Buch Moses 20, 10\*\*). Moses hatte, indem er die Thiere in Schutz nahm, z. B. das Casstriren verbot (3 Buch 22, 24) \*\*\*) und verordnete, man solle bei der Aufsindung eines Vogelnestes und Wegnahme der Jungen die Mutter sliegen lassen (5 Buch 22, 6. 7), dazu Grund genug. Indem Mischaelis a. a. D. bemerkt: "Man wird überhaupt in den Gesehen Moss sinden, daß er auch gegen Thiere Billigkeit und Süte beobachtet

\*\*) Michaelis a. a. D. §. 167. "Sabbath für die Ahiere." S.

<sup>\*)</sup> Michaelis, Mosaisches Recht Theil 3, §. 164. "Billigkeit und Mitleiben gegen Thiere überhaupt." S. 97—102.

<sup>113, 114.

\*\*\*)</sup> Michaelis a. a. D. §. 168. "Castriren der Thiere verboten."

6. 114—120.

Eine weitere Abweichung besteht barin; bas die einzelnen Endpfange ber täglichen, regelmäßig wiederkehrenden Seblic nicht von ben
einzelnen Empfangern bescheinigt, sondern in nammtliche Zahlungstisten eingetragen werden, in welchen die nachsten Burgesoten die eiche tige Zahlung an die einzelnen Empfanger besthetnigen. Abedindugdbuchelchen, in welche alle derartige Gebührten und Empfange eingetragen werden mussen, dienen dem Manne zur Controle, und in Zweifelefällen den höheren Borgesehren- als Mittel zur Prafung der Richtigkeit der Zahlungelisten.

Wenn die Militarmacht eines Staates nur iegend bebentett ift, fo tonnen die Bedürfniffe biefes Deeres nicht mehr won diner eligigen Stelle beschafft werben, sondern es muß biefe Befthuffung, begiebungs weise die Verwaltung ber Militatokonomie, auf mehr obet weniger Dilitarotonomitkellen vertheftt werben. Steibei fonin hauptsächlich in Betracht: auf bet einen Geite bie Centralftelle. welche die Dbetaufficht über alle Stellen führt, ihre Comptabilität cemtralifict, und theilweise selbft für eingelne Beburfniffe bes Deeres Count trägt, in for welt folche vortheilhaft fin Ganzen augefchafft werben; und auf ber anderen Seite bie Regimenter a. beigi- weiche mit Bortheil die Detailanschaffungen ber täglichen Bedürfülffe beforgen. Bas ber einen ober ben anberen jugeschieben werben muß, und in webcher Art, barüber waren bie Spfteme von Anfang an fcmantenb; bba ift man in letterer Beziehung jum Bortheile bes Dienftes unb ber Mannschaft von bem früher allgemein gultigen Grundfate guradgetoms men, ben Borgefetten auf feine eigene Befahr und fut eigene Bechnung die Bedürfniffe der Mannschaft gegen eine bestimmte Summe anschaffen zu lassen. Wenn nun früher und noch in spateren Beiten die Compagnie= und Regimentsverwaltung, so zu sagen, ein Gewerbe bes Compagnies und Regimentschefs war, fo verwatten jest bie Regimenter burch Dekonomiecommissionen, Bermaltungerathe, Die Detonomie des gesammten Regiments, und zwar nicht auf eigene, sondern auf Staaterechnung; jeboch find fie in fo weit inteteffirt, als fie, wie oben angeführt, bie Ersparnisse gutte Beften bes Regiments verwenden Wie viel aber von der Gesammtokonomie ber Regimentsverwaltung, wie viel ber Centralverwaltung zugeschieben wird, bas if nach den Staaten, ja nach den individuellen Ansicheen der Minister verschieben, fe nachdem die Anschaffung im Gangen ober die im Detail für vorthellhafter gehalten wird. We in Allem, so mocheen auch bier Ertreme von Schaben fein, und nur bie genam Ermagung von Beit, Localität und sonftigen Verhaltniffen - Alles Dinge, die eines wie bas andete bem Wandel gleich fart unterworfen find — tann aur riche tigen und ersprieflichen Mitte führen.

Das, was die Centralverwaltung fich selbst vorbehalt, verwaltet sie entweder unmittelbar, oder aber sie überträgt die Beschaffung eigenen Dilitärwerb= und sonstigen Anstalten, oder fie überträgt die Beschaffung an besondere Stellen, Directionen u. dergl., welchen

gegen bie Grausamteit ber Berfolgung bes Wilbes, welche auch gegen den Menschen grausam machte. (Man bente nur an die Bestrafung ber Bilberer burch Schmieben mit eisernem Banbe auf Biriche, modurch Mensch und Thier auf's Grausamste gemartert warb. Bed, von der forstlichen Dbrigkeit, Forftgerechtigkeit und Wildbann. Frankf., 1748. S. 232 ff. Riccius, von ber Jagdgerechtigkeit in Deutsch= land. Rurnb., 1736. 6. 175 ff.) Wie hell leuchtet (neben ber Les gende vom beiligen Julianus) bie finnige Legende vom beiligen Subertus. Der wilde Herzog hubertus von Aquitanien, nur der Jagdluft lebend, verfolgte einst einen hirsch. Schon mar er bem gehetten tobts muben Thiere nabe; ba erblickte er eine munberbare Erscheinung : zwi= fchen bem Geweihe bes Dirfches erhob fich ein leuchtenbes Crucifir, von dem berab ibn ber gemarterte Beiland in stiller Dabnung anblickte. Bon ber icheinbaren Andacht beim Crucifir eilte ber Spanier (wie gu seinen Regerverbrennungen) zu seinen grausamen Stiergefechten \*). Während biese noch bis auf biesen Augenblick ben Menschenfreund ver= leben, hat die fortschreitende humanitat ihr edles Wert begonnen und angefangen auch die Feber bes Gefetgebers zu fuhren, Strafgefete zu dictiren. Richt blos Rechtsverlegungen, fondern auch grelle Berlegungen bes Sittengefetes tonnen geahndet werben. Als folche ftrafbare Beleidigungen ber Moral erscheint uns die Difhandlung bes Thieres, bie Thierqualerei in ihren vielfachen Gestaltungen, wie sie uns in fo vielen Beurfundungen begegnet.

Schon zu Anfang dieses Jahrhunderts\*\*) stellte in England ein Mitglied des Oberhauses, Lord Erstine, den oft wiederholten Anstrag, der die Aufschrift: "Menschlichkeit gegen die Thiere" trug, und auf ein Strafgesetz gegen die so häusige Mißhandlung derselben gerichstet ward. Um seine Motive zu unterstützen, unterließ der Lord nie, eine Reihe von Beispielen kaltblütiger Grausamkeit anzusühren, von denen er entweder Zeuge war, oder sichere Beweise hatte. "Dieses

<sup>\*)</sup> Siehe z. B. Schlözer, Brieswechsel Theil 9. Göttingen, 1781.

6.68-88: "Bon den Stiergefechten in Spanien." Auch Deutschsland sah Bersuche, Schauspiele der Art einzusühren. Siehe z. B. Schlözer a. a. D., Theil 10. Göttingen, 1782. S. 126-128: "Thiergefechte in Regens burg." In Wien gab es noch zu Ende des vorigen Jahrshunderts "ein t. t. privilegirtes Dezamphitheater unter den Weißgerbern." v. Ehrenstein hat eine zusällig aufgefundene Ankundigung "eines solchen Dezsseites in Wien", das am 9. September 1792 geseiert wurde, S. 203 bis 206 seiner weiter unten genannten Schrift mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Der am 14. December 1801 von einem Mitgliebe des Unterhauses gestellte (und verworfene) Antrag auf Abschaffung der grausamen Stierheten durch Hunde fand damals vielen Widerspruch, namentlich von Seiten des Ministers Windham. Bei der Erdrterung des Antrags in des in der Klatztern machte man als Grund der Beibehaltung dieser Hete auch den geltend, daß das Fleisch der Stiere dadurch zärter gemacht werde. Der Genius des neunzehnten Jahrhunderts Band 5. Altona, 1802. S. 155. 156. Der im Jahr 1829 von Peel wiederholte Antrag wurde ebenfalls verworfen.

und nicht nur bie Graufamtelt felbft, fanbenn auch, ben Schalen ber Graufamteit vermieben miffen will," fügt er bingu: "Gin bargerliche Gefet bat groat nicht nothig, fur bie Rechte ber Thiere ju forgen. tweil biefe teine Barger find; allein bas Berhalten gegen bie Thiere bat in die Sitten und Denfungsatt eines Boltes auch gegen Denfchen, Ginfluf, tubem ber, ber fich bet Ableren Graufamteit und Unempfinbe. lichteit augemobnt, auch leicht gegen Menfchen graufam und hartbergig wirb', fo baf bieweilen ber Gefengeber mit hierauf ju achten bat, um fein Bolt nicht vermitbern ju laffen." Go weit die Beurfundungem ber abrigen Gefengebungen bes Alterthums reichen, finben wir feine Spur legifictiver Borforge jum Coupe der Thiere\*), namentlich burch Berponung ber Mifhanblung berfelben. Bmar finben wir comifde Gefebe, welche beftimmte Diftanblungen ber Thiere verbieten, allein ber Befebacher lief fich babet nicht von ber Betrachtung leiten, baf me fich aufgeforbett finde, ber Robbeit und Graufamteit entgegengutreten. und bas Ahler ale Mitgefcopf bagegen ju fchuben, foubern bon bem Gefichtepuncte, bas baburch eine Rachteberlebung gegen ben Gigenthes mer bes Thieres, ber burch Diffenblungen beffelben gefahrbet, in Schaben verfest werbe, begangen werbe. Babrent wir feine Beroche nung finden , welche die Schonung bes eigenen Ehleres gebietet, well ber allgemeine Grunbfab berrichte, baf ber Elgenthamer aber ben Gegenftanb feines Eigenthums - und Thiere wurden lebiglich de Rechte biecte betrachtet - unbeidrauft bispeniten tonne. -Abegg, "Beber bie Beftrafung ber Bifbandlung von Thieren" (G. 620-639 bes gwölften Banbes bes nemen Archive bes Eriminglrechts. Dalle, 1832). - Der Giefetgeber eines Boifes, welches fich an ben offentlichen graufamen Schaufpielen ber Thiertampfe, ja ber blutigen Glabiatorfpiele, ergöhte, bem fogar eine. Rebenmenfch, ber Stave, nur Gegenftanb bes Eigenthums . war, das ber Berr ungeftraft fogar vernichten (tobten) durfte, Counte nicht auf ben Gebanten tommen, bie Mifhandlung ber Thiere gu verbieten, gu verponen!

Die Rechtsbucher ber germanischen Boller haben ben privatrechtlichen Gesichtspunct beibehalten, bas bas Thier lediglich als Gegenstand bes Eigenthums angusehen sei, bessen Berlehung die Bufe des Bechrgelbes jur Folge hat. Grimm, beutsche Rechtsaltrethumer. Gott., 1828. S. 664.

Bergebens tampfte ber Beift bes Chriftenthums in feiner Ermahnung jur Gefinnung ber Barmbergigleit gegen bie barte und graufame Behandlung ber Thiere, namentlich bei ber vorherrichenben Jagbluft,

<sup>\*)</sup> Ueber griechifche Buftanbe in Bezug auf bie Behanblung ber Thiere, f. ben " bucius" bes bucian, bef. Gap. 29—31. Ein Claffiter berichtet und, bas zu Athen ein Anabe barum zum Zobe verurthrilt worben fei, weil er einer Arabe bie Angen ausgestochen und baburch feine Gefährlichteit bars guthan habe.

werben ber Aufseher, ber Gelberheber ober beren Gehalfen betrachtet. - Wer Bieb gepfandet hat, ist schuldig, demselben hinreichende Rahrung zu geben : er ift aber bann auch berechtigt, den boppelten Berth der gereichten Nahrung im summarischen Berfahren vor einem Friebensrichter einzuklagen, oder ftatt beffen kann er nach sieben Tagen, pon der Zeit der geschehenen Pfandung an, und nach drei Tage zuvor öffentlich angeschlagener gedeuckter Bekanntmachung, das Bieh auf einem öffentlichen Martte verkaufen und fich aus bem Ertrage für bie Nahrung des Wiehes und die Roften des Berkaufs bezahlt machen; den Ueberschuß muß er aber dem Eigenthumer guftellen. — Wenn gepfandetes Bieh 24 Stunden ohne hinreichende Rahrung gelaffen worden ist, kann Jedermann in den Pfandstall gehen, um dasselbe zu füttern. — Ber Bieb gepfandet hat, und es zu futtern vernachlässigt, verfällt in eine Strafe von 5 Schillingen für jeden Tag. — Wer ein Saus halt, um daselbst Pferbe ober Bieb abzuthun (b. h. nicht als Megger zu schlachten), ohne hierzu eine obrigkeitliche Erlaubniß erhalten zu haben, und ohne über ben außeren Gingang feiner Behaufung bas burch fruberes Gefet vorgeschriebene Schild zu hangen, verfällt in eine Gelostrafe von 5 bis 10 Schillingen. — Thiere u. s. w., welche zum Abthun angekauft find, muffen innerhalb brei Tagen getobtet, bis babin aber gefuttert werden; wer ein folches Thier gum Arbeiten anhalt, ober nicht gehörig futtert, fallt in eine Strafe von 5 bis 40 Schillingen. — Jeder Constable oder Friedensbiener oder der Eigenthumer von Bieh kann Uebertreter biefes Gefetes vor einen Friebenstichter bringen, welcher fofort Beugen auf Gib vernimmt. - Beis gert sich eine so verhaftete Person, ihren Namen und Aufenthaltsort anzugeben, so wird fie burch Einsperrung, die jedoch nicht über einen Monat dauert, zu biefer Angabe gezwungen. — Jede Uebertretung bes Gesetes muß binnen brei Monaten gerichtlich verfolgt werden; bas Beugniß bes Beschwerbeführers ober ber Betheiligten ift babei zulaffig. Wer die ihm als Schabenersat auferlegte ober als Strafe zuerkannte Summe in Folge seiner Ueberführung ober bis zu ber burch Urtheil bestimmten Zeit nicht bezahlt, kann von dem Friedensrichter bis zur erfolgten Bezahlung, ba, wo die Summe nebst Kosten nicht 5 Schil= linge beträgt, auf bochstens 14 Tage, und ba, wo jene 5 Schillinge übersteigt, auf bochstens zwei Monate eingesperrt werden. Die Gelb= strafen fallen halb bem Rirchspiele, halb bem Anzeiger ober Anklager gu\*). — Es fehlt leiber nicht an Anlag, biefes Gefet anzuwenden. So wurde z. B. ein junger Taugenichts zu London im Jahr 1839 in eine Geldstrafe von 14 Schillingen verurtheilt, weil er aus blosem Muthwillen und zum Zeitvertreib eine Rub, die er auf ben Markt führte, bergestalt schlug, baß er seinen Stock am Ropfe bes Thieres

<sup>\*)</sup> Beitschrift für Gesetzebung und Rechtswissenschaft bes Auslandes, berausgegeben von Mittermaier und Bacharia Band 8. Beibelberg, 1836. **6.** 339—341.

Gemaibe", fast Pillet a. a. D. "off furchtber - 3th habe mehnet ber berebten Reben gelefen, die Lack Erdeine über diefen Gegenfland gehalten hat. Der Schinf aller Reben bes Lords Erdeine hierüber ifft folgender: "Wenn man berüber wacht, daß die Menschen in Eugeland weniger granfarn gegen die Ahler sein durfen, so wied man die Litten der Englander unter einander mildern; und wahrscheinlich wich die Anzahl der Berbrechen, die täglich der Schrecken und die Schande Alrosbritanniens find, in dem Berhaltniffe abnehmen, wie man mensche ficher mit den Thieren verfahren wird."

amar nicht in Reben, aber nachbrücklich genug sprach Dogarth irt seinen Sittengemalben. Der zweite Theil seines berühmten Wertes enathalt mehrere Aupferstiche. Das erfle Bilb stellt Anaben bar, welche Albiere qualen, Bogeln die Augen ausstechen, Kaben an den Schwanzen aushängen, bamit fie sich einander zerfleischen u. s. w. Mitten auf dem Bild zeigt sich der Pelb. der Geschichte, der, nach der Alebbung, der Barmberzigkeitsapstalt in St. Giles angehört und einen Pfeil in das Fleisch eines Pundes bohrt. Auf dem zweiten Bild ersicheint im Bordergrunde der Anabe zu einem Lohnkutscher herangewachsen. Das erschopfte Pferd ist niedergestürzt und hat ein Bein ges brochen; dennoch wird es von seinem würhenden Treiber auf's Neusberstellt geschiagen. Der Hintergrund stellt eine Reihe abnticher Mischandlungen von Thieren dar; die solgenden Bilder zeigen dem Graussamen als Raubmörder und Hingerichteten.

Erft unter ben Königen Seorg IV. und Wilhelm IV. wurden Strafgesehe wiber Thierqualerei erlassen. Das leste Gefet, welches unter bem letteren Könige erlassen wurde, ist vom 9. Geptember 1836 und im Wesentlichen") bes Inhalts: "Wer aus Bosheit oder Muthwillen ein Thier schlägt, oder sonst mishandelt, oder wer irgend ein Bieh swillen ein Thier schlägt, oder sonst mishandelt, oder wer irgend ein Bieh so ungebührlich treibt, das durch dieses Bieh ein Unglud angestistet wird, verfällt, nach vorgängiger Untersuchung vor dem Friedensrichter (nußer der Berbindlichkeit, den Schaden zu ersehen, wenn solcher ausgerichtet ist), in eine Geldstrase von 5 bis 40 Schillingen, oder, im Falle der Bahlungsunfähigkeit, in eine Gefängnisstrase, den hächtens 14 Tagen. Dierdurch ist auch keineswegs die Rlage gegen den etwaigen Dienst – oder Arbeitsberrn ausgeschlossen, wenn nicht schon aus diesem Gesehe auf Schadenersah geklagt ist. — Wer zu hundes oder Bärens hehreien, oder zu Hahnengesechten Rampsbühnen hält, verfällt in eine Geldstrase von 5 bis 10 Schillingen für jeden Tag; als Bühnenhalter

<sup>&</sup>quot;) Eine wortliche Uebersegung biefes Gelebes findet fich G. 119—181 ber intereffanten, dem Berfaffer dieses Beitrags noch wahrend ber Bearbeitung beffelden gugetommenen Schrift: Schild und Waffen gegen Thierqualerei. Ein Beitrag zu allgemeiner Beforderung der Menschlichkeit, von D. B. von Ehrenftein. Rebft einem Kanzelvortrage vom Oberhofprediger D. von Ammon und anderen Bellagen, namentlich auch mehreren hierauf bezäglichen Gesehen und Berochnungen. Leipzig, 1840.

Manneraftificit gegen Thiere. Go hatte fich j. 18. im Johre 1829 bas Bucktpafigericht ju Lo Mocholie mit einer folden Erfcheinung ju efchiftigen. Das hornvieh und bie Pfarbe einiger Gemeinden tamen eit einigen Monaten baufig von ber Weibe mit Grichen gurud. Der Befichtigung zugezogene Thierarzt untersuchte gebn Abiere und fand folden an dem namilden Gliebe mit einem wahrscheinlich mit Arfmit aber dembem Gublimat befrichenen fpiten Inftrument geflochen. (G, hibig, Anneien Benb. 4. Berlin, 1829. S. 178 — 175.)

Bor Rurgem follte in St. Germain (bei Paris) ein Gicens Stierheben gebaut werben. Der Minifico bes Juneren ertholite men bie Erlaubnif, jeboch mit ber Ginfchrintung, baf bie Ablere an Swiden gebunden blieben, und folglich Gefahr für die Toreabers fern blathe. Die periodifche Proffe jog barüber gu Felbe. "Der Girins wich alfo," fagte ein Journal, "fo giemlich einem Schlachthaufe gleiden und, wie man es auch macht, ein fo blutiges Oplel ift unferer Mifation flets unmurbig." Bor Rurgem bat fich in Paris ein Berein

Dicht febr gamftig außert fich ber Boobachter über Italien. Malfenber berichtes fiber alb Boltofeft in Malland auch Folgenbad: "Dan batte an einer auf good Pfablen rubenben, giemtich hoben Querintte mehrere Baufe bei bem gitten aufgehangen, und wem es mitt beliebte, ber fprang nach ben armen Thieren, um ben Preis ju errin-gen (eine Gans beruntorzweißen), und rupfte ihnen, je nachbem er bie verruchte Dant bod ober niebrig brachte, an Dals und Bruft Febern und Gruden Steifc aus; und bie Bufdauer ergobten fich baran um fo mehr, je großer und tiefer die Bunben wurben, und je jammerlicher in biefer farcheerlichen Marter bie Reimmungen und, Windungen bes lottenben Thieres maten. Und zwar gemabrte ich, wie nicht nur ber gemeinfte Pobel, fonbern auch Leute, aufcheinend aus boberen Stanben, lange floben blieben und an bem bollifden Schaufpiele fich mit mabre hoft fatanifcher Luft ju weiben fcbienen."

Leiber hatte auch in Deutschland (bas einer gemainrechtlichen Bestimmung megen Bastafung ber Thierquidierel entbehrt) von jeher ber Wesbacher oft gartig Gelegenheit, ju bemerten, bas bie Mishanblung ber Thiere belefig ift. Der Berfesser eines Beitrags zu ber in Berlin erscheinenben Beitschrift: "Der Geselschafter" (James und Februar 1852), aus ber Geber bes Rammergerichts-Referenbart Romitich, ber im zwanzigften Banbe ber Dibig'fchen fletifcheift für bie Eriminal-rechtspfloge in ben proufifchen Granten, Bertin, 1882. G. 194-199, tieber abgebruckt if, fagt ten Cingange: ; Mir erfreuen und in ben-temflichen Staaten, ohne baf wir in Mann ber jestigen Beit Lebuebner fein mochten, einer bocht humanen Gefebgebting, und im Allgemeinen

mit Comalien vollgepfrouft, für einen Cou, ben fie von mitlelbigen Boriber-gebenden erhiett, eine Comalde fliegen tieb ; oft tounte der Bogel feellich aus Mattigtiff, nicht fortfliegen und fens im Munichengewicht um. Chaell derfien. X.

Schon int Jahr 1824 hatte fich in England ein Berein gur Benbatung ber Granfamteit gegen Thiere gebilbet, beffen Patronin jebt bie Ronigin ift. Ben Intereffe find bie offentlich erftatteten Jahrede berichte, welche von ber fich immer mehr entwickelnben Wirtfamtelt geugen. Der am 1. Mai 1839 erftattete Bericht bebt berbor, baf ein Unbefannter einen Preis von hunbert Pfunb fitz bie befte Schrift aber bie Pflichten gegen bie Thiere anegefest habe, auferbem anbere Preide

aufgaben erfolgt feien \*\*).

576

Bon jeber wurben in England Geftagel - und Sifchvertaufer, fo wie Desger in Straffachen nicht als Gefdwortne jugelaffen, weit mat annahm, baf fle gegen ben Schmers ber Thiere gleichgultiger feien und bei ihnen bat Mitgefühl abgeftumpfter fei. v. Dorntbal, bie veine liche Rechtspflege und ber Beift ber Begierung in England. Rad bem Frangoffichen Des Cottit frei bearbeitet. Beimat, 1821. 6. 106. Dichaelis a. a. D. 6. 98, 99, we ber Berfaffer, inbem er bemertt, baf die Desger burch ihren Beruf weniger mittelbig wirm, bingufügt : "Den Ginflug bavon bemertt icon ber gemeine Ginn : et traut ihnen nicht fo viel menfchliches Blut gu, ale anberen Granten. In ber That bort man auch baufiger von Graufamteiten und Morte thaten, Die gleticher begangen haben." C. g. B. ben vierten Band -ber Dibig'fchen Annalen ber beutichen unb auslanbifchen Griminatrechtepflege, fortgefest von Demme und Rlunge Banb 4. Alten-burg, 1838. S. 15-49: "Konigreich Preufen (Rheinproving). Sutachtlicher Bericht bes Eriminalfenate bes to. niglichen Kammergerichts an das Juftizminifterimm in ber Unterfucungefache miber ben Debger Johann 34. tob Georg wegen Tobtichlage. Mitgetheilt von bem tonigl. preuf. Minifterium far bie Juftigvermateung . ber Rheinproving."

Beniger ungunftig ale von England, finb bie Berichte the Frankreich \*\*\*). Inbeffen fehlt es auch bort nicht an Beifpleien won

\*) In wortlicher Ueberfegung mitgetheilt 6. 191-188 ber genannten Borift von b. Chrenftein.

Paris erwarb fich ein Weib ihren Unterhalt baburd, bas fie aus einem Rafige,

<sup>44)</sup> S. D. Ehrenftefn a. a. D. S. 134-154, mo ber Bericht nebf ben Berhanblungen in ber Gigung bes Bereine mitgetheilt ift. Ge mitb barin auch ergabit: Mis Polizeibeamten ein haus burchfuchten, fanben fie bie Deberrefte von 150 Ragen; eine alte grau mit ihren beiben Mochtern fagte aus, baf fie bie gelle vertauften gu gertigung mobifeiler Pelgmuten, und amar maren die gelle brauchbarer, wenn fie noch ben lebenbigen Thieren abe gezogen warben, mas fie auch gethan hatten. Die Berfammlung wurde bei biefer Erzählung von Entfesen ergriffen.
\*\*\*) Dort mirb bas Mitleid gegen Thiere ju Speculationen benust. In

Bei biesen Erfahrungen, die sich geltend genug machen +), war zu erwarten, bag bie Stimme ber Sumanitat auch in ben Stanbefalen widertonen werde. Auf dem Kandtage in Heffen bei Rhein v. 3. 1833 stellte, abgesehen von einer burch eine Eingabe eines Privatmannes geschehenen Anregung, ber Abgeordnete Dr. Banfa, Abvocat in Gieffen, einen Antrag "wegen gesetlicher Bestimmungen gegen Dighandlungen der Thiere \*\*)," worin er, sich auf jene, besonders die Dishandlung der Bug - und Lastthiere hervorhebende Eingabe beziehend und beklagend, daß es den Bolksbildungsanstalten noch nicht gelungen sei, die Pflicht der Menschlichkeit gegen Thiere so sehr den jugendlichen Bergen einzus pragen, daß Gesete gegen Difthandlungen und Graufamkeiten gegen Thiere überfluffig murden, vorschlug, die Staatsregierung um Vorlegung eines Gefetes megen Bestrafung ber Difhandlung der Thiere, besonders bes Bug = und Lastviehes, zu ersuchen. Im Jahre 1822 tam bei ber ersten Rammer der babischen Stande, welcher auch das damalige Mitglied berfelben, Beheimer Rath und Professor Bacharid in Beibelberg, das von London verschriebene neueste englische Gefet über das Dishan= beln ber Thiere vorlegte, eine Eingabe (bes Kreisraths Meerwein) ein, worin auf hinwirkung wegen Erlaffung eines Gefeses gegen Dißhandlung der Thiere angetragen marb. (S. Germig, Repertorium über Die Berhandlungen bes zweiten ganbtage im Großherzogthum Baben in den Jahren 1822 und 1823. Karlsruhe, 1823. S. 63.) Im Jahre 1839 reichten mehrere Wahlmanner bes Begirts Waldshut bei ber zweiten Rammer der babifchen Stande eine Petition megen eines folchen Gesetzes ein. (S. Karlsruher Zeitung v. J. 1839, Nr. 174.) Im Jahre 1836 regte ein Mitglied ber Standeversammlung bes Ronigreichs Sachs fen, Domherr Gunther (Professor des Rechts in Leipzia) bie Sache an, indem er fie (in ber fiebenten Sigung ber erften Rammer) jur Sprache brachte, die Frage aufwerfend, ob nicht ber, welcher fich ber Thierqualerei schuldig mache, Die offentliche Sicherheit so schwer verlete, daß er gerechte Strafe auf sich heranrufe. Rur in den wenigsten deuts schen Staaten hat man sich bis jest zur Erlaffung eines Strafgefeges jum Schute der Thiere entschloffen, zu welchem Zwede fich inbeffen bier und bort Bereine gebildet haben, g. B. in Stuttgart \*\*\*), in Dres: bent), zu Murnberg. (S. v. Ehrenstein a. a. D. S. 170 ff. ++).

<sup>\*)</sup> Bergl. noch Moft, Encytlopabie ber gesammten Staatsarzneifunde, Banb 2, Leipzig 1840. S. 903. s. v. "Thierqualerei."

<sup>\*\*)</sup> Berhandlungen ber zweiten Rammer der ganbftande des Großbergogthume Deffen im Sabre 1833. Beilagen. Erfter Banb. Darmftabt, 1838, Beil. 174. ©. 502. 503.

<sup>\*\*\*)</sup> Griefinger, humoriftische Bilber. Deilbr. 1839. S. 115. v. Chrenstein a. a. D. S. 164 ff.

<sup>+)</sup> Die unterm 5. Dai 1840 vom Konige bestätigten Statuten hat

v. Chrenttein S. 183-189 feiner Schrift mitgetheilt.

<sup>++)</sup> S. 110 theilt der Berfasser ein toniglich baierisches Ministerialres fcript vom 16. Juni 1839 an die Rreibregierungen mit, des wefentlichen Inhalts: es sei babin zu wirken, bag durch Erziehung und Schulunterricht ber **37** \*

herricht übernft ein milber Sinn, mobel bie Samptfinde vorengest. Ibb fo überraschender muß es bem harmiofen Bebander fein, wenn er tage lich bie gramfame, geintiche Bebandtung ber Thiere ohne alle Schen und Mige berer, benen fie angehören, öffentlich in bem gepriefenen Berlint verüben ficht," indem er himmingt: "Was gebührt bem ernun festen Sandfuhrmanne, ber ein vot bem übermallig befabenen Wagent niebergeftürztes gites, mit bem Sobe ringenbos Pferb (früher vielleichs ber Stoly eines Markalls) mit armebidem Prage fcblagt, obicon er melf, baf fic bas Thier nicht mehr etheben fann; was gebubet bent Shidditer, ber feinen Dammein einen Buf perbeicht, um fie bequemme wer fich hertreiben ju thamen ? Diefes find bereits iffentlich gur Sprad gebrochte und untengbare Matfachen. Auch errignen fich bergleichem Grenen in Bertin faft tagtic. Rathrich! ""ber Dammel ift gefauft und bas Pferb ift bezahlt."" Mingentiher verfammelt fich bie liebe Jugend und fieht laut jubelnb zu. Der weife Batomon mag immers bin perbigen: pp.Der Gerechte erbarmt fic auch feines Biebes"" bie praftifden Bebren auf ber Strafe freiden lauter und einbringlicher gu ben jugenblichen Gemuthern, und bie Beinem Aprannen, um ibr Duthden ju fahlen, pragein nun minbeftens ju Daufe jum Bergnagen ben alten treuen Dund ober flemmen ben Comang ber Daustabe in ein Stud Dolg. Dint Gebufd | aus bem ftrinen Jungen, ber fic oft bergleichen ,... Splifchen"" macht, wird mit ber fleit fcon etwas werben, ein Etwas, bas ben lieben Eltern ein Graufen antommen wirb")." Richt ganftiger ift ber Inhalt atterer und neuerer Berichte aus anderen Theilen von Deutschland, welche eine faft gabllofe Renge von Beifplelen auffahren. Go lefen wir j. 23. C. 29. 30 ber genannten Gotift: Schild und Waffen u. f. w.: "Als bei einer vor einigen Jahren ju D . . . (Dreiben) abgehaltenen Jagb ein angefchoffener guche bimtenb fic am Gebafd binfchleppte, folich fic ein Mann von boben Rangs, ber auf Bilbung Anspruch machte, bergu, jog ben Labeftod hmans und folug bas Thier fo lange ungablige Bal auf bie Rafe, bis biefe na und nach longelof't berunterfiel, und bas Thier langfam unter ben gra lichften Schmerzen verfchieb. Der vornehme Dann," fugt ber Berfajo fer bingu, "wußte mabricheintich recht gut, baß ein fraftiger Schieg auf ben rechten Sted bas Thier fofort getobtet hatte, flatt beffen abet, pielleicht blod, weil er ergrimmt mar, baf ber guche feinem folechten Schuffe beinabe entronnen mare, marterte er bas arme Thier mit bem abideurungewürdiger Graufamfeit langfarn gum Tobe und rampfte noch bie Rafe, als bie Dergutretenben mit Beracheung fich himmegmembeben. Ein anbered Mat bat berfeibe angefebene Mann feinen Dund auf eine Rate gebest und fich mit bemfelben fo lange um bie Rate geriffen. bes fle in einzelnen Stiellen auseinander gegeret war."

<sup>\*)</sup> Die in Preufen ericheinenbe Beitichrift: "Polizeitiche Mittheitungen," haben noch im Februar 1840 berichtet, baß zwei Anaben gefangenen Gpertinun fife und Schnabet abgeschnitten und fie bann wieber freigelaffen batten.

Um indeß der Thierqualeret auch im Wege der Strafgesetzgebung bald entgegenzutreten, finde Ich Mich bewogen, hierdurch zu verordnen:

- I. daß Jeder, der absichtlich ein Thier, sei es in seinem Eigenthum oder nicht, 1) auf eine ungewöhnliche und zugleich mehr als nothig schmerzliche Weise tödtet, oder 2) ihm, ohne einen herkömmlicher Maßen als erlaubt geltenden Iweck dabei zu verfolgen, Schmerzen oder Quaslen zusügt, 3) oder doch, selbst bei vorliegendem erlaubten Iwecke, die Schmerzen unnöthiger Weise erhöht, 4) der ein Thier durch Entzieshung der zu seiner Eristenz erforderlichen Nahrung und Pflege qualt, und 5) der ein Thier gegen dessen Natur oder über dessen Kräfte durch grausame Behandlung zur Erreichung seiner Iwecke anstrengt, der Thierqualerei für schuldig erachtet und mit Gesängniß die zu 6 Wochen, oder nach Besinden mit einer verhältnißmäßigen Geldbuße bestraft wersben soll.
- II. Der Grab ber bei Berübung ber That zum Grunde gelegenen Bosheit ober moralischen Verberbtheit und die Größe ber bem Thiere zugefügten Qual sollen bei Bestimmung der Strafe den hauptsächlich= ken Maßstab abgeben.
- III. In Wiederholungefällen sind hinsichtlich der Straferhohung die in dieser Beziehung allgemein angenommenen Grundsätze in Inwens dung zu bringen.
- IV. Die Eltern, Vormunder oder Lehrherren derer, welche sich der Thierqualerei schuldig machen, sollen, wenn sie um den Frevel gewußt und diesen nicht zu verhindern gesucht haben, als Theilnehmer an der Begehung zur Strafe gezogen werden.
- V. Die eingehenden Strafgelber sollen in den Waisenverpflegungss fonds des betreffenden Landestheiles sließen. Bon Meinen Regierungen erwarte Ich, daß sie die nothigen Verfügungen treffen, damit die im Obigen als strafbar bezeichneten Handlungen zeitig zur Anzeige und Untersuchung gelangen, daß sie über die Befolgung dieser Verordnung wachen und selbige auf gewöhnlichem Wege zur öffentlichen Kenntniß bringen werden." Andere deutsche Staaten verschoben die Verponung der Thierqualerei dis zur Errichtung des Werks der gesammten Strafzgestigebung.

Schon bei Abfassung bes Entwurfs eines Criminalgesetbuchs für bas Königreich Sachsen faßte Stübel die Sache in's Auge, indem er (in dem von schweren Polizeivergehen handelnden Anhange) Folgendes (ein Borschlag, den Strombed in seinem Entwurfe eines Strafgessetbuchs für ein nordbeutsches Gebiet, S. 47 ff., aber vorzugsweise nur darum bekämpste, weil das Liehen der Grenzlinie so schwer sei) vorschlug: "Es ist nicht erlaubt, Thiere zu mishandeln, sollten sie sich auch in Jemandes Eigenthum nicht besinden. Einer Wishandlung machen sich diejenigen schuldig, welche einem Thiere, das sie in ihrem Besite haben, die zu dessen Unterhaltung nothige Abwarztung versagen, oder ein Thiere zu ihrem Gebrauche, ohne dringende

Ein kleiner Staat ift burch Erlaffung eines befonberen Befebes mit gutem Beifpiele vorangegangen. Unterm 5. Marg 1840 ertleff ber Burft von Schwarzburg. Sondershaufen folgende Berordnung: "So unbezweifelt es ift, bag ein geoffer Theil der Thierwelt auf mannigfache Weife bern Menfchen jum Ruben bestimmt ift, und diefer fich ihrer baber erlaubter Weife zu feinen 3weden bedienen darf, fo unverantwortlich und emporent für das Gefühl bes fietis guten Menfchen ift es, wenn in unferen Beiten nicht feiten bier und bo noch eine graufame Behandlung ber Thiere Statt findet, welche fowoht ben Menfchen entwürdigt, als auch bie Grengen feiner Eigenthums rechte überschreitet, und baber nicht gebulbet, fonbern vielmehr verboten und bestraft gu werben verbient. Das wirkfamfte Mittel, foldben Sante lungen vorzubeugen, liegt unstreitig auch in ber Erziehung ber Jugent und bem öffentlichen Unterrichte, und 3ch forbere baber meine Confiftorien auf, dafur beforgt gu fein, baf in ben Schulen Deines Landes eiftig babin gewirtt werbe, bie Begriffe ber Jugend über biefen Gigen ftand gehörig zu lautern und zu berichtigen, und ihr namentlich burd angemeffene Belehrung recht anschaulich ju machen und einzupragen, bag ber Mensch zwar die Chiece und ihre Rrafte fur fich benuten, und fie auch felbft gu biefen ameden, ober in fo fern fie ibm Befabr unt Schaben bringen, tobten burfe, bag er aber fein Recht babe, ihren Ite burch unnothige Qualen gu verbittern, ober fie aus Muthwillen bet Lebens ju berauben, und daß es eine von ber Menfchlichkeit befondent gebotene Pflicht let, die Sausthiere mit Sorafalt und Schonume at

Um indeß der Thierqualeret auch im Wege der Strafgesetzgebung bald entgegenzutreten, finde Ich Mich bewogen, hierdurch zu verordnen:

- I. daß Jeder, der absichtlich ein Thier, sei es in seinem Eigenthum oder nicht, 1) auf eine ungewöhnliche und zugleich mehr als nothig schmerzliche Weise tödtet, oder 2) ihm, ohne einen herkömmlicher Maßen als erlaubt geltenden Zweck dabei zu verfolgen, Schmerzen oder Quasten zusügt, 3) oder doch, selbst bei vorliegendem erlaubten Zwecke, die Schmerzen unnöthiger Weise erhöht, 4) der ein Thier durch Entzies hung der zu seiner Eristenz erforderlichen Nahrung und Pslege qualt, und 5) der ein Thier gegen dessen Natur oder über dessen Kräfte durch grausame Behandlung zur Erreichung seiner Zwecke anstrengt, der Thierqualerei für schuldig erachtet und mit Sefängniß bis zu 6 Wochen, oder nach Besinden mit einer verhältnismäßigen Seldbuße bestraft werzben soll.
- II. Der Grab der bei Berübung der That zum Grunde gelegenen Bosheit ober moralischen Verderbtheit und die Größe der dem Thiere zugefügten Qual sollen bei Bestimmung der Strafe den hauptsächlich= Ren Maßstab abgeben.
- III. In Wiederholungefällen sind hinsichtlich der Straferhöhung die in dieser Beziehung allgemein angenommenen Grundsätze in Inwensbung zu bringen.
- IV. Die Eltern, Vormunder ober Lehrherren derer, welche sich der Thierqualerei schuldig machen, sollen, wenn sie um den Frevel gewußt und diesen nicht zu verhindern gesucht haben, als Theilnehmer an der Begehung zur Strafe gezogen werden.
- V. Die eingehenden Strafgelber sollen in den Waisenverpflegungss fonds des betreffenden Landestheiles fließen. Bon Meinen Regierungen erwarte Ich, daß sie die nothigen Verfügungen treffen, damit die im Obigen als strafbar bezeichneten Handlungen zeitig zur Anzeige und Untersuchung gelangen, daß sie über die Befolgung dieser Verordnung wachen und selbige auf gewöhnlichem Wege zur öffentlichen Kenntniß bringen werden." Andere deutsche Staaten verschoben die Verponung der Thierqualerei dis zur Errichtung des Werks der gesammten Strafsgesebung.

Schon bei Abfassung bes Entwurfs eines Eriminalgesetbuchs sür bas Königreich Sachsen saste Stubel die Sache in's Auge, indem er (in dem von schweren Polizeivergehen handelnden Anhange) Folgendes (ein Borschlag, den Strombed in seinem Entwurfe eines Strafgessehbuchs für ein norddeutsches Gediet, S. 47 ff., aber vorzugsweise nur darum bekämpste, weil das Ziehen der Grenzlinie so schwer sei) vorschlug: "Es ist nicht erlaubt, Thiere zu mißhandeln, sollten sie sich auch in Jemandes Eigenthum nicht besinden. Einer Wishandlung machen sich biejenigen schuldig, welche einem Thiere, das sie in ihrem Besitze haben, die zu dessen Unterhaltung nöthige Abwarztung versagen, oder ein Thier zu ihrem Gebrauche, ohne dringende

Roth, aber die Rrafte beffelben anftrengen, ober eines Thieres fich an eine für baffelbe qualvolle Art bemachtigen, ober ein Thier auf folche Art umbringen, ba fie boch obne biefe Qualen beffetben babbaft merben ober fothes tobten tonnten, ober ein Thier bei irgend einer anderen Belegenheit ober gu iegend einem Bwede martern. Dergleichen Diffe handlungen ber Thiere haben Befangnifftrafe bis' ju 6 Bochen gun Folge." Das fachlifche Strafgefebbuch felbft verorbnet (Art. 310), bal Thierqualerel mit Befangnif bie ju vier Bochen, alternativ mit Getbe ftrafe, beftraft werben folle "). Diefer Gefengebung "") fleht ber Art. 56. bes Polizeigefetes fur bas Ronigreich Burtemberg (bem bisher, wie aus Rnapp, Das murtembergifche Eriminalrecht. Stuttg., 1828. 1829, bervorgeht, ein folches Strafgefeb fremb mar) vom 2. Detober 1839 nabe. Er lautet : "Wer burch robe Diffhandlung von Thieren Meta gernif gibt, ift mit Bermeis, Gelbbuffe bis ju 15 Guiden ober Arreft Dis ju 8 Ragen gu beftrafen. Bei Rudfallen tann bie Belbbufe bis auf 25 Gulben ober Arreftstrafe bis auf 14 Tage erftredt werben."

Bieber in anderen Staaten finden fowohl bie Bermalter ber Strafe rechtspflege, ale bie gefeggebenben Factoren Bedenklichkeiten, fo g. 28. im Grofbergogthum Deffen. Bor ungefahr 9 Jahren erregte bort eine emporende Graufamfeit großes Aergernif. Burt Metger burfche fachen einent Schweine, bas fie in bie Sauptftabt beingen wollten, und welches icheute und nicht gutwillig folgte, bie Augen aus, um es folgfam ju machen. Beil man glaubte, baf, wegen Mangels eines jum Anhalt bienenben Gefebes, feine eigentliche Strafe guertannt werben tonnte, mußte fich bie Polizeibehorbe auf Berweifung aus ber Stadt und Gintrag des Grunde berfelben im Banberbuche befdeinten, ein Berfahren, welches ein Beitrag gum Beobachter in Deffen bet Rhein, : Dr. 29 v. 3. 1883, einer Reitit unterwarf, indem der Berfaffer unter Anberem bervorbob, bie beiben Berwiefenen felen Inlanber gemefen und hatten fomabl bas Recht, fich in ihrem Berufe in jebem Drte bes Panbes aufguhalten. In einem anbern Salle murbe ber Schulbige, melder, wie es ichien, aus Reib gegen ben Eigenthumer, einem Dfeche Stiche in bie beiben Augen gegeben batte, gwar (giemlich bart) beftraft.

\*\*) Das Strafgesegbuch für bas Konigreich Baiern v. 3. 1813 halt noch blos ben Gesichtspunct ber ftrafbaren Berlegung fremben Eigenthums feft, indem es ben bebroht, der, um eines Anbern Abiere zu beschäbigen, Beiben, Weiche vergiftes, Biebfeuchen verbreitet (Art. 246).

<sup>\*)</sup> Diesem Gesch gegenaber bat ber Berfasser eines Beitrags gur Rr. 146 bes Alig. Angeigers ber Deutschen von 1889: "Beitrag gur Geschichte ber Abierqualerei," Betrachtungen angestellt, indem er zugleich berichtet: "Das Leipziger Aageblatt enthalt in Rr. 114 vom 24. April b. A Botgenbes: ""Menagerie-Anzeige. heute Mittwochs, Mittags 12 Uhr, wird ber Ichneumon einen Kampf mit einem lebenbigen habn bestehen und ihn mit bem gebsten Appetit verzehren. Morgen, Donnerstag um 12 Uhr, erhalten samtliche reisenbe Abiere lebenbige Abiere zum Futter, wobei man jene withe Bestien gang in der ihnen augebornen Grausambeit, Pracht und Schönheit seben wird."

aber, aus gleichem Grunde, nur wegen boshafter Beschäbigung fremben

Eigenthums \*).

Der zur Begutachtung bes Banfa'ichen Antrage erftattete Ausfcufbericht \*\*) ertannte zwar an, es fei ichon oft gewünscht worben, bas auf legislativem Wege geholfen werde, fügte aber hingu, bas er fich außer Stand befinde, auf Unnahme ber Motion angutragen. beist barin namentlich : "Die Festsetung polizeilicher Strafen im Allgemeinen wurde zwar teine großen Schwierigkeiten haben, dagegen eine richtige Anwendung berfelben nach Lage unferer Berichtsverfaffung eben fo schwierig als unseren Begriffen und Gewohnheiten widersprechend fein. Schon an ber Beantwortung ber Fragen, welche Thiere vor Digbandlung geschütt werden follen, und ob fich bas Strafgefet auf offentliche Diffhandlungen ju beschränken habe, wird die Ginschreitung der Befetgebung scheitern; geht man aber noch weiter in's Einzelne, um die Grade ber Mißhandlungen in ermagen, so ergibt sich, daß ein consequentes Strafgeset taum meglich ift. Die Thiere befinden fich als eigentliche Sache im Rechtsbegriff, in dem Eigenthume ber Personen, und ihr Gebrauch tann benfelben im Allgemeinen weber entzogen, noch erschwert werden, wenn auch ber Gebrauch als Marter ber Thiere fich darstellen sollte, z. B. bei den Bergiftungs = und abnlichen, den Ruben und die Erfahrung der Menfchen bezweckenden, Berfuchen. Schon die Dreffur und Leitung ber Bug :, Laft : und Sausthiere ift nach der Berschiebenheit ber Temperamente fehr verschieden, und meistens fcbmer zu erkennen, mann und wie weit babei bie Grenzen ber nothwendigen Bestrafung überschritten werben. Auch rucksichtlich ber Belaftung und Anstrengung gewisser Thiere lassen sich teine allgemeinen Grundfage feststellen, weil ber Dagstab von den individuellen Rraften genommen werden mußte; - überall ftogt man auf neue Schwierig-Das vorzüglichste Hinderniß aber liegt in dem anzuordnenden gerichtlichen Berfahren, namentlich in bem Beweise ber Dighandlungen, wozu allezeit Sachverständige oder Geschworene erforderlich sein murben. Bei unseren Gewohnheiten und Rechtsbegriffen erscheint es hiernach nicht rathfam, ben von bem Untragsteller beabsichtigten 3med burch bie Gefetgebung zu erreichen zu suchen, und wenn fich berfelbe auf bas Beispiel von England beruft, so ift wohl zu erwägen, daß Sitten und Bebrauche der Englander von benjenigen ber Deutschen fehr verschieden find. Obgleich der Ausschuß keine Gelegenheit hatte, fich genaue Renntnif barüber zu verschaffen, welche specielle Regulative über bie Bestrafung der Mishandlung ber Thiere in England bestehen, so barf man boch nicht übersehen, daß bort die Polizei in ber Regel von ben Ariebensrichtern - ben bemitteltften Einwohnern ber Drte - gebandbabt wirb, welche (ohne Rechtstenntniffe) vorzüglich ber offentlichen

\*\*) Berhandl., Beilagen Band 2. Beil. 274. S. 97 — 99.

<sup>\*)</sup> S. Digig, Annalen ber beutschen und ausländischen Criminalrechtspflege Band 12. Berlin, 1831. S. 56 — 61: "Beschäbigung frem ben
Eigenthums aus Bosheit."

Deinung verantwortlich find. Gewohnbelterecht ift bie Geundlage bet englischen Gefengebung, unbeso auffallend bie Elemente ber Juftigver faffung ber Englanber erfcheinen, fo burgt boch ber prattifche Ginn bie Ration für eine richtige Rechtsprechung. Bollte man aber bei und burch ein Befes als Bergeben bezeichnen, was nach unferen Bewohne beiten und Anfichten als Musfluß bes Gebrauchsrechtes einer eigen thumlichen Sache bis hierher betrachtet worben ift, fo murbe man of fenbar in manderlei Biberfpruche verfallen. Die Unmöglichfeit, bat Richtige in biefer Begiehung aufgufinden, mag auch bie Gefengebung anberer cultivirter Staaten abgehalten haben, bem Belfpiele Englands au folgen." Am Schluffe bes Berichts bob bagegen ber Musichus bers vor, ves fei Aufgabe ber Beiftlichen, Schullehrer, landwirthichaftlichen Bereine, aberhaupt aller guten Burger, ber Robbeit burch Belehrung und Belfpiel entgegenzuwirken. Bei Der Berathung \*) bezog fich bet Antragfteller auf jene Beifpiele ber Gulamteit, benen gegenüber bit Behorben bebauert hatten, daß tein Gefet wegen Beftrafung ber Dit hanblung ber Thiere beftebe, erfannte aber bas Gewicht ber Grunde bes Ausschuffes an und theilte ben Bunfch ber Ginwirkung burch Bort und Belfpiel. Andere Abgeordnete fprachen fich gleichfalls fur die Eine folagung biefes Weges aus. Gin Abgeordneter ber Proving Mbeite beffen (Gutebefiber) fagte bingu, er tonne ben Bewohnern biefes Theils bes Landes bas Beugnif erthelfen, bag bort felten folde traurige Er fcheinungen fich bemertbar machten. Bei ber Abftimmung \*\*) vermenf bie Rammer einstimmig ben Antrag auf Erwirtung eines Gefebes.

Der Ausschußbericht ber erften Kammer \*\*\*), erftattet von bem Freiherrn von Breiben flein, sprach fich namentlich babin aus: "Ge lange im positiven Rechte ber scharfe Gegensat zwischen Object und Subject ber Rechte, die große Kluft zwischen Person und Sache, werandert sortbesteht, dem Thiere, welches offenbar, besonders in seinen boberen Gattungen, dem Menschen weit naher steht, als dem Steine und der Pflanze, nicht eine Mittelfluse, gleichsam als Halbperson, ein geräumt wird, tann im Wege der Gesetzgebung auf eine passender Weise nicht eingeschritten werden (?). — Die vielen noch vorfallenden Barber reien können durch Ausbildung der Sitten, durch Belehrung und Belehrung und spiel sehr gemildert werden ?). — Die ware baber wünschenswerth gewesen.

\*\*\*) Berhandlungen ber erften Rammer ber Landftanbe bes Grofberg. Deffen im Jahre 1883. Beilagen. Darmft., 1833. Beil. 45, S. 163 — 155.

<sup>\*)</sup> Berhanblungen, Protocolle gweiter Banb, 6. 292 - 296.

<sup>+)</sup> Bergl. Den te, Dandbuch bes Criminatrechts und ber Criminatretle til Band 1. Berlin, 1828. S. 201. 202., wo ber Berf. vorträgt: "Eben fo wenig tonnen Ahiere ber Gegenstand von Rechtsverlehungen und von Berbrechen sein. Die Bestrafung von Risbanblung ber Thiere überhaupt ober gewisser Arten ber Thiere nach mehreren Gesehgebungen des Orients hangt mit religibsen Borstellungen zusammen, woburch sie allein gerechtsertigt werben tann. Denn wenn auch, nach einer richtigen Bemertung von Aich a elis, die Mishandlung von Ahieren, wenn sie zur Gitte geworben, nothwendig einen

zwenn die zweite Kammer, dem Hauptzwecke der Motive, der Bemer= Eung des Ausschusses und den Aeußerungen der Mitglieder in der Dis= zicussion entsprechend, dem Antrage in der Art Folge gegeben hatte, daß z die Staatsregierung ersucht werden moge, durch die Beiftlichen, Schulzilehrer, landwirthschaftlichen Bereine und Ortevorstande dahin wirken zu Lassen, daß die öffentlichen Mißhandlungen der Zug-, Last= und sonstigen Dausthiere, so viel als möglich, gemindert werden. Der Gegenstand ift wohl der höheren Berücksichtigung würdig, und es läßt sich erwar= ten, daß, wenn auf solchem Wege die öffentliche Aufmerksamkeit, Diß= billigung und ein gerechter Abscheu gegen solchen Unfug gerichtet und belebt wird, Scheu und Scham balb mehr wirken wird, als ein Strafgeset zu leisten im Stande mare." Bei ber Berathung \*) spras chen mehrere Mitglieder der ersten Kammer sich in gleichem Sinne aus; der Freiherr von Sagern\*\*) trug, im Eingange seiner Rede sich dahin aussprechend: "Hier ist einer der seltenen Falle, wo Mitleid und Erbarmen in großen Rategorieen vor unsere Stanbeversammlung kommen. Die Anregung und das Beispiel überliefern uns die parlas mentarischen Verhandlungen von England" u. s. w., unter Hindlicken auf die Grausamteit der Menschen gegen Menschen, der zunächst ents gegenzuwirken sei, zugleich darauf an, der Staatsregierung die Beants wortung der Frage anheim zu geben, ob ein Strafgesetz mit zu vielen Schwierigkeiten verknupft sei. Um Schlusse ber Discussion nahm der Prafibent, Pring Emil, bas Wort unter Anderen babin: "Indem ich wiederhole, daß ich den beiden aufgestellten Ansichten beipflichte, gestehe ich jeboch, daß ich von beiden tein großes Resultat erwarte, und es ist nur mein Gefühl, welches mich bazu hintreibt, gegen einen fo wohlgemein= ten Antrag zu ftimmen. Ein bebeutenbes Resultat burfte aber beshalb nicht zu erwarten stehen, weil — wie vom Ausschusse gezeigt wurde — ein Gesetz gar schwer in Anwendung zu bringen sein wird, und auch die von dem Ausschusse vorgeschlagenen Mittel nicht von großem Ersfolge sein werden, da es jetz schon in den Pflichten der Schullehrer liegt, die Jugend von solchen Dishandlungen abzumahnen, und auch jest schon in allen Schulen barauf gesehen wird." Die Kammer bes schloß mit Stimmenmehrheit, die Staatsregierung zu ersuchen, in dem Falle, daß der Vorlegung eines Gesetentwurfs Schwierigkeiten entgesgenständen, zu veranlassen, daß durch die Geistlichen u. s. w. auf mögslichste Fernhaltung der Mißhandlung der Hausthiere hingewirkt werde \*\*\*), ein Beschluß, dem die zweite Kammer nach Anhörung eines weiteren

nachtheiligen Einfluß auf ben Charakter bes Bolkes übt, so wird doch diesem Uebel nicht sowohl burch Bestrafung, als burch Belehrung entgegengewirkt werben können."

<sup>\*)</sup> Berhandlungen der ersten Kammer u. s. w., Protocolle. Darmst., 1833. Prot. 26. S. 240 — 244.

<sup>\*\*)</sup> S. bieses Staatsterikon Band 6. S. 209 ff. Gagern (Freiherrn von, Bater und Sohn).

<sup>\*\*\*)</sup> Berhandtungen a. a. D. S. 247. Mug. Zeitung vom 11. Juni 1833.

Musichusberichtes\*) und nochmaliger Discuffion \*\*), wobei ber Une tragfteller barauf gurudtam, bag bie Erlaffung eines Strafgefetes mer fentliches Mittel gur Erreichung des 3meds fei, inbem bas andere Dits tel nicht genüge, und ein anderes Mitglied ber Rammer fich in gleis chem Sinne aussprach, beiftimmte \*\*\*), fo, bag eine gemeinschaftliche Abreffe an den Regenten gelangte, welcher bann vertunbete, er bube ben Befehl ertheilt, "bag burch die Geiftlichen, Schullehrer, tanbroirth-Schaftlichen Bereine und Drievorftanbe auf moglichfte Berminberung ber Dighandlung ber Bug., Laft. und fonftigen Sausthiere bingemirtt werden folle, ba bie Erlaffung eines eigenen besfallfigen Gefebes an großen Schwierigleiten unterliege." (Großberzogl. beff. Reg.: Bt. v. 3. 1834. S. 226.) Unterm 24. September 1833 erließ bas Dberconft. ftorium Folgendes an die Decane: "Bochfter Entichtiefung ju Folge tragen wir Ihnen, ba alles menfchliche Gefühl emporenbe Difbanbe, lungen von Thieren nicht gu ben feltenen Fallen gehoren, auf, bei 36. ren öffentlichen Bortragen fomobl, als auch bei bem Confirmantenunterrichte auf moglichfte Bermeidung ber Difhandlungen ber Buge, Laft- und Sausthiere nicht nur felbft eifrigft binguwirten, fonbern auch jedem Pfarrer und Pfarrvermalter Ihrer Begirte ein Eremplar biefes Musichreibens ju ihrer gleichmäßigen Rachricht juguftellen." Ein fpateres Musschreiben vom 6. Movember 1833 ertheilte nabere Inftructionen, namentlich in Bezug auf ben Schulunterricht. Auch ber Entwurf eines Strafgefegbuche fur Deffen bei Rhein verpont bie Difbandlung ber Thiere, als folche, nicht t), ba es Absicht ift, biefe, wie in

wissenschaft und Rechtsverwaltung Band 3. S. 230, Band 5. S. 184, 432, 681. Ueber legislative Vorschläge s. ben genannten Beitrag von Komitsch.)

Schon im vorigen Jahrhundert erhoben sich, aufgefordert burch zahllose Abscheulichkeiten, zum Theil von den hochsten Personen auszgehend\*), Stimmen, welche darauf drangen, der Wishandlung der Thiere entgegenzuwirken\*\*), namentlich durch Strafandrohung. So z. B. S. 341. 342 der Schrift: Vier Zugaben zu der im Jahre 1782 von der donomischen Gesellschaft zu Bern gekrönten Schrift: Von der Criminalgesetzgebung. Altend, 1785: "Die Strafe in allen diesen Falslen ist, nach obigen Grundsähen, theils Schande, nach Verhältnis des gegebenen Aergernisses, theils Geldbuse, wenn zugleich Gewinnsucht das bei concurrirt. Die Mishandlung aus blosem Ruthwillen verdient unsstreitig die härteste Ahndung; und das Verbrechen ist um so kleiner, je nothwendiger der Gebrauch des gemishandelten Thieres zu sein scheint, oder je schädlicher dasselbe ist." In gleichem Sinne sprach sich, in überzhaupt ehrenwerther Gesinnung, v. Ehrenstein Saprhunderts, juristisch,

<sup>\*)</sup> Bergl. z. B. ben Beitrag zum zehnten Banbe von Schlözer's Staatsanzeigen. Sott., 1787. S. 137—148: "Bom Mißbrauch der Jago" (aus der Feder des Grafen von ...), wo es unter Anderem heißt: "Das sogenannte Bilbaudiren ist die grausamste von allen Jagden. Ein hirsch wird von einem sehr guten Schügen durch einen Schuß leicht verwundet, und die Hunde werden auf die blutige Spur gebracht, auf welcher sie viel eifriger nachjagen und auch das arme Thier viel gewisser fangen. Dieses geschieht blos zur Lust der nachreitenden und nachsahrenden Herren und Damen. Wenn," sügt der Berf. hinzu, "die großen Herren an die Seelenwanderung glaubten, so würden sie gewiß besorgen, nach ihrem Tode bilbaubirt ober parforce gejagt zu werden, oder auch besürchten, ein Parforcepserd, wo nicht gar ein Bauer zu werden."

<sup>\*\*)</sup> Auch die Geißel ber Satpre wurde nicht verschmaht. S. z. B. Dofer, Forft-Archiv Band 8. Ulm, 1790. S. 294 : "Treugemeinte Bittschrift fammtlicher Buhnerhunde an die eble Zägerei, um beffere Buhnerhunde zu ziehen, burch leichtere Behandlung." Freilich waren es nicht die Jagbhunde bes Berjogs Rarl von 3weibruden (bes alteren Brubers bes guten Konige Dar von Baiern), bei bem die Thiere an die Stelle ber Menschen, und die Menschen an bie Stelle ber Thiere traten. Unter ber Auffdrift: "Das Parabies ber Jagbhunbe," erzählt bas Beitblatt: Der Jäger in ber Rr. 39 v. 1840: "Der Bergog von 3weibrucken, ber in ber zweiten Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts der erfte deutsche Rimrod war, hielt über 1000 Jagdhunde, die in Compagnieen eingetheilt waren. Je zwanzig Stud hatten einen Jager gum Berpfleger, und jeber Dund betam taglich ein Pfund Bleifch und drei Pfund Brot. Alle waren mit Ramen in ein Buch eingeschrieben und in Bimmern (auf bem Karleberg über bem Stabtchen homburg) verwahrt. Jeben Morgen mußte Rapport über ihr Befinden erftattet werben. Benn eine Dundin warf, so erhielt sie eine Roshaarmatrage. Die Jungen wurden wieder mit Ramen eingeschrieben und ber unachtsame Ginschreiber ftrenger bestraft, als ber Pfarrer, ber ben Eintrag in bas Taufbuch vergeffen hatte. Fehlte ein Idgerburiche in ber Berpflegung feiner Curanben, fo murben ihm die Paare abgeschnitten, und er tam auf unbestimmte Beit nach 3weibruden unter bie Balioten, unter benen Mancher vergeffen blieb und, vermengt mit Berbrechern, Jahr und Zag fomachten mußte."

philosophifc und politifc betrachtet. Leipzig, 1796. aus. Der Berf. gebentt babet eines turtifden Rnifers, inbem er ergabit: "Ale ber this Bifche Groffultan, Achmet III., etliche mit Dolg febr ichmer belabene Pferbe vorüberführen fah, und balb barauf mahrnahm, bag auf eben biefen abgematteten Pferben bie Dannet, bie fie vocher geführt hatten, jurudritten, fagte er jum Grofvegier: "Die Menfchen find boch gar ju ungerecht gegen bas Blet ! Die Pferbe finb fo vorber beinabe um ter ber Laft liegen geblieben ; man hatte fie baber mohl ausruhen laffen und fich im Ractwege nicht auf fie feben follen, benn fo haben bie armen Thiere ja gar feine Etleichterung und Rube." Er lief baber Togleich bas Berbot publiciren, bag fich Reiner bei Strafe bes Prageins. (?) unterfleben folle, auf feinem Pferbe zu figen, wenn es ihm vocher feine Laft getragen hatte. "Admet's Gefühle," fügt ber Berf. bine gu, gemporten fich ichon beim Unblid einer handlung, bie ber gefittete Europaer taglich mit faltem Blute oft jum Beitvertreib betrachtet. Bag murbe ber Dufelmann erft fagen, wenn er ble vorfästichen Dit handlungen fabe, welche bei une überall an Thieren ausgeübt merben!" Mis Gegenfat ergabit ber Berf. weiter: "Der wurdige Freylingebaufen fagte einft bet offentlicher Tafel bem Ronige von Prem Ben, Friedrich Bilbelm I., Die Parforcejago fei Gunde und folge lich eine unerlaubte Cache, well man ein Thier, welches auf eine fo · leichte Art gefangen und gefällt werben tonnte, fo gaz entfetich und ohne alle Noth abmattete und ermubete, mithin gewaltig, ja bis auf ben Tob angftigte und qualte, die Ereatur aber ju Gott fenfge, wie man Bechenschaft bafür geben muffe, wenn berfeiben gu biel und jur Ungebuhr gethan murbe. Der Ronig," fagt ber Gefchichtsichreiber, "bett hier gwar die Bahrheit, aber, wie die Großen größtentheits au thun pflegen, er achtete nicht barauf."

Mit solchen Boten haben fich in neuerer Beit viele und laute Stimmen pereinigt\*), und wir haben gesehen, daß bereits die Gefetgebung angefangen hat, ben burch die Meinung gebahnten Beg \*\*) pe beschreiten. Reben ihr muß aber, mit halfe ber Gewalt der effente lichen Meinung und ihrer freien Organe, die in England so mainte unterstütte Lehre und Beispiel thatig sein, Erziehung und Unterrick

<sup>&</sup>quot;) Rromm, Der Ahierstrund ober bas pflichtmäßige Berhalten bes Wenfchen gegen bie Ahierweit. Stuttg., 1838. Dann, Bitte ber armen Ahiere,
ber unvernünftigen Geschöpfe, an ihre vernänftigen Mitgeschöpfe und hernen,
bie Menschen. Zweite Aufl. Aubing., 1838. v. Ammon, handbuch ber deifelichen Sittenlehre Ite Aufl. Leipzig, 1838. Band 3. §. 212: "Morntifche Stellung bes Menschen gegen bie Ahiere."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. z. B. neues Archiv det Erlminafrechts Band 12. Dalle, 1882. Rr. XI. Roshirt, neber bie Ratur ber sogenannten polizeilich ftrafbaren Handlungen und Unterlassungen" (S. 290—817) §. 7, wo ber Berf. eine Beibe von Fällen aufführt, in benen er bie polizeiliche Einschweitung für bez gründet hatt, zu benen er (S. 313), als dem Gebiet der Sittenpolizei auges horend, das "undarmherzige Umgehen mit Ahieren" zählt. S. auch Mohl's Wert über die Polizeiwissenschaft.

Früchte bringen. Schon Rousseau (ber bas Mitleib für die einzige dem Menschen angeborene Tugend hielt) sprach sich in seinem Em il darüber aus. "Mein Zögling," sagt er, "liebt weder unter Menschen, noch unter Thieren Streit und Larm; er hetzte nie zwei Hunde zussammen, er ließ niemals eine Kate von einem Hunde verfolgen. Diesser Geist der Friedfertigkeit ist eine Folge seiner Erziehung, welche, da sie die Eigenliebe und die hohe Meinung von sich selbst nicht genährt, ihn auch davon abgehalten hat, sein Vergnügen in der Unterwürsigkeit und dem Ungluck Anderer zu suchen. Er leidet, wenn er leiden sieht; dieses ist ein natürliches Gefühl."

Eine belicate Frage ist die, ob es gestattet sein solle, lebende Thiere zu solchen wissenschaftlichen Versuchen zu benuten, wodurch diesen nothe wendig Schmerzen verursacht werden, und sie entweder eines langsamen schmerzhaften Todes sterben oder ihre Gesundheit leidet, z. B. zur Erprobung der Wirkung eines Giftes. Abegg berührt a. a. D. diese Frage, ohne sie zu beantworten.

Migheirath, f. morganatische Che.

Missionen. Missionare. - Das Wort Mission bebeutet so viel als Sendung ober Auftrag; boch pflegt man bei ben Ausbruden: Miffionen und Miffionare folche Sendungen und Gefandte ju verstehen, die es mit ber Ausbreitung des Christenthums unter nichtdriftlichen Boltern zu thun haben, und in diefem Sinne nehmen wir die Worte auch hier. Die driftliche Rirche ist burch die Sendung der Apostel gegründet und wenigstens jumeift burch Glaubensboten ausgebreitet, sei es, bag dieselben aus eigenem Antriebe ober im Auftrage von kirchlichen Gemeinden ober Borftanden in nahe und ferne Lander gingen, um bas Christenthum zu predigen. Im weiteren Sinne lasfen fich jene Ausbrucke baber auch auf die Apostel, die Glaubensboten der früheren driftlichen Jahrhunderte und deren Missionswert anwenden; gemeinhin denkt man babei jedoch nur an die Beidenbekehrer der letteren Jahrhunderte. Man hat in neuerer Beit die Frage erortert, ob die Miffionen erlaubt und nutlich feien ober nicht; allein fie find offenbar eine ber bochften Ungelegenheiten ber Menschheit und Chriftenheit, eine driftliche Nothwendigkeit, und die Frage wird baburch ab-Jene Nothwendigkeit geht aber aus dem Begriff und geschnitten. Besen des Christenthums und der Kirche hervor. Es ist die Aufgabe jedes Christen, das Bild vollendeter Gottes = und Menschenliche des Erlosers möglichst vollkommen in sich nachzubilden; die Aufgabe der Rirche, bas gottliche Leben, bas burch ihn in die Menscheit gefom= men, fortzupflangen und feine Ibee einer fittlich = religiofen Berbruberung (Gottesreich) zu verwirklichen, in beren heiligen Areis bie gange Menschheit hineingezogen werden soll. Das gottliche Leben, bas in bem Erloser lebte, faste ben - gur aufopfernden That reifenben -Entschluß in sich, eben biefes Leben mit all' seinem Segen jum Gemeingute ber Menschheit zu machen, und eben barum entwickelt fich ber Wille, hierzu mitzuwirken, mit Nothwendigkeit in ben einzelnen

Gliebern ber Gemeinbe, fo wie in biefer als Gefammtheit, in bemie felben Mafe, in welchem biefe und jene ben Ginn und Geift bet Ertofere in fic aufnehmen. Bo es bagegen an bem Billen bagu feftt, ba fteben bie didftlichen Inbividuen, Gemeinden ober Ricchen noch auf einer nieberen Stufe bes deiftlichen Bewußtfeins und Lebens; fehlt es aber gwar nicht am Billen, mobt aber an ber That, fo befindet fie bas vorhandene - reichere und vollkommnere - chriftliche Bewuftleffe unb leben in einer balb verfduibeten, balb unverfduibeten Unmacht In der baufig vernommenen Rebe, man folle, ebe man an bie Betehrung ber Deiben bente, bie Deiben im Schoofe ber Chriftenbeit betehren, flegt bie Babrbeit, bag über ber Gorge, bie noch nicht Den beigebrachten berbeigubringen, bie Pflichten nicht vernachlaffigt merben burfen, welche ber Chriftenheit gegen fich felbft und insbefondere gegen ibre vernachlaffigten eigenen Glieber obliegen; allein fie greift gu weit und wird barum gur Unwahrheit, wenn fle bas gange Deiffionewert verwerfen will, fo lange moch überhaupt irgend etwas fur Forberung bes drifth den Lebens innerhalb ber Rirche gu thun abrig fei; benn biefes wirb? immer ber gall, und bad Chriftenthum murbe nicht verbreitet fein und meiter verbreitet werben, wenn man bie Gorge und bie lebenbigen Imtriebe fur feine weitere Fortpflangung von Unfang fo batte befchranten wollen ober fo befchranten wollte. Alle driftliche Liebeswerte, an fot den, welche nicht junachft fteben, genbt, tonnen ju Berfchutbungen, follen' und durfen aber nicht verfcoben merben, bis man far fic un ble Seinen nichts mehr zu thun wufte. Go rechnet nur ber am Cuit boch falfc calculirende Egoismus, ble rein weltliche Ringbeit, bas wie berchriftliche Princip. Die Gaben find und waren von je verschieben. Richt Bebem ift es gegeben, ber Deibenbefehrung fic angunehmen; wo aber der - rechte und mabrhafte - Geift bagu fich findet, ba fill man ibn nicht bampfen wollen. Rach deiftlicher Anichauung werben wir burch Wohlthun nicht armer, wird bas Leben gewonnen, inbem es verloren wirb, hat bie Chriftenheit um fo mehr im Inneren, je mehr fie nach Mufen gibt. Wer im Chriftenthume bas Dett ber Menfc heit erbitat, tann nicht fragen, ob Miffionen ju ben Deiben fur biefe, bie mit ihnen in ber Regel ohnehin bie Anfange und Reime ber @ willfation empfangen, und durch fie in ben beranbilbenben Bertebr mit ben civilifirteften Rationen treten, nablich feien ober nicht. Das burd Chriftus vereindete gottliche Wort ift fo reich an belebenben und bei fruchtenben Rraften, an lebenbigen Antrieben ju innerer Fortbilbung. bas Unrechte von felbft ausscheibenben Entwickelungen, bag tein gu grefes Gewicht barauf gelegt werben barf, bağ es baufig in nur unvell tommener Form vertundet werbe, was ja auch in Deutschland ber Sal war; obwohl folder Urbelftanb allerdings nichts meniger als gleichgaltig ift, gumal nicht allen Bolfern ble geiftige Art und Rraft bes germantichen Stammes gu Theil geworben, ber boch auch nicht ohne große Rampfe, Leiben, Berfreungen und Rieberlagen von einer mangelhafteren Auffaffung bes Chriftenthums bu einer reineren binburchgebrungen.

breitung bes Evangeliums ist weiter Bermehrung seiner beseligenben Rraft, ift Unnaberung an bie Berwirtlichung ber driftlichen Idee; und mus fie baber ichon deshalb ber Christenheit angelegen, wichtig und forberlich sein, so kommt noch hinzu, daß in der Gorge für sie eine wohlthatige Anregung ber Frommigfeit im Inneren ber Gemeinbe liegt, und das diese Sorge innerhalb ber letteren die Summe ber aufopfernben Liebe vergrößert und den driftlich weltburgerlichen Sinn erhöht, verbreitet, unterftust. Auch der driftliche Staat endlich ift beim Difsionswerke und bessen Gebeiben interesfirt, so fern badurch bas driftliche und kirchliche Leben seiner Angehörigen gefordert wird und ihm hieran wefentlich gelegen fein muß. Doch wird er deshalb überhaupt nur jum Schube ber Miffionsgesellschaften verpflichtet fein, nicht daß er bie Sache selbst in die Band nehmen mußte. Bieberum hat er bahin zu feben, ob das Missonswesen bei der Freiheit, die er dem Gifer fur dasselbe zu gewähren hat, nicht in faatsverberbliche Ausartungen bineingerathe, ober aber, ob fich nicht an die Betreibung beffelben Bestrebungen an-Enupfen, welche sowohl bem achten Chriftenthume als bem vernunftig geordneten Rechtsftaate zuwider find, worauf fich benn feine Beziehungen zur Missionssache beschranten. Denn bei allem Obigen gilt als gleiche falls nothwendige Bedingung, daß bas mahrhafte gottliche Leben bes Erlofers fortgepflangt, und nicht ein Afterdriftenthum verbreitet merbe. Nur in fo fern konnen bie Diffionen beilfam wirken, als bie Diffionare ober bie Rirchen, Gemeinden, Bereine, Privaten, von welchen dieselben Antrieb, Auftrag und Mittel empfangen, die mahre Gesinnung des Ertofers in fich aufgenommen, feine lautere Lehre gefaßt, vom driff. lichen Freiheiteprincipe durchdrungen, vom apostolischen Geifte erfüllt find, und nicht ftatt bas Gottesreich im Sinne Christi zu bauen, bem Beifte ber Belt dienen und beffen Berrichaft erweitern, migverstandene falsche Lehrfage vertunden, beren Unnahme taum zu erwarten, und wenn zu erwarten, doch nicht zu munschen ift, egoistische Rebenwerke verfolgen, fich elender Ueberredungstunfte, ber Mittel ber Lift, Intris gue ober Gewalt bedienen, den zu Betehrenden bas Schlechtefte brins gen, was die driftlichen Rirchen und Nationen in ihrem Leben bergen, geistliches Berrichthum, Fanatismus, Buchftabenglauben, Dogmenzwang, Civilifationslafter und Gebrechen, und was weiter bahin gehort. dem Dage als diefes geschieht, find die Diffionen driftlich uner'aubt und verwerflich, stiften sie nur Bofes, wird ber driftliche Name burch fie geschändet, die Fortpflanzung bes achten Christenthums gehindert, muß die Rudwirkung ihrer Birtfamteit auf die Chriftenheit, bas firchliche und staatliche Leben und Wesen in berfelben gleichfalls eine nachtheilige sein. Ift das Missionswerk gedacht, wie es sein soll, ein gutes, fo ftellt es fich, betrachtet wie es war und ift, dem unbefangenen Urtheile nicht felten als ein schlechtes bar, weshalb es aber wiederum nicht überhaupt verworfen werben barf; man mußte fonst bas Christenthum felbst megen seiner unvolltommenen, oft genug febr ungottlichen

591

## Milliones.

außeren Erscheinung in ber Welt aber inneren Geftalt in ben Gemadetbern verwerfen toollen ober burfen.

Wie nach ber driftlichen Ibee nur eine aligemeine Rirche und bieg bie mabrhafte, achte außere Darftellung bes gottilchen Lebens bes Ertofers in ber Gemeinschaft feiner Angehörigen fein follte, eben fo follten auch die Miffionen ausgehen von biefer allgemeinen heiligen Kirche, aus ber Mitte ber Frommigfeit ber Gemeinde, ale Angelegenheit bes Bangen, gefic beet von ber Gefammitheit, fo bag bie firchlichen Oberen - fo fern in ber mabren Riche von folden bie Rebe fein tann - ober aber bie Organe ber Gemeinde, unter freier Mitwirkung ber letteren ober ibem einzelnen Glieber, Die Sache leiteten. Allein bie Unvolltommenbeit. in welcher bie Rirche ber Birklichkeit noch immer fich befand und fic befindet, übertrug fich naturlich auch auf bas Miffionemefen. Die eine allgemeine, ber 3bee entsprechenbe Rirche ift nicht vorhanden, es gibt nur verfchiebene Rirchen, von benen fich wieberum Secten abfor bern, und in beren Schoofe mancheriet, oft genug icharfe Gegenfete in fic darftellende Schulen, Parteien, Richtungen emportommen. Die einzelnen Riechen, Getten und Partelen trachten wohl bie Ibm git erreichen, allein feiner gelingt biefes volltommen, fet es, baf Glam ben und Lehre bei ihnen, baf ihre innere Organisation ober ihre Stefe lung jum Staate bem Geift und Befen bes Chriftenthums mehr ober minder unangemeffen finb. Run zeigen fich in Beziehung auf bie Miffionen verfchiebene Ericheinungen. Entweber eine größere theutide Gemeinschaft - wie bie tatholifde Rirche - bangt burch einen feffen Drganismus in fich felbit wohl jufammen; lebenbig regt fich in the mehr oder weniger rein und lauter, bas religiofe Leben, ber Gifer & Befehrens; der Alexus aber hat fich jum alleinigen Degane bur meinde gemacht, und zwar fo, daß er bie Rirche nach hierarchifch Befichtspuncten gu beberrichen und ju erweitern frebt, baf bie Th tigfeit bes religiofen Lebens ber Gemeinbe nach Innen und Auf gteichfam in ihm aufgeht. In biefem Falle wird bas Biffionen von ber Rirche felbft, bie fich jeboch in ber Dierarchie berfelben un fentirt, alfo burch biefe als Debium betrieben , lagt fich mobl großer an, bient aber nicht blos chriftlich . frommen, fonbern auch, und wie leicht am Reiften, hierarchifden Bweden. Der aber, eine geiffe firchliche Gemeinschaft entbehrt eines feften Berbanbes; ibre Dogan tion ift unvollenbet geblieben, bie gange Leitung ihrer Angelegenheiten ift ber Staatsgewalt anbeimgefallen; fie ift gu einer bienenben politifchen Rirche geworden, bas religiofe Leben ber Gemeinde ift in nothwendiaer Folge bavon erftarrt, bie Frommigfeit gewichen ober boch ertattet, bat fich in engere Rreife, in Michtungen gezogen, Die von ber Genu fchaft fich ablofen; jum Wenigften bas Gefahl ber letteren ift verfchung. ben, bas Gesammtleben gebunben ober erftorben. Go ift es, wenige ftens theilmelfe, mit ber protestantischen Rirche überhaupt, inebefonbere aber mit ber beutschen lutherifchen; und mo es fo ift, ba nimmt fich die Rirche, als folde, bes Miffionswerts, und fann fich beffelben

nicht annehmen; es fallt entweber Einzelnen, ober Bereinen, ober ben Secten ober ben weltlichen Beberrichern ber Rirche anheim, wie und wo fich die Frommigkeit und ber Eifer, dieselbe fortzupflanzen, nun eben am Lebenbigsten regt. Bo bas außere Rirchenwesen so unvollkommen bestellt ift, pflegt ein lebenbigeres religiofes Leben im Gegensate ju ben Bebrechen bes ersteren zu erwachen und bann an einer Ueberspannung zu leiden, welche fich auf verschiebene Beife ausspricht und auch auf bas Missionswerk wirkt, bas um so mangelhafter bleiben muß, je mehr die Privaten, Bereine, Secten ober weltlichen Kirchenherren, von denen es betrieben wird, in unklaren, maß = und regellofen, vom mah= ren Kern und Behalt des driftlichen Lebens abirrenden Gefühls = und Geiftesrichtungen befangen find, ober aber großartiger Mittel und allgemeinerer Mitmirtung entbehren, unter firchlicher Controle überhaupt nicht stehen, mercantile, politische, mehr oder minder selbstsuchtige Rebenzwecke verfolgen. In letteren Beiten, mo die Frommigkeit neu erwachte, die Tendenz emportam, große Unternehmungen durch freie Bereine von Privaten zu vollbringen, die protestantische Rirche nicht mehr für ihr Besteben zu fürchten und zu tampfen hatte, und ber Thatigkeitstrieb, der fromme Drang der Glaubigen im Inneren nicht Raum genug zu seiner Entfaltung fand, so fern die Gemeinde von der thatigen Theilnahme an ben firchlichen Angelegenheiten ausgeschloffen mar, - in neuerer Beit bat bas protestantische Diffionswesen einen bebeuten= ben Aufschwung genommen; es wurde jedoch ohne Zweifel viel mehr und viel unzweideutigere Erfolge gehabt haben, wenn das protestantische Rirchen= wesen beffer geordnet mare. Bon Deutschland ging die große euro= paifche Bewegung fur bie Lehr= und Rirchenfreiheit, fur bie Berftellung der wahrhaften driftlichen Lehre und die Errichtung eines dem Geifte der apostolischen Berkundung conformen Kirchenthums aus; Luther und Deutschland haben die lebendigsten und gewaltigsten Impulse bagu gegeben: Deutschland und bie lutherische Rirche - von ber letteren, als folder, ift überhaupt nie eine Mission ausgegangen - haben, gu= mal in Betracht des Reichthums ihrer Mittel, der Fulle ihrer Glaubenstraft und Frommigkeit, weniger als andere Nationen und religiofe Gemeinschaften für das Missionswerk gethan; was um so mehr zu bedauern ift, ba aus mannigfachen Grunden von vorn herein angenom= men werben muß, daß bie beutschen Missionare am Uneigennühigsten die Sache selbst in's Auge und in die Hand nehmen werden, aus mannigfachen Grunden ber noch uncivilisirten Menscheit zu munichen, daß sie bas Christenthum und die Anfange der Civilisation vorzugs= weise aus der Mitte des germanisch = driftlichen Lebens empfangen mochte, ob auch am Enbe bas mahre Christenthum und bie mabre Cultur nur eins und eine finb.

Deutschland ist selbst zumeist durch Missionen für das Christensthum gewonnen, mit welchem es die Keime höherer Gesittung empfing, und in dessen Aufnahme die deutschen Stämme zur Nationaleinheit sich zusammenfanden. Die wichtigste und merkwürdigste jener Missiose Staatsseriton. X.

nen ift bie bes von Beitannien berübergetommenen Bontfacius, "Apofteis ben Dentichen", ber fich jedenfalle große Berbienfte um bas alte Germanien amgrb, obwohl er bas Chriftenthum in feiner reineren Auffoffung gu verbunben vermochte, ale in ber, welche ibm gu Ebel geworben mar. Geine gange Ehatigfeit liefert bie Grundjuge eines Bilbes vom Befen und Geifte der Miffionen jener Rirche. In ber letten Datfte bes 7. Jahrhunberts fing ber romifche Stubl an, bas Diffiendmefen in Deutschland planmafig ju leiten und bis an bie Rorbenfie auszubehnen. Im Anfange bes 8. Jahrhunderte brachte Bo-- plfacius Einheit in Die vereinzeiten Anftalten gur Einfahrung bes delflichen Glaubens bei ben beutfchen Botterfchaften. Er bewirfte gber jugleich bie tunmittelbare Unterordnung ber neu geftifteren Die thamer unter ben romifchen Stuhl, mas einerfelte in feiner Denkent und Bilbung, und anderfeite in feinen auferen Begiebungen und ben weft : europaifden allgemeineren Bethalfniffen lag. Mis angelfdde ficher Diffionar toar er im romifden Softeme erzogen, er betebrte bie Deutschen im Ginne einer Eroberung für ben comifden Stuft, und in bemfelben Ginne verftand diefer bas Befehrungewert feines Soullings und Legaten. Empfingen nun ble Deutschen bas Chriffen thum jundoft burch bie Bermittetung angelfachfifder, auf frantifden Beiftant fich fruhenber Diffionare, fo empfingen fie es jugleich in ber Borm, welche es in ber lateinischen Rirche jur Beit ber aufftrebenben Diergrobte erhalten hatte, und wurden babutch unvermerft in gang neue folgenreithe Brebaltniffe ber Abbangigfeit und bed Geberfame gen eine auswärtige Perrichaft verwickelt, aus weicher fich bas romi Joch ber Beiten bervorbilbete, in welchen bas Papftthum im beutfeben Reiche eine Macht, und gwar bie ftartfte von allen war.

Ein lebhafterer Miffionseifet erwachte in der knibolifden Riche erft wieber felt bem großen Abfall im 16. Jahrhunbert, ber Gerichtung protoftantifcher Ricchenthamer. Ihre wichtigften, burch bas bierardi Intereffe mefentlich belebten Miffionen waren bie nach Amerita, bem eftlichen Afien, befonbere China, Dftinbien und Japan unternomm men. In bem Sahren 1622 unb 1627 flifteten gur Forberung bes Wiffienemefens Oregor XV. bie Propaganbe, und Urban VHI, bas Collegium de propaganda fide, anberer abnticher Anfaiten nicht au gebenten. Die thatigften Miffionare waren bie Jefniten, berem Pflom jungen jeboch entweber, wie großentheils in Affen, wieber jut Grunde gingen, ober in monftrofe Eroberungen umfchlugen, wie in Peragnen. In Folge ber frangofischen Bevolution geriethen bie tathotifchen Weiffienen in's Stoden, erhieften inbef gerabe in Frankreich vom Jahre 1817 an wieber eine bebeutenbe Forberung. Die Bourbons und Me benfelben anhangende Meartionspartet nahmen fich threr ane wab machten bie Unftalten gur Unterftugung berfelben threm Reactionefipe Beme bienftbar; in welchem bie lehteren ben Debein bingugefügt wurben, burch welche ber aite teligiofe Glaube und mit ibm ber blinbe Seherfam gurüdigeführt werden follte. Gegenwärtig ift bie katholifche Rirche zu sehr mit ihren nachsten Angelegenheiten beschäftigt, um bem Missonswesen den alten Sifer zuzuwenden. Sie vermag ihre Grünsdungen in fernen Landen nicht einmal zu behaupten, geschweige denn daß sie dieselben auszudehnen vermöchte, welche theils durch innere Gesbrechen in Verfall gerathen, theils durch Berfolgungen (wie in China) zerstört werden, oder sich gegen die Thätigkeit der protestantischen Missonare nicht halten können.

In den protestantischen Rirchen hielt die Gorge um bas Bestehen und die nothwendigfte innere Einrichtung und Kraftigung ben Miffions= eifer lange zurud, ber, als er endlich erwachte, sich bie Mittel zu feis ner Bethätigung erft schaffen mußte und sich zunächst allein auf bie freiwilligen Gaben einzelner Miffionsfreunde beschrankt fah, mahrend die katholischen Missonen seit dem 16. Jahrhunderte durch Fürsten reiche geistliche Stiftungen fraftigst unterstütt worden maren. Wom Enbe des 17. und vom Anfange des 18. Jahrhunderts datirt das Erwachen eines lebhafteren Missionseifers in der protestantisch = drift= lichen Welt. In Danemark nahm sich König Friedrich IV. ber Sache febr thatig an. Mit ben von bort ausgehenden Bestrebungen ging Frante's Birtfamteit in Palle Pand in Sand. Bu gleicher Beit griff man bas Miffionswert in England lebhaft an. Alle kirchliche Parteien nahmen Theil. Auch andere Lander blieben nicht gurud. Deutschland wirkte der Gifer der pietistischen Schule am Meisten für das Missionswesen, bis daffelbe mit noch regerem Interesse und aus= gezeichneterem Erfolge als je feit der Mitte des 18. Jahrhunderts, nas mentlich in England, Nordamerita, Deutschland, Holland und ber Schweis, theils von besonderen Missionsvereinen, theils und mit vorzüglicher Wirksamkeit von ber Brubergemeinde betrieben murbe, deren Missionen vor den meisten preiswurdig zu nennen find. Die engliichen und amerikanischen Dissionen haben über die reichsten und um= faffendften Mittel zu verfügen. Man mag die Grunde bavon theils in ben allgemeinen Berhaltniffen Englands und Nordameritas, theils barin, baß bort bie Nation mehr baran gewöhnt ift, felbsteigene 3mede aller Art burch selbsteigene Thatigkeit, in freien Bereinen, zu verfol= gen; theils barin, baß fich bort bei Forberung bes Miffionsmefens an bas religiose ein startes mercantiles und politisches Interesse anknupft; theils endlich barin suchen, bag ber religiose Eifer nothwendig ba lebendiger sein muß, wo entweder, wie in England, eine herrschende, bas religiose Bedürfnis vielfach unbefriedigt laffende Rirche, der Sinn ber Nation und die Beschaffenheit ber Staatsverfassung das Entstehen und Erstarken von lebhaft angeregten zahlreichen Secten veranlaßt, ober wo, wie in den nordamerikanischen Freistaaten, die Kirche nicht als eine Staatsanstalt behandelt und von Regierungswegen beherrscht wird, son= bern alles Kirchliche und Religiofe alleinige Angelegenheit ber Glaubi= gen und Gemeinden ift und bleibt.

Pauptsite ber Missionsgesellschaften mit einer großen sich fortwahrend vermehrenden Anzahl von Filial = und Zweigvereinen entstanden

zu London 1795, zu Boston 1810, zu Basel 1816, zu Bertin 1828. Im Allgemeinen wird fich nicht leugnen laffen, bag bie protestantifchen Missionen in einem reineren driftlichen Geiste und mit weiserer Umficht betrieben worden find und werden, als die tatholifden, und fic baber auch nachhaltigerer Erfolge erfreuen, obwohl bas, Evangelium und Benehmen ber protestantischen Missionare auch nicht feiten bem ber Apostel nur ju unahnlich ift. In England wie in Deutschland if die Wirkfamkeit der den herrschenden Rirchen entfrembeten Glaubensparteien für bas Diffionsmefen, ob auch eine einfeitige, boch bie großartigfte, bebeutenbfte und erfolgreichfte gewesen. Die reiche englische Dochfirche mar zu farr und zu trage, die lutherische zu arm, zu ichwach geworben; bort tobtete ber kirchliche Berfaffungsorganismus ben religiofen Eifer, hier ging bemfelben bie Stute eines lebendigeren und festeren Organismus überhaupt ab. Doch find, ob auch spat, wenige ftens von ber englischen Rirche eigenthumliche Diffionen ausgegangen. Satte ber Gang ber firchlichen Entwickelungen bie Folge, bas bas Dissonswesen hauptsächlich ben von ihren Kirchen sich absondernben Glaubensparteien und mehr ober minder einfeitigen ober überfpannten Schulen und Stiftungen anheim fiel: so mußte auch burch bie Dis fionsthatigkeit berfelben nach Außen die Frommigkeit, wie fie fie verftanden, und ihr Ginfluß im Inneren gefordert werden, der nicht immer ein heilsamer gewesen ift; wie benn bie Lenter ber pietistischen und abnlichen Bereine, von welchen bas Diffionswerk betrieben wirb, hier und ba entweder unbewußt und ohne Arglist, je nach ihren befchrankten Grundsagen ober ihrer getrübten driftlichen Unschauung, einer helleren entgegenwirken und an ber Untergrabung bes protestan= tischen Princips arbeiten, ober aber verkappte Romlinge und politische Reactionsmanner find.

Die protestantischen Missionen unterscheiben sich von ben tatholi= schen mesentlich baburch, daß sie burch Bibelverbreitung zu wirken suchen, fo wie fie eine ihrer wirksamsten Unterftugungen in ben Bibels gefellschaften finden, die fich freilich auch ihrerfeits nicht immer von beschränkten Gefichtspuncten und Richtungen, von reactionaren religiöfen und politischen Parteitendenzen und 3meden frei erhalten haben; boch ift bas Missionswert burch sie erft recht eigentlich zur Boltsfache ge-Much burch Auswanderungen, Entdeckungen, Colonisation und Eroberungen in fernen Landern ift daffelbe mittelbar gefordert Was hier Deutschland betrifft, so konnten die von ihm ausgebenden regelmäßigen Auswanderungen und Colonisationen nur so lange bauern, als es eine einige politische Macht mar; mogegen bergeit an Colonisation fast gar nicht mehr zu benten ist, und die Auswan= berungen nur Auswanderungen Ginzelner find, welche bas Baterland ihrem Geschick und ihren eigenen Mitteln überlaßt. Auch aus biesem Grunde kann sich bas den Deutschen zu Theil gewordene dristlich = reli= gibse Leben nicht in dem Dage fortpflangen, als bas Christenthum, so wie die Art und Bilbung anderer, in bieser Beziehung mehr begun= stigter Nationen.

Man hat die Erfahrung gemacht, baß es weit schwieriger ift, bas Chriftenthum unter vorgeschritteneren Boltern zu grunden, die ein ausgebilbetes Glaubensspftem haben, als unter rohen Wilden und Balb= wilben; wie denn die Missionen in China, in Ostindien und unter den Muhamedanern nur getinge, und bagegen auf den Inseln der Subfee besto großere Erfolge gehabt. Theilmeis ertlart sich biefes ichon baraus, daß der Bildungsmangel, die roben Borftellungen und die Difgriffe nur zu vieler Diffionare gebildeten Boltern um fo auffalliger fein mußten: Noch niederschlagender ift die weitere Erfahrung, daß die Erfolge ber Diffionsthatigfeit im Gangen ben Unftrengungen und Opfern ber Christenheit wenig entsprechen, und daß die lettere an diesem Er= gebniffe felbst am Meisten Schuld ift, so fern theils ihre Organe der Beidenbekehrung nicht tuchtig und rein genug maren, und so fern fe anderntheils selbst dem Missionswesen zu wenig Sorgfalt zuwendete, sich dabei einem unverständigen und vertehrten Gifer überließ ober mit unlauterer Gelbsisucht zu Werte ging: in naturlicher Folge bavon, baß ihre Organisation und ihre Glieber vom achten driftlichen Beifte noch ju wenig durchbrungen maren. Wie die verschiebenen Rirchen, Secten und Schulen in ben driftlichen Landern felbst unklar, gehaffig, uns driftlich so vielfach einander entgegenwirken, eben so geschieht bieses von Seiten ber protestantischen und tatholischen, und wiederum ber verschiedenen katholischen wie protestantischen Missionare unter einander. So gehen selbst die Missionsgesellschaften berfelben gander und sonst naher Berwandtschaft, wie z. B. die englischen und deutschen, schon von vorn herein von verschiedenen Gesichtspuncten, Tendenzen, Grund= fagen aus, und es findet unter ihnen wenig ober teine forbernbe Berbinbung Statt. Will die eine bei Berfolgung der Missionszwecke von den Confessionsunterschieden absehen, so wollen andere dieselben mog= lichst scharf hervorgehoben wissen, und läßt sich die eine vom Beiste driftlicher Liebe und Duldsamkeit, so lassen sich andere von dem un= driftlichen bes Habers, Deibes, Duntels u. f. tv. regieren. Die euro= paischen Regierungen haben bem Diffionswerte wenig Theilnahme be-Abgesehen von jeweiligen vereinzelten Unterftupungen, welche Seitens berfelben ben Bestrebungen ber Diffionsgesellschaften geworben, wird hier nur hervorzuheben fein, bag die britische Staatskunft benfelben forbernd entgegenkomme, inbem fie in ber Berbreitung bes Chris stenthums das wirksamste Mittel ber Civilisation und ber in Folge ber= felben gu hoffenden mancherlei weltlichen Bortheile fieht.

Nicht ganz hat es auch an Missionen gefehlt, die für Bekehrungen innerhalb der christlichen Länder selbst bestimmt waren. So wurde im Jahre 1709 zu London eine Gesellschaft zur Ausbreitung der christlischen Erkenntniß gestiftet, welche vorzüglich die Hochlande und die nordswestlichen Inseln von Schottland in's Auge faste; in Paris besteht

ein gemeinschaftlich lutherischer und reformirter Berein zur Unterweifung armer Rinder u. f. w. Seit dem 16. Jahrhundert entstanden Diffienen, die es fich zur Aufgabe machten, die abgefallenen Protestanten wieber jum Ratholicismus juruckzuführen, ober bie Glaubigen in biefem zu befestigen. Besonders die Jesuiten nahmen fich berfelben an, und ihre, mit dem politischen Reactionsspfteme Dand in Dand gebenben, jeboch nicht Befestigung ber Fürstenmacht, sonbern Derfiellung ber Dierarchie bezweckenben, junachst auf Fanatistrung bes tatholischen Pobels berechneten Bemuhungen haben feit 1815, namentlich in Frentreich und auch in Belgien und ber Schweiz, die bitterften Früchte ge-Diese verrufenen, eben so viel Abscheu als Etel erregenden Jesuitenmissionen mit ihren Kreuzaufpflanzungen u. f. w. verbienen ben guten Diffionenamen jeboch nur mit bem volltommenften Unrecht. Bon einem driftlicheren Geifte find unleugbar im Gangen bie protestantischen Missionen beseelt, welche es auf bas Innere absehen. Doch fehlt es auch innerhalb ber protestantischen Rirche nicht an einer burch Emissare, Tractatchen u. f. w. wirkenben Propagande jesutifchen Beiftes, die ben eigentlichen Sesuiten vielleicht wenig nachgeben wurde, wenn es ihr nicht an umfaffenberen Mitteln und einem gunftigeren Terrain fehlte. Jebenfalls ichabet fie ber Entwickelung bes lebenbiger fich regenden religiofen Gefühls und ben loblichen 3meden und Tenbengen, namentlich ben Miffionsbestrebungen ber pietistischen und abn= licher Bereine und Richtungen beträchtlich, indem sie sich an biefelben anheftet, fie in ihrem ichlechten Intereffe benutt, migbraucht und na= ' turlicher Weise in Verbacht bringt. Bu ermahnen find endlich auch noch die englischen und beutschen Missionsgesellschaften zur Berbreitung bes Christenthums unter ben Juben. Musführliche Rachrichten findet man in ben Werfen von Ellis: Polynesian researches und Vindication of the South Sea missions; von Stewart: A visit to the South Seas; von Krohn: Das Missionswesen in der Gubsee; von Dubois: Briefe über ben Buftand bes Chriftenthums in Indien (womit Deber's Berichte zu vergleichen sind); von Steger: Die protestantischen Disfionen und deren gefegnetes Wirken u. f. w. Gine reiche Literatur u. A. f. in Fuhrmann's Sandworterbuch ber driftlichen Religions = und Rirchengeschichte Band 3. R. Julrgens.

Miteigenthum, f. Eigenthum.

Mittelbarkeit. — In den frühesten uns bekannten Zeiten war Deutschland von verschiedenen Wölkerschaften bewohnt, die, wenn auch nicht durch politische Bande zu einem Sanzen vereinigt, doch in Sprache, Sitte und Charakter eine innige Verwandtschaft und gemeinschaftliche Abstammung bewährten. Dieselben kämpsten Jahrhunderte hindurch für ihre Freiheit und Unabhängigkeit gegen die römische Macht, und als diese endlich zu sinken begann, so drangen sie in bewassneten Heersschaeren in die Provinzen des römischen Reiches, überwältigten die Bewohner und wußten sich der Herrschaft über das eroberte Land dadurch dauernd zu versichern, daß sie sich in der Form der Lehenseinrichtung darin

nieberließen \*). Rachbem fich insbesonbere bie Franken foldergestalt eines bebeutenben Theiles von Gallien bemachtigt, fo behnten biefe bemnachst ihre Herrschaft auch über Deutschland aus, indem sie die bort gurudgebliebenen Bolterschaften nach einander bestegten und burch ben Lebensverband mit sich vereinigten. Da die Herzoge biefer Bolterschaften, welche fruber von biefen ale Fuhrer gewählt, nunmehr aber bem Ronige als Bafallen unterworfen murben, diefem neuen Berbaltniffe beharrlich widerftrebten und fich im Ginklange mit ihren Bolterschaften gegen die frantische Herrschaft beständig auflehnten, so suchten die Ronige bie Macht berfelben zu brechen, und zersplitterten beshalb bie Herzogthumer in kleinere Leben. In biefen Beiten mar nur in bem Lebensverbande Schut und Sicherheit der Person und des Besitthums gu finden, es konnte sich baber bemfelben niemand entziehen. Alle Lehensbesiter maren babei Bafallen des Königs, und unterhielten, Jeber nach bem Dage feines Einfommens, eine Anzahl eigener Leute, bie ihre Guter bebauten und, wenn fie vom Konig unter die Waffen gerufen wurden, als Kriegeknechte mit ihnen auszogen. Nachdem aber die Leben in ben Banden ber Bafallen erblich geworben maren, Lettere somit selbstftanbige Rechte an benfelben erlangt hatten, so übertrugen fie Theile davon als Leben an ihre Dienstleute, wodurch diese zu ihnen in das Berhaltnig von Untervasallen kamen. Dieses Berhaltnig bezweckte ursprünglich, ben Basallen die Erfüllung ihrer Pflichten gegen ben' Ronig ju erleichtern, inbem fie fich Gehulfen ober Stellvertreter ernannten, und es tonnten folden Untervafallen feinerlei Pflichten gegen ihren Unterlehnsheren auferlegt werben, die nicht mit den Pflichten der Letteren, als Bafallen bes Konigs, im Ginklang stanben.

In Folge ber Theilung bes frankischen Reiches unter ben Nachkommen Rarl's des Großen bildete Deutschland ein besonderes politisches Ganges unter ber Form bes Lebensverbandes. Dach dem Aussterben ber Karolinger tam man auf bas frubere Recht ber germanischen Bolter, ihre Dberhaupter zu mahlen, zuruck, beffen Ausübung sich jeboch die Basallen zueigneten \*\*), indem sie sich als Reprasentanten der Nation (Reichestande) barftellten, vermoge welcher Eigenschaft sie auch ein Ditregierungsrecht neben bem' Konige ju behaupten mußten. Da bie Konige ihre Thatigkeit meift nach Außen richteten, und die Leitung ber inneren Angelegenheiten Deutschlands. ben Bafallen überlaffen blieb, so arteten hierdurch die aus bem Lebensverhaltniß entsprungenen Rechte ber Letteren allmälig in eine Regierungsgewalt aus, und sie verwandelten sich aus Bafallen des Konigs in Regenten mit felbststandiger Landeshoheit ober aus Reprasentanten der Nation in Beherrscher derselben. Sonach waren die Landesinsaffen zunachst Unterthanen der Reichsstande und nur mittelbar Unterthanen bes Konigs. Bahrend jenes Band fich im Laufe der Zeiten enger und fester knupfte, ward dieses stets schlaffer

<sup>\*)</sup> Siehe b. Art. "Lehenwesen." \*\*) Siehe ben Art. "Rurfürsten."

bem Perticularismus juwendete und der Rationalität entfremdete, formart fie folge hiervon ihr Berfinten in Schwäche und Anechtschaft, woraus fie fich zwar burch neuen Aufschwung bes Nationalgeistes wies ber erhob, ohne jedoch nur entfernt einen Buftand zu gewinnen, ber biefen Geift tiebernd und kraftigend, kunftigem Berberben vorzuben

gen vermag.

In folder Beife hatte fich bas beutsche Reich als ein gufammen gefestes Ctaateverhaltnif ausgebilbet, welches mehrere, gegenfeitig um abbangige Particularftaaten gu einem allgemeinen Staatsvereine ver Da bie Gingefeffenen ber Particularftaaten gunachft umter ben Dobeit ber Cambesherren und nur mittelbar unter ber bes Deiches ften ben, fo wurden fie Mittelbare und ihr Berbaltnis Mittelbarteit genannt. Diefes auferte feine Bebeutung vorzüglich barin, bag bie Beidegerichte, wiewohl unter mancherlei Befdrantungen, bie oberfte Infang fur alle Dentichen bilbeten, und bet ihnen die Unterthanen mit Befcmerben gegen ihre Lanbeeberren über jebe Art von Diffbrand ber Gewalt Beber fanben. Eben fo batten bie von ber bochften Reiche gewalt, ausgebenden Gefese in gang Deutschland Rraft und Guttigfit, und begrundeten für beffen Bewohner ein gemeines Recht. Much tonnte es bem Grundfas nach nicht zweifethaft fein, baf bie Dittelbaren gleich ben Unmittelbaren Raifer und Beich zu vollfommener Ereue verpflichtet waten und ihren Landesberren nur in fo weit, ale biefe felbft in ber Erene gegen Raifer und Reich beharrten, baber, im Rall ber Abteunnigfelt ber Letteren vom Raifer und Reich, ihre Unterthanen ber Bflichten gegen fle enthunden wurden. Die prattifche Birtfamteit biefes Grundfages winebe inbef burch ble Dacht mander Lanbesherren und bie Einmifchung auswartiger Grofmachte in Die Angelegenheiten Deutschlands meift vereitelt.

Das Staatsrecht des bentschen Reiches unterschied zinischen perfonen als Gachen Mittelbarteit und Unmittelbarteit, indem saucht Personen als Sachen für fich allein der Landeshoheit oder unmittelbardet ber Reichshaheit unterworfen sein tonnten. Da sich die Mittelbarteit weiter erstreckte als die Unmittelbarteit, so bisdete jene die Regel, biet die Ausnahme, und es bedarf zur Bestimmung des Umfanges jener nur der Angabe, was unter dieser begutfen war. Es fam aber die penschnliche Unmittelbarteit vor Allem zu: ben Landesherren nebst den Mitgliedern ihrer Familien, so wie den reichsständischen Corporationen, Reichssten, Reichsständen, Franken und am Whein \*\*), sodann den bei den Reichssgesichten angestellten Personen \*\*\*). Die bingliche Unmittelbarteit bastett auf den Particularstaaten, mit welchen sie als dingliches Recht

👐 Ginner a. a. D.

<sup>\*)</sup> Conner, beutich. Staattrecht f. 59.

auf jeden Inhaber überging. Besaß ein personlich Unmittelbarer Güter, über die sich die Hoheit eines Landesherrn erstreckte, so war er bezügslich der durch diesen Güterbesit begründeten Verhältnisse als mittelbar

zu betrachten.

Durch die Auslösung des deutschen Reiches verloren die Begriffe von Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit alle praktische Bedeutung, indeß hat sich gleichsam ein Schatten davon darin erhalten, daß die, in Folge jener Auslösung, der Souveranetat der Landesherren untergebenen ehemals reichsständischen Familien, als besondere, vor den übrigen Staatsbürgern ausgezeichnete und bevorrechtete Classe, Mediadisit et genannt werden.

Mittelamerita (Centralamerita, Guatemala). - Fünf ursprüng= lich zu bem merikanischen Gebiete gehörige Staaten, ben größten Theil des Ifthmus bilbend, der Nord = und Sudamerika verbindet, von bem aber bie beiben öftlichsten Provinzen, Beragua und Panama, sich an Columbien angeschlossen haben, sind zu einem unabhangigen Staaten= bunde vereiniget. Das Gebiet berfelben erftreckt fich vom 80 5' bis 16° 1' n. Br. und vom 65° 6' bis 77° w. L. Es grenzt im Morben und Besten an Merito und bie Meerbusen von Honduras und Guate= mala, im Suben an das stille Meer, im Often an Columbia und foll an 10,000 Quadratmeilen mit 2 Millionen Ginwohnern umfaffen. Es - besteht gegenwärtig aus 1) bem Foderalbezirke, wofür namlich bie Stabt Salvabor mit einem Gebiete von 4 Quabratmeilen und bem Safen Libertab erflatt ift, 2) bem Staate Buatemala (3,541 Quabrat= meilen, 700,000 Einwohner) mit der anmuthig gelegenen, erst 1774 erbauten Stadt Guatemala la nueva — das alte Guatemala ward nach bem Erbbeben von 1773 verlaffen; 3) bem Staat San Sal= vabor mit 308 Quadratmeilen und 350,000 Einwohnern; 4) bem Staate Sonburas mit 3,128 Quabratmeilen und 300,000 Gin= wohnern, beffen meifter Umfang aber, befonders die Dftfufte mit den Mostitosinseln, in ben Danben niemals bezwungener, vergleichungsweise hochstehender Indianer ift; 5) dem Staate Rifaragua mit 1,857 Quadratmeilen und 350,000 Einwohnern; 6) dem Staate Coft a ricca mit 766 Quabratmeilen und 150,000 Einwohnern. Auch diese Gegenden bilden im Inneren eine große Pochebene, bie Fortsetzung ber Anben, 3 bis 4,000 Fuß hoch, mit einzelnen bis an 10,000 Fuß reichenden Bergen. Im Ganzen ist das Land und das Klima gunsti= ger als in Mexiko. Die Kusten haben bessere Hafen und sind frucht= barer, als die des letteren Landes. Auch das innere Land hat weni= ger sterile Stellen, ba es von vielen Fluffen trefflich bewaffert ift. Unter den Landseen zeichnet sich der von Rifaragna aus, der 160 Quadratmeilen umfaßt, von Bergen von 5 bis 10 guß umgeben ift, und in beffen Mitte sich ber Bulcan Mombacho erhebt. Bulcane und Erbbeben find aber die Beiffel bes Landes. Die Producte find diefelben, wie in Merito: nur ber Mineralreichthum ift, so viel jest bekannt, geringer. Man rechnet unter ben Ginwohnern ungefahr 800,000 Inblaner, die theils in völliger Unabhängigkeit, theils als Würger ber-Republik leben, und benen man Sanftmuth und Bildungsfähigkeit nachrühmt. Sonft sollen etwa 800,000 Mischlinge, 400,000 Wiese

und nur 10,000 Meger im ganbe leben.

Diefe Provingen hatten ftets einen gemiffen Bezug gu Merifo. aber auch ftete eine gewiffe Gelbftftanbigfeit, ober Befonderheit vor ibm. Bur Agtelenzeit bitbeten fie bas Ronigceich Quiche, ben made tigften und civilifirteften Bafallenftaat bes Raiferreiches. Darauf mur ben fie jum Beneralcapitanat von Guatemala gemacht, mas allerdines unter dem Bicetonige gu Merito fand, aber boch feine eigenthumliche Stellung bewahrte. Als Iturbibe bie Sabne ber Unabbangigteit erbor ben hatte, traten auch fie burch eine Confoderation, die fie grundeten, bei (25. Gept. 1821). Ihr Busammenhang mit ber Republet Merits mußte aber noch lofer merben, ale es ber mit bem Bicetonigreiche go mefen mar, und fo benutten fie die Gelegenheit der Bermittungen, bie Sturbide's Sturg begleitere, um fich jur Gelbstfianbigfeit gu erheben mas fie unter bem Ramen ber "vereinigten Provingen von Central-America" thaten (1. Juli 1828). Merito mar nicht im Stanbe, fo an fich ju feffeln, fugte fich in bas Unvermeibliche und ertannte fcon 1824 ihre Gelbftftanbigfeit an, was gleichzeltig auch Columbia thet, bem es lieber fein mußte, an eine fleinere felbftftanbige Republif. als an merifanifche Provingen gu grengen.

In der Berfaffung, Die am 22, Rovember 1824 angenommen wurde, ward ber Rame Bunbestepublie von Centralamerifo Ironneblie.

Gewalt wird auf vier Jahre einem ober mehreren Individuen anvertraut, welche von ber gesetzebenben Gewalt ernannt werben. Die richterliche Gewalt wird burch einen bochften Gerichtshof, ber gewählt wirb, und von dem alle zwei Jahre & austritt, und durch die in jedem Staate begrundeten Tribunale vermaltet. Die Competeng Diefer Gewals ten ift wie in Merito. - Stlaverei und Raftenunterschiede find abgeschafft. Die Regierung hat, wenigstens Anfangs, viel Gorge für den Bolksunterricht getragen. Der Bolltarif ift ber gemäßigste von allen fubameritanischen, und man benimmt fich überhaupt gegen die Fremben klug und rucksichtsvoll, mas bem Lande einen lebhaften Berkehr und manches englische und amerikanische Capital verschafft. benn auch die fremben Unternehmer noch größere Bortheile von den reichen Bulfsquellen des Landes gieben, als beffen Eingeborene; ohne die Fremben wurden die Letteren doch noch schlechter stehen, als jest ber Sall ift. Das Rothburftige ift bort leicht befriedigt, und ber Sinn ber Einwohner ift nicht auf Erwerb gerichtet, eben weil ihnen ein gemachliches Austommen fo mubelos gufallt. Der Frembe bringt aus feiner Deimath ben Erwerbetrieb und gibt fich ihm eifrig bin, weil er ben Reichthum für burftigere himmeleftriche fammelt.

Mittelamerita wurde freudiger aufbluhen, wenn nicht innere Unruhen auch feine Entwidelung gestort hatten. Bum erften Prafibenten warb Manuel Jose be Arce emmant, ber bie erften Jahre sich mit vieler Festigkeit zu behaupten mußte. Eine Contrerevolution', Die ein spanischer Agent, Dbrift Bamora, im Januar 1826 anstiften wollte, miflang ganglich. 3mar überfiel er (29. Jul.) Alajuela; aber bie Befahung befiegte feine Unhanger; er felbft marb gefangen und hingerichtet. Aber ein gefährlicherer Punct war die Gifersucht ber übrigen Provinzen auf Guatemala, überhaupt die Besorgnis jener, die nur in dem Soderativspfteme ihre Sicherheit faben, vor Centralisationstendenzen des letteren. Dabei beschuldigte man auch ben Prafibenten mancher Willfürhandlung und bes Strebens nach der Alleinherrschaft, ohne daß fich von Europa aus ermeffen ließe, wie weit die Beschuldigungen gegruns det gemesen. Go brach schon 1826 ein mehrjähriger Burgerfrieg aus, zuerst in Honduras, Nikaragua und San Salvabor. Die Spanier schürten diese Unruhen, weshalb auch die geborenen Spanier (1827) verbannt wurden; auch aus Merito reichten Ginfluffe herüber und bewirkten, bag bie Proving Chiapa, bie eine Beit lang zu Mittelamerita gehalten hatte, wieder bem meritanischen Staatenbunde beitrat. Endlich wurden die Truppen ber Centralregierung, die bis babin meist siegreich gewesen waren, ohne boch ben Guerillastrieg unterbrucken zu tonnen, und die, bei ben allmälig gerruttet werbenben Finangen bes Staates, an allen Bedürfnissen Mangel litten, im September 1828 bei San Salvador ganglich geschlagen, worauf Arce für gut fand, seine Burbe An der Spite der Foberalisten stand General Mornieberzulegen. ragan. Zwar wurden fie (12. April 1829) bei Mirco geschlagen; aber balb trafen neue Berftartungen ein; fie ructen vor Guatemala



7

umb erfichenten ob. " Me tourb ider mitgemeiner Congreff Gefaffen." Bie ferner ber gelebaige Blemedfibent, Mariano be Battranena, me mit feinen Aufdagern, bem Ergbifchof und allen Dominicaner- unb Franciscanermonden, verbannt (11. Juli). Doch auch biefe Blevolution mußte junachft bem bienen, ber ihre Siege erfochten batte. Morragan warb (20. Det. 1830) Prafibent. Bum Sibe ber Megierung marb San Salvaber beftiermt, mas bie Sauptfiche ber Revolution at mefen war, und, um affer Eiferfucht vorzubeugen, nach bem Beifpiele Rorbameritas und Meritot, ber Foberalbegirt ausgefchieben (1835). Morragan fuchte bie Wunden bes Staates junachft burch tiberate Begunfligung ber Fremben gut beilen, und eine Beit lang wurde bie Date wenigftene mur burch phofifche Bewegungen (Erbbeben) erfchuttert. Er marb auch (1. Dai 1886) wieber ermablt, unb Calagar ibm all Biceprafibent beigegeben. Als er aber enblich boch abtreten mußte, vor fuchte er fich mit Gewalt im Befige ber Derrichaft gu behaupten, und es entfpann fic ein mehrfabriger Burgertrieg, in welchem Morragen fich befonders auf ben Staat San Salvabor ftuste, und beffen Bei megungen bad Boberattvband ganglich aufgutofen beobeten. und 6. April 1839 fching Morrajan die Truppen der Staaten Don-buras und Riferogna bei Espiritu Santo, worauf beibe Staaten im Sinne bes Friedens neue Praffbenten mablten. Go fette er auch in Genatemela ben ihm ergebenet#Walajar jurn Praftbenten ein. Correra, ein Mann, ber, weibt nicht felbft Inbianer, boch wenigs befonders Inbianer ju Anhangern bat, überrumpelte (18. April) Guntrmale, und feitbern fcheint bie Partei bes Merrajan nach umb nach amterlegen gut fein; fo bag et, nach ben neueften Rachrichten, nach einem nochmaligen , fruchtlofen Berfuche fich aus bem Lanbe entfernt an beben Die Englander follen biefe Bertolerungen bemitt haben, fic ber Infel Bluatan ju bemachtigen, Die fie fcon ofters, bei Gelagen ibrer Bwifte mit Spanien, in Wefit gehabt haben, und beren Lage fie allerbings politifc wichtig mocht.

Mittelalter, bas weltgeschichtliche und bas beutsche, und bas Berhaltnif bevselben zu unferen heutigen geschichtlichen und faaterechtlichen zu flaben und. Aufsgaben. — I. Berichtebenarig und oft verworren, wie die Ansichten von demselben. Diese Ansichten aber find wichtig. Sie betreffen nicht bies einen der gebselten und trichften Theile der Geschichte; sie machen fich auch, durch die Borliebe ober die Abnelgung, durch die Gewohnheit ober die überlegten Geundsche der Menschen, in der Theorie wie in der Mehandlung unserre heutigen Gesellschaftsverhältnisse praktisch geltend. Die Ausschlichen über das, was recht und politisch heilfam ist, hängen bei sehr Bieten noch viel mehe, als es gut ist, ab von dene, was were von ihren richtigen der einseitigen Ausschlichen weren geschichtlichen Bergangemheit! Wie viele einseitige Mittelaltersfreunde und Mittelale.

terefeinde aber gibt es nicht! Aus Borliebe für Haupterscheinungen des Mittelalters, für aristofratischen Feubalismus etwa ober für bierarchisch religiose Einrichtungen, ober auch überhaupt für bas Alte und Bergebrachte vertheibigen und erstreben die Einen Alles gerade so, wie es früher war, ober wenigstens jest noch in Ruinen besteht. Aus Abneigung gegen jene Paupterscheinungen, aus Neuerungsluft ober aus Berftimmung über biese blinde Anhanglichkeit und über ihre Wiberspruche gegen bie Vernunft und bie Bedurfnisse ber Gegenwart haffen Andere Alles, was historisch ist, Alles, was auch selbst nur in den Formen an das verhafte Mittelalter erinnert. Blinde Enthusiaften für das Mittelalter, wie die Daiftre, die Bonald, die Saller, das Berliner Bochenblatt — wir nennen sie in Zukunft stets bie Mittelaltersfreunde - legen für seine veraltetsten, verkehrteften Einrichtungen ihre ritterlichen Langen ein und mochten, wie Josua, die Sonne, so unsere stets fortschreitende Cultur stille fteben, ja gurud= geben laffen. Sie feben, abnlich wie bei mancher Aussicht in die Ferne, Alles in einem magischen Zauberlicht und vergessen alles Bertehrte; die Gegner, vor Allen die frangofischen seit ber Revolution, Jacobiner, Radicale und einseitige Anhanger durrer Abstractionetheo= ricen - wir nennen fie in Butunft Mittelaltersfeinbe - machen es umgekehrt. Sie mochten selbst die Faben ihres eigenen Daseins zerreißen und ihre Mutter in's Gesicht schlagen. Sie suchen Alles in's Schwarze zu malen und, ahnlich, wie es auch die Gegner der heutisgen englischen ober franzosischen Berfassungen machen, gehen sie an allem Guten und Schonen vorbei, um die Cloaken aufzusuchen und aufzuwühlen. So aber kommt man zu schlechter Geschichte und zu noch Schlechterer Politif.

Bis zu einem gewissen Grade, jedoch auch nicht weiter, ist die Abhängigkeit unserer heutigen Einrichtungen von denen der Borzeit theils unvermeiblich, theils empfehlenswerth. Die Berhaltniffe der Gegenwart wurzeln in der Vergangenheit, wie sie der Zukunft zuwach= Bergangenheit, Gegenwart und Butunft bilben bas Wefen ber irbischen Dinge. In dem stetigen Flusse alles Lebens in der Zeit be= stehen sie, es bestehen auch unsere gesellschaftlichen Einrichtungen nicht blos in ihrer augenblicklichen gegenwartigen Erscheinung. In ihr Leben und Befen und in unsere vollständigen Begriffe berfelben ist eben fo ihre Entstehung und bisherige Entwickelung, wie ihre zufunftige Bestimmung verwoben. Schon das Wesen bes vor uns stehenden einzel= nen Menschen, biefes Junglings etwa, verfteben wir nur, wenn wir uns zu seiner augenblicklichen außeren Erscheinung hinzubenken, baß er Rind war und Rind von menschlichen Eltern, von Eltern dieser Men= schengattung, biefes Baterlanbes, und entwidelt unter biefen Berhalt= niffen, und dann daß er bemgemaß Mann und Greis werden wird, und bie ober bie Bestimmung zu erfüllen hat. Noch weit mehr aber gilt Aehnliches von ben einzelnen gefellschaftlichen Ginrichtungen, welche noch viel abhängigere Bestandtheile und Glieder eines größeren und

The state of the s

-

längeres gufattminblingenben Lebend eines Bollet ind Chantis fan Maes richtige Buffrien und Behandeln berfetten hängt ab von der eichtigen Auffaffeing Spes Bufammenhanges mit der Bemangenheit, und der gegenhabtigen Lags und wit der Beftummung des Staates.

Das eichtige eber imrichtige Beofteben ber Ginrichtungen in unfo rem beutigen beutiden Baterlanbe bangt alfo unvermeblich ab von ber richtigen Auffoffung ihres Berbaltniffes jum Dittelatter. Und eben fo bangt fetop bas Recht und bie politifch beil fame Webanblung unferer Eineldetungen, and bet aller Beiligfeit praftifcher Bernunft ibeen for bas, was gefcheben foul, boch theilmeife bavon ab, wie biefe Einrichtungen entflanden, wie und was fle geschichtlich geworben find. Auch unfer beutigen brailden und politifden Berhaltniffe und Bec-Rellungen, Reigungen, Sitten, Gewohnheiten und Rechte, Die unferer Megierungen und Gianbe, unferer Stabte und Bauern - fle alle find jum Abel im Wittelater entftanben, und haben in ihm beftimmte Geftaltungen und Richtungen erhalten, die burchaus richtig verftanben und gar febr beachtet werben muffen, welche gu perftoren, vollenbe rudfichtelos und gewaltfam ju jerftbren, oft weber möglich, noch ercht und beilfam fein mochte, eben fo wenig als es unberfeies bie Aufte wedung des Beralteten und Toden und die Dubung bes Bermen Uchen find.

So wichtig nun anch hiernach eine richtige Auffusigung bes Mittelalters und seiner Dauptverhaltnisse wirb, so fann doch unsere Daupfellung zum Meil auf frühere Artitel bes. St. . 2. zurückweisen, und zwar rachschichtlich der allgemeinen Schilderung des beurschen Misselvalter alters auf die Artitel "beutsche Geschlichter und seinerigken Berhaldenisse unt ihr den bentschen Mittelalter, wie der religiesen von ber Benduckweisten verhältnisse, des Fendulismus, auf die Artitel: "Abel", "Alob", "Christenthum", "Compositionen", "gellicanische Rieche",

"Bauftrecht", "berrentofe Caden".

Befonders wichtig für eine richtige Auffassung, Watchigung und Behandlung bes Mittelalters und seiner reichen vorschittenverigen Geschenungen dürften vor Allem folgende Puncte sein: 1) eine richtige Begriffs und Grenzbestimmung bieser Geschichtsperiode; 2) eine nichtige Auffassung ihres Grundcharafters und ihrer vorherrichendem Ideit 3) eine vielseitige Auffassung der verschiedenen, sowohl der guten und der der frieder mit den Geten und der Wergleichung beider mit dem Guten und dem Wosen ber früheren und unferen hantiget Beit; 4) andlich eine Aufsostung des Mittelalters als einer wortwerzielt gen, aber vorübergegangenen Uedergangs und Entwickelungsgeit.

II. Der große Gegensat und Streit ber Ansichten über bas Meinteller beginnt ihon bet ber Bestimmung bes Begriffes, bes Umfanges und ber Grenzen besselben. Wiele beginnen bas Mittelalter mit Cheffl Geburt, Andere mit ber Bollermanderung, nach Andere mit Rant bem Großen ober and spates. Die Einen umfussen also mit diesem Ramon

hunderte. Mein Wunder also, wenn die Urtheile über den Werth des Mittelalters schon um beswillen so verschieden aussallen. Dieses aber ist vollends auch deshalb der Fall, weil Wiele nur einzelne Seiten dies serich bewegten Lebens in's Auge sassen, oder eine kurzere Dauer derselben auf den ganzen Raum dieser Jahrhunderte ausdehnen. Bielen schrwahr erscheint die Zeit des Mittelalters nur darum ganzlich schwarz ober verworren, weil ihre geschichtliche Kenntnis von demselben dunkel und verworren ist. Als ein Chaos der verschiedenartigsten, ja widersprechendsten Erscheinungen erscheint allerdings auch auf den ersten Blick das Mittelalter. Durch die Ausstung der richtigen Stand und Richtpuncte sur den Blick aber lichtet und sondere sich dieses Chaos.

Für die Entscheidung nun über Anfang und Umfang des Mittelalters muß man vor Allem die allgemeine Weltgesschichte und die besondere Geschichte von Deutschland ober auch von den heutigen germanischen Boltern, man muß das weltges

foidtliche und bas beutsche Mittelalter unterscheiben.

Wor Allem aber darf man die Geschichte nicht nach Zufälligkeiten und sogenannten Merkwürdigkeiten und je nach den hundertsach versschiedenen subjectiven Ansichten von derselben in Perioden abthelien. Es ist die Pauptaufgabe für alle Geschichte, für's Erste das man ihre Gesemäßigkeit aufsuche, ohne dabei ihr Fremdartiges unterzuschieden. Sie ist mehr als zusammenhangloses, zufälliges Aggregat der verschiedenartigken Ereignisse. Zugleich aber muß man für's Zweite die individuelle Wahrheit und Freiheit guter und böser Gestaltung der Dinge durch die Menschen und den nöthigen Spielraum für sie anerkennen und achten. Beides aber beachtet nur die Einstheilung des menschlichen Lebens der Wenschheit nach ihren allges meinen und gemeinschaftschen naturgesetichen Entwickelungs perioden.

Angemein naturgefehlich find für die Entwickelung jebes Lebens und jebes lebendigen Gangen, alfo auch für die Entwickelung ber Menfcheit, ihre Cultur und Geschichte, so weit wir ein gu fammenhangendes Leben, also eine wirkliche Geschichte in berfelben gu ertennen vermögen, bie Perioden bes Entfiehens, Blubens, Reis fens und, fo ferne es geschichtlich eintritt, auch des Abfterbens. Bei bem Leben bes einzelnen Menfchen, beffen allgemeinfte grunbge= fe gliche Erfcheinungen fich auch allen menschlichen Berhaltniffen und Berbindungen einprägen, und bei der grundgesehlichen Harmonie der größeren und fleineren Lebensfreise wieberholen, nennen wir bie Derioden: Rindes-, Jünglings-, Mannes- und Greifenalter. Und von ihnen begründet ein jedes eben fo, wie für bas phifiche, fo auch für das intellectuelle Leben, oder für die Cultur, welche beide allein den Gegenstand der Geschichte bilben, gewiffe allgemeine Charak-Sang allgemein laffen sich biese Charaftere bes intellectuellen tere.

Lebens bezeichnen: ale Ueberwiegen ber Sinnlichteit unb Selbftfucht fur bie Rinbheit, ale Uebergemicht be& Gefable und ber Phantafie und bes burch fie bestimmten blin: ben ober ichmarmerifchen Gloubene für bas Jungtingsalter, ale Borherrichaft ber prufenben Bernunft fur bas Mannesalter, als Burudfinten enblich ju ben Somaden ber Rindheit fur ein abfterbenbes Greifenalter. In ben fleineren Lebenstreifen des Einzelnen, ober auch noch bes befonderen Woltes laffen fich freilich biefe Charaftere leichter ertennen, aberschauen und nadmeifen, ale in ben weit großeren Lebenetreifen eines gangen zusammenhangenben Bolterfoftems, wie bas bes germanischen Europa ober gar in ber Entwidelung ber gangen gefitteten Menichbeit. Die Schwierigkeit wird bier um fo großer, weil ftere jebes von bem große: ren Lebenstreife umichloffene befonbere Leben, g. B. bas ber Ein gelnen im Bolfe, bas bes Bolfes in ber Denfcheit, fur feinen tige neren Lebenstreis in viel furgerer Beit ebenfalls alle jene Derioben burd lauft \*). In ber allgemeinen Rindheiteperiobe eines Bolfes burde laufen die Gingelnen ihre befonderen Bilbungsftufen bes Rinbel. Bunglinge : und Mannesalters, welche letteren nur im Berbaltall ju dem allgemeinen Lebensaltet bes Bolfes im Bangen ben al gemeinen Charafter ber Rindheit noch an fich tragen, burch befonder Individualität gumeilen wohl auch ichan wie Bunderfinder faft über benfelben hinauszuragen ich ein en.

III. Jagt man nun bie Gefchichte unferer gefitteben Mentebeit

sie für den Fortschritt der Menschheit durch neue Menschengeschlechter als das Erbe der Vorzeit ausbewahrt, und so sich das höhere Jung= lingsalter anschließt.

Dieses ober bas weltgeschichtliche Mittelalter aber beginnt mit ber Entstehung bes Christenthumes und geht bis zur Reformation im fechzehnten Jahrhunderte. In diefer mittleren Beit, gunachft in der driftlichen, jeboch auch in der arabischen muhamedani= ichen Theofratie, überwiegt boberes Gefühl und Phantafie und blinder schwarmerischer Glaube und burch fie geleitete Unterordnung bes Irbi= ichen unter bas Ueberirbische. Gine tiefere Innerlichkeit und Gemuthlichkeit, eine bohere, selbstständigere, individuellere Freiheit, ein stärkerer Gegenfat zwischen Matur und Geift, turg, ein hoheres, großeres und reicheres Leben, wie sie porzüglich bas Christenthum und die germanische Natur begrunden, werden noch nicht mit reflectirender prufender Bernunft, sondern von jugenblicher theofratischer Schwarmerei geleitet unb in den ritterlichen Glaubenstampf mit dem finnlicheren Beidenthum und der Verderbniß der alten Welt geführt. Zugleich aber ftrebt die Geschichte sichtbar babin, daß die befferen Culturelemente, welche die Bolfer in ihrem bisher ifolirteren Bestreben entwickelten, vereinigt, mit allen Lebensrichtungen von ben boberen religios = sittlichen burchdrun= gen und benfelben bienfibar untergeordnet werden, und bag ju deren Beis terbildung immermehr die Bolter der Welt zusammenwirken. In dem jugenblich begeisterten Aufschwunge ber Rrafte follten fo bie Grundlagen zu einer viel hoheren und weiteren menschlichen Gultur und zu ihrer reiferen mannlichen Entwickelung erkampft und vertheibigt späteren werden.

Erst seit der Reformation und allen übrigen fast gleichzeitigen großen Erscheinungen beginnt — um hoffentlich noch lange fortzudauern und immer höher sich zu entwickeln — die mannliche Reise der neueren Zeit, das Uebergewicht der ressectirenden prüsenden Bernunft und der durch sie geleiteten religiösen und sittlichen Ueberzeugung und sittlichen Freiheits = und Eulturbestrebung. Es entsteht das Streben nach Bernunft herrschaft und freier Rechtsverfassung, nach rechtzlicher Freiheit und Gleichheit der Völker und der Bürger, und nach immer größerer und freierer Vereinigung und Vervollkommnung aller Völker der Menschheit in dieser wahren christlich europäischen Eultur. (S. oben Bb. IV, S. 325).

IV. Die Cultur unseres besonderen deutschen Lebens und die der germanischen Bolkerverbindung durchläuft zum Theil innerhalb der einen Periode des weltgeschichtlichen Mittelalters ihre bessonderen Perioden:

Buerst gibt es (nach bem Dbigen Bb. IV, S. 296 bis 337) für diese Custur, da ihr Wesen in ber Verbindung der altersthumlichen und der christlichen Culturelemente mit dem germanischen Leben besteht, eine Ur= ober Vorgeschichte von jeder dieser drei Grundlagen. Für das rein germanische Leben geht diese von Staats-Lexison. X.

ben erften gefolotiiden Radiciten über bie Germanen bis ju ber Big terwanderung und ber Grandung ber germanifchen Reiche in benfelben, für und Dentiche inebefondere bis ge Chlobonig's Grandung bes Frantoneriches im b. Jahrhunderte.

Die Geschichte ber Berbindung fener brei Gulturelemente felbeber bie Geschichte unferer beutigen Gultur bat alebann ebenfall

brei befonbere naturgefehliche Perioben, namilch :

1) bie ber noch mehr finnlichen unb felbfifachtigen Rinbheit, ober bie fauftrechtliche Beit, von Chiebowig bill. gu Gregor VII., ober bie jur papftlichen Theofratie unb ben Rreuge jagen im 11. Jahrhunderte;

2) bie bes überwiegenb theofratifden Jungilngsale, tere von Gregor VII. bis jur Reformation im 16. Jahrhunderte;

3) bie bes Manne salters, welche menigftens bis jest noch sufammenfallt mit ber zwor bezeichneten weltgefdichtlichen Periode bes Mannesalters, weil in biefem bie germanifchen Boller bie Leitung ber Entwickelung ber Beltgefdichte übernommen haben.

Benn bagegen von einem Mittelalter ber befonberen germas. mifchen und beutfchen Gefchichte gefprochen werben foll, fo ift et offenbar unmöglich, biefes germanifche und beutfche Mittetalten mit jenen gangen funfgebn Jahrhunberten bes weltgefchichtlichen Mittelalters gufammenfallen ju laffen, neben welchem alebann toine erfte ober fo gut wie gar teine frubere Periode ber beutiden Gefciebe porbanben mare, und mithin außer ber fünfzehnhunbertjährigen erffen Abtheilung nur bie breihundertiabrige neuere Gefchichte als bie andere Abtheilung frunde. Bie tonnte wohl für ben fleineren Rreid ber Gefoichte ber Deutschen icon Die Entftebung bes Chriftenthume the Mittelalter beginnen, ba ja ihr geschichtliches Lebek, umferer Rennte nif nach, faft nur erft felt jener Beit anfangt, ja ibre Scanten erft fpater fich bilben , fie felbft aber erft Jahrhunberte nach ber Entfichung bes Chriftenthums baffelbe annehmen, früher aber von bemfelben mid berührt murben? Auch werben fur ben fleineren Rreis ber Ent midelung bes bentichen Boltes alle biefe funfgebn Jahrhunderte nicht burch einen gemeinfchaftlichen Dauptcharafter ju einer einzigen Bielmehr ergeben fich für bie Gulturentwickelung Periode vereinigt. blefes befonderen Lebens eben jene vorbin bezeichnete Borgefdidte. fobann jene findheltliche finnlich-fauftrechtliche, und bann jene jugenbliche theofratifche Periode mit ihren in allen Pauptbegiehungen fo wefentlich verfchiebenen Buftanben, wie biefes fraber (186. IV, C. 292) gefchilbert wurde. Laft es fich nun wohl grandlich nab gerecht neunen, in Begiebung auf bas beutiche Bolt und feine Gefciate jene beet verschiebenen Perloben in einem einzigen lobenben ober verwerfenden Urtheile gufammengufaffen, fle etwa mit einem verwerfenben Schlagwort: buntles, robes Mittelalter, Fauftrecht, Feubalismus ober Dierarchie ju vermrthellen? Iene alegermanifche, naturgemaße, einfache, vollefreie Minblalverfaffung in ber Borgefcichte, unb fo-

bann ihre Berftorung burch jenen gang roben fauftrechtlichen, zugleich anarchischen und bespotischen Feubalismus ber erften Periode und endlich jene wiederum fo wefentlich boher ftebende Beit des, wenn auch theofratischen, boch fromm aufopfernben religiofen Glaubens und ber verebelten und geordneten ritterlichen Feubalverhaltniffe, biefe Beit der überall herrlich aufbluhenben Stabte und Universitäten, ihrer Freis beit, Cultur und Runft - fie bilben boch mabrlich fur bas besondere beutsche Leben brei wichtige verschiebene Entwidelungsstufen. Als eigentlich beutsches Mittelalter lagt fich bier nur bie zulest ermabnte gweite Periode ber beutschen Geschichte, diefer lette Abschnitt bes weltgeschichtlichen Mittelalters, bezeichnen. Rur allmälig vorbereitet wurde daffelbe seit der zweiten Balfte der ersten Periode, seit den Ra= rolingern namlich (f. oben Bb. IV, S. 301). Das beutfche Mittelalter nimmt endlich auch barum eine andere lobenbe ober tabelnbe Beurtheilung in Unfpruch, als bas weltgeschichtliche, weil bas lettere nicht blos eine lange Zeit, sondern auch ganze Massen von Boltern mit umfaßt, die ben Deutschen fremb find. Dbwohl bas deutsche Mit= telalter als ein Mittelalter zwischen einer alten und neuen Beit zus lett im Gangen in biefer Sauptrichtung mit bem weltgeschichts lichen übereinstimmt, so nimmt boch bas lettere auch noch mehr als tausendjährige Zustände der ganzen auch außerdeutschen Welt von vielen und von weniger eblen Boltern in fich auf, bie von bem beutschen Leben sehr abweichen und nicht in Beziehung auf die befondere Ent= wickelung des deutschen Culturlebens, sondern nur in Beziehung auf den viel langeren und weiteren Rreis der allgemeinen weltgeschichtlichen Entwickelung im Gangen unter bem gemeinschaftlichen Gefichtspuncte bes Mittelalters jufammengefaßt werben tonnen.

V. Für diesen größeren Kreis der ganzen welt geschichtlichen Entwickelung dagegen läßt sich nun in der That jene große Zeit der ersten fünfzehn christlichen Jahrhunderte als ihr Mittelalter und unter der zuvor angegebenen Charakteristrung zusammenfassen. Troß der Berschiedenheit einzelner Zustände in diesem weiten Gebiete werden dieselben dennoch in Beziehung auf den ganzen großen' Sang der weltgeschichtlichen Entwickelung der Menschheit durch eine gemeinsschaftliche Hauptrichtung oder Hauptidee verdunden, welche diesen ganzen Zeitraum als Eine gemeinschaftliche Hauptperiode des Mittelalters von der alten und der neuen weltgeschichtlichen Entwickelungsperiode

charakteristisch unterscheibet.

Wahr ist es, die größten, die vielfachsten Verschiedens heiten, ja wahre Gegensahe erblicken wir in den Zuständen, welche diese Periode umfaßt. Hier Verderbniß und Zerstörung, dort herrliche Entwickelung und Bluthe! Und doch im Ganzen überall jene Hauptrichtung und jener Hauptcharakter, daß im zerstörenden Kampse des neuen jugendlichen Lebensalters die Unvolkommenheit der Kindheit und ihre jest veralteten sehlerhaften kleinlicheren Zustände und ihr vers brauchtes Geräthe abgethan, der beste Gewinn ihres bisherigen Lebens

**89 +** 

aber gerettet und in hoherer, reicherer, Eraftigerer Entwickelung nugben gemacht werbe, biefes Alles aber noch ohne die weise Reife und Bottommenheit bes manulichen Alters, vielmehr in schwarmerischer, zum Theil leibenschaftlicher und fturmischer, in jugendlicher Beise\*).

beiten, Gegenfage und ichelnbar unauflöslichen Biberfpriche biefer weiten und wichen weltgeschichtlichen Entwidelung. Die wichtigften von biefen Gegensagen, welche bas weltgeschichtliche Mittelalter erfüllen und caratterifiern, sollen bier hervorgehoben werben. Die vorzugse weise Rudficht auf bas germanische Europa wird babei, schon weil es an ber Spite ber neueren Beitgeschichte fieht, gerechtsertigt sein. Dies

Segenfate finb:

1) Der Untergang bes romifchen Reiche - und bas neue Chriftenthum. Dier feben wir einerfeite ben bejammerne. werthen Berfall jenes einft fo bithenben und fraftigen beibnifchen Altees thums, bie immer größere Berberbnif, bas immer tiefere Ginten und ben endlichen Sturg bes Romerreiches, feit es in feiner Beltherrichaft. alle Shate wie alle Mangel und Gifte ber atten Belt veceinte, felt ber Musbilbung feiner icheuflichen bespotifden Imperatorenberricoft. Es war aber biefes eine Berberbnif und ein Berfall nicht bive bes boberen Lebens, ber Religion, ber Sittlichfeit und ber bargertiden Freiheit, ber Biffenichaft und ber Runft: nein - bis ju oft wieben bolten Dungerenothen und jur Entvollerung ber Provingen - eine Berberbnif fogar auch bes phpfifchen Lebens. Der Glaube an bie Beiligthumer bes Alterthums, ber Glaube an bie heibnifchen vaters tanbifden Gotter und an bie vaterlanbifde greibeit weren gefallen. Die Gebildeten verfpotteten bie vaterlanbifche Refigion und bulbigten bem Epiturdismus. Die Daffe griff nach jebem fremben, 1. B. nach agpptischem, Aberglanben. Und an bes Baterlanbe Freibeit verzweiftender warf fich nie ein Bolf bem Despotismus in bie Arme. Beibenthum aber, Stiaverei und eine burch leppigfeit , Unglauben, Epituraismus, burch Despotismus, enblich burch ben Pobel ber Reelgelaffenen fo ganglich verborbene Ration waren teine Grundlagen fte ein neues, fortichreitenbes boberes Gulturleben. Go fanten benn bie Momer unrettbar querft bem robeften Materialismus, bann bet Rantall und bem Untergang in bje Arme. Ihre furchtbare Weltherrichaft erles enblich im Abendlanbe ben Germanen.

Dort bagegen zeigt fich uns anberfeits, aus Muinen hervoritehend, ein immer helleres Licht in ber buntelften Beit, bas neue Cheiflenthum mit seinem hohen, stetlichen Aufschwunge, mit seiner Innerlichteit und auf innere Gate und Warbe gegrundeten allgemeinen Treiheit und gleichen Beuberliebe, mit seinem Streben nach gottlicher Bolltommenheit und einem gottlichen Reiche. Und die lange geringgeschäfte, todverachtende Secte der Christen erkampft ben moralischen

<sup>&</sup>quot;) Das Wefer biefer theofratifden Gultur f. oben Banb IV, E. 306.

Sieg über bas römische Weltreich. In diesem jugenblichen Alter der Entwickelung aber sehen wir das Christenthum bald mit schwärmerisch begeisterten und blutigen Kämpsen seiner Märtyrer, seiner Büßer, seis ner Missonäre, seiner Kreuzzüge und Glaubenskriege. Aber wir sehen es zugleich alsbald griechische und römische Culturelemente benuten, welche mit dem Christenthume die siegenden Germanen willig von den Besiegten annehmen. Griechische und römische Literatur, Wissenschaft, Kunst, Rechts und Staatsideen werden gerettet. Sie werden Schule und Gesetz der neuen Welt, wie der Seist des Christenthums ihr höchstes Ziel und Lebensprincip, und die germanische Freiheit und Krast ihr Regierer und Schützer wird.

Freilich war bei den Menschen stets auch bas Beiligste, und dieses am Meisten, und so auch bas Christenthum dem Irrthume, den Difbrauchen, der Entweihung ausgesett. Diese nun faffen Manche, wie Machiavelli, Bibbon, Boltaire, einseitig in bas Auge, malen dieselbe für sich und Andere mit Borliebe und Uebertreibung aus, um des Christenthums erhabene Lehre und seine unermeglich veredlende Wit-Zung für die Menschheit zu leugnen. Doch hiergegen murbe schon oben (Bb. III, S. 457, Bb. IV, S. 296) bas Nothige ausgeführt. So unwibersprechlich aber waren die wohlthatigen Wirkungen dieser auf die einfache ewige Ibee einer vaterlichen Weltregierung und auf bie reinfte Humanitat und Menschenwurde gegrundeten und auf die hochste sittliche Beredlung gerichteten Religion, baß fogar ihr größter Gegner, und ber größte Berehrer bes Beibenthums, ber Raifer Julian, bei feinem Berfuche, ben Gotterhimmel ber alten Welt wiederherzustellen, ihm hulbigen muß. Den heibnischen Prieftern befiehlt er bringend ber driftlichen Geistlichen sittliches Leben an, fordert auch von ihnen, nach dem Muster von jenen, regelmäßig religios-sittliche Predigten in den heidnischen Tempeln, und forgte fur die bem Beibenthum eben fo fremben Werke der Liebe und Menschlichkeit gegen die Leidenben, fur Milberung der Stlaverei und für Almosenspenden an die Armen. Das Christenthum murde der Retter aus der schauberhaften Berderbniß des sinkenden romischen Weltreichs und aus ber Barbarei seiner noch roben Berftorer, der Lichtpunct für unsere bobere Cultur und Freiheit.

Aehnlich wurde auch die classisch alterthumliche Cultur oft misversstanden und misbraucht, besonders verderblich vor Allem auch das großsartige römische Recht. Vor Allem wurde dieses lettere schädlich, als man, jedoch eigentlich nicht mehr im Mittelalter, vielmehr erst in der Periode der neueren Zeit, nicht blos Rechtsbildung und Rechtsansichten, so weit man sie für gut hielt, aus ihm entlehnte, sondern als man die fremden Rechtsbücher in ihrer fremden Sprache nach Marimilian's Vorschrift als geltende Geset büch er aufnahm, und somit die Volksgerichte und Rechtsmündigkeit des Volkes zerstörte, also die deutsche Freiheit und Nationalität verletze. Die gesunden römischen Rechtsund Staatsideen und ihre meisterliche Durchführung dagegen sind ein wohlthätiges Element unserer neueren Staatss und Rechtsverhältnisse,

eine Befreierin von bem Fenballemet, und bethalb gembe and ber Ge

Richt gleich tein und exhaben wie bas Christenthum, aber bennoch im Bergleich gegen bas holbenthum und bie orientalischen Zustände all eine Berbesseung erscheint neben demplosen und neben der driftlich gert manischen Weit, vorzäglich im Orient, bas Christenthums Wegleimer Bender, der Muha weban ist und. Wit ahnlichen, nur noch stürmischeren schwertichen Adnepsen beriten die nuhamedanischen Arabes ihr theodratisches Beich des Propheten aus. Auch sie vermengen drifteliche, hebrisses alterthämliche, jedoch noch allzu sehr heidnische Euteum allemente.

2) Die Bermafung, ber Botfermanberung - unb bie nen aufbichenbe Enitur bet germanifden unb grge bifden Reide, bes germanifden unter Rart bem Gra Ben, bed arabifden unter barun al Rafdib -lange nach ber Granbung ber meuen Meligionen ergieft fich won ? fftlichen Ende Affens bis ju ben weftlichen Grenzwarten Europas-l bilbe gerftbernbe Stuth ber Bilbermanberung. In Bemigung deffi burch vorber unbeftrinte Bitter ber großen Billerwiege bas mi Affend, ergieft fich iconungsled biefer gewaltige Strom nomet. B mit blutiger Reiege . und Berftbeungegewalt über bie entimitten a umeultivirten Canber ber Erbe. Babrenb Die bftlichen Lanber China und Inbien, jenes von ben Danbichuten, biefes von ben Etone goten in Befig genommen werben, drängen und bekömpfen fich abwechfeind gegen ben Beften, junt Theil fpater auch wieber gurfid nad Diten, Mongolen, Aartaren, Hunnen, Alanen, Avaren, Ungarn, Mameluten, Theten, Glaven, Germanen, Araber, Beicher Blid umfaßt alle mannigfaltigen Stromungen ber großen Bluth, alle graufenvollen Berftbeungen ber Stabte und ber bie der, der Menschen und der Sachen! Im Moegensande wie im Abendo lande fcheint alle Entrut ber Wett, fcheint die Eultur der einft fo bille henden Ednber, welche die perfische, die griechtsche, zuleht die römische Beltmonarchie umfast betten, bem unverneiblichen Untergang in d gemeiner Bermuftung und Barbarei ju erliegen. Dennoch murbe Mr wefentlichfter Theit nicht blos gerettet, fondern in einer wöhlthatig ver jangten Beit mit neuen fraftigen Lebendelementen vereinigt au einer boberen Entwickelung entgegengeführt. Gobald nach ber w beffen Bewegung jener Bolleefluth wieberum feftere Geftaltungen unfbe bein Auge flatbar werben, feben wir zwei große Gewalten in bie Daw fchaft ber neuen Welt fich thellen und lange um biefelbe kinepfun, bis enblich in umferen Beiten lunner vollständiger ber einen von belben ber Gieg gufallt. Es find biefes im Weften bas Chriftenthum und bie Germanen, bie nach halbtaufenbjabeigem Rampfe mit ber römifden Beitherrichaft enblich als Gieger beren fammtliche abendlanbifche Reiche fur fich in Befib nehmen, unb an beren Spipe im achten Jahrhunderte ber germanifche Chriftenftaat, bas Dapftebum

und bas heilige romische Reich beutscher Nation und Karlber Große fteben (oben Band IV, S. 301 ff.). Im Westen sind es ber Roran, und als beffen erfte Boglinge und Bortampfer die Araber, welche in ihrem großen Prophetenreiche, in ihrem großen Chali= fat vom Ganges bis Marbonne, balb einen großen Theil von Assen und Afrika vereinigen, und selbst in Europa, in Spanien, Sudfrankreich und Subitalien mit ben Germanen um bie Berrichaft tam= pfen, und an beren Spite im achten Sahrhunderte, geistliche und weltliche Macht unmittelbar in einer Person vereinigend, ber große Sa= run al Rafchib, ein ebenburtiger Rebenbuhler des großen Rarl's, fteht. Auf bas Gifrigfte find beibe großen ritterlich frommen Fürsten bemubt, in ihren von gefunden eblen Boltern gegrundeten großen Reichen alle Culturelemente ber bisherigen Welt, unter Leitung ihrer Religionen, mit ihren Nationalitaten zu einem neuen Fortschritte ber Cultur zu verbin= ben. In religiofem und ritterlichem Rampfe fur biefelbe fich gegenfeitig achtend und bewundernd, leuchten Beide auf Jahrhunderte ihren Boltern vor, und werben ber Gegenstand ihrer frommen begeisterten Gefånge und Sagen. Und feuriger und schneller eilten in ihren sublichen Lanbern die Araber und ihr Furft ber Taufend und einen Macht in ber Eultur voran. Die waren Spaniens Stabte glanzenber, zahl= reicher, blubender; in einem Theile blos Arabiens gahlte man ihrer taufend. Und in eblem Wetteifer lernten und entlehnten bie Germanen Bieles von ihnen, von ihren Studien, felbst ber griechischen Litera= tur, ber Mathematit, Raturtunde, Baufunft, wie von ihren ritter= lichen Sitten.

Die Bermuftungen ber Bolkerwanderung freilich, welche ber Grundung biefer neuen Reiche vorausgingen, waren unermeglich, Strome von Blut floffen felbst für ihre Gründung und Behauptung. Und auch unter so großen Fürsten, wie Rart ber Große und Sarun al Rafchib, vollends unter schwächeren Borgangern und Rachfolgern, ließen diese neuen Reiche und ihre neue Cultur Bieles zu munfchen Abrig. Aber icon bei bem Blick auf die Buftande vor ihnen, auf die im Morgen = und Abenblande gleich verborbenen Buftande ber romischen Universalbespotie, wie auf die roben Buftande ber Lanber, wo sie noch nicht herrschte, zeigt fich sonnenklar ber Gewinn und ber Fortschritt, ben die hobere Menschheit und Cultur gemacht hatten. Noch furchtbarer felbst als bas Schwert ber wandernden Barbaren hatte Jahrhunderte lang vor ihnen der Despotismus ber Weltherrscher, ihrer Satrapen und Pratorianer, ihrer Eunuchen und Weiber die Lander vermuftet, bie Burger entsittlicht, geschändet und gemorbet (f. auch oben Bb. III, 493), fo, bag man icon vor der Bolterwanderung fogar Barbaren felbst in die verobeten ganber gur Bevolkerung, gum Acerbau und gum Ariegsbienste herbeirufen mußte. Jebe Steuereinsammlung in ben romischen Provinzen machte periodisch jebe Provinzstadt zu einer Scene von schauberhaften Greueln. Ueberall ertonten jest ihre öffentlichen Plate von den grausamen Martern, die sogar nach den Geseten den

achtberften Bargeen , -ben Mannern und Welfent jugefügt um mehr Steuern, um bie letten verborgenen Rothpfennige ber Um gindlichen herausgupreffen. 3a, jeber Bornehme und jeber reifenbe Romer in ben Provingen, vollende feber romifche Rriegemann erprejet ju jeber Beit und beliebig von den augluchfeligen Provingbewohnern, fo viel et nur beliebte und vermochte, fo baf befanutiich bie unglich lichen Galler and ihren Wohnungen großentheils in die Walber go fichen waren, und bier ihr elenbes Leben als fogenaunte Bagauben. als hirten, Jager und Rauber und in balb thierifchen Buftanben fc fteten. Die bochften Chrenftellen in wurdigen Beiten , Die ber Genate ren ber Stabte, bie Decurionenftellen, waren ju funchtbar quale wollen Denterftellen gegen bie Mitburger geworden, fo baf bie romb fchen Befebe burch die größten Bortheile und Privilegien auch bie folechteften Menfchen fur biefelben ju gewinnen fuchen mußtem, bamit es an Wertzeugen ber Erproffung und ber Tprannet ben großen wied tiele men Aprannen nicht fehle. Die romifden Schriftfteller, vorjagtich bie driftlichen, preifen baber Gott, baf bie Barbaren fie befreit und wer Allem auch von ber beillofen romifchen Sittenverberbnis burch bie mi meren Sitten, burch bie Reufchheit und Ereue ber Germanen befor hatten. Und felbft ale auch fie, im Benuf ihrer Giege und buni ben Berfall ihrer eigenthumlichen Religione unb Rechtelbeen, fich am fteden liefen von ber romifchen Genuffucht und Berberbuif, pries man noch immer vergleichungsweise bie Berbefferung burch bie Derrichaft bet Germanen. Co fagt Salvianus von Marfeille: "Die Ragio reien ber Manen, Die Wuth beraufchter Allemannen, Die fubliofen Graufamteiten ber Gepiben, Die abicheulichen Bollufte ber Dunnen, bie Areulofigtelten ber Franten - alle biefe Greuel find nichts gegen bal, was wir von ben rechtglaubigen Romern gu bulben baben. unfere ungerechten Richter bie Uniduld nicht offenbar unterbraden, fo haben fle bie Runft, die einfachsten Dinge fo zu verwickeln, fo hinauszuziehen, bağ an Mechtshulfe gar nicht zu benten ift. Die Raifer, wenn fie irgend einen Gunftling belohnen wollen, überlaffen ibm einen. Breig ber Einfunfte. Dann wird er bie Deft bes Landes bis bernt gum elenbeften Dorfe. Es ift ju folden greuelvollen Buftanben getome ." men, baf, wer nicht felbft Bofewicht wirb, nicht befteben tann. (In hoc scelus res devoluta est, ut nisi quis malus fuerit securas esse non possit.)" Ja, ungleich verberblicher, allgemeiner wieber brudenb und vergiftend als bie Gewalt ber Robbeit unb als bas Schwert ber Ecoberer mar flets bie Peft bes Despotismus far te Und fcon ein Blid auf die jahrtaufenblange Schanbe und Comad und ben elenben Untergang bes griechifcheromifchen Raiferthums. auf Die verberbte Beftalt auch ber driftlichen Rirche und Geiftlichet in bemfelben, im Bergleiche jumal mit ben murbigeren und freieren und wirtfameren Rirchenverhaltniffen bei ben Germanen beweif't es flat, bas biefe Staaten ber alten Belt ju innerlich faule Grundlagen batten. um auch felbft burch bas Chriftenthum vom Berberben gerettet merben.

um ihm zum Träger seiner neuen Cultur bienen zu konnen. Anbere Drientalen hatten, bei gleicher Unfabigkeit, es fogar mit bem Duha= mebanismus vertauscht. Die ganze von den fruheren Weltdespotieen beberrschte alte Welt bedurfte also durchaus, bamit das Reich einer neuen, hoben Cultur beginnen tonne, einer Berjungung burch frischere, gefundere, fraftigere und sittlichere Burger, Burger, welche fabig und empfanglich waren, die neuen Religionsideen in ihr Inneres aufgunehmen und zugleich bas auf die Roiner vererbte Gut der Civilisas tion, die Frucht der bisherigen Bestrebungen der Menschheit, zu retten und burch ihre allmälige Aneignung und eine selbstständige bohere Cultur weiter zu fordern. Burbiger und fahiger hierzu zeigte fich in ber ganzen Welt tein anderer Boltsstamm wie ber ber Germanen. Schon im Beginne ber Grundung seiner neuen Reiche zeigte er diese Empfang= lichkeit und Burdigkeit fur feine neue Bestimmung, indem er nicht, wie meist felbst bie Griechen und bie Romer, die Uebermundenen aus= rottete und zu Sklaven machte, und sie, so wie z. B. die Gallier und Rarthaginenfer, selbst bis jum Untergang ihrer Sprachen, ihrer Culs tur beraubten. Die Germanen begnügten fich vielmehr mit einer Theis lung des Landes unter die fiegenden und besiegten Bewohner, ließen ben Letteren die Freiheit, ihr eigenes Recht und ihre eigene Cultur unb Religion und nahmen dieselben sogar willig von ihnen an.

So darf versöhnt und freudig der Blick des Menschenfreundes weilen auf diesem großen Schauspiele der Verjüngung der ganzen Welt, obgleich einer Verjüngung fast mit der Zerstörung der alten. Ueberall in der Welt neue Völker, neue Religionen, neue Verfassunz gen, denen die Zerstörung der alten hatte Plat machen mussen. Und

bennoch Rettung bes Beften aus bem bisherigen Leben !

3) Das Faustrecht und seine Auflosung ber neuen germanischen und arabischen Reiche Karl's bes Großen und Harun al Raschid's - anderseits bie Borbereis tung unserer neueten Cultur und Staatenfreiheit burch bie innere Berschmelzung ihrer Grundelemente. — Durch bie Aufnahme neuer Religions = und Rechtsgrundsate maren die fruheren, also die bisherigen Trager und Bande alles hoheren Lebens, wodurch allein baffetbe über Sinnlichkeit und Selbstsucht emporgehalten wurde, zerstort worden, ehe noch die neuen, das Christenthum und die alters thumliche Cultur, bas gange Leben burchbringen und beherrichen tonnten. hierburch und zugleich burch bas anstedenbe Beispiel ber verborbenen Ros mer mußte fehr naturlich überall eine Borbertschaft ber Sinnlichkeit unb Gelbstsucht, der sinnlichen Genufsucht und Berberbnif entstehen (oben Bd. VI, S. 292). Dieses zeigt sich bei ben früher so tapfren und freien Germanen vorzüglich fruher in ihrer elenben Schwache gegen bie Feinbe, ber Dstgothen z. B. gegen Justinian, der Westgothen gegen die Mausren, der Burgunder, Allemannen, Langobarden gegen die Franken, spåter aber immer mehr in ihrem Faustrecht und dem roheren despos tischen und anarchischen Feudalismus. Bei ben früher ebenfalls colon und Despocio und in anachtich besportscher Eigenmacht ber Starthalter, ber Chalifen. Diese wie die franklichen Reamten und Feubalherrm machten fich selbstftändig, und das große Frankenreich und das Chalifer und ihre Bersaffungen wurden gersprengt. Der faustrechtliche Rampf aber wurde im Inneren und nach Außen genährt durch die sordauerne den Kriege, welche jur Sicherung der neuen Reiche notthia waren, so wie dei den Franken und Dentschen die Kriege gegen Mauren und Glaven, gegen Avaren und Ungarn, gegen die noch heldnischen Sachsten und Rormannen.

Dod aud bier barf fich ber Bild' bas Menfchanfprumbell' u geheltern. Moberall fieht er bei ben Germanen unter fotoeren S umb Rampfen bes Lebens bie neuen Clemente bes Cheffenchume ber claffifc altrethamliden Gutter grone langfamer ale Pi bet ben fublideren funrigeren Muchent, aber auch elefer for Du fclagen. Much bie frabere belbuifd-germanifde Meligion me teineren und tieferen Cheiftentherme, bad einfache eble germant turleben jum Theile einer reicheren boberen Entwickeinung Pi Much bier tounte bas neue Leben mur mit Gomergen geboten toet mur auf ben Arfimmern bes Miten erwachfen. Much bie afte win ge mifche Berfaffung mufte fich auflofen, um einer neuen biberen End widelung Ramm ju machen, und um in ihren ebelften Grunde elementen mit bem neuen boberen leben jufammengntogefen. Die neue europäische Cultur, die driftliche, freie Monarchie und Roprafentativverfaffung, folde fruber unerreichbare grefartige Reifterwath menfchlicher Freiheit und Gultur, wie Die einer britifchen Conflitution - fle maten auch ber größten Rampfe und Opfer werth. Die Uebergangepuncte woren fower und fomerglich, aber, abgefeben freilich von vielem unnathigen Frevel ber Menfchen, mothwenbig und wohle thatig. Bobl une, baf bie Germanen nicht, wie in abnitcher Lage bie ameritanifden und viele inbifde und auftralifde Bolterftamme, burd bie Aufnahme frember Meligione umb Gulturibeen und mit bem Unternange ber fruberen phofifd und moralifd ju Grunbe gingen ! 360 thefece, tuchtigere Ratur und urfprungliche Stribeit und Gultur befter bie fcwere Probe, ber julest auch bie Araber unterlagen. Go arter beten fle bie Quitur ber neuen Weit.

4) Die Sierarchie mit ihrem theolratischen Aberglauben und Glaubenszwange — anderseits aber auch
mit ihrer Bandigung und Bereinigung bet fauftrechtelichen germanischen Boller. — Fremb bem reinen Christenehum,
auf einen blinden, zum Theit sehr trigen Glauben gegründet ift aller
binge die Pierarchie, ja, sie wurde zum großen Theile auf verwerfiche Betrügereien, wie die der Fallschung der Istdorischen Derretalen, gegründet und öfter burch Unterbrückung der Geistebsreiheit und Kebesverfologungen geschüht. Aber ihre natürliche unvermeibliche Entstehung aus dem jugendlichen Beitalter und ihre vielfach mohlthätige Wirkung und ber ebelften, größten Manner reblicher Glauben an fie und ihre rebliche Rorberung berfelben murben oben nachgewiesen (Bb. II, &. 308). Table unb verwerfe man absichtlichen, vollends eigennütigen priefterlichen Betrug, eben To ben 3mang und bie Unterbrudung erwachter Beiftesfreiheit , um, nach bem Berfchwinden bes freiwilligen Glaubens und bes Bedurfniffes theo-Fratischer Herrschaft, eine alsbann, eine vollends heut zu Tage, aber auch icon feit dem fpateren Mittelalter verberbliche hierarchisch= theokratische Gewalt zu behaupten ober herzustellen! Dan kann dieses und jebe Lobpreisung von Gregor und Innoceng in Diesem Sinne, und jede absichtliche Luge und Rechtsverletung mit aufrichtigem Bergen perabscheuen, und boch jene von bem Entwickelungsgange ber Beit ber= beigeführte und einen Gregor felbst beherrschende Theofratie im Gangen geitgemäß und wohlthatig finden. Die jugenbliche, schwarmerische, über= wiegend durch Gefühl und Phantaffe, durch das Gemuth geleitete Auffaffung des hoheren Lebens mit ihrem finnlichen Gultus und Opfer= Dienst, mit ihrem blinden Glauben an eine stets fortbauernbe außere gottliche Offenbarung und an ihre Organe, bie Geistlichkeit, mit ihren Rreugzügen endlich, vereinte im Drient bie Bolfer in freiem Gehorfam gegen bie zugleich priesterlichen und weltlich regierenden Rachfolger ber Propheten im Abendlande unter Christus und feinen Statthaltern, unter bem Papsthume und bem heiligen romischen Reiche. Und biefe Wereinigung ber noch roben, ber von innerem und außerem Sauftrecht bebrohten germanischen Bolter zu einem großen gemeinschaftlichen Chris Stenstaate bewirkte bie fur bie Cultur und die Freiheit, die Sicherung und bie Dacht ber europaischen Staaten fo unenblich wohlthatige, regelmäßig friedliche, bruberliche Berbindung und Bechfelmirtung biefer Staaten und ihrer Fürsten, wie sie früher die Weltgeschichte nicht tannte. Die Theokratie und ihre Gottesfrieden banbigten nach Außen und nach Innen wenigstens nothburftig bie robe faustrechtliche Berftorungsgewalt; fie bewirkten in ber Gahrung aller alten unb neuen Culturelemente im Allgemeinen bie Richtung auf bas Sobere; fie veredelten in ihren schwarmerischen religiofen Richtungen und Unternehmungen, vorzüglich auch burch bie Rreuzzüge, ben rohen faustrechten Fenbalismus zum Ritterthum; fie riefen überall bie herrlichften Blus then ber Poeffe und Runft hervor. In foldem boberen Aufschwunge des Lebens erbluhte die Tuchtigkeit, die Freiheit und Ritterlichkeit auch der zahllosen Stadte, beren fühner Unternehmungsgeift, beren Gewerbs= und Sanbelsthätigkeit und beren Erfindungen Cultur und Wohlstanb verbreiteten, und beren Freiheit, freie Berfaffungen und freie Unionen unter sich, mit den Raisern und Fürsten, den Rittern und Pralaten, die Hauptgrundlage zu den neu fich ordnenben freien reichs = und land= stanbischen Berfassungen wurden. Und jene religiose Befinnung bes Beit= alters, welche Tausenbe und abermal Tausenbe, welche bie Fürsten wie die Burger zu willigen Opfern, auch von Blut und Gut, und von allen gewohnten Freuden und Auszeichnungen des Lebens, welche zu muthigen Thaten, wie zu Stiftungen und Einrichtungen, Die noch fpas

ten Jubebunderten und auch noch und wohltbatig murben - fich Geffennen ent iber Erichenungen und Bertampen, and men fi mit meniduden Jerihimem fich vertanden — fent fie nicht verneh licher auf ein bentiger rober felbftruchtiger Materialitemes und na bif after Reinern ber fo vielen Beitgenoffen, j. 20. ber bem grifften Dit ber gufgetlierten Frangofen, ern Unglaube und Matemaliebmas in ja bech mit, auch mit menfchlichem Jerthum verbumben eff. und mehr nicht felten mit einer geoberen Intolerang gegen alle ergemb veligied Befinte berfahrt, aus biefe fich gegen bie Richtglanbegen gin Schniben femmit luffen ! Dire maren fie vollends verwerflicher als beutrage Abfaum mus und feine Polizei mit their Unterkendung gugleich ber Beifes mi ber burgertichen Greibeit?

5, Dre Riofter mitibren Bertebrtheiten - aber auf anberfeite mit ihrer gorberung ber Retigiofitat unb ber boteren Quitur. - Arbutides wie von ber Dienardie git an bon ben Rloftern. Diefe baufig fo unbebingt gefdemabten Riefen m ten für bie Dierarchie amentbeheilch und verfulen größtentbeile af fpiter, nichbem fie und bie Dierarchie fich überlebten, en Sontet. lieppigleit und Berberbnif. Im fruberen Mittelalter aber gengen ft. jum Theil menigfiens, notürlich bervor atts einem Streben noch nie lichftem Gegenfage gegen bie Arugerlichkeit und bie finnliche, felbent tige Benuffucht beionifcher verborbener ober tober Buftanbe, ens com jugenblich ichwarmerifchen Aufopfern des Sibifchen fur bas Ueberichet. Co murben fie auch von felbft Pflangichulen für Berbreitung tel Slaubens und religiofer Befinnungen. Dabei murben fie bie d

ber katholischen gegen die arianischen und gegen andere Keter, gegen die unglücklichen Balbenser und Albigenser, und die braven friesischen Stedinger, gegen Slaven, Mauren und Kürken, und seit Arnold von Brescia und dem Walbenserkriege immer mehr auch die Keterinsquistionen gegen Einzelne. Wie Vieles muß auch hier stels für verswerslich und verderblich erklärt werden! An sich empörend wird blustiger Glaubenszwang, vollends da scheußlich, wo, wie bei der spanischen Inquisition in der Periode der neueren Zeit, weltliche Leibenschaft, Despotie und Herrschsucht durch ihn bas Heiligste entweihen.

Doch auch hier haben wir, die wir uns der heutigen europäischen Freiheit, Cultur und Macht, ber immer mehr über alle Lander und Meere fich ausbehnenden Herrschaft biefer Cultur ber europaischen Staaten erfreuen, bantbar gegen bie Borfebung einzugesteben, baß jene Kriege nicht blos für Begrundung und Schugung ber in bem Mittelalter wohlthatigen Theofratie: nein, daß sie überhaupt für Bertheidigung wie für Bermehrung und Ausbreitung unferer Freiheit, Cultur und Macht, jum Theil unentbehrlich, jum Theil wenigstens heilfam waren. Wie, zumal bei ben in einander laufenden Grenzen, bie christlichen Franken gegen bie wilden und fraftigen Sach= fen, die mit ben ebenfalls noch heibnischen Mormannen verbunden mas ren, wie die Franken und überhaupt die Deutschen gegen bie unruhis gen, stete überall vordringenden beibnischen Slaven mahre Sicherheit erringen und behaupten konnten, ohne ihre Feinde entweder zu vernich= ten, ober fie jum Christenthum zu bekehren - diefes moge man uns nachweisen! Die Kampfe vollends mit ben tief in Afien, in Afrika und bereits in Spanien, Subfrankreich und Subitalien herrschenden Mauren, bie Rampfe von Karl Martell und Karl bem Großen und spater von ben driftlichen Spaniern, biefe (mit Ausnahme ber Barbarei von Ferdinand bem Ratholischen) waren eben so wie die gegen die Hunnen, Avaren, Ungarn und Tartaren Kampfe unmittelbar um die Eristenz, um die Rettung driftlicher und germanischer ober europäischer Freiheit und Cultur. Und Die Ginheit bes Glaubens und die Bande der Hierarchie maren wohlthatig, um Europa einig und start zu erhalten. Der Araber schnell aufblubenbe machtige Reiche, von benen freilich die Germanen fo Bieles erlernten, und mit welchen die ritterlichen Kampfe ber Franken und ber Spanier biefen gum wohlthatigen Sporn und Wetteifer ebler Rrafte bienten - biefe Reiche maren bennoch schlechte Huter ber Freiheit und Cultur geworben, wenn fie über Europa geffegt hatten. Sie fanten balb in wolluftige Erschlaffung und in traurigen Buftand. Ihnen fehlten bie Grundlagen germanischer und driftlicher Freiheit, biefe ftartften Erager ber Cultur und Menschlichkeit und Tuchtigkeit ber Bolker. Stlaverei, Stlavenzuftand ber Frauen und Bielweiberei, absolutes Fürstenthum und sogar Vermischung geistlicher und weltlicher Gewalt weihten fie, tros allen herrlichen Unlagen und aller schnellen bewundernswerthen Fortschritte bes Bolkes, bennoch bem allgemeinen orientalischen Ber-

berben und bem Untergange, mabrent ihre getmanifchen Sieger a befferen Grundlagen, auf langfameren Wegen, in ftete unermubliche Rampfen fich sit bauernber boberer Enter und Macht emporichtvangen und in immer weuen acht germanifchen Berbruderungen fur bie Freie beit biefe wefentlichfte Grundbedingung berfelben bewahrten. Und lane und fcmer und unermublich waren biefe Rampfe unferer germanifchen Borfahren, bis fie bie beutige europaifche Freihelt, Gultur und Dad errangen und ficherten. Schon mit bem Beginn ibeer Gefchichte feben wit fle aus bem Rampfe mit bem gweiten europaifchen Dauptftarume. aus bent Rampfe mit ben Gelten, bie fraber, fo wie bie meiften am beren Lander Europas, fo auch Deutschland großentheils befett hatten, flegreich bervorgeben, und fpater immer noch überall, auch in Gallien, in ben Riebertanben, in Spanien, Britannien, in ber Schweig, 3ta lien und Mprien, über bie celtischen Bewohner bie Dberberrichaft ge-Misbann beginnt ihr halbtaufendiahriger Rampf gegen bie romifche Weltherifchaft, und bald nachher ebenfalle flegreich ber Rampf gegen ben britten ber brei europaifchen Sauptfidmme, Die Glaven. Schon von bem Einfalle ber hunnen an und vollends gegen ble gen bildeteren Araber tampfen fie gleichzeltig mit bem Driente um bie fin Rom verlorene Berrichaft ber Welt. Giegreich auch bier, rettet ibre germanifde Freiheitetraft, auch gegen bas Sauftrecht, gegen ben Fruber tismus und die Dierarchie, die germanifche und deifiliche Freiheit, Me fie mit Aufhebung aller Stlaverei und Leibeigenschaft enblich als allee meines Menfchenrecht anertennen und beiligen. Go grunben fie nad langen und ichweren Entwickelungefampfen enblich bie neu-europäifche, bie driftlichegermanische Cultur, Die freien germanischen Berfaffungen und bie freie europaliche Bollerrechteorbnung, um bann burch biefe ihre Gultur und ihre Colonieen auf eine ber Freiheit und Weffttung ungleich gunftigere Beife als einft bie fruberen Beltreiche, aber and auf eine ungleich ausgebehntere Weife immer vollstantiger ibre Dies berrichaft aber die Belt, über die von ihnen entbedten beiben neuen Beittheile, fo wie aber bie brei alten gu begrunben. Much biejenigen flavifchen gander, welche noch politifche Gelbftfanbigfeit bebaupten. und auch nicht, wie Curland und Livland, großentheils in ber Bevolltrung, felbst ber Sprache nach, germanifirt wurben, nahmen bach faft alle ibre bobere Gultur von ben Germanen, bie noch jest von bent fchem Burftenbaus beherrichten Ruffen icon feit Rurit's germanifden Rur bas Sochfte - mabre allgemeine Freiheit Reiche in Rufland. ohne Leibeigenschaft mit ber Civilifation in freien Berfaffungen ju ber einen - biefes tonnten fie bis jest noch nicht erlernen. Entfen einft fo machtige Derrichaft, gegen welche bie Deutschen noch am Spateften bie europatiche Freiheit zu vertheibigen hatten, ift bereits ber europaifden Dberberrichaft anbeim gefallen, welche jest grofimathigf junachft ben Berfuch macht, burch europalfche Geffetung und Berfaffung und mit ihren eigenen Baffen bas tartifche Reich vor bem Ein-Autge ju bewahren , und es fur ble eitropaische vollerrechtliche Orbuna

einzurichten und zu erziehen. Und mit Riesenschritten geht seit der nordamerikanischen und französischen Revolution die Ausbreitung europäisscher Cultur und Macht vorwärts. Nur die Wölkerwanderung lieferte ein ähnliches Beispiel der Umwandelung der Welt, wie das gegenwärstige Zeitalter. Nur ist dieses letztere weniger schwärmerisch und weniger stürmisch und mehr der mannlichen Weisheit und Reise entsprechend.

Am Allerwenigsten aber werben jedenfalls die auch noch unserer Periode der neueren Zeit angehörigen religiösen Verfolgungen und Religions= kriege, welche vor und nach dem dreißigjährigen Ariege England, Frankzreich, Spanien, Deutschland schändeten — die scheußlichen Herenproz seise und vor Allem der furchtbar verwüstende dreißigjährige Arieg selbst der neueren Zeit eine zu wegwerfende Ueberhebung gegen das Mittelzalter erlauben.

Der Cultur und Freiheit forberlich murben fpater felbft ursprunglich Hauptmittel der Theokratie. Go die Kreuzzuge zur Befreiung des heiligen Grabes und bes gelobten Landes und zur Grundung eines christlichen Reiches in bemfelben. Sie find allerbings bie auffallenbsten und munderlichsten, und erscheinen zuweilen in einer fast tranthaften schwarmerischen Weise, wie jener Kreuzzug, und naturlich auch bie Hinopferung einer Armee von neunzigtaufend Rinbern mit ihren Lehrern gu Eubwig's bes Beiligen Beit. Gie wurden überhaupt großentheils auf wahrhaft jugenblich schwarmerische und unbesonnene Beise ausge= führt, und hatten alsbann Tob und Elend ber heiligen Schaaren und fo vieler Bewohner ber Lander, wohin fie gelangten, zur Folge. Dennoch aber ist es ungerecht, wenn die falte Beisheit unseres heutigen mann= lichen Alters mit stolzem Uebermuthe bas ganze Unternehmen als bas hochste Beispiel ber Absurbitat und Berkehrtheit schmaben will. denn etwa daffelbe in jeder Dinficht verwerflicher als andere Rriege, welche durch alle Jahrhunderte unserer neueren Zeit geführt wurden, als jene Rriege balb durch Hof = und Parteiintriguen, bald aus Ehr= geiz und Eroberungesucht und um bes Bortheils, um eines materiellen Raubes und Besithums willen, als jene Kriege g. B., welche unter Ludwig's XIV. halbhundertjähriger Regierung unsere gebildeten euro= paischen Lanber mit Blut und Elend erfüllten? Das wenigstens, bag . jene Anstrengungen, Opfer und Rampfe ber Rreugguge fur hohere sitt= liche Ibeen und Gefühle, nicht, wie so viele spatere Kriege, für eigen= nubige materielle Intereffen, und bas, baf fie von Freiwilligen geleiftet wurden, nicht, wie fast alle spateren fürstlichen Kriege, durch erkaufte Soldlinge ober noch häufiger burch gezwungene Schlachtopfer, burch zwangvoll gepreßte Landeskinder, dieses wenigstens gereicht nicht zum Nachtheile der Kreuzzüge. Für den allgemeinen europäischen Christen= staat, für die hierarchische Theokratie waren sie von der entschiedensten Wichtigkeit. Erst sie begrundeten bieselbe allgemeiner in den Gemuthern aller europäischen Bolker, verbreiteten ben boberen Aufschwung ber Gefühle und der Phantasse. Und für die Theilnehmer mußten sie in jener Beit naturlicher icheinen, als gar manche spatere Kriege. Die allgemeine

glaubige Blebe, Berehrung und Dingebrung für bie driftliche Meligion : Rirche waren lebhaft erwacht, und bad Sunere murbe mit ber Barme bes @ fabis und ber Phantaffe großentheils mefe in Berbinbung mit Meufierern aufasfuft als in Belten tatter Mefferion und reiferer Bernunft. Biele Gide bige aus allen europaifden Laubern febriten baber fcon lange vochet micht blos in thre gewöhnlichen Tempel, fonbern fuchten als Pilger nat bem beiligen Grabe thee religiofen Goffible bort ju beleben und ju bos chatigen, we ber beilige Stifter ber deiftlichen Religion lebte, titt unb ftarb, wo bie lebenbigen Erinnaungen an ibn und feine Lebre alle Gefühle ber Glaubigen biber boben. Run auf einmal rauben cobe Sarbarifche Eroberer mit bem Lambe auch biefe beiligen Drte, fuchen fe und mit ihnen Die Gefthle und Die Rellgion aller Chriften abfichtlich burch jebe Schmach und Schanblichfeit ju entweiben und gu beleidigen. Sie laffen bas beilige Grab burch Dunde verunzeinigen, und berauben, fcanben und morben die driftlichen Bewohner ber beiligen Stabt und bie driftlichen Pliger, fo bas, wenn Achnliches auch nur Die Grabters und Freundes getroffen batte, ber Urm fich wohl ruften burfte gur Burudtreibung ber Schanber .- Da ergreift bie gerechte Emporung und bas fromme Berlangen, bas langer als ein halbes Jahrtaufent binburd driftliche Land mit ben theuerften Beiligthumern ber gangen Chriftenheit ben roben unglaubigen Raubern wieber ju entreifen, fie ber Chriftenheit und ibrer frommen Berehrung wiebergugeben, bie best wohnenben und bortfin pilgernben driftlichen Braber ju fouben, und endlich für die Befestigung und Ausbreitung ihrer Guttur in bem Drieut, in einem driftlichen Reiche einen feften Stuppunct ju gewinnen. Babriid, Die Befdichte fab viele vertebrtere Rriegeurfachen ale bice! Bir in unferem bochaufgetiarten neunzehnten Jahrhundert erleben d bagegen, daß bie Politit unferer jehigen driftlichen Aliance Liben und Bermogen ihrer driftlichen Burger opfert, und und ben Gefahren allgemeiner Rriege Preis gibt, um ben tobten Leichnam beffelben roben . türftichen Staates jest als beffen Berbunbete fünftlich einige Jahre en Ja, bie allgu politifch geworbene europaifche Cheiftenheit jubemabren. tampft jest, um nicht blos bas beilige Land, nein, um alle Milliement unferer Mitchelften in ben weiten Raumen bes ihr geraubten turfifchen Reiches als foublofe Staven ihrer an Babl ungleich wenigeren traft lofen , aber ftete übermathigen unglaubigen Unterbrader umter beten bespotifcher Berrichaft ju erhalten. Gie fampft, um ben ebemall chtiftlichen Stabten bas Schaufpiel gu fichern, bag ferner, wie bien, auf ihren Stavenmartten geraubte ober getnechtete driftiche Manner, Frauen, Jungfrauen und Janglinge nadt ben taufluftigen Unglaubigen für ihren Stavenbienft ju menfchenfcanberifcher eunuchticher Berfiam. melung und für bie wolluftigen Genuffe ihrer Darems feilgeboten merben. Und fo materiell ift unfere Beit geworben, baf die freie Menferung ber naturtidften Gefühle bieraber, über ben Wiberfpruch folder Politik mit deiftlichent Ronigthum, als übertrieben erscheinen warde.

Ja, jeder Borfchlag, zugleich jenen Greueln für die Christenheit und die Menschheit im Sinne unserer deiftlicheren Borfahren ein Ende zu machen und, durch Perstellung der Freiheit der unterdrücken christlichen Mehrzahl der Bewohner und eines christlichen Kaiserthums, das der Christenheit geraubte Reich ihr wiederzugeben, würde seht als schwärmes

rifc zurüdigewiefen werben.

Und boch ift gewiß — da einmal die türkische Macht so zerfallen ift, bas zu ihrer eigenen Sicherung bie Machte, fo, wie jest in Sirien, einschreiten zu muffen glauben - bie beffere und fichrenbere Ginschreitung eben fo gerechtfertigt wie bie folechtere und nicht fichrenbe. Beffer, driftlidjer, allen jahrhunbertelangen Gelübben und öffentlichen Gebeten unserer Bater entsprechender aber ift ve gewiß, bie Freiheit der unterbrudten Griftlichen Debrzahl und eine ihnen entsprechende Berrschaft herzustellen und die roben Greuet ber fremden Eroberung aus Europa gu bannen, zumal wenn der nichtdriftlichen Minbergahl ebenfalls Freiheit eingerdumt wird. Bu gerecht, zu wärdig und zu groß ist dieser Gebante, als baf er, auch nur von einem ber großen Monarchen ernfte baft ausgesprochen, nicht alsbald burch die Meinung der Welt eine uns wiberstehliche Gewalt erhalten follte. So ließe sich auch gegen bie Ruffen, gegen ihre beforgte Unterwerfung bes morfchen turfifden Thrones ein viel traftigeres Reich grunden, wahrend ihnen jett, bei ber fruchtiofen Einimpfung europaifcher Gultur in ben faulen Rumpf bes tartifden Staates, für jebe fpatere Belegenheit bennoch ber Umflurg beffelben und bann fogar, wie noch im letten Türkenkriege, ber Beifall ber öffentlichen Meinung vorbehalten bleibt.

Wirkten hohe christiche Ideen und Gefähle in den Kreuzzügen seibst bei dem materiellen Mistingen des Unternehmens, so würden sie jest dei dem unsehlbaren Gelingen sicherlich underechendar heilsam, zumal gegen den Materialismus unserer Tage, wirken. Doch dieses gesährlichste Gift sür Thron und Altar, sür Eultur und Freiheit — dieses scheint unsere Cabinetsweisheit nicht zu sürden. Sie würde es sieses sicht nicht su sürden. Sie würde es sons nicht seicht nähren, sondern es bekämpsen durch großberzige Ente

foldffe und Thaten.

Jene wohlthätigen Wirfungen ber Arengsäge für die Gultur und die Freiheit, für Poesse, Aunst und Wisserichaft, für Poesse, Aunst und Wisserung der Leibeigenschaft und für Berebeiung der roben Feubalverhaltwisse, sie alle sind zu allgemein anerkannt, als das sie hier besonderhalten ber europässen Mationen sinen erhöhten dereblenden Ausschlichen Pationen sinen erhöhten dereblenden Ausschlichen Kreis. Sie legten so durch Besorderungen neue Richtungen und einen erweiterten Areis. Sie legten so durch Besorderung- eines kicksigeren Fortschrittes der höheren Entwiksiung selbst den Gennd zur Bersteiung eben derseiben Pierarchie und Fendalarisofratie, die sie guerst, als sie noch zeitgemäß waren, wahlthält siederen. — Gesinnung und Geist und die höhere Idee geben Ausserten. — Gesinnung und Geist und die höhere Idee geben Kaustried Ausschlassen Lechten.

Erhoben und enmuchigen aber muß es feben Manpfer für emig Babre und Rechte, es jut feben, wie ber eble muthige Rampf in daffelbe, wenn er auch guerft. in noch ungunftiger Beit ber feinblich Uebermacht gang ju unterliegen fcheint, boch fpater beitfam fortwirt Die Gebanten ber Rampfer, Die Gefühle für fie und über ibre unge rechte Unterbrudung erweden und flarten (patere, geitgemafere Rampi für biefelbe Coche. Go war es mit ben fraberen Bemubungen fin Beifted - und bargerliche Wreiheit und nationale Beftaltung ber dit lichen Rirthe gegen bierarchifde Unterbrudung und ben ihr biergibarm lateinifchen und gem Abell undeiftlichen Gultus. Go war es mit ben in ber Chriftenhgit nicht verlorenen befferen Grundfaben Rant's bes Grofen, feines Mleulu's und ber Schiller bes Lehteren, ber Erg bifcofe Rhabanus Maurus und Dinemar, mit benen eines Roger Bacon umb Arnold bon Bredeia, mit benen ber Bafe ben fer enblich, bie, nach icheinbar ganglicher Unterbruckung, boch in ber Schweig, in Deutschiand und Bobmen fortlebten und bie Reim mationegebanten nabeten, bis fie nach bem Entwidelungegange ber . Menichen und ber Leitung ber Borfebung flegreich werben tonnten.

7) Der Beubalismus, feine Auflofung ber alegermanifchen freien Berfaffung - anberfeite bie Rete tung ber mefentlichften germanifchen Freiheiterecte. ber Gefese und Leiftungebewilligung und bes Gemoffene gerichtes ober bes nur vertragsmäßigen freien Geborfame und ber freien inbividuellen perfäulichen Batebe und Chre, in ben ritterlich verebelten und georbneten Meubalverbinbungen und feubalftanbifden Berfaffungen. - Das Befen und die boppelten Geiten bes Feubalismus und ben großen Unterfdleb zwifden bem roben Fauftrecht ber erften Periobe und ben verebetten und geordneten Tenbalverfaffungen bes eigentlichen baub fchen Mittelaltere führt ber Artifel "Alab" aus, worauf bier ver wlesen werben mußte. (Giebe auch oben 236. IV, G. 343 16 381). Der Fenbalidmus erfcheint allerbings jum Theil ale Auflofung ber eigen lichen Staatsverfaffung, und hat mit bem Despotiemms bad gam fchaftlich, bag beibe tein boberes ftaatliches Gemeinwefen bilben, ben Unterfchieb swifden offentlichem und Privatrecht aufbeben, alle Rod bes Megenten als Privatrechte erflaren, ihm fo viele Rochte (bie fo nannten nubbaren Regalien) geben, die er nicht bat, und ambere (w bobere Regalien), bie er haben muß, cauben, wie biefes Afes mu fore Mittelaltere freunde wiederum lehren möchten. Besonders auf feine Unfreiheit bes Eigenthumes und bie lebusberelichen Derrigenthan rochte mit ihren Confaquengen werben wir nimmer loben, nach wer feine Schublofigfeit, bie für bie umterften Glieber ber großen Soubal kette nicht rochtlich, aber meist factifch eintrat. Allein die altgermand fcen Gemeinden, die bemotentischen Gauverfassungen gerfieleur unvermeiblich fon burch bie Untergrabung ber altgermanifden Reffolous. und Rechtelbeen und Gitten, ebe noch bas Christenthum und bie neme

höhere Cultur das Leben hatten burchbringen und beherrschen können, und ehe in ihnen auch die Befenheit germanischer Freiheit in neuer Gestaltung wieber aufleben konnte. Sie zerfielen in dem so oft ent= fanbenen Faustrechte. Die Feubalvertrage und Bereine retteten wenig= ftens bas Wesentliche ber altgermanischen Freiheitsgrundsate, jene alten genoffenschaftlich ausgeübten Bertrags = und Bustimmungsrechte, bie fie auch gegenüber dem Schut = und Dienstherrn anerkannten, unb in ihren Mannen- und Hof-, in ihren Meier = und Bauerntagen und Sprachen und Gerichten achteten. Sie veredelten sich burch Religion und Ritterthum, und fie fanben in ben nach ber Entstehung ber Stabte ausgebilbeten feubalständischen Reichs - und Lanbesverfaffungen wiederum ben Uebergang zu mahren freien Staatsverfassungen, die sich theils allmalig, wie in England und Burtemberg, theils wie in Frankreich auf einmal zu unseren constitutionellen ober mahlstandischen Berfaffun= gen ausbilbeten. Zable man nun die Ginseitigkeiten biefer Feudalformen, die oft factische Berletung und Schutlosigkeit ber unterften Claffen ber bauerlichen feubalen Schützlinge in einer zum Theil ungeordneten gewaltigen Beit.

Aber man übersehe nur nicht alle jene oben urfundlich nachgewiesenen besseren Seiten, und vor Allem nicht die große Achtung und Gewalt beutscher Freiheits = und Rechtsibee, welche - was gerabe unsere neueren seichten Mittelaltersfreunde vergeffen - selbst den bauer= lichen Schütlingen und bem Leibeigenen seine genoffenschaftliche vertragsmäßige Feststellung seiner Pflichten in offentlichen gemein= schaftlichen Bersammlungen und sein Genoffengericht ließ, bie gar teine Rechtspflicht tannte, als die freie vertrags= maßig anerkannte. Sogar ausbrudlich ficherten bie englischen Reichsgesete allgemein für die unterften Feudalvereine inneres mesent= lich gleiches Recht mit den hochsten. Man übersehe nicht bie blos vorübergehende Uebergangenatur bes Feubalismus, und wie er, nachbem er seine Bestimmung erfüllt, in ben feubalstänbischen Reprasentativver= faffungen durch ihren Uebergang zu der Staatsidee felbst feine Auflosung begründet hatte. Bas aber wurde wohl im Faustrecht in Deutsch= land ohne ihn und seine freien Bertragsformen für jeden Ges horsam, und ohne seine Associationen gegen Faustrechts = und despotische Gewalt, aus jenen alten großen germanischen Rechts= und Freiheitsibeen, aus ber perfonlichen Chre und ber Inbivibuel= len Freiheit, aus dem nur freien vertragsmäßigen Gehorfam und Leiften geworben fein, ohne bie fcugenben Feubalformen! Seht nach den Slavenlandern, nach Rufland und selbst Polen! Sie blieben frei von dem verabscheuten Feubalismus, aber sie wurden auch ledig der Freiheit bei ihrer im Mittelalter burch einen Regierungs= befehl allgemein gemachten völligen Stlaverei bes Bauernstandes, bei ihrem Mangel alles Burgerstandes und aller Reprasentativverfassung! Und wie mangelhaft die feubalistischen, wie bie theofratischen Grundsate und Buftande des Mittelalters auch sein mochten, so roh mab verberblich, fo allgemein unterbrudent, bie Freihelt und & lahmend, als ber erft in ber folgenben Periode entfteben mus, ber hochstens ebenfalls nur als Uebergangsmittel @ ober Billigung finben tonnte, maren fle nimmer. weitaus nicht fo rob und verberblich, wie bie neueren Theoricen unferer Mittelaltere freunde, ober wie beren Geite bie jacobinischen und rabicalen frangofischen Sie gaben nie, wie bie erfteren, alle Ibeen von Staat " mefen, und bie legitimen Freiheiteaffociationen auch bie unter einander ganglich auf, noch weniger Die Beiligtet wie bie letteren. Jene Ibeen und bie Bertragsmäßigteit pflichten fteben übergil im Mittelalter neben bem "von Ga de n" und in bem Lebensverband als beilig und gultig b in allen flabtifchen Landes - und Reichsgrundvertragen , 🐞 nunge und Sulbigungseiben, in ben Urfunden und Red Mittelaltere anerfannt. Die Ration, alle bauerlichen. fchen , gile land und reicheftanbifchen Berfammlungen Abfolutismus, wie jeden machtlofen Radicalismus mit worfen.

8. Die schweren und blutigen Rampfe 34 geistlichen und ber weltlichen Macht, 3we Papsthum und bem Ralferthum — und ibas Gleichgewicht und seine Grundlagen für paische Freiheit. — Gewiß die Scundfesten Guropas

Weltherrschaft beabsichtigen mochte. Die zwei Schwerter, von denen noch nach dem Sach sen spiegel der gottliche Herr des Christen= faates jur Regierung "bes Erbreich s" das eine bem Papfte, das andere bem Raiser lieh, übertrug schon ber mehr theokratische Schwa= benspiegel beide dem Papfte, ber bann erft bas eine bem Raiser, als feinem Bafallen, lieh. Und knieend empfing Lothar vom Papfte die Raiferfrone zu Leben, und unter ber Abbildung im Batican stehen die Worte: "Wie der Kaiser der Basall (homo) des Papstes wird 2c." Die Hohenstaufen bagegen kampften für romische Imperatorenherrschaft. Doch bas Rechte ging nie ganglich unter. Rarl der Große wollte ja bas Richtige, und eben so viele andere großen beutschen Raiser. Diefer Rampf, am Beftigsten unter Dein= rich IV. und Gregor VII., welche Beibe beffen Martyrer murben, endigte fast immer und schon in dem Caliptinischen Concordat unter Beinrich's Sohn mehr ober minder wenigstens dem Befen nach mit ber Rettung jenes rechtlichen Grundprincips ber Gelbststandigfeit von Rirche und Staat, und mit einem Gleichgewichte zwischen papstlicher und kaiferlicher Macht. Beibes aber murbe Schut unb Borbild auch für die übrigen driftlichen Dadhte unter einander wie für die Gewalten im Inneren des Staates. So erst zerstorte sich für immer die Hoffnung auf Herstellung einer despotischen Weltherrschaft über bas neuere Europa, welche stets im Alterthum und im Drient Freiheit und Cultur untergrub. Es entwickelte fich ber größte, ber fruchtbarfte, ber schütenbste Gebante ber gangen europäischen Politit und Cultur, ber Gebante eines Gleichgewichts ber Rrafte gum Sous und zur friedlichen Erhaltung moralisch gleich = geltenber felbstftanbiger Rechte im Inneren und im Aeußeren ber Staaten, biefer Grundstein europäischer Freiheit und Gefittung. Schon Dugo Grotius trug in seinem berühmten Berte die Grundsate rechtlicher, geordneter Freiheit und Gleichheit ober gleicher Selbstständigkeit der Bolker, als wenn es sich von selbst verstehe, auch auf die selbststandigen rechtlichen Personlichkeiten auch im Inneren ber Staaten über. Und er hatte Recht: es gibt, bei aller Berschiebenheit ber Formen, boch nur Ein Recht, nur Gine Grundlage für baffelbe, bie, daß es nicht recht = und willen = und fraftlos, sondern daß es gleichheilig und gleichgewichtig und selbstständig gegenüberstehe bem fremben Rechte, baß es mit ihm vertrage, nicht sich absoluter Gewalt unterwerfe ober sich dieselbe anmaße.

VI. Die besondere Darstellung und Würdigung des deutschen Mittelalters wurde bereits oben (Bb. IV., S. 308) gegeben. Zum Theil ist sie auch enthalten in jenen so eben geschilderten fünf letten Gegensitzen des weltgeschichten Mittelalters; benn nur die drei ersten kollen in die Kreichen Merichen der Angeleichen Merichen Merich Merichen Merichen

fallen in die früheren Perioden ber germanischen Geschichte.

VII. Schon durch unsere Darstellung des Mittelalters suchten wir den oben (s. Nr. I.) bezeichneten dritten Hauptgrund= fat für eine richtige Auffassung, Würdigung und Behandlung des

vier großen Batten in Strafburg und Coin, in Bien und Burid hatten. Dit biefem Freiheits - und Unionsprincipe verbanben fich im . Reiche bie Reicheftabte, in ben Lanbern bie Lanbftabte guerft umten fich, bann mit ben Pralaten und Mittern, und, wo fie noch frei erie flirten , mit ben Landgemeinden jum Wieberaufbau freien beutichen Berfaffungerechts. Bei ihrer friegerischen und burgerlichen Tuchtigfeis foufen und forberten bie Stabte jugleich bie Runfte, fo bag wir ihnen ben Stell unferer Ration, unfere herrlichen Denfmale altbenticher Malerei und bilbenber Runft, und vor Allem unfere herrlichen Domeverbanten, biefe Dome, fur beren Erbauung mit ihrem tuchtigen. frommen Sinne biefe Burger freiwillig ihre großen Opfer brachten , obgleich fie es wohl wußten, baß fie nicht fur fich, fondern fur ibm Entel, baf fie gur Chre Gottes und bes Baterlanbes bauten. muß Sinn und Achtung fur Freiheit und Recht, es muß Tuchtigfeit und Danneringenb in einer Ration und in einem Beitalter verbreitet fein, in welchem - fo ganglich abweichenb von ben nachbarlichen Glo ben, bie bis beute noch ju teinem Burgerftanb gelangten - innerhalb meniger Jahrhunberte fich fo viele Sunberte folder freien bidbenben Stabte und ftabtifchen Republiten erheben, ihre machtigen Stabtebunbniffe grunden und, ohne Loereigung vom gemeinschaftlichen Boterlande, auf Reiche = und ganbtagen neben Farften, Baronen und Pralaten ihre Sige einnehmen; in welchen in allen Landen Lambftanbe fich bilben mit Freiheiten, wie wir fie beute nicht einmal ju ferbern magen (f. oben 286. IV, S. 848-364); in welchen nach allen Reiche und Landesvertragen und Rechtebuchern jedem Burger bis auf ben unterften unfreien Bauer berab bas Recht juftebt, nur nach ber Buffimmung feiner Senoffen in Bertragemeife feine Befebe, feine Berofich tungen unb feine Rechtsfpeuche gu empfangen (f. oben a. a. D. u. 25b. L. 6. 480 ff. Bb. II, 6. 311 ff.); in welchen enblich nach benfelben Berfaffungt. metunben und Rechtebuchern auch tein gurft über bem Gefet, fondern Alle, felbft bes Raifers erhabene Dajeftat nicht ausgenommen, m Recht fteben follten wegen jeber Berlehung, fo bag noch auf bem Reichstage ju Borms ber große Raifer Rubolph von Dabsburg. aberall bedacht, Frieben, Drbnung und Furftenwacht nur auf bes Recht ju grunben, feierlich bas Gericht und bie Formen orbnet, in und von welchen bei Berfaffungebruch und Berbrechen biefer boofe Berr auf Erben gu Recht gu fteben batte. Und trot aller vielen Rampfe und Storungen burch Dierarchie unb Fenbalismus freuen fic Millionen freier Manner einer ausgebebiten Freiheit; tros bem ift bie verfcrieene barbarifche bundle Racht und Freubenlofigfeit nicht ju em bliden, wenn bei aufbinbenben ganbeen und Stabten überall bie Ranfte aus bem Leben hervorbluben, Bankunft, bilbenbe Runft, Malerel. Mufit und Poefte; wenn fie alle unter fich und mit der Gloden und Orgel erhabenen Aonen in wunderbarer harmonie im Dienfie ber erhebenoften, ber ernfteften wie ber beiterften religiofen Sefte aus fammenwirten; wenn in einem taum überfebbaren Reichthum eine

felbsterkampften Freiheit, Dacht und Bluthe biefer außerorbentlichen Babl unserer beutschen Stabte und ihrer Stabtebunbniffe, biefer Stabte, beren Tugend und Weisheit, beren Freiheit und Berrlichkeit und mehr als fürstliche Dacht unsere aufgeklarte Beit nicht mehr kennt, bie aber noch am Ende bes Mittelalters ber Republicaner Dachiavelli als Augenzeuge mit Bewunderung und Hochachtung preif't \*). Seemacht war Deutschland nur burch bie machtige Sanfa und ihre Stabte, welche die Rreugfahrer im Drient unterftutten, ben beutschen Orben grunbeten, blubenbe Colonieen stifteten, die Meere und ihre Ruften pon Seeraubern und vom Stranbrecht befreiten und bas Seerecht erschufen, welche im fernen Novogrob und Bergen, wie in Lonbon und in ber Mord = und Oftfee ben Handel beherrichten, bie Ronige Standinaviens und Englands in blutigen Seeschlachten beffegten und ihren Landern Gefete vorschrieben. Noch größer aber als burch Macht und Reichthum waren bie beutschen Stabte burch ihre burgerlichen Tugenden. Treu ihren Kaisern, beschüten sie dieselben gegen ben Uebermuth ber Feudalherren, und treu deutscher Freiheit entwickeln sie zuerst wieber zeitgemaß bie altgermanischen freien Berfaffungegrunbfate und bewirken bie neue Ausbildung freier Reichsund landståndischer Berfassungen. Auch bieses bewirken sie burch bas urbeutsche Freiheits = und Genoffenschaftsprincip, mit welchem ihre Einigungen ober Innungen fich von bem feudalherrlichen Bogt und ber aristokratischen Dberherrschaft ber Geschlechter befreiten und bas gleiche genoffenschaftliche Burgerrecht, Gefet und Gericht verschafften, burch welche fie Recht, Ehre und Bucht in ben Gewerben erhielten. Dit biefem Unionsgeift unterftutten fie fich wechselfeitig nicht blos in jenen großen hanseatischen, theinischen, schwäbischen Stabtebunbnif= sen, sondern in Erhaltung bes Rechts burch die gemeinschaftlichen Dberhofe, in Forderung der Gewerbe burch die Bunftverbindungen, wie benn vor Allem bie Berbinbung und wechselfeitige Unterftugung jener Erbauer unserer beutschen Dome von ber Art war, daß fie eine vollige gemeinschaftliche Oberregierung mit ihren vier Hauptsiten, ihren

<sup>\*)</sup> Discorsi 1, 17. 55. Fürst. C. 9. Die erste Stelle, worin Macchiavelli die Sittenreinheit und Redlickeit, und die vortrefslichen Versassungseinrichtungen der deutschen Bürger aussührt, theilt der Artikel Moral
mit; in der letten sagt er: "Die Städte Deutschlands sind sehr frei; sie haben wenig Gebiet, gehorchen dem Kaiser, wenn sie wollen, und sürchten weder ihn, noch einen Andern von den Fürsten, welche sie umgeben, weil sie so
fest sind, das Iedermann eine Belagerung für langweilig und schwierig hält.
Sie haben alle Gräben, gute Mauern, hinreichendes Geschütz und halten immer in ihren Borrathstammern Getränte, Mundvorrath und Brennstoff sür
ein Jahr. Ueberdies, um die ärmeren Boltsclassen ohne Verlust des Schahes
zu ernähren, haben sie immer einen Borrath an roben Stossen, um ein Jahr
lang in den Handwerten arbeiten lassen zu können, die der Nerv und das
teden der Stadt sind, und durch deren Betreibung sich das Bolt ernährt.
Verner halten sie die Kriegerischen Uebungen in Ansehen, zu welchem Iwecke
man viele Cinrichtungen bei ihnen sindet.



į

und Schwächen, sondern nur die wesentlich en und bleibenden guten Grundelemente und Richtungen für das ganze Leben, und das
ihnen entsprechende wirklich Sute wird er dewahren und es seinem
männlichen Leben gemäß gestalten. Jene bleibenden Grundelemente
unserer höhern. Gultur aber, deren innerliche Verdindung und Verschmelzung das Mittelalter bewirkte, wenn es auch noch nicht ihre
reise, männliche Gestaltung sinden konnte, waren der wahre, tiese,
göttliche Seist des Christenthums, mit der classischen Vildung des Alterthums, mit seinen vollendeten Formen für die irdische Gestaltung,
und endlich unser selbstständiges nationales Leben mit seiner vollen
persönlichen, individuellen und Versassungsfreiheit, Würde und Shre,
mit seinem treuen Sinn für freie Genossenschaft und Ordnung, für
freien Gehorsam.

Rur von bem britten biefer Grundelemente, bem germanischen Lebenselemente, hier zum Schlusse noch ein Wort! Es gehört biefes recht eigentlich in eine Würdigung des Mittelalters. Durch das Mittelalter wurden die Germanen die Sieger über die romische Weltmon= archie und erhielten junachst die Leitung ber Geschichte ber Menschheit und eine taglich ausgebehntere Weltherrschaft. Roch immer aber gefallen sich die blinden Saffer bes Mittelalters barin, mit Roberts fon auch die ausgezeichnete Tuchtigkeit des germanischen Bolksstam= mes zu leugnen, und bie alten Germanen ben Raraiben und ans deren amerikanischen Wilden gleichzustellen, mithin auch von jebem Gebanken ber Bewahrung ihrer nationalen Grundibeen unb guten Gigenthumlichkeiten abzumahnen. Die felbst von den tobtlichsten Feinden ber Germanen, bie von Tacitus, von Cafar, Bellejus, Plus tard, mit nicht zu unterbruckenber Bewunderung niebergeschriebenen Schilberungen ihrer Tugenben, ihrer Thaten, ihrer Ginrichtungen, vor Allem aber ihrer großartigen mannlichen Freiheit dichtet man sich zu Dichtungen. Was helfen nun jener alten Schriftsteller burch Wort und That gegebenen Gegenerklarungen? Was hilft es, daß alle neueren grunblichen Erforschungen ber altbeutschen Quellen und Berhaltniffe, daß Mofer's, Grimm's und Gichhorn's Forschungen über deutsche Rechtsverhaltniffe immer vollständiger die bewundernswurdige Treue von Tacitus bestätigen? Was hilft's endlich, baß ein unbefangener Blick auf die ganze Geschichte und eine Bergleichung ber Germanen mit ben anderen Bolfern bie bewundernswerthe Tuchtigfeit dieses Wolksstammes bestätigen! Man haßt bas ganze Mittelalter, und möchte aus blosen durren Abstractionen ber neueren Philosophie bie Staaten construiren. Die Germanen also muffen ebenfalls gehaßt werden, muffen rohe Barbaren und Karaiben sein. Sonderbar doch, daß jene Karaiben und alle amerikanischen Wilden, obwohl eine an fich nicht verächtliche Menschenrace, bennoch, seitbem es um ihre Freis heit und Eriftenz galt, gegen die über das Weltmeer gezogenen, oft febr schwachen Colonisten und ihre wenig gablreichen Bertheidiger nie und nimmer ihre Freiheit so vertheibigten, wie in tausend Ramihrigen ! Sie muffen uns mahnen, bie unferer Bon Berfaffungen bes Baterlanbes endlich in bas Leben . pat führt uns

VIII. gu bem vierten Sauptgrunbfabe fi Auffaffung, Wurbigung und Behandlung bes Mittelate Erfcheinungen. Es ift baffelbe eine nothwendige, al reits vorübergegangene Entwidelungsper Lebens, bes gefchichtlichen Lebens ber beutichen mi Menfchheit. Balt man biefes ftete feft, fo befeitige auch bas vertehrte Beftreben, Die erftorbenen Berhatenif alters als Ideale fur unfere heutige mannliche Beit im ten und herzuftellen. Gewiß bot unfere Rindes : unb neben unverfennbaren Dangein und Bertehrtheiten viele Berrliche bar, um bas wir es beute beneiben mochten. tiger gereifter Drann wird fein Dannesalter barum fchaten. Rur ein finbifcher Thor ift vollends ber De wie ein Rind ober Die ein Jungling benehmen, geberben ten will. Ein Ehor ober mehr als biefes ift, wer, wie w telalterefreunde, une mit unferer gereiften geiftige und Prufung, und ohne ben freiwilligen blinben theolic ben, zurud in bie priefterliche Theofratie führen, wahren Ronigen unb Staatsregenten gereiften Feudalherren, und ihre zu Staatsburgern . blofen Privatfchublingen unb Borigen umme ben fauftrechtlichen Fenbaltemus einführen

Laffen wir baber endlich einmal ab von jener Seichtigkeit ber Betheilung unferes germanischen Bolkselements, und würdigen und achten wir vielmehr überall in ber geschichtlichen und prattischen Betheilung mit gerechtem Stolz auf unseren wahrhaft eblen Ursprung rfes vaterlanbifche Lebenselement, so wie es ein Dontesquieu, Buftus Dofer und Blackftone mit fo glucklichem theoretis en und prattischen Erfolge ftete thaten. Nur thun wir es um ottes Willen nicht zu eitler Selbstberühmung und zur Berhullung genwartiger Feigheit und Servilitat. Suchen wir vielmehr, so wie se Chrenmanner, unfere driftliche europaifche Gultur mit germanischer reiheit in ben ihr entsprechenden acht germanischen Instituten bes ichwurgerichts und freier Berfaffung zeitgemäß zu gestalten! Die alt = ermanifche Form ber unmittelbaren bemofratischen Theilnahme let Freien im Bolksgerichte, an ber Gefet - und an jeder Leiftungswilligung, fie past in unserer heutigen Cultur nicht, noch weniger e gerftorte feubalistische Form für die gleichen Rechte. Sie selbst er, bie auch in der vorübergehenden Form des Feudalismus ihr Das in zu retten ftrebten, find die wefentlichsten Grundlagen germanischer id europäischer Freiheit und Cultur. Die schon im altgermanischen ichoffengericht, wie in ben altfachfischen Berfaffungen gegebene 28 abl = prafentation in ber zeitgemäßen Ausbilbung unferer constitutio= Men Monarchie, wie , trot zufälliger Mangel , am Bollenbetften Eng= nd fie barftellt, biefes und hohere Cultur auf fo folider Grundlage, sift unfere heutige Aufgabe. Bernachlaffigen wir fie, fo geben it unfehlbar eben fo zu Grunde, wie alle übrigen Bolfer, die wir w burch unfere germanische Freiheit besiegten und überlebten, ju runbe gingen. C. Th. Welder.

Mobilien. — Der Artikel "Grundeigenthum, im Gegensate m beweglichem", hat bereits im Allgemeinen den Begriff der Mobim entwickelt und auf einige Eigenthumlichkeiten derselben für rechthe und nationalokonomische Beurtheilung hingewiesen. Es bedarf

fo bier nur einiger erganzenben Bufate.

Die Mobilien werden in der Regel erst durch besondere persons be Thatigkeit einem Territorium abgewonnen und zu dienlichem Gezauche zubereitet. Also schon nach dem Grunde ihrer Entstehung utspringen sie aus einem individuellen Berhaltnisse. Jeder Einzlne, welchem Geschlechte oder Stande er angehore, Mann oder deib, König oder Handwerker, Freier oder Leibeigener, bedarf zu seizer Subsissenz gewisser Mobilien, als Nahrungsmittel, Rieidung, Arzitsgeräthe u. bergl. Eine ausschließliche Dispositionsbefugnis über annigfache bewegliche Sachen ist also Bedingung seiner Eristenz, ährend nicht gerade jedes Individuum, um leben zu können, zuzeich Grundbesitzer sein muß. Auf Grund und Boden läst sich wum ein ausschließendes Vorrecht eines besonderen Geschlechts, oder sonderer Classen und Stande als möglich denken, wie es im Verzlituisse zu bem Gesammtgebiete der beweglich en Sachen schlechthin

Germanen beftanbig geschichtliche Entwicketung . Fortschritte sich zeigten! Und was zeigt eine Bergleichum manen, ihret Freiheit und Gultur mit ben übrigen Mittelalters und ber neuen Beit, mit ben Danbfchus nen, Mongolen und Turden, die feit ihren Gintoe gebilbete Lanber und ihren Reichebegrundungen ebenfal rudichritten und ihre fruber meift fo bochgebilbeten Landen fo g. B. die von Rieinaffen, nur immer elenber machte zeigt felbft eine Bergleichung ber Germanen mit ben ein ebler Bolteftamm, in ihren Chalifenreichen fo berrie aber fo bald in Elend verfanten und in Gubitalien, Spanien von den Germanen ganglich besiegt wurden ? fanten und murben befiegt, weil ihnen vor Allem bas nen germanifche Freiheit fehlte, jene germanifche freie Be welcher, wie Montesquien mit Recht fagt, die Englande lagen zu dem ewig bewundernswerthen Tempel ihrer Freiheit en vielmehr fich erhielten. Ja felbft bie anderen europaifchen ch die Celten, die Finnen, Litthauer und Slaven. eigene Gelbftftanbigfeit, Freiheit und Gultur nicht gu erri behaupten, nahmen, auch wo fie auferlich felbftftanbig fonft ihre Gultur von ben Germanen, zeigten aber wet noch die Kraft für das Höchste in dem germanischen Led beit und ihre freien Berfaffungen. Ihnen fehlte bas 40 manifchen Leben. Es ift diefes in Berbindun pfanglichen Sinn fur bie Natur wie fur bas und Wiffenichaft, bas tiefe Befühl fur inbi und Freiheit und ber genoffenichaftliche &

Laffen wir baber endlich einmal ab von jener Seichtigkeit ber Beurtheilung unferes germanischen Bolkselements, und wurdigen und beachten wir vielmehr überall in ber geschichtlichen und praktischen Beurtheilung mit gerechtem Stolz auf unseren wahrhaft eblen Ursprung biefes vaterlandifche Lebenselement, fo wie es ein Montesquieu, ein Juftus Dofer und Blackftone mit fo glucklichem theoreti= schen und praktischen Erfolge stets thaten. Nur thun wir es um Gottes Willen nicht gu eitler Seibstberühmung und gur Berhullung gegenwartiger Feigheit und Gervilitat. Guchen wir vielmehr, fo wie jene Chrenmanner, unfere driftliche europaifche Gultur mit germanifcher Freiheit in ben ihr entsprechenben acht germanischen Instituten bes Schwurgerichts und freier Berfaffung zeitgemäß zu gestalten! Die alt = germanische Form ber unmittelbaren demofratischen Theilnahme aller Freien im Bolksgerichte, an der Gefet = und an jeder Leiftungsbewilligung, fle past in unserer heutigen Cultur nicht, noch weniger die zerstorte feubalistische Form für die gleichen Rechte. Sie selbst aber, bie auch in der vorübergebenden Form bes Feubalismus ihr Da= fein zu retten ftrebten, find bie wefentlichsten Grundlagen germanischer und europäischer Freiheit und Cultur. Die ichon im altgermanischen Schöffengericht, wie in den altsächsischen Berfaffungen gegebene Wahl= reprafentation in ber zeitgemaßen Ausbildung unserer constitutio= nellen Monarchie, wie , trot zufälliger Mangel , am Bollenbetften Eng= land fie barftellt, biefes und bobere Gultur auf fo foliber Grundlage, das ist unsere heutige Aufgabe. Bernachlässigen wir sie, so geben wir unfehlbar eben fo zu Grunde, wie alle übrigen Bolter, bie wir nur burch unfere germanische Freiheit besiegten und überlebten, ju C. Th. Welder. Grunbe gingen.

Mobilien. — Der Artikel "Grundeigenthum, im Gegensate von beweglichem", hat bereits im Allgemeinen den Begriff der Mobilien entwickelt und auf einige Eigenthumlichkeiten derselben für rechtliche und nationalokonomische Beurtheilung hingewiesen. Es bedarf

also hier nur einiger erganzenben Bufate.

Die Mobilien werden in der Regel erst durch besondere personliche Thatigkeit einem Territorium abgewonnen und zu dienlichem Sebrauche zubereitet. Also schon nach dem Grunde ihrer Entstehung
entspringen sie aus einem individuellen Verhaltnisse. Jeder Einzelne, welchem Geschlechte oder Stande er angehöre, Mann oder Weib, König oder Handwerker, Freier oder Leibeigener, bedarf zu seiner Subsissend zu gewisser Mobilien, als Nahrungsmittel, Rieidung, Arbeitsgerathe u. bergl. Eine ausschließliche Dispositionsbefugnis über mannigsache bewegliche Sachen ist also Bedingung seiner Eristenz,
während nicht gerade sedes Individuum, um leben zu können, zugleich Grundbesiser sein muß. Auf Grund und Boden läst sich darum ein ausschließendes Vorrecht eines besonderen Geschlechts, oder besonderer Classen und Stände als möglich denken, wie es im Verhältnisse zu dem Gesammtgebiete der beweglich en Sachen schlechthin

nille. An Exconlien connien partin greet wit andrew haben; mahrend bas Grundeigenthum bie Freiheit und bal genthum bie volle Freiheit vorausfette. Bum Begriffe be ermerbenben und burd Bolferecht gefchusten ach ten man nur im Gegensahe zu bem abgeleiteten Eigenti ber unvolltommenen Gewehre getommen. Diefe genfat fiel bei ben Mobilien weg, woran nur eine Wet thum und Wehre Statt hatte. Auch beruhten bie Grund und Boben wefentlich auf der Ibee eines erbliche gut 6; bei bem Gigenthume an Mobilien murbe bagegem Berhaltnif eines Individuums jur Gache gebacht. fchiebe nach bem Charafter bes Rechts batten nun ibrem bie Befugniffe ber Beraugerung, bes Erwerbs und ben Berfolgung. Ueber die Fahrnif tonnte in ber Reget frei Bei dem Bute bagegen war meiftens bie Berduffe Buftimmung ber nachften Erben abhangig; fo bag bern eine freit Disposition nur über fein mobigemonnem genfahe gu bem icon in Erbgang getommenen, juftanb. ferner gufammen , baf Dobitien icon burch blofe Ueberge genthum, fo wie burch urfprunglichen Erwerb mit volle worben wurden. Jur ben lehteren galt im Mittelale ber Grundfas, dag bie fructus industriales icon banne betrachtet murben, wenn bie meiften gu ihrer Erzeugung Arbeiten vollenbet maren. Dagegen entftanb bad. mobilien in ber Regel nur burch Uebergane durch Uebergabe unter öffentlicher Auctoritat gerichtlichen Auftaffung. Bu biefer mußte nod iche Giewebre wahrend Sahr und Sag fein

1

burch Abschluß von Chen und burch Erbfolge. Insbesonbere bilbete fich in ben Lanbern bes fachfischen Rechts burch Gerichtsgebrauch ber Grundsatz aus, daß bewegliche Sachen schon durch Besitz nach Jahr und Tag, unbewegliche erst nach 31 Jahren 6 Wochen 3 Tagen erworben werben tonnten. Mit ber unbeschrankteren Freiheit eines rechtlichen Erwerbs an Mobilien hing sodann bei Cheleuten, in den Landern bes frankischen Rechts, die neben ber Errungenschaftsgenrein= schaft Statt findende Do biliar-Gemeinschaft zusammen. Die Stamm= guter bagegen, ober bas ungereibe Gut, blieben bem Theile, ber fie eingebracht hatte. In anberen Lanbern, wie in Baiern, Defter reich und Rurheffen, trat wenigstens in Unsehung ber Dochzeitegeschente und einiger Fahrnifftude eine folche Gemeinschaft ein. Die Gemeinschaft, ober die bleibende Absonderung der verschiedenen Bermogenstheile, mußte bann naturlich auch eine Unterscheibung ber Diobis liar = und Immobiliar=Schulden bedingen. Damit in Berbindung steht bas unter verschiedenen Modificationen vortommende Erbrecht der Chegatten, wonach sich baufig die eingebrachten Liegenschaften bes Berftorbenen abgefondert vererben, fo bag bem überlebenden Chegatten nur ber Niegbrauch baran zusteht, mahrend er einziger Gigenthumer ber Fahrniß und Errungenschaft wirb. Auch weisen Particulargesete, ober Gewohnheiten, bem überlebenben Chegatten gewiffe bewegliche Bermogensstude als sogenanntes Boraus (praecipuum) zu. Dies ift ein Erbrecht zwischen Chegatten, bas wohl auf berselben Grundidee beruht, die bei ber Bererbung des elterlichen Bermogens die Unterscheis bung von Gerade und Deergerathe erzeugt hatte. Handelte es sich endlich um gerichtliche Wiebererlangung einer beweglichen Sache, so kam die Pardmie zur Anwendung: "Hand muß Hand mahren" ober "wo bu beinen Glauben gelaffen, follst bu ihn wieber suchen." Hiernach konnte ber Bindicant seine Sache zwar stets von dem Besiter fordern, wenn sie wider seinen Willen, entweder durch Diebstahl, ober weil er sie verloren hatte, aus feiner Gewehre getommen war; er mußte sich bagegen, wenn er fie freiwillig aus seiner Gewehre gelassen und sie z. B. verfett ober verlichen hatte, nur mit einem perfonlichen Anspruch an ben erften Empfanger halten. Bon biefem Grundsate her haben sich particularrechtlich noch einige Mobificationen der romischen rei vindicatio bei beweglichen Sachen erhalten.

Erfaßt man die Rechtsibee, die den germanischen Bestimmungen über bewegliche Sachen, im Gegensate zu den unbeweglichen, zu Grunde lag, so sindet man ihre Wurzel in der Annahme, daß man sich bes Mobilien keine so innige Verbindung der Sache mit dem Eigenthümer dachte, als bei Liegenschaften; und daß für die rechtliche Beurtheilung der Mobilien mehr das in seiner Allgemeinheit aufgefaßte Vershaltniß des Einzelnen zur Sache als Richtschnur diente, bei den Immobilien dagegen die besonder en Verhaltnisse des Geschlechts, der Abstammung und des Standes in entscheidende Berücksichtigung kamen-

nicht befteben finne. Diefer mefentliche, von Ratur aus bebingte tur terfcbieb hatte fich nun im beutfchen Rechte auf eigenthamliche Beife entwickelt, und tret junachft im Charafter bes Bechts bervor, b au betregliden und unbeweglichen Gachen Statt finden tonnte. ben Mobilian (Dube, fabrende Sabe, Jahrnif, Gereide zc.) war tein fogenanntes actes Eigenthum möglich. Das Lettere bezog f buchaus nur auf Immobilien, ober bas Gut; und hatte moch eine politifde Bebeutung burch ble auf bem Grunbeigenthum haftenben offentlichen Bechte und Pflichten , burch Bebend. und Stanbeeverbait wiffe. In Mobilien tonnten bacum Freie wie Unfrele gleich e Rechte haben; mabrent bas Grunbeigenthum bie Freiheit und bas achte @: genthum Die wolle Freiheit vorausfente. Bum Begriffe bes feierlich gu ermerbenben und burch Belferecht gefchubten achten Eigenthums mer man nur im Gegenfabe ju bem abgeleiteten Eigenthume und m ber unvolltemmenen Gewebre getommen. Diefer gange Go genfab fiel bei ben Dobilien meg, woren nur eine Art von Gigenthum und Webre Statt batte. Much beruhten bie Befugniffe an Grund und Boben wefentlich auf ber Ibee eines erblichen Stamme gut 6; bei bem Eigenthume am Mobilien murbe bagegen uur an bas Berbaltnif eines Inbivibuums jur Gade gebacht. Die Unter fchiebe nach bem Charafter bes Rechts batten nun ihren Ginfluß auf die Befugniffe der Beraugerung, bes Erwerbs und ber gerichtliche Berfolgung. Ueber bie Sahrnif tonnte in ber Regel frei verfügt wer Bei bem Gute bagegen war meiftene bie Berauferung von ber Buftimmung ber nachften Erben abhangig; fo bag bem Eigenehamer . eine freie Diepofition nur über fein wohlgemonnen Gut, im Gegenfage ju bem icon in Erbgang gefommenen, juftanb. Damit bing ferner zufarumen, bag Mobilien ichon burch blofe Uebergabe gunt Er genthum, fo wie burch utfprunglichen Erwerb mit vollem Rechte : worben wurden. Für ben letteren galt im Mittalalter namenti ber Grundfah, bağ bie fruotus inclustriales fcon bann ale exheb betrachtet murben, wenn bie meiften gu ihrer Erzeugung erforberlichen Arbeiten vollendet waren. Dagegen entftand bas Eigenthum an 3mmobilien in ber Regel nur burch Uebergang mittelft Erbfolge and burch Uebergabe unter öffentlicher Auctorität mittelft ber fogenammte gerichtlichen Auflassung. Bu biefer mußte noch bie ungefibrte factifche Bewehre während Jahr und Lag tommen, um die gegen bie Ansprüche britter Personen schabenbe rechte Gewehre jut erzeugen. Ans ber bentich rechtlichen Bevorzugung bes Grunbeigenthums licht fich and bie eigenthumliche Ermerbeart für einige befondere Arten beweglicher Gachen ertiaren. Go bangt namentlich ber Erwerb bar aberfallenben, ober bie und ba felbft ber überhangenben Frachte wolf mit bet Beilighaltung ber Bebre jufammen, bie fich für ben Grunde eigenthumer auch auf bie im gewehrten (umgaunten) Begirte befinde chen Mobilten erftredte. Weitere Unterfchiebe gwifchen bewegtichen und unbewegifchen Bachen zeigten fich bei bem Erwerbe burch Berjahrung.

burch Abschluß von Ehen und burch Erbfolge. Insbesonbere bilbete fich in ben Lanbern bes fachfischen Rechts burch Gerichtsgebrauch ber Grundsatz aus, daß bewegliche Sachen schon durch Besitz nach Jahr und Tag, unbewegliche erst nach 31 Jahren 6 Wochen 3 Tagen erworben werden tonnten. Mit ber unbeschrankteren Freiheit eines rechtlichen Erwerbs an Mobilien hing sobann bei Chekeuten, in ben Landern des franklichen Rechts, die neben ber Errungenschaftsgentein= fcaft Statt findende Do biliar-Gemeinschaft zusammen. Die Stamm= guter bagegen, ober bas ungereibe Gut, blieben bem Theile, ber fie eingebracht hatte. In anderen Lanbern, wie in Balern, Dester reich und Rurheffen, trat wenigstens in Ansehung ber Dochzeitsgeschente und einiger Sahrnifftude eine folche Gemeinschaft ein. meinschaft, ober die bleibende Absonderung der verschiedenen Bermdgenstheile, mußte bann naturlich auch eine Unterscheibung ber Mobis liar = und Immobiliar=Schulben bedingen. Damit in Berbindung steht bas unter verschiebenen Modificationen vorkommende Erbrecht ber Chegatten, wonach fich baufig die eingebrachten Liegenschaften bes Berftorbenen abgefonbert vererben, fo bag bem überlebenben Chegatten nur ber Niegbrauch baran zusteht, mahrend er einziger Gigenthumer ber Fahrniß und Errungenschaft wird. Auch weisen Particulargesete, ober Gewohnheiten, bem überlebenben Chegatten gewiffe bewegliche Bermogensstude als sogenanntes Boraus (praccipuum) zu. ift ein Erbrecht zwischen Chegatten, bas wohl auf berfelben Grundidee beruht, die bei ber Bererbung des elterlichen Bermogens die Unterscheis dung von Gerade und Heergerathe erzeugt hatte. Handelte es sich endlich um gerichtliche Wiebererlangung einer beweglichen Sache, so kam die Paromie zur Anwendung: "Hand muß Hand wahren" ober "wo bu beinen Glauben gelaffen, sollst bu ihn wieber suchen." Hiernach konnte ber Bindicant seine Sache zwar stets von bem Besiter forbern, wenn fie wider seinen Willen, entweber durch Diebstahl, ober weil er sie verloren hatte, aus feiner Gewehre getommen war; er mußte sich bagegen, wenn er sie freiwillig aus seiner Gewehre gelassen und sie z. B. versett ober verliehen hatte, nur mit einem perfonlichen Anspruch an ben erften Empfanger halten. Bon diesem Grundsate ber haben sich particularrechtlich noch einige Mobificationen der romischen rei vindicatio bei beweglichen Sachen erhalten.

Erfaßt man die Rechtsidee, die den germanischen Bestimmungen über bewegliche Sachen, im Gegensate zu den undeweglichen, zu Grunde lag, so sindet man ihre Wurzel in der Annahme, daß man sich bei Mobilien keine so in nige Verbindung der Sache mit dem Eigenthumeu dachte, als bei Liegenschaften; und daß für die rechtliche Beurtheilung der Mobilien mehr das in seiner Allgemeinheit aufgefaßte Vershältnis des Einzelnen zur Sache als Richtschnur diente, bei dem Immobilien dagegen die besond eren Verhältnisse des Geschlechts, der Abstammung und des Standes in entscheidende Berückschtigung kamen.

Beren fich tiett manche Abwelchungen in ber Bebanblung ber weglichen vor ben beweglichen Sachen bis auf Die neuefte Beit erhalb haben; fo mußte fich boch an bas allmalige Berfcwinden ber fcbroffe ren Stanbefunterichiebe mothmenbig eine gleich artigere Bebandlum ber beiben Gattungen wer Bermogen anfnupfen. In berfelben Rid tung mufte bie allmälige Berbreitung bes comifchen Rechtes wirken bas in feiner Ausbildung jur Bett Juftinfan's auch in ber Ben theilung ber beweglichen und unbeweglichen Sachen bem Principe bet Rechts- Gleichheit bulbigte, und nur ausnahmsweise, wie etwa bie ber Ufucapion, bie Mobilien bor ben Immobillen eigenthumtich behanbeite. Aber felbft bavon abgefeben, fab man fich in manchen Parfieularrechten vergnlaft, wenigftene in eingelnen Begiebungen bie beweglichen Sachen mit ben unbeweglichen auf gleiche Linie gu fellen. Co wurden 1. B. Rleinoblen, unverwirftes Golb und Gilber baufig # den unbeweglichen Sachen gegablt. In Erbfallen galten nach ben che nifchen Statuten die Boaren und Gater von Raufleuten und Der beibleuten, welche in ihre Banblung und Gewerbe einschlugen, fo wi Die Schiffe und Gerathe ber Schiffer, ale unbeweglich. Auch m bem Frankfurter Stabtrechte werben bie Danbeleguter bei Erbicafter ale unbewegliche Gachen bebanbett, fonft aber, wie bet Pfanbung u. f. w., als bewegliche\*).

Diefe gefehliche Annaherung ber beiben Dauptarten von Caden entfpeach jugleich bem Bibungegange ber factifchen Bechaltniffe, fo baf wir auch hierin ertennen, wie fich ftets bie rechtlichen Sormen bes Lebens ben Beranberungen im Gehalte beffetben angufte ftreben. Betrachten wir namlich bie allmaligen Fortfcheitte ber Desbitetion, fo bemerten wir - wie biefes fcon im Actifel "Geunbelgen thum" hervorgehoben wurde - eine relativ flärlere Bunahme be beweglichen Bermogens. Die Grund liegt barin, well nicht mi allies bem Boben Abgewonnene une fogleich verzehet, ober auf ben Boben felbft verwendet und baburch wieber in unbewegliches @ ut to manbelt wurbe. Indem fich aber bie Daffe und Dannigfattigtet ber Mobilien venmehrte, hatte fic bas Erbrecht ber im Erwerbe ber 3 billen guradgefesten Beiber fcon barrim mehr ausbehnen mas Bugleich mußten, bem Stanbe ber Mrperbucenten gegenüber, bie Gla ber Induftriellen und Commerziellen , bie fich mit ber Berarbeitung un bem Bertriebe ber beweglichen Gachen befaffen, größere Bebentung ge winnen. Die früheren Berrechte in Beglebung auf Grunbeigenthu batten alfo feinen rechten Sinn mehr, fo baf fich nun gleichem Die factifchen untb erchtiden Unterfchiebe ber Wefchlechter und Gelief

<sup>\*)</sup> Ueber bie bentich rechtichen Berhaltniffe an beweglichen Bachen Fiche Mittermaier, Grundfage bes gemeinen beutschen Privatrechtes, Regensburg, 1887. Bb. I, §, 150 u. f., Bb. II, §, 889, 407 u. f., Cich born, Einleitung in bas bentiche Privatrecht, §, 170 u. f. und die baselbft angeführten Befebe.

ben Breisgau, welchen biefer im Jahre 1805 burch ben Presburger Frieden verlor. Durch den Tob Ferdinand's von Defterreich, Bergogs von Modena - Breisgau, gingen im Jahre 1806 beffen Anspruche aber an seinen Sohn, ben jest regierenben Bergog Frang IV., koniglichen Prinzen von Ungarn und Bohmen, Erzherzog von Defferreich, geb. 1779 und vermählt mit Maria Beatrip, Tochter bes Königs Bictor Emanuel von Sarbinien \*). Die Restauration fette benfelben im Juli 1814 als Herzog von Mobena und Reggio ein. Durch vier Decrete vom 28. August biefes Jahres stellte er baselbst bie früheren Berhaltnisse wieber her. Nur Fibeicommisse und Tortur blieben abgeschafft. Um bieseibe Zeit murbe seiner Mutter, ber Wittme bes Erzherzogs Ferbinand, bas vom Wiener Congresse mit ben Leben in der Lunigiana vergrößerte Herzogthum Maffa und Carrara zuruckge geben, das nach ihrem Tobe im Jahre 1829 gleichfalls an Modena fiel. Endlich hatte ber Art. 102 ber Biener Congresacte festgefebt, daß bei ber in Aussicht gestellten Bereinigung Luccas mit Toscana (f. "Lucca") sowohl einige luchesische, als toscanische Gebietstheile an Modena fallen follten; wodurch fich bie westliche Grenze biefes Staats, auch die am Mittelmeere, etwas erweitern wurde. Diefe Anordnungen wurden spater burch die zu Paris am 10. Juni 1817 geschloffene Convention bestätigt.

Der herzog Frang IV. hatte nichts Giligeres zu thun, als ichon im 3. 1814 die Jesuiten zuruckzurufen. Im folgenden Jahre entfloh er auf turge Beit vor ben Fortschritten Murat's. Die Ereignisse von 1820 und 1821 gingen an Modena ziemlich spurlos vorüber. Doch batte sich der Carbonarismus auch hier ausgebreitet, und Frang IV. ließ sich bessen Berfolgung eifrig angelegen sein. Diefer Fürst, ber von seinen Anhangern als charatterfest, von seinen Gegnern als farp finnig und befangen in einseitig vorgefaßten, altralegitimiftischen Unsichten geschildert wird, hatte sich schon unter Napoleon durchaus zu teiner Bulbigung gegen biefen verstanden. Dit gleicher Beharrlichtett hatte er Jahre lang bem Konige Louis Philipp jebe Anerkennung verweigert. In Folge der Julirevolution, in ben erften Tagen bes Februars 1831, waren fast gleichzeitig in Mobena, Bologna und Ferrara Unruhen ausgebrochen. Der Bertraute bes Bergogs und ber Lenter seiner geheimen Polizei, Ciro Den otti, stand als Sauptanführer an der Spige des revolutionaren Bundes \*\*). Frang IV. mußte flieben, und am 18. Febr. bilbete fich eine provisorische Regierung von Modena und Reggio. Aber ichon im Anfange bes Monates Dates führten ofterreichische Truppen ben Bergog in seinen Staat guruck. Ein

\*\*) Der Perzog soll Menotti in ben Plan einer Reorganisation ber Calberari, zur Opposition gegen die Carbonaria, eingeweiht haben.

41 Ŧ

<sup>\*)</sup> Frang IV. hat zwei Sohne: Frang, geb. 1819, und Ferdinand, geb. 1820, und zwei Tochter.

Sechia in ben Panaro gelegen, mit 27000 Einwohnern', find Regis
gio mit 20000, Massa mit 7000, Carrara'isit 4500 Bewohnern die Hauptvete. Der ebene Theil des Landes ift sehr ferichten.
Die Hauptproducte sind Oliven, Wein und Seide; darum Seidesahiten und Seidehandel, besonders in Reggio. Das Land ist with hich
genügend versehen. Einen reichen Schaf bieten die berührische Manmorbrüche von Earrara. Sonst liesern noch die Gebirge etwas Este
und Bergol.

Das Berzogthum wird von einer Seitenlinie bes Baufes Deffer reich, Defterreich : Efte, regiert. Aus biefem Daufe ber Efte, einem ber altesten Europas, ehemals mit Gatern in Toscana augeleffen, wurde Albert Aggo II. burch einen Sohn erfter Che ber Stammwater bes Hauses Braunschweig : Wolfenbattel und Dannover. Ein Golin aus zweiter Che, Fulco, zum Deren von Efte (Atefte, Stadt in Pabuanischen) erhoben, gab biefem 3weige ber Familie ben Ramen. Seine Radytommen, mit ber Stelle chies Pobefta und anberen Men tern in Ferrara, Mobena und Parma betleibet; fleigerten wahrend ber Berwürfnisse im republicanischen Oberitalien ihr Ansehen. Ramentich wählten Mobena (1290) und Reggio Einen biefer Efte zu ihrem Beren. Im Jahre 1452 wurde Borfo von Efte vom Raifer Fried: rich III. zum Herzoge von Mobena und Reggio erhoben. Cafar von Efte, der in morganatischer Che erzeugte Reffe des Berjogs Alfons II., wurde von diesem, mit Erlaubnif bes Raifers Rus bolph II., zum Rachfolger ernannt und mit Modena, Reggio und Carpi beliehen. Er mußte bie vom Saufe Efte befeffenen ferrarefischen Territorien an den Kirchenstaat abtreten. Bon da begann die Beratmung und Berdbung ber Residenz, die sich früher, burch bas glangenbe Sofleben, auf Kosten bes übrigen Landes bereichert hatte. Bon fenem Cafar fammen bie neueren Herzoge von Mobena, bie im 17. und 18. Jahrhunderte noch Corregio, Mirandola und Rovellare als beutsches Reichslehn erwarben. Der Lette aus diefer Linie, Dertules IH.; mit der Erbin bes Herzogthums Massa und Carrara vermablt, geftorben im Jahre 1803, hinterließ nur eine mit dem Erz-Berjoge Ferbinand von Defterreich, Bruber Joseph's II. und Lespold's II., vermählte Tochter. Diefer fiel im Jahre 1791 das Herzogthum Maffa und Carrara zu. Im J. 1796 ließ Napoleon, unter bem Bormande; daß ber Perzog von Mobena den mit ihm geschloffenen Baffenstillstand gebrochen, beffen Gebiet beseten. Es wurde burch ben Frieden von Campo Formio, am 18. Det. 1797, mit der cisatpinischen, ober seit 1802 sogenannten italienischen Republik vereinigt und bildete feit bem 17. Marg 1805 einen Bestandtheil des Königreichs Italien. Die Stadt Mobena war damals die Hauptstadt des Departements Panaro. Dem Herzoge war, zur Entschäbigung für feine in Italien verlorenen Befigungen, ber Breisgau und die Ortenau abgetreten worden. Diefe Bestimmung bestätigte der Luneviller Friede vom 9. Febr. 1801. Hercules III. überließ aber feinem Eidam

ben Breisgau, welchen biefer im Jahre 1805 burch ben Pregburger Frieden verlor. Durch ben Tob Ferdinand's von Defterreich, Bergogs von Mobena : Breisgau, gingen im Jahre 1806 beffen Unspruche aber an seinen Sohn, ben jest regierenben Bergog Frang IV., koniglichen Prinzen von Ungarn und Bohmen, Erzherzog von Desterreich, geb. 1779 und vermählt mit Maria Beatrix, Tochter bes Königs Bictor Emanuel von Sarbinien \*). Die Restauration feste benselben im Juli 1814 als Herzog von Modena und Reggio ein. Durch vier Decrete vom 28. August bieses Jahres stellte er baselbst bie früheren Berhaltniffe wieber her. Nur Fibeicommiffe und Tortur blieben abgeschafft. Um dieselbe Beit wurde feiner Mutter, ber Wittme bes Erzberzogs Ferbinand, das vom Biener Congresse mit ben Leben in ber Lunigiana vergrößerte Herzogthum Maffa und Carrara zurudge geben, das nach ihrem Tobe im Jahre 1829 gleichfalls an Mobena Endlich hatte ber Art. 102 ber Wiener Congresacte festgefett, daß bei ber in Aussicht gestellten Bereinigung Luccas mit Toscana (f. "Lucca") sowohl einige luchefische, als toscanische Gebietstheile an Modena fallen follten; wodurch fich die westliche Grenze biefes Staats, auch die am Mittelmeere, etwas erweitern murbe. Diefe Anordnungen wurden spater burch die zu Paris am 10. Juni 1817 geschloffene Convention bestätigt.

Der Herzog Franz IV. hatte nichts Eiligeres zu thun, als schon im I. 1814 die Iesuiten zurückzurufen. Im solgenden Jahre entstoh er auf turge Beit vor ben Fortschritten Murat's. Die Ereignisse von 1820 und 1821 gingen an Modena ziemlich spurlos vorüber. Doch batte sich der Carbonarismus auch hier ausgebreitet, und Frang IV. ließ sich bessen Berfolgung eifrig angelegen fein. Diefer Fürft, ber von seinen Anhangern als charatterfest, von seinen Gegnern als stare finnig und befangen in einseitig vorgefaßten, ultralegitimiftischen Unfichten geschildert wird, hatte sich schon unter Napoleon durchaus zu keiner Buldigung gegen diesen verstanden. Dit gleicher Beharrlichkeit hatte er Jahre lang bem Konige Louis Philipp jebe Unerkennung verweigert. In Folge ber Julirevolution, in den erften Tagen bes Februars 1831, waren fast gleichzeitig in Modena, Bologna und Ferrara Unruhen ausgebrochen. Der Bertraute bes Bergogs und ber Lenter seiner geheimen Polizei, Ciro Menotti, stand als Sauptanführer an der Spige des revolutionaren Bundes \*\*). Frang IV. mußte flieben, und am 18. Febr. bilbete sich eine provisorische Regierung von Mobena und Reggio. Aber ichon im Anfange bes Monates Mars führten österreichische Truppen ben Bergog in seinen Staat guruck. Ein

41 \*

<sup>\*)</sup> Frang IV. hat zwei Sohne: Frang, geb. 1819, und Ferbinand, geb. 1820, und zwei Tochter.

<sup>\*\*)</sup> Der Perzog soll Menotti in ben Plan einer Reorganisation ber Calberari, zur Opposition gegen die Carbonaria, eingeweiht haben.

enferorbentliches Gericht wurde gebildet: Menstti+) und Borelli wurden hingerichtet; die langjabrige Galeerenftrafe vieler Anderen wurde in Einfperrung in Jesuitenflofter verwandelt. Gegen bie Juden, wegen angeblicher Sympathie für die revolutionare Partel, wurden besonden gesehliche Rachtheile verhängt. Unter bem Ginfuffe bes Carbinals Albani und bes früheren neapolitanfichen Minifters, Farken Canola, ' blieb Modena guch im 3. 1882 ber Centralpunct bes- in Stallen who ber herrschenden Reactionsspftems. Das im Mary 1832 entftandem Gerücht, das eine neue Revolution im Plane sei, gab zu neuen Ber folgungen Anlag. Der von einem Rriegsgerichte nach vagen Anzeigen gum Tobe verurtheilte Ritter Giuf. & icci wurde erfchoffen. Ein Ebict vom 15. Mars schilberte die Erschatterungen in Jealien, die Theuerung und befonders ben Ausbruch ber Cholera als gottliche Strafgerichte und eiferte wiber bas übelverstandene Misieib gegen Elberale und Carbonaris, die "Feinde Gottes und der Menscheit." bie gleiche Beit ließ Frang IV. seine Truppen jenen mertwarbigen Eib ber Treue schwören, worin er sich selbft als "unaberwindlichen Herzog", als "großen Felbherrn" bezeichnen läßt, und worin es under Anberem beift, daß er "burch feinen Duth und feine Geiftochaft vor biene, der erfte Soldat des Jahrhunderts genannt zu werden." Als Organ folder Meinungen wurde das berüchtigte absolutiftische Journal Voce delle verita gegründet, dessen Berunglimpfungen gegen Großbritannien im 3. 1835 besondere Reclamationen herbeiführten und, all jede Genugthuung verweigert wurde, eine zeitweife Unterbrechung jeder regelmäßigen Berbindung Großbritanniens mit Mobena gur Folge hat In demselben Jahre mar das Gerücht verbreitet, das es die mobenefische Politik auf eine Entzweiung Desterreichs und Sardiniens abgesehen habe, um für Mobena die piemontesische Krone zu gewinnen. Wahrend der Herzog von Lucca (siehe "Lucca") durch milbe und verfohnliche Magregeln die gahrenden Elemente leicht beschwichtigte, rief die blutige Strenge in Modena immer neue Conspirationen berver Ein im Juli 1833 entbeckter Morbanschlag gegen bes Bergogs Leben führte zu weiteren Berurtheilungen. Daran schloß fich 1835 ein Docverrathsproces gegen Debrere ber angesehensten und gebilbetften Manner bes Landes, die nach blosen Indicien und Muthmagungen zu Strang, Galeere und Guterconfiscation verbammt wurden. Endlich wurde noch am 19. Juni 1837 von der ftandrechtlichen Militarcommiffion eine Straf fenteng gegen 104 an ben revolutionaren Umtrieben von 1881 mehr ober minder Betheiligten, jeboch meiftens gegen Abwesenbe, erlaffen-Richt weniger als 29 wurden gum Galgen und gur Bermogensconfiscation, 23 ju lebenslånglicher Galeerenstrafe verurtheilt. Die hier und ba beliebten Straf=Milberungen reichten nicht weit genug, um ben

<sup>\*\*)</sup> Darf man ben Memoiren ber ehemaligen Konigin Hortensia von Holland glauben, so hatte ber Herzog bemselben Men otti die Rettung seines Lebens zu verbanten gehabt.

nau abbacht. Sie grenzen sublich an die Turkei, westlich an Desterreich, nordlich und öftlich an Rußland, bas fich zwischen fie und bas schwarze Meer gebrangt hat. Ihm liegt die Molbau am Rachsten, mahrend die Walachei sich nur mit Desterreich (Ungarn und Siebenburgen) und der Turfei (Bulgarei) berührt. Man unterscheidet die große und kleine Balachei, die durch die Aluta von einander getrennt werben. Land ist in feinen nordlichen und westlichen Theilen gebirgig, bagegen sudlich und oftlich eben und gegen die Donau hin sumpfig. Die Aluta, ber Sereth, die Grengscheide der Moldau und Balachei, der Pruth, der von Rugland trennt, die Argisch, die Rimnik und andere aus ben Rarpathen kommende Fluffe, fo wie ungahlige Geen bewaffern bas Land und enthalten einen unübersebbaren Reichthum an Fischen. Das Klima, wiewohl im Sommer, besonders, in der Balachei, überaus beiß, im Winter, besonders in der Moldau, frenge Kalte bringend, ift boch fehr gefund. Der Boben ift außerst fruchtbar und erzeugt, bei fehr lassigem Unbau, reiche Daffen von Weigen, Dais und Gerfte, Dbst und trefflichen Wein. Bor ber Insurrection wurden jahrlich menigstens 11 Million Scheffel Weizen und 250,000 Stud Schafe von Galack nach Constantinopel ausgeführt. Die reichen Balber enthalten bas schönste Schiffsbauholz, Wild in Menge. Große Bienenzucht. Die Viehzucht, besonders an Pferden, Rindvieh, Schafen, Biegen und Schweinen, ist so ausgebehnt und gewinnreich, daß der Landbau barüber vernachlaffigt wirb, mag auch ber Civilisationestufe vieler Einwohner beffer zusagen. Unermeßlich find die Lager des Steinfalzes, und in der Moldau findet sich viel Salpeter. Aber auch an ebleren Berg-Schaben find die Gebirge reich, und nur die politische Lage bes Landes bat es erft in neuester Beit erlaubt, einen Anfang mit ihrer Benupung zu machen.

Diese Linder machten einst einen wesentlichen Bestandtheil bes alten Daciens aus, bessen kriegerische Bewohner, mahrscheinlich celtiichen Ursprungs, ihre wilde Freiheit gegen Perfer, Griechen und Ros mer lange fandhaft vertheibigten, und vielleicht auch ihren Boben bewahrt hatten, maren sie ihren civilisirteren Nachbarn nicht so oft so beschwerlich gefallen. Aber ihre Einfalle in Thracien und Pannonien veranlaßten die Romer schon unter August, sie auf das rechte Donauufer zuruckzuwerfen und aus bem heutigen Servien und Bulgarien die Proving Mossen zu machen. Doch auch jenseits des Stromes hielten fie, wenigstens in ben Unfangs nur vorübergebenben Beiten ber Schwäche ber Romer, nicht Rube, und Trajan beschloß sie für bas zu guchtigen, mas fie an Domitian verschulbet. Rach einem funfichrigen von beiden Seiten mit Rubm geführten Rriege, in welchem ihr Ronig Decebalus ihr wurdiger Führer mar, unterwarfen sie fich, und bas vom Dniefter, der Theif, der unteren Donau und bem ichmargen Meere umschloffene gand ward als Proving Dacien dem romischen Weltreiche einverleibt. Eine ber letten Eroberungen, bie biefes machte, und eine ber erften, Die ibm wieber verloren ging. Nicht eigentlich burch Bibet streben ber alten Bewohner, die, wie die meisten Celten, weich ber usbe erbitterte Wiberstand gebrochen war, sich dem höheren Bottsthum um terwarfen. Erajan führte zahlreiche Colonieen in bas entrollerte Band; es wurden Stadte und romifche Deerftraffen gebaut, Bergbau getrieben; Salinen und Mineralbaber angelegt, und romifche Gefittung foling ihren Sig auf. Doch fand diese Civilificung in dem westlicheren Abelle bem heutigen Siebenburgen, in beberem Grabe Statt, als weiter of marte. So lockten bie Früchte berfelben bie allmalig berangepogen Gothen, ohne baf fich ein recht gefoloffener Biberftanb gegen fie hatte bilben wollen, und die in viele Stamme gerfplitterten Dacier warnt burch ihre Unterwerfung wohl gefchwächt, aber nicht aller Sympathi für die wilbe Freiheit beraubt worden. Aurelian verzweifelte an ber Di lichteit, die Proving zu halten, jog die Truppen gurud (274), aberlief f stillschweigend ben Gothen und Banbalen, bie fich nun mit ben Dacism mischten, wahrend ein civilifirterer Theil der Letteren und viele romfift Colonisten sich über die Donau guruckzogen. Der friedliche Bertebr, ber fich für langere Beit bilbete, und ber Schut, ben bie neuen Bewehne Daciens, indem fie die nachdringenden Stamme abwehrter. fubli auch ben rousischen Provingen leifteten, fchienen ben Schritt bes Rab fers zu rechtfertigen. Allein nicht für immer konnte er halten; ber alle gemeine Berfall loste auch die Einheit und Kraft bieses Wiberstandes auf, und ber Strom ber Bolfermanberung überfluthete auch - bie bacifchen Lander; ja seine Stromungen wogten hier langer, als anderswo, und Slaven, Hunnen, Avaren, Mongolen, Bulgaren brangten und mifc ten fich hier in buntem Wirrwarr. Go mag bie Bevolkerung theils weise aus der Bermischung aller bieser Bolker mit zurückgebliebenen Gothen, Romern, Daciern und Albanesern hervorgegangen sein. Indes rab. men fich die Walachen noch immer ihrer Abstammung von den Romern. Ein bumpfer Rachhall bes Eindrucks eines gewaltigen Ruhms. Wenn diese Bolter die ganze Bedeutung beffelben zu erfaffen vermocht hatten, man tonnte benten, das Gewicht ihres Anspruchs in Bergleich zu ihrem heutigen Bustande mußte sie erbrucken, ober auch, sie wurden wie fo tief gesunken sein. Doch freilich, was find die heutigen Italiener, bie Romer felbft? Der Anspruch übrigens mag, trot ber oben angeführten Umftanbe, so unrecht nicht fein. Dan tann wohl glauben, baf in jenen wilden Berwustungszügen, die fich, immer weiter drangend, durch Diese Lander malzten, nicht zu viel seghafte Einwohner zurücklieber Run waren die romischen und romanisitten Einwohner meistens in bie karpathischen Gebirge gezogen, wo die Ungarn noch im 9ten Jahrhunderte mit Bogen und Pfeilen bewaffnete Balachen trafen, und ets Bauften bort burch Eribut eine unbeneibete Sicherheit, in beren Schute fie fich hielten, aber freilich außer Berührung mit ber übrigen Belt kamen. Die Sprache ber Walachen ist ein verborbenes Latein, und ihre Nationaltracht die der bacischen Krieger auf der Trajanssäule. Die Erinnerung an die verlaffenen Beimathefige pflangt fich bei folden Boltern lange fort, und als fich einige Rube bergestellt hatte,

magten ffe es, seit ben 12ten und 13ten Jahrhunderte allmalig in bie Ebenen zurückzukehren, wo fich nur spärliche Riederlaffungen vorfanden, und die eben wohl hauptsachlich von den Buruckgekehrten bevolkert worden sein mogen. In die Balachei führte fie ichon im Unfange bes 12ten Jahrhunderts ber Woiwode Regourt, in die Moldan gegen Ende des 14ten Jahrhunderts Dragosch, Bogban's Sohn, jurud, beffen Rachkommen von Constantinopel aus den Titel Despot empfingen. Die griechische Lehre hatte sich schon fruher in bas Land verbreis tet, und die Dberhoheit des griechischen Raiserthums mard von beiden Lanbern anerkannt, bis fie, von bort aus ichuglos gelaffen, traftigere Schirmherren in der Rabe suchten: die Moldau in Polen, die Balachet in Ungarn. Bei bem Borbringen ber Osmanen reichte auch biefer Schut nicht aus. Mortiche, ber Woiwode ber Balachei, jog ben Sturm gunachft felbst auf fich, indem er in das osmanische Gebiet einfiel; aber Sultan Bajesib schlug ihn und nothigte ihn, sich zu einem Eribut und gur Deeresfolge zu verstehen, fo bag bie Balachei feit 1891 als zinspflichtige Proving bes osmanischen Reiches aufgeführt wirb. Deftere Theilnahme an Oppositionstendenzen und Bersuche zum Abfall in ber ersten Beit befestigten nur die Herrschaft ber Osmanen. Ein Aufftanb von 1416 gab Beranlaffung zur Erbauung ber Festung Bertoff (Dichurdichowa). Rach ber Schlacht bei Barna mußte bie Soffnung auf eine Befreiung von Ungarn aus aufgegeben werben, und ichon früher hatte bie Berschiebenheit ber Confessionen bie Beziehungen borts bin nicht fo innig werben laffen, wie fie fein mußten, batte man fic an Ungarn anlehnen wollen. Auch die Molbau, die schon 1221 bie Dberhoheit ber Pforte anerkannt hatte, mußte feit 1529 Eribut Da die Turken nicht regierungssuchtig find, so ließen fie ben Landern ihre eigenthumlichen, lange Zeit erblichen Fürsten, ihre Berfassung, Gesete und Religion; aber da fie habsuchtig und gewaltfam finb, fo legten fie immer brudenbere Eribute auf und machten fich tein Bedenten, im Einzelnen gegen Bugestandniffe zu verstoßen, bie fie im Ganzen gemacht hatten; jedenfalls wußten fie nicht, diefen Lanbern ihr Berhaltniß zu ber Pforte fo angenehm und werthvoll zu mas chen, bag dieselben ihre Gelbstfandigkeitetraft gur gemeinsamen Bertheibigung hatten anstrengen mogen, und bas Joch mar bruckenb genug, um ben Geift ber inneren Entwickelung gu labmen. Das Bolt murbe von seinen kleinen Tyrannen gedrückt, die sich wieder unter einander plagten, und wenn Einer gelegentlich einmal mit ben Turfen in Conflict tam, fo wurde er von biefen erbruckt. Die innere Parteiung ward noch schlimmer, so wie die Erblichkeit der Fürstenwurde, burch Erloschen ber alten Stamme, aufhörte. Schon 1621 benutte bie Pforte einen in der Moldau entstandenen Babistreit, um die Boparen gu nothigen, daß fie ihr Bahlrecht ber Pforte abtraten, die fich verpflichtete, bie Regenten aus den fürstlichen Familien ber Nation gu ernennen. Gleichem mußte sich bie Walachei unterwerfen, nachbem ihr letter Wahlherr Brankowan, ber eine Beit lang zu Defterreich

auffeher und einziger turtifcher Beamter ber Divan Effe neren war ihre Gewalt fehr milfurlich, und ba fie meilt. Amtebauer rechnen fonnten, und Beftechung und Inte balb einen Nachfolger zu fenben pflegten, fo benusten fie heit und jebes Mittel, fich in ber thezesten Beit moglichs Man hat bie jahrlichen Laften, welche bie Molbau und bie Pforte und die hospodare gu tragen hatten, au Thaler angeschlagen, wogu noch Naturallieferungen Donaufestungen und bie barte Borfchrift tamen, ihre meiften Probucte nur nach Conftantinopel aus Dagu nun noch bie gablreichen Bermuftungen, bemen ben Rriegen ber Pforte mit Defterreich und Rugland Auf Letteres blidten fie feit ber Beit, mo es mit bo in ben europaifden Staatshanbeln, und namentlich in b gegen bie Pforte bervortrat, mit um fo großerem Butte ble Religion gemeinfam mar. Freilich mußten fie ibn oftmale theuer bejahlen, fo lange Rugland fich mod vect im Rriege Benuhten im Frieben ju fchuben. Zie Deter feinem Rampfe mit ber Pforte fich mit bem garften ber metrius Rantemir, verband (1711), behandelte et ibn at bangigen Beberricher eines felbftfianbigen Staats. Friebensichluffen zwischen Rugland und ber Pforte, wo 8 mit großerer Gicherheit feiner Bebeutung aufmat, mad tionen, die gu Gunften bet Molbau und Bal auf berechnet maren, Rugland ein Ginmifdungen gu fichern. Go mard fcon in bem Frieben. (1779) unter Unberem vollemmen freie In

zugleich Cenfor bes Berfahrens ber Hospodare fein follte. bauerte ber früher geschilderte Bustand noch fort, und nur die Blicke ber Fürstenthumer maren noch ermartungsvoller, als früher, auf Rugland gerichtet, von wo fie Bulfe und Befreiung hofften. Go ließ es die Pforte dahin kommen, daß diese Lander, die, bei anderer Behands lung, ein traftiges Bollmert gegen Rugland gewesen fein murben, eine Beit lang nur in einer Bertauschung ber turkischen Berrschaft mit ber ruffischen bas Seil sahen. Das ift fur bie Daffe bes Boles gewiß, und auch unter ben Setairiften waren Biele, die im hintergrunde ihrer glanzenden Freiheitsphrasen boch nur den Uebergang der griechischen Provingen unter ruffische Dberhoheit betrieben. Fur den bestebenden Bustand waren bie Wenigsten, die unmittelbar von bemselben Bortheil zogen, und auch unter ihnen neigte fich Mancher einer Zenberung zu, wenn auch mehr aus Laune, als aus tieferen Beweggrunden. Die auf Rugland gefetten Soffnungen, Die Soffnungen überhaupt, Die man für die Fürstenthümer hegte, wurden nicht so rasch erfüllt, wie man erwarten zu burfen glaubte, und wenn auch bie Stellung biefer Lander in neuester Beit große Menderungen erfahren bat, fo find fie boch nicht ben Erwartungen vollkommen entsprechend gewesen. Doch mag der Gang, ben die Dinge einschlugen, wenigstens den Bortheil gehabt haben, daß sich die Stimmung in Betreff Ruglands wesentlich geandert hat, und daß es jest ben Fürstenthumern lieber fein wurde, wenn die Pforte hobere Kraft gewonne, nicht sie zu beherrschen, aber den russischen Ginfluß zu neutralifiren.

Die Streitkrafte ber Fürstenthumer bestanben um bie Beit, wo bie Insurrection begann, 1) aus den Panduren, den Resten der alten, seit der Regierung der Fanarioten in Berfall gerathenen Provinzials miliz, die sich boch in der kleinen Balachei, in einer Bahl von etwa 10,000 Mann, noch erhalten hatten; 2) aus ben Plapaschen, bie, gegen Abgabenfreiheit, die westlichen Paffe bewachen; 3) aus ben Pos tokeschen, einer Art Gensb'armerie; 4) aus ben Jagern ber Bonaren - diese drei Claffen zusammen etwa 20,000 Mann ftart; 5) aus ben Arnauten, einem Gemisch von Rumelioten, Albanesern, Bulgaren unb Serviern, welche als Leibgarden ber einzelnen Großen bienten, und etwa 4000 Mann gahlten. Außerdem waren die griechischen Pachter der Boparenguter meist zu ben Waffen gewohnt, ba die allgemeine Unficherheit bes von Raubern burchzogenen Landes einen Jeben, der etwas gu verlieren hatte, nothigte, ftets auf feine Bertheibigung bedacht zu fein. Der Bopar war reich, rob und indolent; der walachische Bauer burch fteten Drud ftumpffinnig geworben und ber Tichinganeh ober Bigeuner, ber in diesen Landern febr gabireich ift, hat für die europaischen Civilifationswirren fein Berftanbnif. Die Stabte find sparlich gesaet unb nur menig bebeutenbe barunter. Bucharest, die Hauptstadt der Was lachei, hat gegen 70,000, Jaffp, bie Dauptstadt der Molbau, gegen 40,000, Krajowa, die Hauptstadt der kleinen Balachei, gegen 15,000, Galacz, an ber Donau, gegen 18,000 Einwohner.

land beiger ber erfeichen Medicione Birmille bie ter Austgemag ju bewerfen ichten, wurcheiter und Mir felle und ber bie Erfebrung meine, mil Beldwinner unt intimbacke Erfichen, Er tarfa **banha**ha Kantulia ya ameng **hi**. ber Betaint, Theobor Medumerelle, bemint Cornes in ber Lenen Beloften ben Anfinant Ugent: Theft Mirtunder Pofitante, ber Golm an bere ber Belober, und ber felbit fich in emilie Renge eines Generalmagert empergefommigen, mit in ber Ctulout (6. Mac) 1821) ben Denth mit ann 1 Jaffr ein. Donnt war der Jufgenrection ber Mit erbffnet, die fich cofc tober beibe Banben verbenitet nicht ihren fperiellen Berlauf an fdutbern. wirften eben fo bie feligen Berechannen und Bann nen bas Gange berobete, mie bie vielen bei ber Im nen Geblet. Die Mehrzahl ber Boueren mar ber Gu jugeneigt, untraftig jum Biberfland und unfchtuffig burch Deftlanti's bochfahrenbes Befen verftimmen unt Unfallen beteit, fich fo ober fo aus ber Schlinge gu al bere eingeborne Boil blieb unempfänglich, es jauchpte ju, mo fle bie Dberbent hatten, und ihren Gegneen flegt maren; es ranbte und plamberte unter beim @ genten, aber es ftanb ihnen nicht gegen bie Mullen if Rriegern liefen fich Biele mut burch die Rade beftimmen; Unbece verfolgten in ber allgemeltige, meift fie felbft, wie bie Anberen beit: Merrath, wie namentlich ber feben aenaum

Helbentod fterben mußten. Die Turken überschwemmten bas wieberers oberte Land mit ihren Truppen, und Verrather und Verrathene, active und passive Theilnehmer busten fut ben mißlungenen Aufstand.

Doch follte er nicht ohne Folgen fur die Fürstenthumer bleiben. Das Nachste war die Auflosung ber zeitherigen Ordnung, und daß die Pforte die Bedingungen nicht mehr hielt, die sie zeither geachtet hatte, was benn Rugland zunachft Unlag zu mancherlei Ginfprache gab. Geschichte dieser nicht blos durch die Fürstenthumer veranlagten Dans del swischen Rugland und der Pforte gehort nicht hierher. ren ift nur, baf in bem Bertrage von Afjerman (7. Det. 1826) festgefest murde, daß die Pforte die Privilegien der Fürstenthumer auf das Treueste zu bewahren habe; ferner baß ein Separatvertrag hieruber Darnach sollten die Hospobare von nabere Bestimmungen traf. bem Divan aus den altesten und fabigsten Boparen gewählt unb ber Pforte zur Genehmigung ber Wahl und Verleihung ber Burbe prafentirt werden. Berwerfen tann fie bie Wahl nur unter Buftimmung Ruflands. Die Bahl follte auf 7 Jahre erfolgen, und ber Abtretende wieder mablbar fein. Abgefest tann er von der Pforte nur unter Buftimmung bes ruffifchen Befandten werben, nur unter Genebe migung beiber Bofe freiwillig abtreten. In Erlebigungefallen fungirt einstweilen ein von dem Divan des betreffenden Fürstenthums ernannter Die Steuern follten von ben hospobaren und bem Divan bestimmt werden, die aber dabei auf die Borftellungen ber biplomatis schen Agenten Ruflands zu achten haben. Die Tribute an die Pforte sollten in der durch den Hattischerif von 1802 bestimmten Sobe bleiben. — Diese Privilegien wurden auch in bem Frieden von Abrianopel (14. Sept. 1829) bestätigt und dahin bezeichnet, daß sie freie Ausubung der Religion, vollkommene Sicherheit, nationale und unabhangige Verwaltung und Handelsfreiheit umfaßten. Das staaterechte. liche Berhaltniß ber Fürstenthumer befinirte man fo: fie hatten sich burch eine Capitulation unter die Souveranetat ber Pforte gestellt, Ruß= land aber ihre Bohlfahrt garantirt. Rach einem gleichzeitigen Separatvertrage wurden die turkischen Stadte auf dem linken Donaunfer zur Walachei geschlagen, und alle turfischen Festungewerke auf biefer Seite bes Fluffes geschleift, um nie wieder errichtet werben gu ton-Es wurde ferner bestimmt, daß die Hospodarenwurde, ben Fall der Abdankung ober Absetung ausgenommen, eine lebenslängliche sein Rein Turte barf fich in ben Furftenthumern nieberlaffen. Grundstude, welche Turten auf bem linten Donauufer befagen, mußten binnen 18 Monaten an Landeseinwohner verlauft werben. Regierungen ber Fürstenthumer tonnen Grenzcorbons, Quarantaineanftalten u. dergl. anlegen. Die Fürstenthumer haben teine Lieferungen und Frohnen mehr an die Pforte zu leisten und übernehmen bafür nur Die Berpflichtung, außer dem jahrlichen Tribut, bei jeder Besehung einer Hospodarstelle eine dem Jahrestribute gleichkommende Summe an bie Pforte zu entrichten. (Daburch wird es Sache bes Intereffes für fie,

sinen ofteren Regierungswechsel zu vermeiden.) Die Bewohner beider Fürstenthümer können ihre Erzeugnisse überallhin ausschieren und sind den Hafen der Pforte und auf der Donau abzadenfrei. Die zufsischen Truppen sollten die zur Erstattung der Ariegskosten in den Fürstenthümern bleiben, und die Pforte die, wahrend dieser Beseinung, nach dem Wunsche der Versammungen der Noteden des Landes, somachten Berwaltungseinrichtungen, so weit sie hern Souverämetätsrich

ten feinen Eintrag thaten, besidtigen.

Bahrend ber Befehung ber Fürftenthumer burch bie Ruffen wurben jene im Befentlichen burch ben Befehlshaber ber ruffifchen Temppen, ben General Alffelef, regiert, ber auch jum bevollenachtigten Praffbenten bes Divans ber Moldau und Walachei ernaunt wurde, mabrend ber General Freiherr v. Lowenstern als Biceprafibent fungitie Der Ratfer von Rugland befahl aber fcon 1829, daß eine Special commission von Bonaren, die theils von dem General Riffelef ernannt, theils von der allgemeinen Boparenversammlung ermählt wurden, unter Berfit bes Staatsraths Minciaty ein organisches Reglement für bie bei ben Fürstenthamer entwerfen follte. Diefe, nach ben Fürstenthamen in zwei Sectionen getheilt, eröffnete' ihre Sigungen gu Buchareft am 29. Juli 1829. Den hier gefertigten Entwurf prufte nochmals eine außerorbentliche Generalversammlung ber Districtsboparen, ruffichem Vorsite zu Jass und Bucharest gehalten murbe, worauf bie Bovaren, mit Ausnahme von Dreien, den angenommenen Entwurf unterzeichneten. hiernach wird ber Hospodar, aus ber Reihe ber Bopas ren des ersten Ranges, durch eine außerordentliche Bersammlung erwahlt, welche in jedem Fürstenthume aus ben Großbonaren und Abgeordneten des niederen Abels, den akabemischen Korperschaften und ben großen Kaufleuten besteht. Die Wahl bedarf auch ruffischer Bestätigung. Idhrlich wird eine Boyarenversammlung gehalten, welche aus ber hohen Geistlichkeit, ben Abgeordneten ber Bonaren ersten und zweiten Ranges, ben Boparensohnen und kleineren Grunbeigenthumern befteht, welche Abgeordnete auf 5 Jahre ermählt werden und Diaten erhalten. Berantwortlichkeit der Minister wurde ausgesprochen. Die Richter sol len vom Jahre 1840 an unabsetbar fein. Ihre Urtheile unterliegen ber Prufung und Bestätigung bes Fürsten. — Dieses Reglement warb in dem Petersburger Vertrage vom 29. Januar 1834 burch bie Pforte ausbrucklich anerkannt und zugleich ber an die Pforte zu entrichtenbe Tribut auf 6000 Beutel, ober 3 Millionen turkische Piaster von jedem Fürstenthume firirt. Es ward nun im April 1834 in ber Moldau Michael Stourbga, fruher ruffischer Staatsrath, Bopar der Molbau, Schwiegersohn bes Fürsten von Samos Bogoribes; in ber Balachei aber Alexander Demetrius Shifa zum Hospobar erwählt, und Beibe murben im Juli von der Pforte bestätigt. Ueber ben Erfte: ren wird ein gunftigeres Urtheil gefällt, als über ben Letterenscheinen der Ueberzeugung zu sein, daß ein Widerstreben gegen die rusffiche Bevermundung für jest nur die Lage verschlimmern konne.

Aber jener soll ungleich fähiger sein als sein College und es beffer verstehen, theils die verschiedenartigen Elemente feines Bolks in einem Klugen und besonnenen Berfahren zu vereinigen und zu leiten, theils ben ihm gelaffenen Spielraum zu Entwickelung und Pflege ber Natios nalkrafte, wenigstens ber materiellen, und ber immateriellen in fo weit, als es mit der auf die Geschäfte bes Lebens berechneten allgemeinen Mit bem Gefühle ber Rraft Bildung geschehen tann, zu benuten. und der materiellen Wohlfahrt wird auch der Sinn der nationalen Gelbfts ftanbigkeit fich befestigen. Uebrigens war auch Stourdza 1836 mit feis nen Bonaren in Streit, wobei aber, wie es scheint, mehr perfonliche Rancunen, ale offentliche Intereffen gewirkt haben. Die Sache warb, unter russischer Bermittelung, ohne Barte beigelegt, und seitdem hat man nichts Bebenkliches von bort vernommen. Shika scheint wenigs stens nicht so geschickt gewesen zu sein, die Elemente ber Unzuschedenheit niederzuhalten, und auch fein perfonliches Wefen foll einige Blofen bieten, die ihm die Erhaltung seiner vollen Auctorität erschweren. Doch tann man freilich ben spärlichen und vom Parteigeift entstellten Berichten nicht recht trauen. Gewiß ist es, daß es in der Walachei zu ernften Bermurfniffen tam, fo wie bag fich in ber Bonarenversammlung eine antiruffifche Opposition bemerklich machte, beren Bortreten Rusland zu Einmischungen Weranlaffung gab. Namentlich gab es in ben Situngen von 1837 und 1838 so heftige Scenen, daß Rufland fich veranlaßt fand, einen gegen die Opposition gerichteten Ferman der Pforte auszuwirken, und daß der Fürst die Versammlung auflos'te und 1829 eine neue berief. Man glaubt, daß geheime Berbindungen auf eine Bereinigung der Furftenthumer, beren Einheit übrigens in gewifsen wesentlichen Puncten, z. B. in Bezug auf die Gesetzebung, auch burch das organische Reglement geforbert wird, hinarbeiten und überhaupt Plane betreiben, die jedenfalls zu fruh kommen. Ein Ferman, ben die Pforte im Januar 1840 an ben Hospodar der Balachei erließ, forderte ihn zur kraftigen Unterbrudung folcher Berbindungen Ein zweiter, gleichzeitiger verbannte ben Dbriften Campiane, den man für einen Dauptleiter der Ungufriedenen hielt, aus ben Furstenthumern.

Der politische Einfluß der Pforte auf diese Kander ist jest null; die Oberhoheit der Pforte scheint blos zur Schonung ihrer Ehre und deshalb begründet zu sein, weil man diese Kander weder zu reeller, noch zu nomineller Unabhängigkeit gelangen und doch auch nicht zu russischen Provinzen werden lassen wollte. Die Pforte kummert sich um die Fürstenthümer nicht, außer so weit sie ihren Tribut bezieht und sich zuweilen zum Organ des russischen Willens macht. Aurz, den Beschückungen türkischer Gewaltthätigkeit sind diese Kander überhoben; daß sie aber factisch russische Provinzen waren, kann man nicht eigentlich behaupten. Sie unterliegen dem russischen Einflusse und dürsen nicht gegen die Interessen der haute politique des Kaiserstaats handeln. In allen den Beziehungen aber, die damit nicht collidiren, sind sie auf

bildet, so werben auch die Moldan und Walachei, wenn gereift und gestärkt sind, ein nühliches Stied in dies den. Doch würde man mehr von ihnen erwarten könne sen Boltern eine natürlichere Boltsthumlichkeit erhalten wenn sich nicht so viele Verderbnisse eingeschlichen hatten biese schrossen Contraste swischen der Unwissenheit und die stumpffinnigen niederen Bolts und der oberstächtichen fem dung der höheren Stände vorkamen. Nicht der Firnis du und der einzelnen Kenntnisse, die in den Schulen am können, thut hier so Noth, als eine moralische Regen Servier sind eben so unwissend, wie die Walachen, und viel weniger für den Bolksunterricht gethan, und das gleich höher und edler da, und erwecken bessere Soffnungs das Eine thun, und das Andere nicht lassen.

Für die Berwaltung ist die Walachei in 18, bie ? Bezirte getheilt, von denen jene in 94, diese in 64 Ca zerfallen. Die Polizei leitet in jedem District ein Gouve nich), die Fimanzen ein Einnehmer (Samuche), und die 3 Richtern bestehendes Giviltribunal. Den Raubereien macht, seit man die Gemeinden für jedes in ihrem Werbrechen verantwortlich macht. Die Justiggesetzebung auf den byzantinischen Gesetzen, theils auf Gewohnheiten auf einzelnen Berordnungen neuerer Pospodare. In der Soder zusammenstellen, den darauf der Hospodare Goder zusammenstellen, den darauf der Hospodare macht 1816 und ist die Grundlage des 1833

lichen fiehen unter bem kanonischen Rechte. Uebrigens soll für Berfchmelzung ber Gesethücher eine gemischte Commission aus beiben Fütstenthumern bestellt werben.

Får ben Unterricht, wenn auch weniger für bas eigentliche Bolfsschulmesen, als für die gelehrtere Bildung, war in früheren Beiten Manches gethan worden, und die Wiffenschaften blubeten in diefen Landern weit früher als in Rufland. Schon 1401 grundete ber Dospobar Alexander der Gute zu Gutschawa in der Bukowina eine Rechts. fcule, die spater durch Bafil nach Jaffy verpflanzt wurde, fo wie eine Anstalt für griechische, lateinische und flavonische Sprache. Rotmar ward im 16ten Jahrhunderte burch ben Despoten Jakob eine Universität gegründet; zu Jaffp stiftete Bafil 1644 eine sprachliche Un-Ralt und 2 theologische Schulen. Der Clerus ber Moldau und Balachei, besonders die Rlostergeistlichkeit, galt für gelehrt, und Russand jog unter Peter bem Großen viele geschickte Leute aus biefen Lanbern zu sich. Die Kriege und die turkische Herrschaft zerfiorten biefe Bluthe. In neuester Beit, in ber Molbau feit 1828, in ber Balachei seit 1832, hat eine Reorganisation begonnen. In Jaffy ist 1814 eine Atademie für den hoberen Unterricht in Philosophie, Geschichte, Naturwissenschaften, Sprachen, Mathematik und Technik errichtet, bas Bafflianum ift schon 1828 hergestellt und nach turger Unterbrechung 1831 wieder eröffnet und mit einer Rormalfchule verbun-1834 ward in Jaffp auch eine Mabchenschule errichtet. Schon 1832 grundete man Provinzialschulen in den Diftrictshauptor-In der Balachei hat man 19 Lancaster'sche Schulen, ju Bucharest auch 3 höhere Lehranstalten errichtet. Immer noch bestehen mehr Privat : als offentliche Schulen, und die boberen Stande benuten die Anstalten bes Auslandes, befonders Frankreichs und Deutschlands.

Der Clerus soll jett, besonders was die niedere Weltgeistlichkeit anlangt, unwissend und verbauert sein. Doch sind neuerdings theolo-

gische Seminarien errichtet worden.

Was die wirthschaftlichen Verhaltnisse des Volks betrifft, so geben besonders die schweren und ungeregelten Lasten, denen das Landvolk unterliegt, zu großen Beschwerden Anlas und erhalten ein undeilvolles Mißtrauen und einen jeder Verbesserung widerstrebenden Stumpfsim. Die Zigeuner sind in einer ganz rechtlosen Lage. Die Juden sind zahlreicher gesworden, seit sie sich in Rußland und Polen nicht mehr recht behagtich sühlen, und auch wer von allem Vorurtheil gegen sie frei ist, muß doch anerkennen, daß sie einem unwissenden und stumpfsinnigen Volke in wirthschaftlicher Hinscht gefährlich werden konnen, so daß sich die übersie erhobenen Alagen wohl begreifen lassen. Die Industrie ist noch in ihren ersten Ansängen. Der Handel aber blüht, und der Aaufmannssiand bereichert sich; wenn gleich auch dabei ausländischer Unternehmungsgeist die besten Gewinne ziehen soll.

Die Finanzen anlangend, so wurde in der Walachet die Staatse einnahmen für 1889 auf 16,298,297 Piaster veranschlagt, wozu die

Staats: Lexison, X.

42

fehlt aber an Artillerie, an regelmäßiger Reiteret und — Die beiden Landern 1884 von der Pforte verließ flagge ist gelb und hat in einer Ede ein Biered, in we Sterne und barunter ein Abler mit einem Kreuz befinder Bergleiche übrigens: Anagnasti, La Valachie est de Paris, 1837. 8. — Colson, de 'état present et de principautés de Moldavie et de la Walachie, à Paris

Monarchie; monarchisches Onftem; mo Princip; Monarchismus. - I. Die Monard Berrichaft ober Regierungegewalt eines Gingigen, ift, fo lichen hiftorifchen Erinnerungen reichen, unter ben Stat Die altefte, und überhaupt bie meiteft verbreite-tu fchende Erfcheinung in ber politifchen Befchichte. Sie ich turlichfte Regierungeform, namlich fomobl ber Enti fruheften Staaten, ale beren urfprunglichem und auch i bem Beburfniß angemeffenfte, und - ob auch nicht bie b Ibee eines Rechtspaates theoretifch am Bolltommenften 🐽 doch bie praftifch gur wenigftens annahernb befriedigent bes Staatszwed's nach bem Charafter und ben Lebenton meiften Bolter geeignetfte, weil namentlich eine von ben G obichon in ber Idee volltommeneren - republicanischen mie tentheils freie, und gleichmohl gur Bermirelichung bes guten Republit, namlich jur Gemabrleiftung bes heit, bei meifer Ginrichtung gar mobl fabige Ber

Die in ber Natur begrundete Gewalt ober bertichaft bes Sausvaters über die Familie, bi

stånden entsprechende, gleichfalls veränderte Natur an, und thut sich fortwährend mehr wie eine blose Thatsache; als wie ein mit Ueberlegung und Vorsat und unter rechtlichen Formen geschlossenes Uebereinkommnis oder ausdrücklich gegebenes Gesellschaftsgeset kund. Aber nehmen wir auch eine durch förmlichen Gesammtbeschluß bestellte oder zu bestellende Regimentssührung an; so ist doch klar, daß die ersten Zwecke einer jugendlichen Gesellschaft, als Vertheidigung gegen äußere Feinde, oder Auswanderung, Gründung einer Colonie, oder Erbauung einer Stadt u. s. w., sast nothwendig die keitung oder Obergewalt eines Hauptes fordern, und daß, auch wenn diese Zwecke erstüllt und ruhige Zustände eingetreten sind, gleichwohl ohne ein solches Haupt — bessen Gewalt freilich eine mehr oder weniger ausgedehnte sein kann — eine geregelte und stäte Verwaltung auch nur der laufenden Geschäfte sehr schwer und jedenfalls mit großer Belästigung der übrigen Gesellschaftsglieder verbunden sein muß.

Deswegen haben auch biejenigen Bolter, welche — sei es ursprüngslich, sei es in Folge von Aussehnung gegen die etwa misbrauchte Königsmacht — sich republicanische (aristokratische oder demokratische) Berfassungen gaben, meist nothwendig gefunden, ungeachtet der z. B. für einen Senat oder kleinen oder großen Rath, oder für die Landesgesmeinde vorbehaltenen höchsten Gewalt, an die Spise der Geschäfte einen mit mehr oder weniger Auctorität bekleideten Mann zu stellen, dessen Amtssührung mitunter einer wahrhaft monarchisch en Berswaltung ziemlich nahe kam. Und viele aufgeklärte und freigesinnte Bolter haben nicht nur Jahrhunderte lang die monarchische Verfassung willig ertragen, sondern es sind selbst welche, bei denen durch eine Umswälzung der Thron umgestoßen und an die Stelle der Einherrschaft eine republicanische Staatssorm gesett worden, in kurzer Frist zut Monarchie wieder zurückgekehrt.

Die nachstliegenden Grunde folder Unbanglichkeit an die monarchische Regierungsform liegen in bet Bergleichung ihrer naturlichen und auch burch geschichtliche Erfahrungen bestätigten Eigenschaften und Wirkungen mit jenen ber übrigen Berfaffungen. Die Ariftofratie erzeugt eine dem Rechtsbegriff widerstreitende Spaltung des Boles in eine dienende und eine herrschende Claffe, und im Schoofe selbft ber letten mancherlei Parteiung und gemeinschabliche Feindschafte. Die offentlichen Angelegenheiten werden bann nicht vom Standpunct bes Gemeinwohls ober Gesammtintereffes, sondern von jenem bes Sonderintereffes ber Aristentafte ober ber in Mitte berfelben bestehenben Factionen und Familienverbinbungen behandelt; die Masse ber Nation ift niebergedruckt und verachtet, bie berrichende Claffe hoffartig und felbfifuchtig; in den Berathungen und Schluffassungen walten Langsamkeit, Entzweiung und meift unlautere Motive, in dem Bollzug Schwache und Bertiffenheit vor; nur im Festhalten ber hergebrachten Vorrechte und im Unterbruden jedes etwa im Boil erwachenden Freiheitsgeistes sind die Ariften unter fich einig. Diefen Webrechen, ale Langfamteit im Berathen, Schwache im Bolleug,

**42** \*

Dictatur. Die Monarchie (verfteht fich bie weife, 1 fepe geregelte) kennt alle biefe Rrankheiten und Wefahren ber Richtung und Energie ber Musführung charakterifire und, ba bas mabre Intereffe bes Monarchen und fein jenem bes Boltes inbentifch, wenigstens naturlich befreun ift; fo mag bas Bolt, mofern fein herricher auch mur we mit begrundetem Bertrauen ihm bas Steuerruber überfaff in bem vielen Guten, welches es von feiner fraftigen unb ihm felbft jum Bortheil und Ruhm gereichenben Bermate ten hat, ben Erfat für bie - freilich auch bavon unet eigenthumlichen Gefahren finben. Jebenfalls ift bie Dea archen, bes Eingigen, ber ba mit Majeftat betleiber et baher ber Bergleichung und bem Delbe entrudt ift, feibe migbraucht, weit minber bebentlich und gehaffig und bem des Burgere weit minder gu nahe tretend, ale ber Deise als das blofe Borhanden fein der hochmuthigen 2002 der etwa aus bem Staub fich emporichmingenben, vermeffe baupter und Demagogen.

Freilich gibt es fehr verfchiedene Arten ber 30 bas lob, welches ber einen gespendet werden tann, pat auf alle. Ein hauptunterschied besteht zwörderst zwischem Erb: Monarchieen, wie schon aus bem Begriffe haufen. Ueber den Borzug ber einen ober ber anderen jedoch ... Der Theorie ober der Idee nach follte man für ten. Um ein würdiger herrscher zu sein, mit

habers wieder anzustellende Wahl betrifft, namentlich die nach bem Tob bes jeweiligen herrschers Statt finbenbe (tenn mo fie gar ichon periodifch, nach einigen ober mehreren Jahren wiederkehrte, ba ift ber Gemablte nicht eigentlich Monarch zu nennen, fondern blog Beams ter); fo hangt ber Erfolg ber Bahl nicht nur von ber Gute bes Bahlgeset, beffen zwedmäßige Entwerfung ohnehin ichon ben größten Schwierigkeiten unterliegt, ab, sondern noch außerdem von mancherlei gefahrdrohenden Bufalligkeiten. Wie forgfaltig man bie Bahl geregelt habe, kaum je merden — bei der Rostbarkeit des hier bem Chrgeiz bargebotenen Preises - Entzweiungen, bofe Leibenschaften, arglistige Umtriebe schon im Innern zu vermeiben sein, und eben so wenig bie von Außen kommenden Intriguen und verderblichen Ginfluffe. Jedes Zwischenreich ift alsbann ein Zeitpunct der gefährlichsten Arife, und wenn auch die Wahl ohne Burgerkrieg ober fremde Einmischung zu Stande kommt; fo bleibt gleichwohl ihr Erfolg abhangig vom Slud, jumal von ber Bewahrung ber Babler vor Tauschung und Zudem wird gewöhnlich jede Wahl mißbraucht Corruption. Schwachung ber Konigsmacht, womit sobann die Schwachung bes Reiches ben gleichen Schritt geht. Deutschland und Polen liefern bavon die einbringlichsten Beispiele.

Dagegen hat aber auch die Erb=Monarchie ihre entschiebenen Nachtheile. So lange nicht die Verfassung dafür gesorgt hat, daß ber Ronig zwar Gutes nach Neigung und Kraften, nicht aber Boses thun tonne, bleibt die Erblichkeit ber Krone ein außerst gefahrliches, Spiel für das Bolt. Sein Bohl ober Behe hangt alsbann von dem reinen Bufall ab, ob ein Titus oder ein Domitian, ein Marc Aurel oder ein Commodus den von den Batern überkommenen Thron besteige; und ba nichts leichter ben Charakter verdirbt, als im Purpur geboren und erzogen zu fein, fo ift hier immer Grund vorhanden zur schwerften Beforgniß. Eben hieraus aber geht die Nothwendigkeit einer vorsichtigen Befchrantung ber Ronigsmacht um fo flarer hervor; unb wo bann biefelbe Statt finbet, ba überwiegen bie Bortheile ber Erblichkeit weitaus ihre Uebelstande und Gefahren. Jebenfalls aber thut die genaueste Bestimmung ber Erbfolgeordnung - ob nach Bermandtschafts : Graben ober nach Linien, ob mit ober ohne Ausschluß des weiblichen Geschlechts (letteres ist zum Theil demuthigend, zum Theil gefährlich) u. s. w. — Noth, um das Bolk nicht bas Opfer von Thronftreitigkeiten werben ju laffen, und billig verlangt es, wenn gleichwohl ein folcher Streit entftanbe, für fich felbft ober für' feine Reprafentanten bas Recht ber Entscheibung. Auch über die Dauer ber Minberjahrigkeit, über bie vormunbschaftliche - ober überhaupt (in Berhinderungsfällen bes Monarchen) ftellvertretenbe — Regentschaft, ober über bas Recht, fie zu bestellen, forbert biefe Berfaffung genaue Borfcbriften.

Es hat Monarchen gegeben, welche nicht nur die Erblichkeit ber Krone in ihrem Pause als ein bemselben gebührendes und unantafts

fchrantte Monarchieen. Die unumschrantte, ober fcbl lute Monarchie, worin namlich alle Gewalten obi irgend einer anderen Auctoritat in ber Person bes Monai find, ift eigentlich Despotie, wie schen Montesqu ihm alle verftandigen Publiciften erklart haben, folgtich tifcher, nicht aber ein mahrer Rechts: Buffand. 🚭 für Bolter, bie auf gang niedriger Gulturftufe fich befind ber und, wofern der Monarch Berftand und reblichen auch ein wohlthatiger fein: nur barf bie Richtung bes 3 babin geben, jene politifche Unmanbigfeit bes Boltes, bas Bedürfnig einer absoluten Gewalt ableitet, gu we ben Muffchmung bes Bolfsgeiftes ju bemmen ober gu lange es irgend thunlich ift; weswegen auch ber fogence tlarte" ober "liberale" Abfolutismus, als beffen 25 bie Bermaltung bes vielgepriefenen Bea Bermubeg. ftere R. Ferdinanb's VII. in Spanien aufftellt, fo wegen ber Beuchelet, Die ibn gang eigens charafterifire licher ift, als jeber andere.

Bon ber absoluten Monarchie fagt Schloger if fprache: "Die gange Weltgeschichte kennt nicht ein ein Bolk, bas sich mit Bedacht und freiem Willen in bis sorm begeben hatte; überall ist sie durch Uebertistung obs gewaltigung entstanden." — Und weiter: "Die gange sunedelt sich oft bei dieser Regierungsform; Alles kriecht telsucht, lernt Hundesdemuth, wird Löwenlecken Grazie auf einem solchen Thron: da unten am sehen, schleicht ein Otterngezücht herum, bas

enthalte, davon ift bereits in dem Artikel "Constitution" ausführlich gehandelt.

Nur allein durch Einführung dieses geläuterten, gegen Anarchie wie gegen Despotie gleichmäßig sichernden Spstems und, wo es dereits eingeführt ist, durch aufrichtige und treue Beobachtung desselben ist, nach dem heutigen Zustande der europäischen Civilisation, die Einsherrschaft überhaupt in diesem Welttheile noch für die Länge zu erhalten. Dadurch nämlich erschiene die Monarchie in ihrer edlen und ehre würdigen Gestalt, weil mit den unveräußerlichen Volksrechten in Ueberseinstimmung und die allgemeine wie die individuelle Freiheit schirmend. Dadurch würden ihren Gegnern die Wassen entwunden, und in der Anhänglichkeit der Bürger, welche in ihr den besten Hort des Gestammtwohls erkennten, das sestelse Vollwerk gegen jeden Angriff here gestellt.

Mehrere monarchische Regierungen scheinen biefes schone Biel fich gestedt zu haben, ob auch die Ungunst zumal außerer Umstände fie bis jest noch an der Erreichung hinderte. Aber, leiber! ist dieses nicht die allgemeine und nicht die vorherrschende Richtung. Erschreckt unb erbittert durch die harten Schlage, welche die frangofische Republit und ihre Propaganda gegen so viele Throne geführt, überließen biefe fich endlich der unglucklichen Idee, als sei die Coeristenz der Republiken mit Monarchieen im europäischen Staatenfostem unmöglich, und es muffe daher (einige wenige, theils nothgedrungene, theils wie jum Scherz noch übrig gelaffene Ausnahmen abgerechnet) die monarchische Berfaffung die alleinherrschende in unserem Welttheile fein. Diesen von der Diplomatie sofort eifrig erfaßten und mit aller Runft, Beharrlichkeit und Energie geltend gemachten Grundsat nennt man bas "monarchische Spftem"\*). Und zur Bervollständigung feiner Wirksamkeit hat man dann noch einen zweiten Grundsat aufgestellt, unter bem Ramen bes "monarchischen Princips", barin bestehend, daß zur Reinheit ber Monarchie und zur Sicherstellung ibrer Fortdauer auch die Bollgewalt des Monarchen nothig fei, - baß also jedem Auftommen irgend eines Funtens bes republicanischen, zumal bes bemofratischen Geiftes in monarchischen Staaten, also auch

<sup>\*)</sup> Mit biesem Namen kann man zwar auch ben Zusammenhang ber Grundsabe, Richtungen und Alugheitsmarimen benennen, wodurch die Monzarchie, wenn auch nur in einem einzelnen Staate, errichtet, forterhalten, besträftiget und mit harmonischen Einrichtungen und Gesehen versehen wird. In diesem Sinne würde es entweder mit dem Spstem der constitutionels len Monarchie (wovon der Artikel, Constitution" schon gehandelt hat) übereinstimmen, oder, bei der Tendenz zum Absolutismus, mit dem Begriffe des Monarchismus zusammensallen, wovon wir im Terke einige Worte sagen werden. Dier aber reben wir von dem durch die Allianz der mächtigsten Monarchen Europas allerneuest begründeten Spstem der sür die monarchische Versassung zu erringenden Alleinherrschaft über. Europa.

Es ift nothwendig, und gehort ju bem erofgen Bl Biffenichaft, fo wie gu dem heiligen Rechte bes Burgers, bas Rachbenken und bie Gebankenmittheilung über bie f und menfchlichen Buftanbe bestimmenben Richtungen be erlaubt fein muß, auf bie rechtliche Datur und bie poli jener beiben Grundfage einen befcheiben prufenden Bite.

Bon bem "monarchifden Softem." Gebi vom Standpuncte ber blofen Politit auch nicht gu tabel bie monarchischen Regierungen bas Onftem ber De i Thunlichkeit auszubreiten fuchen, ja felbft bie Alleinberef felbe begehren. Dit ben politifchen Spftemen verbet lich wie mit ben firchlichen. Ein jebes fieht in benfen ihm abweichen, ober gar beffen Gegenfag bilben, einen geheimen - Beind, gegen welchen fortmabrend tampfen Roth thut, und beffen Angriffen man alfo nicht eber ei glaubt , ale bie man ibn vertilgt bat. Wenn aber Legten lich ift, fo will man wenigstens bie eigene Rraft be Miliangen in thunlichft erweitertem Rreife flatten, und mit nur in ben Benoffen beffeiben Goftems ober beffeiben S haben die protestantische und die tatholische Rim Beit hindurch fich auf Tob und Leben befampft; und jebe bestirche ertannte in ber Glaubensgenoffenschaft ber Lander eine Bermehrung ber eigenen Sicherheit, fo mie tommen ber Rivalin in irgend einem anderen tanbe eine ? Erft fpat haben - wenigstens bie Berftanbige - eingefehen , baß ein friedliches Rebeneinander. und mit gleicher Freiheit gar mobl befteben tonne,

haufain rumat breech had Kerahan haihar Glachan

mahrend früher wohl partielle Conflicte zwischen beiben Statt fanben, fich jedoch nicht über die Grenzen der unmittelbaren Betheiligung ausdebnten. Die schweizerische Gidgenossenschaft und die ver= einten Dieberlande, nachbem ihr Rampf gegen bie Berren, beren Joch sie abgeschüttelt, zu Ende gebracht war, nahmen einen ruhigen Sig im europaischen Staatenspftem ein, und erfreuten fich vielfach ber Freundschaft und der Alliang felbst despotischer Konige. Ja, selbst ber fanatische Protector bet temporaren Republit England fah sich schmeichelt von ben machtigsten monarchischen Sauptern. Erft frangofischen Republit, beren wohlklingende Principien allerdings, weil bei dem damals sehr verderbten Buftande der Monarchieen vielen Unklang unter den Bolkern findend, den Thronen gefährlich erschienen, warfen biefe mit Entschiedenheit ben Fehbehandschuh bin; und ba fanb auch die Republik fur nothig, burch fortschreitenben Thronensturz und fortwährende Schöpfung neuer Republiten sich gegen die monarchischen Coalitionen zu schirmen. So theilte sich Europa in die zwei feindlichen Beerlager, des Monarchenthums (überhaupt bes althistorischen Rechts, gemiffermagen bes politischen Ratholicismus) und ber Republit (oder bes angeblich vernünftigen und ewigen, doch freilich auch mit gar mancher unreinen Buthat verbundenen Rechts, gewissermaßen der politischen Reformation); und blieb dergestalt getheilt auch nach Erhebung Rapoleon's zum Erbkaifer. Sein Thron namlich war gleichwohl erbaut auf ber Grundlage ber Republit und ihrer dem althistorischen Rechte feindlichen Grundfage. Als daher ber Gefürchtete gestürzt mar, da hielten die siegenden Monarchen gur Be= festigung ihres Triumphs und zur Berhinderung jeder Rudfehr ber Revolution für nothwendig, nicht nur den alt sourbonisch en Thron unter bem Titel ber "Legitimitat" (f. b. Art.) in Frankreich wies der aufzurichten, sondern über gang Europa das Spftem ber mon= archischen Berfassung - als das dem althistorischen Recht befreundete - auszurufen, b. h. mit Auctoritat ben Sat zu verkunden: "bie Ruhe und bas Beil von Europa erheischen bie Alleinherr= fchaft (bie oben bemerkten kleinen Ausnahmen abgerechnet) ber mons archischen Berfassung."

Wenn diejenigen, welchen Sott die Sewalt verliehen, gebieterisch aussprechen: "Wir dulden in dem Bereich unserer Macht keine andere Verfassung als die monarchische;" — so ist für diejenigen, welche solchem Ausspruch zu gehorchen schuldig oder gezwungen sind, derselbe allerdings gültig. Keine Einsprache sindet dazgegen Statt; er steht praktisch sest, und er ist in so fern wahr oder unsbestreitbar. Wenn aber der Sat also lautet: "Die Ruhe und Wohlsfahrt des Welttheils verträgt sich mit keiner andern Verfassung, als mit der monarchischen: daher sind Wir, denen diese Wohlsahrt zur Obhut anvertraut ist, verpstichtet, keine andere zu dulden," — alsdann hat er einen rein doctrinellen Charakter angenommen; und er ist, wie jede Doctrin, nicht Sache des Dictats mehr, sondern er ist der

welches im Bolter- und Staatemechte ben Seab gu fil
jugen ise berufen ift, sehr schwer ju erweisen fein. D res Welttheils bilden feine so innig verdundene Gefann einen (namentlich die kleineren) rechtlich schuldig seim fi mabren ober vermeinten) Intereffen anderer (verstebt fi willen so schwere Opfer ju bringen. Ein rechtlicher um Act, welcher solche Berpflichtung batte erzeugen, ober p ber europäischen Staaten der gesetzgebenden Macht einigen unterwerfen konnen, ift nicht vorhanden; das Geseh i tisches Willensbictat der Machtigeren.

Aber auch abgesehen von diesem Standpunger, und I Gewalt der Grofmachte vorausgesetet, bleiben noch immedenten gegen die proclamirte Alleinherrschaft bes memared Die Consequenzen des Princips, welchem die Proclamithen — so sagen die Gegner — zum Tod alles öffen und zum Grabe der Civilisation. Können die Großmache bem Welttheil als Geseh vorschreiben, so können sie, wolsch noch weiter ausbehnt, und die Berbindung oder ider Welttheile unter einander an Innigkeit noch zunimmer Wolftern des Erdbalts die gesiebte monarchische Aschen aus der Welt schaffen, und der ganzen sehen aus der Welt schaffen, und der ganzen seine Gepräge des gesellschaftlichen Zustandest auförmigkeit wurde den unverweidlich zur chie

nicht erringt, ober so lange es noch barum kampft, die unheilbarften Wiberspruche in seinem Gefolge. Durfen einige praponberirende monarchische Regierungen alle im Bereich ihrer Macht gelegenen Bleineren Staaten zwangeweis in Betreff ber Berfaffung fich affimiliren; so durfen bieses einige machtige republicanische Staaten, ja selbst einer allein auch. Es burften hiernach die amerikanischen Republifen ben brafilischen Raiserthron über ben Saufen werfen, ober, wenn irgendwo sonst in der neuen Welt eine Monarchie sich bilben wollte, foldes mit Waffengewalt verhindern. Ja, wenn durch einen sicherlich im Kreise ber Möglichkeit gelegenen - Umschwung ber Juliusthron in Frankreich burch eine siegende republicanische Partei umgesturzt murbe; so ware die Propaganda, wenn sie bann ungefaumt alle von ihr erreichbaren Staaten in Republiten zu verwandlen unternahme, gerechtfertigt burch ben von ben monarchischen Grogmachten felbst aufgestellten Grundfat. Es bestände hiernach ein Widerstreit, nicht nur von Intereffen, fondern von wirklichen Rechten, b. b. ber Begriff bes Rechtes, ber ba eben in ber Darmonie ber Bechfelwirkung besteht, ware aufgehoben. Es mare bie Lofung ertheilt zu einem Bertilgung striege zwischen bem monarchischen und bem republicanischen Spftem, bei welchem beibe Parteien im Rechte befindlich maren, und die "Ruhe des Welttheils", in deren Namen beide bas Schwert gezogen, murbe zulett, und nachdem unermekliche Bermuftung unb wilbes Kriegstoben bie lungfte Beit geherrscht, feine andere als - bie Ruhe bes Grabes fein.

Gegen diese Betrachtungen wird freilich von der anderen Seite angeführt: Eben barum, weil sich voraussehen läßt, die Propaganda werde, sobald ihr einmal bie Republicanifirung irgend eines bedeutenden Staates gelungen, jedenfalls ihr Spstem in alle Wege auszubreis ten streben, und daburch, bei ber jetigen Lage des fast überall mit Brennftoff erfüllten Belttheils, Die verheerendften Sturme uber meiten gandern hervorrufen: eben darum muffen die Monarchen, die Buter ber Ordnung und Ruhe, solchem Unheil zuvorkommen durch Berhinderung bes Entftehens irgend einer neuen Republit. find bei folder Richtung bes Beifalls aller Gemäßigten, Ruheliebenben, und zumal aller berjenigen gewiß, welche die Unsicht haben, keine Mation bes heutigen Europas befite jenen Charafter ober jene Tugenohne welche die republicanische Berfassung gar nicht ertragen werben, geschweige gebeihen kann. Wir jedoch find des Dafürhaltens, bas beste Schutmittel gegen die republicanische Propaganda sei die Aufnahme bes mahrhaft Guten in der republicanischen Berfassung, namlich der den ewigen Bolksrechten gebuhrenden Gewährleiftung, in bas monarchische System, d. h. also bie Umwandlung ber absoluten Monarchieen in constitutionelle. Wenn dann ihrerseits die Republiken burch Grundung einer jedenfalls nothigen, kraftigen Regies rungsgewalt den stürmischen Boltsbewegungen ein Biel seben, wenn sie gegen die Anarchie sich eben so gut verwahren, als die wonarchischen Sanda.

There was Departs afficient was affer in such at a first of a common to a comm

11 ing ben manntchiften Promit, " Be an et em einest nur ben monombilden Promit au den Sweitere err er " existix au et auffelt, nimuch als denskowe Freie, em kerraftiret den Befohmu, mohr skoot Wertet, e. 2 Minuthere pe Chie in Department den Sa. 26 a Fried ern bat franzischen Alenachment der Liebe er han von en Mij zun; war un Denschweren der Liebe er han von er dem Andel "Minute franzischen der kannelen Eratischen, aus bem verhaften Bolferechte stammenben. Und hatten enblich die Besieger Rapoleon's von ihm die Kunst, unumschränkt zu berrschen, erlernt, und namentlich die bespotische Gewalt, welche er in ben jest von ihnen wiebereroberten Lanbern theils felbst ausgeübt, theils durch seine Satelliten hatte ausüben lassen, wie als eine ihnen gebührenbe Rriegsbeute fich angeeignet! Es galt nun, biefe geliebte Gewalt, die nach den überstandenen Sturmen um so heißer geliebte, gegen den überall rührigen Bolksgeist zu schirmen, was nimmer burch isolirte Bestrebungen einzelner Fürsten im eigenen Lande, sondern nur burch wohlberechnete, mit vereinter Rraft burchzuführende Dagregeln eines Monarchenbundes zu bewirken mar. In biesem Sinne ist die heilige Allianz und ist der beutsche Bund geschloffen worden; und in diesem Sinne ist die Aufstellung eines - zwar nirgends bestimmt befinirten, doch eben barum nach Umständen leichter au deutenden oder mit Auctoritat auf concrete Berhaltniffe beliebig ans zuwendenden - "monarchischen Princips" geschehen.

Allernachst wurde dieses monarchische Princip für die deutschen Bundesstaaten erschaffen, dann aber auch in weiterem Kreise, namentlich gegenüber den Staaten Italiens und der pyrenaischen Halbinsel, geltend gemacht, nach der Juliusrevolution in Frankzeich aber von Seite der fremden Diplomaten, denen zumal das "Kosnigthum mit republicanischen Institutionen" ein Greuel war, dem "Bürgerkönig" zur sorgfältigsten Wahrung, so viel die Werhältnisse Frankreichs es noch irgend erlaubten, empsohlen, gleichzeizig aber den deutschen Bundesssürsten mach-

druck, als oberfter Leitstern ihres Berhaltens eingeschärft. So tam nach und nach durch vielfach wiederholten Gebrauch bes Ausbrucks: "monarchisches Princip", in Staatsschriften aller Art, in diplomatischen Noten, Berhandlungen und Protocollen, balb auch in schriftstellerischen, um die Gunft der Machthaber buhlenben Werken ber Sat, daß folches Princip ober die Wahrung deffelben als ein Sauptartitel bes europaischen offentlichen Rechts zu achten fei, Bu weit verbreiteter Anerkennung, ohne bag jedoch irgend ein eigent= Liches Rechtsfundament dafür durch einen formlichen, eine wahre allgemein-verbindliche Kraft ansprechenden Act ware gelegt, und ohne bag irgendwo mit Rlarheit und Bestimmtheit mare ausgesprochen worben, was denn der Sinn und Inhalt des so eifrig geltend gemachten Princips fei. Blos in ber zur Erganzung ber beutschen Bunbesacte in Wien zu Stande gekommenen "Schlufacte" lesen wir darüber eine — freilich nur fur bas beutsche Bunbesstaatsrecht maß= gebenbe - Bestimmung. Der Artitel 57 namlich, ohne übrigens bas Wort "monarchisches Princip" babei zu gebrauchen, sest bekanntlich über die Souveranetatsrechte ber deutschen Fürsten Nach= stehendes fest:

"Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Stadte, aus souveranen Fürsten besteht, so muß, dem hiedurch gegebenen Grund-

ften beziehe fich nicht auf bas außere, fonbern Rechtsverhaltniß: fo wurde baraus nichts Beiteres folge Grunder bes beutschen Bunbes, inbem fie fich bas Di veran" beilegten, baburch aussprachen, baf fie im re berjenigen Gewalt und hobeit ju fein vermeinten , wien alten Staatsrecht gangen und gaben Begriff jum Chai veranetat nothwendig gehort; und auch bas gegenfel nig durch ihre Mitverbundeten tonnte gleichfalle nur & Sinne genommen werben. Gine Bergichtleiftung fich folder Couveranetat nach Umftanben auch gu emei fie wie immer befchranten gu laffen, tonnte um fo m Titulatur gelegen fein, ale burch bie Mufnahme aud Stabte in ben Bunb ertlact warb, ber 3med beffelben Gteichformigfeit ber Berfaffung fammtlicher Glieberfie nicht. Jedenfalls ift tlar, bag burch bie Unfuhrung "fouveran" ben Surften, Die fich alfo nannten, Rechte beigelegt und ihren Unterthanen teine Rechte werden wollten ober tonnten. Bon biefen Surften num (in Bejug auf ehemalige Reichs- Lanbe) ein Debrerei fprechen, als mas er bor Schliefung bes Abeins b. b. alfo die Landesberrlichteit, nach bem in ben gemeinen ober befonderen - Reichsgefegen ober in m Bertommen ober Bertragen u. f. to. bestimmten Umfange fcon burch bie gefchehene Auflofung bes Reich" Dberhoheit bes Raifers und Reiche & Bejug auf bie Unterthanen feineswegs ermebund namlich, mit allen feinen flagtsrechtlichen

Fratifden, aus bem verhaften Bolfsrechte fammenben. Unb hatten enblich die Beffeger Rapoleon's von ihm die Kunft, unumschränkt au berrichen, erlernt, und namentlich bie bespotische Gewalt, welche er. in ben jest von ihnen wiebereroberten Landern theils selbst ausgehbt, theils burch seine Satelliten batte ausüben laffen, wie als eine ihnen gebührenbe Rriegsbeute fich angeeignet! Es galt nun, biefe geliebte Gewalt, die nach den überstandenen Sturmen um fo beifer geliebte, gegen ben überall rührigen Bolksgeift zu schirmen, was nimmer burch isolirte Bestrebungen einzelner Fürsten im eigenen Lande, fondern mur burch mobiberechnete, mit vereinter Kraft burchzufahrende Dafregeln eines Monarchenbunbes zu bewirken war. In biefem Sinne ift bie beilige Allang und ift ber beutsche Bunb' gefchloffen worden; und in diesem Sinne ift die Aufstellung eines - zwar niegende bestimmt befinirten, boch eben barum nach Umstanben leichter au beutenden ober mit Auctoritat auf concrete Berhaltniffe beliebig aus suwenbenden - "monarchischen Princips" geschehen.

Allernachst wurde bieses monarchische Princip für die deutschen Bundesstaaten erschaffen, dann aber auch in weiterem Kreise, namentlich gegenüber den Staaten Italiens und der pprenaischen Salbinsel, geltend gemacht, nach der Juliusrevolution in Frankreich aber von Seite der fremden Diplomaten, denen zumal das "Ko-nigthum mit republicanischen Institutionen" ein Greust war, dem "Bürgerkönig" zur sorgfältigsten Wahrung, so viel die Berhaltnisse Frankreichs es noch irgend erlaubten, empfohlen, gleichzeitig aber den deutschen Bundesstärften mit verstärktem Rach-

druck, als oberfter Leitstern ihres Berhaltens eingescharft.

So fam nach und nach durch vielfach wieberholten Gebrauch bes Ausbruck: "monarchisches Princip", in Staatsschriften aller Art, in diplomatischen Roten, Berhandlungen und Protocollen, balb auch in schriftstellerischen, um die Gunft der Dachthaber bublenben Werken ber Sat, baf foldes Princip ober bie Babrung beffelben als ein Hauptartikel des europäischen öffentlichen Rechts zu achten sei, au weit verbreiteter Anerkennung, ohne daß jedoch irgend ein eigentliches Rechtsfundament dafür burch einen formlichen, eine wahre allgemein-verbindliche Kraft ansprechenden Act ware gelegt, und ohne bas irgendwo mit Klarheit und Bestimmtheit ware ausgesprochen worben, was benn ber Sinn und Inhalt bes fo eifrig geltend gemachten Princips fei. Blos in ber jur Erganjung ber beutiden Bunbesacte in Wien zu Stande gekommenen "Schlufacte" lesen wir darüber eine - freilich nur für das beutsche Bunbeskaatsrecht masgebenbe - Bestimmung. Der Artitel 57 namlich, ohne abrigens bas Wort "monarchisches Princip" babei zu gebrauchen, sete bekanntlich über die Souveranetaterechte ber beutschen Fürften Rachstehendes fest:

"Da ber beutsche Bund, mit Ausnahme ber freien Stabte, aus souveranen Fürsten besteht, so mus, bem hieburch gegebenen Grunde

namlich Wolf und Konig gufammengenommen -- guffe man bem Ronige das Attribut "fonveran" mit Be fen Ginn beilegt, fo tann es nur in fo fern gefe wohl auch vom Botherrichenben in irgend einer ! einem Berhaltniffe bie Benennung beffelben entnimmt, hin nur barum fouveran nennt, weil er ben wi größten ober ben am Deiften in bie Mugen folle Staatsgewalt - und zwar felbftfanbig - inne 1 tiger aber und den Difverftandniffen weniger Raum wenn man bas Befen ber Souveranetat blos in biefi bigteit ober Gelbftherrlichteit fegt, wornach lich jeder nach Mugen unabbangige Staat eine ftaaterechtlich aber jeber Inhaber auch nur eines Staategewalt, in fo fern er bei ihrer Musubung felbit abhangig ift, ber Eigenschaft ber Souveranetat ober im weiten Sinne theilhaftig wirb. Dergeftalt tann fagen, baf 3. B. in ber constitutionellen Monarchie be fouveraner Gewalt" (autofratifch) bie ibm guffel ausübt, j. B. die Gefete fanctionirt unb vollftredt, fchluffe bes Parlaments fein Beto ausspricht, Die Sta ruft, prorogiet und aufiof't, die Minifter ernennt und und Frieden befchlieft u. f. w., fondern auch bag bie Steuerbewilligungerecht, ober jenes ber Buftimmung 4 gen, ober jenes, bie Minifter angutlagen u. f. m., ale verdner (von teiner anderen Auctoritat abhängige auch bag bas Bolt feine Deputirten gu mabl walt hat.

At their hom Wen wish her Kate . her

namlich, als nunmehr von der Oberhoheit bes Reichs befreit und baber ber unmittelbaren Landesherrlichkelt fich erfreuend, in die Reihe ber wirklichen Staats - Dberhaupter traten, nicht aber in Bezug auf ihre Unterthanen mit einer weiter gebenben Gewalt, als bie bisherige war, follten bekleibet sein. Freilich ließ Napoleon es gern ge= Schehen, ja forderte zum Theil von ihnen, baß fie, seinem eigenen Beifpiel folgend, mit abfoluter Macht regierten. Je unumschrantter fie in ihren Gebieten malteten, besto unbedingter mußten fie vollgieben, was ihr großmachtiger Protector verlangte. Ihre unumschränkte Gewalt war mehr nur die der Statthalter des unumschränkten Weltherrichers. Diefes gange Berhaltnig, mit allen feinen Birkungen und Folgen, mar jest über ben Saufen geworfen. Die Ueberwinder Rapoleon's durften bie von ihm ausgegangenen Rechtsverletungen und Gewalthanblungen keineswegs burch ihre Auctoritat bekräftigen ober gar grundgesetlich für alle Zukunft heiligen; und was blos factisch bestanden hatte, war jest factisch auch wieber zu Grunde gegangen.

4) Ueberhaupt aber und unter jeber Boraussetung, also enblich auch noch angenommen, ber Fortbestand ber Souveranetat ber Fürsten sei in der Bundesacte wirklich als stillschweigende Claufel ent= balten, ober mit in ben Bunbeszweden begriffen, bleibt bie Schluffolgerung: "bie gesammte Staatsgewalt muß baber in bem Dberhaupte des Staates vereiniget bleiben u. f. w." — durchaus uns richtig, weil mit den bisher sowohl in der Schule als in der Praris in Herrschaft gestandenen Borstellungen im Widerstreite. her galt unbestritten als Souveran ber felbstfanbige Inhaber ber bochften Staategewalt, ohne Unterschied, ob er diese Gewalt zu= gleich auch vollständig, b. h. ungetheilt, befaß, ober ob an einigen Zweigen berfelben auch andere Auctoritaten ober Körperschaften, ober auch die Gesammtheit des Bolkes mittelft gewählter Reprasentanten baran Der König von England und ber König Theil nahmen. Schweben (und jener von Danemart vor dem ihn zum absoluten Monarchen machenben "Ronigsgefete") gehörten bem Rreife ber europäischen Souverane nicht minber an, als die Ronige von Frantreich und Spanien u. f. w. Waren boch ohnehin selbst die in neuerer Beit absolut geworbenen Konige vordem gleichfalls beschränkt, und ift ihre Wurde als Souverane weit alter als ihre absolute Gewalt. Ueberhaupt also galt " Souveran" für gleichbebeutenb mit "Monard" ober "Dberhaupt eines monarchischen Staates."

Wie mochte nun auf einmal — und zwar nur so gelegentlich, ober wie im Borübergehen — ein ganz neuer Begriff in's Staatsund Staatenrecht eingeführt werben, und zwar ein Begriff, welcher, wenn man streng an ihm festhält, alle Monarchieen in Despotieen verwandelt, sie folglich — nach den klareren Ansichten unserer Tage — im Grunde rechtlos macht? — Denn, was bereits Montesquieu mit wenigen einleuchtenden Sähen dargethan, daß nämlich in der Staats-Berikon. X. welche überalt ber Gefammtheit angebort, fonbern auch bie pofitie eingefehte ober perfonificirte) Staatsgewalt feineswegs bei ibm, fonbern bei ber Gefammtheit (fei es ber Ariften, fei es bes gangen Bolles); und er ift nur Beamter ober Diener folder Gefammt heit (Magiftrat). Er befitt baber bie ihm aufgetragene Dacht aus teineswegs felbfiftanbig ober unabhangig und ubt fle nicht unverant wortlich aus; fondern fie wird ihm in ber Regel durch einen befor beren Act bes Gefammtwillens verliehen, und er ift fur beren Bebraud (wie auch fur feine übrigen Sanblungen) ber Befammtheit verante wortlich. Der Monarch bagegen, und biefes ift feine charafteriftifde Eigenschaft, befist bie bochfte Staatsgewalt felbftftanbig (in bet Regel unmittelbar burch's Gefeb), ubt fie unabbangig (innerbill ber burch bie Conftitution bezeichneten Schranten) aus, ift fur folche Ausübung und überhaupt für feine Banblungen un verantwortlid bor jebem menfolichen Berichte (jenes ber öffentlichen Meinung und ber Befchichte ausgenommen) und als Trager ber Boltemajefidt beilig und unverleslich.

Bueiter Grundfah: Die Gewalt bes Monarchen ift - weburch fie von ber Despotie fich unterscheibet - eine befchrantte, und zwar grund gesehlich, fet es burch formliche und geschriebem Ucte, sei es durch sonst als verbindlich anerkannte (3. B. auf here kommen rubende) Bestimmungen beschränkte. Die Beschränkung kann ober soll allernachst formell, durch Theilung der Gewalten, geschehen, und neben berselben ober in deren Ermangetung doppett nothwendig durch wie immer sonst gewährleistetes Bolte und Untersthanen ober Staatsburgerrecht.

Man fieht leicht ein, baf ber zweite Grundfat für ben Monarchen gleich wichtig, ja noch wichtiger ift als ber erfte. Durch ben erften namlich wird zwar die Erhabenheit bes Monarchen giangeell und eindringlich bargeftellt; burch den zweiten aber gewinnt fein Them einen ficheren Rechtsboben und wird ehrwürbig.

IV. Bon bem Monarchismus. Derfelbe verhalt fich jur Monarchie wie Ariftofratismus zur Aristofratie, Demofratismus mus zur Demofratie, ober wie noch viele ahnliche Bortformen, all Liberalismus, Republicanismus, Obscurantismus, Ratholicismus, Protestantismus u. f. w. zu ben duch ihre Stammworte ausgebrückten Begriffen. Es bezeichnet also Monarchismus theils objectiv bas theoretische ober praktische Spfrem ber Monarchie, theils subjectiv die Anhanglichkeit an solches Spfrem und die Geneigtheit ober die Richtung ober den Gifer, daffelbe zu verwirklichen, ober zu schiemen, ober auszubreiten und siegreich zu machen.

Sewöhnlich wird baburch and bie Uebertreibung ober bed Einfeitigfeit folder Richtung ober foldes Gifers bezeichnet, mit bin bas Wort als Tabel gebraucht; boch fann es auch in volltommen gutem Sinne genommen werben. Der Gifer, die Alleinherrichaft bes

monarchischen Spsiems über dem Welttheil ober gar über der ganzen Erde zu begründen, die starre Verfechtung des monarchischen Princips in dem Sinne, daß es die Unumschränktheit des Monarchen fordere, die Geneigtheit oder Beslissenheit, alles Volksrecht und Volkswohl jedem Anspruche oder jeder Laune eines Autokraten aufzuopfern u. s. w., sind Aeußerungen eines verwerflich en Monarchismus; dagegen das Besstreben, den Monarchen von Gesehs oder Rechtsverlehungen zurückzuschalten, das constitutionelle System, welches dem Thron eine moralische Stütze und wohlverwahrte rechtliche Stellung verleiht, gegen die Ranke der Hosseute wie gegen die Gewaltstreiche herrschsüchtiger Minister in Kraft zu sehen und darin zu erhalten, das Bestreben endlich, die beiden oben aufgesührten Grundsähe, worin das Wesen des achten monarchischen Princips besteht, zur allgemeinen Anerkennung und Peilighaltung zu bringen, ist ebler und preiswürdiger Monarchismus.

Rotted.

Mondsorben, s. Kloster. Mondswesen, s. Kloster.

Mongolen. - In den weiten Steppen bes mittleren Afiens ziehen seit unbenklichen Beiten nomabische Bolkerftamme umber, fic im Meußeren, wie in Gesittung und Lebensweise verwanbt. abendlandischen Schriftsteller der alteren Zeit warfen sie vielfach unter einander, verwechselten die Ramen, ober belegten fie Mue mit einem. Traten fie auch jum Theil in spateren Perioden in ftreng geschiebener Nationalitat, mit eigenthumlicher Sprache und Berfaffung auf, fo erforbert es boch oft eine febr genaue Beobachtung, um biefe Berfchiebenheiten in einzelnen Bugen bis auf die schwachen Unfange ber Boltermassen zu verfolgen, mit benen sie plotlich aus bem Rebel hervor-Erst die genauere Bekanntschaft mit den Geschichtsquellen bes Drients, verbunden mit ben großen Borschritten ber orientalischen unb vergleichenden Sprachkunde, hat es möglich gemacht, die Geschichte und Abstammung dieser verschiebenen Stamme auch zu ferneren, von ber europäischen Kunde weit abliegenden Borgangen zu begleiten; und mit Erstaunen sehen die Forscher, welche gewaltige Strebungen und Erschutterungen im fernen Diten ichon in alten Beiten Statt gefunben, und wie solche alte und ferne Bewegungen Wirkungen hinterließen, bie oft nach Jahrhunderten erst sich in ben europäischen Geschicken tief eingreifend bemerklich machten.

Ein recht glucklicher Stern scheint allerdings den Unternehmungen bieser Bolker, die sie aus ihren natürlichen Kreisen herausgeführt haben, nicht eben geleuchtet zu haben. Für die Begründung dauernder, sich durch sich selbst erhaltender und fortbildender, und auch der größten Beränderung der Verhältnisse geistig gewachsener Schöpfungen scheinen sie nicht dieselbe Organisation zu haben, wie die Völker des indo-germanischen Stammes. Bleiben sie in ihren Steppen, so ziehen sie seit Jahrtausenden umher, im Wesentlichen unverändert, ohne durch sich selbst sich auf eine höhere Entwickelungsstuse zu heben; in

Derrichaft gerichtet ift; burd, bas gelter einer gefunden bas Biel gelaitt, laffen fich bie Gieger von ben feinetel fremben Gefittung und ben ichmelgerifchen Genuffen einer Rube und uppigen Sinnlichkeit überminben, und finte Erleben wie both fo etwas an rettungelofen Berfall. Stamme, ber aus jenen Steppen hervorgegangen ift, ar bei benen ber Berfall nur beshalb langfamer vorgeht, weit auch von kleinen Unfangen fich ju bem Biete burchart weil fie fruhzeitig eine relativ reinere Religion in großet Raturlichkeit auffagten, und weil bie Bucht einer gut & ganisation ihnen langere Beit bie alte Ginfachheit und mahrte. Meift aber maren bie Buge biefer Botter mt Sturme, bie vorüberbrauften, um erft nach Jahrhunbe nicht wiebergutehren, die gerftorten, ohne wieber gu bauff fammenhangenbe Umftanbe mirten babei wohl mit: 🎼 der Operationen und der ganzen Beziehungen dieser 📆 Despotifche ihrer Leitung. Die Gleichformigteit , bie fic Gefichtszugen biefer Bolter ausbrucht, und bei ben auf ftehenden Stammen immer entichiebener wirb, finbet geiftigen und gemuthigen Leben Statt. Gie aber ift the fache, als ein Beichen ber Unfahigteit gu felbftftanbigen lung. Glaube man nicht, bag bas Staate und 200 ben Beift eines Gingelnen, ober einer einzelnen Beroaft. mohlthatig fortgebilbet werbe, ober ein Bolf grof und bas bie gewaltigften Maffen jur Berfügung f ohne bag in biefen Daffen ein felbftibatiges vielmehr fich blindlings in bie treibenbe Rraft dust ieben Emmils ermarten. Muf taufenb Di

Richt zu ben am Sochsten stehenden, nicht zu ben ebelften Stammen ber norboftlichen Steppen von Afien gehort bas gablreiche Geichlecht ber Mongolen. Schon ihr Aeußeres zeigt uns jene vorstechenbe Gleichformigkeit am Deutlichsten, die dem Ginzelnen seinen Werth raubt und ihn nur als die unbedeutende Biffer in einer Gesammtzahl von Millionen erscheinen lagt. Sie find von mittlerer Große, untersetter Statur, breitschulterig; die Gefichtsfarbe schmutig gelb; die Rafen und Lippen negerartig; jene platt mit weiten Rafenlochern, biefe etwas aufgeworfen; die Badenknochen hervorstehend; die Augen klein, langgeschlitt und nach ber Rase zu in einen spiten Winkel nach unten gebogen; der Bart ichwach. Um Besten und Glucklichsten mogen sie im nomabischen Naturleben ihrer Steppen sein. Bas sie, wie bas meiste auf bobere Beziehungen Gerichtete, von weiter geschrittenen Wolfern annahmen, davon haben sie selten besonderen Gebrauch gemacht, und namentlich die Religion wurde ihnen meift zu finnlosem Kormenwerk und finftrem Aberglauben. Wo fie in auswartiger Eroberung zur Gewalt gelangten, haben fie fich fturmisch in Maffen, aber einzeln feig, in ihrer Robbeit ganz besonders brutal, grob, finnlich und einem tiefen sittlichen und physischen. Berfalle ausgesett ge-Bon Grogmuth, feinerer Ehrliebe, Bieberfeit, von Allem, mas auch den Gebrauch der physischen Kraft zu abein und ihm aus -Bere ober innere Schonheit zu geben vermag, findet fich wenig Spur.

Ihre Verfassung ist bas treue Abbild ihres hirtenlebens. biegen fruber Deste und standen, in viele einzelne, ihren erblichen Dberhauptern (Tapbiche) folgende Horben getheilt, in einer formellen Abhangigkeit von der dinesischen Dynastie Rin. Die einzelnen Dorden, in benen die Bermandten der erblichen Führer, die Abkommlinge vom weißen Anochen, eine Art Abel bilbeten, zerfielen wieber in einzelne Unterabtheilungen, so weit als die Genoffen ihre Burben gemeinschaftlich aufschlugen. Sie kriegten unter einander und mit den Rin. In diesen Kriegen vereinigte Burte Tichino (ber blaue Bolf) mehrere Horben an ben nordlichen Grenzen Chinas und stiftete bie angesehene Dynastie ber Kijot. Temudschin, ber Sohn bes Jeffuget Baghatur, eines Chan aus diesem Sause, ber 1167 ftarb, nachbem er über 13 horben mit 30-40,000 Familien geherrscht hatte, warb bei bes Baters Tode, wo er erst 13 Jahre alt war, von dem größten Theile des Bolkes verlassen, im Kampfe mit ben Rebellen geschlagen, mußte fluchten und fich unter vielen Abenteuern umbertreiben, bis es ihm boch gelang, allmalig Anhanger zu sammeln. Er verband sich mit dem Chan der Karaiten, (bem vermeintlichen Priefter Johann) und bob mit seinem Beistande seine Macht. Darauf auch mit diesem zerfallen, gelang es, nach schwierigem Rampfe, bem Temubschin, die Karaiten ju unterwerfen. (Den Schabel ihres Chans führte er, in Silber ge-Darauf unterwarf er bie Raimanen, bie Merkiten faßt, mit sich.) und andere tartarische Stamme, und machte erfolgreiche Beutezüge in's dinesische Gebiet. Im Jahre 1206 berief er einen großen Reichstag

Die Balla, Das augemeine Beiegona, mas Die Beertoten tragung der oberften Gewalt, die Jagbguge, die Ginricht res, bas Strafwefen, die Religion - in welcher Begiebung ligionen, die ben Glauben an ein bothftes Befen enthi Schut gewährt ward - umfaßte, publicirt worben ift. 1 liche Glaube ber Mongolen mag ein cobes, von tiftiger burch gemeinen Betrug geleitetes Deibenthum gewefen es noch heute bei einzelnen tiefftebenden Sorben bes miet finden; Ifdingischan aber, bet Begriffe bon dinefischer E hatte, obwohl er weber lefen noch fchreiben tonnte, w Lamaismus in feinem Bolte. Im Befibe feiner nemen den Aufschwung benubend, den er feinem Bolte gegebe er nach und nach bie benachbarten Stamme, fo weit fie ! burch Beggug in Die entlegenen Steppen entgieben fone bie Rirgifen, Uiraten und liguren, und legte Dia einen Dem neuen Raifer von China, Altun Chan, ber ihrn bei besteigung ben gewöhnlichen Tribut abforbern ließ (121 es hohnifch ab, verband fich mit beffen Wegnern, erfti die dinefifche Mauer, jog bis Jenfing und mit reicher 1 In mehrmaligen Feldzügen wurden viele dinefifche Sal großer Theil bes Landes erobert, und Dufoli als Gom Darauf Schidte Efdingischan feine eingefebt (1218). Efchépe gegen Karachattai , wo fich ber Cohn des Lett Raimanen, an den fich auch die Refte ber Mertiten aufi Ulurpation auf ben Thron gefchwungen hatte. Sa Diefem Felbzuge folgte ber langere gegen ben Ef -1224), in beffen Berlaufe Chorafan, Rortang erabert wurben. Rei ber Berfoloung ber iflieben

Chagan refibirte im Fruhling in seinem prachtigen Palaste zu Karas forum, im Sommer unter ben Belten ber golbnen Borbe, im Berbft am See Reusche und im Winter zu Ongki, und starb, nach einem schwelgerischen Leben, am 10. November 1241. Inzwischen hatten feine Bruder und Feldherren ihre Feldzüge fortgefest, und namentlich fein Reffe Batu Chan hatte Kaptichat, Cirkaffien, die Azer Abtas und Baschfiren besiegt, mar in Rufland eingebrochen, hatte Mostau verbrannt, den Großfürsten Georg erschlagen, und hatte seine Sorben nach Ungarn, wo sie Pesth belagerten, Polen, wo sie Krakau einascherten, und Schlessen entsendet, wo sie bei Wahlstadt (den 9. April 1241) wenigstens den mannhaftesten Widerstand fanden, den fie je erfahren, und überdem burch Dgotai's Tob abberufen murben. land aber blieb vor ber Hand von Batu Chan abhangig, Det Ssarai an der Kaptschaf zu **Wolga** sein Hoflager in auf= schlug. Die Würde bes Chagan hatte Dgoltai's Sohn Kajut halten, starb aber schon 1247, worauf ein Erbfolgestreit ausbrach, indem Batu Chan für seinen Reffen Mangu, den Sohn Tului's arbeitete, mabrend Rajut's Sohne diefer Wahl . wibersprachen. Doch ward Mangu (30. Juni 1251) Chagan, farb aber, 3 Jahre nach Batu, auf einem Kriegszuge nach China (1259). Run lof'ten sich bie verschiebenen Stamme, beren Busammenhalten mit jeber Eroberung schwieriger murbe, auf.

Das Großchanat bemahrte allerdings Aublai, ein Bruber Mangu's, und behauptete es gegen feine Mitbewerber. Darin lag aber jest nur die Gewalt in ben Stammlanbern und in China, in welchem Rublat die Opnastie der Song sturzte, ihr Gebiet eroberte und die Opnastie Pven begründete. Seine Versuche, auch Japan, Cochinchina, Tunkin und die indischen Inseln zu unterwerfen, waren fruchtlos. Er starb aber als Beherrscher von China 1294. Die Geschichte seiner Dynastie gehort in die Annalen von China; und jur Charafteristif des Bolfs mag nur erwähnt werben, baß es in China gang in das dinesische Bolkethum aufging, und nur in religiofer Beziehung bem Bubbhaismus und Lamaismus huldigte, eben badurch fich ben Haß, vielmehr die Berachtung der Chinesen zuziehend. Die Dynastie verfiel burch Schwelgerei in große Schwache, und nach ofteren Aufstanden wurde fie burch Tichu, den Stifter der Dynastie Ming, gestürzt (1366) und vertrieben. Einer ihres Stammes, Bisurdur, entfloh nach Rarakorum und fliftete hier bas Reich ber Kalkas-Mongolen.

Ein anderer Enkel des Tschingischan und Bruder von Mangu und Kublai, Hulagu, zog, nachdem er das Reich der Assassimen gestürzt, gegen Bagdad, erstürmte es (den 2. Febr. 1258), brach in Sprien ein, eroberte Haleb und Damascus, ward von den Mameluken am Goliathsbrunnen (den 3. Sept. 1260) geschlagen, behauptete sich aber in Chorasan, Irak al Agana, Irak al Arabi, Aserbeitschan, Chusiskan, Fars, Dejar Bekr und Rum. Seine Nachfolger gingen zum Islam über. Auch diese Dynastie verzehrte sich in Schweigerei, planlosen Unallmalig einen Theil biefes mongolischen Reiche nach ! terworfen. Zuleht war dies mit ber Krimm ber Fall (

Der zweite Cobn Efchingischan's, Efcagatal, ge ralnabe, Chuacefm, Durteffan und bie angrengenbem 🛢 Rachtommen führten ein wilbes, verworrenes Megimen fer Stamm in inneren Schnaden und Parteinngen 1 gann ein mit bem Berricherftamme verwandter 3hmalli fich in ben fein Baterland gerruttenben Rriegen and brachte es, nach einer abenteuerlichen und von mand begleiteten Jugend, Die an bas gleiche Schidfal Afdringi babin, bağ ibm in einem feierlichen Rurultai von bem Rabne und Trommel aberreicht und er als Beitermbe Bolf begruft murbe (1370). Doch blieb neben iben 4 des Derricherstammes als nomineller Chan. (Diefe I Muhatnebaner geworben.) Zimurient begrungte fich Mafi ber Bertichaft in bem ummittelbaren Gebiete bes Stam gen und feine Stabte Refc und Samartand in fam ward er von Aufen veranlagt, fich in die Sanbel be Mongolen zu mifchen und bie Rraft biefes Stammes jog gegen Perfien und bezwang (1883) die Derrichen Schitas. Er eroberte Mafendemn (1384). Er untern (1386); er rottete bie Refte ber Affaffinen aus, i (1393), eroberte Grofarmenien unb burchieg fünfjähriger Abwefenheit auf kurze Beit in bie 🕰 gefehrt brach er bald nachber in Endien ein (190

Aber auch in den naheren Gebieten ward die Geschichte bes von ihm begründeten Stammes von unendlichen Verwandtenzwisten bezeichnet, in deren Verlauf das Meiste in fremde Hande siel. Doch gelang es einem Späteren aus diesem Stamme, dem aus Samarkand vertriebes nen Baber, den Plan des Timurlenk wieder aufzunehmen, sich erst in Kabul, dann in Delhi festzuseten und zu Anfang des 16. Jahrhuns derts dort das Reich der Großmoguls zu stiften, dessen Verfall und Zustösung in dem Artikel "Bengaten" berührt worden ist.

So braus'ten die Volkerstürme der Mongolen zweimal in hochs
ester Ausbehnung auf und pflanzten sich theilweise in langer dauernde
- Eroberung fort. Über überall bezeichnet Rohheit ihre Schritte, Stills
stand und Verfall ihre Herrschaft; überall geht die letztere wieder uns
- ter, ohne auch nur in einzelnen Grundlagen eines wohlthätigen Besstandes ihre Spuren zu hinterlassen. Die Mongolen haben zerstört,
ohne aufzubauen, sie haben sich fremder Habe und fremder Bildung besmächtigt, ohne sie würdig genießen, ohne sie auch nur halten zu können.

Ihre Herrschaft ging überall unter; bas Bolk gehört noch zu ben zahlreichsten Stammen ber Erbe. Doch find sie zum großen Theile mit andern Stammen vermischt. In Rußland kommen sie, mit bem im Ganzen edleren Stamme der Tartaren vermischt, als Rogaier, am Fuße bes Rautasus, am Ruban und Don, als Kumuden am Teret und taspischen Meere, als Baschtiren in den Statthalterschaften Drenburg und Perm, am Bahlreichsten als Kirgifen, von tenen aber auch ein großer Theil in wilder Unabhangigkeit lebt, und als Jakuten um Irtugt vor. Reine Mongolen im ruffischen Gebiete find ein um Irtuzt umherziehender Stamm; ferner die Kal= muden am taspischen Meere; Die Buraten am Baital und um Freuge. Auch die Tungusen im östlichen Sibirien rechnet man zu ben Mongolen. Die russischen Mongolen sind meist dem Lamaismus zugethan. — Groß ist die Zahl der Mongoldn in Ostindien, wo sie dem Islam folgen. Wenn man jedoch ihre bortige Anzahl auf 15 Millionen angibt, so find tartarische Stamme mitgerechnet. -China, wie sie es nennen, Katap, will man ihre Bahl auf 1 Million anschlagen; sie haben sich bort ganz bem Wesen ber ihnen ohnebies fehr nahe verwandten Chinesen, dieser Mongolen mit fruhzeitig gebrochener Wildheit, untergeordnet. Größer ist die Bahl der Mongolen, welche in halber, factischer Unabhangigkeit von China in Gebieten leben, über welche dieses Reich eine Oberhoheit mehr pratenbirt, als factisch ausübt. So in der großen Mongolei, der ungeheuren Hochs ebene Asiens, wo auf vielleicht 100,000 Quabratmeilen nur etwa 3 Millionen mongolischer Nomaben umberziehen. Wir finden fie bort, dem Lamaismus bienend, als Raltas = und Scharra-Mongolen, als Kalmuden unb ale Kirgisen. — Auch ben Tartaren von Turkestan find viele Mongolen beigemischt, und namentlich zieht hier ein Theil der Kirgifen umber. Dier find sie aber meift Muhamebaner.

Bilan.

ihnen eine besondere Periode beginnt. Sie verdienen Erwähnung im Staatsleriton. Sie sind aber am eignet einem heutigen Leser, der vor den Berten über sche Reichsstaatsrecht meist eine recht natürliche Schen dieselben einen im Ganzen unpraktisch gewordenen Ges deln und zugleich von den erwähnten zwei kleinen E wöhnlich daburch unterscheiben, daß sie eben so viel we und Geschmad behandelt wurden, als sie ungleich am Sie geben uns zugleich ein Abbild des eigenthams mus im beutschen Reich.

Der vollstandige Kitel des juerst 1640 erschienen Dippolithus a Eapide ist. Dissertatio de ratione perio nostro Romano-Germanico, in qua tum quin eo status sit, tum quae ratio status observanda magno cum patriae libertatis detrimento neglecta ha tum denique, quibusnam mediis antiquus status fermari possit, dilucide explicatur, auctore Hippolith

Das andere Bert, welches Pütter "beinahe einem polithus a Lapide" nennt, erschien 1667 unter be verini de Monzambano de statu imperil Germanic fratrem liber.

Beide Berte gaben in geiftreicher gebilbeter Gelehrten Prunt, aber mit eben fo grundlicher allephischer als historischer Gelehrsamkeit, zuerft eine tun liche Theorie und dann eine bochft freimuthige D Er war im breißigjährigen Kriege langere Zeit zuerst in hollandischen, bann in schwedischen Kriegsbiensten, später schwedischer Historiograph, schrieb auch eine Geschichte des schwedische beutschen Kriegs, und erhielt von der Königin Christine den Abel und ein Landgut.

Als Berfasser ber unter bem angenommenen Namen Mongam: bano erschienenen Schrift bekannte sich spater selbst der berühmte Samuel Pufenborf, zuerst Docent in Leiben und seit 1761 Prosessor in Heibelberg, der erste Lehrer des Naturrechts in Deutschsschand und Verfasser des Werks de jure naturae et gentium, so wie des kleineren Buchs de officiis hominis et civis, dann auch der bistozischen Schriften de redus Suecicis und de redus Friederici Wilhelmi. Von Heidelberg solgte er 1779 einem Ruf als Prosessor nach Lund in Schweden, wurde dann königlicher Rath und Historiograph in Stockholm und endlich kurbranden burgischer Geheimerrath in Berlin.

In Beziehung auf die allgemeine staatsrechtliche Theorie hatten Beide mehrere Grundfehler mit einander gemein, welche in Beziehung auf ihre positiv staatsrechtliche Beurtheilung der beutschen Reichsverfaffung wie in Beziehung auf ihre Reformvorschläge vom wesentlichften Einflusse maren. Eben fo wie die damalige entartete Reichsverfassung, so übersahen Beibe bas eigentliche nationale ober Bolkselement und bachten nur an die Regierenden. "Deutsche Freiheit" bestand baber auch ihnen nur in der Unabhangigkeit der Reichestanbe vom Raiser. hiermit hing ein anderer Fehler zusammen. Sie leugneten namlich die Möglichkeit einer gemischten Berfassung, welche boch, wie im Staats = lexiton der Artikel Cabinetsjustiz und Trennung und Un= abhängigkeit ber Gewalten und ber Artikel beutsches Staatsrecht nachwiesen, nicht blos Aristoteles, Cicero, Lacitus und fast alle großen Staatsrechtslehrer ber Welt mit Recht als die bem hoheren Leben freier gebildeter Bolter entsprechende Organisation anerkannten, sondern welcher vor Allem auch alle germanischen europäi= schen Nationen, wo und so lange sie Freiheit hatten, mithin auch alle heutigen constitutionellen Lander, vor allen Großbritannien, huldigten unb noch hulbigen. Beibe Schriftsteller und auch Thomasius, welcher in feinen Roten zu Mongambano ihre Ansicht gegen die freilich feich= ten bamaligen Bertheibiger ber richtigen Theorie zu rechtfertigen sucht, lassen sich nur burch die verkehrte mechanische Ansicht von dem leben= bigen Staat und burch bie Bermischung ber Regierungsform mit ber Berfaffung verleiten. Sie erkannten mit Recht, baf jum Befen eines vernünftigen Staats und Staatslebens eine bochfe, barmonifc handelnde Regierung nothig ift. Aber fie waren barin febr einfeltig, daß sie es überfahen, daß alle Regierung nur des Bolts und der Berfaffung wegen da ift, und bag es vor Allem auch nothig ift, bag die Regierung verfassungsmäßig, vernunftig und rechtlich regiere; und fie irrten darin, daß sie für diese Harmonie und Beknünftigkeit und den Gelberrinneringen nahmen. Die membrume fie er ach reprafenterten, beibern eigenfichtig mehr nur Schuftsteller, bie ibre Diener waren, faben nur auf it rent man bei bem Allen burch einen tänichenbem Speihal in feinem Ramen und noch von ber bentschem Freihal

Dippolithus behamptete babei, geng feinem punete gemaß, bas beutiche Reich fei gewubgefeblich : fratte ber brei Reicheffanbe, bet Raifer wur ber Erff und ohne mabre monarchifdje Rechte. Die wielem gelehrten Scheingrunde fur biefe Theorie haben meift ! tereffe. Ein Sauptgrund beftebt in ber Ausfriberenn nahme weniger faiferlicher Referbatrechte, Die Angeiten gierungsrechte von ben Beichtuffen ber Reicheftaul Allein abgesehen von allen wichtigen perfontichen Dei bon allen wichtigen taiferlichen Directorial: und Same giehungerechten in Beglebung auf bie Reicheregierung, fi ihm vorbehaltenen und von ihm allein abhangigen I fo gab fchen bas allein bem Raifer wahres momarchiffe er von ben Reichefianben nie überftimmt, mie Auctoritat gur Genehmigung irgend eines Reichsten thigt werben fonnte, bag bielmehr alle Befchinge at legten rechtsungultige Outachten blieben, obne feine de und Canction. Dier erfcheint et fo gut, wie 🗠 als mabre felbfifianbige fouverane monarcifche bings auch im beutschen Reiche, wie in ber de

8 stets ansahen, wenn gleich auch beibe sehr beschränkt waren und ber Leichsobersenat ober sogenannte Staatensenat einem Bundesstaate

d naberte.

Einen zweiten Pauptgrund, bem Kaifer alles wahre Monarchenpat abzusprechen, fand Chemnit barin, baf ber Raiser nach unbestreitgren Rechtsbestimmungen ber Reichsgesete, und zwar eben sowohl ch ber golbenen Bulle wie bes Sachfen - und Schwabenspiegels und es Reicheschlusses von Worms wegen Berfassungsbruchs gerichtet, ja bgefett werden konnte. Allein obwohl die in den neueren Reprafentawerfaffungen an die Stelle biefer perfonlichen Berantwortlichkeit ge= ste Berantwortlichkeit der Minister weit vorzuziehen ift, so liegt boch a fic barin, daß ein selbstständiges unabhängiges Gericht über den bruch des Grundvertrags richtet, oder darin, daß nach dem Grundverage, so wie in England schon nach ber Magna Charta, und ach bem frangofischen Staatsrechte allgemeine Wiberstandsrechte wegen derfassungsbruchs formlich anerkannt werden, noch keine Aufhebung des echts, innerhalb ber verfassungsmäßigen Grenzen souverdn Regierungschte auszuüben. Etwas Anderes ware es gewesen, wenn nicht ein unbangiges Gericht nach ber Gerechtigkeit, sonbern wenn bie Reicheande nach politischem Ermeffen batten entscheiben muffen, ober wenn r, wie Chemnit an sich schon fehlerhaft aus einigen zum Theil ohl mehr factifchen als streng verfaffungemäßigen Bergangen, z. 28. r Absehung Karl's des Dicken, Deinrich's IV. Abolph's von Rafund fpater Wengel's schlieft, die Reichestande "nach Belieben" pro lubitu) den Kaiser hatten zur Rechenschaft ziehen und absetzen Innen- — Dieses lautet ja fast gerabe so, als wie zur Bezeichnung S Princips der reinen Bolkssouveranetat ein spaterer humoristisch = bas heter Ausbruck eines berühmten Schriftstellers von einem Absehungshate schon wegen Disfallens der Rase sprach. Allein so etwas kam bch gewiß unseren ernsthaften beutschen Reichsgeseten nie in ben Sinn. tur blieb ber gefährliche Punct ohne nahere rechtliche Bestimmung. Is last sich also aus dem Gangen weiter nichts ableiten, als die Achlang unserer Vorfahren für die Beiligkeit des Rechts, so wie auch bes efunden Menfchenverstandes, nach welchem burchaus jebes Recht eines lechtlichen Schubes bebarf, für weichen man aber damals bas beffere, ler Majeståt ungefährliche Mittel ber britischen Ministerverantwortlichleit noch nicht kannte.

Die Mittel, mit welchen Chemnit dem freilich heillos traurisen Bustande des Reichs aufzuhelsen vorschlägt, und von welchen einige im sich gut sind, tressen ebenfalls nicht den berührten Hauptsehler des zustandes. Bielmehr sieht er, weil er die ganze deutsche Freiheit in ver Ungebundenheit der Fürsten und sonstigen Reichsstände sucht, das Daupthilssmittel in der Beschränkung der kaiserlichen Rechte und der Berstellung jener angeblichen reinen Aristokratie; endlich in der Ausrotzung Desterreichs.

Pufendorf kam von jenam oben bezeichneten salschen Studen Staats-Apiton. X. Entreffichen sien Brundesklaum boch und immelinis um tie im nachm erwinden Stante. Er fit ab bier find undfranz und Erraltung inner mahren Lebenschlaufe ber Berferbennen fentliche gefichelicher Gwaldenagen ber Birger und jux Musche gefichelicher Swaldenagen und Ermischensen fremter Machte und fiere Janeau den Stante find die Bande zwifden Magent und In prerieffen Gefinnungen viel Liebter Bestraum festen zu seinem als in wielen ibm fremden Regenten. Diese haben gesen ist Unterthauen anderer Bundesstanen wiel und bein Gemeinwefen fremde Jateressen Gebenchen best meif auch Pufen duch manche zeitgemöße Ratbicklage zu enthillen und auch manche zeitgemöße Ratbicklage zu enthillen und auch manche zeitgemöße Ratbicklage zu enthillen und auch manche zeitgemöße Ratbicklage zur enthillen und auch manche zeitgemöße Ratbicklage zur enthillen und auch manche zeitgemöße Ratbicklage zur en

Roch eine Betrachtung brangt fich gleichmäsig ! befored einen Schriften auf. Diefes ift bie gang ungemtent, mit welcher beibe Schriften alle Geberchen bes nat ftanbes, mit Spott und Ernft, selbst obne Schonung bei hüllen, und womit fie ihre Resouworschilge machen, ein hindernis war, daß beide bald in einer Reibe wallagen in ber Nation verbritet, commentirt und gemidaß in heutiger Zeit einer rings um und her nerbunde und bei der Anersennung ihrer Nothwendigkeit u

Publicitat Statt finden murbe.

Der Sippolithus a Lapibe befpricht

Bustandes fordert er hierzu auf (III, 2): "Omnium arma in denoti tyranni (Ferdinandi II.) liberos ac totam istam familiam
perio nostro avitaeque libertati exitiosam, nullique quam
is sidam, domum, inquam, Austriacam convertuntore illa prout
republica nostra merita est Germania in totum pelliter: ditiones
s, quas amplissimas imperii benesicio consecuta est, et sub
perio possidet, in siscum rediguntor. Si enim verum est, quod
ichiavellus scripsit: esse in singulis rebus publicis familias fata, quae earum exitio nascuntur: haec certe samilia Germaniae
strae satalis est, quae ab exiguis orta initiis eo progressa est
tentiae, ut toti imperio sormidulosa, immo exitiosa exsistat."
ibei tritt er den unmittelbaren Planen des saisentiden Soses, inebeidere der Annahme des Prager Friedens und seiner Borschläge, entjen, und er vereitelte sie wirslich.

Pufendorf in seinem Werk, das er als Professor in Heibels g schrieb, ist nicht so ungemessen und leidenschaftlich, sonst aber Enthulung der wahren Gebrechen der vaterländischen Werfassung, er geradezu als ein Monstrum bezeichnet, der großen Fehler und selbstsüchtigen unpatriotischen Gesinnungen des Kaiserhauses und: Reichsstände, wie in den Vorschlägen von Heilmitteln und Verssüngsveränderungen, völlig unumwunden. "Zugleich streuete er" — ch Pütter's Worten — "überall satyrische Züge ein, die zum eil selbst für den kaiserlichen Hof und das Haus Desterreich, zum eil auch für Kurmainz und alle geistlichen Reichsstände, wie auch für Reichsritterschaft beleidigend gefunden wurden."

Bei bem Allen verhinderte teine Reichscenfur ober Reichspolizei bie gemeine Berbreitung und Beachtung solcher Berte. Freilich ber ippolithus a Lapide erschien zuerst ohne Angabe eines Druckorts, iter mit bem falfchen Dructort Freistabt, und murbe in Defterch bei feiner Erscheinung verboten und verbrannt, aber, wie Putter mertt, baburch nur bie Ausbreitung noch mehr beforbert. Er ersien auch bald in neuer Auflage. Ja im J. 1761, ob gleich felbst noch mals die lateinische Sprache wenig Hinderniß für eine allgemeine erbreitung begründete, so erschien doch der Sippolithus zu Dain g id Cobleng in einer beutschen Uebersetung von J. D. v. Jufte, ib zwar unter bem Titel Hippolithi a Lapibe Abrif ber taatsverfassung, Staateverhaltnig und Bedürfnig s romischen Reichs teutscher Nation; nebst einer Un= ige ber Mittel zur Bieberherstellung ber Grunbein= chtung und alten Freiheit nach dem bisherigen Ber-Il, aus Bogistaus Philipp von Chemnis vollständiger teinischer Urschrift mit Anmerkungen, welche die ges enwärtigen Umstände im Reich betreffen.

Pufendorf wollte Anfangs sein Werk in Paris drucken lassen. Der Wegerap, der es zur Censur erhielt, schried zuride: I'ai la lo

Wert, eben fo wie überhaupt jede sonft ungulaffige Schackt und alsbald in viel tausend Abbrücken und batbiger drucken verbreitet. Schon 1669 erschien es unter bem I Mongambano, eines Beronesets, gründlivon der mahren Beschaffenheit und Busta schen Reiches," ebenfalls in deutscher Uebersehung, 1715 zu Leipzig in einer neuen lebersehung von mann, jest auch mit Angabe des wahren Bersassers, Saheren v. Pufenborf. Ja, Thomasiani des Borlesungen (in usum Auditorii Thomasiani), und Borlesungen (in usum Auditorii Thomasiani), und Roten sogar die anstoßigsten Stellen, welche Pufen eigenen unter seinem Ramen erschienenen Auslage gemigelassen hatte, wieberherstellen.

Ware nicht aus den oben angedenteten Gründer immer größeren Mangel öffentlicher ftandischer und Gerich versammlungen, zumal da auch damals freie Zeitungen ten nicht bestanden, das mahre Nationalleben so sehr et baß selbst die Schriftsteller blind für die Hauptgebrechens bedürfnisse geworden waren — alsbann freilich hatten selberte und ihre ungehinderte Verbreitung wohltbatig So aber halfen sie wenig. Jeht, wo der Liberalisme Nationalunglud endlich gesundere Blide und Richtungen Nation empfänglicher, und die Mittel zur Erweckung des

beffer find - jest fucht man nur allgu angftlich bie i Regntheiten und ber Seiltnittel zu verhindern. Man ver erlebten; man vergift Macchiavelli's Warnung: 4 Gegethaebrechen ift. mie mit ber Ausbehrung. Ausbest

besprochen werden \*). Rur eine Erganzung und bie Befestigung unferer Grundansichten burch eine Prufung ber entgegenstehenden Theorie bleibt noch übrig. Run ift aber unter ben Gegnern unserer Ansichten Machiavelli offenbar ber hauptschriftsteller. Der Begriff Machia= vellismus bezeichnet gerabe ben Gegenfat aller moralischen und rechts lichen Grunblagen ber Staatslehre. Dachiavelli ift ber Deifter und Reprasentant ber traurigen Staatslehre, welche von Religion, Moral und Gerechtigkeit sich lossagt, welche, wie Achilles, jura negat sibi nata, welche zu rechtfertigen unternimmt, mas Seneca flagenb ausruft: Sanctitas, pietas, fides privata bona sunt, regnum docet fraudem et scelerum vias. Das also, was noch abzuhandeln ift über Moral in politischer Hinsicht, ließ sich zur befferen Beranfchaus lichung und zur Vermeibung von Wieberholungen mit ber Darftellung und Burbigung des Lebens und ber Theorie von Macchiavelli verbinden. Diefe letteren aber find bei der allgemeineren Wichtigkeit Machiavelli's fur die Politit bes neueren Europa um fo unentbebrlicher, ba ter endlose Streit über Machiavelli noch immer einer gludlichen Lofung entgegenfieht.

II. Nicolo Machiavelli murbe 1469 ju Florenz geboren. Er stammte aus einem abelichen Geschlechte, welches in fruberen Beien die bochften Burben in feinem vaterlandischen Freistaate bekleidet patte. Von seiner Jugend ist wenig bekannt. Seine Mutter war ine geistreiche Frau, Freundin der Biffenschaften und Dichterin. Bie so oft ausgezeichnete Manner vorzüglich burch ihre Mutter in hren Eigenthumlichkeiten bestimmt werben, fo mochte auch fur Dac = hiavelli's fruhzeitige und fo ausgezeichnete geistige Entwickelung ber Sinfluß ber Mutter wirksam gewesen sein. Die Hauptnahrung seines Beistes aber schöpfte auch dieser berühmte Staatsmann aus den Alten. In ihrem Studium, überhaupt in seiner Ausbildung, forderte ihn der zelehrte Staatsmann Marcellus Birgilius. Unter ihm, bem boberen Beamten der Staatscanzelei, trat Machiavelli noch im Innglingsalter (1494) als Cancelliere in ben Staatsbienft ber Republik und gelangte in wenigen Sahren (1499), nach Berwaltung anderer Aemter, zu bem wichtigen Posten bes florentinischen Staatssecretars. Noch mehr bewies ihm die Regierung seines Baterlandes baburch ihr Bertrauen in feine Diensttreue und ausgezeichnete politische und patriotische Züchtigkeit, daß sie ihn in den schwierigsten politischen Berhaltniffen und in zwanzig verschiebenen Senbungen bie wichtigsten Gefanbtschaften anvertraute; so namentlich vier verschiebene an den frangosischen Hof, zwei an den Papst, ferner die an den Kaiser Maximilian und die an ben machtigen Bergog Cafar Borgia. Auch bei bebeutenben militarischen Einrichtungen und Operationen, bei Einführung der von

<sup>\*)</sup> Siehe die "Allgemeine enentlopabische Uebersicht ber Staatswissenschaften" in Bb. I. u. die Artitel: "Beschlagnahme,"
"Christenthum," "Fälschung," "Justemilieu."

So wie bei seinem alteren großen Landsmanne, bei Dante, und beren berühmten Mannern, so war auch bei Macchiavelli bie gliche Berftofung aus dem praktischen Wirken die Beranlaffung der tellerischen Thatigkeit. So erhielten sie durch Ungluck und Berng eine viel ausgebreitetere und bauernbere Birkfamkeit und Beheit, als ihnen jemals ihr praktisches Leben gebracht haben wurde. Roch aus dem praktischen Leben Dachiavelli's stammen unter Schriften seine Gesanbtschaftsberichte, voll' feiner und Renntniß und Beobachtung ber politischen Berhaltniffe und Cha-, und vorzüglich in einzelnen Schilderungen, wie in benen bes ibsischen und des beutschen Boltes, so wie des Raisers imilian von eben so überraschender Wahrheit als von meister-Darftellung. In seiner Berbannung schrieb Dachtavelli guin Buch vom Fürsten, bann und zum Theil noch gleichzeitig Erdrterungen (Discorsi) über die zehen ersten Bücher Livius, ferner feine fieben Bucher über bie Rriegstunft, auf Antrag Clemens' VII., bie Krone feiner Berte: Die neun er florentinischer Geschichte. Außerdem besigen wir tach iavelli eine Reihe fleinerer historischer und politischer Schrifvie das Leben des Castruccio Castracani u. s. w., fernet ele, Satyren und andere Poesieen, endlich viele, zum Theil erft zester Zeit herausgegebene Briefe.

II. Werth und Verdienst eines Menschen, zumal die eines politis Schriftstellers und praktischen Staatsmannes, lassen sich nur würdigen, wenn man sein Leben und seine Werke zwar stets ierhältnisse zu den ewigen Ideen der Menschheit, zugleich aber werhältnisse zu seiner Zeit und zu den Zuständen seines Vaterund zu seiner besonderen Lage auffast. Die großen und vernartigen Widersprüche in den zahllosen gelegentlichen und besons Beurtheilungen Wach i avellis, von welchen die Einen ihn als zchlosesten Bosewicht verdammen, während ihn Andere ganz unz g machen, und noch Andere ihn mit Begeisterung preisen, rühren lich daher, daß die Einen diese besonderen Verhältnisse, die Andes eewigen Gesehe allzu unberücksichtigt lassen.

Das Zeitalter Machiavelli's — der Beginn des sechszehnten underts — die vaterlandischen, die italienischen und die florens m Zustände und die besonderen Lebensverhältnisse Machiavelli's ihm eigenthümliche große Borzüge und eigenthümliche große Rachsfür die Entwickelung seiner herrlichen Kräfte dar.

Der Beginn des sechszehnten Jahrhunderts war der ang des Mittelalters in die neuere Zeit. Es war die reichbes Borzeit für die großen Entwickelungen der europäischen Cultur, e religiösen und politischen Resormationen und Veränderungen. ch aber wie disher meist die einzelnen Bolksstämme, Städte Stände der europäischen-Nationen, nicht achtend ihrer dürstigen ihen Bande, getrennt ober gar im faustrechtlichen Kampse neben

(Burultei) ber Batften, Eblen und Feibberren fetocht ber Dorben felwes Stammes, bie fich in ihrer nunmehrigen, wenn auch nicht vollftandigen Bereinigung Rote Monghol uannten, als ber tartarifchen Stamme, fo weit er folche untermorfen batte, an bie Quellen bet Drihon. Der ais Beiliger verehrte Schamane Gothichu But Tongri erklatte ibn bier jum Sutu Bogba Ticbingis Chagan; er warb vor ber neunzipfligen Sahne feines Boiles auf einem Tell erhoben, jum großen Chan ber Mongolen und Tartaren erklart und ale Tichingisch an bas Schreden ber Belt. Ungewiß ift es, ob fcon dameis ble Daffa, bas allgemeine Gefegbuch, was die Becerbung und Ucher tragung ber oberften Gewalt, Die Jagbgage, Die Einrichtung bes Der tes, das Strafmefen, die Religion -- in welcher Beziehung für alle Religionen, die ben Glauben an ein bochftes Befen enthielten, gleicher Schut gewährt ward - umfaßte, publicirt worden ift. Der unfprange liche Glaube ber Mongolen mag ein robes, von liftigen Schamanen burch gemeinen Betrug geleitetes Beibenthum gewesen fein, wie wir es noch beute bei einzelnen tiefftebenben borben bes norblichen Affend. finden; Didingischan aber, der Begriffe von dinefischer Bilbung erlangt hatte, obwohl er weber lefen noch fcbreiben tonnte, verbreitete ben Lamaismus in feinem Bolte. Im Befibe feiner neuen Burbe und ben Aufschwung betugend, ben er feinem Bolte gegeben, unterwaf er nach und nach bie benachbarten Stamme, fo weit fie fich ibm nicht burch Beggug in Die entlegenen Steppen entgleben tonnten, bezwang bie Rirgifen, Uiraten und liguren, und legte Dia einen Eribut mif. Dem neuen Raifer von China, Altun Chan, der ihm bei feiner Theon bestelgung ben gewöhnlichen Tribut abforbern ließ (1210), folg er es bohnifch ab, verband fich mit beffen Gegnern, erfturmte (1211) bie dinefifche Dauer, jog bis Jenting und mit reicher Bente gurid. In mehrmaligen gelbzugen wurden viele dinefifche Stabte umb ein großer Theil bes ganbes erobert, und Dufoli als Statthalter barin Darauf fchidte Efchingischan feinen Selbherm eingefest (1218). Efchepe gegen Rarachattai , wo fich ber Cohn bes letten Chan ber Ralmanen, an ben fich auch bie Refte ber Mertiten anschloffen, burd Uluepation auf den Thron geschwungen hatte. Rarachattal warb erobert. Diefem Felbjuge folgte ber langere gegen ben Chuaresm-Schab (1219 -1224), in beffen Berlaufe Chorafan, Kortang und gang Chuareden erpbert wurden. Bei ber Berfolgung ber ifliebenben Teinbe brangen Die Mongolen bis in bas fubliche Rufland. Rach neuen Eroberungen in China, bie, wie alle biefe Buge, von ben grauenvollften Bermd. ftungen und Graufamteiten begleitet waren, ftarb Afchingischan am 17. Aug. 1227.

Er hatte jedem seiner naheren Berwandten ein besonderes Gebiet (Jurbe) verliehen, doch aber ihnen allen den Shagan als das Centrum ber Einheit vorgesett. Diese Würde erhielt sein dritter Sohn Ogotai, nach dem Willen des Baters, in einem felerlichen Kurultai (1228). Rach allen Richtungen hin sehte man Eroberungspüge fort. Der

Chagan resibirte im Frühling in seinem prächtigen Palaste zu Karas forum, im Sommer unter ben Belten ber golbnen Borbe, im Berbft am See Keusche und im Winter zu Ongki, und starb, nach einem schwelgerischen Leben, am 10. November 1241. Inzwischen hatten feine Bruder und Felbherren ihre Feldzüge fortgefest, und namentlich fein Reffe Batu Chan hatte Raptschat, Cirkaffien, die Azer Abtas und Baschkiren besiegt, mar in Rufland eingebrochen, hatte Moskau verbrannt, den Großfürsten Georg erschlagen, und hatte seine Porben nach Ungarn, wo sie Pesih belagerten, Polen, wo sie Kratau einafcherten, und Schlesien entsendet, wo sie bei Wahlstadt (den 9. April 1241) wenigstens den mannhaftesten Widerstand fanden, den fie je erfahren, und überbem burch Dgotai's Tob abberufen wurden. land aber blieb vor ber Hand von **B**atu Chan abhangig, det Sfarai Wolga' auf= Raptschaf zu der Hoflager an in schlug. Die Wurbe des Chagan hatte Dgoltai's Sohn Rajut er-Erbfolgestreit ausaber schon 1247, worauf ein halten, starb brach, indem Batu Chan für seinen Meffen Mangu, Tului's arbeitete, während Kajut's Sohne dieser Wahl . widersprachen. Doch ward Mangu (30. Juni 1251) Chagan, farb aber, 3 Jahre nach Batu, auf einem Kriegszuge nach China (1259). Run loften sich die verschiedenen Stamme, deren Busammenhalten mit ieber Eroberung schwieriger murbe, auf.

Das Großchanat bemahrte allerdings Rublai, ein Bruder Mangu's, und behauptete es gegen feine Mitbewerber. Darin lag aber jest nur die Gewalt in den Stammlandern und in China, in welchem Rublat die Dynastie ber Song sturzte, ihr Gebiet eroberte und bie Dynastie Vven begründete. Seine Versuche, auch Japan, Cochinchina, Tunkin und die indischen Inseln zu unterwerfen, waren fruchtlos. Er starb aber als Beherrscher von China 1294. Die Geschichte feiner Dynastie gehört in die Annalen von China; und zur Charafteristit des Bolts mag nur ermahnt werben, baf es in China gang in bas dinesische Bolksthum aufging, und nur in religiofer Beziehung bem Bubbhaismus und Lamaismus hulbigte, eben baburch sich ben Sag, vielmehr die Berachtung ber Chinesen zuziehend. Die Dynastie verfiel burch Schwelgerei in große Schwache, und nach ofteren Aufftanben murbe fie burch Tschu, den Stifter der Dynastie Ming, gestürzt (1366) und vertrieben. Einer ihres Stammes, Bisurbur, entfloh nach Rarakorum und stiftete hier das Reich ber Ralkas-Mongolen.

Ein anberer Entel des Tichingischan und Bruber von Mangu und Rublai, Hulagu, zog, nachbem er bas Reich ber Uffassinen gestürzt, gegen Bagbab, erfturmte es (ben 2. Febr. 1258), brach in Sprien ein, eroberte Saleb und Damascus, ward von den Mameluten am Goliathsbrunnen (ben 3. Sept. 1260) geschlagen, behauptete sich aber in Chorasan, Irak al Agana, Irak al Arabi, Aserbeitschan, Chusistan, Fars, Dejar Betr und Rum. Seine Rachfolger gingen jum Islam uber. Auch diese Dynastie verzehrte sich in Schwelgerei, planlosen Un-

a Bertafenten a bigete sen Giberen b tur uman lade Bermenne au Preim ju 🐷

tions suf ie at impagen."

lin farten unrigen miles Band aneine mit erfeit udt sen ser Tepenngtant be geftlichte Straten net ein me Regienting ibne the Amperinguland und fi rerft tie store Sechlichen Gierichenmung auf berech ber Min ner Lie Anterfacter Haben auf bem Dienne, fin: er feinen, der allem haben Erreiten, und mendentrem fi er finien, und regeren fo nicht. — Da fie aben men @ fern : emafent und vermeen."

lin sen Erettef: (20. L. S. 11) fagt Mechtem ve Feigen bei ben Cherhamptern ber Die Brittener mich ber produkten Staftens erhalten hitte, fa mirten bie der finde. Der gefeinen einen abligen und geleftlicher fein. Die Batten rereit Router, welche fic em Rachften ber ber rammiden & 140 11 100 Ratigien , beunden, am Bengine Bungten ba Eine ten auf dern Berfell fobiefen, ant wenn Jeme ber bicht eine mit bemerfte, wie febr fint gegenwichtige Aren set'd eien eft, 's marte et fider glanten, bes entmeber fi s & Sadaruthe fo la rovina e il flagelle) nabe fet." und einzeter ber Retigion leben mit bembete fr ichlecht, @ met 'te feibft bie Betrofung nicht freiten, bie fie m nauben." - "Beil Einige ber Meineng find, bag beit ter rom ichen Rieche abhange, fo will ich bagegem bie fi Weite porlegen, und baven giber auffibren, bie miterfegen laffen. Der erfte ift namtich ber, bay bes er milchen bofes unfer Baterland alle Fromme tet en Uebelftanb, ber ungablige Bermiren

Aber auch in ben naheren Gebieten ward die Geschichte bes von ihm begründeten Stammes von unendlichen Verwandtenzwisten bezeichnet, in deren Verlauf das Meiste in fremde Hande fiel. Doch gelang es einem Späteren aus diesem Stamme, dem aus Samarfand vertriebenen Baber, den Plan des Timurlent wieder aufzunehmen, sich etst in Kabul, dann in Delhi festzusehen und zu Anfang des 16. Jahrhunderts dort das Reich der Großmoguls zu stiften, dessen Werfall und Ausschlang in dem Artitel "Bengaten" berührt worden ist.

So braus'ten die Bolkersturme der Mongolen zweimal in hochester Ausbehnung auf und pflanzten sich theilweise in langer danernde Eroberung fort. Abet überall bezeichnet Rohheit ihre Schritte, Stillstand und Verfall ihre Herrschaft; überall geht die letztere wieder und ter, ohne auch nur in einzelnen Grundlagen eines wohlthätigen Bestandes ihre Spuren zu hinterlassen. Die Mongolen haben zersiert, ohne aufzubauen, sie Haben sich fremder Habe und fremder Bildung beinachtigt, ohne sie würdig genießen, ohne sie auch nur halten zu Knuen.

Ihre Herrschaft ging überall unter; bas Bolt gehört nech fil bell gablreichsten Stammen ber Erbe. Doch find- fie gum geofen Ehette mit anbern Stammen vermifcht. In Rufland tommen fie, mit bem im Ganzen ebleren Stamme ber Tartaren vermifcht, als Rogater; am Fuse bes Rautafus, am Auban und Don, ale Rumaden am Veret und taspischen Meere, als Baschtiren in ben Gtatt halterschaften Drenburg und Perm, am Bahlreichsten als Riegifent von tenen aber auch ein großer Theil in wilder Unabhangigkeit lebt, was als Jatuten um Irtugt vor. Reine Mongolen im ruffischen 'De biete find ein um Ittugt umbergiebenber Stamm; ferner bie Sal's muden am taspischen Meere; bie Buraten am Baital unbumm Irtust. Auch die Eungufen im östlichen Sibirien wochnet man zu ben Mongolen. Die ruffichen Mongolen sind weist bem Lamaismus zugethan. — Groß ift die Zahl der Mongolin in Offindien, wo fie dem Islam folgen. Wenn man jedoch ihre bortige Anzahl auf 16 Milionen angibt, so find tartarische Stamme mitgerechnet. --- In China, wie sie es nennen, Katay, will man thre Bahl auf 1 : Diffite anschlagen; sie haben sich bort ganz bem Wesen ber ihnen ohnebies fehr nabe verwandten Chinesen, dieser Mongolen mit frabzeitig gebrochener Wilbheit, untergeordnet. Größer ift bie Bahl ber Mongolon, welche in halber, factischer Unabhangigkeit von China in Gebieten leben, über welche diefes Reich eine Oberhoheit mehr pratembirt, als factisch ausübt. Go in ber großen Wongelei, ber ungeheuten Dochebene Asiens, wo auf vielleicht 100,000 Quabtatmellen nur etwa 3 Millionen mongolischer Nomaden umbergieben. Wir finden fie dort. dem Lamaismus bienend; ats Raltas - und Scharra-Monguten, als Ralmuden und als Afrgifen. — Auch ben : Bartaren von Turteffin find viele Mongolen beigemischt, und namentlich gieht bier ein Theil der Rirgifen umber. Dier find fie aber meif Duhamebaner. Delan.

restricted the Action of the Color of the Co

Diefest an korpus Anderstantigen ber indienen Sie ist keinen und Micken, wie fie in einem Bendien gintigen Momenten leiner Zeit, benes Benedenden teren Luge Lehen. Wer es weier ber einem Schall feit volle, beporit gelährlich, die angleichigen Man

Gentichteten zu iderleben.

Machenvellt kand an der Schwelle auch in wei der ver ber energieichen Menscheit. Ther fom Leine bet neue Zeit seicht, in ihre allerweite und die Int früh erft seit der Resonnation wieder entdacke und die Gemüthichkeit und Tiefe des gerenzwische der suerk in Deutschland entwickelte griechtiche Die ihren der neueuropäsichen conflicutionellen Berfassium ichen und etalienischen Republicaner und Politiker Massen und zugendichen Rräften und Geschwingen, gemein Entartung und Fäulnis. Bon der neuen gert Politik nur noch die hinterlistige und robe Gemeinen der Politik nur noch die hinterlistige und robe Gemein

Er war im breißigjährigen Kriege langere Zeit zuerst in hollandischen, bann in schwedischen Kriegebiensten, später schwedischer Historiograph, schrieb auch eine Geschichte bes schwedisch e beutschen Kriege, und erhielt von der Königin Christine den Abel und ein Landgut.

Als Verfasser der unter dem angenommenen Namen Mongams bano erschienenen Schrift bekannte sich später selbst der berühmte Samuel Pufendorf, zuerst Docent in Leiden und seit 1761 Prosessor in Heidelberg, der erste Lehrer des Naturrechts in Deutschsschland und Verfasser des Werks de jure naturae et gentium, so wie des kleineren Buchs de officiis hominis et civis, dann auch der bistorischen Schriften de redus Suecicis und de redus Friederici Wilhelmi. Von Heidelberg solgte er 1779 einem Ruf als Prosessor nach Lund in Schweben, wurde dann königlicher Nath und Historiograph in Stockholm und endlich kurbranden burgischer Geheimerrath in Berlin.

In Beziehung auf die allgemeine staatsrechtliche Theorie hatten Beibe mehrere Grundfehler mit einander gemein, welche in Beziehung auf ihre positiv staatsrechtliche Beurtheilung ber beutschen Reichsverfaffung wie in Beziehung auf ihre Reformvorschläge vom wefentlichften Einflusse waren. Eben so wie die damalige entartete Reichsverfassung, fo übersahen Beibe bas eigentliche nationale ober Boltselement und dachten nur an die Regierenden. "Deutsche Freiheit" bestand daher auch ihnen nur in der Unabhangigkeit der Reichestande vom Raiser. Hiermit hing ein anderer Fehler zusammen. Sie leugneten namlich bie Möglichkeit einer gemischten Berfaffung, welche boch, wie im Staats = lexiton der Artitel Cabinetsjustig und Trennung und Un= abhängigkeit ber Gewalten und ber Artifel beutsches Staatsrecht nachwiesen, nicht blos Aristoteles, Cicero, Zacitus und fast alle großen Staatsrechtslehrer ber Welt mit Recht als die bem hoheren Leben freier gebildeter Bolter entsprechenbe Organisation anerkannten, sonbern welcher vor Allem auch alle germanischen europäis - schen Nationen, wo und so lange sie Freiheit hatten, mithin auch alle heutigen constitutionellen Lander, vor allen Großbritannien, huldigten und noch huldigen. Beibe Schriftsteller und auch Thomasius, welcher in feinen Roten zu Mongambano ihre Ansicht gegen die freilich feich= ten bamaligen Bertheibiger ber richtigen Theorie zu rechtfertigen sucht, laffen fich nur burch bie verkehrte mechanische Ansicht von bem leben= digen Staat und burch die Bermischung ber Regierungeform mit der Berfassung verleiten. Sie erkannten mit Recht, bag jum Befen eines vernünftigen Staats und Staatslebens eine bochfe, barmonifc handelnbe Regierung nothig ift. Aber fie waren barin febr einfeltig, baf fie es überfahen, daß alle Regierung nur bes Bolts und ber Verfaffung wegen da ift, und daß es vor Allem auch nothig ift, daß Die Regierung verfaffungsmäßig, vernunftig und rechtlich regiere; und sie irrten barin, daß sie für diese Harmonie und Befnunftigkeit und

tigen die Mittel." Der Machiavellismus, biefer fuitismus, bestant, wie Galeani Rapione fag Machiavelli. Richt er hatte ben Papft und bie &1

biefe hatten ihn benfelben zuerft gelehrt.

Wen mag es nun nach biefem Allen noch febr m Macchiavelli, ber burch feinen Beruf vorzugsmetfe 4 Menfchenkenntnig angewiesene Polititer und Dipto. terhandler bes fleineren Staats an ben großeren blenber Ronige, von ber allgemeinen Berberbniß ergriffen murbe, nicht über bas allgemein herrichenbe politifche Spftem et im Glauben an eine allgemeine Ochlechtigkeit ber Der ihn überall umgab, fie ale nur ichlecht behandeln gu wenn er enblich auf biefem Ctanbpunct in bem Erf naturlich unter gleich Bofen bie kinger burchgeführten fe erringen, bie allgemeine Rechtfertigung ber letteren gu Sa, biefes Alles icheint unvermeiblich, wenn nicht ett fittliche Ratur ober von ber Jugend an rein bemahrte fi ligiofe Ideen und Gefühle ihm ben Glauben an bie In liche Bestimmung retteten. Es war unvermeiblich, wen Die verborbene Beftalt ber driftlichen Rirche und ber barn beit, fatt fo, wie fein großerer Bandemann Dante gu Rerne, jum reinen Cheiftenthum und gur fittlichen bringen, vielmehr gur Geringichagung ber Religion unt Ibeen, wenn er fich gum Daterialismus binführen aber fand noch barin eine Unterflugung , bag ibn bas I

rechten Zweisel zum rechten Glauben, von ber rechten Trennung zur rechten Berbindung vorzudringen. In der Staats: und Rechtslehre insbesondere bedarf es größerer Anstrengungen, um sie zugleich als selbst fan dig durch die eigenthümliche Sphäre und Grundbedingung der Anwendung der sittlichen Idee, und doch als unmittelbar mit ihr verbunden, nicht aber als ihr seindlich entgegengesett zu erkennen.

Satte nun aber einmal Dachiavelli bem Materialismus gehulbigt, bann mußte gerabe feine energifche Beiftes - und Charaktertraft, verbunden mit seinen reichen Mitteln, und auch eine gewiffe Barte und Frivolitat feiner Gefinnung ihn weiter fuhren, als Andere. Was biefe, aus Schwäche, ober auch aus einer noch halb sittlichen Nachgiebigkeit gegen die Scham und die unvermeiblich ftets erwachenden Widerspruche des Gemiffens und befferer Jugend- und Boltsgefühle, nur theilweise und halb verftedt und wenig verführerisch lehrten, bas mußte alebann ein Machiavelli ruchaltlofer in vollständigerem Spftem und in bestechenberer Ausführung lehren. Saft nichts Schands liches an fich, sondern nur bas, was nicht mit Reaft und Alugbeit får den 3med burchgeführt wirb, was als nicht nothwendig får ben 3med, ober mas, etwa weil es nicht in ben Schein ber Tugend gekleibet mar, die fittlichen Gefühle bes Boles auf schabliche Weise abftoft, nur folches Bofe wird bann eine folche Politif noch verschmaben.

So konnten benn, abnlich bem Zwiefpalt und ben Wiberfpruchen ber gabrenben alten und neuen Rrafte, Richtungen und Erscheinungen im Beitalter, auch in bem einzelnen Manne Die widersprechendften Elemente einen traurigen und qualvollen Briefpalt und Wiberfpruch Pier einerseits biese republicanische Freiheits = und die warme Baterlandsliebe, in welcher er, als beifer Tyrannenfeind, mit Brutus und Caffius fich gegen einen Cafar und für Ginbeit und Freiheit bes Baterlandes, in ftets wiedertehrenden Soffnungen befferer Beiten begeiftert. Dort anderfeits bie Ergebung an einen allgemeinen Uns glanben an bas Gottliche und Sittliche, an die Menschheit und bas Baterland, der Glaube vielmehr an bie allgemeine Schlechtigkeit und Rettungslofigkeit, die Ergebung an den Materialismus und die tprannifche Dachtherrschaft, in welcher er nun einen Cafar Borgia. bes wundert und bem Tyrannen feines Baterlands bas Buch vom Fürft en schreibt und widmet. Solcher Unglaube aber an Sittlichkeit und Menschheit und Baterland, zusammenhangend mit eigenen fittichen Mangeln, führt leiber und allgu leicht gum Abfatte von benfetben, bas zuerst bittre, ironische, verzweifelnbei, bann immer kaltere Aufe geben jum unwärdigen, verratherifden Preisgeben berfelben.

Und so war es. Hier sind wir zu den Quellen und zu der unleugbaren Wirklichkeit der Schwächen und ber verwerslichen Richtung,
und Wirksamkeit Machiavelli's gelangt. Jener Abfall- jenes Preifgeden, sie zeigen sich leiber in Machiavelli's Leben. Autsbesiher die Reichestande. So sielen also Freiheit der Reichestande und der Ration zusammen. Deshalb gehr auch der Sprachgebraus noch in den spaceen Reichsgesehen und selbst auch dei unseren Schrifte Rellern stets noch auf die ganze Nation, als deren Reprasentation der Reichstag bezeichnet wird. Die unermestiche Wehrheit der Rationaber, das ganze regierte deutsche Bolt wurde allmählig immere wehr von der Ausübung freien öffentlichen Nationalrechts und aus dem Gessichtspunct der Publiciften entfernt, vollends seit ihm die Romanisten auch noch seine öffentlichen Boltsgerichte und großentheils seine öffentlichen Boltsgerichte und großentheils seine öffentlichen Boltsversammlungen nahmen. Die vornehmen Reichsstände, die sie erblich repräsentirten, dachten eigensüchtig mehr nur an sich, und die Schriftseller, die ihre Diener waren, sahen nur auf ihre Herren, während man bei dem Allen durch einen täuschenden Sprachgebrauch nach

in feinem Damen und noch von ber beutichen Freiheit fprach.

Sippolithus behauptete babei, gang feinem falfchen Standpuncte gemäß, bas beutsche Reich fet grundgefestich eine reine Arifte kratie der brei Reichsstande, ber Kaifer nur der Erfte unter Gleichen, und ohne mabre monarchifche Dechte. Die vielen fcharffirenigen unt gelehrten Scheingrunde fur biefe Theorie haben meift beute weniger 30 tereffe. Ein Sauptgrund befteht in ber Musführung, wie, mit And nahme weniger taiferlicher Refervatrechte, bie Ausubung ber Reichterglerungerechte von ben Befchtuffen ber Reicheftanbe abbangig fa. Allein abgefeben von allen wichtigen perfonlichen Majeftatsehrenrechten, bon allen wichtigen taiferlichen Directorial- unb Sanctions = und Bosglebungerechten in Beglebung auf die Reicheregierung, fo wie von allen, ihm vorbehaltenen und von ihm allein abhangigen Reglerungsrehten, fo gab icon bas allein bem Raifer mabres monarchisches Recht, bas er von ben Reichsftanden nie überftimmt, nie burch eine bobm Auctoritat jur Genehmigung irgend eines Reichsregierungsacts genithigt werben tonnte, bag vielmehr alle Beschluffe aller brei Reichstell legien rechteungultige Gutachten blieben, ohne feine freie Buftimmung Dier ericheint er fo gut, wie ber Ronig von England, und Ganction. als mabre felbfiftanbige fouverane monarchifche Gemalt, obgleich aler bings auch im beutschen Reiche, wie in ber ebenfalls gemifchten englifchen Berfaffung, außer ben bestimmten befonderen Refervatrechten und Prarogativen ber Krone, alfo regelmäßig, bie Regierungegewalt bem Reiche ober bem Parlament juftand. Das beißt : fie ftand und febt # ben verfchiebenen felbstiftanbigen politischen Perfonlichkeiten, fomobl be Reicheftanbe ale bes Dberhaupts. Sie ftanb und fteht ihnen gu, all einer hoberen moralifch verbundenen Gefammtperfonlichkeit, Reich obe Parlament genannt, jeboch mit verschiebenen Befugniffen. Auerbings. naberte fich babei bas Reich bei feiner Bufammenfehung aus halb fetbe ftanbigen Unterstaaten einer Bundesverfaffung; allein es blieb ber Reicheregierung ein mahrer Inbegriff mahrer Regierungerechte. war alfo ein wirklicher Staat, eben fo, wie ber Raifer ein. Monard war, wie biefes auch alle Reichsgefebe, Die beutsche Ration und Eurepe

es stets ansahen, wenn gleich auch beibe sehr beschränkt waren und ber Reichsobersenat ober sogenannte Staatensenat einem Bundesstaate

fich naberte.

Einen zweiten Hauptgrund, bem Raifer alles mahre Monarchenrecht abzusprechen, fand Chemnis darin, daß ber Raiser nach unbestreit= baren Rechtsbestimmungen ber Reichsgesete, und zwar eben sowohl noch ber goldenen Bulle wie des Sachsen = und Schwabenspiegels und des Reichsschluffes von Worms wegen Berfaffungsbruchs gerichtet, ja abgesett werden konnte. Allein obwohl bie in den neueren Reprasenta= tivverfassungen an die Stelle biefer perfonlichen Berantwortlichkeit ge= · feste Berantwortlichkeit der Minister weit vorzuziehen ift, so liegt boch an sich barin, daß ein selbstständiges unabhängiges Gericht über ben Bruch bes Grundvertrags richtet, ober darin, daß nach dem Grundver= trage, so wie in England schon nach ber Dagna Charta, und nach bem frangofischen Staatsrechte allgemeine Wiberstandsrechte wegen Berfaffungsbruchs formlich anerkannt werden, noch keine Aufhebung des Rechts, innerhalb der verfaffungsmäßigen Grenzen souveran Regierungs= rechte auszuüben. Etwas Anderes ware es gewesen, wenn nicht ein uns abhangiges Gericht nach ber Gerechtigkeit, sondern wenn bie Reichefanbe nach politischem Ermeffen hatten entscheiben muffen, ober wenn gar, wie Chemnit an fich ichon fehlerhaft aus einigen jum Theil wohl mehr factischen als streng verfaffungemäßigen Bergangen, g. B. ber Abfegung Rarl's des Diden, Deinrich's IV. Abolph's von Raf= fau und fpater Wengel's Schließt, bie Reichsftanbe ,,nach Belieben" (pro lubitu) den Raiser hatten zur Rechenschaft ziehen und absetzen konnen. - Dieses lautet ja fast gerade so, als wie zur Bezeichnung bes Princips ber reinen Bolkssouveranetat ein spaterer humoristisch = ba= roffer Ausbruck eines berühmten Schriftstellers von einem Absetungsrechte schon wegen Diffallens ber Rase sprach. Allein so etwas tam boch gewiß unseren ernsthaften beutschen Reichsgeseten nie in ben Sinn. Nur blieb der gefährliche Punct ohne nahere rechtliche Bestimmung. Es laßt sich also aus bem Sanzen weiter nichts ableiten, als bie Achtung unferer Borfahren für die Beiligkeit bes Rechts, fo wie auch bes gefunden Menschenverstandes, nach welchem burchaus jedes Recht eines rechtlichen Schutes bedarf, für weichen man aber damals bas beffere, der Majestat ungefährliche Mittel ber britischen Ministerverantwortlich= feit noch nicht fannte.

Die Mittel, mit welchen Chemnit dem freilich heillos traurisgen Zustande des Reichs auszuhelsen vorschlägt, und von welchen einige an sich gut sind, treffen ebenfalls nicht den berührten Hauptsehler des Zustandes. Vielmehr sieht er, weil er die ganze deutsche Freiheit in der Ungebundenheit der Fürsten und sonstigen Reichsstände sucht, das Haupthilfsmittel in der Beschränkung der kaiserlichen Rechte und der Herstellung jener angeblichen reinen Aristokratie; endlich in der Ausrotzung Desterreichs.

Pufendorf kam von jenem oben bezeichneten falschen Stand-Staats-Berikon. X. 44

String in necessionermore withoutstill fir withings Reform von Floreng), und Tpramenmörber, wie Caffius, preift er begeiftert ale Tugenbheiben. - f accommobirt er auch biefes Mues mieber jenen material pien, inbem er nicht an mabre fittliche Eugend und Religiofitat, nicht an eine fittliche Ibee bes Gefamme gierten benet, fonbern nur an angeborene natüreli Eriebe und an eine heibnifche Staatereligion mit allen gen, Graufamteiten und Unfittlichfeiten (f. Di &couft, an Tugend und Religion als Mittel ber Renie ein felbftfuchtiges Bobl aller bemperatifchen a eine Forberung beffelben von allen Gingelnen um # Rubens willen (f. Discorfi, B. II, 9). bemertte alfo richtig, bağ Macchiavelli im &art. er C. 2. ausbrudlich ertlart, eben fo bie Theorie be geben gu mollen, wie in ben Discorfi bie bi "uberall fo fpricht, baß man wohl fieht, er verftebe won eine folche Regierung eines Gingigen, welche blos . Derrichers berudfichtigt, bas Bolt aber nur gufattig ober, um mit Ariftoteles gu reben, nur in fo fern, all auch tein herr eriftirt. Die Regierung ift ihm, wie bem Ler die fluge Bermaltung "bes Privatgluckguts ber 🦚

Niemals hat wohl ein Schriftsteller begeisterter i bie Demokratie vertheidigt, Monarchie und Aristofracie wurdigt — bas Lettere theils burch bie gehassige Darften bieser Regierungen und ber Berberblichkeit und ber a Fürsten und Abelichen, theils burch bie Empfehlung Abes Grundsche und Mittel ihrer Regierung. — Riemate ten Zustandes fordert er hierzu auf (III, 2): "Omnium arma in defuncti tyranni (Ferdinandi II.) liberos ac totam istam familiam
imperio nostro avitaeque libertati exitiosam, nullique quam
sidi sidam, domum, inquam, Austriacam convertuntore illa prout
de republica nostra merita est Germania in totum pellitor: ditiones
ejus, quas amplissimas imperii benesicio consecuta est, et sub
imperio possidet, in siscum redigiuntor. Si enim verum est, quod
Machiavellus scripsit: esse in singulis redus publicis familias satales, quae earum exitio nascuntur: haec certe samilia Germaniae
nostrae satalis est, quae ad exiguis orta initiis eo progressa est
potentiae, ut toti imperio sormidulosa, immo exitiosa exsistat."
Dabei tritt er den unmittelbaren Planen des saiserlichen Poses, insbefondere der Unnahme des Prager Friedens und seiner Borschlage, ents
gegen, und er vereitelte sie wirklich.

Pufendorf in seinem Werk, das er als Profesor in Heidels berg schrieb, ist nicht so ungemessen und leidenschaftlich, sonst aber in Enthüllung der wahren Gebrechen der vaterlandischen Berfassung, die er geradezu als ein Monstrum bezeichnet, der großen Fehler und der selbstsüchtigen unpatriotischen Gesinnungen des Kaiserhauses und der Reichsstände, wie in den Vorschlägen von Heilmitteln und Versfassungsveränderungen, völlig unumwunden. "Zugleich streuete er"—nach Pütter's Worten—, überall satyrische Züge ein, die zum Theil selbst für den kaiserlichen Hof und das Haus Desterreich, zum Theil auch für Kurmainz und alle geistlichen Reichsstände, wie auch für die Reichsritterschaft beleidigend gefunden wurden."

Bei bem Allen verhinderte feine Reichscensur ober Reichspolizei bie allgemeine Berbreitung und Beachtung solcher Berte. Freilich der Hippolithus a Lapide erschien zuerst ohne Angabe eines Druckorts, spater mit bem falschen Druckort Freistabt, und wurde in Defters reich bei seiner Erscheinung verboten und perbrannt, aber, wie Putter bemerkt, dadurch nur die Ausbreitung noch mehr beforbert. Er er= schien auch bald in neuer Auflage. Ja im J. 1761, ob gleich selbft noch damals die lateinische Sprache wenig Hinderniß für eine allgemeine Berbreitung begründete, so erschien boch ber Sippolithus zu Daing und Cobleng in einer beutschen Ueberfegung von 3. S. v. Jufte, und zwar unter bem Titel Hippolithi a Lapide Abris ber Staatsverfassung, Staateverhaltnis und Beburfnig des romischen Reichs teutscher Nation; nebft einer Ans zeige der Mittel zur Wiederherstellung ber Grundeins richtung und alten Freiheit nach bem bisherigen Berfall, aus Bogistaus Philipp von Chemnis vollständiger lateinifcher Urfdrift mit Anmerkungen, welche Die ge= genwärtigen Umftanbe im Reich betreffen.

Pufendorf wollte Anfangs sein Wert in Paris drucken lassen. Aber Mezerap, der es zur Censur erhielt, schried zuruck: J'ai lu lo

44 \*

Stimme bes Boles mit ber Stimme Gottes. nung prophezeiht fo wunberbar richtig, was gefcheben ben Unichein bat, ale febe fle burch eine verborgene Bohl und Bebe voraus." - "Es ift außerft felten . . wenn es zwei Rebner fprechen bort, nicht bem befferen Mahrheit vom Scheine ju unterscheiben weiß-Itt es gleichfalls ein Surft, hingeriffen burch feine Leibenschaften viel größer ift als beim Bolt." — "Bei Befegung ber bas Bolt viel beffere Bahlen als ber Farft. Die rotes überreben tonnen, einen verworfenen, ehrlofen Denfchen Sitten gu Burben gu erheben, wogu fich ein Sueft 1 taufenderlei Begen überreben laft." - "Das romiff mahrend fo vieler Sahrhunderte, bei fo vielen Confulm: mablen nicht vier Ernennungen ju bereuen." -Erfahrung, baf bie Staaten, mo bie Bolfer ohne ? fürzefter Beit ausnehmenbe Fortichritte machen, viel m Staaten, ble immer unter einem Furften gelebt. Athen. Diefes tann feinen Grund in nichts Unberen barin, bag bie Bolfer beffer regieren als bie Fürften." alle Unordnungen ber Boller und alle Unorbnungen bet Ruhm ber Bolter und allen Ruhm ber Fürften unen man die Bolter an Tugend und Ruhm bei Meitem 👚 - "Ein gurft, ber thun tanh, mas er will. Bolt, bas thun tann, mas es will, ift nicht aber auch Beibe felbst in foldem gesestofen

besprochen werben \*). Rur eine Erganzung und bie Wefestigung unfeter Grundansichten burch eine Prufung ber entgegenftebenden Theorie bleibt noch übrig. Run ift aber unter ben Gegnern unferer Anfichten Machiavelli offenbar ber Dauptfchriftfteller. Der Begriff Dachiavellismus bezeichnet gerabe ben Gegenfat aller motalischen und rechts lichen Grundlagen der Staatslehre. Dachiavelli ift ber Meifter und Reprafentant ber traurigen Staatslehre, weiche von Religion, Moral und Gerechtigkeit fich lossagt, welche, wie Achilles, jura negat sibi nata, welche ju rechtfertigen unternimmt, was Geneca Hagenb ausruft: Sanctitas, pietas, fides privata bona sunt, regaum doest fraudem et soelerum vias. Das also, was noch abzuhandein ift über Moral in politischer Hinsicht, ließ sich gur befferen Beranfchaulichung und gur Bermeibung von Bieberholungen mit ber Darftellung und Burbigung des Lebens und der Theorie von Machiavelli ver-Diese letteren aber sind bei der allgemeineren Wichtigfelt Machiavelli's für die Politik bes neueren Europa um fo unentbebelicher, ba ter endlose Streit über Dacchiavelli noch immer einer gludlichen Lofung entgegenfieht.

II. Nicolo Machiavelli murbe 1469 ju Floreng geboren. Er ftammte aus einem abelichen Geschlechte, welches in früheren Beiten bie bochften Burben in feinem vaterlandischen Freistaate bekleibet Von feiner Jugend ift wenig befannt. Seine Mutter wareine geistreiche Frau, Freundin ber Biffenschaften und Dichterin. Wie so oft ausgezeichnete Manner vorzüglich burch ihre Mutter in ihren Eigenthumlichkeiten bestimmt werben, fo mochte auch fur Dac= diavelli's fruhzeitige und fo- ausgezeichnete geiftige Entwickelung ber Einfluß der Mutter wirkfam gemefen fein. Die Dauptnahrung feines Beiftes aber schöpfte auch biefer berühmte Staatsmann aus ben Alten-In ihrem Studium, überhaupt in seiner Ausbildung, förberte ihn ber gelehrte Staatsmann Marcellus Birgilius. Unter ihm, bem boberen Beamten der Staatscanzelei, trat Machiavelli noch im Junglingsalter (1494) als Cancelliere in ben Staatsbienft ber Reyublit und gelangte in wenigen Jahren (1499), nach Berwaltung anderer Memter, gu bem wichtigen Poften bes florentinischen Staatsfecretars. Noch mehr bewies ihm die Regierung feines Baterlandes baburch ihr Bertrauen in feine Dienfitreue und ausgezeichnete politifche und patriotifche Zuchtigkeit, daß sie ihn in ben schwierigften politischen Berhaltniffen und in zwanzig verschiebenen Senbungen bie wichtigften Gefandtschaften anvertraute; fo namentlich vier verfciebene an ben frangofifden Dof, zwei an ben Papft, ferner bie an ben Raifer Darimilian und bie an ben machtigen Bergog Cafar Borgia. And bei bebeutenben militarischen Einrichtungen und Operationen, bei Einführung ber von

<sup>\*)</sup> Siehe die "Allgemeine encytlopabische Rebersicht ber Staatswissenschaften" in 286. I. u. die Artikel: "Beschlagnahme,"
"Christenthum," "Fälschung," "Sukemilien."

ner ber Knechtichaft, welche nur ben Ramen ber ber That aber weber ben Menfchen noch ben Gefegen mollen", zeigen fich überall abntiche Buge bes Daffes au hin ermahnten. Go preift er wieberholt "bie freie Schweiger, inbem es bei ihnen eben fo wenig 2lbifd - Aebniich fpricht er in einer vielfach meete jundchft über bie beutichen Stabte, welche er wiederholt als Augenzeuge bewundernd preift und bi 23. I, 55) in Tugend und Religiositat mit ben vergleicht. "In ber That" - fo fagt et - "wo biefe fehlt, lagt fich burchaus nichts Gutes erwarten, wie mi bern nicht ermarten fann, in welchen wir in ber jebigen verberbnig herrichend feben, bas beift vor allen anbern und gum Theil auch in Frankreich und Spanien. land hingegen ift noch viel Rechtschaffenheit und Reit weshalb es auch viele freie Stabte bort gibt, bie iben beobachten, bag Diemand von Augen ober von Innen ihre Unabhangigfeit gu unternehmen magt. - Beburg Stabte eine Gumme Belbes ju offentlichen Angelegenbe auf verfaffungemäßigem Bege ein Cbiet, bag jeder M zwei Procent von feinem Bermogen ju bezahlen babe. ein Jeber auf feinen Eid, ohne alle Beugen, biefem einen verfchloffenen Roften, welche er nach feinem gu fein glaubt ?). Dieraus lagt fich ichliegen, beit und Religion noch bei biefem Bolte ber fenbeit ift in unferen Sagen um fo mehr gi fle ift. Ja, man findet fle nur noch bet

So wie bei seinem alteren großen Landsmanne, bei Dante, und bei anderen berühmten Mannern, so war auch bei Machiavelli die schmerzliche Verstoßung aus dem praktischen Wirken die Veranlassung der schristellerischen Thatigkeit. So erhielten sie durch Ungluck und Versbannung eine viel ausgebreitetere und dauerndere Wirksamkeit und Be-

rühmtheit, als ihnen jemals ihr praktisches Leben gebracht haben würde.

Noch aus dem praktischen Leben Dacchiavelli's stammen unter feinen Schriften feine Gefanbtichafteberichte, voll feiner und reicher Kenntnis und Beobachtung ber politischen Berhaltniffe und Charaftere, und vorzüglich in einzelnen Schilderungen, wie in benen bes frangofischen und bes beutschen Boltes, so wie bes Raifers Maximilian von eben so überraschender Bahrheit als von meifter In seiner Berbannung Schrieb Dacchiavelli gue hafter Darftellung. erft fein Buch vom Fürften, bann und jum Theil noch gleichzeitig feine Erorterungen (Discorsi) über bie geben erften Bachet des Livius, ferner feine fieben Bucher über die Rriegetunft, bann, auf Antrag Clemens' VII., die Krone feiner Berte: Die neun Bücher florentinischer Geschichte. Außerbem besihen wir von Machiavelli eine Reihe fleinerer historischer und politischer Cocife ten, wie das Leben des Caftruccio Caftracani u. f. w., ferner Luftspiele, Satyren und andere Poeficen, endlich viele, gum Theil erft in neuester Zeit herausgegebene Briefe.

ill. Werth und Verdienst eines Menschen, zumal die eines politisschen Schriftstellers und praktischen Staatsmannes, lassen sich nur richtig würdigen, wenn man sein Leben und seine Werke zwar siets im Verhältnisse zu den ewigen Ideen der Menschheit, zugleich aber auch im Verhältnisse zu seiner Zeit und zu den Zuständen seines Vateralandes und zu seiner besonderen Lage auffast. Die großen und versschiedenartigen Widersprüche in den zahllosen gelegentlichen und besonderen Beurtheilungen Macchiavellis, von welchen die Einen ihn als den ruchlosessen Bosewicht verdammen, wahrend ihn Andere ganz unsschuldig machen, und noch Andere ihn mit Begeisserung preisen, rühren vorzüglich daher, daß die Einen diese besonderen Verhältnisse, die Ander

ren jene ewigen Gesete allzu unberucksichtigt laffen.

Das Zeitalter Machiavelli's — der Beginn des sechszehnten Jahrhunderts — die vaterlandischen, die italienischen und die florens tinischen Zustände und die besonderen Lebensverhältnisse Machiavelli's boten ihm eigenthumliche große Borzüge und eigenthumliche große Rach-

theile für die Entwickelung seiner herrlichen Rrafte bar.

Der Beginn des sechszehnten Jahrhunderts wat der Uebergang des Mittelalters in die neuere Zeit. Es war die reichber wegte Borzeit für die großen Entwickelungen der europäischen Gultur, für die religiösen und politischen Resormationen und Beranderungen, Tehnlich aber wie disher meist die eitzelnen Bolfsstämme, Städte und Stände der europäischen Rationen, nicht achtend ihrer dürftigen ausberichen Bande, getrennt ober zur feustwechtlichen Lampse neben

Burften. 3mar erflatte bier Dacdiavelli, von neuen weltlichen garften banbeln wolle. nur , barum gunachft feine politifche Lehren nicht fil nicht für erbliche Surften gu geben, weil biefe fie im nothig hatten, und ihre Megierung fich gleichfam biele politifche Rlugheit und bei bem allergewöhnlichfi halte. Er fpricht aber in ben Diecorfi wie allermeift bet feinen folechten Mitteln allgemein gierungen, nicht blos von ben neuen. Er fpricht in von ber erblichen Monarchie von Frantreich, Und ber Grund, que welchem et alle feine fchanblide fertigt, ift ein allgemeiner, namlich, baf fie fin für die gleichvlel ob gerechte ober ungerechte Erwechum und Befestigung ihrer Deerschaft und fur ihre feien. Unter Rothwenbigleit aber verfteht et, wie all geigen, nur bas, bag bie ichlechten Mittel in ber 36 bag diefe 3wede nicht auf andere Beife gleich gut unerreicht werden konnten. So g. B. empfiehlt er bie Meuchelmorbe Cafar Borgia's gegen ehematige 1 auch hatte mit offenen Baffen betriegen tonnen , well telchter jum Biel führte, ale Dinfter. Bon Befchem mahren juriftifchen Nothftanb, auf die Unentbehelichteit Rettung ber angegriffenen Existeng ift überall eben fo als von einem Rechte gur Regierung, ober von einer berfelben für bas Gefamminobl ber Regierten . ober Grunblagen, Bebingungen und Schranten ber Gerechtig

Machianelli aikt unn Isluen Mireten, susuksii

mittelalterlichen kraflichen gabeln von Arfprung und Cang bes Billerlebens und zu einer geiftesfreien Betrachtung bes Busammenhanges und ber Gesete ber Entwickelung ber Bolter. Auch in ber politischen und patriotischen Auffassung des geschichtlichen Staatslebens wie rucksichtlich des Sinnes für die Wahrheit steht seine Geschichte weit über den unpolitischen wie untunstlerischen Darstellungen der meiften Chroniften. Ale Borganger in ber neueren Staatswiffenschaft aber tann Machiavelli, abgesehen natürlich von der materialen Bahrheit uns. Bollftandigfeit seiner Grundanfichten, in breifacher hinficht bezeichnet werben. Einmal in fo fern er zuerft unter ben Reueren, abnlich wie, freilich tiefer und vielfeitiger, unter ben Alten Ariftoteles und fpater Dontesquieu, in ber Betrachtung und Bergleichung ber biftorifchen Erscheinungen allgemeine politische Bahrheiten auffuchte. Cobann weil er Staat und Staatswissenschaft von der Rirche und Theologie, wie von ben gerabe bestehenden positiven Gefeben emancipirte. End. lich weil er die aus der Natur und der Erfahrung der Staaten abgeleiteten Grunbfate gu fpftematifcher Einheit gu erheben fuchte.

Rudfictlich ber driftlichen Rirde war freilich Dachiavelli leiber weit entfernt, felbst positiv mit frommer Gefinnung und Liebe bie reinen, boben Grundibeen bes Chriftenthums gu ergreifen und folchergestalt etwa positiv die kirchliche Reform gu forbern. Aber er batte wenigstens gern negativ reformirt. Er außert fich überall als auf's Tieffte burchbrungen von der Immoralitat und Berwerflichkeit der Dierarchie und ber weltlichen Bertschaft ber Papfte und vorzüglich von ber unheilvollen Einwirkung bes verborbenen papftlichen Dofes auf fein Baterland Italien. Er preif't eben so einzelne reformatorische Beftrebungen in ber Rirche, wie insbefonbere auch bie feines Beitgenoffen, bes Mondes Savonarola, ber, gleichsam ein früherer La Dennais, ju Floreng mit begeifternber Berebtsamteit für bie religiofe und politifche Reform und Freiheit und Gleichheit eiferte. In feinen Romobien und Satyren fuchte Dacchiavelli bie verborbene Beiftlichkeit burch. Spott gu geißeln, und verfundigte nach Sabonarola's ungluctichens Ende entweber ben Untergang ober bie tommenbe Reformation, bie Buchtruthe fur bie verborbene driftliche Rirche \*).

<sup>\*)</sup> Bon seinen auch sonst bezeichnenden Aeuserungen über diesen Gegenstand mussen hiet wenigstens die solgenden Plat sinden. Go sagt er in seiner florentinischen Geschichte: "Alle Ariege, welche seit der papstichen Derbeirufung der Franden gegen die Longobarden von den Fremden in Italien geschrt worden sind, wurden größtentheils von den Papsten veranlaßt, indem alle Fremden, welche unser Baterland verheerten, meistens von ihnen herbeisgerusen wurden. Diese Politik dauert auch in unseren Aagen noch sort, und sie war es, welche Italien in Uneinigkeit und Schwäche erhalten hat und noch erhält. — Die Geschichte zeigt, wie die Statthalter Christi ansünglich durch die Bannstrahlen, nachher mit diesen und den Wassen, zu denen noch die Idselfe tamen, surchebar und verehrt wurden, und durch den Misbrauch beider Eins ganzlich verleren und in Beziehung aus Andere von fremder Wistlicht abs

und mit denen man nicht fortfahrt, sondern fie gum Wohl der Unterthanen benüht. Die übel angewendeten obgleich im Anfang in geringer Anjahl, mit der Beit als daß fie aufhören. Wer auf die erste Beise hande die Hulfe Gottes (!) und ber Menschen seinen wie Agatholles. Für die Anderen ift es ummögst haupten."

"Ein neuer Regent tann taum dem Borwurfe ientgeben; die neuen Oberherrschaften find voll von Gu,Cafar Borgia galt für grausam; aber am Ende hamteit die Romagna reformirt, vereinigt, berubigt, was Treue gebracht." — — "Ein Fürst darf sich alfo gen über den Borwurf der Grausamkeit, um seine Wereinigung und zur Treue zu bringen. Indem er ein von Beispielen statuirt, wird er menschlicher seine als zu viel Humanität Unordnungen herbeiführen, aus der Raubereien hervorgehen; denn diese Ausschweifungen weischlagen" (C. 17).

Mit den Worten: "Ich muß noch etwas hingufeter bient, bag Anbere ihm hierin nachfolgen", erzählent, bag Anbere ihm hierin nachfolgen", erzähler, um bas Bolt in Ordnung zu bringen und an ben zu gewöhnen, ben Ramiro b'Orco, eine Mann, als Statthalter ein und gab ihm machten. In turzer Zeit brachte auch biefer Stand, und erward sich selbst große Achtung.

diavelli's stets wieberkehrende patriotische Grundidee. Richt minder geben auch seine Bunfche auf Ausrottung ber faustrechtlichen feubalen Bustande und vor Allem - so weit er fie, so wie in feinem florenti= nischen Baterlande, noch möglich hielt — auf Ausbildung freier Berfassung, und zwar ber von ihm allen anderen Berfassungen vorgejoges nen demokratischen Republik. In feinem Wert über die Freiftaas ten (ben Discorsi) sucht er biese zu guten Ginrichtungen nach bem Muster der romischen, und in dem über die Fürstenthumer (bem Principe) sucht er die italienischen Fürsten zu muthiger, traftiger, ruhmvoller Regierung zu begeistern, überall mit bitteren Rlagen über die entgegenstehenden Erscheinungen seiner verborbenen Beit. Praktisch in seinem vaterlandischen Freistaat und durch alle feine Schriften für gang Italien suchte er besonders für Bolksbewaffnung fatt der verberblichen Lehns = und Goldnermilig und der Hulfstruppen zu wirken. Auch in der vortrefflichen Ausbildung feiner vaterlandischen Sprache, in der reinsten italienischen Profa, huldigte ebenfalls Macchiavelli einer Grundidee des heranbrechenden neuen Beitalters, namlich ber felbstfanbigen nationalen Ausbildung der Bolter.

So wie bas Beitalter, so enthielten auch bie vaterlanbischen italienischen und florentinischen Berhaltniffe Begunstigenbes für die angedeutete neue europäische Culturperiode und für Machia= In Italien, bem Sige bes alten Roms, an welches noch fo viele Reste mahnten, in bem Mittelpuncte der Christenheit, bem Schaus plate ber Entwickelungstampfe fo vieler blubenden Stabte und freien Republiken, welche durch Handel und Gewerbe fo schnell emporgeblüht waren - hier in diesem feurigen, geistreichen, gebildeten Bolte, bier mußten die Reime des neuen Culturlebens fruher als anderwarts empfanglichen Boben finden und schneller hervorsprießen, herrliche Entwickelung versprechend, falls nur die dazu nothige sittliche Rraft ausreichen murbe. Machiavelli's nachstes Baterland, Florenz, aber freute sich wieder einmal seiner volligen republicanischen Freiheit-Die Baterstadt bes Dante, bes Petrarca, bes Boccaccio und einiger nicht uns rühmlicher Geschichtschreiber schon vor Macchiavelli schien von der Herrschaft jener großartigen mediceischen Familie, die sich aus bem gemeis nen Burgerstande in die europäische Fürstenfamilie aufschwang, nichts üblig behalten zu haben, als ihre für ganz Italien so wohlthatigen Anregungen der Liebe für die Alten, für Runft und hohere Bildung. So tonnte Machiavelli, im Wiberspruche gegen feine fo oft wieber-Behrende Grunduberzeugung von ber allgemeinen Berborbenbeit und Ret-

besiten, daß er den romischen Hof mit all' dem Ansehen, welches er jest in Italien hat, in die Cantone der Schweizer verpflanzen konnte, die heut zu Tage diejenigen Menschen sind, welche in Bezug auf die Religion and auf das Kirchenwesen nach den Alten leben; und dann würde er sehen, daß die traurigen Sitten dieses Hoses mehr Unordnung anrichteten, als jedes andere Ereignis in irgend einer Zeit dort anrichten konnte."

tungelofigleit feiner vaterlanbifden Buftanbe, boch eben fo oft gu patrie

tifchen hoffnungegebanten emporgehoben merben.

Auch die bejonderen Lebensverhaltniffe Dacchies velli's enblich maren feiner Ausbilbung als Staatsmann, als Gofdichtichreiber und politifcher Schriftfteller gunftig. Als ber Staats fecretar eines blubenben reichen Freiftaates, als ihr vieliabriger Unter hanbler an großen und fleinen europaifden Sofen, in einer politifd fo bochft bewegten Beit tonnte Dacchiavelli bei feinem fcharfen und fonellen Beobachterblide ben großen Reichthum an Belt . und Den fcentenntnif und an politifchen Erfahrungen gewinnen, Die wir in allen feinen Schriften bewundern. Auf folche Beife und Durch bei Studium ber Alten vorbereitet, an ihrer Dand Altes und Reues ver gleichenb, bie Alten burch bas Leben, bie Begenwart burch bie Ber gangenheit begreifenb, tonnte er fich fpater in langer landlicher Ruje ju jeber feiner Ratur moglichen fchriftftellerifchen Dobe und Boutome Sein durch mediceifche Bilbung und bas Studium menbeit erbeben. ber Alten verebelter fraftiger Beift tonnte in rubiger Duge alles Ein geine tunftvoll und anmuthig jufammenfaffen und feiner Darftellung jene feltene Bollenbung und jenen verführerifden Bauber verleiben.

Diefes in turgen Andeutungen die fchonen Seiten in Dacchias velli's leben und Birten, wie fie in enger Berbindung mit ben ihnen gunftigen Momenten feiner Beit, feines Baterlandes und feiner befowderen Lage fleben. Aber es mare bei einem Schriftsteller, wie Racschiavelli, boppelt gefahrlich, die ungunfligen Berhaltniffe und Cigne

thumlichteiten ju überfeben-

Machiavelli ftanb an ber Schwelle eines neuen großen Beitaltere ber europäifchen Menfcheit. Aber fein Leben fiel noch nicht in Diefe neue Beit felbft, in ihre allgemeine und bobere Entwicklung. Das fast erft felt ber Reformation wieder entbedte reinere Christenthum und bie Bemuthlichkeit und Tiefe bes germanifchen Lebens, je felift ber querft in Deutschland entwidelte griechifde humanismus, wie bie Ibeen ber neueuropaifchen conftitutionellen Berfaffung blieben bem comifchen und italienifchen Republicaner und Polititer Dacchia velli frent. Im Leben umgab ihn noch überall bie alte Beit, nicht mit ihren ebie ren und jugenblichen Rraften und Erfcheinungen, fonbern mit iben gangen Entartung unb Faulnif. Bon ber neuen fab man gerabe in der Politif nur noch die hinterliftige und robe Gewalt, mit welcher ein Lubwig XI., ein Frang I., Deinrich II, und III, und eine Ratharing von Medicis in Stantreich, ein Zerbinand, Rarl V. und Philipp II. in Spanien, ein Beinrich VII. und VIII, in England die Berftorung ber faustrechtlichen Teubalariftofratie, me moglich aber auch ber Stanbe, und bie Einbeit ber Staaten, fatt ju Sunften ber Freiheit und bes Bobles ber Boffer, vielmehr fur ihren Absolutismus erftrebten. Beiche Feber vermochte es vollende, in went gen Bugen ein ber beutigen Belt anschauliches Bilb ju entwerfen von ber Berfuntenbeit und Berberbnif bes papftlichen Bofes und bes großten

Theiles ber vornehmen Geistlichkeit, ein Bild von biefer frechen Herrschaft aller Laster, biefer Pflanzschule aller Rante an bem Sofe, wie in der Politik jener Papste, die als "sichtbare Stellvertreter Gottes," als "die Bater ber Christenheit" ihr Gesetz und ihr Borbild sein sollten. So oftmals seit dem vierzehnten Jahrhunderte hatten sich diese "unfehlbaren gottlichen Stellvertreter" gegenseitig verflucht und gebannt und burch jebe Schandlichkeit verfolgt. Welche Worte bes Abicheues bezeich= nen wurdig alle Laster und Berbrechen, die gerade zu Macchiavelli's Beit ber blutschanderische Papst Alexander VI. und sein Surensohn, ber Herzog Cafar Borgia, schamlos zur Schau trugen? So verberbte und undriftliche Gestaltung ber Kirche mußte bie Daffen gur Nachahmung der geistlichen Laster verführen; kraftigere und nachdenkenbe Manner aber alebann, wenn sie nicht zur Erfassung und Enthallung des mahren Christenthums durchbrangen, gegen die so entstellte Religion gleichgultig ober mohl gar, so wie spater Boltaire, feindselig stimmen. War ja boch auch wirklich von ber Religion ber reinsten Moral, Sumanitat und bruberlichen Liebe taum noch eine Spur gu erkennen in dieser scheußlichen Gestalt, welche ihr die Borfteber und Priefter ber Rirche mit ihren weltlichen fürftlichen Gohnen gegeben hatten, in dieser Gestaltung, nach welcher die Meuchelmorde selbst gegen die Konige, gegen einen Seinrich III. und IV., wie gegen einen Bil= helm I., von driftlicher Geistlichkeit zur Ehre Gottes angestiftet und öffentlich gepriesen werden konnten, ja in welcher der Inbegriff aller teuflischen Schandlichkeiten, Die Pariser Bluthochzeit, nicht blos von bem "allerdriftlich ften" Konige mit eigenhandigen Meuchelmorben an seinen Unterthanen ausgeführt, sonbern von dem Stellvertreter Got= tes auf Erden und von seinem "allerkatholischesken" Sohne als die gott= seligste That in feierlichen Dankfesten und in offentlichem "herr Gott bich loben wir" laut gepriesen werben burfte.

Nicht besser wie mit der Moralitat der Geistlichkeit stand es jest fast überall mit der Tugend der Fürsten und Diplomaten. So wie die frechste Unsitte an den Hofen, so herrschten rohe Sewalt, und wo sie nicht ausreichte, Gift und Dolch, Heuchelei und Betrug in der Politik der Regierungen. Sie herrschten kaum minder als in der Politik Alexander's VI. und des Herzogs Borgia in der französischen Politik seit Ludwig XI., in der spanischen seit Ferdinand dem Katholischen, in der englischen seit Heint vII. Und was soll man sagen, wenn von dem Kaiser selbst der Deutschen, zu welchen sich, nach Machiavelli, die frühere Tugend gerettet hatte, wenn von dem vergleichungsweise so hochstehenden Maximilian ein Bandit in seinem endlichen offenherzigen Geständnis all' seiner Meuchelmorde im Solde der Fürsten beichten konnte: "dem Kaiser habe er von Allen am Wenigsten, und nur in zwei Källen gedient."

Bon den italienischen Regierungen schon seit dem 14. Jahrhunderte sagt Johannes Müller (Allgem. Gesch. Bd. II., S. 346.): "Ihre Finanzwissenschaft bestand in Rauberei, ihre Politik auch von Sforga's und Ferbinanb's Ber verratherifch ju Gaft gelabenen Diccinino. Difbilligung, von ben bintertiftigen, fichenfcanberffe ber Daggi gegen die Debiceer aber, fo mie im Caftenctio, von biefes Liebtingsheiben meift fon brechen felbft mit Bewunderung. Bon jenem Sfat florentinifchen Gefchichte: "Er wurde nicht Schande abgehalten, feine Schmure gu brechen, weit Schande barin feben, burch Betrügereien gu vertier gewinnen." Gludlicher Beife aber enthalten biefe al als ber Burft tugenbhafte Inconfequengen gegen bie " anfichten. Gelbft bie fonderbare Inconfequeng fenbe Dann, ber fich fo febr vom mabren Glauben lodgefe Bahnglauben an Borberverfunbigungen ber Ungtud durch Beichen und Propheten ergibt, ibn burch ein (Discorfi 1, 56) ju rechtfertigen fucht, und ibn am feiner florentinifden Befdichte befictigt.

V. Für bas Urtheil über Da acch i avelli ja historische Darstellung jum Theil einen mittleren Son ben bisherigen entgegengesehten Ansichten vorbereiter hiernach nicht ein in die früheren zu allgemeinen Buch welche eben so unbedingt den Menschen Absichten und Gesinnungen trafen, wie i Grundsabe, und welche die Entstehung ber

schlecht voraussehen; sie thun nie etwas Gutes, als gezwungen; sie werben fo oft bie Berkehrtheit ihres Gemuths zeigen, als ihnen Gelegenheit dazu wird." (S. Discorsi I, 3.) Richt höhere, lebenbige Rrafte, sondern mechanische Mittel, die Ginrichtungen und die Waffen, bas sind ihm die Hebel alles Staatslebens, und nicht Wohl und Recht der Regierten, sondern ber Vortheil der Regierenden ist ihm 3wed und Gefet ber Staaten und Regierungen. Es besteht eigentlich feine gange Politit nicht in ber Beisheit, für bie Regier = ten, für einen Bolts = oder Staatszweck, sonbern nur in der Klugs heit der Regierung, für die Erwerbung, Bermehrung und Erhaltung ihrer eigenen Macht ober ber Regierungsgewalt zu forgen. berall, auch in der Republit, heiligt der 3med die Mittel, hinterlift, Treubruch und Meuchelmord, welche vorzuziehen find, wenn fie beffer und wohlfeiler zum 3med führen. (S. Discorsi, B. I, 9. B. II,-"In Wahrheit: wenn 1 u. 13.) So lehrt er (B. III, 31): man ein Volt ober einen Fürsten abhalten will, zu einem Bergleiche zu tommen, so gibt es tein sichereres und gebiegeneres Mittel, als fie schwere Berbrechen gegen bie begehen zu machen, mit welchen man ihren Bergleich nicht municht." Die Staaten theilt er hiernach gang folgerichtig blos nach ben Formen ber Regierung ein, und gunachst nach Aristoteles in Monarchie, Aristofratie, Demokratie. Er rühmt übrigens einmal als die beste Berfassung eine Mischung dies fer brei Formen, ein Gleichgewicht, ein gegenseitiges Bewachen ber Ge= walten. (S. Discorsi, B. I. 2.) Er lobt es sogar einige Mal, wenn Fürstenthumer durch Constitution und Gefet beschränkt feien, wie z. B. Frankreich. "Denn ein Fürst, der thun kann, was er will, ift unsinnig." (S. Discorsi, B. I. 10 u. 58. und Fürst C. 19.) Jedoch wird er diesen Ansichten, und vorzüglich den letteren, überall un= Denn als geborener Republicaner und als einseitiger Bewundes rer ber Alten ist er einerseits seiner ganzen Liebe und Gefinnung nach vollkommener Republicaner, und zwar rein dem okratischer Res publicaner, und haßt jede Aristokratie und Monarchie. voller Gleichheit und Mitregierung Aller ift aoch ihm Herrschaft bes Gesammtwohls, ist Freiheit, Wohlfahrt und Große ber Bolter moglich. Daher beschränkt er bald jene Mischung der Regierungsformen blos auf vorwiegend bemokratische Republiken, wie bas spatere Rom (S. Discorsi, B. I, 2 u. 6.) Und regelmäßig forbert er zur Republik die volle Gleichheit ber Burger und Bernichtung alles Abels. (S. Discorsi, B. I, 55 und Reform von Floren 3.) Er vermischt jede fürstliche Regierung, so wie die Alten, mit eigensüchtis ger, unumschrankter, rechtstofer Despotie, und erklart vollends alle Aristofraten als eben so bespotisch unterbruckend gegen bas Bolt wie eigensuchtig und unehrenvoll gesinnt auch gegen die Fürsten. (S. Discorsi, B. I, 55. 58. B. II, 2. Fürst, C. 4 u. 9.) Under feits fpricht er nun oft von Gesammtwohl, Religion und Tugend als unentbehrlich für freie Staaten, so wie von einem ebleren Staats : Lexiton. X.

teme Centralmuttellett betfill er fich ju Boccaccio's lehre betennt : "lieber & nicht thun und bereuen," ja, bag er als Gatte ein als Bater von funf Rinbern in zwei wieberholten einen aus ber Beit feiner Amtethatigfeit, bem an feines Lanblebens, neben ber Gattin und ben Rina feine jufunftigen wie feine gegenwartigen une gleichen Theilen mit ben ehelichen und ihrer Dent Machiavelli trieb es in biefem Puncte gu foldem @ felbe auch fcon feinen Mitburgern und Freunden Und feine 1833 erichienenen Briefe (g. B. Brief 33, 34, 40) beurtunden jum Theil auf febr fon Bugetlofigfeiten. Daber vorzüglich ertiaren fich bean verlegenheiten, feine gemeinen Bantereien mit Frein feiten und feine fcmachlichen Rlagen über Beibmanen rend ber Beit feines Mufenthaltes auf bem Lanbe, met fruber feine Befoldungen und fpater fein ererbtes Ber glangend genannt werben tonnen. Da et jeboch t noch in feinem zweiten Teftamente vom 27. Dove noch (f. Opere T. IV. am Enbe) am Schluffe fil feiner Frau und jebem feiner funf Rinber ein befond bas der Tochter von zweihundert Goldgulben im Ber ber Tochter auch noch andere werthvolle Sachen verm fcheint es für einen orbentlichen Familienvater groß ge auch befchrante boch murbig bavon gu leben. De a tonnte es nicht. Diefes beweif't außer feinen fteten 1 bulbiges Bemuben, Die Gunft und Gnade ber jurich toren ju ermerben, um burch fie in bem nun wufrein

Abelichen, als biesen politischen Lehrer bes Jesuitismus. Er erlaubt und empfiehlt zwar ben fürstlichen und aristokratischen Regierungen Nichtachtung jeglichen Volksrechts und Treulosigkeit und Mord, aber noch mehr gibt er sie selbst gehässig, so viel er permag, der Ber= achtung, bem Saffe, dem Treubruch und dem Morde Preis, fo daß bet Unbedingteste der Demokraten unter den spatern Schriftstellern, ber Bater ber Jacobiner, Rousseau, sagen konnte: "Das Buch vom Fürsten ift bas Buch ber Republicaner." Dieses in's Auge zu fassen, ift wichtig, um ben Macchiavellismus zu verstehen und zu entwaffnen. In bem 4. Cap. bes Fürsten fagt Macchia= velli: "Alle Monarchieen, von benen die Geschichte weiß, werden auf zweierlei Weise regiert; entweber, so wie in unseren Tagen bie Turfei und Frankreich, von einem Furften mit lauter Anechten, Die ihm, als von seiner Gnade eingesette Beamte, bas Reich regieren · helfen, ober burch Fürsten und Barone, die ihren Rang nicht burch Die Gnade bes Bertschers, sondern burch bas Alter ihres Bluts ein-Diese Barone haben eigene Staaten und Unterthanen, die fle als ihre herren anerkennen. Machiavelli zieht naturlich jene absolute Monarchie vor, "schon weil ber auswärtige Feind stets leicht verratherische Barone zu seiner Unterstützung gewinnt." In ber Reform von Floreng fagt er: es gebe gar teinen bauerhaften Staat, als ben, ber gang Republit fei mit allgemeiner Gleichmachung und mit Wernichtung alles Abels, ober gang Fürstenthum mit jenem Abel, ber bem Fürsten unterbrücken - b. h. "bie Last ber Regierung tragen" hilft. Jedes mittlere Berhaltniß führe gum Die Discorsi (z. 28. 23. 1, 58. 28. 11, 2. B. III, 9) vergleichen oftmals Monarchie und Demokratie, stets aber und in Allem zum Nachtheil ber Monarchie. So heißt es B. I, 59 schon in der Ueberschrift. "Die Menge ift weiser und be= stånbiger als bie Fürsten." Indem er nun gegen Livius diese Ansicht burchführt, sagt er: "Es gibt und gab viele Fürsten, aber nur wenig gute und weise." - "Die Menschen sundigen, sobald fie nicht burch Gefete gebunden find und ohne Scheu sundigen konnen. Hierfur sprechen viele Handlungen ber romischen Raiser und ber anberen Tyrannen und Fürsten, bei welchen man eine größere Unbestandigkeit und größeren Wechsel bes Betragens sieht, als man je bei irgend einer Menge finden wird." — "Ein Bolk, das herrscht und

45\*

gemäßigten gesehlichen stånbischen Monarchieen und ber Freistasten entgegen, als beren Haupt ber ehrliche Languet galt, welcher, lange unter dem Ramen Junius Brutus verborgen, der Verfasser der Vindiciae contra tyrannos sive de principis in populum et populi in principem legitim a potestate war. Man machte dabei den dreisachen Fehler, ein mal, daß man Despotismus und Macchiavellismus als zum Wesen der reinen Monarchie geborig ansah; sobann, daß man Macchiavellismus et sich ben Freund solcher Monarchie hielt, und endlich, daß man glaubte, er habe den Macchiavellismus auf sie beschränkt.

werbe in biefem Buche ben innigen Winfchen Jufft) michtig werbe, und bann von bem Gind innere, wie unverdient fein Berfaffer bulbe." Sie Entschuldigung blieb ihm, bas er etma bie Frethel für unmöglich gehalten batte. Denn in bem in bem fater, nach Lorenzo's Tod 1519, vom Papfte! Rath über die zukünftige Berfaffung von Floren ben Discorfi, halt er gerabe in seinem Baturigur Republik für günstig genug. Er gab bathen such igen Papste Leo ben schauen Rath, währen Reffen Lebensbauer zwar die Bürger um ihre Frest unter bem Scheine der Freiheit und mit verfätscha Wahlen burch Ereaturen ihre Obengewalt zu üben

tigkeit antworten; und wahrend einer Belt von vier Giange Welle, noch irgend einen Aunimer, fürchte nicht schrecke nicht vor dem Tode — ich iebe gant in ihnen sagt: ""Da es keine Wiffenschaft gab, ahne das Betren", so habe ich das Alles aufgezeichnet, was ich in wonnen habe, und ein Buch "von den Fürstenthat ich mich nach Araften in die Gedanken über diesen Gas untersuchend, was eine fürstliche Regierung sei, wie vigebe, wie sie erworden und erhalten werde, und wie sie wenn Du je irgend Boblgefallen an einer meiner Geldburfte Dir diese nicht mißfallen. Einem Fürsten sie wenn fein 3 deshalb richte ich schreibt er: "Es ist die Noth, die mich zwin ich reibe mich auf und kann nicht lange wah zustande der Dürstigkeit, die mich der

tann — bie Freiheit. Die Grausamkeiten bes Bolks sind gegen bie gerichtet, von benen es fürchtet, sie mochten sich bes offentit: den Guts bemachtigen, die Graufamkeiten bes Fürsten gegen bie, von benen er Beeintrachtigung feines eigenen Bortheils fürchtet. Die ungunftige Meinung gegen bie Bolter aber entsteht baraus, bag Jeder von ihnen frei und ohne Scheu Uebeles reben fann, auch mahrend fie regieren, von den Furften hingegen immer voll Furcht und mit taufend Ruckfichten gespros chen wird." - "Auch bie Bertrage halten bie Bolter viel mehr als die Fürsten." (S. B. I, 59.) "Man erkennt leicht (fagt er B. II, 2), woraus bei ben Bolkern die Liebe zur Freiheit entspringt. Erfahrung zeigt, daß die Staaten niemals an Gebiet und Reichthum zugenommen haben, als, so lange sie frei waren. Es ift in der That staunenswerth, wenn man betrachtet, zu welcher Große Athen in hundert Jahren anwuchs, nachbem es sich von der Tyrannei des Pi= fistratos befreit hatte. Das Wunderbarfte von Allem aber find die Fortschritte Roms, nachbem es seine Konige verjagt hatte. " Grund bavon ift leicht einzufeben. Denn nicht bie Beforberung ber Vortheile ber Einzelnen, sonbern die Bermehrung bes Gemeinsamen macht die Staaten groß. Dhne 3weifel (!) aber wird bas offentliche Wohl (il bene commune) nur in Freistaaten beachtet. — Es find hier beren fo Biele, welchen es Rugen bringt, daß sie auch gegen die Reigung ber Wenigen zum Ziel schreiten tonnen, welche darunter leiben. Das Gegentheil findet bei monarchis schen Regierungen Statt. Der Fürst wird meift burch Dinge, burch welche er sich zu nuten pflegt, seinen Untetthanen schädlich, und schabet sich hingegen burch bas, woburch er ben Burgern nutt." "Rein Wunder alfo, daß die alten Bolfer die Eprannen mit fo viel Haß verfolgten und freie Verfassungen so fehr liebten. — Rein Wuns der auch, daß die Bolker grausame Rache an den Raubern ihrer Freis heit üben!" Und nun erzählt er als eines der vielen Beispiele, und nicht ohne Wohlgefallen: wie einst in Korkyra bas Bolk alle Abelichen im Staate, "weil sie bas Uebergewicht erhalten hatten," in ein großes Gefängniß einschloß, und unter bem Borwande, fie an ver schiedene Orte in's Eril zu schicken, je zehn hervorzog, fie unter ben grausamsten Martern hinrichtete und endlich bei bem Widerstande ber поф Uebrigen Alle unter den Trummern bes Gebäudes vergrub. Auch erhalten die Feinde der Fürsten oftmals guten Rath, wie sie sich Brer zu entledigen haben. So wird nicht etwa blos Brutus und Sassius mit Begeisterung gepriesen (B. I, 10), und auch zur Durchführung der Verschwörungen, obgleich Macchiavelli's scharfer Berstand sie meist sehr unsicher findet, guter Rath ertheilt (B. III, Er rath es auch (B. III, 2) ben geheimen Feinden ber Fürsten an, sich auf eine geschickte Weise in beren Freundschaft einpuschleichen, ihre Reigungen auszukundschaften und Theil an ihren Bergnügungen zu nehmen — "dieses ift doppelt vortheilhaft" — so ten Emplie patential und Aus Care de la communicate particular de la communicate del la communicate del la communicate de la communicate de la communicate de la communicate del la communicate de la communicate del la co

Rauer Chriffiffe fefen, ich ju anderen zu 2/Adeignegen verleiten. Gebeben verfallen im fuchimiers and Antidens and his lands as entres 350e Cheffebeler beben enfindern ber Germe ungen, wiche Cogentante fiere unter quiebrien ! 1011, gene gu ifenn Delben mit Schäpfingen jur m ben , wenn fie fie nen ectiet ju beben glaubnen , tigt pr halten. hierzu famme, baf es, wie munte fi Luck, fo auch muter ben Conficheben in allen 3.000 bie mabet fittliche Befinnung bereit Grinnlität aber fi unfrucht in fic meterbeuckt haben, aber boch im Ibn melde, wie bie natnephilofophifde und dice ! er' he Coule, bie mehrhaft fittliden un' den fice, wenigstens rüdlichtich alles gefelleleugnen, ober fonft in fophififcher Red und auch ber ichlechten Grunbfabe fich a Ber tonnte alle bie fchiefen un

lichen in ihrem Inneren, noch erlauben fie, baf einer ihrer Burger als Abelicher lebe; mehr noch, sie feben streng auf Gleichheit im Inneren und find die größten Feinde ber Berren und Ritter Deutschlands, und fallt ihnen Einer in die Hande, so tobten fie ihn als Urheber der Berberbniß und Urfache jeder Unordnung. Um aber ben Mamen: Abeliche zu erklaren, sage ich, daß man biejenigen Abeliche nennt, welche mußig vom Ertrage ihrer Besitzungen im Ueberflusse leben, ohne irgend sich zu bemühen, Aderbau zu treiben ober fich mit einem andern zum Leben nothigen Geschafte zu befaffen. Solche Leute find jeder Republik und jedem Lande verderblich. Berberblichsten aber sind diejenigen, welche Burgen und Unterthanen Das Königreich Reapel, die Romagna und die Loms barbei find voll folcher Ebelleute, weshalb in diefen Landern nies mals eine Republik oder ein geordneter politischer Zustand bestand. Wo die Bustande so verberbt sind, ist es nothig, eine konigliche Dand anzuordnen, welche mit unumschrankter und übermäßiger Macht bem übermäßigen Chrgeize und ber Berberbniß ber Dachtigen einen Baum anlege. In Toscana erhielten sich die Republiken Floreng, Siena und Lucca ihre Freiheit nur, weil es in biefem Lande teine Burgbesitzer und keine oder wenig Abeliche gibt, sondern daselbst große Gleichheit herrscht." (Deshalb spricht er auch mit Sehnsucht von der Möglichkeit, hier, und insbesondere in Florenz, wo die Burger ben Abel besiegt hatten, eine mahre Republik herzustellen). "Biehen wir aus bem Allen folgenden Schluß: Wer, wo es viele Abeliche gibt, eine Republik errichten will, ber kann nur bann gum Biele kommen, wenn er sie alle zuerst vertilgt. Wer hingegen, wo große Gleichheit herrscht, eine Monarchie errichten will, ber wird nie zum Biele kommen, wenn er nicht Ungleichheit und Abeliche erschafft, bamit er in ihrer Mitte durch sie Macht erhalt, sie durch ihn ihren Chrgeiz befriebigen, und die Uebrigen gezwungen sind, ein Joch zu tragen, welches nur Zwang und nichts Underes, fie zu tragen, bewegen tann. Ist auf diese Weise überall ein Berhaltniß zwischen 3wingherren und Bezwungenen hervorgebracht, so bleibt Ruhe, und Jeder bleibt in fei= nem Stande und in seiner Stellung fest." - Die Demokratie hat endlich nach Machiavelli (Discorsi, B. III, 9) auch barum ben Vorzug, weil ihr Gluck und ihre Eristenz langer dauern, indem sich ein ganzes Wolk leichter als Einzelne in die verschiebenen Zeiten und Umstande schickt, ihnen gemaß andert, und indem, nach Dac = chiavelli's Ibee, von bem bestanbigen Rreislaufe im Staatsleben, von der Bluthe gum Berfalle, und von biefem - fo fern Lebenstraft genug ba ift - ju neuer Bluthe, Die Freistaaten fich leichter wieder erheben und fich leichter ju ihrem Princip zuruckführen laffen, wodurch sich bas Leben ber Staaten verjungt (florentinische Ge= schichte V. im Unfang und Discorst, B. III, 1).

Aus diesen Grundansichten, und inkbesondere auch aus den sehr rohen Begriffen von der Monarthie, welche merkwürdiger Weise die

a tech weitig bernehententen, annen Suffig berr um, ifmich fiere Dentedunten fromitte 2000 Berfaltent ber neuer Jac beregelen Lubning fier Limpfe ju einehtern, so bag ener aden Matemalianies und bunch bes Ann Christigliten feiner Gegennen fich mertenen u.tid Deibe; beif er entlich ginch aufenen Mattrenfen audelingen Demefnelle beignobele, beite gerfebten tie Come fliegt, und ale Libertiner und Bentpeng f La Cominmide Durftigfeit - wollen und merte fich in and biefe nach als Sobe mit Einefe, Errebmannifden Biete bewundern loffen, ja Beken empfehlen? Edhift bas Befer fermer betrer Bilbung und berm Bufantmenbang au 1923 mit ber Freiheit, fchabte ber tabicale @toil Gracelli bei feinem 3mangemechanismme Suffetutionen gering, fo febr, baf er in feiner fil ten als einen anfanbigen, aber verbreblichen Det eine entenifche Berbannung berfelben preif t.

Rut noch ber beiben neueften gelehrten Bereibe

vellt's und feines Furften gebente ich bier.

Der Sollander Cornelius Star Rumann Untersuchung über Racchiavelli's Bra--fo eben in guter beutscher Bearbeitun verrufenen Staatsmann burch eine theor feiner Staatslehre ju rechtfertigen. Er w Herrschers gang zu vertilgen, und darauf die Gesete nicht zu veran-

bern und die Auflagen nicht zu erhöhen" (C. 3).

"Ist es ein freier Staat und der gewohnt war, sich nach seinen eigenen Gesehen zu regieren, so ist das erste und sicherste der drei Mitztel, die man anwenden kann, um herr desselben zu bleiben, das Wolkauszurotten" (was also in unserer Zeit auf Polen anwendbar ware). "Wer immer" — so fügt Macchiavelli hinzu — "herr einer an den Genuß der Freiheit gewöhnten Stadt wird, und sie nicht zerstört, muß sich gefaßt halten, durch sie vernichtet zu werden. Das zweite Mittel ist: durch Colonieen, die man dahin sendet, das Wolk im Zaume zu halten; das dritte: sich selbst in diesem Staate niederzuslassen" (E. 5).

"Es ist zu merken, daß man entweder die Menschen durch Schmeicheln gewinnen, ober sie aus dem Wege schaffen muß"

(C. 3).

"Ein neuer Fürst wird bieses am Saufigsten burch Berbrechen." Won biesem Mittel handelt nun Macchiavelli ohne irgend eine Migbilligung fehr methobisch (C. 8). Als Borbild ber neuen Fürften, und zwar mit ben Ausbrucken ber Bewunderung über feine mabre staatsmannische Große, preif't bier Dacchiavelli unter ben Reueren vor Allen ben Bergog von Balentinois, Cafar Borgia, biefen murbigen Sohn seines Baters, bes Papftes Alexander VI. Dieses moralische Scheufal ließ, unter vielen anberen von Macchiavelli gum Theil erzählten Sandlungen ber bochften Berruchtheit, eine Anzahl Fürsten, nach beren Landern ihm gelüstete, ben Bergog bi Gravina Drfini u. s. w., die er, nach bereits mit ihnen abgeschlossenen Friebenevertragen, unter bem heuchlerischen Bormande ber volligen Bieberversohnung und Eintracht eingelaben hatte, meuchlings festnehmen und bann erwurgen. Macchiavelli schreibt von ihm bie entfestichen Worte: "Indem man also alle Handlungen des Herzogs zusammennimmt - biefe Sandlungen, bie nach feinem eigenen Gestandniffe beis nahe eben so viele Berbrechen sind (C. 8) — so kann ich an ihnen nichts zu tabeln finben. Ich glaube im Gegentheil, ihn, wie ich es gethan habe, als Mufter aufstellen zu muffen, für alle biejenigen, welche durch Gluck ober burch die Waffen fich zur bochsten Gewalt emporgeschwungen baben."

Ein ferneres Muster ist nach ihm aus dem Alterthum vorzüglich Agathofles, Prator von Sprakus, der eines Morgens das Volk und den Senat zusammenrief, durch seine Soldaten alle Senatoren und die reichsten Privatleute niedermachen ließ, sich dann der Herrsschaft bemächtigte und sie durch zahllose ähnliche Meuchelmorde und

Treubruche behauptete und ausbehnte (C. 8).

Ein drittes ist in neuerer Zeit Olivretto da Fermo, der bei einem Sastmahl seinen Oheim, seinen Erzieher und Wohlthater, und die übrigen vornehmsten Bürger seiner Vaterstadt zu sich zu Saste ladet, sie dann erwürgen und sich zum Herren der Stadt ausrusen

jaft, umb berch neue Bintheber binfe Dertfichaft eine Seit lang beinen tet, bis er nach Jahresfelft in bie galle bes noch gefthickberen Mage

hemers Borgia fiel (C. 8).

"Wenn Andere fich nach gleichen Betbrechen nicht behaupten tomiten, so geschah bieses nicht, weil sie gumsam warm, sondern weil seinen schlechten Gebrauch von ihrer Granfamtrit machten. Gut amwendet find die Grausamkeiten, wenn es erlaubt ift, vom Bosen was wester gut zu bedienen, die ein einziges Mal aus der Nordwaldseit, sich zu sichern (ober nm, wie er vorher von Agath o kles wahnt, mit Sicherheit die Herrschaft zu randen), ausgeübt werden und mit benen wan nicht fortfahrt, sondern sie zum gröstmöglichen Wohl der Untenthanen benüge. Die übel angewenderen find die, welche obgleich im Ansang in geringer Anzahl, mit der Beit eber anwachse, als das sie aushören. Wer auf die erfte Beise handelt, mag durch die Halfe Gottes (!) und der Menschen seinen Thron erhaltn, wie Agathokles. Jür die Anderen ift es unwöglich, sich zu daupten."

"Ein neuer Regent tann tann bem Betwurfe ber Genefandt entgeben; bie neuen Oberherrschaften find voll von Gefahren." ——
"Cafar Borgia galt für graufam; aber am Ende hatte biefe Confamilieit die Romagna reformirt, vereinigt, berubigt, und hatte fie jur Treue gebracht." — — "Ein Fürft barf fich alfo nicht benunftigen über ben Borwurf der Graufamfelt, um seine Unterthanen zu Bereinigung und zur Treue zu beingen. Indem er eine kleine Anzahl von Beispielen statuirt, wird er menschlicher sein als die, weiche aus zu viel Pumanität Unordnungen herbeisühren, aus denen Wech und Kändereien hervorgeben; denn diese Ausschweisungen treffen den gangen Staat, wöhrend die vom Fürsten besofinnen nur Einzelnen Wunden

fclagen" (C. 17).

Mit ben Worten: "Ich muß noch etwas hinzusehen, weil es verblent, baf Anbere ibm bierin nachfolgen", ergabit er (G. 7) von Cafar Borgia: "Rachbem er die Romagna eingenommen, feste er, um bas Bolt in Orbnung ju bringen und an ben toniglichen Arm gu gewöhnen, ben Ramiro b'Drco, einen rafden, aber graufamen Dann, ale Statthalter ein und gab ihm bie ausgebehnteften Boll: machten. In furger Beit brachte auch biefer Statthalter Alles in guten Stand, und erwarb fich felbft große Achtung. Balb nachber aber fardtete Borgia, bie ehemalige Strenge mochte ihm felbft Dag gugezogen Darum lief er einmal an einem Morgen jenen Statthalter in zwei Studen gerhauen und biefe, auf einen Pfahl geftedt, mit einem blutigen Reffer an ber Geite, auf bem Martte ju Cefena aufrichten, um bem Bolte ju geigen, baf bie Granfamteiten nicht von ihm, fonbern von bem beftigen Raturell feines Miniftere bergetommen maren, woburch benn Jebermann in bumpfes Staunen gefest, aber auch sugleich befriediget murbe." Rach biefen und vielen anberen Schanblichkeiten feines Delben fagt er: - "Ruften unt feine Beftebungen nichts, so war es nicht seine Schuld, sondern es lag am

Glucke" (C. 7).

Er empfiehlt überall ben Fürsten militarische Beschäftigungen unb Jagen und Reiten, als ihre eigentliche fürstliche Lebensweise, und forbert von ihnen, daß sie vor Allem sich muffen gefürchtet machen. "Man hat es in Frage gestellt" — sagt er — "ob es beffer sei, geliebt als gefürchtet zu werben, ober beffer gefürchtet als geliebt. Man antwortete: bas Gine ober bas Andere sei beffer; aber so wie es schwerer ift, Beides zugleich zu fein, so ift es boch viel sicherer, gefürchtet zu fein, wenn man einmal Eins von Beibem entbehren foll. Man kann im Allgemeinen fagen, daß die Menschen undankbar, veränderlich, zur Ber= stellung geneigt find; schnell bereit, bie Gefahren gu flieben, und begierig nach Gewinn. Go lange Ihr ihnen Gutes thut, sind sie Euch gang ergeben; sie bieten Euch ihr Blut, ihre Guter, ihr Leben, ibre Rinber an, wenn die Gelegenheit, wo ihr fie nothig hattet, fern ift; tommt biese aber, so werben sie anders gefinnt, und wenden sich gegen Euch! Die Liebe wird durch das Band ber Pflicht erhalten, und weil bie Menschen schlecht sind, so zerreift dieses Band bei jeder Aussicht auf eigenen Bortheil. Die Furcht hingegen wird burch die brobende Strafe erhalten, welche bie Menschen nie zu fürchten aufhoren" (C. 17).

"In der That mußte ein Mann, der sich in allen Studen stets tugendhaft zeigen wollte, in der Mitte so Vieler, die es nicht sind, zu Grunde gehen. Um sich daher auf einem Throne zu erhalten, muß der Fürst lernen schlecht zu sein, und sich dann in seinen Handlungen

durch die Nothwendigkeit leiten laffen" (C. 15).

"Gut wurde es für einen Fürsten sein, wenn er alle guten Eigenschaften in sich vereinigte ohne Mischung mit schlechten. Aber da die menschliche Natur nicht erlaubt, sie alle zu haben, so muß er hinsreichende Klugheit besigen, um die Schande derjenigen Laster, die ihn um seine Staaten bringen konnten, zu vermeiden. Was diejenigen betrifft, welche weniger gefährlich für ihn selbst sind (!), so stelle er sich vor ihnen sicher, wenn es möglich ist (!); kann er es nicht, so darf er sich hier mit weniger Scheu gehen lassen (!). Auch kummere er sich nicht um die Schande derjenigen Laster, ohne die sich ein Fürst schwer auf seinem Thron erhalten kann. Bei genauer Untersuchung nämlich sindet sich Manches, was Lugend scheint, und einen Fürsten in's Verderben führen wurde, und manches Andere, was Laster scheint, und seine Sicherheit und Wohlfahrt befördert."

Das achtzehnte Capitel ist überschrieben: "Auf welche Weise ein Fürst sein Wort halten muß." "Ihr müßt wissen"
— sagt hier Macchiavelli — "baß es zwei Arten bes Kampses gibt, den einen mit den Gesehen, den anderen mit der Gewalt. Die erstere gehört den Menschen, die zweite den Thieren, aber weil oft die erstere nicht hinreicht, so muß man zu der zweiten schreiten. Ein Fürst muß also eben so gut als Thier wie als Mensch zu verfahren wissen. Das haben die Alten unter dem Bilde lehren wollen:

haufig faft ironifch und bitter macht. Doch wird auch etwaige baraus abzuleitenbe blofe Enticulbigung fe Mittel wieder gar febr gefchwacht burch bie Gemagnne er felbft fagte, um Gunft und neue Unftellung gut erme fchrieb und es bem Ufurpator feines vaterlanbifchen Red Diefen letteren aber munichte er ja auch nach jenem Papft, nach beffen und feiner Reffen Tob, wieber am Er tonnte alfo nicht jugleich munichen, eine abfolute ihn jum Anfang jener bictatorifchen Bereinigung Stolf Große patriotifche Aufopferung finden wir in Dace ben ebenfalls nicht, eben fo menig, als bag, wie Des fein ganges Leben als eine ftolge, unabhangige Geele bei "nicht blos ben Fürsten bie Unterbrudung, fonbern Die Befreiung lehre," biefes verfohnt uns ebenfalls m vellismus bringt weber für die Freiheit, noch für bie ! Frudte; er verbirbt beibe. Er liefert vollende bie Dan Freiheitefreunde wegen ihrer geringeren Ginheit und Uebm ften in bie Arme ber Tyrannei ober bes Pobels. Go in Machiavelli's Leben und Lehren bas abichredens welche Frrmege und zu welchen Seichtigkeiten und Mich Die fraftigften und reichften Raturen unvermeiblich bur glauben, burch Daterialismus geführt werben.

Nachbrudlich und unbestochen burch Dacchianes feit als historiter bat übrigens ichon bet ehrmutbige & Allgemeinen fich gegen feines Freundes Rechtfertigung

1,60,00

velli erflart \*).

Ł.

ber mit papstlichen Privilegien gedruckt und verbreitet und von zeh en auf einander folgenden Papsten erlaubt waren. Doch diese geistliche Berfolgung, vorzüglich von Seiten der Jesuiten, traf Machiavellizewisslich weniger wegen seiner unchristlichen, unmoralischen Grundsäte, worin ja gerade die Jesuiten seine Nebenbuhler waren, wohl aber wezen jener oben berührten Angriffe gegen das Papstthum und die höhere Beistlichkeit. Der fromme Verfolgungseifer dichtete ihm nunmehr ebe mögliche Ketzerei und Ruchlosigkeit an \*).

Auf welche zum Theil entschuldbare Weise Macchiavelli zu ber Bauptgrundlage seiner verkehrten Politik gekommen mar, murbe oben ingebeutet. Sein eigenes Leben aber ift frei von Berbrechen und ins= besondere auch von dem Borwurfe, sich in seinen Staatsamtern unwurdig bereichert zu haben. Auch kann man fo nicht schreiben, wie Dachiavelli fchrieb, Großes, Schones und Ebles in Literatur und Geschichte nicht so fühlen, seine Darstellung nicht burch folden Lebenshauch ber Begeisterung beseelen, ohne eine Ratur, die wenigstens arfprunglich zum Guten und Großen bestimmt war, ohne noch durch irgend ein ebleres Band mit bem Gottlichen zusammenzuhangen. Dieses Band und bieser Quell des boberen Lebens seiner Darftellungen war bei Dachiavelli feine Freiheits : und Baterlandeliebe, mochte blefelbe auch nach Grund, 3med und Mittel nicht gur bewußten Sitt= lichkeit erhoben sein. Anderseits aber durfen wir ben Abfall vom Sittlichguten in Macchiavelli's Spftem und zum Theil auch in seinem Leben wahrlich eben so wenig als die damit zusammenhängens ben Seichtigkeiten und Berkehrtheiten feiner Theorie verkennen. ware auch sonst eine solche Lehre, wie sie zuvor bargestellt wurde, wie bie Anwendung und Empfehlung ber Scheuflichkeiten, der Beucheleien, Meineide, Morde eines Agathottes, Alexander's VI. und Cafar Borgia's moglich gewesen! Gewiß, es muß erlaubt sein, an ber Moralitat eines solchen Lehrers zu zweifeln. Daß biese Lehren, zumal in ber verführerischen, glanzenben Ginkleibung, bie Dacchiavelli ihnen ju geben mußte, praktische Schuler in Menge erhalten murben, das mußte er einsehen. Und wenn eines Theils die Offenheit und Energie in ben Confequengen ber unfittlichen, materialiftifden Ruglich = keitsprincipien eine Folge seiner Rraft ift, so ist boch auch bie Unsittlichkeit dessen straflich zu nennen, der alle naturlichen Wiberspruche bes Gemissens und besserer Jugend = und Bolksansichten hartnachig un=

<sup>\*)</sup> So sollte er z. B. auch in seinen Schriften und auf seinem Todbette zesagt haben, daß er lieber in die Hölle als in den himmel zu kommen wänssche, denn im himmel wurde er nichts als Bettler, arme Monche, Einsiedler und Apostel sinden, in der Hölle aber würde er unter lauter Papsten, Sarzbindlen, Königen, Fürsten und großen Geistern leben. Er wolle aber lieber mit diesen Staatssachen verhandeln, als bei jenem kumpenzeuge seine Zeit zubringen.

nach einem halben Jahrhunberte feine fpateillem S Es ift auch feine mit woralifcher Entruffung ani Bermerfung bes Machiavellienens vollig richtig unb g ernes Konigs wurdig, Die Perabwurdigung und mahren Ronigthums burch ben Macchinvellidunus mit meilen Und ich fürchte, es gereichen umferen henrigen ? flellern ihre Bertheibigungen , im Bergleiche mit bem f meldes felbft, bei großerer Berborbenbeit ber Dofe, f europarichen Schriftfteller gegen eine folche Lebre am fremben Schriftfteller noch beute aussprechen , jat mes war auch nicht blos bas empocte moralifche Gefühl, fon gefunde politifche Berftanb, weicher Eriebrich gege Grundfate Dachiavelli's bie Bocte in die Beber me jeber hinficht moralifch verwerflich, fie find and ber unentbehrlich noch beilfam, fondern vielmebe, 1 tur ber Sache wie nach ber Gefchichte, fibe b fie ausüben, vollends für ihre Fürftenhäufer und ihre Botter

Die moralische Berwerflichkeit bebarf teine "Diese Grundsche" — so sagt Friedrich — "treten ber Welt heilig ift, unter bie Fusie, und offinen bem Bahn für alle Lafter." — Sie würden, wenn fie befi mehr und mehr nachgeahmt würden, alle Gesittung p. Belt verwüsten.

Auch hort biefe Berwerflichkeit teineswegs, wie

Berbindung mit dem späteren Unwillen seiner Mitburger in ein trausiges Licht \*).

Julian von Mebicis und sein Bruber Lorenzo waren ihrem Dheim, dem Papste, zu neuen Fürstenthumern bestimmt, wie Rachiavelli durch einen Brief von Bettori von 1513 wußte. Ind Machiavelli hatte bereits biesem, seinem Freunde Bettori,

<sup>\*)</sup> Jener Brief, in bem er bie Entftehung feines Buches vom Fürften efchreibt, ift in jeder hinficht fo bezeichnend fur Bacchiavelli's gute und feh: erhafte Eigenschaften, bas er wohl hier eine Stelle verbient. Er ift am A. December 1518 an Bettori, feinen ehemaligen Mitgefanbten, jebigen nebiceifchen Gefandten in Rom gerichtet. Er fcreibt bier: "Ich febe aus Deinem Eigten vom 23. v. Dr. bie Ungeftortheit und bie Rube bes Geiftes, nit der Du Dein Amt verwaltest. Ich ermahne Dich, so fortzufahren 3 enn der, welcher sein Glück aufgibt für das der Anderen, verliert das seis ige, und die Anderen wissen es ihm keinen Dank. Ich lebe, seitbem mir peine lesten Unglucksfälle begegnet sinb, auf dem Lande. Bisher habe ich krammetevogel gefangen. Ich ftund vor Tag auf, bestrich hierauf die Leim= uthen, und machte mich mit vielen Kafigen auf dem Rucken auf den Weg, o das ich bem Get a glich, wie er mit ben Buchern bes Amphitryo von bem bafen zurucktehrte. Ging's folimm, fo fing ich zwei, ging's gut, fo fing fieben. Go verlebte ich den September; dann borte diefer Zeitvertreib, obpohl er verächtlich und seltsam ift, zu meinem Berbruffe auf. Mein spateres leben will ich ebenfalls schilbern. Mit Sonnenaufgang erhebe ich mich von neinem Lager, und gehe in eines meiner Geholze, welches ich fällen laffe, po ich zwei Stunden bleibe, um die Arbeiten des vorigen Tages zu betrach: en, theils um bie Beit mit ben Holzhauern zuzubringen, bie immer etwas u ftreiten haben , theils unter fich , theils mit ben Rachbarn." - - "Benn ch von dem Balbchen weggebe, so begebe ich mich zu einer Quelle, und von a zu einem meiner Bogelheerbe, indem ich ein Buch mit mir trage, entweder en Dante ober Petrarca, ober einen von ben tielnen Dichtern, g. B. en Dvib, Tibull und bergleichen Aehnliche. Ich lefe ihre fußen Beiben mb Liebeshandel und erinnere mich der meinigen, und erfreue mich ein Wenig iei biefen Gebanken. Dann gehe ich auf ber Straße fort in ein Wirthshaus, zbe mit ben Borubergebenben, frage fie nach ben Reuigkeiten aus ihrer Beinath, und merte mir ben verschiebenen Geschmad und bie ungleiche Denungsart der Menschen. Unterbeffen wird es Beit gum Mittagseffen, wo ich lann mit meiner Familie bie Speisen effe, welche mir mein armes gand. putchen und geringes Bermogen liefern. Rach Tifche tehre ich in das Birthe: jaus zurud; bafelbft ift gewöhnlich ber Birth, ein Fleischer, ein Muller und wei Biegelbrenner. Mit biesen vertanble ich den gangen Tag mit Erica = unb Exictracipiel, wo dann tausend Santereien und Beleidigungen wegen der kranenden Worte entstehen. Manchmal freitet man fich um einen heller, unb nan bort uns schon in San Casciano schreien." — "Ih solche Gemeinheit verentt, suche ich meinen Geift vor dem Rofte gu bewahren und mich an ber Ende meines Schickfals zu rachen, indem ich willig mich von ihm auf biefen Beg werfen laffe, um gu feben, ob es fich beffen nicht fcame. Rommt bann er Abend, fo tehre ich in mein Daus gurud und begebe mich in mein Schreib= immer. Beim Gintritt in baffelbe lege ich mein landliches Rieid voll Comus ind Roth ab, ziehe konigliche und amtliche Gewander an und erscheine bann. infanbig gekteidet, an den Sofen ber alten Menfchen, wo ich, liebevoll auf: genommen, mich mit jener Opeife fattige, bie allein mein ift, und fur bie d geboren bin. Dafelbft fceue ich mich nicht, mit ihnen gu reben und fie nach bem Grunde ihrer Dandlungen gu fragen, worauf fie mir nach ihrer Ar-Staats = Lexiton - X.

bent perfentide und fichiebe Berbattmille mis de vielleicht bort verbetten, wie je perfettniffe mandel bem Betet fittlich und ないな 律。 wed ef makt eben fo fie ie-Aus jenen Sigenthumbefriten ber Regierung mun febr eberfichfich, bie Bolitit erlembe Sie 쮰/n verfündet frintepherend ben balb wahren unt ber Regent und Staatsmann fonne fich micht fin meral, ober, wie Coomus van Redicis 🖦 nicht mit bem Rofentrang in ber Danb regieren, lung und feichte Auffoffung verfällt offenbar wieberf 3a, er fceint oft empfehlendwerthe @ gerriffen Laftern nabe fleben, mit biefen Laftern Berfchwiegenheit mit Salfchheit, ober nothwend mit Graufamteit ju verwechfein, um nur mit m ralitat in ber Politif ju vertheibigen. Bollenbe w thumliche Geftaltung wirflich fittlicher und gerechte verhaltniffe. Richt jebes Aufgeben eines vollerm einer vollerrechtlichen Bunbesgenoffenschaft ift eine fo wenig ift ein jebes nothige ftrenge Beibeingen . ber Mittel fur bie öffentlichen Bwede ober jebe Gi bes Beiges, falls auch fur Privatperfonen, sumal felbft, nicht, fo wie bie Regierung, fur Undere fceinbar abnlichen Berhaltniffen eine abnliche ... werflich werben tonnte. Indem alfo Dachiabe Burften ble Lafter ber Sintertift, ber Barte oben A wendig und heitfam anedth (g. 28. im Cap. 16 mg

ben bes Bertrages sicherlich nicht von Treulosigkeit zu reben. kann aber vielleicht nach ber Ratur eines volkerrechtlichen Sulfeges, ber ja auch ein Societatsvertrag ift, mehr ober minber allgedieselbe Clausel als in demselben enthalten angesehen werben. r nun nach ber Natur bes volkerrechtlichen Berhaltniffes die Reig auch stets bas eigene Gericht über bie Eriften; ihrer Rechts= en und über ihre Kriegspflichten zur rechtlichen Sicherung ihres tes hat, so wird man freilich baraus nicht mit Machiavelli n, daß fie auch bas thun durfe, mas fie felbft als Unrecht erkennt. fie muß die vollerrechtlichen Grundfate nach ihrer ehrlichen, recht= Ueberzeugung anwenden. Es wird also nicht jede Auflosung vielleicht nicht verpflichtenben Alliance, z. B. ber von Preußen Defterreich im Sahre 1812 mit Frankreich eingegangenen, als ber Treubruchigfeit bezeichnet werben burfen. Wenn ferner ber che Nothstand Nothmittel, wenn ber Kriegszustand auch Kriegs= erlaubt, so wird man diese in ihren anerkannten, mit Ehre und vereinbarten Grenzen boch wahrlich nicht, wie Dacchiavelli, Reuchelmord, nicht mit dem Laster ber Heuchelei und Treulosig= mit einer Falschheit und Meineibigkeit eines Alexander VI. eines Sohnes Cafar Borgia zusammenmischen burfen. Politik und Recht durfen also nie losgeriffen werden von der Mo-Die haben Gin lettes gemeinschaftliches, bochftes, sittliches Grund= Aber burch bie Unwendung bieses Princips auf die verschie= Sauptverhaltniffe und Gegenstande, burch feine Berbindung mit eigenthumlichen Naturen und Rraften entstehen eigenthumliche iedene Gesete. So entsteht zuerst bas reine Moralgeset die Anwendung bes Principes auf bas Berhaltnif bes Menschen ott und feiner individuellen sittlichen Bestimmung; fobann bas tsgesetz durch bie Anwendung auf den nach der sittlichen cht eingegangenen Friedens= ober Rechtsverein mit anberen den und Boltern; enblich bas Gefet ber Politit burch bie ndung auf den sittlich und rechtlich eingegangenen allgemeinen fs= ober Staatsverein. Aber Diefe Befete wiberfprechen fich und durfen sich nie verlegen. Go erkannte es schon Arift ote= Zunachst hat hiernach die Politik bas objective Rechtsge= zu achten als die Friedensbedingung aller sittlichen freien schaft, als die objective sittliche Grundform aller gefell= ichen Thatigfeit, innerhalb welcher im Privatrechtsfreise ber ine feine Bestimmung, im öffentlichen Rechtstreise bie verfassungs= e Gewalt die gemeinschaftliche Bestimmung ihren sittlichen rzeugungen gemäß forbern follen. Es ift nun gerade bie liche, bie bochfte Aufgabe ber Rechts = und Staatswissenschaft, so= im Allgemeinen (wie es Bb. I, S. 11 versucht murbe) wie, übereinstimmend, für jebes befondere Rechts= ober politische iltniß und Gefet die rechte Berbindung wie die rechte Eigenthum=

t richtig zu begrunden und durchzuführen. Sebe machjavellistische

1

٠,

Alleiter wit rate water: A 20x 30m ( i ingger (1966). 1900, 191 (1914, 1914 1914 1 ion in in Suns relati and the role, we but it is M Jue in einem Dadebell. (f. 1868) 1988: 30 € is installed the form of the first 🖿 🛥 🛲 legitimen (!) nt eine Tuftif ju idet benbit. wef er berfe gefe pt bente gefteilt feb. fic ju ftellen u Die Menden dat is auflicht und febenell bereit, fich ! ndustrialfien im Gefensmitt behetrichen zu Laffen, das berjenig ge anner Jumenden ünder, ber fich teinfchen laffen! ber munt wie mie wiendwerth ein Fürft bestwegen e ein Mei mit, ein Seine ben banbete, und nicht ju mich une Spinge wenne: ther bie Erfabeumg lebrt und, mann Sten we mennen fixten große Erfolge ju be

ba, de ich weig um de Bert finnmerten, Die burch Hir migt bie Mengen in bereiten muften, und bag biefe Surften magen, bur in fich pu Dettem berjenigen machten, bie fich af Mejeguident meitrien. - "Man tonnte eine umembliche Den Beiperien unjerer Jest geben; man tonnte zeigen, wie viele Si mittige und wer weie eingegangene Berpflichtungen gebrochen m te gemache werden find burch bie Ereulofigfeit bet Surften, beimeenigen am Miften, ber am Beffen ale Suche ju " Unter allen Beffpielen mablte er nun ale bas beffe be Alexander VI. "Diefer", fo fagt er von jenem Gu Joulob auf Enbem, bem Bater ber Genfur - , biefer batte, als betragen, er bachte nie an etwas Unbemi, Die gab es einen Denfilm, Demotonbetem Tene eine falfche Sache verficherte, ber mit gri Dendern ein Berfprechen begleitete, und ber es ment ! of rectifing themself and igereien bestänbig, weit de bit bei Geidelfte von ente." davelli hervor, 🗯 Mind Cigrafdaften

trages sicherlich nicht von Treulosigkeit zu reben. lleicht nach ber Ratur eines vollerrechtlichen Sulfeich ein Societatsvertrag ift, mehr ober minber allgesel als in bemfelben enthalten angeseben werben. ver Natur bes volkerrechtlichen Berhaltniffes bie Rebas eigene Gericht über bie Eristen, ihrer Rechts= ihre Kriegspflichten zur rechtlichen Sicherung ihres ird man freilich baraus nicht mit Dacchiavelli b bas thun burfe, was sie selbst als Unrecht ertennt. ölkerrechtlichen Grundfate nach ihrer ehrlichen, recht= anwenden. Es wird also nicht jebe Auflosung verpflichtenben Alliance, g. B. ber von Preufen im Sahre 1812 mit Frankreich eingegangenen, als jigfeit bezeichnet werben burfen. Wenn ferner ber Nothmittel, wenn ber Kriegszustand auch Kriegs= ird man diese in ihren anertannten, mit Ehre und Grenzen boch mahrlich nicht, wie Dacchiavelli, nicht mit bem Laster ber Beuchelei und Treulosiglichheit und Meineidigkeit eines Alexander VI. Cafar Borgia zusammenmischen burfen.

cht durfen also nie losgerissen werden von der Molettes gemeinschaftliches, hochstes, sittliches Grundsch die Anwendung dieses Princips auf die verschies nisse und Gegenstände, durch seine Verbindung mit n Naturen und Kräften entstehen eigenthumliche

So entsteht zuerst das reine Moralgeset ng bes Principes auf bas Berhaltnif bes Menschen r individuellen sittlichen Bestimmung; sodann bas ch die Anwendung auf den nach ber sittlichen nen Friedens= ober Rechtsverein mit anberen ern; endlich bas Gefet ber Politik durch bie n fittlich und rechtlich eingegangenen allgemeinen atsverein. Aber diese Gefebe widersprechen fich ch nie verlegen. So erkannte es ichon Aristote: biernach die Politik das objective Rechtsge= bie Triebensbebingung aller fittlichen freien objettive fittliche Grundform aller gefellit; innerhalb welcher im Privatrechtsfreise ber mung; im offentlichen Bechtetreife bie verfassungs= Anschaftliche Bestimmung ihren sittlichen

f fordern sollen. Es ist nun gerade bie bei ber Rechts = und Staatswissenschaft, sos es Bb. I, S. 11 versucht wurde) wie, bes besondere Rechts = ober politische Berbindung wie die rechte Eigenthums durchzusühren. Zede machiavellistische

fcaftlichen Grundlage.

Bofe nun ber Polititer ale Meifter feine obige & er nadh, wo und in wie welt burch bie Eigenthumlich lebens und ber Staats: und Regierungsverhaltniffe auch innerhalb bes Rechtes bie Moralpflicht fich ein dificire, wo g. B. die Strenge, auch wenn fie fcheinbe ber Milbe wiberftreitet, bem Regenten erlaubt, ja geba mie weit er vorzüglich burch feine Pflicht ber Regien res Gericht nothigenfalls burch Rrieg und Borforge fi micht, Recht und Sicherheit bes Staates gu fcuben, verhaltniß abmeichenbe Rechte und Pflichten erhalte. bem Sabe: die Regierung fei nicht an die Alltagenne nicht an's Privatrecht gebunden, feine rechte Begrant und Begrengung. Go und durch die Unwendung gem Beisheit gur moglichften Erreichung ber Staaten der Uebermindung der Schwierigkeiten auf erlaubten res gen fuche er meifterlich feine Aufgaben nur innerhalb be angewiesenen Grengen gu lofen, ben Erfolg, ber boch w fchen Sand gegeben ift, ber Borfebung anbeim ftellend endlich meifer und beffer, ale bie pfuscherifche und las verrudung berer, bie auf verbotenen Begen frech bie sehe verlehen und mit schwacher Menschenkraft der Boris greifen mollen.

Siermit ift auch ichon ein zweites Rifverft welchem Biele bie unredliche Politit als unentbehrlich an Es besteht daffelbe in bem irrigen Bahne, ale muffe ber Statte bei und alle Unficherheit verhüten und alle

figen, ein Fürft sich ben Schein geben muffe: Milbe namlich, Treue in Bezug auf seine Bersprechen, Menschlichkeit, Aufrichtigkeit, Gottesfurcht." Aber nur ben Schein berfelben zu erheucheln ift noth= wendig: "benn" — sest Macchiavelli hinzu — "ich wage selbst zu sagen, baß, wenn er diese Tugenden beständig hat und ihnen bestäns dig treu ist, sie schäblich sind, und daß, wenn er sie blos zu haben scheint, sie nublich sind. Es ist gut, sie zu besiten, aber man muß genugsam herr seines Inneren sein, um sie nach Bedurfniß mit entgegengefetten Gigenschaften ju vertauschen. Es ift gewiß, daß ein Fürft= und namentlich ein neuer Herrscher, in seine Aufführung nicht Alles legen kann, was bewirkt, daß die Menschen fur gut gelten, indem er oft genothigt ift, um seine Gewalt aufrecht zu halten, gegen humanitat, Liebe, Religion zu handeln. Er muß also einen Geift besiten, · ber in der Berfassung ift, sich, je nachbem ber Wind und die Beranberungen bes Gludes es ihm gebieten, bald fo, bald anders zu wenben; daß mit einem Worte er sich nicht vom Guten entferne, wenn er tann, aber bag er Bofes thun tonne, wenn es fein muß. Er muß große Sorgfalt anwenden, nichts aus feinem Munde tommen zu laffen, was nicht die funf genannten Eigenschaften ankundige, und zu bewirten, daß, wenn man ihn sieht und hort, man glaubt, er sei ganz voll Milbe, Aufrichtigkeit, Religion. Nichts gibt es namentlich Rothigeres, als baß man diefe lette Eigenschaft zu besiten fich den Schein gebe, weil die Menschen mehr nach den Augen als mit den anderen Sinnen urtheilen. Der Pobel halt sich nur an den außerlichen Schein und beurtheilt die Sachen nur nach ihrem Erfolg. Run ift aber fast nichts in ber Welt als Pobel."

Machiavelli beschließt bas achtzehnte Capitel, welches fast ben Hauptinhalt seiner Lehre bilbet, mit einem Sate, ber ihr Grundprinscip enthalt, und mit einem Beispiele, bas er für das beste halt, die Tresslichkeit berselben zu beweisen: "In den Handlungen aller Menschen und namentlich der Fürsten, gegen welche es kein Gericht gibt, an das man appelliren könnte, sieht man nur auf die Erfolge. Suche also ein Fürst nur eifrig, sein Leben und seine Staaten zu ershalten. Die Mittel werden immer für ehrenvoll gehalten und im Allsgemeinen gebilligt werden."———, Ein Fürst unserer Zeit, der sich nicht gut nennen läst"— er meint Ferdinand den Kathos lisch en, von dem ein Zeitgenosse sagte: "Ich wollte, daß Ferdisnand bei einem Gott schwüre, an den er glaubt, wenn ich seinen Eiden trauen soll,"— "dieser predigt immer nur Frieden und Redlichskeit; beibe, hätte er sie beobachtet, hätten ihn schon mehrere Male um seine Staaten und sein Ansehen gebracht."

Uebrigens sucht Machiavelli die schändlichen Mittel oft durch mildernde Ausbrücke zu verhüllen. So erzählt er den Meuchelmord der Venetianer gegen ihren Herzog Carmagnola mit den Worten: "Sie setten Mistrauen in ihn, und waren daher genöthigt (!), ihn aus der Welt zu schaffen." Machiavelli hatte also auch einen Muchelmen gegen Ballanftelp, offic, fo. fer Deten

Die totigen Werte Machiaveliti's, befonbers bei pfel reiner von folden baffic unmerellichen Grunbfagen. mer enthalten fie biefelben materialiftiden Grunbanfichten , fene Gleichgültigfeit, ja jene Bewunderung für bas Lafter, fo nur fing und fruftig ober erfolgreich ift. Co fpricht er j. W. M de Rrieg stunft (B. VI am Enbe) von Bergifrung ber Lebentulle. in ber florentinifden Gefdichte von ber ficilifchen Belpet; auch von Cforga's unb Ferdinanb's Meuchelmorb ge verratherlich ju Gaft gelabenen Piccinino, ofie einen Mifbilligung, von ben hinterliftigen, Becheufchanbeitfichen Mend ber Pagit gegen bie Rebtceer aber, fo wie in bem Leben bel Caftenceie, von biefes Lieblingehelben meift foger erbichteten Bebreden felbft mit Bewunderung. Bon jenem Gforga fagt er in ber fforentinifden Gefdichte: "Er murbe micht burd finift we Schande abgehalten, feine Schware ju berden, well geofe Manne (1) Schande barin feben, durch Betrigereien ju verlieren, miche aber # gewinnen." Giftlicher Beife aber enthalten biefe anberen Berte ifter als ber Stieft tugenbhafte Inconfrquengen gegen bie verborbenen Grundanfichten. Gelbft bie fonberbare Inconfequeng finbet fic, bas biefer Mann, ber fich fo fehr vom mabren Glauben losgefagt batte, fic bem Mahnglauben an Borbervertandigungen ber Ungladefalte ber Ginem burd Beiden und Propheten ergibt, ibn burch ein befonderes Cipini (Discouft 1, 56) ju rechtfertigen fucht, und ibn auch noch am Cout feiner florentinifchen Gefchichte beflatigt.

Site bas Urtheil aber Dacchiavelli hat und bie ebier hiftorifche Darftellung jum Theil einen mittleren Standyunct mifche ben bisherigen entgegengefehten Unfichten vorbereitet. bleenach nicht ein in bie früheren ju allgemeinen Berbarmmungsurtheile, melde eben fo unbebingt ben Denfchen Rachiavelli unb fein Abfichten und Gefinnungen trafen, wie jene verwerflichen politifon Grundfabe, und welche bie Entftehung ber lehteren und feine foile Rellerifden Berbienfte aberfaben. Schon ber Carbinal Polus fet 1. 18., bas Bud vom garften fei mit Gatanefingern gefcheieten, und neunt Dachiavelli einen Frind bes menfolichen Gefchiedt. Briedrich ber Große aber beginnt feinen Antimacchianell mit ber Ertidrung: "Ich übernehme bie Bertheibigung ber Denfchheit gegen biefes Ungeheuer, bas fie ju Grunbe richten will; ich will die Bernunft und Gerechtigfeit ber Soptificet und bem Ber brechen entgegenftellen." Er behandelt überall Racchievellt als einen völlig ruchlofen "Unmenfchen", und auch als fchlechten Gacifo fteller. Die Papfte hatten feit bem Concilium von Erient bem Ban en Machiavelli's Weck ausgesprochen, nachbem biefelben boch fc

her mit papstlichen Privilegien gedruckt und verbreitet und von zeh en auf einander folgenden Papsten erlaubt waren. Doch diese geistliche Verfolgung, vorzüglich von Seiten der Jesuiten, traf Macchiavelligewisslich weniger wegen seiner unchristlichen, unmoralischen Grundsäte, worin ja gerade die Jesuiten seine Nebenbuhler waren, wohl aber wegen jener oben berührten Angriffe gegen das Papstthum und die höhere Geistlichkeit. Der fromme Verfolgungseiser dichtete ihm nunmehr jede mögliche Reterei und Ruchlosigkeit an \*).

Auf welche zum Theil entschuldbare Weise Da acchiavelli zu ber Pauptgrundlage feiner verkehrten Politik gekommen mar, murbe oben angebeutet. Sein eigenes Leben aber ift frei von Berbrechen und insbesondere auch von dem Borwurfe, sich in seinen Staatsamtern uns wurdig bereichert zu haben. Auch tann man fo nicht ichreiben, wie Machiavelli schrieb, Großes, Schones und Ebles in Literatur und Geschichte nicht so fühlen, seine Darftellung nicht durch solchen Lebenshauch der Begeisterung befeelen, ohne eine Natur, die wenigstens ursprünglich zum Guten und Großen bestimmt war, ohne noch durch irgend ein ebleres Band mit bem Gottlichen zusammenzuhangen. Diefes Band und biefer Quell des hoheren Lebens feiner Darftellungen war bei Dacchiavelli feine Freiheits = und Baterlandsliebe, mochte diefelbe auch nach Grund, 3med und Mittel nicht gur bewußten Sittlichkeit erhoben sein. Anderseits aber durfen wir ben Abfall vom Sittlichguten in Macchiavelli's Spstem und zum Theil auch in seinem Leben mahrlich eben so wenig als die damit zusammenhängen= den Seichtigkeiten und Berkehrtheiten feiner Theorie verkennen. ware auch sonst eine solche Lehre, wie sie zuvor bargestellt murbe, wie bie Anwendung und Empfehlung ber Scheuflichfeiten, ber Beucheleien, Meineide, Morde eines Agathotles, Alexander's VI. und Cafar Borgia's moglich gewesen! Gewiß, es muß erlaubt fein, an der Moralitat eines folden Lehrers zu zweifeln. Daß biefe Lehren, zumal in ber verführerischen, glanzenben Ginkleidung, bie Dacciavelli ihnen ju geben mußte, praktische Schuler in Menge erhalten murben, bas mußte er einsehen. Und wenn eines Theils die Offenheit und Energie in ben Consequenzen ber unsittlichen, materialiftifchen Ruglich = keitsprincipien eine Folge seiner Rraft ift, so ist boch auch die Unsittlichkeit dessen straftich zu nennen, der alle natürlichen Wiberspruche bes Gewissens und besserer Jugend = und Bolksansichten hartnachig un-

<sup>\*)</sup> So sollte er z. B. auch in seinen Schriften und auf seinem Todbette gesagt haben, daß er lieber in die Hölle als in den himmel zu kommen würssiche, denn im himmel würde er nichts als Bettler, arme Monche, Einsiedler und Apostel sinden, in der Hölle aber würde er unter lauter Papken, Sarbinalen, Königen, Fürsten und großen Geistern leben. Er wolle aber lieber mit diesen Staatssachen verhandeln, als bei jenem Lumpenzeuge seine Zeit zubringen.

nicht mit Machtavelli rechtfertigen ober praktifch empfehlen burfen, vollende nicht i Agathokles und Cafar Borgia.

Mag ber Bang ber Gefchichte auch wirklich bet herrschaften hervorrufen, und bie Borfebung ihr 🖼 bas von verheerenben Seuchen, gulaffen und einem Bortheile wenben - bie Tugend und Burbe ber IR fobalb fie bas Lufter als Mittel gum Broed beilige Beisheit, die viel gu furg ift, ben flets ungewiffen nen und ohne Suife ber Borfebung ju beherriche jebes Dal ale Stumperei erweifen. Es wirb aud Grundelement für alle große Birtfamteit eines tators, fein eigener begeifternber Glaube an fich fet gabe und fein Muth im Unglud, fo wie ber begel Bille feines Boltes verfiegen , wenn biefer Reformat legung fich fcanbliche Mittel fur feine Dacht erlam mas in religiofem Glauben und Fanatismus gefat eben fo bie Subrer wie bie Beführten beherrichen mahre Theofratie, 3. 28. bie eines Dofes, & barum, minbeftens radfichtlich ber fubjectiven Schuth Befeben, well fur bie wirtlich Glaubigen ber geg Wille naturlich bas bochfte Befeg und nicht unfittlid

Auch ift es allerdings möglich, baf in einem A Robbeit ober höchste Berderbnif eine folche allgemeine Materialismus, ber Sinnlichkeit und Seibstsucht bes allmaligen Berebelung, eine ftrengere, weniger politifipaffend ift. Allein biefe fest ihrem Befen nach und in

Berbinbung mit bem späteren Unwillen seiner Mitburger in ein trauriges Licht +).

Julian von Medicis und sein Bruder Lorenzo waren von ihrem Oheim, dem Papste, zu neuen Fürstenthumern bestimmt, wie Machiavelli durch einen Brief von Bettori von 1513 wußte. Und Machiavelli hatte bereits diesem, seinem Freunde Bettori,

<sup>\*)</sup> Jener Brief, in bem er bie Entftehung feines Buches vom gurften beschreibt, ift in jeber hinficht so bezeichnend für Macchiavelli's gute und feh--lerhafte Eigenschaften , bas er wohl bier eine Stelle verbient. Er ift am 10. December 1513 an Bettori, feinen ehemaligen Mitgefandten, jegigen mebiceifchen Gefanbten in Rom gerichtet. Er fcbreibt bier: "Ich febe aus Deinem Ergten vom 23. v. Dr. bie Ungeftortheit und bie Rube bes Geiftes, mit ber Du Dein Umt verwalten. Ich ermahne Dich, fo fortzufahren ; denn der, welcher sein Gluck aufgibt für das der Anderen, verliert das seis nige, und bie Anderen wiffen es ihm teinen Dant. 3ch lebe, feitbem mir meine letten Unglucksfälle begegnet find, auf dem Lande. Bisher habe ich Rrammetevogel gefangen. Ich ftunb vor Tag auf, bestrich hierauf die Leim= ruthen, und machte mich mit vielen Rafigen auf dem Rucken auf den Weg, fo bas ich bem Get a glich, wie er mit ben Buchern bes Amphitrpo von bem Pafen zurucktehrte. Ging's schlimm, so fing ich zwei, ging's gut, so fing ich sieben. Go verlebte ich ben September; bann borte biefer Beitvertreib, obwohl er verächtlich und seltsam ift, zu meinem Berbruffe auf. Mein spateres Leben will ich ebenfalls schilbern. Mit Connenaufgang erhebe ich mich von meinem Lager, und gebe in eines meiner Gebolge, welches ich fallen laffe, wo ich zwei Stunden bleibe, um die Arbeiten des vorigen Tages zu betrach: ten, theils um die Beit mit den Holzhauern zuzubringen, die immer etwas gu ftreiten haben, theile unter fich, theile mit ben Rachbarn." - - "Benn ich von bem Balbchen weggebe, so begebe ich mich zu einer Quelle, und von da zu einem meiner Bogelheerde, indem ich ein Buch mit mir trage, entweber ben Dante ober Petrarca, ober einen von den kleinen Dichtern, g. B. ben Ovib, Tibull und bergleichen Aehnliche. Ich lefe ihre fußen Leiben und Liebeshandel und erinnere mich ber meinigen, und erfreue mich ein Wenig bei biefen Gebanten. Dann gebe ich auf ber Strafe fort in ein Birthehaus, rebe mit ben Borübergebenben, frage sie nach ben Reuigkeiten aus ihrer Beimath, und merte mir ben verschiebenen Geschmack und bie ungleiche Den-Lungsart ber Menschen. Unterbessen wird es Zeit zum Mittagsessen, wo ich bann mit meiner Familie bie Speisen effe, welche mir mein armes ganb. gatchen und geringes Bermogen liefern. Rach Tische tehre ich in bas Birthe: baus zuruck; baselbst ist gewöhnlich ber Wirth, ein Fleischer, ein Muller und awei Biegelbrenner. Dit biesen vertanble ich ben ganzen Tag mit Erica = unb Trictracspiel, wo dann tausend Santereien und Beleidigungen wegen der tran-Benben Worte entstehen. Manchmal streitet man sich um einen Beller, und man bort uns schon in San Casciano schreien." - "Ih solche Gemeinheit verfentt, suche ich meinen Geift vor bem Rofte zu bewahren und mich an ber Rade meines Schicksals zu rachen, indem ich willig mich von ihm auf biesen Beg werfen laffe, um zu feben, ob es fich beffen nicht fcame. Rommt bann ber Abend, fo tehre ich in mein Daus gurud und begebe mich in mein Schreib= nimmer. Beim Eintritt in baffelbe lege ich mein lanbliches Rleid voll Schmus und Roth ab, ziehe konigliche und amtliche Gewander an und erscheine bann. anftanbig getleibet, an ben Bofen ber alten Menfchen, wo ich, liebevoll auf= genommen, mich mit jener Speise sattige, die allein mein ist, und fur die ich geboren bin. Daselbst scheue ich mich nicht, mit ihnen zu reben und sie nach bem Grunde ihrer Sandlungen gu fragen, worauf fie mir nach ihrer Ur-Staats = Leriton - X.



Berwerfung des Machiave eines Königs würdig, die wahren Königthums durch weisen. Und ich fürchte, es stellern ihre Bertheidigunger tvelches selbst, bei größeter europäischen Schriftsteller gifremden Schriftsteller noch war auch nicht blos bas en gesunde politische Berstant Grundsiche Machiavelli jeber Hinsch moralisch toer une ntbehrlich noch htur der Sache wie natsie ausähen, vollends für ihre fie ausähen, vollends für ihre

Die moralische W "Diese Grundsche" — so | ber Welt heilig ift, unter Babn für alle Laster." mehr und mehr nachgeahmt

Beit verwüften.

Auch hort biefe Berwer atsbann auf, wenn diefe u Bortheil der Handelnden, fo ben. Der nachfolgende Bet lichkeit unrechtlicher Politik muß mittelbar biefe Anficht fich und wemierelban ber

Einzelnen, vorkommen. Aber es gibt nur eine absolute Unsittlichkeit unb unverzeihliche Gunbe, ein Preisgeben aller Burbe und Beiligkeit ber Staaten und Regierungen wie der Einzelnen, ja der Menschheit und ihrer Geschichte — bie Gleichgültigkeit namlich gegen bas Sittliche und Unsittliche. Das bochfte Gefet und ber Endzweck wie bie wesent= lichen Grundfrafte find fur die Menschengesellschaft, eben so wie für ben Einzelnen, sittlicher Natur. Und baß sie, daß die Sittlichkeit bes Bolkes nicht durch Immoralität und Ungerechtigkeit ber Regierung und die Billigung und Lehre berfelben zerftort werben - biefes ift eine Grund= bedingung nicht blos des Werthes, sondern auch der Dauer der Staa-Gefahren selbst für seine Eristenz muß auch das Wolk wie der sittliche Mensch übernehmen, wenn es wurdig und tuchtig sein und mit Ehre bestehen soll. Auch Berbrechen werden es nie sicher retten. Der Erfolg fleht überall in Gottes Sand, und nur bei ehrlichen Mit= teln ist das für Kraft und Wohl bes Bolkes wesentliche Bertrauen auf seinen Beistand möglich. Ein Wechsel ber Schicksale ift oft selbst bei ungludlich scheinenden Ereignissen mahrhaft heilfam fur das Bolt, und kein Vorwurf fur die Regierung, wenn sie ihn auf ehrlichen. Wegen nicht zu verhindern im Stande mar. Machiavelliftische Mittel bagegen' find stets schändlich und verberblich. "Alles ift verloren, nur bie Ehre nicht." Dieser hochste Troft und bieses hochste Princip gilt von der mahren, der fittlichen Ehre fur die Regierung, bas Bolt und den Ginzelnen. Wenn aber ber einzelne vorübergebende Regent ober gar sein noch mehr ent= behrlicher Minister ihre eigene Erhaltung und ben Sieg ihrer besonde= ren Plane fur unentbehrlich fur die Eriftenz und die Bestimmung des Boltes erklaren, und baju bie Berletung der Grundbedingungen wurdiger Staaten und Regierungen rechtfertigen wollen, so wird ber an fich falsche Grundsat vollends nur jum nichtigen Vormande gebraucht.

Freilich hoffe ich nicht, mit diesen und anderen Ausführungen folche zu bekehren, bie fich fur eine entgegenstehende Ansicht entschie-Es ist mit aller Sittlichkeit wie mit ihrer Wurzel, der Religion: sie beruhen auf Glauben; wer sie, wer bie bohere gottliche Ordnung im Großen und Kleinen nicht glaubt, ber sieht sie auch nicht, fo wenig wie der Blinde bie Gestirne. Solche werben vielmehr vornehm auf unfere gutmuthige Beschranttheit herabblicen, auf unsere Unfahigkeit, uns zu ber mahren Politik und "Saatsraifon" zu Dafür aber haben wir bie Genugthuung, die unrechtliche Politik auch in Beziehung auf ihr eigenes Biel verirrt, in allen dwierigeren und tieferen menschlichen Angelegenheiten seicht, im mah-:en Unglud rathlos, ohne Burde und fittlichen Muth zu finden und traleich ftets inconsequent ober in Wiberspruch mit fich selbst wie mit bem Leben. Denn noch Reinem - felbft bem Dacchiavelli nicht wollte es jemals gelingen, allen Glauben an Sittlichkeit, an bas Ge= wissen und an eine lebenbige moralische Ordnung und Kraft in den menfchlichen Dingen zu unterbruden.



bene perfonliche und fachliche Berhaltniffe bier baffetbe mas fie vielleicht bort verbieten, wie ja aber auch f verhaltniffe manches bem Bater fittlich und recht! Pflicht ift, was es nicht eben fo fut bie Frau un Mus jenen Gigenthumlichfeiten ber Regierungspflicht nun febr oberflachlich, bie Politit erlaube Immoral Man verfundet triumphirend den halb mabren und ba ber Regent und Staatsmann tonne fich nicht binben moral, ober, wie Cosmus von Mebicis fich aust nicht mit bem Rofentrang in ber Sanb regieren. lung und feichte Auffaffung verfallt offenbar wieberhott f Ja, er icheint oft empfehlenewerthe Gigenfe velli. gewiffen Laftern nabe fteben, mit biefen Laftern, 3. # Berfchwiegenheit mit Falfchheit, ober nothwendige ve mit Graufamteit ju verwechfeln, um nur mit mehr S ralitat in ber Politit gu vertheibigen. Bollenbe vertem thumliche Gestaltung wirklich fittlicher und gerechter 😘 verhaltniffe. Dicht jebes Aufgeben eines vollerrechtit einer volkerrechtlichen Bunbesgenoffenichaft ift eine Dres fo wenig ift ein jebes nothige ftrenge Beibringen ober i der Mittel fur die öffentlichen 3mede ober jede Sparfa bes Beiges, falls auch fur Privatperfonen, jumal wo felbft, nicht, fo wie bie Regierung, für Unbere gut fi fcheinbar abntichen Berhaltniffen eine abnliche Dam werflich werben tonnte. Indem alfo Dachiavetti Fürften die Lafter ber Sinterlift, ber Barte ober bes 4 wendig und heilfam anrath (j. 28. im Cap. 16 und 1

sie Aristoteles nur für die von ihm verworfene Tyrannei aufstelle,"
ist neuerlich schon von Guinguenée\*) hinlanglich widerlegt worden.
Selbst jene aristotelische Politik der von ihr misbilligten Tyrannen ist noch weit entfernt von der macchiavellischen Lehre für
, die von ihr gebilligten Fürsten.

Wenn aber Leo mit Bewunderung ausruft: "Machiavelli's Ehre werde unvergänglich bauern, so lange es Monarchieen und Republiten gebe, weil er bie ewig gleichformigen Elemente, bie jeber Regierungsform eigen find, vollkommen erortert und geschilbert habe," so hat nach seiner neueren Lossagung von seiner hegelischen Rich= tung biefer treffliche Gelehrte wohl felbst ichon ein folches Urtheil auf= gegeben. Ein achter Monard, Friedrich ber Große, weif't ein machiavellisches Fürstenthum, "in welchem die Bürger taglich ihre Habe bem Geize, ihre Freiheit bem Gigenwillen, ihr Leben ber Grausamteit ihres Fürsten ausgesett sehen," als angebliches Borbild Monarchie, er weist eine angeblich königliche Politik, "welche mehr für Strafenrauber, als für murbige Danner und Ronige paffe," mit voller Indignation zurud. Kann man in ber That auch die Monardie schlechter empfehlen, als wenn man-mit Machiavelli ihr Be= fen, im Gegensat gegen bie Republit, barein fest, bag in ihr ber Fürft, mit Bulfe bes Abels, bas Bolt unterbruck, und nur burch biefe gwangvolle Unterbruckung gebulbet werben tonne, bag in ihr feineswegs bas Wohl des Volkes Zweck, vielmehr der Bortheil des Bolkes und der bes Fürsten entgegengesett, und daß fie in jeder Binficht bie ichlechtere Berfassung sei, daß sie dem Fürsten nur den heuchlerischen Schein der Tugenben, die Volkstäuschung (bas dissimulare est regnare), zur wesentlichen Aufgabe mache, daß sie ihn endlich an teine Moralpflicht, an tein Recht ber Burger binbe, vielmehr ihm jeben Raub und jeben Mord, der zwedmäßig ift fur feine Absichten, zum Gefet mache, eben fo wie sie hinwiederum auch seine Rechte jedem klugen Rauber Preis gibt? Ueberhaupt aber hat zwar Machiavelli wohl einzelne Berhaltniffe und Erfahrungen des Staatslebens scharf aufgefaßt, aber eine richtige Erfaffung bes mahren "Wefens" ber Hauptarten ber verschiebenen Staaten war ihm schon barum unmöglich, weil er bas allgemeine Be= fen bes Staats fo febr verkannte. Bon ber mahren, von ber germa= nischen Monarchie aber hatte er keinen Begriff. Deshalb entgegnet ibm auch Friedrich ber Große fehr richtig (Cap. 19), als er einmal im Gefühle ber Nothwendigkeit einer Beschränkung der koniglichen Macht auf Frankreichs Parlamente hinweiset, "daß man vielmehr die englische Regierungsform, wo das Parlament zwischen Konig und Bolt richte, und ber Konig alle Gewalt zum Guten, aber nicht die gum Bofen habe, als Mufter ber Weisheit anführen muffe."

<sup>\*)</sup> Im achten Bande seiner trefflichen Histoire litteraire d'Italie, wovon neuerlich auch Graf W. von Hohenthal-Stäbteln (Leipzig 1837) eine abgesonderte beutsche Bearbeitung perausgab.

bas ift bie Aufgabe, wicht bas Loereifen, felbft von 1

fchaftlichen Grundlage.

Lofe nun ber Polititer als Meifter feine obige er nad, wo und in wie welt burd bie Gigenthami lebens und ber Stagte unb Regierungeverhaltniff auch innerhalb bes Rechtes bie Moralpflicht fich a Dificire, wo g. 23. Die Strenge, auch wenn fie fchein ber Milbe wiberftreitet, bem Regenten erlaubt, ja an mie weit er vorzüglich burch feine Pflicht ber Den res Bericht nothigenfalls burch Arieg und Borforge wicht, Recht und Sicherheit bes Staates ju fousen. verhaltnif abmeichenbe Rechte und Pflichten erhalte. bem Sage: bie Regierung fei nicht an bie Mutagen nicht an's Privatrecht gebunben, feine rechte Begrat und Begrengung. Co und durch bie Unwendung ge Beisheit gur moglich ften Erreichung ber Staatte ber Uebermindung ber Schwierigfeiten auf erlaubten E. gen fuche er meifterlich feine Aufgaben nur innerhalb angewiesenen Grengen zu lofen, ben Erfolg, ber boch fchen Sand gegeben ift, ber Borfebung anbeim ftellen endlich weifer und beffer, ale bie pfufcherifche unb verrudung beter, bie auf verbotenen Wegen frech & fege verlegen und mit fcmacher Denfchenfraft ber 200 greifen wollen.

Siermit ift auch icon ein zweites Difves meldem Biele die unredliche Politit als unentbebrlich Es besteht baffelbe in dem ierigen Bahne, ale muffe ber E

ähnlichen Ausführungen enthalten sein mag! Laffen wir nur burch biefes Alles uns nicht bis gur Rechtfertigung taufchen und blenben, ober gar zur Bewunderung hinreißen, oder auch nur zu solcher Milbe, bağ wir (wie bas Conversationsleriton) Macchiavelli freisprechen, ber Lebrer bes verwerflichen Macchiavellismus zu fein. Bacon's Wort, Machiavelli lehre, mas geschehe, aber nicht, mas geschehen solle, ift, zumal für seine Beit, an sich ziemlich richtig, aber wahrlich so wenig Rechtfertigung, als jemals eine verführerische prattische Empfehlung von Chebruch und Meineid, von Raub und Mord durch die Häufigkeit solcher Verbrechen irgend entschuldigt werben kann. Der eble, reine Zeitgenoffe Machiavelli's, Tho= mas Morus, ließ sich burch die Berberbtheit feiner Beit weber gu unfittlicher Lehre noch zu unfittlicher That, sondern nur zum Gegentheil bestimmen, und leuchtet, eine unvergangliche Bierbe feines Baterlandes, demfelben durch alle Jahrhunderte als Mufter ftaatsmannischer Tugend vor. Und wie will man es vollends rechtfertigen, daß Machiavelli die Staatswissenschaft sogar auf einen niedrigeren Standpunct zurudführte, als er fie bereits bei ben bewunderten Alten vorfand, und als sie burch die Culturelemente feiner Zeit vorbereitet war?

Wiel scheinbarer noch ift auf ben ersten Blick bie Rechtfertigung, welche zwar auch schon Andere, und namentlich der franzosische Ueberfeger Macchiavelli's, Guiraubet, versuchten, viel geistreicher aber und gelehrter neuerlich Gervinus burchführte. Er bezeichnet in einer meis sterhaften Geschichte der florentinischen Sistoriographie (historische Schriften Bd. I, S. 85) Machiavelli als einen warmen aufopfernden Patrioten, als den eigentlichen 3med und Grundgebanken bes Buchs vom Kurften aber blos die patriotische Idee der Wiederherstellung eines freien und wurdigen Italiens, ber Berbannung ber Frembherrschaft und der Zersplitterung, die Ibee der sittlichen und politischen Berbesserung des italienischen Bolks. Dierzu habe es bei der allgemeis nen Berderbniß eines Dictators, einer Buchtruthe und verzweifelter, schonungslos und fraftig burchgeführter Mittel bedurft, eines solchen Emporkommlings mit ber nothigen Geringachtung ber Menschen, Barte und Strenge des Charakters, und nur mit Achtung der Staatswohl= fahrt. Golde Manner nenne Machiavelli neue Fürsten (?). Blos für bas Ausnahmsverhaltniß biefer heroischen Cur habe Da cchia= velli seine schrecklichen Mittel als Nothmittel ober nach bem Grundsate: Noth hat tein Gebot, empfohlen, teineswegs überhaupt schlechte Mittel für ben Zweck geheiligt. Er wolle nur nicht ben Fürften gebunden miffen an die Alltagsmoral. Ja, Gervinus geht noch weiter und behauptet selbst, nicht einmal die scheußlichen Mittel eines Alerander VI., eines Casar Borgia und eines Agathofles habe Machiavelli biefem feinen Retter aus bem verzweiflungsvollen Rothstande bes italienischen Bolts für seinen Rettungstampf empfehlen wollen, eben so wenig als allen neuen Fürsten. Jenen Retter habe er

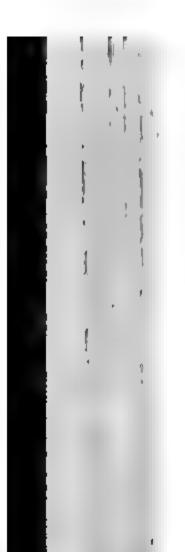

Bermechselung zu Grunbe. Birffiche Schlecheigfel anberen Regierungen wird allerdings befondere, o mittel, nur auch hier wieber feine unteblichen :

gen, feine Berbrechen rechtfertigen.

Ein vierter Einwand gegen die Entbehrlicht Politit befteht in ber ebenfalls von Dacchtavell allgemeinen Berufung auf ben Erfolg. heilfame Birtung ber unreblichen Politit und bi Staaten und Regierungen verberbliche Birfung Allein hierbei liegt abermals eine boppelte Bermech Ginmal verwechfelt felbit Dacchiavelli febr bani Huger und fraftiger erlaubter Mittel mit unerlaubten und Thocheit konnen fich freitich auch im Privatien Diefes fpricht aber nicht fur bie Grunde richten. Sobann taufcht man fich überall über bfi und Urfaden. Die mahren Urfachen und Erfolge niffe find meift gar febr gufammengefest, verborgen te ungewiffer bleibt es, ob biefelben Erfolge nicht au ben ichlechten Begen, g. B. burch fluge, fraftige, eb gut ober beffer gu gewinnen gemefen waren. Dann lich Macchtavetil fo oft bie Dauer ber Enfe Fürftenbaufer vollenbe leben langer ale Gingeine. mas guerft icheinbar nubte, fpater gum Ruin ausfah ja boch felbst Dacchtavelli, wie fich zeigen wieb hauptmuftern ihre politifden Treutofigfeiten megen ! diefelbe von ihnen verbreitete und herausgeforderte furger Frift gerftort, in Schmach und Elend und Rot folder Umgemiffielt fifen bla Ridallballate anti-

wie die allgemeinere Darstellung Macchiavelli's, last benfelben diese Mittel, wo fie bem 3med entsprechen, fur ihn nothwendig find, als praktische Muster empfehlen, und zwar keineswegs blos für bie besonderen Berhaltniffe jenes Retters ober auch nur für die eines Mga= thokles, Alexander VI. und Cafar Borgia, ja nicht einmal blos für alle neuen Fürsten. Schloffer bemertte schon richtig gegen Gervinus, bag für ben Republicaner Da acchiavelli alle absoluten herricher neue Fürsten seien. Aber selbst fur bie erblichen Fürsten in stånbisch beschränkten Monarchieen gelten nach Dachiavelli feine Lehren, sobald biefe Fürsten durch Wergrößerung, ober auch, wie ber gepriefene Ferdinand der Katholische, durch Befeitigung der stanbischen Rechte ihre Herrschaft befestigen ober erweiteren wollen (C. 19 und 21). Und für Macchiavelli, ber ja teine Treupflicht, feine fittliche und rechtliche Grundlage ber Staaten tennt, ift gang naturlich biefes eben so wenig sittlich ober rechtlich unmöglich, als ber Raub ganzer ganber. Nach Gervinus mußte man Machiavelli auch gar fehr anklagen, daß er zu viel und zu wenig fage. tigte er blos zur vorübergehenden Rettung Staliens seine Grundsabe zu empfehlen, ober seine Mittel als Rothmittel auf folchen Rothstand, ja auch ben bictatorischen Retter felbst wieberum nur auf bie Mittel eines Mofes, Apros, Thefeus zu beschränken - nun so mußte er ja biefes fagen. Rein Bebenken konnte ihn abhalten, ba er ja von dem allein etwa Gefährlichen, von jener Befreiung Staliens, unbedenklich spricht. Er durfte nicht allgemein von der Regierungskunft der Fürsten, selbst nicht einmal ber neuen Fürsten sprechen. Lehre hatte fich ja alsbann auch viel mehr empfohlen, hatte weniger Abscheu crwedt. Seine prattifchen Staatslehren hatten vor Allem auch entwickeln muffen, was dann jener Retter, nach ben Borbildern von Mofes, Kyros, Thefeus, in der jetigen Lage für Mittel anzuwenden habe. blos gelegentliche hinweisung auf biese Manner und ihre bunkelen Beiten und Geschichten, biese blose Sinweisung in einer einzigen Beile - foll dieses als die ganze Anweisung für sie gelten? Und wozu alsbann, wozu bei solcher Grundidee bes Werts alles Uebrige? Wozu bas ganze Buch?

Bum Beweise, daß Macchiavelli ganzlich die gewöhnlichen und legitimen Fürsten von feinen Reformatoren scheide, und nur für bie Letteren seine bosen Rathschläge gebe, beruft sich Gervinus (S. 149) auf Cap. 15. Allein biefes spricht entschieden gegen Gervinus, benn es macht nicht, wie er will, ben Gegensat von einem legitimen und gewöhnlichen Fürften, bem er feine Lehre nicht gebe, und einem Reformator, bem er sie gebe. Es unterscheibet vielmehr zwischen "ibea= len Phantaficbildern", für die er feine Lehren ichreibe, und zwi= fchen "wir flichen Fürften" gang allgemein, "wie fie fein tonnen,"

und für biefe foll feine Lehre gelten.

Doch genug, benn anberweitige Grunbe, wie bie: schon bas Wort principe, das ja boch auch Macchiavelli überall und schon Cap. 1, 2 und 3 allgemein für die monarchische Herrschaft gebraucht, ehrenhafte, verbrecherifche Sanblungen wird mean nicht mit Machiavelli rechtfertigen ober gpraktifch empfehlen burfen, vollenbe nicht

Agathofles und Edfar Borgia.

Dag ber Bang ber Gefchichte auch wirflich bet herrichaften bervorrufen, und bie Borfebung ibr m Das von verheerenden Seuchen, gulaffen und einem Bortheile wenden — die Tugend und Warde ber De fobald fie bas Lafter als Mittel jum Brect beitige Beisheit, bie viel gu turg ift, ben ftets ungewiffen nen und ohne Guife ber Borfebung gu beherrfchet jebes Dal als Stumperei ermeifen. Es wirb auch Grundelement für alle große Birefamteit eines tatore, fein eigener begeifternber Glaube an fich fell gabe und fein Muth im Unglad, fo wie ber begeh Bille feines Boltes verfiegen , wenn biefer Reformon legung fich Schanbliche Mittel fur feine Dacht erlauf mas in religiofem Glauben und Fanatismus gefcie eben fo bie Subrer wie bie Geführten beberrichen mahre Theofratie, z. B. die eines Mofes, e barum, minbeftens rudfichtlich ber fubjectiven Schulb Befegen, weil far bie wirflich Glaubigen ber geg Wille natürlich bas bochfte Befes und nicht unfittlid

Auch ift es allerdings möglich, daß in einem & Robbeit ober höchste Berberbniß eine folche allgemeine Materialismus, ber Sinnlichkeit und Selbstfucht best allmaligen Berebelung, eine ftrengere, wenigen politik

VII. Der Hauptgegner Machiavelli's abet ist Friedrich II. im Antimachiavell (ou Examen du Prince de Machiavell), welschen er noch als Kronprinz schrieb, und bessen anonyme Herausgabe 1740 Boltaire besorgte. Dieses Werk wurde alsbald in vielen neuen Ausgaben und in Uebersetzungen in alle neueren Sprachen — in sie-

beren Gift Riemand beffer kannte als er. Bei aller Anerkennung, bas Machiavelli mar, "mas Polititer nicht immer finb," ein Patriot und ein Ciferer für seines Baterlands Unabhangigkeit, fühlt Schloffer fich em= port burch Macchiavelli's Berhartung feines moralischen Gefühls gegen jede Treulosigkeit und Gottlosigkeit, insbesondere durch seine Briefe, die er als Gefandter bei Cafar Borgia fchrieb. "Diefer graufamfte, schandlichfte, treuloseste Mensch ist" - so sagt Ochtosser - "für Macchiavelli Gegenftanb ber Bewunderung, und nichts in allen feinen Berichten enthalt nur ein Zeichen bes Unwillens. Der Diplomat bleibt falt bei allen Morbthaten, bei allen Greueln. — Man sehe den 46. und 47. Brief, über die Mordthat an Paul Orfini, Billezzo Bitelli, an bem Duca Gravina Orfini und Liberotto Man lese, wie er Brief 52 ruhig politisirt als Zuschauer ber entsehlichsten Greuel, deren bie Geschichte gebenkt. Go hangen bie Golbaten bes Borgia in ben von ihm in Besit genommenen Stabten viele greise Danner und Beiber bei ben Armen auf und machen bann Feuer unter fie, um sie zum Geständnis etwa verborgener Schabe zu bringen, und verbrennen sie so, ba sie nichts gestehen konnten. Auch außerbem wutheten sie farchter-lich. (S. Eccard Corp. S. m. a. II., 2149.) Macchiavelli hat nur ein Auge bafür, welchen Rugen man baraus ziehen tonne, und brangt fich inni= ger an das Ungeheuer an, das er bewundert u. f. w." "Dit Bobigefallen wird die teuflische Klugheit erklart, mit welcher Cafar alle Magregein auf seines Baters Tob berechnete, und nur bas Gine vergaß, baß er gerabe trant fein werbe, wenn biefer ftirbt. - In allen Schriften Dachtavelli's ift bie troftlose Lehre durchgeführt, daß nicht Moral und Religion, sondern Energie und vollenbete Klugheit in menschlichen Dingen ben Ausschlag gebe. Er ift ber Staatsmann vorzugsweise, er ist conse= quent und offen. Die Anderen, besonders in unserer Beit, reden immer von Moral und Religion und meinen etwas ganz Anderes. Die Discorsi führen biesen Sag in der Republik durch. Er stellt die alten romischen Aristokraten ben florentinischen als Dufter vor und beweiset, daß die romische Berfaffung bie volltommenfte sei. Un die Stlaverei bentt er eben so wenig, als an bas Elend der Plebejer und der Maffe, welche als Maschine gebraucht war. entschulbigt alle Greuel und preiset die Religion, die nur politisch war. vertennt bas moralische Element bes Chriftenthums und verwechselt es mit ber hierarchie. - Im Buch über Caftruccio Caftracani legt er feinem Helben bas Motto in ben Mund: ""Der Mensch musse vor nichts zuructs beben, und musse Alles versuchen. Gott sei ber Freund ber kraftigen Leute. Das zeige er baburch, bas er bie Schwachen immer burch bie Starten guchs tige."" Er beweiset, daß die Tyrannen nicht barum untergingen und gu tabeln seien, weil sie Eprannen waren, sondern weil sie es einfaltig und verkehrt anfingen. Er tabelt die sceleratezza nicht als folche, sondern fo fern fie, ohne Roth ober Maß untlug angewendet, Sas ober Berachtung erzeugt. herr Gervinus zeigt uns Dacchiavelli als ben einzigen Mann, ber einsah, baf nur ein Dictator mit icharfen Mitteln, mit terroriftischen Dag= regeln Italien erlofen und bie Italiener fabig machen tonne, einen frejen Staat zu grunden. Bas bie Republicaner auf ber einen Seite und bie De= gelianer auf ber anberen aus Buonaparte machen, wenn von Europa und ber tranklichen Schwäche seiner Staaten Die Rebe ift, das war für Gers vinus ber Principe für Italien."

Ber beit soch bem Ciber wenigfinit ber I verser in new ore Philippiness of the annualities for or inniger Ancherment ber Schreche im Beier um bes Andmes, ber wuhnen Ernnt Berten. Gene Gemelt um Sulfe, enthefenten ein ber ber Manney, ber Siche bei Dettermand gerinten n Brechtereile febr befor allein fabren. Schreiber im Maging erfeiner i. B. E. S. 19. 19. the en muchapullithte first plan Engeneige 410 jeffenen Bitter ber Erte und milienbe bie de fett: wie, gerale burch war Jacobionatopus gegen 数: dieselle graber mitte, in minimite entrerfrieden. Hat denne bei E. ju dieber auch mit richt bied the bie reie dies gebeber myschlieber biner fic ber feite — iberfeffeng Relegent und 1992 unentichelieffer Countionen fint, ment um M triger ichen ellermeinen Schlechunden ber Menfelenaler Menachie weger ber unantlertiberen freficher ger to Bittiffet ab tir allgemennen badefte cuertietat werben web, is baf fcben bet Schum in hen is heiliem und unenthebelich find : fo water auf und inchtiger, fir bie bauernbe Babcbeit ain cen, erheuchelten Oderin ber Engent me fem tech mehr Berth har als ihr Schein, und and bie Prifter ber Megierung feibit qu gerftoren.

In ber That, Alles fpricht für bie Buberbtigft iRubmt, wie ihr wollt, the bofen ober ihr eigeneufighen

inzelnen, vorkommen. Aber es gibt nur eine absolute Unfittlichkeit unb werzeihliche Gunde, ein Preisgeben aller Barbe und Beiligkeit ber taaten und Regierungen wie der Einzelnen, ja der Menscheit und rer Geschichte — die Gleichgültigkeit namlich gegen das Sittliche id Unsittliche. Das höchste Geset und der Endzweck wie die wesent= ben Grundfrafte find fur bie Menschengesellschaft, eben so wie für n Einzelnen, sittlicher Matur. Und daß fie, bag bie Sittlichkeit bes olkes nicht durch Immoralität und Ungerechtigkeit ber Regierung und 2 Billigung und Lehre berfelben zerftort werben - biefes ift eine Grund= bingung nicht blos des Werthes, sondern auch ber Dauer ber Staa-Gefahren selbst für seine Eristenz muß auch bas Bolt wie ber tliche Mensch übernehmen, wenn es würdig und tüchtig sein und it Chre bestehen soll. Auch Berbrechen werden es nie sicher retten. er Erfolg steht überall in Gottes Sand, und nur bei ehrlichen Mit= n ift das für Kraft und Wohl des Bolkes wesentliche Bertrauen auf men Beistand möglich. Ein Wechsel ber Schicksale ift oft selbst bei igludlich scheinenben Ereignissen mahrhaft beilfam für bas Bolt, und in Vorwurf für die Regierung, wenn sie ihn auf ehrlichen. Wegen nicht verhindern im Stande war. Machiavellistische Mittel bagegen' sind te schändlich und verderblich. "Alles ist verloren, nur die Ehre nicht." ieser hochste Trost und dieses hochste Princip gilt von der wahren, der Michen Chre fur die Regierung, bas Bolt und ben Ginzelnen. Wenn er der einzelne vorübergebende Regent ober gar fein noch mehr ent= brlicher Minister ihre eigene Erhaltung und ben Sieg ihrer besonde= n Plane für unentbehrlich für die Eriftenz und die Bestimmung bes oltes erklaren, und baju die Berletung ber Grundbedingungen murger Staaten und Regierungen rechtfertigen wollen, so wird ber an b falsche Grundsat vollends nur jum nichtigen Vorwande gebraucht.

Freilich hoffe ich nicht, mit diefen und anderen Ausführungen iche zu betehren, die fich fur eine entgegenstehende Unficht entschie= n haben. Es ist mit aller Sittlichkeit wie mit ihrer Wurzel, ber eligion: sie beruhen auf Glauben; wer sie, wer bie hohere gottliche rdnung im Großen und Rleinen nicht glaubt, der sieht sie auch nicht, wenig wie der Blinde die Gestirne. Solche werden vielmehr vor= hm auf unsere gutmuthige Beschranktheit herabblicken, auf unsere nfähigkeit, uns zu der wahren Politik und "Saatsraifon" zu beben. Dafür aber haben wir die Genugthuung, die unrechtliche olitik auch in Beziehung auf ihr eigenes Ziel verirrt, in allen mierigeren und tieferen menschlichen Angelegenheiten feicht, im mahn Unglud rathlos, ohne Burbe und fittlichen Duth au finden und gleich ftete inconsequent ober in Wiberspruch mit fich selbst wie mit m Leben. Denn noch Reinem - felbft bem Dacchiavelli nicht ollte es jemals gelingen, allen Glauben an Sittlichkeit, an bas Ge= iffen und an eine lebenbige moralische Ordnung und Kraft in ben enfchlichen Dingen zu unterbrucken.

heit und bie Faulnif gu Tage bringen. Diefe Politie fl falls erbliche gurftengefolechter in's Unbei fie noch viel großere Pfufcherei bet Politie, als es fur vater eine ichlechte Defonomie mare, wenn er etwa fin blidlichen Bortheil bleibenbe Guter und Rrafte gerftoren ! aber einmal bas Bolt, fo wie in Franfreich, Spanien fcon vor ben Revolutionen barüber aufgetiart ift, att Morb und Treubruch nicht mehr als ein ausschliefliche werbe, als Borrecht ber Sofleute, ber Dinifter, bee 1 bann befehbet es fo fcheufliche Derrichaft, und alebann macht der moralifden unb ber unmoralifchen Dietet Jebenfalls ift Untergrabung bes Studes m Rrafte bes Boiles, Schanbe ftatt eblen Ruhme unb ficherheit und Angft fur die Regierung ber fcblechte Gen ter Politif. Die Runft, ohne Richtswürdigfeiten gu p hohere, ehrenvollere unb heilbringenbere, ale bie, welche

<sup>\*)</sup> Der englische Courier vom 18. October sprach burch die Macchiavellismen ber alten und ber neuen Bour die Napoleonische Regierung groß gezogenen Nerberbnis Bolts, und besonders von ihren geheimen revolutionären Westuhr dann fort: "Der Konigsmord ist in Frankreich eine Aunst ober Wissenschaft geworden, und die zu welchem Good menheit das französische Spionierspstem sich unter solchen Westund Guisquet auch ausgebildet hat, so konnte es mit heit der Clubbisten voch nicht gleichen Schritzeinem Monat etwa ward ein Franzose, der länger unter Pott den, in Belgien ermordet, eben als er die französische

vermeiben will. Allzu viel Klugheit ist nicht Politik, sondern Unver-"Roch tein Fürst hat seinen Nachfolger getobtet," sagte ebel und weise Sabrian, als ihn ein Sofling zur Beseitigung eines Mannes, ber ihm gefährlich sei, aufreizen wollte. Der Raiser blieb unversehrt, mahrend mehr als ein romischer Imperator sich gerabe burch die Befeitigung angeblich gefährlicher Gegner feinen Sturg bereitete, und auch ber fich nicht rettete, der sogar, weil Wahrsager ihm verkundeten, er werde zum Nachfolger einen Mann haben, deffen Namen sich mit Theod anfange, viele Bornehme umbringen ließ, weil sie Theodorus, Theodotus oder Theodosius hießen. wohl einen lacherlicheren und ftrafficheren Uebermuth geben, als ben eines Politikers, auch felbft bes hochstehenbsten, seine Runft und Berufsaufgabe habe teine Schrante, oder eine kindischere Pfuscherei, als die Ueberschreitung und Bermischung ber ewigen Gesete und Schran= ten für jede besondere menschliche Aufgabe! Bas muß entstehen, wenn fo der Theologe die Religion ausbreiten und jede Glaubensstörung hem= men, wenn der Strafrichter absolut für jedes Berbrechen Rache neh-Und boch wo ift eine reichere Quelle ber Berkehrtheiten men will! in allen Gebieten bes Lebens, der Wiffenschaft und der Runft, als biefe kindische ober faustische Berkennung ber Schranken! Und wem ift sie gefährlicher, als oberflächlichen ober verborbenen, als vornehmen und sich allmächtig buntenben Polititern?

Machiavelli vorzüglich fest ber Entbehrlichkeit ber unredlichen Politik noch einen britten Einwand entgegen: namlich die angeb. liche Schlechtigkeit aller Menschen und Regierungen. Nun ift es freilich nicht zu leugnen, daß unter lauter Dieben und Raubern auch schon der listigste und gewaltigste Dieb und Rauber im Bortheil fein wird. In absolut verborbenen Buftanden und Umgebungen konnen also allerdings die mit der größten Schlauheit und Gewalt burchge= führten schlechten Mittel siegreichen Erfolg haben. Allein mare bie Berdorbenheit im Bolke ober Bolkerspfteme wirklich absolut und allgemein, alsbann, bei bem hier jedenfalls unvermeiblichen Untergang und Berberben, verlohnte es gar nicht ber Muhe, mit ber Erforschung staatsweiser Lehren sich zu beschäftigen. Aber schon bas, bag Dac = chiavelli sogar in seiner wirklich sehr verborbenen Welt ben tauschen= ben Schein ber Tugend bes Fürsten und bie wirkliche Liebe und Achtung ber Unterthanen gegen ibn fur gang unentbebrlich balt, biefes spricht ja gegen jene Zerstörung aller Kraft ber Tugend bei ben Menschen. Wo aber biese noch besteht, ba wird eine tuchtige redliche Poli= tit in ihr überlegene Rrafte zu ihrem Bortheile, bie unrebliche aber alle nachher zu schildernben Nachtheile und Gefahren finden. klug und gleich kraftig durchgeführte ehrliche Politik wird die verach= tungswürdige besiegen, und biefe von jener besiegt werden. Bo mare wohl vollends heut zu Tage ein Fürst, welcher auch nur sich selbst sagen mochte, er durfe und folle ohne Unerkennung hoberer Gefete und 3mede, mit Aufopferung ber Sittlichkeit und bes Rechtes, ja nuch Dachiavelli Staats = Lexiton. X.

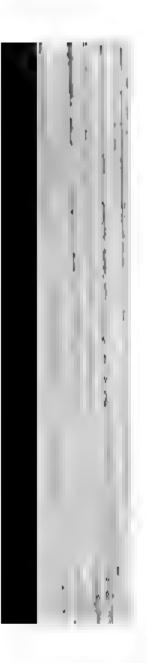

Bon ben guten Erfolgen murbiger Politit fei min fpiel aus unferer Beit ermahnt, weil es gerabe gegen ! Lehre befonders fpricht. Bor Allem ben neuen & Machiavelli alle obigen Schandlichkeiten und unentbehelich. Ale eine unbedingte erfte Aufm wird ihnen insbesondere auch bie Auscottung ber fi Familie genannt. Der neue Bertider Rapoleon nichts mehr feinen Sturg vorbereitet, als überhaupe toligfeit und ben rechtlofen Charafter feiner Dottet Mord ber in feine Gewalt gefallenen bourbon Diefe Pringen felbft gefahrbeten ihn nie wefentlich. gefturgt mar, bielt man fie guerft fogar fur unfde regieren, und fie erleichterten ihm die Rudtebr. gegen regiert nun über ein Bierteljahrhunbert ale Schweben ohne Mustottung ber fruheren Roniget feine Berrichaft und fein Fürftenhaus nur burch fe weife Milde und Gerechtigfeit befestiget, insbefonben fchaft uber bas ebenfalls neuerworbene Dormene fie auch bier ohne bie machiavellischen unentbehrlichen er weber bie frubere Fürstenfamilie audrottete, noch bi tete, noch auch burch Colonicen ober burch bie Bertegme in deffen ganb gabmte. Gar tein anberes ganb ber f gangen Bierteljahrhunbert feiner Regierung fo wemig politifche Berfolgung unb Barte, als feine beiben faben nicht eine blutige Strafe und teine eine Lichteit.

Bu ben juvor aufgestellten natürlichen, verbe

wie die allgemeinere Darftellung Macchiavelli's, laft benselben biese Mittel, wo fie dem 3med entsprechen, fur ihn nothwendig find, als prattische Dufter empfehlen, und zwar keineswegs blos fur bie besonderen Berhaltniffe jenes Retters ober auch nur für die eines Aga= thotles, Alexander VI. und Cafar Borgia, ja nicht einmal blos für alle neuen Fürsten. Schlosser bemerkte schon richtig gegen Gervinus, daß fur den Republicaner Da acchiavelli alle absoluten Berricher neue Fürsten feien. Aber felbst für bie erblichen Fürsten in ståndisch beschränkten Monarchieen gelten nach Dacchiavelli seine Lehren, sobald diese Fürsten durch Bergrößerung, ober auch, wie ber gepriefene Ferbinand der Ratholische, burch Beseitigung ber standischen Rechte ihre Herrschaft befestigen ober erweiteren wollen (C. 19 und 21). Und für Macchiavelli, ber ja teine Treupflicht, feine sittliche und rechtliche Grundlage ber Staaten fennt, ift gang naturlich biefes eben so wenig sittlich ober rechtlich unmöglich, als ber Raub ganzer Lander. Rach Gervinus mußte man Machiavelli auch gar fehr anklagen, daß er ju viel und ju wenig fage. Beabfichtigte er blos zur vorübergebenben Rettung Stallens feine Grundfabe zu empfehlen, ober seine Mittel als Rothmittel auf folchen Rothstanb, ja auch den dictatorischen Retter selbst wiederum nur auf die Mittel eines Mofes, Apros, Thefeus zu beschränken - nun fo mußte er ja dieses sagen. Rein Bedenken konnte ihn abhalten, ba er ja von dem allein etwa Gefährlichen, von jener Befreiung Staliens, unbedenklich spricht. Er burfte nicht allgemein von der Regierungskunft der Fürsten, felbst nicht einmal der neuen Fürsten sprechen. Lehre hatte fich ja alsbann auch viel mehr empfohlen, hatte weniger Abscheu crweckt. Seine praktischen Staatslehren hatten vor Allem auch entwickeln muffen, mas bann jener Retter, nach ben Borbilbern von Mofes, Kyros, Thefeus, in ber jetigen Lage für Mittel anguwenden habe. blos gelegentliche hinweifung auf biefe Manner und ihre bunkelen Beiten und Geschichten, diese blose Hinweisung in einer einzigen Beile - foll dieses als die ganze Anweisung für sie gelten? Und wozu alsbann, wozu bei solcher Grundidee des Werts alles Uebrige? Wozu das ganze Buch?

Bum Beweise, daß Machiavelli ganzlich die gewöhnlichen und legitimen Fürsten von seinen Reformatoren scheide, und nur für die Letzteren seine bosen Rathschläge gebe, beruft sich Gervinus (S. 149) auf Cap. 15. Allein dieses spricht entschieden gegen Gervinus, denn es macht nicht, wie er will, den Gegensat von einem legitimen und gewöhnlichen Fürsten, dem er seine Lehre nicht gebe, und einem Reformator, dem er sie gebe. Es unterscheidet vielmehr zwischen "idea-len Phantasie bildern", für die er keine Lehren schreibe, und zwischen "wirklichen Fürsten" ganz allgemein, "wie sie sein können," und sur biese soll seine Lehre gelten.

Doch genug, benn anderweitige Grunde, wie die: schon das Wort principe, bas ja doch auch Machiavelli überall und schon Cap. 1, 2 und 3 allgemein für die monarchische Herrschaft gebraucht,



Bir feben ihn nie in einem befrlebigten, for fcmantenben Buftanbe. Diefer Ronig, nachbem fehlichlagen fah, übergibt enblich, verzweifelnb an De bigenben Buftanbes unb mube einer folchen Regin Schidfal ben traurigen Sanben eines in ber falfch und unbantbaren Sohnes, bem ungludfeligen ftirbt verlaffen im einfamen Rlofter. Und fur weld ber und Reiche hat etwa feine Regierung und Dol ben , Freiheit und Dacht grundend gewirft? 216 fchen, ausgeruftet mit feinen Mitteln und feiner i er bei bem Entfteben ber enblich unabweisbaren, a Concilien von gang Europa einstimmig geforbertes Rirche burch bie ehrliche Schutzung und Forberung und Rechten Frieben und Ginheit ber Ration bewal diavellismus gab fie fur alle Beiten Preis, me die Reformation und erzeugte ben icheuflichen breifft allen feinen heute noch bauernben unglücklichen Boli Und in feinen Rieberlanben, mas bi treubruchigen Anfeindungen ber befchworenen Botoco diavelliftifden beimitden, nachtlichen Befeitigungen ichen Gegner? Ein achtzigjahriger Burgerkrieg 🙀 einen Salfte bes Reiches und ihr fortbauernber trami der andern maren bier feine Erfolge. In Spant laufig feine und icon jenes von Macchiavelli gepriefe Politit flegte, mo nicht blos jebe firchliche Reform . dern auch die ber Surftenmacht unbequem fceinend. freiheit unterbrudt wurde, ba ging nicht bloe bie

Einzelnen, vorkommen. Aber es gibt nur eine absolute Unsittlichkeit unb unverzeihliche Sunbe, ein Preisgeben aller Burbe und Beiligkeit ber Staaten und Regierungen wie ber Einzelnen, ja ber Menschheit und ibrer Geschichte — bie Gleichgültigkeit namlich gegen bas Sittliche und Unsittliche. Das bochste Geset und ber Endzweck wie die wesent= lichen Grundkrafte find für die Menschengesellschaft, eben so wie für ben Einzelnen, sittlicher Natur. Und bag sie, bag bie Sittlichkeit bes Bolkes nicht durch Immoralität und Ungerechtigkeit ber Regierung und die Billigung und Lehre berfelben zerstort werben - biefes ift eine Grund= bedingung nicht blos des Werthes, sondern auch der Dauer der Staa-Gefahren selbst für seine Eristenz muß auch bas Volt wie ber sittliche Mensch übernehmen, wenn es wurdig und tuchtig sein und mit Ehre bestehen soll. Auch Berbrechen werben es nie sicher retten. Der Erfolg fieht überall in Gottes Sand, und nur bei ehrlichen Mit= tein ift das für Kraft und Wohl des Bolkes wesentliche Vertrauen auf seinen Beistand möglich. Ein Wechsel ber Schickfale ist oft selbst bei ungludlich scheinenden Ereigniffen mahrhaft beilfam fur bas Bolt, und kein Vorwurf für die Regierung, wenn sie ihn auf ehrlichen. Wegen nicht zu verhindern im Stande mar. Machiavelliftische Mittel bagegen' find stets schandlich und verberblich. "Alles ift verloren, nur die Ehre nicht." Dieser hochfte Troft und bieses hochfte Princip gilt von ber mahren, ber fittlichen Ehre für die Regierung, bas Bott und den Ginzelnen. Wenn aber ber einzelne vorübergebende Regent ober gar fein noch mehr ent= behrlicher Minister ihre eigene Erhaltung und ben Sieg ihrer besonde= ren Plane für unentbehrlich für die Eriftenz und die Bestimmung bes Boltes erklaren, und bagu bie Berlegung der Grundbedingungen murdiger Staaten und Regierungen rechtfertigen wollen, so wird ber an sich falsche Grundsat vollends nur jum nichtigen Vormande gebraucht.

Freilich hoffe ich nicht, mit biefen und anberen Ausführungen folde zu bekehren, die sich fur eine entgegenstehende Unficht entschies den haben. Es ist mit aller Sittlichkeit wie mit ihrer Wurzel, ber Religion: sie beruhen auf Glauben; wer sie, wer die hohere gottliche Ordnung im Großen und Kleinen nicht glaubt, ber sieht sie auch nicht, so wenig wie der Blinde die Gestirne. Solche werden vielmehr vor= nehm auf unfere gutmuthige Beschranktheit berabblicen, auf unfere Unfähigkeit, uns zu ber mahren Politik und "Saateraifon" zu erheben. Dafür aber haben wir die Genugthuung, die unrechtliche Politik auch in Beziehung auf ihr eigenes Biel verirrt, in allen schwierigeren und tieferen menschlichen Angelegenheiten seicht, im mah= ren Unglud rathlos, ohne Burde und fittlichen Muth zu finden und augleich ftete inconsequent ober in Wiberspruch mit fich felbst wie mit bem Leben. Denn noch Reinem — felbst bem Dacchiavelli nicht wollte es jemals gelingen, allen Glauben an Sittlichkeit, an bas Gewissen und an eine lebendige moralische Ordnung und Rraft in den menschlichen Dingen zu unterbrucken.

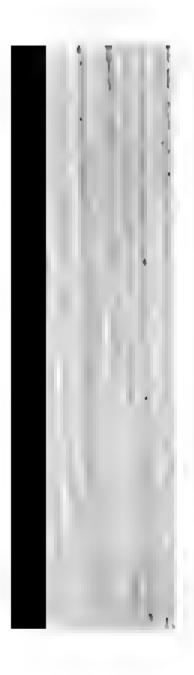

13-28 OPER TOTAL THE STATEMENT TO G'n tes Ginds, bemen jebe große Untermeburm Surptgrund bes Miffingent? Es find bie mis Mittel. Es ift bie Unfittlichfert bed rol selitifden Reformeters und ibree Ball ern Mann von bent traftigften Geifte, von graffi beirtinberungewirbigen Reburrgaben, erfallt wem & für bie Reformation, und bereits eine faft unm feinem Baterlande , beffen Regierung und Bartin feinem Plane geanbert bat - er bramder m Rittel, vereitelt baburth fein Unternehmen. id :mpflichen Zob berbei, und gerftort felbft ben fil nenen Erfolg. 3a, et gergiett felbft auch alles 3m Retft feines linternehmens und feiner Dartei 4 wadtrch ein Dus and noch nach feinem Cobe fie Er taufchte namlich bes Bolt über angeblich iben Bunbergaben und befondere Auftrage. Er will bund Bunber ber Unperbremilichfeit eines feiner Unbanger. bulle und bie Begner beffegen. Durch bie Schlanbeit begerfterten Franciscanermonche, Die großer find, ale ! wird bie Zaufdung entbedt. Auf ber Folter m feine unehrlichen Mittel eingestehen, er wird ftrangulig verachtet; ganglich erfinchen war mit ihm auch feine I Bie anders bie Reformation eines Enther, acht heit und Recht und auf ben felfenfeften Stauben von Gott, fo wird's befteben," ober auf fein: " tann nicht anbers, Bott beife mir!" moburd a tigen Sterarchie und bem machtigften Raifer man

vermeiben will. Allzu viel Klugheit ist nicht Politik, sonbern Unver-"Noch kein Fürst hat seinen Nachfolger getöbtet," sagle ebel und weise Sabrian, als ihn ein Sofling zur Beseitigung eines Mannes, ber ihm gefährlich sei, aufreizen wollte. Der Raiser blieb unversehrt, mahrend mehr als ein romischer Imperator sich gerabe burch die Beseitigung angeblich gefährlicher Gegner seinen Sturz bereitete, und auch der fich nicht rettete, ber sogar, weil Wahrsager ihm verkundeten, er werbe jum Nachfolger einen Mann haben, deffen Namen sich mit Theod anfange, viele Vornehme umbringen ließ, weil sie Theoborus, Theodotus ober Theodofius hießenwohl einen lacherlicheren und ftrafficheren Uebermuth geben, als ben eines Politikers, auch felbft bes bochftebenbften, feine Runft und Berufsaufgabe habe teine Schrante, ober eine kindischere Pfuscherei, als die Ueberschreitung und Bermischung der ewigen Gesetze und Schran= ten für jebe besondere menschliche Aufgabe! Bas muß entstehen, wenn fo der Theologe die Religion ausbreiten und jede Glaubensstörung bemmen, wenn ber Strafrichter absolut fur jebes Berbrechen Rache nebmen will! Und doch wo ist eine reichere Quelle ber Berkehrtheiten in allen Gebieten bes Lebens, der Wiffenschaft und ber Runft, als biese kindische ober faustische Berkennung der Schranken! Und wem ift sie gefährlicher, als oberflächlichen ober verdorbenen, als vornehmen und fich allmächtig buntenben Polititern?

Machiavelli vorzüglich fest ber Entbehrlichkeit ber unredlichen Politik noch einen dritten Einwand entgegen: nämlich die angeb= liche Schlechtigkeit aller Menschen und Regierungen. Nun ift es freilich nicht zu leugnen, bag unter lauter Dieben und Raubern auch schon der listigste und gewaltigste Dieb und Rauber im Bortheil fein wird. In absolut verdorbenen Buftanben und Umgebungen konnen also allerdings die mit der größten Schlauheit und Gewalt durchge= Allein ware die führten schlechten Mittel siegreichen Erfolg haben. Berdorbenheit im Bolke ober Bolkerspsteme wirklich absolut und allges mein, alsbann, bei bem hier jebenfalls unvermeiblichen Untergang und Berberben, verlohnte es gar nicht ber Muhe, mit ber Erforschung staatsweiser Lehren sich zu beschäftigen. Aber schon bas, daß Dac = chiavelli sogar in seiner wirklich sehr verdorbenen Welt den tauschen= den Schein der Tugend des Fürsten und die wirkliche Liebe und Achtung ber Unterthanen gegen ihn für gang unentbehrlich halt, biefes spricht ja gegen jene Zerstorung aller Kraft ber Tugend bei ben Men-Wo aber diese noch besteht, da wird eine tuchtige redliche Poli= tit in ihr überlegene Rrafte zu ihrem Bortheile, die unrebliche aber alle nachher zu ichildernben Nachtheile und Gefahren finben. Die gleich flug und gleich fraftig burchgeführte ehrliche Politit wird bie verach= tungswurdige bestegen, und biefe von jener bestegt merben. wohl vollends heut zu Tage ein Fürst, welcher auch nur sich selbst sagen mochte, er burfe und folle ohne Unertennung boberer Gefete und 3mede, mit Aufopferung ber Sittlichkeit und bes Rechtes, ja nach Dachiavelli

Staats = Lexiton. X.



reichigen neueften französischen Beurtheiler zu an farmahr ift es, allgemenn und mit Mehr ats ben billichen Gestellt gelieben zu weiden, seinen Ramen jemet fällichen Policik gelieben zu haben, welche Jebem em macht, ber sie auslicht ober sich zu ihr befennt."

VIII. Manche, gumal bie moreliich Sten merben ben Eifer biefer Biberlegung belachein. idreibe ich nicht. 3ch mochte nur allen Underen lich und ichlecht bie Politit bon jenen ift, und mi eienbes Dafein friftet, fo lange ihr fein ebrlichen gegenüberfieht, und fo lange fie tein großes Um moglichft flate Einficht von bet gamjen Bertebes folder Lehren aber ben Abiden und die Berat moglichft ju verbreiten, Diefes halte ich fur bie ehrlichen Staatslehrers. Er foll bas Gift bet Leben & ber Babrheit und durch ben verbienten öffentlichen 2666 wirtfamer und heitfamer entwaffnen, als jemals es vermochten und vermogen werben. Er muß fic halten von ber bequemen Gleichgultigleit, in melcher naturphilosophische und hiftorifche Politie jebes mi tigt, fobald es fich geschichtlich und in einem gel geitenb machte, weit entfernt von ihrer, mit der w ber Sofichmeichler und Soflataien ausgefprochenen bag bie Politif nach biefer neueften bentichen Dea Rechte gu lebren, was gefcheben foll, und gerecht Unwurbige, vielmehr nur barguftellen babe, mas a au thum beliebte. und es bem lefenben Wibel au

lassen sich so viele, ja ungleich mehr andere entgegenseten, in welchen sie baburch gefährbet ober verloren wurden, oder in welchen sie durch Tugenden, durch sittliche religiose Kraft und Begeisterung, durch wechselsseitige Achtung und Liebe und Aufopferung von Fürst und Bolt, durch ihre Früchte, Vertrauen und standhaften Muth, erworden und behauptet wurden. D, wie oftmals und auch in unseren Tagen möchten die selben Anstrengungen und Opfer sowohl für die Freisheit wie für die Herrschaft, hätte man sie gleich klug und beharrlich auf ehrlichen Wegen verwenden wollen, Größeres und dauernder Heilames bewirkt haben, als ihre Anwendung auf unrechtlichem, schlechtem Wege, ganz ähnlich wie der ehrliche, aber gleich thätige und tüchtige bürgerliche Geschäftsmann größeren, dauernderen Wohlstand und viel bessere, viel beruhigen dere Sicherheit erwirdt als der unehrliche.

Nach dem Bisherigen und vorzüglich nach der Beseitigung des ersten Einwandes gegen die Entbehrlichkeit unredlicher Politik ift auch ein fünfter nicht haltbar, daß fie, daß der Macchiavellismus . namlich wenigstens in gewissen Ausnahmsfällen nöthig sei-Er ist es selbft nicht in bem Falle, für welchen ihn Gervinus billgen wollte, zur Rettung des Vaterlandes in einem Rothstande und insbesondere aus der Unterjochung einheimischer ober auswärtiger Tyran= nei. Untergeordnete Regeln leiben Ausnahmen, gerade um bie boberen Grundsate überall vollständig durchzuführen. Die höchsten Grundsate ber Wiffenschaft aber mußten nur einseitig aufgefaßt sein, wenn fie nicht überall follten burchgeführt werben konnen. Aus jenen hochsten Grundsähen aber geht ja hervor, daß felbst der Ginzelne, vollends auch die gesellschaftliche Gemeinschaft und ihre Bertreter, die Regierenden, in ihrem Rechtstreise ihre Aufgabe nach ihren besten ehrlichen Ueberzeugungen verwirklichen follen und burfen, daß sie innerhalb def= felben felbst die Rriegemittel zu rechtlicher Rothwehr, die Ginzelnen zuweilen, die Regierung stets auch die Mittel zu kriegerischer Selbsthulfe mablen sollen und durfen, daß sie endlich im Mothstande, bas heißt in wahrer Eriftengnoth für fich und ihre Mitburger ober bas Baterland, nach ihrer ehrlichen besten Ueberzeugung, selbst mit Ueber= schreitung bes Rechtstreifes von unschulbigen Dritten, die rettenden Nothe mittel zu erwählen haben. Auch über bie fogenannten Ausnahmsfälle, also über Revolutionen von Unten ober von Dben, über die Staatsfreiche und Emporungen, ift politisch und rechtlich biernach zu entscheiben, und bann etwa noch nach der Unvermeiblichkeit und Entschuldbarkeit schneller rachender ober rettenber Entschluffe in hochstem gerechten Affect, in hochster moralischer Emporung über Schmach und Unrecht gegen fich, die Seinigen, ober das Baterland -Emporungen etwa, wie bie bei ber Schandung ber Lucretia ober bei dem Tobe ber Birginia. Nach ben allgemeinen Rechten unb Pflichten der Einzelnen wie der Regierung und nach ehrenhaften Kriegsgrundsäten ist alsbann auch wieberum bei einmal entstandenem

**T40** 

Machtavellt's Deuchel und Muncheholitt obne Achtung fice licher und rechtlicher Geundbedingungen und Gerngen und für feltsticher und rechtlicher Geundbedingungen und Gerngen und für feltstichtige Zweile bleibe auch hier freme! Der Nochwehrlungs, der aus gebrochene Bürgertrieg, die Lagen eines Betters und Arformatios feines Boltes, eines Mofes, Apros, Apros, Aprous, Dermann, diese Lagen und auch entschuldbare Ueberstungen und Irrestimer in denfelben werden freilich manche Pandiungen entschuldigen, die in anderen Berhaltiffen strässich waren — wirdich unrechtliche und unsträsse, meshrendese, verdrecherische Pandiungen wird man doch auch für sie nicht mit Machtaverische Pandiungen wird man doch auch für sie nicht mit Machtaverische Pandiungen wird man doch auch für sie nicht mit Machtaverische Pandiungen wird man doch auch für sie nicht mit Machtaverische Pandiungen wird man doch auch für sie wird micht mit Machtaverische Pandiungen wird micht Schandthaten eines

Maatholles und Cafar Borgia.

Mag ber Sang ber Gefchichte auch wirklich verbrecherifche Gemaltherrichaften berporrufen, und die Borfehung ihr Balten, wie ja auch hat von verherenden Seuchen, juieffen und einem Bolfe fpiere jum Bortheile wenden - bie Augend und Barbe ber Menfchen if gu Enbe, fobald fle bad Lafter als Mittet jum 3wed belligen. Und auch ibre Beisheit, Die wiel ju fines ift, ben flete ungemiffen Erfolg gu berechnen und ohne Balfe ber Borfebung zu beberrichen, wird fich dabei jebes Mal ald Stumperei erweisen. Es wird auch felbft gerabe bas Grandelement für alle große Birtfamfeit eines reformirenben Dictotors, fein eigener begeifternber Glaube an fich felbft und feine Aufgabe und fein Druth im Ungtud, fo wie ber begeifterte Glaube und mille feines Boltes verflegen , wenn biefer Reformator mit latter Leberlegung fich fcanbliche Mittel für feine Macht erlauben mill. was in religiöfem Clauben und Fanationus gefchiebt, welche banfig eben fo ble Subrer mie bie Geführten beberrichen, biefes und bie mabre Theofratie, s. B. bie eines Dofes, entgleben fich fcon barum , minbeftens radfichtlich ber fubjectiven Schulb , ben gerobbnifchen Befehen, weil fitt bie wirklich Bidubigen ber geglaubte gottliche Bille narurlich bas bochfte Gefet und nicht unfertlich ift.

Auch ift es allerdings möglich, daß in einem Bothe durch höchste Bobbett ober höchste Berberbnif eine soiche allgemeine Borbettschaft des Baterialismus, der Sinnlichkeit und Selbstsucht besteht, daß, die zur glimdligen Beredelung, eine strengere, weniger politisch freie Regierung passend ist. Allein diese soft ihrem Besen nach und insbesondere für den mothwendigen Bred der Breedelung des Boldes keineswegs eine unstehtliche, eine unredliche und rechtsverlehende Regierung voraus. Freilich sindet hier ein wirklicher Despot im Bolde selbst weniger Sindernisssen, auf sinnlichkeit, Eigennus und Furcht gegründete Derrschaft. Und dann sonn nur er folgerichtig die machlavellistische Politik befolgen wenn diese ist ja nichts Anderes, als die Politik befolgen Despotie. Diese lehtere aber wird, wie die Geschichte der Despotiern gelift und dem Staat seben Ultagen ober

mächtigen Empörer und Meuchelmörber, und bas Bolk immer größerer Entartung, Entkräftung und Entzweiung, dem Elend und der Uebermacht freier Bolker Preis geben; ganz so wie das früher durch Freiheitskräfte unüberwindliche und glorreiche, später durch Despotismus so unendlich tief sinkende Rom.

Denn das gerade ist das Wesen der Herrschaft des sitts lichen Geses, der Redlichkeit und Rechtlichkeit und Freiheit im Wolke, daß sie alle höheren Bolkskrafte wecken, verstätten und für den Gesammtzweck verbinden, — eben so wie es das Wesen des Wasterialismus und Macchiavellismus, das Wesen der Selbstsucht und Knechtschaft ist, daß sie trennen, alle höheren und mit ihnen auch die niederen Volkskrafte lahmen und zerstören.

Lediglich Pfuscherei, schimpfliche, verberbliche Pfu= scherei ist also die unredliche politische Lehre und ihre Grenzüberschreis tung. Ift aber einmal dem vollständigen, bem traftigen und confequenten Machiavellismus der Stab gebrochen, so muß man vollends auch eine traurige, doppelt schimpfliche Salbheit verwerfen. namlich jenem Rufter auf ber Prager Brude, welcher auf bie Frage, ob denn wirklich der heilige Repomuk fich jede Racht breimal herumdrehe, mit selbstzufriedener halber Aufklarung erwiderte: "Rein, Berr, nur ein Bischen!" fo mochten jest Manche boch wenigstens noch ein Bischen von ber Wunberkraft des Macchiavellismus retten. Seine Bermerflichkeit und seine Entbehrlichkeit hat die beffere Staatslehre erwiesen. Der anerkannten Unwürdigkeit auch nur theilweise absichtliche Beibehaltung ift gang unwürdig und zerfiort den Ruten der theilweisen Verwerfung. Sie ebenfalls zerstort die Achtungs = und Bertrauenswürdigkeit und ben Muth, bie Burde, bie Consequenz, bie Rraft. Um Wenigsten wird man freilich je vollkommene menschliche fouverane Regenten erwarten tonnen. Aber mogen fie aus Schwas chen noch so oft irren und fehlen, mag auch ein leibenschaftlicher Irrthum die Grenzen der rechtlich und sittlich erlaubten Regierungshandlungen viel zu weit hinausrucken - biefes Alles ift ganglich etwas Anderes, als jenes Aufgeben des Rechts und der Moral. Es ift ganglich etwas Anderes, als irgend eine Rechtfertigung bes Schlechten in ber Lehre und als bas bewußte absichtliche Begeben bes anerkannt Unrechten und Unmurbigen.

Sind Tugend und Ehre und ihre Kraft eine Wahrheit, glaubt und achtet man sie wirklich — nun dann kann man sie nirgendwo abssichtlich aufgeben und aufzugeben rathen. Hier ist nach der Lehre der Alten in Wahrheit kein Unterschied zwischen der außeren Größe des Lasters. Wan ist entweder ein ehrlicher Mann und verdient Achtung, oder man ist keiner. Sind aber Tugend und Ehre, sind ihre Krafte blos Tauschung, Ammenmahrchen und Wahn — nun so habe man auch den Nuth und die Mannlichkeit, wie Macch i avelli, sie offen und ganz aufzugeben, nur noch consequenter als er selbst! Erbarmlich, verabschenungswurde zugleich und verächtlich ist jene schillernde Halbs

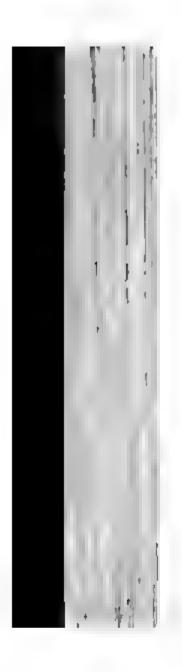

Gott auch jum Nationaltonige (f. Artitel "Bund iteg, mar für alle Folgezeit ber Grundgedanke biefen bes Unsichtbaren Regierenben sollen immer nur das Gerechtefte und Verständigste jum Gefet machen ihrem Gott jum Boraus nicht Willtütlichkeit, fo mit Gute verbunden (1 Mof. 18, 26—32) und abare Diffen bes Doglichbesten (ebend. 3, 5. 6. 23)

Diese theokratische Constitution zerftorte bas 1
Erstgeborenen, als Familienpriester, im gangen Bott Priesterthum, schuf erst eine nur burch die öffentlich und Polizeikenntnisse sich geltend machende einzige I beswegen auch nicht von dieser erst hervorgebracht seinengen auch nicht von dieser erst hervorgebracht seinemus geführt hat, weil aus allem Bolt immer baeseulch beschühte Freiredner == Propheten (5 Mos. was ihnen Gottes, als des Königs, unwürdig schiens urtheilung Aller vorhalten durften und die in Alexand Befugnis blieben, welche gewiß weber die Priesterstenigsgewalt erst unter die mosaischen Beses eingerück

In dieser Theolratie nun führte ihr Stifter bewendigsten Gefebe, "zehn Worte" gena mei Tafeln Gefebe, "zehn Worte" gena ber XII Tafeln. Sie waren bie zehn Gesebeswos b. i. ber Bertragsverfassung zwischen bem unsichtbar und der neugeschaffenen Nation (f. 2 Mos. 34, 2 betrachtet, als Theologen und Juriften die bannet

ber Staaten verlett. Er ist es nicht einmal blog, weil er bie bochften und wohlthatigsten Grundfrafte ber Staaten und Regierungen unbenutt lagt, fie trennt, labmt und theilweise gerftort. Rein, er ift es vor Allem, weil er diese nie ausrottbaren Grundfrafte jum verberblichen Rriege gegen sein eigenes Werk aufreigt. Schon oben murbe es aus der Natur der Sache und aus der Erfahrung nachgewiesen, bag noch mehr für eine bauernbe und befriedigenbe, fraftige Erhaltung bes großeren, verwickelteren Lebensprocesses einer lebenbigen Staatsgesellschaft, als für das befriedigende Leben der Ginzelnen und der Familien, ja als für die Bluthe und den Credit felbst eines Handels = oder Fabritge= schäftes, Sittlichkeit und Rechtlichkeit und die nur auf ihnen murzelnben Gefinnungen der Achtung und des Bertrauens, der Zuneigung und Aufopferung die mahren Grundfrafte bilben, das nichts verkehrter fein kann für eine Regierung, als sich von ihnen lokzusagen, und als sie burch ihr eigenes unmoralisches, lugnerisches und argwohnisches Benehmen, worüber sie auf die Dauer nie tauschen kann, selbst theils gu zerstoren, theils gegen sich zu bewaffnen. Es wurde gezeigt, wie auch in ihren unmittelbaren 3meden die vornehme Lugenpolitik fich felbft entgegenwirkt und oft, j. B. im Spfteme der Brieferbrechung, auf lacherliche Weise sich selbst annullirt \*). Ja, man wird endlich allgemein verächtlich und lächerlich finden einen König, eine Regierung, welche Lugner, welche Diebe, welche Meuchelmorber fein wollen.

Besonders auch darum ist der Machiavellismus eine so seichte Lehre, weil er seine Zwecke so un solid, so burchaus nicht auf die Dauer erreicht. Auf ihn paßt Montesquieu's Bild des ungebulbis gen, ungeschickten Wilden, welcher ben Baum fallt, um bie Frucht zu brechen. Er zerstort seine eigenen 3mede, seine Sicherheit, seine Bukunft. Er begrundet ein Faustrecht der Selbstsucht, List und Gewalt, in welchem ber vereinzelte Fürst, so wie bie Stuart's und die Bourbone, der burch seinen Macchiavellismus zu gleichen Waffen verführten Opposition, bem Pobel, ben großen oder fleinen Raubern unterliegen muß. Durch die naturlichen Triebe ober burch bas Bedurfniß listiger ober faustrechtlicher Selbsterhaltung im faustrechtlichen Buftande zwingt er zur Nachahmung. Wie einst, nach Salvianus, Roms Despoten, so verbreitet er den fürchterlichen Glauben, daß nicht sicher sei, wer nicht schlecht wird (ut, niei quis malus fuerit, securus esse non possit). Jedenfalls demoralisirt die Schlechtigkeit der Regierenben bas Bolt, und trennt und zerstort bie mabren Lebenstrafte und Lebensbande einer friedlichen Gefellschaft und ihrer Regierung. -Dieses ift vollends heut zu Tage der Fall, wo alle Burger, wenn selbst auch nur durch offentliche Meinung und durch ben erkannten Bufammenhang ihrer Gemeinde - und anderen Bereine und ihrer Schickfale mit ber Staatsregierung an berselben Theil nehmen und stundlich den

<sup>\*)</sup> Siehe die Artikel: "Beschlagnahme," "Fälschung," "Inftes milieu."

- interne. Their recommendation to the bull the comment.
- l Miche auf dels statigenden harfft der den tertes Safrandeiter an einem Kahal.
- 4. Cenente (5 Mel 5 12 bemaden) ter Liber: Criffichent um sudyficulen die ju
- i Beliendle uid werth and ranking beinne Morece
  - 6. Ande verfit be merben.
- 7 Micht ficht bir Griffteftelluft en einer Partern angebort.
  - 2. Ruft batff bit fichien-
- 9 Racht gutworte gegen beimen Rachiftem a. Met. 5, 17. febt als Zemge jum Arbeit.

Dieles ift ber Bertimn besten, was als turger auf ben beiden Tafrin famb Das ich ihn bem ! werigeren, als es mu meine Sprackkrantniffe mit lege, barüber muß ich mich an ihr Bertrauen wendt legelen nicht für philosopsche Beweise bestimmer von ige allgemeinere Bemerkungen für bi sernig ber Rechtebegriffe und ihrer Gineund ber Rechtebegriffe und ihrer Ginellichen ber fleche einer alterthümlichen Ration, die zweise von ihnen berübernahmen, durch Beharrlichtel berlichen her mabgemftrebende, für sie und und Um ihne wun feresehren zu weisen meinen

regieren kann. Und ein entschiebeneres Beuguiff, bas eine Herrschaft nichts tauge, kann man the nicht ausstellen, als wenn man fie und burch jene Richtswärdigkeiten erhalten zu können erklärt.

Mit Energie bebt auch Freed biefe Schwächen hervor. Er fragt 3. 23.: "Ift bas Rlugbeit, wenn man zeigt, wie man weineibig werben könne? Wenn Ihr Treue und Eide brecht, was wollt Ihr benn für Burgen der Treue der Menschen haben!" Besonders rügt er auch die surchtbare Folge schlechter Mittel, sie stets durch neue Laster beden zu muffen. So beraubte Borgia, um die Kosten seiner tyrannischen Unternehmung zu beden, Biele seiner Unterthanen ihrer Gater. Rachber aber lief er aus Furcht, nach seines Baters Tobe michte sie neue Papit in seine Partei gegen ihn ziehen, alle diesenigen aus-

rotten, beren Gater er geraubt batte.

Durch bie ichlagenbften Granbe aus ber Ratur ber Sache unb ber Erfahrung erweif't inebefonbere auch Frlebeich bie Erüglichkeit bet einzelnen unfittlichen Regeln Dachignelli's und beffen Biberfpruche mit fich feibft. Go j. 20. in Beglebung auf bie Regeln ber Berftellung, ferner ber Farforge, eber gefarchtet, als gellebt ju werben. Frleb. rich fahrt aus (C. 15-19), wie gerabe ber Surft, auf ben bie Mugen Aller gerichtet find, am Benigften bauernb feine Gigenfchaften und Abaten verbergen tonne, wie man am Leichteften burch wirkliche Gate und Chrlichfeit die auch von Dachtavellt fo unentbehrtich erklatte Achtung und Liebe und bas Bettrauen bes Bolles, und baburch bie gerabe in Wefahr und Unglad boppelt wichtige und rettenbe treue Palfe fich fichere, mabrend ber machiavelliche Furft im erften Unglud verlaffen und verrathen, und beshalb für jeden Beind ungleich leichter angreifbar ift, als ein würdiger, tüchtiger Fürft. - fo fagt ber große Ronig - "mare ein machiavellifcher gurft ein Shanbfled bes menfchlichen Gefchiechtes unb, weil er fein Gewiffen nie gang unterbraden tann, ungladlich. Es ift in ber Ratur un. feres Befens gegrunbet, bağ ber Bofetpict unglactic fei. Man lefe nur bas leben eines Dionps, eines Tiberius, Lubmig's XI., eines Johann Bastlowiz, unb man wird finden, das biese bosen Menschen bas ungläcklichfte Leben führten und ungläcklich enbigten." Und - fo feben wir hinzu, abfebend bavon, baf fcon biefe lebifche Folge ber Richtswürdigkeit noch auf eine andere himmeif't — es liegt nicht in der Ratur eines irgend gefitteten, freiheltsfählgen Boltes und Staates, daß eine unrebliche, machiavelliftifche Politik ihm ober feinem Fürftenhaufe Beit, Chre, bauernbe Araft unb Sicherheit gebe. Gie begrundete im gludlichften galle durch ihre Befebe bes finnlichen, felbftfüchtigen Bortheils, fo wie im romifchen Rais ferthume, bie immer großere Entfittlichung, die immer großere Edb : mung und Erennung der Bolfstrafte, bie ftets fcenflichere, fraftlofere Desporte unb Stigverei.

Bliden wir nun gulot noch unbefangen in bie Gefchichte, fo befidigt auch fie überall bie aus ber Datur ber Menfchen und ber Stage

verfinnlicht werben follte. (Lief fich boch fogar fin der aufgeklartere, unbeugfame " Berausgieber " (1 verloren Schien, von ber finnlichen Denge beftim ben Romaben und fur ben Aderbauer traftigfte Stier, ihnen ihren Schubgott zu vergegentvartige Dberpriefter zu bleiben!) Tiefgebachte Babrbeit & aber enthalt bas Werbot von Cottesbilber namlich tann nur einformig einen gewiffen eingen Sinfeitigleit von Rraften, barftellen. Der Beus an eine gang anbere Summe von Rraften, ais t einft fo gottlich befchriebene Apollon. Der hebratfiche (ber Monotheift) bagegen foll alle wahrhaft verein menheiten in Gebanten ju vereinigen fich gema Jeber bies erreicht, fo weit hat er ben mahren Gin ibee in feinem Bewuftfein. Bie praftifch-bell eth Gottheitebilber +) verbietend ! Das Bichrigfte tff. lifche Bolltommenheiten nicht in Bilbet Sinnbilbern, energifch bargeftellt werben tonnen. \* ligion war schon bas Trefflichfte diefes, baß, so feb an Gott bet robere Menfch mut an Dacht unb sie doch schon überall von bessen Peiligkeit aus lig follt ihr fein; benn ich bin ein Beiliger! "Teit aber, b. i. an bie innigfte Gefinnung, bas Be freiwollend gu fchaffen, beswegen weil es bas Rechte tes:Bilb benten lehren. Malt man bie Religion heitefonne und bem hoffnungeanter, man tann if teit anfeben, aber nicht bie Deiligebit

gieben und ihre geschwächte Dacht gu Grunde richten. Wenn heute unter ben Christen bergleichen Scheuflichkeiten und Unfalle feltener finb, fo tommt es daber, weil bie Grundfage gefunder Sittlichkeit anfangen wirksamer zu werben, und verständigere Lebs ren von ben Gelehrten verbreitet merden." - Er macht darauf aufmerksam, wie oft gludlicher Beise die Urheber der schlechten Politit fich in ihren eigenen Schlingen fangen. "Borgia" - fo fahrt er fort - "um einigen Cardinalen Gift beigubringen, lagt fie bei feinem Bater, bem Papfte, zu Gaft bitten. Der Papft und er ergreifen aus Unvorsichtigkeit bas vergiftete Getrant. Alexander stirbt bavon; Borgia tommt burch, um fein ungluckfeliges Leben noch bis zu einem anderen schmählichen Ende fortzuführen. Dliverotto da Fermo kommt schon ein Jahr nach seiner Erhöhung durch bie Treulosigkeit des Borgia selbst um. Also straft ein Bosewicht den andern und kommt burch seinen Privatangriff bem öffentlichen Gerichte aubor."

"In der That, gibt es wohl abschreckenbere Erfolge der machias vellistischen Mittel, als gerabe bas Schickfal feiner eigenen Dufter. Es ift ficher nur abschreckend, wenn Borgia jum Lohne seiner Greuel, nach turgem Besit seiner Berrichaft, alle Treulofigkeit gegen sich selbst bulben muß, die er gegen Andere ausübte, wenn er, im erften Unglud von ben Seinigen verlaffen, seiner ganber beraubt und verbannt, elenden Todes stirbt! Und kann es wohl mehr verführen, wenn fein Bater, Alexander VI., unter bem Schute feiner geistlichen Burde dieselbe 11 Sahre hindurch schanden und fie auch für die Folge herunterbringen konnte! Ja, es ist selbst auch falsch, daß, wie Macchiavelli sich ausbrückt, Agathofles die Früchte seiner Laster in Frieden genoffen habe. Er ift fast beständig in Rriege und neue Handel und Berbrechen verwickelt. Er muß mit Berrath gegen seine eigenen Rinber sein Beer in Afrika verlaffen, welches nach seiner Abreise biese seine Rinder ermorbet. Er felbst enbigt, burch eine schauberhafte Bergiftung von Seiten seines Entels zur Berzweiflung gebracht, burch Selbstmord auf bem Scheiterhaufen sein Leben, und nachdem gerade berfelbe von dem Entel gedungene Giftmischer auch diesen selbst ermordet, und so die ganze Familie auf grauenvolle Weise ausgerottet ift, stürzt bas Bolk die Bilbsäulen des Agathokles um und vertilgt so alle Erinnerungen an seine schandliche Berrschaft." Friebs rich beruft fich auch auf die englische Geschichte, in welcher gute Furften nie durch die bewaffnete Macht vom Throne gestürzt murben, während die schlechten jedes Mal im Unglud die Treue wie die Furcht gegen fich fchwinden faben und ihren Gegnern unterlagen. Za selbst in der abscheulichen romischen Kaiserzeit seien in der Regel nur die schändlichen Raiser durch gewaltsamen Tod gestürzt worden, Fürsten, wie Marc Aurel, bagegen meift eben so politisch groß und gludlich als tugendhaft gewesen. Dieses hatte selbst Dachiavelli eintaumen muffen (Discorsi I, 10).



Log, welcher nach feche Schopfungstagen ber pfred war, für ben am fechften Schopfungstage fchen ber erfte feiner Bochentage gemefen Atagen (Genes. 2, 5) gerabe voranging, daß ifte ben erften Wochentag jum Sabbat aber Mirbeiten nehmen, gerabe bes thun, was, wem lich faffen, ber erfte Menich ju thun hatte.

Dazu kommt, bağ bie (nichtgesehiche) Ge fat Punct ber Beziehung auf ben Rubetag bes Schiff (20, 11.), nicht aber im Deuterononiums(5, 15.) von Stelle vielmehr ein nicht auf Bestimmung bes A Motiv angegeben ift. Wenigstens biefer Pheil der also gewiß nicht als gesehich gelten, ba er, wenn a gesehlich hatte bestimmen sollen, nicht an der eine und mit einem andern Beweggrund batte vertaufe

ligen) Lande des Gefehes wohnenden Juden ju bi wünschenswerthen, zeitgemäßen Abanderung ihre durch Gründe der Ueberzeugung für das Beffere m daß im Gesetze nur der Ruhetag in jeder Boche Lags vorgeschrieben ist, bewogen, keineswegs, fr tert, gezwungen werden sollen. Und gerade dieseist ist die Urseche, warum ich die Scheidung des Gesetzeisten und bie a parteilose Leser und Beurtheiler in Umlauf zu beit mühe. Ueberhaupthin aber erkennt auch jest die schaft, daß es der Sinn der Propheten seit Auch Gesehen des Landes leben, wohin sie die göttlich

749

Sollen wir noch bei ben anderen bekanntesten Verehrern Mac = diavelli's die scheußlichen Wirkungen dieses Giftes nachweisen? Vielleicht bei jener Catharina von Medicis und ihrer nach Mac = chiavelli's Grundschen ausgeführten Bluthochzeit; oder bei ihren nach seiner Lehre erzogenen elenden Sohnen, bei einem Karl IX. und jenem Heinrich III., bessen elendes Leben der Meuchelmord endigte?

Doch ber größte Meister bes Machiavellismus, zugleich ber krafstigste und mittelreichste von Allen, verdient einer besonderen Erwähnung. Auch Napoleon's Politik sehen wir durch den Glauben an die allgesmeine Schlechtigkeit der Menschen, durch den Unglauben an die sittslichen Kräfte, an die Freiheitsliebe der Spanier, der Deutschen und der Franzosen, überhaupt durch Machiavellismus seicht und ihm versderblich werden. Und als nach seiner besseren Jugendzeit, nach seiner Theilnahme an der allgemeinen sittlichen Begeisterung für die bedrohte Freiheit des Vaterlandes, wahres Unglück über ihn hereinbricht, da versliert auch er den sittlichen Muth, die politische Kraft und die richtige Einsicht, womit dei ungleich geringeren, noch übrigen Mitteln im Unsglück ein Alfred, ein Friedrich, ein Washington sich und ihre Sache retteten und siegreich erhielten, während er und seine Sache elendiglich untergingen.

Die für Frankreich und Europa wie für sie selbst verderblichen Folgen des Machiavellismus der alteren und der jungeren Bourbone aber haben schon die Artikel "Beschlagnahme" und "Justemi»

lieu" nachgewiesen.

Ueberall also in der Geschichte, so wie selbst bei seinen ersten Musterbildern und besten Jüngern, nur erbarmungswürdige Erfolge der Lehre Machiavelli's. Ueberall zerstört sie selbst ihre Zwecke. Sie will den Fürsten heilsamen Rath geben, und dieser fällt so aus, daß der erste Königsseind triumphirend ausruft: "Das Buch vom Fürsten ist das Buch der Republicaner." Er gibt sie zugleich dem Haß und dem Mord aller Bürger Preis. Sie will den Republiken ihr politisches Heil verkunden, und ihr Materialismus zerstört ihre Grundlagen, Religion und Sittlichkeit, und gibt sie aller Hinterlist und treubrüchigen Gewalt der Rächtigen Preis. Und wird endlich nicht auch bei Machiavelli's persönlichen Bestrebungen die Verkehrtheit seiner

ses Gienemen fei. Onber wert werft fem tremeasure, baf ber Cherutifener pit mell, m miffift, ober alle coberliche Gufprache es en Aten wegf driffen biefer und tem Jefe m berng, trafche bie Fretern, ale glich bar Giner. ficio felte, bit jenes millebrlide Beali rechemlichen Chricheibungen aber, welche nicht be angefpenden. Richaelis "Bei, Rede" (bas e Montetouter ? propostifden Gaft auf bie al .Zenmenben mile richtige Berfnite gemacht bat) e 2:9-264) biefe alterthemischen Bedithungerie dente auf bem neven Teftament in bas platf Stellen von fogenannten Ehrbend (Ratth. 5. 3 en Mitbetrachtung gerogen werben fellten, und an Matth. 1, 19) ber Berichten Anmenbung barten. bie Che, ale Bertrag, warb (weil es fant Bertrage) berfidfichtigt, fonbern biefes, baf mit bent Be Manne ale Gigenthum engehorte, fein Bereng unt verlebung gegen ibn, ohne bie bodfite Strafe, ach

Schlimm ift's, baß die nichtpaffende Uebenf nicht "ehebrechen"! haufig die Frage erweckt: Ourere nicht verboten? Der Rechtsfoefcher weit Barum wiffen. Gegen Hurerei, als Ungucht mi wirfte nach der Boltssitte die außerst ftrenge Auffi Brüder über das nachwachsende Parem. Berieft bem Kaufgeld für die zu verehelichenden Bochter lief

beis gewünschte politische Reformation die nothige moralische Begeifterung und Rraft erweckte, ja sie nur fich selbst ftets treu bewahrte! Hatte fich nicht bas große Wert, auch wenn es begonnen worben mare, durch Machiavelli's Mittel und durch feine Berufung nicht an die moralische Kraft, sondern an den Eigennus jedes Ehrgeizigen hunbertmal in sich selbst auflosen mussen? Und was stand jedem reli= glofen wie jebem politischen Reformator und Befreier feines unglude lichen italienischen Bolkes stets und auch spater noch als das großte Bas Anderes als die von Machiavelli selbst Sinderniß entgegen ? hervorgehobene moralische Berdorbenheit, "bie sie mehr fogar als Spanier und Franzosen für freie Berfassungen unfahig mache," was Undes res, als das, daß auch durch feine schuldvolle Mithulfe bas entsittlichende, lahmende und entzweiende Sift bes Materialismus und bes Machiavellismus der Regierungen fo tief in die Maffe des Boltes ein= gedrungen ift? So folgt, so wie für jeben fittlichen Menschen sichtbar bas moralische Brandmahl ber frechen Stirne folder Lehre aufgebruckt ift, für jeden Geschichtskundigen erkennbar, der gottliche Fluch auch ihrer Anwendung.

Und hier find wir wiederum zu bem erften Sauptfehler ber ganzen Lehre zuruckgekommen. Sie gerath, wegen ber feichten materialiftischen Grundlagen, überall in Untiefen und mit fich felbst in Widerspruch. Als achter Materialist bringt Machiavelli nicht ein in die Tiefen ber Religion und ber sittlichen Ibee, in die Tiefen bes Staats, bes Bolkes und des Zeitalters, macht fich abhängig von dem Schlechten in feiner Erfahrung, und glaubt mit mechanischen Mitteln, mit außeren Einrichtungen und mit Gewalt und List Alles ausrichten und die sitt= lichen Gesetze und Krafte verleten und Preis geben zu konnen. Materialismus felbst biftorifch feicht, mabnt er: Romulus und Ruma hatten so allein ben romischen Staat gemacht. So vermag. er es, einen Dofes mit einem Savonarola, und einen Apros und Theseus mit einem Agathofles und einem Cafar Borgia zu vermischen. Batte er fich über biefen Grundfehler erheben tonnen, hatte er sich gleich seinem größeren Landsmanne Dante zu einer driftlichen Gesinnung und Weltanschauung zu erheben vermocht, bann hatte er nicht, wie er thut (Discorfi II, 2), bas Christenthum als ben Berftorer der Bürgertugend und Staatstraft, als verweichlichend und die Herrschaft ber Bofen forbernd angeklagt, welches nach bem Dbigen (f. "Christenthum") so ganglich falsch ift. Er hatte, statt in bloser Nachahmung romischer Institute ober vollends in ben Lastern feines Fürften, vielmehr im Christenthume Grundlagen und Grunds trafte auch fur Die politische, wie fur Die tirchliche Reform gesucht. Denn vergeblich werben bie Bolter ber neueren Belt mabre bauernbe Freiheit und würdige Staatszustande aufzuerbauen fuchen, sobald sie dieselben losteifen von biefem Mittelpuncte unferer gangen Gultur.

Was Dachiavelli auf dem besseren Wege für sein Baterland und die Freiheit hatte bewirken konnen, das freilich kann tein Sterb-

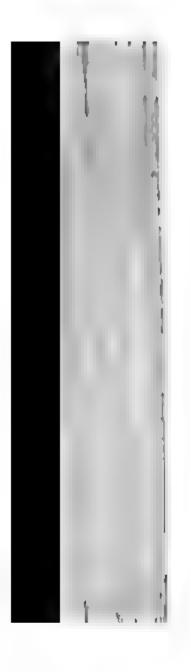

en der Antlegung, in ber Gtoffe, fichen

Bengelich war ber Strik polichen Anthersis
so jener Aext als bas meunte, und bie Gloffe a
tat ju gilfen, und baher im vorhergebemben band
erften Gebats zu vereinen fei, damit denn band
Worte nicht überscheitten mirde? Und die Bahl.
Hauptsache wurde übersehen, nimlich was denn di
des Urterens gewesen seien. Nen nehm Gebot w
zusammen, und bedachte nicht, duß nur, was die
ein Wort des Gesehgebers heißen tonnte, und

Die weitere Künstichteit, baf nach ber Gier und bann die Lufternheit burch zweis fagt fei, ift vollende gang gegen die Einfacht Subtilifizen ift ber Zob ber hiftorisch wit aung, wie überhaupt aller bes Ursprünglichumstunde. Die altere Urtunde gebraucht zweit beud - Chamad. Gewöhnlich aber versteht wit interidend. Das Ch ift im Althebraischen auf sprechen. Butturaler ausgesprochen bedeutet es glabe glosten; baher heftig, aber heimlich etwatift im Berbot gemeint! Wit bem weicheren Chatet es werthschaften, als schab ar begehret turlich nicht verboten, nicht einmal moralisch weich in burgergesellschaftlicher Gesetzgebung, wie es bie wir burgergesellschaftlicher Gesetzgebung, wie es bie

Mafer Rates (Sahann Sacathura

falls sie Auctorität erhalten und verbreitet werden, zum Berberben, wie thatsächlich ben meisten europäischen Staaten der Machiavellismus verberblich wurde und noch täglich wird.

· Eine entsetliche Gewalt haben in der That solche schlechte Grund= sate, und wohl hatte Friedrich ber Große Recht, wenn er zu Anfang seines Antimachiavelli sagte: "Ich habe allezeit des Machiapelli Buch als eines ber allergefährlichsten angesehen, bas je in die Welt ausgeschickt wurde. Es ist ein Buch, bas ben Fürsten und Staatsmannern in die Banbe fallen muß. Es ift aber nichts naturlicher, als daß ein ehrgeiziger Mensch burch Lehren, welche seinen Leibenschaften schmeicheln, getäuscht werbe." - "Auch ist es doppelt gefährlich, ben Abicheu ber Machtigen gegen Gewaltthaten zu milbern, da derselbe bei ihnen auch beshalb schon nicht stark genug ist, weil sie sich selbst benselben weniger ausgesett fühlen." Um Meisten schaben naturlich solche Lehren, welche gerade den gefährlichsten Reigun= gen der Menschen zusagen, und gerade in den gefährlichsten Bersuchungen für die Babl des unrechten Weges entscheiben. Gie werden doppelt gefahrlich, wenn sie auf geistvolle, verführerische Beise in ein Spftem gebracht find, wenn bie Schanblichkelten, Die in ihrer gemeinen Geftalt Jeder verabscheuen und verachten muß, mit den Reizen des Talents ausgeschmudt, im glanzenden Gemande das gewöhnliche Urtheil blenden Die Tauschungen durch solche ungluckselige Lehren und verwirren. werben zu vielfach unterstütt, bier burch bie vornehme Salbheit der Bilbung vieler Fürsten und Stagtsmanner, bort burch ihren Chrgeis, durch die im Hofleben verschrobenen Unfichten von ihrer Stellung, durch Burgerverachtung endlich und Beringschatung ber gemeinen Burgermoral. Und mo, um folde Lehren burchzuführen, ber Big ber Großen ausgeht, da hilft die Dummheit und Blindheit der Kleinen nach. Sahen wir es ja boch auch in unserem Deutschland so oftmals, wie gerade in schlechten Beiten und in folchen Classen, in welchen am Wenigsten eine mabre beutsche aufopfernbe Treue sich bemahrte, jene unwurdige beutsche "hundebemuth," worüber Carl von Mofer jammert, ja ein mabrer Gogendienst gegen bie Burften jeder machiavellistischen Tauschung und Dag: regel die Bande bieten. Friedrich II. erklart es (C. 23) für das "eigenthumliche Unglud ber Fürsten, daß sie ben Regen ber Schmeichelei nicht entgeben tonnen," und ruft "den Sag und bie Berachtung ber Belt berab auf bie Saupter berjenigen, bie ben Furften bie Babrbeit ver= hehlen und fich badurch als ihre Feinde ermeifen." Diefes thut aber leider jest wieder eine große Mehrzahl unserer beutschen Zeitungen und Schriftsteller ungleich mehr, als bie Beitungen und Schriftsteller irgend eines anderen Boltes. Und bier= durch, so wie durch Unterbrudung der Freiheit ber politischen Mitthei= lungen konnten mehrfach folche Macchiavellismen bei uns vorkommen, wie sie die große Masse der Nation noch bis jest kaum ahnet, obwohl Staats : Lexiton. X.

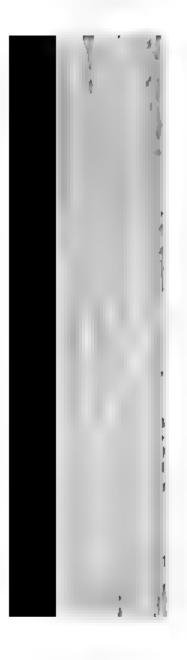

mentreffenber beim Mile -- Imm ! fer Stretterbetriffmiftelt - finben fich a 24", wie biefe Baben 's. Beite fulften Mitter er'e Cete Banbenna von einem Lunt mis e in 4 gebere, ber bem Unberte bie enricheiber Stre, woge er fic ger bald aus Reignung fich ber bem Mante, meldjes ihne eben fo balb im f Burfc verlieben murbe. Der Eine toat ber t und bas Katheber, somal auf unfergamten ich eine unbebogliche Berngung feines enfliefen G bete blieb ber fleifigfte Docent auf eben berfelban e fitit, wohin et ichon in feinen fenberen Inbermit n:ch beibete fich matunicher Beife ber bei ih und Chocofter, melder fich auch in ihren Schetfi tommt es auch, bag Beibe um bie beutfche 📾 fich ju gleicher Beit auf eine gleich rühmtiche ! fonnten, ohne einander im Geringften in bem ! Eine, weniger betimmert um bie Rechtsphilof in thren Principien gu viel Schwanftubes w ben fchien, aber auch eben fo gleichgaltig um bie fachen ber beutichen Gefchichte, bagegen beito . und beffen lebhaft eingebent, bag in ben bent Ctaateverhaltniffen bas Rechtsfoftem ungleich : ober Sectommen, als burch Bettrage und am Uebereintemmniffe fich gebilbet habe, marb atfo Staate : unb Gefchaftemann gu fammein, und in gu orbnen alles bas, mas in ben mennigfall

## Morb. — Mofe.

Belbft auf Dachlavelli bilefte eine fo vertehrte und bie Bolferechte verachtenbe Politik fich jest nicht einmal becufen, benn fein Berftand und fein Gewiffen zwangen ibn , trog feiner Bertruns gen, ju ertiaren, bag er feine politifchen Lebren nicht für legitime Erbfürften und für murbige, freie ober freiheitfabige Boller gebe. Er gab fie überhaupt nur in Unternenif ber deiftlichen und germanifden, ber conflitutionellen Monarchie und in einer allgemein ichlechten und bespotifchen Belt; nicht in einer Belt, wie die unferige. In diefer Beit gerftoren in ber That bie lebenbige Berbinbung und Bechfelwirfung jebes einzelnen Boltes mit anderen freien Boltern und auch mit murbigen und gerechten gurften und bie vielen freien Proffen ber meiften Lander alle Doffnung auf Raufdungen und auf irgend bauernben Er folg machiavelliftifcher Treubruche und Ungerechtigleiten. Best boppelt Binnen bie, welche Furften ju benfelben bereben, nur beren Ehre unb Die Sicherheit ihrer Throne und Surftenbaufer untergraben. In einer Beit, melde bie Bolfer fo vielfach anreigt und unterftust, ibre Buftanbe gu verandern, ift fur jebe Regierung ble Rechtschaffenheit und Treue und die wahre öffentliche Achtung, die ber Macchiavellisunte jerftort, bas unentbehrlichfte Bollwert. Jeht tann nur die bochfte Berblenbung glauben, die erwachten Rrafte, Gefinnungen und Bestrebungen großer Rationen marben burch bie Reinen Liften eines Cabinets fic bauernb bewältigen und verhöhnen laffen, die allgemeinen gewaltigen Ibren unb Bebarfniffe ber neuen Beit werbe man vermittelft ihrer Dalfe burch einige reftaurirte Mittelaltersgrunbfabe ober burch roben, in fein Beite alter gebilbeter Boller paffenben Abfolutiemus beflegen. Best gibt es in der gangen Beit nichts Gefährlicheres als bie Lebre bes Dacchtapelliemus. Un fich und urfpranglich feinbfelig bem Abel unb Ro. nigthum, fallt fie jest ale Baffe, fo wie neuerlich ber ungluchfeilige Machiavelliemus des Juftemilien in Spanien und beinabe icon in Frantreld, ben Rabicalen in Die Danbe. Revolutiondrer unb republicanifchet Machiavellismus aber ift, wo moglich, noch verberb. Ucher als ber ber Könige. Er fieht noch näher, als biefer, dem Macdiavelliemus ber gangen Botter - bas beift bem unvermelblichen Untergange berfeiben.

C. Eh. Belder.

Morb, f. Tobtung.

Morganatifche Che, f. matarifche Mifheirath.

Dofaifche Religion, f. Debrder.

Dofaifches Recht, f. Debrder.

Mofe, als aligemeiner Gefehgeber burch bie zwei alteften Gefehtafein, ober die zehn Gebote. — Der mofaliche Detalogus ober bie zehn Dauptgebote bes beginnensben althebralichen Staats, wo nach bem Ginne bes bichften, zum Bolistinig gewählten Gottes durch einen für alle öffentliche Bodirfniffe und Geschäfte sich bilbenden Priesterstamm regiert werden sollte, verblent wohl in unserem Staatslexiton einen knezen Bericht,

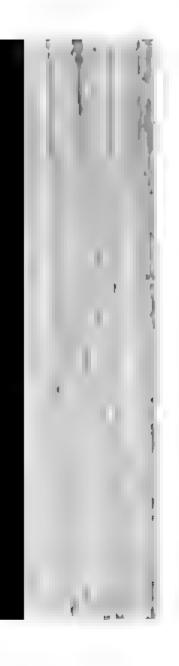

The Entrichmental Street, and the Control of the Co mit einer golbenen Gnabentette tehnte Dafen ried, we er fich im Jahre 1722 mit feiner Wie Ben einer Reife nach Behlat und einer gwal jaridfebeend, entfchlof er fich, feinen künftign Raiferftabt, Die feiner Bocliebe für einen put gunftig fchien, ju nehmen. Doct mit feiner & er feine Bergichtleiffung auf feine Profeffer im 2 beffen fab "die bumalige würtembergifche Dofpari ausbrudt, feinen Aufenthalt in Bien ") umb fchaft mit ben Chefs bes Reichshoftathe nacht au als Regierungerath nach Stuttgart guradger Jahre 1726 begab. Epater wende et gum Der illustre ju Tubingen ernannt, wohin er im hier ergab er fich, wie er fich ausbrudt, gang f bem beutfchen Ctaaterechte," momit et frine fi obwohl unter beständigen Rampfen mit ber Cen bes Staatsrechts (compendium juris publici) m brudt mar, nebft bem noch nicht abgebrudten De que mit Arreft belegt und ihm erft nach anbert Cenfur hatte fich Beit genommen) mit ber Beifich cere Stellen umbruden gu laffen. Und bod batte Die möglichft bebutfamfte Beife" abgefaßt, inben tigen Duncten, blos bie verfcbiebenen Deinum Stanbe, ber tatholifden und evangelifden u. f. 1 und fich "weder fur die eine noch anbere ertie

<sup>4)</sup> Indem IR. biefes Aufenthalts gebentt) theme i

Mofe.

747

erftich als gehn Gebote viel ju viel trabirten, baher zweitens auch fie unrichtig zahlten, und beswegen brittens jum Theil nicht richtig auslegten.

Mit tonnen biefes, ohne ju viel frembartige Galehrfamteit eingus

mifden, unferen bentenben Lefern battbun.

Sebote Auslegungen (Eregefen) angehangt, jum Theil auch in fie eingerückt find, welche 1) auf zwei fteinernen tragbaren Zafeln (2 Mof. 31, 18. 32, 19. 33, 4) gewiß nicht Raum gehabt batten, und welche 2) gewiß nicht jum Urtert gehörten, ba bie beiden Urtume ben bei bem Sabbatgebot in Angebung feines Motivs von einander fo bifferiren, wie diefes, wenn die Auslegungen auf bem fteinernen Original mit ben Gefebesworten jugleich gestanden batten, als Bariation unmög-

lich gewesen ware.

Die erfte Urfunde namlich in 2 Mof. 20, 11°) gibt ein allen Erbegeschaffenen allgemeingultiges Motiv für bie Sabbaterube: Der Schöpfer, ober ber Ordner bes vorausgesehren Shaos selbst habe nur 6 Rage lang arbeitend gewirft, ben siebenten jum Rastage ausgesondert und durauf einen Segen gelegt (glacklichen Erfolg aus solcher klugen Arbeitsunterbrechung jugesichert). Die spätere, wahrscheinlich erft unter König Josia (nach 2 Kön. 22, 8—23, 3.) aus dem Tempel hervorgebrachte Urfunde, in dem Denteronomium, dem von den vier vorhergehenden Bachern der ben Mose betreffenden Gammlung sehr verschiedenen Nachtrag, hat dogegen (5 Mos. 5, 15) nur ein auf das Debräervolt beschrändtes Moteitsunterbrechung angegeben: Gedense, bas du dien st dar warest im Aegyptenstanden, und Jehovah, bein hochverehrter, dich von dort ausgeführt hat mit träftiger hand und ausgestrecktem Arm. Des wegen bes sabbats (b. i. des Stillstehens von Arbeit).

Offenbar ftanben atfo die motivirenben Auslegungen nicht auf bemobnehin zu engen Steinbentmal. Denn auf biefem donnte ja boch feine Bariante Statt finben! Ueberhaupt gibt es 3) ber natürliche Sinn, daß der Gefetgeber feine Gebote als folche, und ohne Beifügung

von Motiven, gibt.

Denten wir uns bemnach bie fammtlichen Auslegungen in beiberlet Urfunden nur als etwas in ber Budfdrift mobi-

<sup>\*)</sup> Das zweite Buch, Erobus, macht mit dem erften, Genefis, ein fort- laufendes jusammenhangendes Canze aus, wenn gleich bas dritte, Leviticus, ats Priefterbuch, bas vierte, Rumerl, als Bürgerbuch, abgefondert entftanbert fein mbgen. — Das allgemein anvendbare Gabbattmotiv im Erobus filment baber mit Canss. 1, 1—2, 8. überein, well beibe Bücher als ein Cangos gestilbst wagen.

meinenb Beigefügtes, so muß ber Mechtsleher und ber Geschichtforscher sie von den wahren zehn Gedeten, als Gesetworten, absondern. Und so zeigt es sich, wenn ich mir den althebraischen Text
streng nach dem Wort zu übersehen erlauben darf, daß die sogenannten zehn Gebote auf den zwei portativen Steintafein in solgenden gesehlichen Aussprüchen (Edicten) bestanden:

1. Ich bin Jehovah, bein Dochverehrter. Richt barfen bir sein

bochverehrte Andere, meinem Geficht gegenüber.

2. Nicht machen barfft bu bir Bildwett, (und) irgend eine Geftaltung. Richt nieberbeugen barfft bu bich ihnen und nicht ihnen bienen.

3. Nicht als hoch aussprechen barfft bu ben Ramen Jehovahs beines Hochverehrten zu einem Uebel.

4. Gebente (5 Dof. 5, 12: bewahre) ben Lag bes von:

ber - Arbeit - Stillstehens, um ausgesonbert ihn zu behandeln-

5. Behandle als werth und wichtig beinen Bater und beine Mutter-

6. Richt barfft bu motben.

7. Nicht stille die Geschlechtstust an einer Person, die einer Un-

8. Nicht barfft bu ftehlen.

9. Nicht antworte gegen beinen Rachsten als Lügenzeuge (5 Mos. 5, 17. sett: als Zeuge zum Uebel").

10. Richt sei gierig nach bem Sause beines Rachften.

Dieses ist der Wortsinn dessen, was als kurzer gesehlicher Ausspruch auf den beiden Tafeln stand. Daß ich ihn den Richtorientalisten so wortgetreu, als es mir meine Sprackkenntnisse möglich machen, dars lege, darüber muß ich mich an ihr Vertrauen wenden, da das Staatsslerikon nicht für philologische Beweise bestimmt sein kann. Aber einige allgemeinere Bemerkungen für den Forscher und Freund der Rechtsbegriffe und ihrer Geschichte werden nicht überslüssig seine Sind doch "die zehn Gebote" wohl das verbreiztetste Urgeset einer alterthümlichen Nation, die nur unglücklich ist, weil sie sich, während andere cuttivirte Volker das Bessere und Wesentzliche von ihnen herübernahmen, durch Beharrlichkeit auf dem Veränzberlichen ihre entgegenstrebende, für sie und uns Unheil bringende Abssorlichen ihre entgegenstrebende, für sie und uns Unheil bringende Abssorlichen ihre entgegenstrebende, für sie und uns Unheil bringende Abssorlichen ihre entgegenstrebende, sur sie und uns Unheil bringende Abssorlichen aus gertseben zu müssen meinen.

Die drei ersten Sate knupsen diese ganze Sesetzebung an die Religiosität oder Gottandächtigkeit. Nach 1. soll in dem Hebraersstaat nur Einer als "hochverehrt" anerkannt bleiben. Wir sagen: als "Gott". Aber der hebrässche Sprachgebrauch denkt bei dem beskannten Worte Elohim an höchste Berehrungswürdigkeit. Wenn unser Wort Gott uns an gut — vollkommen zu denken veranlaßt, so deutet jenes "Clohim" auf Alles, was verehrungswürdig macht, auf die aus Bollkommen heiten entstehende Majestät, weiche mit innerer Chrsucht zu denken und zu empsinden ist. Man



## Moft.

tift meift zu wenig aufmertsam auf bie aus ber Wortableitung erfichttichen (etymologischen) Unterschiebe, ob gewiffe Dauptbegriffe aus biefer
ober jener Beziehung und Anficht im Bewustsein gebildet wurden. Es
hat auf ben ganzen Gebankenzusammenhang einer religiösen Ration
einen verschiebenen Einfuß, ob ihre Sprache fle veranlaßt, bei bem
höchken Geienden mehr an ein solches Gutsein, wie es kein
Weusch bat (Matth. 19, 17), zu benten, ober aber mehr auf
Berehrungswürdigkeit, also auf bas sie bewirkende Uebermächs
eigsein im Wolken, Wiffen und Wirken bas Auge bes Geiftes zu
richten.

Das Gefet, den Eishlim nur als Einen, als ein und daffelbe, alle Rrafte in fich vereinigenbe Rraftwefen, ju verehren, war eine auflerft wohltbatige Entfernung ber vielen Uebel, welche entfteben maffen. wenn bie menfoliche Phantafte fur bie übermenfolichen Rrafte vielete lei Erager (Gotter ober beilige Salbgotter) annimmt, bie nach ihren Charafterverfchiebenheiten ihre Berebrer in Parteien theilen, unb fogat wiber einanber begunftigen. Das Shlimmfte folder Theilung bes Stellichen unter Biele mar, bas barand auch verfchlebene phantafifde Priefterschaften entfleben umsten, welche alle allein wiffen wollten, burch welche verschiebene Tempelbienfte und Aufopferungen ihre verschiebenen Principale gewonnen werben mußten. In Beitaltern, wo ber Gottheitsglaube obnebin allgemein und feiner Ctepfis ausgefeht mat, Bounte nichts wohlthatiger fein, als bag ber wahrfcheinlich Bleinere Theil ber Abrahamibifchglaubigen, an beren Spipe ber fraftvolle Mann Rand, ber fie aus Argopten, wie es ber Rame Dt ofe bebeutfam andfpricht, "berausjog", feinen Anftand nahm, ber corigen auch aus vielen frembaufgenommenen Dirten und Staven (von jeber, f. 1 Stof. 14, 14, 15, 2. 2 Mof. 12, 38) beftebenben Benge bie Gottebelieheit jum Gefehe machte. Ihre Gefchichte, bis bas Bolt unter big mo-notheiftifden Perfer tam, beweif't, wie viel geneigter bie Menge jur unheilbringenben Bielgotterel gewesen mare.

Jehovah wurde diefer Eine icon als Gott über Alles, und nicht erft feit er gum Nationalkonig erwählt warb (nach 2 Mof. 6, 2. 3. 3, 14. 15), beswegen genannt, well er, ber ben Altvitern fich burch unmittelbare Erfahrungen als machtig und Ueberfirf gebend (Schabbai) erwiefen habe, nunmehr an der Rachtsummenschaft zeigen wolle, daß er immer sei "ber, welcher machen wird", b. i. ber immer fort nicht nur Seiende, sondern and for sie Wirdfame").

Uebrigens befiehtt ber Gefehesfas 1. nicht Religionsglaus ben, fonbern nur baf tein vielgettifder Gult im Lanbe fein follte. Er, als bes Lanbes Ronig, mill (b. i. feine gefehgebenben Ber-

<sup>&</sup>quot;) Får fprechännbige Benrtheiler erlaube ich mir unr belgufchen: das als Eigeneme Gottes gebildete Wort Iehovah ift nur aus -- ber dritten Parfore das Futurum Pipel als Berbum Lin Wen und hamed he zu erkiden. Pargardibung für biefe philologische Ohfervotion!



760

chrer erfennen es als bas wohlthatigfta Mollen Goud), bas dur folnem Geficht tein Anberer ale hochwerbet aufgeftollt, und ach fein Bott in Priefterparteien getheft werbe (Das Gefen tage Mittigt einmal auf die Abeorie ein: vo anbere Gotter fein tonntem!)

Cas 2. fest, tiefgebacht, baf bir Berebrungemarbigfte, alfe d Reafte ber Bollommenheit wefentlich Betrinigenbe, nicht burch fanfeliche Bilber, auch nicht, nach ber Weife bes wer Sturgen von nen Arguptenfanbe, burd Gefaltungen, nemtlich tebenber ober nachgeformter Thiere und anderer Returprobucte, berfinnlicht werben follte. (Lief fich boch fogat Mofe's Benber, fobal ber aufgetiartere, umbeugfame "herantgleber" (2 Mof. 82, 1. 28) bertoren fchien, von ber finntichen Donge beftimmen, burch bad fic ben Romaben und für ben Aderbaner traftigfte Combel, bund ben Stier, ihnen forn Schithgott ju vergegentvärtigen, und baburd' de Dberpriefter ju bleiben!) Riefgebachte Babubett eines Menfchenfemmen -tramitich tann but einffeutig einen gewiffen eingeinen Charafter , eine Einfeitigfeit von Refften, barftellen. Der Bens von Phibias ertunent an eine gang anbere Summe von Reiften, ale ber von Wintelmann einft fo gertlich befdriebene Apollon. Der hebratiche Gotteinheitsglaubige "(ber Monothelft) bagegen foll alle mahrhaft verehrenswürdige Bolldomthenheiten in Gebanken zu vereinigen fich gewöhnen. Rut fo weit Beber bies erreicht, fo weit hat er ben mabren Gott, b. l. Die Gottes-'lbee in feinem Bewuftfein. Wie praktifchebell erfcheint mir Dofe als Gortheitsbilder \*) verbietenb! Das Wichtigke ift, daß alle motas Hifde Bolltommenbeiten nicht in Bilbern, auch nicht in Sinnbilbern, energifd bargeftellt werben tonnen. Und in Dofe's Refigfon wer fcon bas Trefflichfte biefes, baf, fo febr in feinem Glauben ait Gott ber robere Denfd nur an Dacht und Gewalt Gottes beinft. fie boch icon überall von beffen Deiligfeit ausgeben lehrte. "Deilig follt ibr fein; benn ich bin ein Deltiger!" In geiftige Beifig-Beit aber, b. l. an bie innigfte Beffinnung, bas Mochte ju wollen und freitwollend ju fchaffen, beemegen well es bas Rechte ift, tann tein Got-'res /18 f t b benden lehren). Malt man die Religion felbst mit der Wahrheitessonne und bem hoffnungsanter, man kunn ihr die Anbachtig. felt anfeben, aber nicht bie Deilig teit, Die gotttreuergebene Mechtschaffenheit. Bilber von Gott waren alfo zu verbieten, nicht blod well fle vermenfolichen, fonbern well fie nur einfeitig einige Eigenschaften, gerabe bie mofentlichen aber, bie bes geiftigen Boilene, ních t vergegenwärtigen konnen.

<sup>\*)</sup> Die Angbentung, baf bem Juben Bilber gu machen überhaupt verbaten worben fel, ift eine Ueberfelbung, an welcher fogar bie bestern Stabbinen teinen Abeit haben. Mur Uebergläubige (haperverthoboxe), Salbgelehrte unter Inden und Christin erfangen und scholen bergleichen Williekrijcheitägesche in der Seift Abole's Jinebil.



Das vierte Gebot fest mit Ernft fest, mas bem Dabfuchtigen unwilltommen ift, daß je in fleben Tagen Ein arbeitlafer fein
folle, jur Erholung für die angestrengt arbeitenben Menschen und Ablere,
auch zur Ruse und Freude und jum Gelbstbewustwerben für ben
Menschen. Weil die Wohlhabenden biefe Schonung ber mit Arbeit
Belasteten nicht wunschen mochten, wurde es besto ofter, vor und
nach ber finaitischen Promulgation wiederholt. (2 Mos. 16, 17. 34,
21. 35, 2.)

Cabbat bebeutet ein Stillftebenmachen. Das Bort befilmmt nicht, ab ber erfte ober ber leste von fleben Tagen ber Aubetag fein folle. Die Juben murben alfo -- und bies mare ftaaterechtlich wichtig! - nur gegen ihre Sitte, nicht gegen bas Gebot ber 2 Zafeln handeln, wenn fle, mabrend fle unter anbern Boltern ale bie Minbergahl wohnen , bent bott gewöhnlichen Rubetag mitfelerten. Laffen fie fich von den Rabbinen die Last auflegen, durchaus nur ben Lag nach ben 6 Arbeitstagen ju raften, und find fle bann boch durch bie auferen Berhaltniffe genothigt, auch noch ben folgenden Tag, ale ben Rubetag ber Dehrjabl im Canbe, großentheils als arbeitlos jugubringen, fo gieben fie fich nicht nur burch bie verboppelte Arbeitlofigleit Berluft, und burch bie Sittenabfonberung Biberrollen gu, indem fle in jeber Boche groei Lage festhalten, an benen fie nicht mit ber abrigen Mehrzahl von Dandwertern, Felbarbeitern und Beamten weber in der Feler und Arbeiteruhe noch in ben Arbeiten in eine wahre Gleichftellung eintreten. Gie hanbeln vielmehr — und biefes ift bas Beachtungswerthefte - auch in Babrbeit mehr gegen ben Geift bes mofaifchen Gefehes, als wenn fie, unter anberen Boltern nach Gottes Sugung wohnenb, ebenfalls ibren Rubetag auf ben erften in ber Bode verlegten. Denn baf ihr Grundgefch nicht zwei arbeitlofe Tage innerhalb jeder Woche wollte, ift gewiß. Pingegen ift im Gefebedwort felbft nicht eben fo febr bestimmt, welcher von ben fleben ber arbeitlofe fein folle.

Die Auslegung bes Gebots — und es zeigt fich hier, bag es wichtig ift, bas Gefet ber zwei Lafeln von ber Austegung wohl zu unterscheiten! — verweif't zwar auf bas (mythische) Beispiel, bas ber Schöpfer nach sechs Arbeitstagen geruhet habe (vergl. auch 2 Mos. 31, 17); vergleicht man aber biese Stelle genau, so ist nur baran gelogen, daß ein Gabbat voer voller Rubetag (Gabbaton)

Unheil für bedürfende Eltern, welches gesehlich gehoben werden sollte, daß die falsche \*) Uebersehung: "Ehre, honora," die Meinung nahrt, wie wenn Alles, was die Eltern von ihren Kräften oft kummerlich, oft mit großem Verlust für die Seschwister aufgewendet haben, durch dankbare Achtung erfüllt und ohne reellen lebenswierigen Ehrendank abgesgethan sei. Wenn durch jene Aufopferungen der Eltern und Seschwister die Kinder in festerer Einnahme stehen, wer erträgt es ohne Absicheu, daß oft sie dann schon sehr viel zu thun meinen, wenn sie sich nur der dürftigen Eltern und Seschwister nicht sichtbarlich schämen!

Sollten nicht ausdrückliche Gesetze verbessern, was nur ein Fehler in unserer Bibelübersehung schlimmer, inhumaner werden ließ, als in viel roheren Zeitaltern Sott durch Mose es wollte! Auch das Staats-wohl leidet hierdurch sehr. Denn durch proportionirten billigen Wiedetsers ah wurde die Armuth der Eltern und übrigen Familie wenigstens gemindert, also mehr Wohlstand im Staate erhalten. Gemindert wurde auch die nur allzu häusige Verschwendung mancher Kinder, weiche in den Vorbereitungsjahren sur Selbsterhaltung das Unverhaltnismäßige den nachhelsenden Eltern abnöttigen, weil sie zu keinem Wiederersate, zu keiner Ausgleichung mit den Geschwistern außerlich verbunden sind. Und überhaupt ist reelle verhältnismäßige Dankbarkeit eine wichtige, für das Sanze conservative Pslicht, die daher, weil sie gar zu leicht unterlassen wird, so oft es außerlich beurtheilt werden kann, auch unter die Gesetz gestellt werden sollte.

Mit Recht sett die althebraische Auslegung hinzu, daß für Kinder, welche die Eltern als werth und wichtig (in jedem Sinn) beshandeln, auch in ihrem eigenen Leben dauerndes Wohlergehen zu erswarten sei. Aus Undank unfolgsame Kinder werden schwerlich gewissens hafte Gatten, rechtschaffene Staasburger, für sich glückerwerbende Men-

schen sein.

Bei bem Gebote, welches gewöhnlich als das sech ste, richtiger als das siebente zu zählen ist, fällt bem Nachbenkenden immer auf, das — nur der Ehebruch grundgesehlich verboten worden sein solle, während doch (nach 5 Mose 22, 20. 21. 28. 24), auch wenn eine Verlobte sich hatte beschlafen lassen, und sogar, wenn sie als Jungfrau verheirathet und doch nicht mit den (unsichern) Jungfrauschaftszeichen erfunden wurde, darauf, so fern sie angeklagt und rechtlich überwiesen wurde, Todes sitrase mosaisch gesett war. Eben diese höchste Strase tras (nach 3 Mose 20, 10) die Ehefrau, die sich von einem Andern beschlafen ließ, und den Khater. Abermals ist nur die dem orientalischen Worte des Gesets gar nicht entsprechende Uedersetung Schuld, das das Geset nur von der außersten Verletung des Cheverstrags gesprochen zu haben scheint.

<sup>\*)</sup> In der Sprache des neuen Testaments wird (ripar) ein Ausbruck gebraucht, der auch reelle Chrengaben einschließt. G. 1 Timoth. 5, 17. 18. Lut. 10, 7,

Alle biese so eben angebeuteten möglichen Falle find in bem all hebraischen Wort des Textes (Raaph) \*) jufammengefest. Aber chen bedwegen enthalt bas Berbot nicht bios ben Begriff: Ehebruch, fom bern einen bebeutend ausgebehnteren. Der Beitbegriff ber althebralfchen Gesetzgebung hatte seinen eigenen Umfang. Der Mann war hausbert, die Frau und schon die Brant wurde als fein ausschließliches Cigenthum betrachtet. Gab diese ober jene fich einem Anbern bin, bem fie nicht angehörte, so wurde nicht blos an Berietung der Treue gebacht. Man fab barauf, bas fie eine Betrügerin und Diebin an bes Men nes Eigenthum fei. Daber war noch lange, wie ein Recht bes Befiges, angenommen, baf ber Eigenthamer ja wohl, wenn ein Eigenthum ibm misfallt, ohne alle richterliche Einsprache es aufgeben, folglich auch die Frau wegfchiden burfe; und nur Jefn menfchenwarbigere Gefetgebung, welche bie Franen, als gleich vor Gott, auch in Menschen gleich ftellte, hat jenes willeurliche Wegfchiden verbaten, von richterlichen Chescheibungen aber, welche nicht ba waren, gar nicht ausgesprochen. Dichaelis "Dof. Recht" (bas einzige Buch, welches Montesquien's pragmatischen Geift auf bie althebraische Gefengebung anzuwenden viele richtige Berfuche gemacht bat) erlautert (in den 55-259-264) diese alterthumlichen Rechtsunterlagen, welche auch bei denen aus dem neuen Testament in das judische herübergenommenen Stellen vom fogenannten Chebruch (Matth. 5, 32. 19, 9.) richtiger in Mitbetrachtung gezogen werden follten, und auch bamals noch (nach Matth. 1, 19) bei Berlobten Anwendung hatten. Nicht hauptsächlich bie Che, als Bertrag, ward (weil es fein Bertrag unter Gleichen war) beruckfichtigt, fondern diefes, daß mit dem Leibe, welcher einem Manne als Eigenthum angehorte, tein Betrug und auch teine Chrenverletung gegen ihn, ohne die bochfte Strafe, gespielt werden follte-

Schlimm ist's, daß die nichtpassende Uebersetung: Du darst nicht "ehebrechen"! häusig die Frage erweckt: ist denn also die Hurerei nicht verboten? Der Rechtssorscher wenigstens sollte dieses Warum wissen. Segen Hurerei, als Unzucht mit Familientöchtern, wirkte nach der Volkssitte die außerst strenge Aussicht der Väter und Brüder über das nachwachsende Parem. Verlust an Sche und an dem Raufgeld für die zu verehelichenden Töchter ließ jene Strenge nicht leicht erschlaffen. Die Sitte that also viel, ohne Geseh. Von der eigentlichen Hurerei als Venus vaga aber war der Jüngling abzuhabten, weil der Vater oder sein Geld ihn früh mit einer Sklavin in Seschlechtsverbindung sezen konnte.

Der religiose Volkslehrer wird bas Gebot nach ber einmal gang-

<sup>\*)</sup> Die althebraische Sprache hat kein Wort für ben Rechtsbegriff: Ehe: bruch, als Berletung eines Bertrags, die nicht durch Ersat oder Wiederherstellung ausgeglichen werden kann. Das hebraische Wort bedeutet: heftig den Durft stillen, auch mit Wasser, das ihm nicht angehört. Die sinnliche Ueberstragung auch auf die Falle außer der Ehe ift leicht zu benten.

baren Ueberfetung vom Chebruch auslegungsweise unseren Sitten gemaß auf Alles, was von Unzucht abhalten kann, klug und gewiffenhaft anzuwenden haben. In der That zeigt fich bei diefem Gebot am Deiften, daß der Detalogus nur dem Beifte, nicht ben Worten nach, b. i. nur nach bem 3wede, nicht nach bem Localfinn und Beitbegriff, für unfere Bildungsstufe anwendbar ift.

Bei bem neunten Gebote ift die Urfunde im Erodus offenbar bem Sinn nach richtiger, als die im Deuteronomium. bietet: Du barfft nicht antworten (also auch nicht einmal auf Befragen, weber eines Anderen, noch des Richters reben) in Beziehung auf beinen Nachsten als Beuge fur eine Luge. Diefes ift bem ge= setgebenben 3med gemäß und bürgerlich (wie moralisch) nothig. spatere Urtunde im fogenannten fünften Buch ober bem Nachtrag behnt ben Sat allzu weit aus. "Man solle nicht antworten als Zeuge zum Uebel." Dieses mare zuviel. Bas mabr ift, foll (wenn man antwortet, und also jum Antworten sich für verbunden zu halte Grund hat) mahrhaft geantwortet werben, auch - wenn es jum Uebel für den Andern (zur Warnung vor ihm, ober zur Strafe) führen fann.

Wir sehen aus biesem mertwurdigen Beispiele, bag man fogar über ben Urtert der zehn Gebote selbst (nicht blos, wie bei bem Sabbat, über bie Auslegung bes Motivs) nicht wortgetren war und Barianten zuließ. Als "Zeugniß" (hebr. Ebut) bas ift, als Urfunde für beide Theile, war zwar bas Gefet in ben vergolbeten Ar= chivschrank (bie Bundeslade) gelegt worden (2 Mofe 25, 21. 40, 20); bas Driginal dieser "Ebut" aber muß (vielleicht unter Eli, 1 Sam. 5, 2. bei ben Philistdern) verloren gegangen sein. Wie waren sonft um bie Beit bes Ronigs Jofia ober bes funften Buches, felbft in ben gebn Worten, Bariationen möglich gemefen?

Eine ebenfalls bedeutende Tertverschiedenheit zeigt fich bei bem zehnten Gesessate. Dem Sinne nach hat unftreitig auch hier die Urkunde des Erodus (20, 14) bas Richtige. Der Bebrier begreift unter dem turgen Bortchen Saus (Bait) Alles, was unter bem Hausvoter zum Sauseigenthum gebort. Daher ift die Auslegung des zehnten Gebotes bort richtig, indem fie bann "Weib, Knecht, Magb, Das und Esel, und Alles, was beines Nächsten ist," als die Bestandtheile bes "Sauses" nennt, wonach der Andere nicht gierig fein soll

Diefen Sinn hat die spatere Urfunde nicht, und verfehrt gefaßt. Als zehntes Gebot, wie es auf ber Steintafel gestanden haben foll, gibt 5 Mofe 5, 18. blos ein das Beib betreffendes Berbot:

"Dicht fei gierig gegen bas Beib beines Rachsten." Bare dieses der richtige Urtert, so mare alsbann bas Folgende:

"Und nicht betrage bich luftern gegen bas Saus bei= nes Machften, gegen fein Baufelb und feinen Anecht und feine Magb, seinen Dofen und feinen Efel, und Alles, mas deines Rachften ift" -

Baterlande, in einem beutschen Staate, bei beutschen Wannich ftitution, eine geraume Beit hindurch zu: leiben hatte, fo : Canif. an fich auch bagegen über bas Beifpiel eines ununterbrochen gladlichem:Belon laufes erfrenen, womit er von dem anderen unterhalten wirde: Ind wird er barin finden., daß fich zwar gewiffermafen bas: leftenist Sprichwort: quilibet fortunae suae fabor est, an Beiben deglishiet, bagegen aber boch auch Beibe Manches ber Belterund ben aufenen Em ftanben zu verbanten haben. Abweichenber ille von einatiber in ber Laufbahn, ungleicher in ben perfonlichen Schillfeien und bich gufentmentreffender beim Biele — bem Berbienfte unt bie Cultut ben bent schen Staatsrechtswiffenschaft - finden fich wicht nicht leicht wie Mie ner, wie biefe Beiben \*). Bom frithen Altet an - bei bem Einen eine flete Wanderung von einem Land in's embere, von simum Ant in's andere, bei bem Anbern bie entschenbfto Behardichtelt bat feinem Fache, wozu er fich gar bald aus Reigung fetift bestimmt hatte, und bei dem Amte, welches ihm eben so bald in diesem feinem Sache nach Bunfch verliehen wurde. Der Eine war ber thatigfte Gefchaftennam, und das Katheber, zumal auf infrequenten Universitäten, schien ihm eine unbehagliche Beengung feines raftiofen Golftes gut fein. Der Indere blieb der fleißigste Docent auf eben derfelben frequentesten Univerfitat, wohin er schon in feinen fruheren Jahren berufen marb. nach bilbete fich naturlicher Weise ber bei ihnen so verschiebene Geiff und Charakter, welcher fich auch in ihren Schriften ausbruckt. tommt es auch, daß Beide um die deutsche Staatsrechtswiffenschaft fich zu gleicher Zeit auf eine gleich ruhmliche Beise verdient machen fonnten, ohne einander im Geringften in ben Weg zu treten. Eine, weniger betammert um bie Rechtsphilosophie, weil fie ibm in ihren Principien zu viel Schwankendes und Willkurliches zu haben schien, aber auch eben so gleichgultig um die vorübergebenden That fachen ber beutschen Beschichte, bagegen besto fester bavon überzeugt, und beffen lebhaft eingebent, daß in den beutschen, jumal inneren, Staatsverhaltniffen das Rechtsspftem ungleich mehr burch Dbfervanz ober Herfommen, als burch Bertrage und ausbruckliche Gefete ober Uebereinkommniffe sich gebildet habe, warb also unermubet, fur ben Staats: und Geschaftsmann ju sammeln, und in geborige Sader zu orbnen alles das, was in ben mannigfaltigen beutschen Staatsverhaltniffen feit vielen Jahren ber, glaubwurdigen Urfunden und Bengniffen nach, verhandelt und befolgt worden fei. Er lieferte beber, neben einer Menge einzelner Abbandlungen über befondere beutsche Staaterechtsmaterien, in seinen beiben Hauptwerken über bas beutsche Staatsrecht ein moglichst voll= ftanbiges, in die gehörigen Facher genronetes Archiv ber

<sup>\*)</sup> Beibe lernten sich, wie uns Putter, S. 301 bes ersten Bandes feiner Selbstbiographie (Göttingen, 1798), erzählt, im Jahr 1754 in Begler personlich kennen.

brauchbarften Materiation und bogioferte fie mit feinen eben fo freimfithfgen ale reif burchbachten und einfichesvollen Urtheilen. madte fein Bebramt bie wiffen foaftliche Bearbeitung unferes bentichen Staatsrechts und bie Aufführung eines neuen Lebrgebau-

bes gur Bauptangelegenbeit ze."

Mofee's Gelifbiographie ') fest und in ben Comb, bem ,,auf feiner langen und bornenvollen Lebendbahn umermüblichen reblichen Potrioten" (wie ihn Dajer a. a. D. G. 44 nennt) jur Geite ju geben, wobei wir uns jugleich von feiner Raivetilt und Aufrichtigkeit, Eigenfchaften, deten Dervortreten oft jum Bermeilen einlabet, angezogen finben. Bie finben ibn, taum 19 Jahre alt, foon ale aufresebentlichm Mechtnebrer in Aubingen \*\*), wo er fich im folgenben Jahre verlober. 3m Jahre 1721 reif te ber junge Rechtsgelehrte, ber fich bereits als Schriftfteller einen Ramen erworben batte, nach Blen, wo er, besonders . in bem Bicecangier bes Reichshofraths, bem Grafen von Schonborn (nachberigen Sarftbifchofe von Burgburg und Bamberg), Conner fand, bie ihm eine "anfehnliche Bedienung" jufagten, wenn er gum Ratholiciemus übertrete. De ofer mar weit entfernt banen, folden Borfdlagen Gebor ju geben. Er ergablt nur, ein Pralat babe ben Bwifdentrager gemacht. Diefer habe ihm vorgeftellt, "bag Ihre Mojeftat Riemanben in Dienft nahme, ber mit ber lutherifden Erbfanbe behaftet ware;" er brauche fich auch nicht affentlich zu erklacen. bis er feine Bestallung batte, unb weil bie Lutheraner ohnehin nichts

<sup>\*)</sup> Erbensgeschichte Johann Jakob Mofer's, tonigtich banifchen Etath-raths, von ihm fethit beschrieben (8 Theile, britte ftart vermehrte und fortgefeste Auflage. Frankfurt und Leipzig, 1777). Wir würden in biefor Schrift zugleich Dentwürdigkeiten von bedeutendem hiftorischen Werth erhalten Schrift jugleich Denkwärdigkeiten von bedeutendem historischen Werth erhaltem haben, wenn der Daspotiduns nicht auch in der Gewalt der Eenfur geherricht batte. Wir lesen in der Borrde: "hatten wir ein Stud der englischen Presespeiteit, und ich durfte die bierin benannten Sofe und beren Minister, die Universitäten und ble Professon, auch andere Personen so, wie ich sie babe kennen ternen, schilden, ingtelchen andere Dinge, die sich zu meiner Inft zugetragen haben, erzählen, nud Betrachtungen darüber anstellen, würde biese Worlft ohne Zweisel auch einen Theil des Beisalls erhalten, welchen ich die von Pollnipischen Reisen und Mémoiras erworden haben." Der mide Greist sicht dabei hinzu: "Da ich aber außerdem genug zu tämpfen habe, und meine alten Tage vollends in Rube beschlichen möchte, so kann es unterdielben." Usberhaupt war Moser ein Wärtyrre der Gensur, wie aus dem, was er G. 116—118 des beitten Theils seiner Biographie unter der Ausschlichen sier Unster Anderen: "In einer Christen Schilf, hervorgeht. So demerkt er unster Anderen: "In einer gewissen Schilt, dervorgeht. So demerkt er unster Anderen: "In einer Gewissen Schilt den mein alle diese Remissonen aus, gieich als ob mein deutsches Staatsrecht ein verdotenel, oder doch anstöhliges Buch sei. — Ich hatte in einer Schilft eine Stells aus einem Buche anges siehet. das erst im Jahr zuvor mit landesberrilcher Gensur gebruckt worden sieher des eine ffifrt, bas erft im Jahr guvor mit lanbeiberrilder Genfur gebrudt worben war. Deffenungeachtet und ob ich gleich bie Stelle varlegte, wurde fie mie in eben biefem banb in ber Cemfur durchftrichen." — Gang wie jest!

\*\*) Bbd, Geschichte ber Universtat ju Abbingen im Grundriffe. Achtingen, 1774. C. 152, 158.

ans ben Sponfolien machten, fo fompe er feine Brant e man wolle ibm ju einer wichen Partie bebatflich feinich," heißt es meiter "und ich hatte bamale, ohne es mit Jemanben emerten gu laffen (bei einem fo ehrbaren und un Leben und Wanbel, bof man mich vielfeltig Anberes guin ines tugenbhaften jungen Monnes vorftellte) feinen Gunden Meligion, nicht einmat einer natürlichen. Aber erftens war id ehrlich bajn, als baf ich mich dupertich batte ftellen mogen, id Die Latholifche Blatigion für beffer, ale bie evangelifche &mit einer golbenen Gnabentette tebete De ofer nach Burtemberg rint, wo er fich im Johre 1722 mit friner Beriebten ebelich ber Bon einer Reife nach Bestar und einer zweiten Reife mach Bien gurücklehrend, entichlos er fich, feinen kluftigen Anfenthalt in biefe Raiferftadt, bie feiner Bortlebe für einen publiciftifden Biebungebei ganftig fcbien, ju nehmen. Dont mie feiner Baniffe angelangt, fe er feine Bergichtleiftung auf feine Profeffer in Anbingen ein. beffen fab "bie bamalige murtembergifche Dofpartie," wie fich Mofen ausbruckt, feinen Aufenthalt in Bien ') und feine gemane Befanntichaft mit ben Chefe bes Reichshofrathe nicht gem "), und er muche ais Regierungerath nach Stuttgart gurudgerufen, wohin er fich im Johre 1726 begab. Spater murbe er jum Professoe am Collegium illustre ju Zubingen ernannt, wohin er im Jahre 1729 abergog. Dier ergab er fich, wie er fich ausbendt, gang feinem ,, Savoritftubium, bem beutiden Stanterechte," womit er feine fleifige Feber beichaftigte, obwohl unter beständigen Rampfen mit ber Cenfur. Sein Lebebuch bes Steatfrechts (compendium juris publici) murbe, fo weit et gebende war, nebft bem noch nicht abgebeudten Monufceipt "von hof" aus mit Arreft belegt und ibm erft nach anbertbalb Babren (bie Emfire batte fic Beit genommen) mit ber Beifung gurudgegeben, mibpere Stellen umbrucken ju laffen. Unb bod batte er feine Scheift "auf die möglichft behutfamfte Beife" abgefaft, inbem et, "bei allen fireitigen Puncten, blod bie verfchiebenen Meinungen bes Raifens, ber Stande, der batholifchen und evangelifchen u. f. w. hiftorifch erzählte" mud fich "weber für bie eine noch anbere erkidete," fo, daß ihn ein

<sup>&</sup>quot;) Indem Mt, biefes Aufenthalts gebenkt, theilt er auch mehrere tinter redungen wit bortigen Staatsmannern neit; unter Anderem auch Folgendat: "Einftens sagte ein vornehmer herr in Wen zu mir: ich würde einmal fich Mtinifter werden. Ich verfeste, bas sel meine geringste Gorge; boch möchte ich wiffen warum? Mir wurde bie Antwort, ich sei zu ehrlich bazu. Ich sagte, vo denn Minister sein und ehrlich sein, incompatible Gachen seine. Barauf bief et: Rachem man bas Wort ehrlich nehme."

<sup>00)</sup> C. über bie bamatigen wartembergifden Buftanbe (bie Berrichaft ber berüchtigten Matreffe Gravenia) Spittler, Geschichte Martemberge unter ber Stegierung ber Grafen und Derzoge. Göttingen, 1783, G. 297 f. Cattlet, Geschichte bes Derzogthums Bilirtemberg, Band 18. 12im, 1783, Geite 88, ff. Pfaff, Ceschichte Würtembergs Band 2. Meutl., 1830, C. 803, ff.

anderer Publicist "einer allzu großen Schüchternheit beschuldigte."— "So," fügt der Seplagte hinzu, "ging es mir hernach mit mehreren Schriften. Ich gab sie in die Censur, anderte, was man nur mit einigem Scheln zu andern fordern konnte; endlich hieß es, man sei zufrieden. Wann aber das Buch bald fertig war und auf die Messe sollte, kam — ein Besehl vom Hof, daß das Buch mit Arrest belegt werden sollte, wieswohl am Ende niemalen etwas weiter heranskam, als daß ich geplagt, mein Verleger in Schaden verseht und die Buchhandler darüber bedenkelich wurden, etwas von meiner Arbeit in Verlag zu nehmen. Diese Verdrießlichkeiten währten so arg fort, daß ich lieber weniger Brot has ben und selbiges in Ruhe essen, oder gar zum Vaterlande wieder hinz aus wollte, als so elend leben; ich legte daher Anno 1732\*) meine würtembergischen Dienste abermals nieder."

Als nach dem Tode des Herzogs Eberhard Ludwig im Jahr 1783 der Herzog Rarl Alexander zur Regierung tam, wurde Dafer von bemfelben im folgenden Jahre wieber zum Mitgliebe ber Regierung ju Stuttgart ernannt, wo bie berüchtigte Birthschaft bes "Jub Sug" begann \*+). Bahrend Mofer auf einer Reife abwesend war, wurde auf Antrieb des "Suß" von dem Bergoge "allen Cangleivermandten befohlen, daß sie und ihre Beiber, wie auch ihre erwachsenen Tochter bei Strafe einer vierteljahrigen Befoldung auf den Redouten in dem Carneval erscheinen sollten. "Als ich wieber nach Hause kam," so berichtet uns der Gelbstbiograph, "und in das Regierungscollegium tam, fagte mir ein weltgefinnter Regierungerath: ' bamit ich mich nicht mit ber Unwissenheit entschulbigen konne, so wolle er es nur hiermit in offentlichem Collegio wiederholt anzeigen, daß biefer Befehl ergangen sei. Ich antwortete nur, es ware gut, und so febr ich meiner Besoldung bedürftig war, fo erschienen doch weber ich noch die Meinigen. Es wurde bem Perzoge angezeigt; biefer aber antwors tete: wenn es ein Unberer gethan hatte, so strafte er ihn; von bem Mofer aber glaube er, bag er sich ernstlich ein Gewissen barüber mache, und also solle man ihn passtren laffen" \*\*\*). Bald barauf erhielt

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1731 reiste M., der Hoffnung hatte, als Kammergerichtse assessor prasentirt zu werden, nach Westar, wodurch er in den Stand gessett ward, die damaligen Justande des Kammergerichts kennen zu ternen und zu schildern. Der Kammerrichter, Graf von Ingelheim, gab ihm die ernsthafte Versicherung, wenn er sich nicht auf das Trinken (Sausen) verstehe, so könne er nicht Assessor werden. Auch von anderer Geite wurde ihm ernste haft versichert, man sehe darauf, daß der Prasentirte "einen Trunk vertrasgen könne."

<sup>\*\*)</sup> Pfaff a. a. D. S. 400 — 415.

\*\*\*) "Als ich 1735 Regierungsrath war," so erzählt uns ber Selbstbios graph, "machte einer meiner Collegen mir ein großes Compliment, was ich für ein brauchbarer Mann sei; wenn ich auch nur eine bessere Conduite hätte. Ich antwortete: Herr College! ich banke Ihnen für ihre Aufrichtigkeit, sage Ihnen aber nur so viel, daß ich nicht aus Unwissenheit, sondern par principe bin, wie ich bin; sonst konnte ich Anderen eben so flattiren, lügen und die Leute betrügen, wie Sie!"

Moser einen Auf als erfter Profosie ber Massie (Dass Universität ju grantfurt an bos Doer und Birotter schule mit bem Mitet eines Biniglich premitiben C welchen anzunehmen, er -- "so bebenfilch ist auch bamale in berg ausfah" - im Anfange teine Reigung bette, ben et aber folgte. Er jog im Jahre 1786 nach Ermill furt iber. Auch bie vo fifchen Buftanbe und insbefonbere bie ber Dochfchule an ber Dber far ten dem wieder an das Katheber Gefessiten mitht zu. Besonders enstissig erschien ihm, als im Jahre 1787 Rinig Friedrich Wilhelm L nach Frankfust tam und ben Perfefferen befahl, mit feinem b gen Rathe Morgenftern über bas Thema: "Berninftige Gebunden von ber Rarcheit" ju bisputiren, biefes Aufinnen. Er wiberfeite fic bemfelben, obgleich ber Liebling bee Rinigs ibn barauf auf machte, "ber Konig sei vom Größten bis gein Riefuften gewohnt, bas man ihm pariren muffe," und wer fich widerfete, mache fich angtidlich. "Ich beharrte aber barauf," fo berichtet uns ber Gelbfible "es fei wiber mein Gewiffen und wier meine Chre; ich betot meine Reputation, so ich etwa habe, nicht in Frankfurt geholt 3: ich wollte fie also auch nicht ba verlieren. Als ich zur Racht af, kam ber Pebell und brachte mir ein Eremplar von ber Disputation mit bem Befehle vom Könige, morgen zu opponiren. Mir war ganz eigentlich, als wenn mir ein Deffer in bem Magen herumgebreht wurde, und bas war ohne Zweifel ber Dauptursprung meiner nachherigen schweren Rankheit." Dofer bat im Jahr 1789 um feine Entlassung\*), bie ihm in gudbigen Ausbruden gewährt wurde, und zog fich nach Ebetsborf im Reufis schen zurud, wo er, acht Jahre lebend, seine volle schriftstellerische Thatigfeit entwickelte, besonders an feinem großen Berte über beutsches Staatsrecht arbeitete. Wahrend biefer Beit, von ber er fagt, daß er fie unter die vergnügtesten und seligsten seines Lebens gable, wurde er indeffen mehrmals zu Staatsangelegenheiten verwenbet, g. B. bei ber Babl Raifer Ratl's VII. und Frang' I. 3m Jahre 1747 trat Dofer als Beheimrath und Chef ber Canglei (Minister) in die Dienste des Landgrafen von Beffen Domburg, ein Berhaltniß, bas er inbeffen schon zwei Jahre spater wieber verließ, ba er seine bei bem Antritte seines Amts vorgelegten Verwaltungsgrundsätze nicht in Wirksamkit fegen tonnte. Er zog fich nach Danau zurud, mo er ber Grunder einer "Staates und Cangleiakabemie gum Dienfte junger von Universitaten und Reisen tommenber Stanbes : und anderer Personen" wurde. "Mitten unter meiner hanauischen akabemischen Arbeit," so läßt uns der Selbstbiograph weiter lesen, "wurde ich sondirt, ob ich nicht als Lanbschaftsconsulent wieder in mein Baterland geben wollte. Ich entfolog mich, biefe Bebienung anzunehmen und, um zu zeigen, bas ich

<sup>\*)</sup> Raberes barüber, was zugleich ein helleres Licht über bie Gründe, aus benen man wünschte, das M. seine Entlassung nehme, theilt Hugo (S. 301. 202 seines Lehrbuchs ber civilikischen Literargeschichte, Bertin, 1812) mit.

babei nicht auf mein Privatinteresse sebe, gab ich, auf Befragen, wie viel ich Besoldung verlangte? zur Antwort: was der Bandschaft guter Wille Die herzogliche Confirmation erfolgte ohne Schwierigkeit. 36 zog also im October 1751 wieber nach Stuttgart." Damit zog aber ber neue Lanbichaftsconsulent feinem widrigen Geschick entgegen. In einer seiner Schriften außerte er fich über ben Beruf eines solchen Confulenten babin \*): "Die Amtspflichten eines Consulenten geben hauptsachlich bahin, daß er aus ben landschaftlichen Acten und Privilegien bei jeder Borfallenheit nothwendigen Bericht und bei ben lanbschaftlichen Deliberationen, wenn er bagu erforbert wirb, ober auch von Saus aus, gute Rathschläge und sein rechtliches Gutachten gebe, die Conolusa mit beståndigem Grund abfaffe und, so es ihm aufgetragen wird, in einen Auffat bringe, insbefonbere aber fleißige Aufficht babin trage, bamit nichts geschehe, was ber Lanbichaft tunbbaren Freiheiten unb Abschieden zuwider sein möchte, sobann zu allen Tagsatungen, rechtlichen und gutlichen Sanblungen bei fürstlicher Canglei und anderen Drten, auch allen Deputationen und Conferenzen in Lanbschaftsfachen fich gebrauchen laffe und bergleichen Rothburft und Befugniffe mundlich und schriftlich vortrage und dazu behülflich sei, daß das zwischen Herrschaft und Landschaft Berabschiebete jum Bolljug gebracht werbe." Die Erfüllung eines solchen Berufs mußte einen Mann von festem Charatter und redlicher Gefinnung bei bem bamaligen heftigen Kampfe, ber fich zwischen bem. nach Unumschränktheit Arebenden und barin von seinem Minister, bem Grafen von Montmartin angefeuerten Bergog Karl und den Standen, von benen berfelbe, wie er fich auszubrucken tein Bebenten trug, "einen unbegrenzten und unumschrantten Gehorfam" forberte, erhoben hatte \*\*), nothwendig mitten auf die Arena führen. Die Willfur des Regenten \*\*\*), befonders in Erhebung willfürlicher (nicht von der Lanbschaft bewilligter) Steuern, nothigte birfe, bagegen angutampfen und auf Erhaltung des öffentlichen Rechtszustandes ju dringen. Bei biefen Rampfen wurde Dofer, ber in der Erfüllung feines Berufes die gange Babbeit bes ichmabischen Naturells entwidelte,

\*) Haberlin, Staatsarchiv, Band 8. (Helmstädt und Leipzig, 1802) S. 322—380: "Bon ben Landständen bes Herzogthums Burtemberg, nach bem barüber zum Gebrauche ber Landstände von Joh. Jak. Moser, als bamaligem Landschaftsconsulenten, im Jahre 1752 verfaßten Aufsahe." S. 336, §. 29.

\*\*\*) Als man sich einmal, ihm gegenüber, des Wortes: "Baterland" bebiente, rief er, im Seiste Ludwig's des Bierzehnten ("ich din der Staat"), ans: "Was Baterland! Ich din das Baterland!" Pfaff a. a. D. S. 479.

<sup>\*\*)</sup> S. Pfifter, Geschichte ber Berfassung bes würtembergischen Dauses und Landes. Aus dessen hinterlassenen Papieren bearbeitet von C. Jäger. Deilbronn, 1838. Biertes Buch. Abschnitt XII.: "Iweite Regierungssperiode Dergog Karl's von 1757 — 1770. Dreizehn schwere Kampfjahre unter ben tecken Bersuchen, eine absolute Derrschaft einzusühren, hauptsächlich zum Behuf ber Unterhalstung eines immer höher gesteigerten Militärstandes. Unsruhen unter bem Bolt, das der Ausschuß ganz auf seiner Seite hat." S. 477 ff.



Sauchtheelou' Bewille Amftaupe, 1 gebraucht," S. 115 bes zweiter bekam zwar enblich Herrn Regie well er aber erft in bie Lanbichal ben gehelmen Bath erforberten li Miften mufte, fo fiel ber gange alle auf mich. Ich follte Din geningften Anthell hatte, und ber jen feine Deineipien, fonbern fich auch: Wer ibie-netaguire, n gletch felbft mit drauf muffen, a thetonen (welche' liebnier fcharfer g minto laceac Mejesfatis divinac bre Confulenten noch meiner get banben greifen gebaf ich entweber fett tinffe, ober bin Opfer für bal st Singufügt, . "bud Erftere , Gen mollie," fo "erfolgte bas Lehtere." an ihm verübten Gewaltthat\*) an bit 12: Juli flefen bes Beren Det pe Rh nach Lubwigeburg berufen. ded wieffte, bis man mild bei ben Salle meines Bergens, gefchwint ineinem Arreft, burch bas gange



## Mofet.

778

mir in Deco Gabinet in eigener bachfter Berfon ungefähr folgenbent Bortrag: ""Bell alle Weine bieber gegen ihn erlaffenen Mefalutionen nichtel gefruchtet, fonbern die Landschaft mit ihren respectivibrigen und ehrenrührigen Schriften noch immer fortfabrt, fo febe 3ch Mich genothigt, Mich feiner, ale bes Concipiften, Person gu verfichern und ibn nach Dobentwiel ju foiden. Ich werbe bie Goche burch bie allerfcdirfefte Inquifition unterfuchen laffen. "" Ich antwortete wur? "" Em. Durchlaucht werben einen ehrlichen Warm finden, " " Dartuf mußte ich fort. Bu gleicher Beit wurden meine fdetfilichen Gachen und Cocofponbeng im Stutegart burch einen geheimen Gecretarium weggenommen. In Die Stuttgarter Beitung aber murbe biefes gefest"): ""Lubwigeburg, vom 12. Juli. Go eriche- und landfundla Gelmen ju Burtemberg regierenben Derzoglichen Durchlaucht angeftammte Dulb, Gnade und Wilde gegen Sichfibero fämmtliche Diener und Unterthenen ift, fo haben Dichftbiefetbe fich dennoch anheute aus bichftrifrigs bemegenben Urfachen vermuffigt gefeben, felbige bei Geit gu feben, und ben lanbichaftlichen Gonfulenten Mofer auf die Feftimg Dobentwitt in gute Berwahrung beingen zu laffen. Es hat fich biefer fo visie feitene Mollen gefpielte Mann foon langftens in geng Deutschland burch fein unembiges Betragen und ohne genngfame Beurtheitungebruft affectlete Baumlofigfeit berüchtigt gemacht, baber auch niegenbe die bielbenbe Stelle gefunden, noch fich bei allen feinen Arbeiten eines wefentlichen gottlichen Segens und Sebeibens notorifchermaßen zu erfreum gehabt. Geine Derzogliche Durchlaucht haben immitteift feinem Benehmen in ben biefigen lanbichaftiichen Befchaften immer mit großmuthevoller Campmuth nachgesehen und ibm manche Warmung in Ihren andbigften und jeberzeit mit ber zärtlichften Liebe, auch landesvätertlichen Sorgfalt für Dero getreuen Unterthanen angefüllten Resolutionen auf bie lanbicaftlichen Schriften in ber fürftmilbeften Anboffnung gegeben, er werde boch enbild in fich geben, fich faffen und all' bas Unbeil beherzigen, welches anzugetteln er bisher bestiffen gewefen. Rachdem ex fich aber ftets fort in feiner Botheit mehr verhartet und es am Enbe gu nicht weniger einzuleiten gesucht, als bas geheitigte Wereinigungsband swifchen Haupt und Cliebern zu fcmachen, fomit baburch ble allergefahrlichften Unichlage auszufahren, fo haben Geine Derjoglichen Durchlaucht bei fothaner duferfter Bewandtnif, nach Ihren themerften Regentenpflichten, welche ohne Unterlag bie vorberfte Michtichnur aller There Danblung find, nicht weniger thun tonnen, als in gegenwärtigent

<sup>\*)</sup> Diese Publicandum hat eine große Pamilienahntickeit mit medernen "Bekanntmachungen", die als Bennstrohlen auf undeliebte pariamentarische Männer, g. B. auf solche, welche eine "Atajorität" bispeten, geschleubert wurden, und worin von "großer Langmuth" die Arde ift, behauptet wird, daß die Mahlen "gum Abeit nicht aus dem undefongenen freien Willen" das Gestorigungengen feien, die Mojorität die Regentwerchte mistannt und der Glautbregieung die Achtung vorsagt habe, die sie in Anspruch zu nehmen des sugt fei u. s. w.

Grangenti bab hidfle Gefig bar bill Betrachtungen vatheingen ju laffen, ber bitrgerlichen Gofelichoft aufer Ge ire, j ben enguftiften. "" (3u Dobentwiel.") Unber gefangen gehalten ""), ober baf ble. ! Inquifition" singeleiest wurde, en weichen b mad funbon et mølf, ble madtret feinem Refutate feinen un und, wo er fich, wie er ergiftt, we meneften fattenbliden Odeiften ma bie Geweltthat nicht nur gebiligt, f autbefict ; #dm-gemiffer Bofehl mad mag gefolite fich eine harte Behands the Groit elamal 2 "Der Commundant f of ich bei tatter Witterung alle Frafte dr:mit & eden, den ganjen Sag in ber Binfernif ! aniglichen Rietbern bebeden und boch auf bieferte be libr biefen und fleinermen Gebau faft bas Mart in bo son laffen mufte." : tlater bes Amfichrift: .... Gelofode ... meines Erreftes" finben wir bie Gefdichte feinet michevollen De-Ambungen, fich geiftig ju beschäftigen. Et ergabtt : "Mie mente maber Papier, nach Dinte, noch Fober, noch Bleiftift jugelaffen umb an Bachern batte ich nichts, als bie Bibel und bie Steinhoferifche Evenellen predigt, mogu hernach noch ein Gofangbuch fam. In den leseren fahren bat ich giver birth ben Ditrit Commandenten unt einige biffe-

176

1) Des große Phrobapferb ber miffennaften Giantigewalt. bendte, swei Baditer beigegeben worben felen, unb fügt bingu: "Giner fragte gelb, ob ich ein Etigeteben worben felen, unb fügt bingu: "Giner fragte gelb, ob ich ein Etiglieb bes Pariaments (ber Lanbichaft) fei, unb als ich of bejahte, bezeigten fie mir ihr Mittetben, fahrten fich orbentlich gegen wid auf und unfern hohentwitt fagte Einer ju min, er fet ein armer Aenfel; aber ar wollt gern ein Ctack von feinem Bermbgen geben, das mir diefes nicht bagegnet ware." Wie viele neuere wohlthnende Erfcheinungen der Ert riben

ulide, geographische it. f. wi Wither; ed wurde aber abgrichlagur."

ber Weithelt viefer ungeschutelten Erjählung bas Bort!

\*\*\*\* Weiners ruffte, als er die Edusig besuchte, nicht wat von des den twiel vordet und besuchte mit seiner Gattin, der Endlin Asser's, diese Bergiefte. Wir lesen G. 11. 12 bes ersten Theils seiner Briefe über die Schweiz. Atdingen, 1791: "Richts zog unsere Augen so sehr auf fich, als dien in den härtelten Gefängnisse zudoochte. — Wir sprachen den alten ihnsaktigen Gesagenwärter, der unsern Arostvetze so lange und trunkich bedient hatte, und der sich anserschentlich freute, eine Endlin des ihm so thensen Dern Consulenten zu sehen. Mir genossen endlich die entglichende Aussicht, die Roser mit so vieler Währne und Wahrheit in seinem Leden statisch, die Roser mit so vieler Währne und Wahrheit in seinem Leden statisch, die Roser gebendt zugleich eines heurn von Andbat als der fin Gesangener des herzogs auf doch entwich benat wirde, die Gesangener des herzogs auf doch entwick den von Andbat, wirde.)

## TROPEL;

Burroant einer Schreibfeber aber eines Seiftes richtete fich ber an gelftine Befchaftigung burch bie geber Gewöhnte bie Spige feiner Schuhfdnaffen, ben Stiet feines flibernen Boffets, Die Spite ber Lichtfchorce u. f. m. gu und fchrieb bamit an bie Banb. Go fchrieb er auch, wie er bemertt, um ju jeigen, bag es ibm gelungen fei, bie Sebertraft feines Geiftes fich ju erhalten "eines alten Mannes muntere Stunben mabrend eines engen Seftungegereftet" nieber. Enblich foling ibm im fechten Jahre feiner Gefangenichaft bie Stunde ber Freiheit, Die ihm mobl unch lange, vielleicht auf Bebentgeit vorenthalten morben mare, wenn nicht mehrere Staatstregierungen, g. B. bie bes Ranigreiche Danemart, die ihm tues vor feiner Gefangennehmung ben Charafter eines Ctattrathe ertheilt hatte"), fich lebhaft fur ihn intereffet und faiferliche Referipte bem Derjog aufgeforbert batten, ben wiberrechtlich in Gefangenicaft Gehaltenen freigulaffen. Der altefte Cobn beffelben menbete fich an Antebrich bem Großen, ber ibm unterm 12. December 1763 guifchreiben ließ, baß er ichon vorher, als et "von bem harten und unverblenten Schickal und noch fortbaueriber Gefangenhale tung feines meritirten Baters benachrichtigt worben", feinem Gefanbin in Bien ,, aufgegeben , burch bie nachbractichften Borftellungen bei bem kaifeclichen Dofe barauf ju beingen, bas bes Derzogs von Wartemberg Durchlaucht von des Kaifers Majeftat ernftliche Anmahnung gefchebe. biefen alten, witbigen und bertbebrudten Ram aus feinem Gefangnifb lodgutaffen", und bie Gefanbten von England umb Danemart gu vermogen , feine Schritte ju unterfichen ic., ber Ronig boffe ben befom Erfolg, und bas fet eine Genugthuung für ibn, "einem unfchulbig leibenben und hart gehaltenen Dann fein Schidfal auf ben Reft feiner Ange ju exielchtern." Auch bie Canbichaft that Schritte. "Die Canbe ichaft", fo berichtet bie Seibfibiographie, "that zwar von Beit ju Beit (meiftens auf beingenbes Unbalten ber Meinigen) bem Beren Bergog einige Borftellungen, erhielt aber lauter abschlägige, bilatorifche ober mir fonft bochft nachtheilige Mefolutionen." Bei bem comifden Ronigemableonvente verfprad ber Derr Graf von Montmartin bem taiferlichen Minifterio meine unverzägliche Lodlaffung; od gefcah aber nicht, fondern es bileb Alles im Alten, bis "bie Banbichaft an bent Meichehofrath ging." Die Laubichaft bat biefes Reichsgericht (unterm 80. Juli 1764), bem Bergoge "burch ein geschärftes Mandatum eine olausula aufgugeben, den fchon in das fünfte Zahr in hartem Aeftungsgewahrfame und Arreft unverhort und unverfcutbeter Dinge enthalte-

<sup>&</sup>quot;) Nach feiner Befreiung wanschte ihm ber binische Minister v. Wernstauff in einem Schreiben vom 20. Detober 1764 Glad. Es heißt barin unter Anberem: "Der Allerhöchte fei gelobt, ber Ihnen Araft verlieben, große und langwierige beiden unerschrocken und ohne Beriehung Ihrer Pflichten zu ertragen, und der, indem er Gie zu aftem nicht nur in jezigen Gelten, sonden auch bei ber Rachtommenschaft aller Chren würdigen Martyere einer guten und gesoften Tache gemacht, Ihnen und nun mächtig herandgeholfen hat ze."



großen Behler und Bergehunger ftellen wirb zc." Der Befangei brechens ichulbig gemacht, unb lichen Drbre bie geringfte Spur ren Berbrechen befteben follen, mir nicht in Ungnabe vermerten Belt befannter, feit 44 Jabier ter und nun auf ber Grube-Minn, Meine Freiheit mit bem & nen Chre gu ertaufen, um mel foriebene Welfe untertffnig gu term 6. September 1764, "erfel beffen taiferliche Dajeftat an be berem referibirten : ben Confulent ben Lanbftanben angezeigte Umf ten, feiner fünfjahrigen gefangti de judicio sisti ohnvergüglich , fo in Schut Genommene (unte Sicherheiteleiftung auf freien & Stuttgart \*\*) nahm Mofer in atterfannten Eigenschaft als Ball theil an ben öffentlichen Angeles ber berühmte "Erbvergleich" gufcen bem Bergog und ber Land

bie alsbalbige Entiaffung bes f
Sobentwiel fisenben Mofer's (beffei

lichen Confulentenpflichten und Dienflen, unter Belbehaltung lebenstängtichen fabritchen Denfion von 1900 Guiben", entlaffen. - Deft feines vielbewegten Erbens wibmete ber noch framer ruftige thatige Greis ber Schriftftelleret, vorzugetweife in bem bon ihm vielfach angehauten Gebiete bes Staatdrechte, unb praftifchen Arbeiten in erfarmeten Gutachten u. f. w. Er flath, 84 Jahre alt, ju Stuttgart am 30. Ceptember 1786, niebergebengt von bem Gefchiche, bas feinen atteften Gobn ergriffen batte. Diefer felbft fund fich gebrungen, bem Abgescheinen ein Denkmal ber Pietat ju errichten. Es bilbet bem Schluf bes vierten Banbes feiner Beitfchrift: Patzistifches Are din fur Deutschland (6. 549-554), wo bet Cohn unter Inberem fagt: "Werbe ich noch Entschuldigung bebürfent, bag ich biefem Bande bas Bilb bes ehrwärbigen Patrioten, obgleich im Blid eines nach Ericfung und Emigfeit fich fehrenben Beiftes, vorfete, ben ich meinen Bater ju nennen bas Bind habe? Denn wer mehr, als er, tami fich unter unfeien Betrgenoffen fo nennen laffen, ber idnage, bann ein gewöhnliches Menfchenalter, mit Leber und Schriften, mit Thaten und Dandlungen, filt die Rechte; Gefete und Freiheit unferes allgemeinen und feines befonderen Baterlanbes gentbettet, gewiedt, geftritten und gelitten, in miehr als einem Rampfe ben Belennerlahn ber Bubrheit., ben patriotifden Martprerfrang errungen unb felbft am Biel feiner ehrenvollen Benfbahn, ba fein filbergraues Baupt mur moch Mube forbern ju barfen fcbien, feinen Prophetenmund noch aufthat, um in feinen Wecten, den Früchten fünfplajihriner Erfahrung, unteren Nachtonumen Bengnis und Abelffagung zu hinterlaffen, was wir warm, was wir find und was Deutschland nach und zu werben beginne. Bir groß, um eines Anbern Stave, ju gerecht, um blinber Anbanger und Anbeter einer Partie gut fein, leitete ibn in feinen Bebren und Rathe fchlagen nur bas Gefen und ber große Gebante von ber allgemeinen Wahlfahrt; biefe allein erfallte feine reine thie Geele, biefer allein opferte er, gleich entfernt von Furcht und von Cigennut, alle andere Radfichten von Dant ober Undant, Bob ober Berfolgung, Borthellen ober Leiden mit gleich fandhafter Beharrlichteit auf; er ward bafür von Freunden und Feinben feiner Beit, felbft von bem Surften, ber ihn hart behandelt, mit dem Chrennamen des gang ebriichen Mannes belohnt" ic. \*),

Der Gelbstbiograph ergabt trenbergig: "Des Derm Derzogs Durchtaucht haben seit meiner Entlessung mich von Reven genauer kennen ternen
und wir erlauben laffen, mir eine Gnabe auszubitten. — Als ich Ihnen parfontich auswartete, außerten Sie fich gudbig gegen mir, baf fie nun wößten,
baß ich ein ehrlicher Mann, guter Patriot und getreuer Unterthan sei und
Ubnnte ich mich auf Ihre Protection verlassen. Sie gebachten ferner in ben
erlassenen Decreten meiner in ben rühmlichten Ausbrücken, haben auch
eben diese nachher in gudbigen handschreben und sonst — bezeugt und mich
gire derzoglichen Austragen." Es ift die Beriebe ber Stogierungsgeit bes
herzoglichen Austragen, in bem Borbergrund erscheinenb, aufgegentrift.



bem Lanbgrafen unter bern Ettel eines geheimen Be Frankfurt a. M. gefenbet, um dort die Obercheine führen, und zugleich, bei ben Drangfalen bes fieben auf Schonung bes Lanbes bingumirten. Dier Lermte Goethe tennen, ber in foinen Ruckerinnerungen all (in feinem "Bahrheit und Dicheung") ihm ein Di (f. Goethe's poetifche und profaifche Berte in gevei & Stuttg. 1837, Abth. 2, S. 24). Rachbem Goet Michael von Loen gebacht und berichtet: "Er ft von Rivera, einen bidaktifchen Roman, beffen Inhalt ten Titel : ,,,, ober ber ehrliche Mann am Dofe"" er fee Bert murbe gut aufgenommen, weil es auch von fonft nur Rlugheit gu Saufe ift, Sittlichkeit verlangte ihm feine Arbeit Beifall und Anfeben," fügt er bingut porzüglicher Mann, beffen Perfonlichkeit nicht fowohl al in der Nachbarichaft und feine Schriften einen febr bebi auf mich gehabt haben, mar Rarl Friebrich noa feiner Gefchaftethatigteit megen in unferer Gegenb murbe. Auch er hatte einen grunblich ftttichen Chare ble Gebrechen ber menfchlichen Ratur ibm wohl mane machten, ihn fogar ju ben fogenannten grommen & wollte er, wie von Loen bas Sofieben, eben fo ba einer gewiffenhafteren Behandlung entgegenführen. ber fleinen beutiden Dofe ftellte eine Menge von Dervi bar, wovon die Erften unbedingten Gehorfam verjangte beten meiftentheils nur nach ihren Ueberzeugungen m wollten. Es entftand baber ein ewiger Conflict und

sionen ernannt; Andere fanden sich langsamer ober geschwinder auf bemfelben Wege, mobei bie Diener entweder gewiffenlos Bortheil zogen, ober gewiffenhaft fich unangenehm ober verhaßt machten. Dofer wollte als Staats. und Geschaftsmann wirken, und hier gab sein ererbe tes, bis zum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Mensch und Burger handeln, und seiner sittlichen Burbe so wenig als möglich vergeben. "Berrund Diener," fein "Daniel in ber Lowengrube\*)," feine "Reliquien" schilbern burchaus die Lage, in welcher er fich zwar nicht gefoltert, aber boch immer getlemmt fühlte. Sie beuten sammtlich auf eine Ungebuld in einem Buftanbe, mit beffen Berhaltniffen man sich nicht versöhnen, und ben man boch nicht los werben kann. dieser Art zu benten und zu empfinden," fügt Goethe hinzu, "mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht fehlen ließ. Ich erinnere mich feiner als eines angenehmen, beweglichen und babei garten Mannes." Die zweite Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts mar, unter ben Auspicien Friedrich's des Großen, des Beherrschers feines Zeitalters, und unter ben Einwirtungen seiner Lehren und seines Beispieles herangekommen \*\*). Bervorragende Beifter hatten bie Fadel ergriffen und damit die tranthaften offentlichen Bustanbe vor ben Augen ber erwachenben Menge Rrafte regten fich fur bas große Wert ber Beilung; Die Fragen der humanitat murben laut; man fragte sich: Bas ift ber Staat? man erkannte, bag er, bas Gefammtwohl zu forbern, berufen fei \*\*\*); die edelsten Manner bes Baterlandes hatten sich zu einem geistigen Bunde verbrudert. Mofer gehörte in Gefinnung und Gemuth zu ihnen, und ragt unter ihnen besonders durch seine ruchaltslose Freis muthigkeit hervor. Schloffer, welcher im zweiten Bande feiner Beschichte bes achtzehnten Sahrhunderts (Beibelb. 1837) die beiben Manner fast gleichen Namens, Moser (Justus) und v. Moser (S. 562 f.) zusammenstellt+), gebenkt zuerst des berühmten Berfaffers ber patrio=

<sup>\*)</sup> Frankfurt, 1768. Ein ziemlich geschmackloses prosaisches Gebicht, worin Daniel als Pelb erscheint, der als Bekenner der Wahrheit am Hofe des Königs Darius über seine Feinde siegt. Styl und Sprache sind gleich abstosend. So heißt es z. B. S. 29: "Die nachtrabende Höslinge gesättigte Mordlust wieder käuten," und S. 127: "Der Prophet ruhete in erquickens dem Schlummer, ein Engel copirte sein Bild, und eben hatte er den letzten Pinselstrich vollendet" 2c.

<sup>\*\*)</sup> S. ben sechsten Band bieses Staatsleritons S. 150 ff.: "Friedrich ber 3meite von Preußen."

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben sechsten Band bieses Staatslerikons S. 579 ff.: "Gesammts wohl, Gemeinwohl oder defentliches Wohl" 2c., und diesen zehnsten Band ("Litteratur ber Staatswissenschaften") S. 16.

<sup>†) &</sup>quot;Wir wählen Just us Moser und F. R. v. Moser, um zu zeigen, wie bas von der schönen Literatur ausgegangene Streben, die Deutschen auf benselben Punct zu führen, auf welchem die übrigen Rationen standen, sich auch auf das in jeder Beziehung gehemmte und gefesselte bürgerliche Leben zu

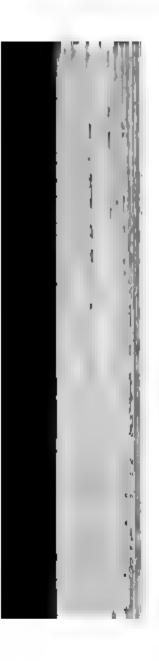

den Bundesgenoffen als ein Manifest begrüßt, besow die Wiedergeburt ihrer in Staveret und Barbaret gefür von eblem Eifer glubenden Derausgebern und Werfol briefe," die der Schrift große Ausmerksamkeit zun dieselbe "in die Hande des erstarrten Bolles im dieselbe "in die Hande des erstarrten Bolles im Ganzleien, "wohin der Menschheit Stimme nie der Sanzleien, "wohin der Menschheit Stimme nie der schreite eines Beamten, der die Fürsten, die Prasident Dofrechte und die Finanzkammern, über weiche hier aus eigener und aus der vaterlichen Ersahrung kai unangenehm die Sicherheit und Rube, welche der Disciplin, das breisache Erz der Bruft und des Dessichteten Juristen und der felsenseste Glauff aus Gunsten despotischer Perren und der ihnen aus Geschaffen hatten." Es sei gestattet, einige

Beide von den Berfassern ber Literaturbriefe, die eigen Bissenschaften bestimmt waren, auch in anderer Beziebt einer neuen politischen Schriftstellerei begrüßt wurden. allein überhaupt bamals eine sehr seltene Erscheinung, der rer Beamter außer der barbarischen Rechtswissenschapt Decretirspt und der Universitätspedanterei irgend etwas Aufmerksamteit würdigte, sondern man wunderte sich bestister und ein Mann, der für die Aristotratie der Barongu sühren hatte, sich berabließen, zu einer Zeit, als was Bolt für ganz unfähig und unwürdig hielt, über Standaber seine tigenen Geschäfte zu urtheilen, als freinen

meldes in mehrere Abfchnitte gerfallt, berauszuheben. Der erfte 26fonitt hat die Ueberforift: "Allgemeine Maximen und Anmertungen." Dort beift es unter Anderem: "Bas mich forgenvoll mocht, ift ber immer mehr geglaubte und iffentlich behamptete Cap: Ein Regent fei Riemandem, als Gott von feinen Daublungen Berantwortung fculbig. Es war biefes fonft bie Sprache ber Monarchen ; fie wirb aber, in bem Bertrauen auf bie beutiche Freiheit, auch an unferen Reinen Dofen Mobe. Unfere Derren meinen burch biefen Ausspruch ju gewinnen, well er fouchtern gemochten Unterthanen ben Dinnb ftopft, fo wie fle bie Dhren gegen beren Borftellungen verftopfen; fie marben aber blefe bebeutungsvollen Borte weniger gebrauchen, wenn fle thren wahren und weiten Ginn recht verftunden. Ein Derr, welcher gu bem in ber Ausfibung traurigen Mittel fcreitet, Gott jum Michter zivlichen fich und ben Unterthanen zu ftellen, fagt damit in der Abat nichts Andered, ale: 3ch verlange von euch weber Bertrauen noch Beifall; ich weiß, daß ihr Granbe habt, meine Danblungen zu tabelu; ich begehre aber nicht, fle ju wiffen; eben fo wenig werbe ich euch eine Entidulbigung machen, weit ich jum Boraus weiß, fie wirb nicht glitig erfunden werben; ihr babt nur elne Pflicht, ben Geborfam. Thue ich euch Unrecht, verklagt mich bei Gott; babt the Borftellungen gu machen, ich nehme feine mehr an; übergebt fie bei Gott, welcher ber einzige Michter meiner Dandtungen ift. Er ift es auch, und biefer allmächtige Richter aller herren wird fich fo beweifen, wenn er bereinft die bofen Megenten ausspelen und mit Retten ewiger Musternis binden Die von fürftlicher Dobeitefucht aufgebidhten und um laffen wirb. frembes Beld ihre eigenen Rinder ermürgenden angeblichen Landesvätte boren von ihren Cabinett . Speichelledern bergleichen Lehren nicht unb eben fo wenig mehr von ben fonft noch einigermaßen privitegirt gottebenen Prebigern ber Babrheit in ben hoffirchen." Beiter lefen wir "): "In verfchiebenen Provingen Deutschlands habe ich bie Danbiungen ber Laubtage in ber Rabe pu betrachten Gelegenbeit gehabt. Es bat mich ein eigenes Bebauern gefoftet, ju feben, wie bas lanbesudterliche Derj auf benfelben berumgeichleppt worben. Rach ber Proposition ber fanbesherrlichen Commissarien beach bem theuren Cambesvater bas Derg, baf er mit neuen Anforderungen befchwertich fallen muffe, er, ber bann erft frob fein murbe, wenn er alle feine Unterthanen reich und studlich machen tounte. Bios bas troftet ibn, baf es gang unvermelbliche und unter ber Leitzeng boberen Schlefals ftebenbe Landesbeburfniffe feien, welches ihn nothigte, bem Canbe mit neuen Anforberungen

<sup>\*)</sup> Goloffer theilt biefelbe Stelle mit, "um ju geigen, auf welche Buife IR ofer bie Deutschen lebete, mobin as mit ihnen getommen fei, unb auf welche Beife er bie Seelen vom niebrigen Glavenbienft und Gewinnfucht hur Boterlandelliebe gu weden fuchte," und fügt bann bingu: "Wir boffen gut Gott, bas und nicht eine in jehn Zahren ein anbette C. g. von Atofer, wenn es einen folden in unferen Sogen geben taun, von ben menen Gtanben Arbnliches melbe!" (C. 574, 575.) Ctaats : Deplesa. X.



rud; Leben und Bonne breitet fich mieber aber bie Favoriten aus; ber Jager blaf't auf die freudige ? neuen Landtagegelbern noch einmal fo mutbig in's D hundeftall, bem die Rentfammer und Grebitoren fc becretire hatten, ertont von frohem Gebeul, unb i unabelichen Dufigganger rechnen bereits auf grube u. f. m." Mit gleicher Freimuthigfeit rebet bem zweiten Abichnitte : "Bon ber Sof- und Privat Regenten," fo wie in bem britten: "Bon ber Babi fchaften ber Diener;" in bem vierten: "Bon ben 202 funften : "Bon ben Beschaften und beren Behandte fechften "Bon ben Befoldungen." Ja biefem lent ber Berfaffer und einen Beinen Dof feben mit feinem 4 Elende: "Rommt man an einem Galatage an Sof. fpective von Generalen, gebeimen Rathen, Sammes und Flugelabjutanten, die fur bie größte Dper binceid fieht mohl zehnetlei Uniformen an ben Officiers; tol Debensvander; es glangt bis jum Bienben. Das [af Fremben einen hohen Begriff von dem Reichtbume bi bem Lande eine befto tiefere Berehrung vor ber Maja ten ermeden. Allein welches Spectatel zeigt fich, Jupiter mit feinen Trabanten in bewaffnetem Muge größte Theil biefer gnabigen Berren lebt in Doffaum ber halbe hof ift concuremagig, ber unbezahlte Glitter Bruft voll Gorgen und Rummer; ber fluge Frembe triebenheit, das Land feufzt unter den Berichtvendu und wolluftigen Surften, welcher erft bie balbe Bele . ten muß, wenn fie glauben folle, ein fleiner gema

chem sie, von ber einmal gefagt wurde, sie verbiene, Europa beherr= fchen zu konnen \*), burch ihre Bermahlung angehorte, bot einen febr unerfreulichen Anblick dar. Der Regent (Landgraf Lubwig VIII., ber ergebenfte Freund Defterreich 8\*\*), mahrend sein altester Pring Preußen febr ergeben war) war ein gewaltiger Rimrod, ber für nichts Sinn hatte, als fur die Jagb. Hunde und rohe Jagbgesellen waren seine Gesellschaft. Durch Berschwendung und schlechte Berwaltung waren die Finangen febr gerruttet; eine Ungahl von Glaubis gern brang bei ben Reichsgerichten mit Ungeftum auf Befriedigung, und eine kaiferliche Debit = und Erecutionscommiffion brobte \*\*\*). Noth ließ felbst die verwerflichsten Mittel anwenden, um Geld aufzutreiben; selbst das Berbugen von Berbrechen konnte mit Geld abgekauft Die von bem Erbpringen ererbte großvaterliche Graffchaft Hanau = Lichtenberg (größtentheils im Elfaß gelegen und ber franzofis schen Dberhoheit unterworfen) murbe von biesem, getrennt von den althessischen Landen, verwaltet. In einem Dorfe jenfeits des Rheines (Pirmafens), welches ber frangofischen Berrichaft nicht unterworfen war, hatte ber Pring seine Resibeng aufgeschlagen, um sich bie Beit mit einem von ihm errichteten Grenadierregiment zu vertreiben, welches nach dem Geschmad Friedrich Wilhelm's I. von Preußen (bes Baters Friedrich's des Großen) aus lauter großen Leuten bestand +). Diese Liebhaberei war bochft tostspielig. Mit schwerem Gelde wurden lange Leiber aufgekauft. "Jeber Boll" mehr koftete ein Capital, und hatte ber Pring Konigreiche befessen, er hatte zwar nicht, wie Richard III. von England, "ein Konigreich für ein Pferd," aber boch für einen Riesen angeboten, um ihn in solbatischem "Steifleinen" jum Stolze bes Paradeplages ju machen. Damit bie theuer erfaufte Waare nicht abhanden fame, ward rings um das schnell zu einem Städtchen herangewachsene Soldatenlager eine sehr hohe Mauer errichtet, bie freilich nicht immer hindern tonnte, bag die theuer ertauften Wogel nicht wieder das Freie suchten. (Die erste handlung des Nachfolgers, des späteren Großherzogs Ludwig I., war die, daß er ben schnell leer werdenden Rafig ober Menageriekasten öffnete.) An diesen Gemahl von mancher natürlich guten Anlage, beffen Birtuofftat barin bestand, daß er ein vollendeter Tambour (oder, mit dem Sprachreiniger Campe zu reben, Knuppelruhrer ober Fellrafler) war, eine Eigen-

<sup>\*)</sup> Bieland (in Jakobi's Briefen Banb 1, S. 32) fagte, er murbe, wenn er einen Augenblick Konig ber Schicksale mare, fie zur Konigin von Europa erheben.

<sup>\*\*)</sup> S. Goethe's poetische und prosaische Werte in zwei Banben, Bb. 2. Stuttgart, 1887. Abth. 2, S. 71, wo er der Busammentunft biefes Farften mit Frang I. in dem Walbe bei Beufonstamm (nahe bei Frankfurt) gebentt.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieffenbad, Gefdichte von Deffen, mit befonberer Berudfichtigung bes Grofterzogthums. Darmftabt, 1831. S. 184. 185.

†) Dieffenbach a. q. D. S. 186. 187.

H

H

haft, auf big er fic viel gu Bute shatz-war-bis w ettet, der es gelang, git bemitten, bas ER ofer biefes Ral mit Erfei bm Jahre 1762 wieberhaft gu Unterhandlungen wegen Beilegung bet hananifden Diffiblen mit Deffen-Caffel verwendet murbe. fplgenden Jahre wurde et ale Gebeimerrath in Die Dienfte biefer attewin beffifchen Linie gerufen "), ein Berbaltnis, welches er beri Jahre fpater wieber aufgab, um mit bem Titel eines Reichehofrathe im Aftereeldliden Gegetebienfte Birtfamteit ju finben. Ats Jabee 1767 bir Staffe eines Beichehofrathes in Erlebigung tam, wurde at wirflicher Meidehofenth. Bugleich erhob ibn Raifer Jofeph II. im ben Freiherrenftenb. 3m Jahre 1770 mugbe Etafer von birfem Ralfer an bie Spite ben Bermelping ber bem iffgenichtiden Daufe gehormben, auf bem finden Rheinufer gelegenen Mrafichaft Fallenstein gefiellt, und nahm best seinen Aufenthalt. Hiebend wurde er wieder in bie Rabe bes Stabbsbens Pixma sens geftiget. Ludwig VIII. um Doffen-Darmfladt war im Jahre 1768 gesteben, und sein Pachfolger, ber nummehrige weinte Indwig, welcher fich nicht aufchliefen konnte, diese große Caferne zu verlaffen, bette biefe Anfibeng bellebalten. Balb tem es, unter Mitmirtung ber Canbgeffin M.), ju Andripfungen, und Mofer, in bem ber Landgeaf einen Erpetter und feiner Stummmoch ju finden hoffte, antichlos fich, - obgleich er erft einige Jahre vorber in folmer im Jahre 1796 erfchienenen Conft: "Reliquien" gefagt hatte: "Die Reinen hofe abmen die Cehler, aber am Benigften bie Tugenben ber großen Dofe und" (G. 282), unb: "Ein Boot wirb eber umgeworfen, ale ein Schiff von 80 Renomen; wer auf ber beb bes Bofes bienen will, begebe fich obge Roth nie an einen Leinen". (6. 180) - in bie Dienfte eines gurfen jurudputreten, weicher jugegeben batte, baf fich feine von ihm lange nicht genng verehrte Gemablin meiftens im altheffichen Abeile bes Lunbes und in ber Reftbeng Darmfait aufhaite, wo fic the ein geiderze Wickungebreis erfchlof. Me o fer murbe an bie Spife ber Stugtebermgitung unter bem Altri einas Peiwenten und Cangleed geftellt, nahm feinen Bobnfib in ber Danptfabt, und fab fic fo oiner Farftist nabe geftellt, in welcher er nicht mur eine Stube, fonbert auch ben beatigften Billen reblichften Befrebend jur herbeifthrung einer befferen Debnung ber Dinge gewann. Doop bem, bag bie Bectlebtheit bes Regenten in feine Golbatenfpielfachen, welche feine Gemahlin, "die große Landgräfin," wie fie Goet be,

") Es beift 6, 29, ber Beitfdrift : Die meueften Religionebagebenholten son 1794: "Freihere von Mofer ift fin Jahre 1774 auf befonderte Merlangen bes Sandgrafen und Dochftbaro Gran Gemablin wieder in bie Direfte

Mefes haufes ats Webeimerrathe : Praftbent getroten."

<sup>\*)</sup> Die Reug'fde Cheift thoite G. 14. einen Golef ber Saubgraffen an Mo fer vom 7. Mars 1764 mit, worin fie hervorhob, "fie folde ihm zu bud, um fic nicht bie frembe ju gewähren, ju glauben, bas er noch ihrem Benbe angebote, und die Beforgnis aussprach, bas fic Louie ihrem Gemaht nächen mochten, die ihn in feinen Liebhaberulen befterbert.

gleichsam gegensählich, nennt (f. beffen Werke in zwei Banden Bb. 2. Stuttgart, 1837. Abth. 2, S. 163), tief beklagte, große Summen vergehrte, gelang es bem Manne, ber fich nun in einen Wirfungefreis verfett fand, welcher feit vielen Jahren Gegenstand feiner Betrachtungen mar, und wofur ihn feine Beschützerin auserseben hatte, mit Benutung bes guten Klanges feines Namens \*), ben fein Bater schon in Ehren gehalten, die Finangen zu ordnen, den offentlichen Credit herzustellen, Migbrauchen aller Art zu steuern, überhaupt dem Werke der Regenes ration des kleinen Staates, dem er nun angehorte, die Grundlage zu So lange die davon erfreute treffliche Fürstin lebte, tonnte Mofer, unter ihrem Schute und Beiftande, ruftig fortarbeiten. (Er batte sich seinen jungeren Bruder, der zum Kammerprafidenten und Dberjagermeifter ernannt murbe und spater mit ihm fiel, als Gehulfen belgesellt.) Allein fie ftarb schon im Jahre 1774, bald nach ihrer Rucktehr aus Rugland, wohin Moser und Johann Seinrich Mera\*\*), Goethe's Freund) fle begleitet hatte, und fie gereist war, um ihre mit dem Groffursten (dem nachherigen Raifer Paul) verlobte Toch= ter zu begleiten. Diefer machtigen Stute beraubt, murbe die Stellung des in so vielen Reformen thatigen Ministers schwantenber. Gegner gewannen Raum. Eines seiner wohlthatigften Berte, bas Institut ber Landcommission \*\*\*), wurde von ihnen untergraben und in seiner Wirksamkeit gelahmt. Sein Bestreben, der Pest des verberblichen Lottoinstitutes zu steuern, fand einflufreiche Gegner, und als es feiner Unermublichkeit gelang, ju bewirten, daß ber Regent bie Ber= ordnung unterschrieb, welche biefer "Agentur der Bolle," wie fich Roppe in seinem Beitrage jum erften Bande ber beutschen Pandora von 1840: " Polstein zu meiner Beit," indem er bes Lottos in Solftein gebenkt, ausbruckt, ein Ende machen folle, gelang es feinen Wiberfachern, vielleicht im Bunde mit ber Matreffe (benn von Beit zu Beit wurde eine folche Freundin aus Paris verschrieben), den Fürsten burch trugerische Borspiegelungen, durch die Perspective, das das fortbestehende Institut Mittel darbieten werbe, fein Militar zu verftarten ( bas Biel feiner Bunfche), dabin gu bringen, fein Edict gurudgunehmen +). gleicher Beit gelangten an Dofer mehrere, ihn nach feiner Deinung gu

<sup>\*)</sup> Dieser Rame war der Bart des Generals, von dem Moser S. 839. 840 seiner "Reliquien" redet: "Der portugiesische General in Indien, Don Juan de Castro, brauchte einstmals Geld; er schnitt die eine Halfte seines Stutbartes ab und lieh auf dieses Unterpfand zu Goa 20,000 Pistolen; nach einiger Zeit bezahlte er diese Summe wieder und bekam bagegen seinen Bart zurück."

<sup>\*\*)</sup> Johann Heinrich Mera's auserwählte Schriften ber schönen Literatur und Kunft. Ein Denkmal, herausgegeben von Abolph Stahr. Olbenburg, 1810. S. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Schlözer, Briefwechsel Ah. 6. Götting., 1780, S. 131 — 139. †) S. Woser's patriotisches Archiv Band 5. Frankfurt, 1786. S. 323 — 842.



nung, bie, fein Beftreben anertennenb, fich fi begonnen hatte, ju erftiden und irre ju führen. er bat (und barquf hatten feine Gegner, Die Mann tannten, gewartet und gerechnet) um fein biefe murbe, nach einigem Bogern (im Juni 1780 von feinem "Beren" gewährt. Einen Mann, wie fcmergen, einen Birbungetreis verlaffen ju muffe felbft genugend, bem gemeinen Wefen bienen Fonn fcmergen, bag er nicht erfannt murbe. Damit bem Geschide reichen Boll erlegt gu haben. Aber ! ihren Sag noch nicht gesättigt; fie wollten Im Unfang murbe Mofer von dem gurften felbft, In baren Gefühle, geschütt und iconend behandelt \*\*). ben Befehl ertheilt, ben Bufland ber Finangen gm 1 Landgraf," fo lefen wit in ber Reug'ichen Dentich gebeimen Rathen nicht viel Befälligeelt unb Areum

- \*) Schon in seinen "Reliquien" (S. 188) batte Do se wigesprochen: "Dein herr bat's einmat so befohlen! Eine Entschuldigung bei jedem Minister, Rath und Civilbedient gum Wertzeug einer von ihm setoft als ungerecht ober mi handlung gebrauchen läßt. Ich kann meinen herrn nicht er ift! Elenbe Entschuldigung, um die Befolgung eines genden, ungerechten Auftrags damit zu beschönigen."
- \*) Bie ichmerglich murbe es fur Moler, ber, wie und G. 228 berichtet, bie Unterhandlungen wegen ber Ber Tochter bes Landgrafen, der Prinzessin Louise, mit August von Sachsen, Beimar geleitet und zum hatte, gewesen sein, wenn er den Brief biefes jungen und nom 96 August 1780 an Waret if Raanen Brief.

aus feinen Dienften getretenen Praftbenten jugetraut gie baben. tonnte fich ber Beforgnif nicht enthalten, baf biefelben mit Begierbe nach einer folden Gelegenheit hafchen und ber angeordneten Unterfudung, welche im Grunde nur dabin abzweckte, fle felbft mit bent fürftlichen Sinanzwefen befannt zu machen, die Beftalt einer wiber ben Freiheren v. Mo fe : verhängten Inquifition gu geben fuchen mitben. Er fand nothig, hieraber feinen gebeimen Rathen in einem Poftfeript feine Gefinnung mit fürftlichem Ernft ju Gemuthe ju fub-Die nachbrachiche, im Gueigifini ungewöhnliche Sprache gibt bie Sturte feiner Burcht ju ertennen. Chen Diefes Pofticript ift aber jugleich bas foonfte Donument für bie ausgezeichnetften Berbienfte bes Freiherrn v. Mofer. Dier (pricht noch bas berg biefes Fürften. Der Inhalt beffetben ift folgender: "Da wir bios biefe Abficht haben, bağ unfece gebeimen Mathe ben Buftand unferer Finangverwaltung, wovon fle bisber teine Radricht gehabt, erfabren, teineswegs aber wollen, baf bie Untersuchung den Ramen einer Inquistion wiber unfern Dedfidenten v. Moser haben solle, indem wir ein für allemat nicht zugeben werben, bag berfelbe bei feinen und wirklich geleifteten Dienften übet und nachtbeilig bebandelt, am Wenigften aber ju Riggen und Befchwerben vermußigt werbe, fo befehlen wir unferen geheimen Rathen, bie Sache auf bas Gilmpfilchfte und ohne abele Rachrebe vorzunehmen und bei fich findenben Bebenflichtetten und Anftanben ben Draffbenten jur freundschaftlichen Erläuterung und unter dem Wormande ihrer personellen Instruction um so mehr zu erfuchen, als und eigentlich bekannt ift, wie pracife ber gebachte Prafibent nicht fowohl mit ben Bablungen ber Debitcoffe, ale befonbere mit unfern eigenen Danbgelbern , Denftonen , Beitrigen jur biefigen Relegscaffe und Dienerbefolbungen verfahren, und alfo nicht gefcheben laffen mogen, baf berfelbe noch am Enbe feiner Dienftzeit gefchoren, ober aber bei dem Publicum zur Prostitution und übelen Rachrede ausgesott werde, indem ich mit feinen Dienften gufrieben bin, und gefteben, ja gut feinem unfterblichen Ruhme fagen muß, daß er mich aus meinem Labyrinth gezogen, woraus bie übeigen Derren mich nicht gieben tonnen." Als bein Farften berichtet worben, baf ein Deficit fich ergeben, und baf es "bei fürftlicher Generalcaffe in allen Eden feble," erlief er ein ben Berbacht aussprechenbes Rescript, man habe ein Deficit fingirt, mm ihn von feinen "Abfichten ber Regimentevermehrung abzubringen", worfn es, nato genug, beife: "Ich tann nicht bergen, baf ju Beiten bes gemefenen Prafibenten v. Dofer niemalen in bergleichen Sallen fo beifhungrig gefchrieen worden ; er bat limmer Mittel und Wege ju Aufrechthaltung bes Rammeretats ju finden gewuft, und ich muß ibm Die Gerechtigfeit wiberfahren laffen, baf er mich nicht nur aus bem Sothe gezogen, fonbern auch mabrent feiner gangen Dieuftzeit mit angftlichen Rtagen über bie Ungulangtichfeit bes Rammeretate nicht baunruhigt hat." Baib gelang od inbeffen, ben Sürften gegen feinen

ftorbene Großherzog Ludwig ber Erfte, ben Goethe, bet fin Beimar beobachtete - f. Briefe an ic. G. 97 - "eine große treue Matur mit einer geraden tuchtigen Grifteng" nennt), welcher von feiner unvergeflichen Mutter fo Dochgefchasten, fcon aus Di für dieselbe, seine Theilnahme nicht verfagen tonute, und biefebaburch werkthatig machte, bag er ibm , gleich im Unfang , ein be tenbes Grundbefigthum, feinen Luftgarten, abtaufte \*), ließ gleich noch Untritte feiner Regierung bas gegen Mofer fortwahrend gerichtete richtliche Berfahren einstellen, ben auf fein Bermogen gelegten & aufheben und ihm ben baburch verurfacten Schaben erfeben, unb thm eine lebenslängliche Penfion von 3000 Gulben que \*\*). 🐘 der fich bisher in Mannheim aufgehalten hatte, wo er verfchld Schriften herausgab , 3. B. Dr. Luthers Fürftenfpieget , von Regen Rathen und Dbrigfeiten, auch ber Bett Art, Lohn und Di Frantf. 1783. Ueber Regenten, Regierung und Minifter. Sigur Wegebefferung bes funftigen Jahrhunderes. Frantf., 1784. Schichte ber papftlichen Runtien in Deutschland. 2 Banbe. 300 1788, gog fich nach Lubwig thurg gurad, gab bort bie in Theile feines ben Schloger fchen Staatsangeigen und anbern werthen Ericheinungen ber Art murbig gur Seite gebenben put iden Ardive beraus und gog fich bann in vollige Stille gurad! tiarb zu Ludwigsburg im Jahre 1798, alfo am Schluffe bes S hunderts, bas bem "Berbienfte" fo gern bie "Krone", aber, befon bem Publiciften, der nicht Sof-Publicift, und bem Staateme ber nicht Dof. Mann mir, bie Dornen Rrone binreichte.

## Inhalt bes gehnten Banbes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                               | - * * -     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leite | •                                             | eite        |
| Ettteratur bet Staatsmiffenfchaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Materielle Intereffen, f. ibeelle Intereffen. | 384         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                               | 20-         |
| Bon Bulau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Medlenburg Bon Balau.                         | 401         |
| Litteraturgeitung, f Beitfdeiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 50  | Meblatificte, Meblatifirung, f. Stanbel-      |             |
| Liturgir , f. Agende und Riechenberfaffung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50    | berren.                                       | 401         |
| O amount of the first and the transfer of the state of th | -     |                                               |             |
| Lowengefellichaft (societas leonius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Medicin, gerichtliche, f Staatbargnets        | ***         |
| Bon Rarl Buchner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30    | eunbe.                                        | 401         |
| Lowenftein-Berthheim. Succeffionban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Medicinalpoligei Bon B                        | 40 i        |
| fpruche in ben Stammlanbern bes Dan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Meineib (Borber: Gid , Dienfteib , Duls       |             |
| Cal Cititation Committee and C | 51    | Manualant Was Change                          | 445         |
| fes Wittelsbach Ron X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91    | digungeridt Bon Bop D.                        |             |
| Combardifc - venetianifches Konigreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                               | 428         |
| (Statifile) - Bon G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 5th | Mennoniten Bon Fr. Rolb                       | 521         |
| Longobatben - Ben D. G. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一一    | Menfchenraub. Biberredtliches Gefan-          |             |
| Lofung, f Daberecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (19)  | genhalten Bon Bopp                            | 500         |
| Colonia, I propertion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | genoutien zoon zoopp.                         | 300         |
| Lotto, f. Gludefpiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 600 | Menichheit, - Bon Fr. Rolb.                   | 426         |
| Loutkana - Bon Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1959  | Mercantilfpftem - Bon Dr. IB. Gonj.           | <b>B.33</b> |
| Pottola ( Definites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72    | Metapolitit Bon Rotted                        | 544         |
| Louifang Bon Balan. Louola, f Befuten. Lucca. — Bon S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72    | Dietropolit, 1 firchliche Berfaffung          | 543         |
| Chick, — zon C. C. Thurst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Michigan .                                    |             |
| Bubed Bon G. J. Burm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77    | Metternich f. Defterreich.                    | 545         |
| Buther, Dr. Martin Bon Jurgens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   | Merito (Mejico, Medico) - Bon                 |             |
| Luxemburg (zütelburg) - Bon Bhlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195   | Bulan.                                        | 545         |
| Burus, Burusgefebe, Buruslieuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .,,,  | Miethe, f. Pacht imb Miethe.                  |             |
| Corne, Entradelabe, Carnolitatell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00    | CHIEF TO SECTION OF THE PROPERTY.             | <b>54</b> 3 |
| Bon Rotted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193   | Milbe Stifftung, ( Stiffung.                  | 31          |
| Lugern Bon Pfiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311   | Milderungsgrunde, f Strafrect.                | 561         |
| Luturg und feine Wefebgebung Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Mittgrpflichtigteit, f. Confeription.         | 56.         |
| Rolb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316   | Militarvermaltung Bon 3.                      |             |
| The de Charles Olar De Co Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | When an I had a Role of Commence of the       | 561         |
| Maas u. Gewicht.— Bon Dr. 28. Cou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326   | Mmbergahrigfeit, f. Majorennitat.             | 871         |
| Machiavelli, f Moralitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330   | Mimfter, f Diganifation und Merant,           |             |
| Radtfprud, f. Abfolutismus und Cabi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | worttichteit ber Minifter.                    | 671         |
| nethjuftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 330   | Ministerialen, f Abet,                        | 57          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Constitution of Constitution                  |             |
| Magiftrat, f. Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330   | Minifterialconferengen, f. Congreffe.         | 671         |
| Magna Charta, f. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.30  | Mithandlung ber Thiere, Thierqualeret         |             |
| Mailand, [ Stalten und lombarbifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | - Bon Bopp.                                   | 671         |
| bendantides Ronigreid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,39  | Mitbeirath, f inorganatifde Ebe.              | 500         |
| Painte Wardietendes Wardiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     |                                               | e-de        |
| Dajeffat, Majeftatorechte, Majeftatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.00  |                                               |             |
| betbrechen Won Rolled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330   | Bargens,                                      | 901<br>100  |
| Majorat, Minorat, Primogenitur, Se-<br>niorat. — Bon A Steinader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Miteigenthum, f. Eigenthum.                   | 100         |
| niorat Bon R Steinader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 331   | Mittelatter, bas weltgefchichtliche unb       |             |
| Rajontat, f Gefellfchaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330   | beutide, und bas Berbaltnif berfelben         |             |
| Contract of Contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330   |                                               |             |
| Malteferritter, f Ritterorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | it unferen beutigen gefchichtlichen unb       |             |
| Manbat, Manbateproces Bon Bopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350   | flagtstechtlichen Buffanben und Auf-          |             |
| Manifet - Bon Rotted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360   | gaben Bon Belder                              | 604         |
| Manufactur, f. Gierverbemefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1992  | Dittelamerita (Gentralamerita, Guate-         | -           |
| SPanussiffian 6 Containenthaff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 362   | matal Was @ 41am                              | entered to  |
| Manumiffion, f Berbeigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | mala). — Bon Bulan.                           | (90)        |
| Marigraf,   Attutatut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 362   | Mittelbarteit Bon G. Rubl                     |             |
| Warriofung f Lofung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3912  | Mobillen — Bon S                              | 637         |
| Martomannen, ( Gueven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262   | Robena Bon G.                                 | 641         |
| Martine Was D. W. Ak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3622  | Moderamen lacel patae tutelae, f. Roth:       | ή.          |
| Marttum Meffe. Mon Dr. B. Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                               |             |
| Marotto, f. Barbaresten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 363   | mehr.                                         | 646         |
| Dietriber (reliatofe und politifche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Mohamed, (Roran.                              | G4s         |
| 4000 X. Steinager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245   | Molban und Balachel Bon Balan,                | 240         |
| Mafchinen, - Bon Rotted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 379   | Monardie, monardifdes Cutem, men-             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                               |             |

|                                         | Selte | _                                                             | Geite |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ardifdes Peineln Monardismus.           |       | Mort, f. Toutung.                                             | 7:95  |
| - Bon Rotte                             | 688   | Rorganatifche Che, f. notorifche Mis-                         |       |
| Mondborben, f. ter.                     | 817   | beitath.                                                      | 755   |
|                                         | 677   | Mofaifde Religion , f. Debraer                                | 780   |
| Rongolen. — Bon litau.                  | 677   | Dofaifdes Stecht, f Debeder                                   | 7.50  |
| Conogaruie, f Che                       | 684   | Rofe, als allgemeiner Wefetgebes burt                         | ينتك  |
| Monopolien, f Privilegien               | 684   | Die genet alteften Gefestofeln, ober Die                      |       |
| Mongambano und Diprolithus a Sapibe;    | OP'S  | gebn Gebote Bon De Paulus.                                    | 100   |
| thre Arttiten und Reformborfclage in    |       | Mofer. Bater (3obann Jacob) unb Goba                          | 140   |
| Begrebung auf Die baterlanbifden Ber-   |       | (Carl Friedrich pon) Bon Bopp.                                | 788   |
| faffungejuftanbe - Bon C. Ab.           |       | Westen C Waldelitebanhaums                                    |       |
|                                         | 00.0  | Motron, f. Wefchaftsordnung                                   |       |
| Beider ittelle im in in                 | 684   | Mahlenzwang , f. Baunrechte.<br>Mundigkeit , f. Meforennität. | 794   |
| Dtoral im Berhaltniffe jum Decht unb    |       | Mienoigent, f. Mejormuniet. , .                               | 2,04  |
| jur Politit . Machiavelli, machiavelli- |       |                                                               |       |
| filde Politit und Antimachiavell        |       |                                                               |       |
| Mon C. Ib. Belder.                      | 672   |                                                               |       |

Dreit von B. G. Caubner in Befpelg.

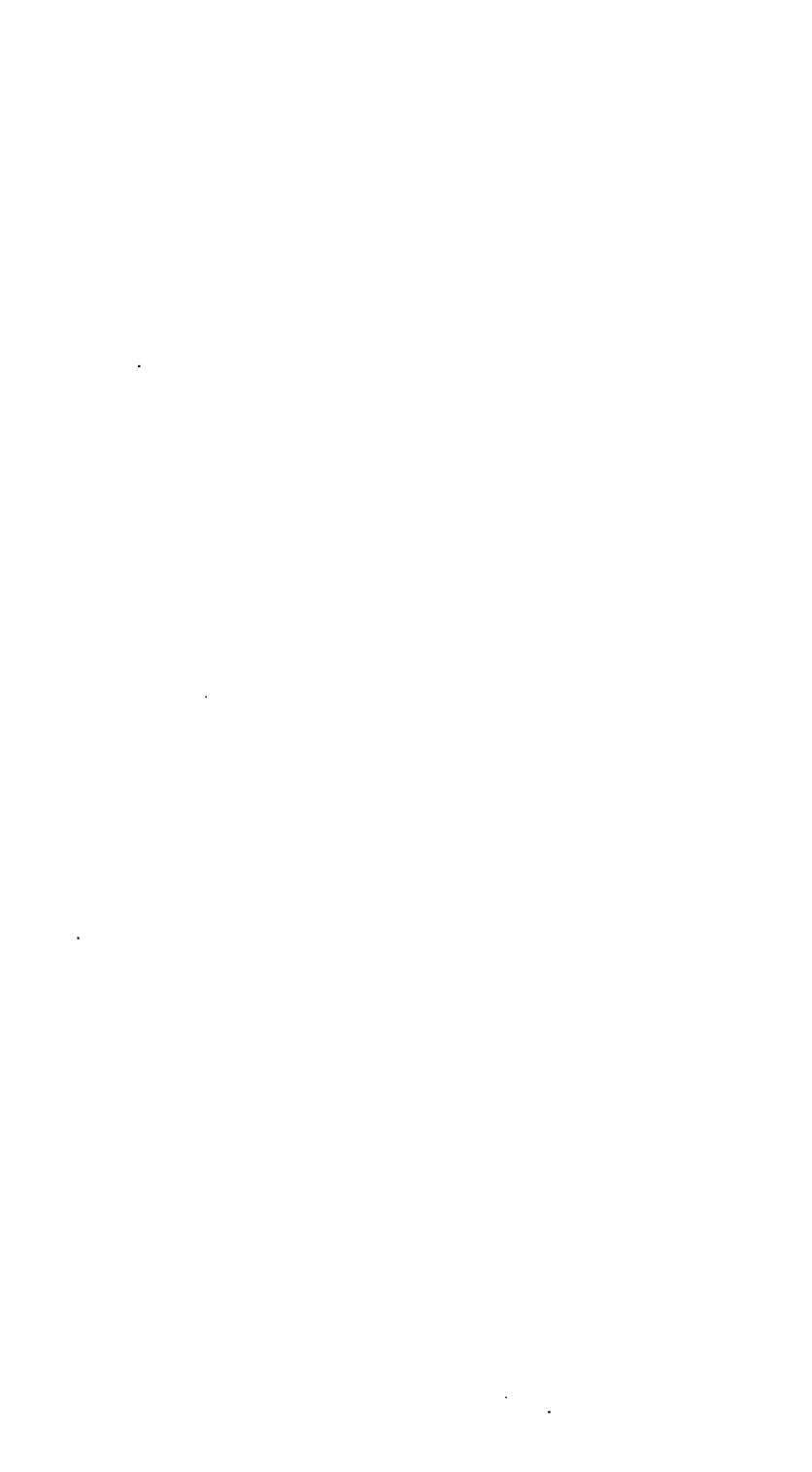

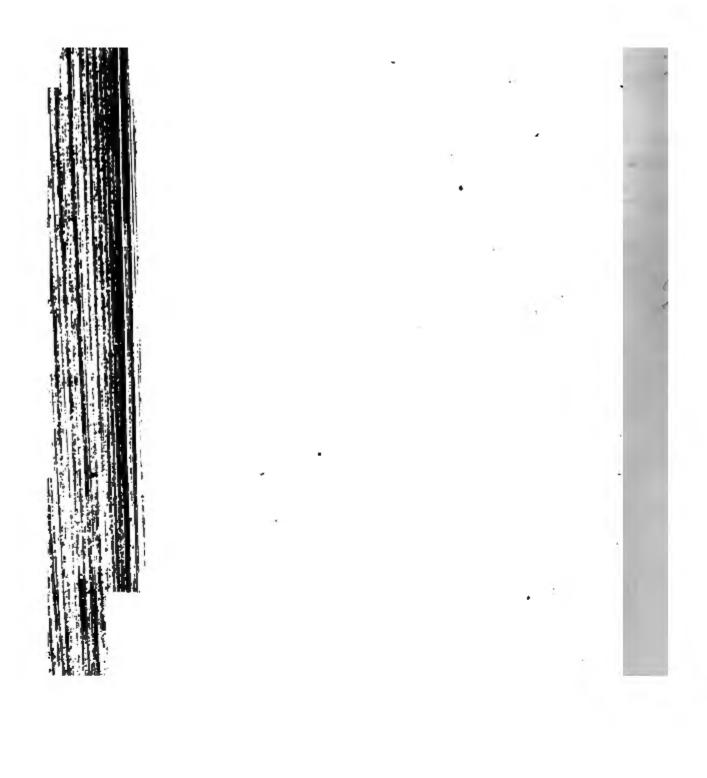



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D SEP 0 3 1996

